

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Staats-

und

### socialwissenschaftliche Forschungen.

Herausgegeben

von

Gustav Schmoller.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1899.

H 5 .577

#### Inhaltsverzeichnis.

Zwei Dörfer der badischen Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse. Eine wirtschaftswissenschaftliche und -politische Studie. Von Emil Braunagel.

Statistische Studien zur Entwickelungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720 bis 1890. Von Otto Wiedfeldt.

Das Mainzer Schiffergewerbe in den letzten drei Jahrhunderten des Kurstaates. Von Christian Eckert.

Die Reichs-Versicherungsgesetzgebung. Von T. Bödiker.

Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land. Von Carl Ballod.

Alsolo

### Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen

herausgegeben

von

Gustav Schmoller.

Sechzehnter Band. Erstes Heft.

(Der ganzen Reihe achtundsechzigstes Heft.)

Emil Braunagel: Zwei Dörfer der badischen Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse.



Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1898.

# Zwei Dörfer der badischen Rheinebene

unter

# besonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse.

Eine wirtschaftswissenschaftliche und -politische Studie

von

Dr. jur. et rer. polit. E. Braunagel,
Rechtspraktikant in Baden-Baden.





Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

Alle Rechte vorbehalten.



#### Dem Andenken

### seiner lieben Eltern

gewidmet.

Ay 121.
1213.33
26011

#### Vorrede.

Die folgende Arbeit entstammt einer Anregung, welche mir in einer Vorlesung über praktische Nationalökonomie durch Herrn Professor Dr. Knapp in Strassburg gegeben wurde. Mein hochverehrter Lehrer streifte nämlich bei der Besprechung der Allmende auch die Verhältnisse in dem Strassburg benachbarten badischen Amtsbezirke Kehl. Hierdurch aufmerksam gemacht, trat ich den Forschungen näher, deren Ergebnisse in den folgenden Kapiteln niedergelegt sind.

Auf Rat des früheren Herrn Amtsvorstands in Kehl. jetzigen Ministerialrats und Landeskommissärs Dr. Reinhard in Freiburg, dem ich hier meinen geziemenden Dank auszusprechen mich beehre, wählte ich in dem Bezirke, der auch die Bezeichnung "Hanauer Land" trägt, zwei Dörfer aus, in denen die Allmendverhältnisse typisch für die übrigen in diesem Teile der badischen Rheinebene herrschenden erschie-Außerdem boten gerade diese beiden Orte - Helmlingen und Muckenschopf — noch genug des Interessanten, so daß allmählich aus der ursprünglichen Schilderung der Allmende, welche für einen Vortrag im Strassburger staatswissenschaftlichen Seminar bestimmt war, eine Beschreibung der gesamten wirtschaftlichen Lage der beiden Dörfer entstand. -Dieselben stehen trotz der ziemlich gleichen wirtschaftlichen Vorbedingungen hinsichtlich ihres Wohlstandes in einem auffallenden Gegensatze: Muckenschopf ist wohlhabend, das benachbarte Helmlingen ist arm. Ein Versuch, die Ursachen dieses Gegensatzes aufzuklären, ist in den folgenden Kapiteln ebenfalls gemacht. —

Ein weiterer Vorzug der Wahl gerade dieser beiden Orte ist endlich darin zu sehen, dass in Helmlingen der praktische Versuch einer Heimstättegründung gemacht wurde, der wohl einer nähern Betrachtung wert ist. —

Meiner Aufgabe suchte ich vor allem durch persönliches Forschen an Ort und Stelle gerecht zu werden. Ich wurde hierbei durch die Herren Pfarrer von Lichtenau und Scherzheim, in deren Bezirke die beiden Dörfer gehören, sowie durch die Herren Bürgermeister und Ratschreiber von Helmlingen und Muckenschopf außerordentlich unterstützt. Sehr viel verdanke ich auch dem jetzigen Herrn Amtsvorstand in Kehl, sowie dem Herrn Vorstand des statistischen Landesamts in Karlsruhe, welche mir in liebenswürdigster Weise das vorhandene Material über die beiden Dörfer zur Verfügung stellten. Weiterhin bin ich Herrn Hofrat Professor Dr. Schanz in Würzburg, seiner Zeit Dekan der Würzburger rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, welcher diese Arbeit als Inauguraldissertation vorlag, für seine gütigen Ratschläge bei Anordnung des Materials, sowie Seiner Magnificenz, Herrn Geheimrat Professor Dr. Schmoller in Berlin für die Aufnahme des Werkes in die staats- und socialwissenschaftlichen Forschungen zu hohem Danke verpflichtet. Ihrer aller sei an dieser Stelle dankbar gedacht,

Wenn diese Studie, die aus der Praxis heraus entstanden ist, dazu beiträgt, die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Teils des Großherzogtums Baden weiter aufzuklären, so ist ihr

Zweck vollauf erfüllt.

### Inhaltsverzeichnis.

| Se                                                                                                                   | ite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung: Das Hanauer Land: seine Lage, Geschichte und seine Bewohner                                              | 1   |
| Erstes Kapitel: Geschichte und Lage der beiden Dörfer Helmlingen und Muckenschopf.                                   | 5   |
| Zweites Kapitel: Die Bewohner der beiden Dörfer, ihre Erwerbsverhältnisse im allgemeinen, Einkommensteuerabstufungen | 9   |
| Drittes Kapitel: Gemarkung und Besitzverhältnisse                                                                    | 24  |
| Viertes Kapitel: Die Allmendverhältnisse                                                                             | 30  |
| Fünftes Kapitel: Anbau, Ernteergebnisse und Viehzucht                                                                | 44  |
| Sechstes Kapitel: Die Verschuldung in den beiden Dörfern<br>und ihre Ursachen                                        | 61  |
| Siebentes Kapitel: Grundrente und Rentabilität                                                                       | 81  |
| Achtes Kapitel: Zusammenfassung des Ergebnisses, Vorschläge<br>zur Besserung                                         | 83  |

#### Einleitung.

Das Hanauer Land: seine Lage, Geschichte und seine Bewohner.

Wer je das Grossherzogtum Baden bereist hat, erinnert sich wohl gerne des Anblicks der schönen Gegend, welche sich dem von Karlsruhe her Kommenden nach Verlassen der Station Oos eröffnet. Links treten die Berge des Schwarzwalds immer näher an die Bahn heran; sie werden höher und höher, bis sie in der Hornisgrinde ihren höchsten Punkt vorläufig erreicht haben. Auf beiden Seiten der Bahn erblickt man fruchtbare Äcker und Felder. Lässt man das Auge nach der rechten Seite schweifen, so sieht man hier die weite Rheinebene sich ausdehnen. Im Hintergrunde begrenzen hohe Pappeln den Blick; sie kennzeichnen den Lauf des Rheins. Dahinter sind in weiter Ferne die Kamme der Vogesen sichtbar. — Dieser Streifen Landes rechts der Bahn zwischen Oos und Appenweier bis zum Rhein ist das sogen. Hanauer Land, in dem die beiden Dörfer Helmlingen und Muckenschopf liegen. Es fällt ungefähr mit dem Amtsbezirke Kehl zusammen. Seinen Namen hat es daher, weil es lange Zeit (1480-1736) unter der Herrschaft der Grafen von Hanau-Lichtenberg stand. Forscht man der Geschichte des Ländchens weiter nach, so findet man, dass die Spuren der ältesten menschlichen Ansiedlungen in dieser Gegend weit zurück-Mehrere der Ortsnamen hier sind keltischen Urreichen. Von den Römern wurden unweit Kehl verschiedene Niederlassungen von Strassburg aus gegründet.

Im Jahre 722 erstand auf einer Rheininsel bei Kehl das Kloster Hohenau, bald darauf das Kloster Schwarzach bei

Lichtenau.

1232 gelangten die Herren von Lichtenberg in den Besitz

dieser Gegend und zwar auf folgende Weise:

2

Der Stadt Strassburg war 974 durch Kaiser Otto II. das Recht zugebilligt worden, sich einen mächtigen weltlichen Herrn zu ihrem Schirmvogte zu nehmen. Die Wahl fiel, als Strassburg 1232 eines solchen bedurfte, auf Ludwig I. von Lichtenberg, welcher seine Besitzungen mit der Hauptstadt Buchsweiler und dem Stammschlosse Lichtenberg im heutigen Kreise Zabern hatte. Er erhielt für seine Dienste die von Strassburg abhängigen Orte als Lehen, darunter auch einen Teil des Hanauer Ländchens. Seinem Sohne gelang es, diesen in seinen förmlichen Besitz zu bringen, als zwei seiner Brüder nacheinander den Strassburger Bischofsstuhl bestiegen hatten. Er heiratete die Tochter des mächtigen Markgrafen von Baden, Rudolf I. Unter ihm wurde die Lichtenbergische Herrschaft, insbesondere während des sogen. Interregnums (1254-1273), ziemlich weit ausgedehnt. Hauptstadt der rechtsrheinischen Besitzungen wurde Lichtenau.

Der letzte in der Reihe der Lichtenberger war Jakob der Bärtige (1471—1480). Seine Tochter Anna heiratete 1458 den Grafen Philipp von Hanau bei Frankfurt, nachmals Philipp I., wodurch nach dem Absterben ihres Vaters ein Teil der Lichtenbergischen Lande in dessen Besitz gelangte. Den andern erhielt Graf Simon VI. von Zweibrücken, welcher mit einer Schwester Annas verheiratet war. Der Enkel Philipps I., Philipp III., vermählte sich mit Sybilla, der Tochter des Markgrafen Christoph von Baden. Unter ihm wurde 1545 die

Reformation in dem Hanauer Lande eingeführt.

Der letzte der Grafen von Hanau-Lichtenberg, Johann Reinhard III., vereinigte 1685 die gesamten Lichtenbergischen Besitzungen wieder in einer Hand. Nach seinem Tode (1736) fielen sie an seinen Schwiegersohn, den Landgrafen Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt. 1802 wurden sie durch die Gunst Napoleons I., bezw. durch den sogen. Reichsdeputationsausschuss dem Markgrafen Karl Friedrich Baden zuerkannt, welchen Napoleon wegen seiner Regententugenden sehr hoch schätzte. Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt erhielt dafür Länder in Westphalen angewiesen. Karl Friedrich, der mit einer Enkelin des letzten der Grafen von Hanau-Lichtenberg verehelicht war, und dessen Haus, wie wir gesehen haben, auch früher schon sich vielfach mit dem der Lichtenberger verbunden hatte, nahm unterm 16. September 1802, von der Bevölkerung freudig begrüßt, provisorisch Besitz vom Hanauer Lande. Diese Besitzergreifung fand durch das kaiserliche Ratifikationsdekret vom 26. April 1803 ihren endgültigen Abschluss.

Baden hat durch die Zuteilung dieses Teils der vormals Lichtenbergischen Besitzungen einen sehr guten Erwerb ge-

macht. In einer Länge von ca. 25 km und in einer Breite von durchschnittlich 10 km am Rheine dahingestreckt, bildet das Hanauer Land einen der schönsten und fruchtbarsten Teile der badischen Rheinebene. Den größten Teil des Jahres hindurch herrscht hier eine gleichmäßige, milde Temperatur, weshalb Pflanzen aller Art vorzüglich gedeihen. Der Waldbestand ist ein ziemlich großer. Durch die zahlreichen kleinen Flüsse, welche sich im Hanauer Lande in den Rhein ergiessen, z. B. Kinzig, Rench, Acher u. a. m. ist den Bewohnern desselben die Bewässerung ihrer Wiesen sehr er-Wir finden in dieser Gegend die Landwirtschaft auf einer ziemlich hohen Stufe, da die günstigen äußeren wirtschaftlichen Vorbedingungen durch die Hanauer in vollem Maße ausgenützt werden. Die Leute hier sind verständigen Charakters, arbeitsam, kräftig, mit wenigen Ausnahmen durchaus offenherzig, treue Anhänger der evangelischen Kirche, dabei politisch liberal gesinnt. Der Abkunft nach sind es keine reinen Alamannen, wie wir sie noch mehrfach im badischen Lande treffen, ihr Blut hat sich vielmehr mit fränkischem gemischt. Infolge der alten Kultur und der örtlichen Lage ihres Landes, durch welches früher ein reger Verkehr nach Frankreich stattgefunden hat, haben die Hanauer wenig Konservatives mehr in ihrem Wesen. Nur in ihrer Kleidung kommt teilweise noch die Anhänglichkeit an das Alte zum Vorschein. Die Hanauer Tracht ist hübsch und kleidsam. Bei festlichen Gelegenheiten tragen die Männer lange, schwarze Tuchröcke, seidene Brusttücher, schwarze Kniehosen, dazu breite, gestickte Hosenträger von Leder, die durch Querbander verbunden sind. Weise Strumpfe und hohe Stiefel vervollständigen den Anzug. Den Kopf bedeckt ein schwarzer, breitrandiger Filzhut mit einem Besatze, der "Gupfe" heisst.

Die jungen Burschen haben als Kopfbedeckung bisweilen eine grüne Pelzmütze, die gewöhnlich aus Otterfell gefertigt

und mit einer glänzenden Quaste versehen ist.

Die Frauen tragen eine Kappe, deren Boden mit Silberund Goldwerk durchflochten ist; vorn an derselben befindet sich ein aufrechtstehender, großer Schlupf, durch welchen sich die Hanauerinnen von allen anderen noch Trachten tragenden Bewohnerinnen des badischen Landes unterscheiden. Im Sommer wird der Bequemlichkeit halber diese doch ziemlich schwere Haube mit einem weißen Strohhute vertauscht.

Ein weiteres Zubehör zur Tracht bilden die langen, schwarzen Halstücher, unter welchen sich kleine, farbige

Seidentücher befinden.

Ein prächtiger Schmuck der Hanauer Mädchen sind die schönen, schweren, mit Bändern durchflochtenen Zöpfe.

Die eben beschriebene Tracht sieht man bisweilen auch

außerhalb des Hanauer Ländchens, da dessen Bewohner Gelegenheit haben, durch eine vor wenigen Jahren errichtete, schmalspurige Bahn bequem mit der übrigen Welt zu verkehren. Die Bahn führt von Bühl aus durch den ganzen Bezirk nach Kehl. Sobald die neue, feste Rheinbrücke von Kehl nach Straßburg, die bereits in Angriff genommen ist, erbaut ist, wird eine direkte Verbindung mit Straßburg hergestellt werden. Hierdurch wird es den Bewohnern des Kehler Bezirks ermöglicht werden, ihre landwirtschaftlichen Produkte ohne allzugroße Transportkosten nach Bühl, Kehl und Straßburg zu verbringen. Ersterer Ort ist besonders durch seine Obstmärkte weiterhin bekannt.

Eine sehr gut unterhaltene Landstraße führt von Rastatt nach Kehl, ungefähr parallel dem Rheine. Sie berührt die wichtigsten Orte des Bezirks. In diese Straße münden die Verbindungswege mit den abseits gelegenen Orten, u. a. auch

mit Helmlingen und Muckenschopf ein.

#### Erstes Kapitel.

Geschichte und Lage der beiden Dörfer Helmlingen und Muckenschopf.

Besteigt man die vorerwahnte Lokalbahn in Buhl, so gelangt man nach etwa einstündiger Fahrt an blühenden Orten vorbei nach der Station Helmlingen-Muckenschopf. Ein einsames kleines Wirtshaus, das zugleich als Wartehalle dient, steht hier an der Strasse Kehl-Rastatt. Ein Wegweiser hinter diesem Hause deutet links nach Muckenschopf, rechts nach Helmlingen. Nach beiden Orten ist es ca. 15 Minuten Entfernung von der Station aus. Schlägt man den Weg nach Helmlingen ein, so gelangt man an einer Ziegelhütte vorbei, die links am Wege liegt, nach dem Dorfe. Dasselbe macht auf den Beschauer keinen sehr gewinnenden Eindruck. Eine etwa 5 m breite Strasse mit gepflasterten Rinnen führt hindurch bis an den Rhein, von ihr gehen mehrere Seitenstraßen ab. Die Häuser liegen meistens etwas von der Strasse zurück. Eine genaue Bauflucht ist nicht eingehalten. Vor der Mehrzahl der Gebäude befinden sich kleine Vorgärten. Die Häuser sehen durchweg neu aus, man kann ihnen nicht entnehmen, das das Dorf schon einige Jahrhunderte alt ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde Helmlingen im 15. Jahrhundert durch die Mönche des Klosters Schwarzach gegründet. Bereits 1492 taucht es unter dem Namen "Heilbilingen" in den Urkunden auf. 1544 wurde es an die Grafen von Hanau-Lichtenberg verkauft. Seither teilte es die in der Einleitung näher beschriebenen Schicksale des Hanauer Ländchens. Im Jahre 1492 zählte das Dorf 33 Häuser, heute 136 mit 148 Haushaltungen und 720 Einwohnern (nach der Volkszählung vom 2. Dezember 1895).

Die Häuser sind durchgängig ziemlich klein, 1-1½ stöckig, mit 3-4 Fenstern in der Front und hohem spitzen Dache.

Meistens sind größere Scheuern angebaut und zwar in der Dightized by

6 XVI 1.

Weise, dass sie einen kleinen Hof einschließen, in welchem sich die Dunggrube befindet. In demselben stehen auch die Wagen umher, die ständig im Gebrauch sind. Betritt man das Innere eines Hauses, so ergiebt sich folgendes Bild bezüglich der Einteilung desselben: ein Gang führt in der Regel durch die Mitte des Hauses und teilt so dasselbe in zwei Hälften. Er mündet in die Küche aus, die nach dem Hofe zu einen Ausgang hat. Rechts vom Eingang ist das Wohn-zimmer für die Familie, in dem sich alles, was dieselbe an wertvolleren Dingen hat, befindet. Der Boden ist weißgebohnt: in der Mitte des Zimmers steht ein großer, runder Tisch, an den Wänden hängen einige Kupferstiche oder Öldruckbilder, welche zumeist die landesherrliche Familie darstellen. kommen noch einige Photographien von Familienangehörigen. Weiterhin finden sich im Wohnzimmer eine oder mehrere sogen. Kommoden (Schränke mit Schubladen) und, worauf hoher Wert gelegt wird, ein Glasschrank, in dem alle Familienstücke, wie z. B. der Brautkranz der Mutter u. a. m. aufbewahrt werden. Niedere Sitzbänke an den Wänden hin und einige Stühle um den Tisch in der Mitte herum vervollständigen das Mobiliar.

An das Wohnzimmer schließt sich das Schlafzimmer an, in welchem sich die Betten für die Eltern und die Töchter befinden, während die Söhne in einer Kammer auf der andern

Seite oder im Dachgeschofs schlafen.

Auf der linken Seite vom Eingang ist eine größere Arbeitskammer, hierauf folgen 2-3 kleinere Kammern, und den Abschluß bildet die schwarzberußte Küche mit einem großen Backsteinherde und ebensolchem Kamine zum Räuchern der Schinken, Würste u. s. w.

Auf einer schmalen Treppe gelangt man in das obere Geschofs. Hier sind durch Bretter einige Verschläge gemacht, in welchen, wie erwähnt, zum Teil die männlichen Familienmitglieder schlafen, zum Teil wird auch der Raum hier zur

Aufbewahrung landwirtschaftlicher Produkte benützt.

Unter dem Dachrande an der äußern Seite des Hauses ist der Tabak zum Trocknen aufgehängt. Die einzelnen Blätter sind sorgfältig in kleinen Bündeln an einer Schnur aufgereiht. Auf ähnliche Weise werden auch die Früchte des Mais (Welsch-

korns, Zea Mais L.) aufbewahrt.

In dem untern Teile der Scheunen neben dem Wohngebäude befinden sich die Stallungen für Pferde und Rindvieh, im obern wird das Heu etc. aufbewahrt. Auch die Wagen sind in diesem Teile der Gebäude untergebracht. In sehr vielen Fällen — insbesondere bei den Häusern der ärmeren Bewohner — ist Wohnung, Stall, Scheuer und Schopf unter einem Dache. Bei diesen Gebäuden geht der Hausgang nicht mitten durch das Haus, sondern ungefähr 2—3 m weit

XVI 1. 7

von der nach der Strasse zu gerichteten schmalen Front des Hauses sieht man in der Längsseite des Gebäudes die Hausthüre, deren oberer Teil nach Art eines Fensters zum Öffnen und Schließen eingerichtet ist, dicht daneben befindet sich der Eingang zum Stall, weiterhin folgt die Tenne, sodann der Schopf u. s. w. In diesen Häusern sind höchstens 2—3 kleine Räume nach der Straße zu zum Wohnen eingerichtet. Alles Übrige ist für wirtschaftliche Zwecke bestimmt. Im ganzen giebt es in Helmlingen 94 Wohngebäude, welche mit einem unter dem gleichen Dache sich befindlichen Anbau zu landwirtschaftlichen Zwecken versehen sind.

Rechtwinkelig zum Hauptgebäude, bezw. zur Scheuer angebaut ist in der Regel ein kleinerer Bau, in welchem sich

die Schweineställe befinden.

Die Zahl der selbständig gebauten Nebengebäude ist eine ziemlich große. Sie beträgt bei 136 Hauptgebäuden 318. Ein genaues Verzeichnis derselben sowie eine Übersicht über die Brandversicherungswerte sämtlicher Gebäulichkeiten ist im

sechsten Kapitel enthalten.

Die Häuser des Dorfes liegen im allgemeinen in derselben Höhe, nur einige wenige befinden sich noch in der Rhein-. bezw. Renchniederung und somit im Überschwemmungsgebiete. Vor dem Jahre 1883 war eine größere Anzahl Gebäude dort gelegen; allein die meisten derselben wurden durch die große Überschwemmung am Ende des Jahres 1882 derartig beschädigt, dass ein Wiederaufbau an der alten Stelle nicht geboten schien. Sie wurden abgetragen und neu in Höhe des übrigen Dorfes gebaut. So entstand eine hübsche Straße, an der 21 kleine, saubere Häuschen stehen. - Der Rhein, der gefährliche Nachbar der Helmlinger, dem sie indes andrerseits auch viel zu verdanken haben, fliesst in einer Entfernung von ca. 1/2 km an Helmlingen vorbei. Seit 1883 ist das Austreten des Wassers durch feste, steinerne Schutzdämme erschwert. Das Dorf selbst wird unmittelbar von der etwa 4 m breiten Rench umspült, die unweit der letzten Häuser in den Rhein einmundet. - So gestaltet sich das Bild, das sich dem Beobachter von Helmlingen darbietet. Es ist kein allzu freundliches, wie ich Eingangs des Kapitels hervorgehoben habe. --Anders bei Muckenschopf, dem ich mich nunmehr zuwende.

Es ist sehr beobachtenswert, wie verschieden gegenüber Helmlingen sich dieses Dorf entwickelt hat. Es ist ebenfalls schon einige Jahrhunderte alt, jedoch etwas jüngeren Ursprungs als Helmlingen, mit dem es bis 1720 zu einer Gemeinde vereinigt war, und dessen politische Schicksale es auch später teilte. Auf die Gemeinsamkeit deutet eine Sage hin, die sich unter den Bewohnern von Muckenschopf fortgepflanzt hat, und durch die zugleich der Name des Dorfes erklärt werden soll. Früher nämlich, so berichtet die Sage, trieben die Helmlinger

ihr Vieh nach dem Platze, wo jetzt Muckenschopf steht, auf die Weide. Zum Schutze vor den Fliegen, welche im Hochsommer das Vieh sehr belästigten, bauten sie auf dem Weideplatz einen großen Schopf, der den Tieren sowohl Schatten als auch Schutz vor den Fliegen gewährte. Letztere heißen im badischen Dialekte "Mucken", daher der Name "Muckenschopf".

Noch heute wird die Stelle gezeigt, wo der Schopf an-

geblich stand.

1492 zählte Muckenschopf 11 Familien. Heute hat es (nach dem Stande der letzten Volkszählung vom 2. Dezember 1895) 351 Einwohner mit 87 Haushaltungen und 85 Häusern. Betritt man das Dorf, sei es auf der von Scherzheim her führenden Strasse, sei es auf dem Verbindungswege Helmlingen-Muckenschopf, so bietet sich ein Anblick, der von dem Helmlingens weit verschieden ist. Hier sieht man durchweg stattliche aus Stein gebaute Häuser mit angrenzendem Viehstalle, großer Scheuer und weiter, luftiger Hofraite. Ein sehr sorgfältig gehaltenes Gärtchen befindet sich fast bei jedem Hause, und von den Fensterbrettern herab nicken dem Wanderer sehr schöne und wohlgepflegte Fuchsien, Geranien u. s. w. einen Willkommengruss zu. In neuerer Zeit sind einige niedliche Häuschen errichtet worden, die jeder kleineren Stadt zur Zierde gereichen würden. Unter den alteren Anwesen ragt insbesondere dasjenige des derzeitigen Bürgermeisters durch seinen stattlichen Bau und großen Umfang hervor. Im ganzen zählt man in Muckenschopf 84 Hauptgebäude und 280 Nebengebäude. Dazu kommt das Hanfbrechhaus der Gemeinde. Die Häuser haben durchschnittlich die Bauart, wie sie für Helmlingen eingehends beschrieben ist. Im zweiten Stocke sind in vielen Häusern noch Wohnzimmer, und erst im dritten (Halbstock) befinden sich die Kammern zur Aufbewahrung der landwirtschaftlichen Vorräte, bezw. die Schlafräume für die männlichen Familienmitglieder oder das Gesinde.

Wie aus der Übersicht über die Brandversicherungswerte der Gebäude (s. sechstes Kapitel) zu entnehmen ist, haben die Häuser durchschnittlich einen höheren Wert als die in Helmlingen; dies läst, abgesehen von der größeren Anzahl der Nebengebäude, die beinahe diejenige in Helmlingen erreicht, sofort auf. den größeren Wohlstand in Muckenschopf schließen, eine Folgerung, welche durch die weitere Betrachtung des Dorfes voll und ganz bestätigt wird.

#### Zweites Kapitel.

Die Bewohner der beiden Dörfer, ihre Erwerbsverhältnisse im allgemeinen, Einkommensteuerabstufungen.

Die allgemeine Charakterisierung der Bewohner des Hanauer Landes, wie ich sie in der Einleitung gegeben habe, trifft im wesentlichen auch auf die Bewohner von Helmlingen und Muckenschopf zu. Verschieden gestaltet sich die besondere Individualisierung. Während in Helmlingen trotz der kargen Lage eine Neigung zu üppiger Lebensweise sich bemerkbar macht, tritt in Muckenschopf desto mehr Ernst und Sparsamkeit, ja, fast Geiz hervor. Für die größere Ungebundenheit der Sitten in Helmlingen ist die Statistik der außerehelichen Geburten sehr charakteristisch. In den Jahren 1885 bis 1896 waren von 243 Geburten im ganzen 26, also mehr wie 10 %, außereheliche! In Muckenschopf haben wir deren nur sehr wenige zu verzeichnen. Die Helmlinger sind auch Freunde sonstiger leiblicher Genüsse. Die fünf Wirte im Dorf haben, wenn auch kein reichliches, so doch ein einigermaßen einträgliches Einkommen, während dies bei den dreien in Muckenschopf weniger der Fall ist. Mit den Strafgesetzen kommen die Bewohner der beiden Dörfer wenig in Konflikt. Falls hier und da Streithändel vorkommen, ge-Meist werden sie außerlangen sie selten vor Gericht. gerichtlich auf gütlichem Wege beigelegt. -

Die Zahl der Bewohner von Helmlingen betrug am 2. Dezember 1895 720. Dies bedeutet gegen die Volkszählung von 1890 eine Abnahme von 17 Personen, ein Umstand, der bei der ziemlich starken Vermehrung der Bevölkerung — auf durchschnittlich 24 Geburten jährlich kommen 14 Todesfälle — auffallend erscheinen muß. Er rührt im wesentlichen jedoch daher, weil gerade in letzter Zeit ziemlich viele Helmlinger auswärts in Dienst getreten sind. Von den am 2. Dezember 1895 im Orte anwesenden Personen waren 369 männlich,

351 weiblich, von den männlichen wieder 222 ledig, 134 verheirathet und 13 verwitwet, von den weiblichen 195 ledig, 135 verheiratet und 21 verwitwet. Der Unterschied unter den Verheirateten rührt daher, daß der Ehemann einer in Helmlingen wohnhaften Frau in Amerika lebt. Vergleicht man diese Zahlen mit der Bevölkerungsziffer am 1. Dezember 1855, so gelangt man zu folgendem Resultate:

|                             | männliche<br>Personen | weibliche<br>Personen | Summa |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Stand am 1. Dezember 1855 . | 269                   | 279                   | 548   |
| Stand am 2. Dezember 1895 . | 369                   | 851                   | 720   |
| Mehr am 2. Dezember 1895 .  | 100                   | 72                    | 172   |

Betrachtet man die Bevölkerung von Helmlingen nach den verschiedenen Altersgruppierungen, so ergiebt sich nachstehendes Bild:

| Im Alter<br>von<br>Jahren                                                                                               | Männi<br>ledig                                                  | verh. | verw. | Weibl                                                         | iche Pe | verw. | Im<br>ganzen                                                                      | % der<br>Bevölke-<br>rung                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6-10<br>11-15<br>16-20<br>21-25<br>26-30<br>31-40<br>41-50<br>51-60<br>61-70<br>71-80<br>82-87 | 6<br>11<br>12<br>6<br>10<br>48<br>58<br>42<br>24<br>5<br>2<br>- |       |       | 13<br>8<br>8<br>6<br>53<br>46<br>29<br>15<br>3<br>—<br>2<br>1 |         |       | 19<br>19<br>20<br>14<br>16<br>101<br>99<br>72<br>51<br>48<br>79<br>65<br>71<br>27 | 2,64<br>2,64<br>2,77<br>1,94<br>2,22<br>14,03<br>13,75<br>10,00<br>7,08<br>6,67<br>10,97<br>9,28<br>9,86<br>3,75<br>2,36<br>0,28 |
| Summa                                                                                                                   | 222                                                             | 134   | 13    | 195                                                           | 135     | 21    | 720                                                                               | 100,24                                                                                                                           |

Wie man aus obiger Darstellung entnehmen kann, ist die Basis des Bevölkerungsaufbaus keine allzustarke. Sie beträgt bei den Kindern bis zu 5 Jahren durchschnittlich 2—2½ % der Bevölkerung. Bei den Gruppen von 6—15 Jahren erreicht sie die siebenfache Stärke; der Mittelbau setzt bei der

Digitized by GOOGIC

Gruppe der 16 bis 20jährigen ziemlich stark (mit 10 %) an, geht dann bis zu 6,67 % zurück, erreicht jedoch in der Gruppe von 31-40 Jahren seine frühere Stärke und behält diese durchschnittlich bis zur Gruppe von 61-70 Jahren. Hier setzt der Oberbau mit dem dritten Teile der Stärke des Mittelbaus ein. Er endigt in einer dünnen Spitze. Wie man sieht, werden die Helmlinger nicht sehr alt. Es giebt nur 2 Leute, die älter als 80 Jahre sind, zwischen 71 und 80 Jahren sind nur 17 Personen. Dies rührt von der anstrengenden Arbeit, der vielfach ungentigenden Nahrung und zum Teil auch von den schlechten Wohnungsverhältnissen her. Eine Statistik über die Todesursachen werde ich im spätern Teile dieses Kapitels geben. —

Die Helmlinger sind durchweg auf die Landwirtschaft angewiesen. Die wenigen Handwerker und Wirte, Kaufleute u. s. w. betreiben alle noch nebenbei Landwirtschaft. Anfangs 1896 befanden sich im Dorfe: 1 Bäcker, 1 Bierbrauer, 1 Butterhändler, 1 Ziegelfabrikant, 1 Fruchthändler, 1 Korbflechter, 1 Küfer, 6 Maurer, 2 Metzger, 1 Obsttrotter, 1 Ölmüller, 1 Sattler, 2 Schmiede, 3 Schneider, 2 Schuhmacher, 1 Viktualienhändler, 1 Wagner, 4 Weber, 4 Wirte, 2 Zimmermeister, 4 Kaufleute mit offenen Läden, sowie 12 Fischer. Früher war die Zahl der letzteren bedeutend größer, als die Altwasser des Rheins noch nicht so verländet, und mithin die Ausbeute ergiebiger war. Jetzt ist der Gewinn der Fischer ein ziemlich unbedeutender. Die Produktion der einen Brauerei - eine andere ist vor kurzem eingegangen — ist nicht umfangreich. beschränkt sich durchweg auf den lokalen Konsum.

Von den obengenannten Gewerbetreibenden zahlen nach dem Steuerkataster pro 1896 15 Gewerbesteuer und zwar in

folgendem Anschlag:

| Zahl der Ge-<br>werbetreibenden | Höhe der Steuer<br>kapitalien |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 6                               | 700-800                       |
| 1                               | 800-900                       |
| 1                               | 1000—1100                     |
| 1                               | 1200-1300                     |
| 1                               | 1300-1400                     |
| . 1                             | 1400 - 1500                   |
| 1                               | 1500—1600                     |
| 1                               | 2000-2100                     |
| 1                               | 3000-3100                     |
| 1                               | 7000                          |

Man sieht aus nebenstehender Tabelle, dass ungefähr die Hälfte der Gewerbesteuerzahler ein Kapital von 700-800 Mk. hat, das der weitern Hälfte beträgt im Durchschnitt 1600-1700 Mk., eines erreicht die Höhe von 7000 Mk. Es ist das-

Digitized by GOOGLE

12 XVI 1.

jenige des Besitzers der Ziegelei bei Helmlingen, die einen ziemlichen Umfang hat. Die Gesamthöhe der Gewerbesteuerkapitalien beträgt 23 500 Mk. Von den 148 Haushaltungen in Helmlingen sind 145 im Besitze von Grundstücken. 49 Komplexe sind kleiner als 2 ha. Die Inhaber derselben arbeiten vielfach im Tagelohn. Gelegenheit zur Arbeit ist ihnen indes zur Zeit nicht ausreichend geboten, so daß durch den Überfluß an Arbeitskräften die Löhne ziemlich gedrückt sind. Dieselben betragen durchschnittlich für einen Mann ohne Kost im Sommer 1,50—1,80 Mk., im Winter 1,40—1,50 Mk., die Lohnsätze für Frauen sind bedeutend niedriger: durchschnittlich 1,20 Mk. im Sommer und 1 Mk. im Winter. Wird Kost verabreicht, so gehen von diesen Löhnen 20—30 Pf. ab.

Etwa 15—20 Helmlinger arbeiten in der bereits erwähnten Ziegelei. Die Arbeit hier ist eine sehr schwere. Durchschnittlich 15 Stunden täglich stehen sie teilweise im Wasser und graben das Rohmaterial — den Lehm — aus. Für ihre Mühe erhalten sie einen Tagelohn von 2—2½ Mark. Damit sind die Leute ziemlich zufrieden. Diese Beschäftigung dauert nur den Sommer über und im Herbste bei guter Witterung etwa noch 2—3 Wochen. Die Folge des Arbeitens im Wasser ist die, dass bei den Leuten ein frühzeitiger Kräftezerfall eintritt, und Rheumatismus u. s. w. sich in verhältnismäsig noch jungen Jahren bemerkbar macht. Im Winter sind diese Leute größtenteils in den Waldungen beschäftigt. Sie fällen und richten das Holz zu, bringen dasselbe an die Strase u. s. w. Bei schlechter Witterung oder mangelnder Arbeitsgelegenheit

suchen sie sich zu Hause zu beschäftigen.

Eine andere Gelegenheit zu Arbeiten wird den Dorfbewohnern in einer Cigarrenfabrik bei Scherzheim geboten. Die Beschäftigung ist hier keine so anstrengende, wie die obenbezeichnete, allein gerade aus diesem Grunde werden durchschnittlich nur jugendliche Arbeiter verwendet, bei denen die Löhne niedriger bemessen werden können. Der höchste Tageslohn beträgt ca. 1 Mk. 20 Pf. Es fehlt also an der nötigen Arbeitsgelegenheit, da die Landwirtschaft allein viele der Dorfbewohner nicht ausreichend beschäftigen kann. Die Einführung einer Hausindustrie würde sich daher bei den billigen Arbeitskräften sehr empfehlen, um dies hier vorwegzunehmen. Allein die Wahl einer solchen ist sehr schwierig. Im benachbarten Grauelsbaum hat sich die Korbflechtindustrie sehr entwickelt. 1884 gingen daher einige junge Leute von Helmlingen dorthin, die vom Staate zu diesem Zwecke eine Unterstützung erhielten. um sich im Korbflechten auszubilden und diese Industrie in ihrem Heimatsorte einzuführen. Allein es wurde ihnen in Grauelsbaum nicht die nötige Ausbildung zuteil, sie kehrten, ohne wesentliche Fertigkeit erlangt zu haben, in ihre Heimat zurück, und so blieb die Einführung der Korbflechterei in

Helmlingen in diesem Entwicklungsstadium. Es befindet sich zur Zeit nur ein Korbflechter im Orte, der mit 1—2 Gesellen arbeitet. Er verfertigt indes nur gewöhnliche Korbflechtwaren, die er im Umherziehen verkauft. — Bis vor ungefähr 15 Jahren hatten die Helmlinger eine ziemlich reichfließende Einnahmequelle durch Faschinenflechten für die Rheindammbauten; hierbei wurden durchgängig alle überschüssigen Arbeitskräfte verwendet. Der Arbeitslohn betrug ca. 3 Mark täglich. Allein seitdem, wie bereits oben erwähnt, infolge der Hochwasser in den Jahren 1879 und 1882/1883 große, massive Schutzdämme aufgeführt worden sind, ist auch diese Einnahmequelle versiegt.

Der Rhein brachte früher den Helmlingern noch weitere Vorteile. Es wurde nämlich in demselben ziemlich viel Gold gefunden. Über diese im allgemeinen nicht genügend bekannte Thatsache möchte ich hier folgende Angaben machen, welche ich zerstreut in der Litteratur, insbesondere in einem Aufsatze des Münzrats Kachel im badischen Landwirtschaftlichen Wochenblatte 1838, sowie in den Beiträgen zur Statistik im Großherzogtum Baden 1861, 11. Heft, Seite 5 gefunden habe. Hiernach findet sich das Gold in den alten Diluvialgebilden des Rheins nur stellenweise und sparsam im Rheinsande. Eine Bemühung, das Gold zu gewinnen, lohnt sich nur da, wo durch Zu- und Abschwemmung das Gold sich mit anderen spezifisch schwereren Mineralkörpern verbindet.

Im Anfange dieses Jahrhunderts war Helmlingen eine der Hauptstätten für die Goldgewinnung am Rhein. Die Art der Gewinnung war kurz folgende: der Goldsand wurde so lange gewaschen und gesiebt, bis schließlich nur die goldhaltigen Teile zurückblieben. Aus diesen wurde das Gold durch Verbindung mit Quecksilber ausgezogen und sodann letzteres dadurch entfernt, dass man es durch Erhitzen in den gasförmigen Zustand verwandelte. Die Zusammensetzung des Rheingolds ist auf einen Gewichtsteil = 0,934 Gold und

0,066 Silber.

Die Ausbeute an Rheingold in den Jahren 1804—1859, also in einem Zeitraume von 55 Jahren betrug für das Großherzogtum 564,791 Pfund, welche einen Wert von 458 531 fl. 30 kr. darstellten = 779 503 Mk. 21 Pf. Das Gold wurde an die Großh. Münzstätte in Karlsruhe abgeliefert, die den Wert vergütete.

Neuerdings hat die Ausbeute sehr abgenommen. 1882 hatte sie einen Wert von nur 532 Mk. 20 Pf. Auch dies

wurde in den letzteren Jahren nicht mehr erreicht.

Das allmähliche Versiegen der Haupteinnahmequellen, an deren Stelle kein Ersatz trat, übte naturgemäß auf die ganze Lebensweise eines großen Teiles der Bewohner von Helmlingen seine Wirkung aus. Sie mußten sich zunächst in der Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse beschränken. Das Fleisch

verschwand allmählich immer mehr vom Tische, an seine Stelle trat Gemüse, Mehlspeisen, Milch, Kartoffeln und Käse. Diejenige Sorte Fleisches, die am meisten genossen wird, ist Schweinefleisch, da die Schweinezucht in Helmlingen ziemlich schwunghaft betrieben wird.

Der tägliche Aufwand an Nahrung für einen Erwachsenen beträgt durchschnittlich 30—50 Pf. Mit der Einschränkung der Quantität und Qualität der Genusmittel mehrten sich indes auch die Ausgaben für Arzt und Apotheker, zugleich wirkte sie bestimmend auf den frühen Kräftezerfall ein. Hierzu kommen noch die schlechten Wohnungsverhältnisse. Ich gebe bezüglich dieser die Resultate der Erhebungen im Jahre 1890 wieder; die damaligen Verhältnisse sind nur wenig von den heutigen verschieden. Helmlingen hatte damals 737 Einwohner (368 männliche, 369 weibliche) und 142 Haushaltungen gegen 720 Einwohner und 148 Haushaltungen am 2. Dezember 1895. Die einzelnen Haushaltungen umfasten je folgende Anzahl von Personen:

| Zahl der Haus-<br>haltungen | 5           | 3           | 12 | 11 | 51  | 56   | 4     | <b>= 142</b>     |
|-----------------------------|-------------|-------------|----|----|-----|------|-------|------------------|
| Zahl der Personen           | 1<br>männl. | 1<br>weibl. | 2  | 3  | 4-5 | 6—10 | 11—20 | <del>= 787</del> |

Diese 142 Haushaltungen verteilten sich auf 130 Häuser. 118 Haushaltungen hatten je ein Haus inne, 12 Häuser waren von je zwei Haushaltungen bewohnt. Von den 118 Haushaltungen wohnten 115 in Eigentum, 2 in Miete, 1 in Dienstwohnung, von den 12 letztgenannten 11 in Eigentum und 1 in Dienstwohnung.

Auf die einzelnen Haushaltungen entfiel folgende Zahl von Wohnräumen:

| Haushaltungen  | 25 | 92 | 18 | 7   | = 142 |  |
|----------------|----|----|----|-----|-------|--|
| mit Wohnräumen | 1  | 2  | 3  | 4-5 | = 292 |  |

Man kann hieraus entnehmen, dass die überwiegende Zahl der Haushaltungen nur zwei Wohnräume besass. Wenn man die oben angeführte Statistik der Größe der einzelnen Haushaltungen in Betracht zieht, so wird man zu dem Ergebnis gelangen, dass der Raum für die Mitglieder der meisten Haushaltungen ein ziemlich beschränkter war.

Es dürfte interessant sein, hier noch die Wohnungsdichtigkeit der einzelnen Gebäude anzuführen. Es waren bewohnt:

| je     | 4 | 8 | 9 | 43 | 62   | 4     | Gebäude  |
|--------|---|---|---|----|------|-------|----------|
| von je | 1 | 2 | 3 | 45 | 6—10 | 11—20 | Personen |

Durchschnittlich kamen also auf ein Gebäude 5,67 Personen. Diese Zahl bedeutet bei den kleinen Häusern mit zumeist niederen Zimmern eine ziemlich große Wohnungsdichtigkeit.

So wirken anstrengende Arbeit, schlechte Wohnungs- und Nahrungsverhältnisse zusammen, um den Helmlingern das Dasein zu erschweren. Entsprechend ihrer dürftigen Lage gestaltet sich das Bild ihrer Einkommensverhältnisse. Ich werde in nachstehender Statistik mich auf die Einkommen über 500 Mk. beschränken, da nur diese nach dem badischen Einkommensteuergesetze vom 20. Juni 1884, abgeändert durch Gesetz vom 6. Mai 1892 und 26. Juni 1894, steuerpflichtig sind. Die Zusammenstellung über die Schuldzinsen, die vom Brutto-Einkommen in Abzug gebracht werden, werde ich in Kapitel 6 geben. Ich lasse zunächst die Statistik der Reineinkommen folgen und füge zugleich, des Vergleiches halber, die Zahlen für Muckenschopf bei. Es haben:

| Einkommmen                                                                                                                                                                           | Steuerpfl                      | lichtige in                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| von je                                                                                                                                                                               | Helmlingen                     | Muckenschopf                                             |
| 500—600 600—700 700—800 800—900 900—1000 1100—1100 1100—1200 1200—1300 1300—1400 1400—1500 1500—1600 1600—1700 1700—1800 1900—2000 2000—2100 2200—2300 2300—2400 2700—2800 2900—3000 | 72 18 12 11 15 6 6 1 4 5 2 1 1 | 27<br>66<br>73<br>78<br>35<br>55<br>65<br>21<br>11<br>11 |
| \$100—3200<br>\$500—3600<br>\$600—3700<br>4000—4100<br>4700—4800                                                                                                                     | 1<br>1<br>1<br>156             | 1<br>1<br>-<br>-                                         |

Die Gesamtsumme der steuerpflichtigen Kapitalien in Helmlingen beträgt 124 828 Mk., in Muckenschopf 109 209 Mk. Es entfallen mithin auf jeden Steuerpflichtigen in ersterem Orte 800, in letzterem 1103 Mk. und auf jeden Einwohner durchschnittlich in Helmlingen — 720 Einwohner — 173 Mk., in Muckenschopf mit 351 Bewohnern 311 Mk., also nahezu das Doppelte. Aus diesen Feststellungen kann man einerseits genau entnehmen, wie verschieden die Verhältnisse in Helmlingen und Muckenschopf sind, anderseits, wie arm die Bewohner Helmlingens sind. Ihre steuerpflichtigen Einkommen bewegen sich nach obiger Tabelle circa zur Hälfte zwischen 500 und 600 Mk., zu einem Drittel zwischen 600 und 1000 Mk., zu einem Sechstel zwischen 1000 und 2000 Mk.; ein Einkommen zwischen 2000 und 3000 Mk. bezieht niemand, drei Einwohner haben ein solches von über 3000 Mk. — Weit anders sind die Abstufungen in Muckenschopf. Hier bezieht ungefähr ein Viertel der Steuerpflichtigen ein Einkommen zwischen 500 und 600 Mk., ein weiteres Viertel ein solches zwischen 600 und 1000 Mk., nahezu die Hälfte hat ein Einkommen zwischen 1000 und 2000 Mk., acht Steuerpflichtige beziehen ein solches von über 2000 Mk.

Auf die Besprechung der Grundsteuerkapitalien komme ich später (Kap. 3) gelegentlich der Erörterung des Besitzstandes der Bewohner der beiden Gemeinden zurück.

Es ist sehr bemerkenswert, dass die Helmlinger trotz ihrer oben dargestellten ungemein ärmlichen Lage an Körpergröße die Bewohner von Muckenschopf übertreffen. Nach den Messungen von Ammon (veröffentlicht in den statistischen Beiträgen zur innern badischen Verwaltung 1895) sind die Leute, welche Helmlingen zum Militärdienst stellt, durchschnittlich 2 cm größer als diejenigen, welche von Muckenschopf zum Militär kommen. Die durchschnittliche Größe der Helmlinger beträgt 1,65 m, die der Muckenschopfer 1,63 m. In Helmlingen wurden von Ammon 130, in Muckenschopf 97 Leute gemessen. Hiervon waren:

|                 | unter<br>1,62 m | unter<br>1,57 m | 1,70—1,75 m | 1,75 m<br>und mehr |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
|                 | o/o             | 0/0             | 0/0         | °/o                |
| in Helmlingen   | 31,1            | 6,9             | 19,1        | 3,9                |
| in Muckenschopf | <b>47,</b> 8    | 15,5            | 14,0        | 4,1                |

Es rührt dies wohl zumeist von den Verwandtschaftsehen in Muckenschopf her. Diese lassen sich darauf zurückführen, dass einerseits die Leute ihren Besitz nicht gern in fremde Hände gelangen lassen wollen, anderseits die Bevölkerung von Muckenschopf nur halb so groß als die von Helmlingen ist. Muckenschopf hatte bei der Volkszählung am 2. Dezember

1895 351 ortsanwesende Personen gegen 354 im Jahre 1890. Die Ursachen der Abnahme sind ähnliche wie in Helmlingen.

Unter jenen 351 Leuten ist ein Mann von Scherzheim, welcher zufällig in der Nacht vom 1. auf 2. Dezember 1895 sich in Muckenschopf aufhielt und daher in die Liste aufgenommen wurde. Die eigentliche Bevölkerung bestand mithin nur aus 350 Köpfen, welche Zahl den nachfolgenden Angaben zu Grunde gelegt ist. Von diesen 350 Personen waren 171 männlich, 179 weiblich. Unter den männlichen waren 85 ledig, 78 verheiratet und 8 verwitwet, von den weiblichen 82 ledig, 78 verheiratet, 19 verwitwet. Demgegenüber war der Stand im Jahre 1855 folgender:

|                                                            | männliche<br>Personen | weibliche<br>Personen | Summe      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Stand am 1. Dezember 1855 .<br>Stand am 2. Dezember 1895 . | 185<br>178            | 169<br>176            | 354<br>354 |
| Mehr (weniger) am 2. Dez. 1895                             | <b>-7</b>             | + 7                   | 0          |

Muckenschopf ist also in einem Zeitraume von 40 Jahren auf derselben Höhe des Bevölkerungsstandes geblieben. Die Ursachen hiervon sind die geringe Vermehrung der Muckenschopfer, ohne dals ein Zuzug von außen erfolgt, und die Auswanderungen.

Nach dem Stande der Bevölkerung am 2. Dezember 1895 ergeben sich nachfolgende Altersgruppierungen:

| Im Alter<br>von<br>Jahren                                                                                                          |                                                                   |           | rsonen |                                                             | iche Pe | 1     | · Im<br>ganzen                                                                    | % der<br>Bevölke-<br>rung                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                    | ledig                                                             | verh.     | verw.  | ledig                                                       | verh.   | verw. |                                                                                   | l                                                                                                                                |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6—10<br>11—15<br>16—20<br>21—25<br>26—30<br>31—40<br>41—50<br>51—60<br>61—70<br>71—80<br>81—90<br>(83.88) | 3<br>6<br>3<br>-<br>2<br>20<br>18<br>10<br>6<br>10<br>3<br>-<br>- |           |        | 3<br>7<br>1<br>4<br>2<br>15<br>19<br>17<br>8<br>2<br>1<br>— |         |       | 6<br>13<br>4<br>4<br>35<br>37<br>27<br>16<br>28<br>54<br>42<br>37<br>38<br>8<br>2 | 1,71<br>3,70<br>1,14<br>1,14<br>1,14<br>1,98<br>10,54<br>7,69<br>4,56<br>7,98<br>15,67<br>11,97<br>10,54<br>9,40<br>2,25<br>0,57 |  |
| Summe                                                                                                                              | 85                                                                | 78        | 8      | 82                                                          | 78      | 19    | 850                                                                               | 99,98                                                                                                                            |  |
| Forschu                                                                                                                            | ngen XV                                                           | 7I 1. — I | Brauna | gel.                                                        | '       |       | Digit <b>z</b> ed                                                                 | by Google                                                                                                                        |  |

| Gebor                               | ene            | To g     | e-                                                    | hne Tot-<br>ne                                              | Oh<br>To<br>g<br>bur                                 | e-             |               | Leb           | erst<br>ensj<br>torb | ahr      |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| Einwohner<br>Eheliche<br>Uneheliche | Summe          | Eheliche | Uneheliche                                            | Gestorbene ohne<br>geborene                                 | Mehr Geborene                                        | MehrGestorbene | Ehen          | Eheliche      | Uneheliche           | Summe    |
| 568   25   3<br>364   6   2         | 28<br>8        | =        | =                                                     | 1 <u>4</u><br>6                                             | 14<br>2                                              | _              | 8             | 5             | _                    | 5        |
| 562 23 5<br>351 14 3                | 28<br>17       | =        | =                                                     | 9<br>6                                                      | 19<br>11                                             | _              | <b>4</b><br>5 | 3<br>1        | 2                    | 5<br>1   |
| 598 22 4<br>351 10 2                | 26<br>12       | 1        | _                                                     | 14<br>7                                                     | 11<br>5                                              | _              | 2<br>2        | 4             | 1                    | 5<br>1   |
| 624 16 4<br>363 13 2                | 20<br>15       | =        | =                                                     | 6<br>6                                                      | 14<br>9                                              | _              | 12<br>4       | 2<br>2        | 1                    | 3<br>2   |
| 646 28 2<br>366 7 1                 | <b>30</b><br>8 | =        | =                                                     | 15<br>7                                                     | 15<br>1                                              | _              | 4             | <b>2</b><br>— | 1 1                  | 3<br>1   |
| 663 20 2<br>866 8 2                 | 22<br>10       | <u>-</u> | =                                                     | 5<br>6                                                      | 17<br>3                                              | _              | 1<br>2        | 1             | _                    | <u>1</u> |
| 671 24 1<br>351 7 2                 | 25<br>9        | =        | =                                                     | 16<br>8                                                     | 9                                                    | _              | 7 3           | 3             | <u>-</u>             | 3<br>4   |
| 671 34 -<br>336 7. 1                | 34<br>8        | =        | =                                                     | 11<br>7                                                     | 23<br>1                                              | _              | 3             | 3<br>2        | _                    | 3<br>2   |
| 681 33 —<br>340 8 —                 | <b>33</b><br>8 | 2        | _                                                     | 14<br>10                                                    | 17<br>—                                              |                | 6<br>1        | 1 4           | _                    | 1<br>4   |
| 758 25 4<br>335 9 —                 | 29<br>9        | -        | =                                                     | 13<br>4                                                     | 16<br>4                                              | _              | 1 2           | 2<br>1        | -                    | 2<br>1   |
| 750 26 2<br>340 8 1                 | 28<br>9        | =        | =                                                     | 10<br>6                                                     | 18<br>3                                              | =              | 5<br>2        | 1             | 1 1                  | 2<br>1   |
| 747 21 1<br>343 9 —                 | 22<br>9        | 1 2      | _                                                     | 5<br>5                                                      | 16<br>2                                              | _              | 7<br>5        | 1             | <u>-</u>             | 1<br>1   |
| 744 22 2<br>348 5 2                 | 24<br>7        | =        | _                                                     | <b>6</b><br>8                                               | 18<br>—                                              | -<br>1         | 1<br>3        | 1<br>2        | <u>_</u>             | 1<br>3   |
| 735 23 1<br>353 6 1                 | 24<br>7        | 1        | _                                                     | 13<br>4                                                     | 11<br>3                                              | _              | <b>2</b><br>5 | 5<br>—        | 2                    | 7        |
| 720 21 2<br>351 6 —                 | 23<br>6        | 1        | _                                                     | 13<br>7                                                     | 9                                                    | <u>-</u>       | 9<br>4        | 4             | _                    | 4        |
|                                     | 2              |          | $\begin{bmatrix} 2 & 23 & 1 \\ -6 & -1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 & 23 & 1 & - \\ 6 & - & - \end{bmatrix}$ | $egin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ |                |               |               |                      |          |

| - 1       | Nicht in ärztl. Behandlg. |   | Selbstmörder | Verunglückte | Masern | Keuchhusten | Typhus  | Plötzlich gestorben | Phthisis pulm. | Pneumonie über 1 Jahr | Magenkrebs | Andere Krebse | Diphtherie | Croup | Herzfehler | Hernia   | 71-80 Jahre | Über 80 Jahre | Höchstes Alter |
|-----------|---------------------------|---|--------------|--------------|--------|-------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|------------|-------|------------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 6<br>2    | 8<br>4                    | 3 | _            | 1            | _      | _           | _       | <u></u>             | 2<br>1         | 1                     | 1          | 1 1           | _          | - 1   | _          | _        | 1           | _             | _              |
| 1 5       | 8                         | 1 | 2<br>1       | _            | _      | 1           | _       | =                   | <u>-</u>       | <u>_</u>              | _          | - 1           | _          | _     | 1          | _        | <u>_</u>    | _             | _              |
| 3 1       | 11<br>3                   | 2 | _            | =            | _      | _           | <u></u> | 1                   | 3 2            | 1                     | _          | _             | _          | _     |            | _        | <u>_</u>    | =             | _              |
| 2 4       | 4 2                       | = | _            | <u>-</u>     | -      | _           | _       | <u>_</u>            | 2              | _                     | _          | _             | _          | _2    | <u>-</u>   | _        | _           | _             | _              |
| 8         | 7 2                       | - | _            | _            | _      | _           | =       | _                   | <u>-</u>       | 2                     | <u>-</u>   | _             | _          | _     | _          | _        | 1           | 2             | 8 <b>7</b>     |
| 5 4       | 2                         | _ | _            | =            | _      | _           | _       | _                   | 1              | <u>_</u>              | _          | .1            | <u>-</u>   | _     | 1          | _        | _           | _             | _              |
| 14        | 28                        | _ | _            | _            | _      | _           | 6       | 1                   | 1              | 1                     | 1          | _             | _          | _     | _          | <u>-</u> | _           | _2            | _              |
|           | 3                         | _ | _            | <u>_</u>     | _      | _           | 2       | _                   | _              | 2<br>1                | _          | _             | _          | _     | _          | =        | _           | 3 2           | _              |
| 11 7      | 3                         | _ | _            | _            | 1      | 2           | _       | <u>_</u>            | _              | 5                     | _          | 2             | 1          | _     | <u>-</u>   | -        | _           | 1 3           | _              |
| 8 4 -     | 5                         | _ | _            | _            | _      | 2           | 1       | _                   | -              | _                     | -          | 1 1           | _          | 2     | 2          | 1 1      | 2 2         | 1 2           | 82<br>81       |
| 7 4       | 3<br>2                    | _ | _            | _            | _      | 2           | _       | 1                   | _              | 3                     | 1 2        | - 1           | _          | _     | <u>_</u>   | _        | <u>-</u>    | <u></u>       | 86             |
| - :       | _                         | _ | _            | _            | _      | _           | _       | _                   | _              | -                     | _          | _             | _          | _     | _          | _        | _           | _             | _              |
| - :       | _                         | _ | _            | =            | _      | _           | _       | _                   | _              | _                     | _          | _             | _          | _     | _          |          | _           | _             | _              |
| 3 1 3 7 6 | 10<br>1                   | _ | _            | _            | _      | _           | _       | _                   | <u>-</u>       | _                     | _          | _             | _          | _     | _          | -        | _           | _             | _              |
| 7 6       | 6                         | _ | _            | =            | _      | _           | =       | _                   | _              | _                     | _          | _             | _          | _     | _          | _        | _           | _             | _              |

Die Basis der Bevölkerung von Muckenschopf (Kinder von 1-6 Jahren) ist nach obiger Statistik eine sehr schwache, durchschnitttlich 1½ % schwächer als diejenige der Helmlinger Bevölkerung. Bei den Personen in der Altersgruppe von 4 Jahren in Muckenschopf fehlen sogar die männlichen. Gruppen zwischen 6 und 15 Jahren haben die 8-10fache Stärke der Basis, die spätern sinken jedoch wieder bis zu den Personen unter 26 Jahren herab. Hier nimmt der Mittelbau zu, um bei der Gruppe zwischen 31-40 Jahren den doppelten Prozentsatz der vorhergehenden Gruppe (15,67 %) zu erreichen. mithin ca. 5% mehr als bei der entsprechenden Gruppe bei Helmlingen. Bis zu den Personen von 71-80 Jahren bleiben die folgenden Gruppen auf 10 % der Bevölkerung. Überraschend hoch ist der Prozentsatz in der Gruppe von 61-70 Jahren mit 9,40 %, gegenüber 3,75 % bei der entsprechenden Gruppe der Helmlinger Bevölkerung. Es ist dies wohl ein Beweis dafür, das die allgemeinen Lebensbedingungen in Muckenschopf durchaus bessere als in Helmlingen sind. Die Wohnungen sind in ersterem Orte nicht so eng als in letzterem. die Nahrung ist nicht so karg bemessen u. a. m. Daraus erklärt sich auch, dass die Gruppe von 81-90 Jahren in Muckenschopf einen höheren Prozentsatz aufweist als in Helmlingen.

Ich habe vorstehend eine Statistik der Todesursachen angefügt, die nicht uninteressant sein dürfte. Die Feststellungen reichen vom Jahre 1853 bis 1883. Ich habe sie mit dreijährigen Unterbrechungen zusammengefast. Diese Statistik bietet ein übersichtliches Bild über die Zahl der Geborenen und der Gestorbenen in den beiden Dörfern, sie zeigt genau die Sterblichkeit der unehelichen Kinder und giebt insbesondere darüber Aufschlus, an welchen Krankheiten die Einzelnen starben, und wieviele vor ihrem Tode in ärztlicher Behandlung standen, und wieviele nicht; die Zahl der letzteren ist in Helmlingen eine erschreckend große. Die meisten der Leute sind gestorben, ohne daß während ihrer Krankheit ein Arzt zugezogen wurde. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß nur wenige durch Unfälle ihr Leben verloren; die meisten erlagen organischen Er-

krankungen.

Hinsichtlich der statistischen Feststellungen auf S. 18/19 will ich bemerken, dass die obern Zahlen in den einzelnen Jahreskolonnen für Helmlingen, die untern für Muckenschopf

gelten.

Aus dieser Statistik, welche leider für die Jahre nach 1883 aus Mangel an Material nicht fortgesetzt werden konnte, kann man bezüglich der Todesursachen entnehmen, dass in Helmlingen wie in Muckenschopf die meisten Leute an Erkrankungen der Lunge (Schwindsucht oder Entzündung) sterben. Ein großer Teil der Bewohner der beiden Dörfer unterliegt auch Herzfehlern und Keuchhusten. Ansteckende Krankheiten

sind selten. Nur das Kriegsjahr 1871 weist in Helmlingen einen hohen Prozentsatz von Typhuskranken (ca. 1%) der damaligen Bevölkerung) auf. Die Zahl der Verunglückten und der Selbstmörder ist nach der Statistik keine hohe. Die Unglücksfälle kommen meistens bei Waldarbeiten vor. — Die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder ist in Helmlingen von überraschender Höhe, wohl ein Beweis für die schlechte Ernährung und Pflege der Kinder. Hierfür spricht auch der Umstand, dass die unehelichen Kinder einen verhältnismäsig nicht geringen Teil der Gestorbenen bilden. —

Ich gelange nunmehr zur Darstellung der Erwerbsverhältnisse der Muckenschopfer. Neben Landwirtschaft haben sie, der Größe des Ortes entsprechend, nur wenig Gewerbebetrieb. Zu erwähnen sind hier drei Wirtschaften, wovon die eine zugleich Bierbrauerei ist. Die Produktion der Letzteren ist eine geringe, ebenso wie der Umsatz, den die drei Wirtschaften erzielen; es deutet dies auf den genügsamen Sinn der Muckenschopfer hin. An weiteren Gewerben sind nur die allernotwendigsten vorhanden: 1 Wagner, der die zur Landwirtschaft dienenden Geräte und Fuhrwerke herstellt und ausbessert, 2 Schuhmacher, 1 Schreiner, 2 Schmiede, 3 Leineweber, 1 Küfer und 1 Kaufmann. Wie gering diese Betriebe sind, geht schon daraus hervor, daß nur 5 Inhaber von solchen Gewerbesteuer zahlen. Der Anschlag ist folgender:

| Zahl der Steuer-<br>pflichtigen | Höhe des Gewerbe<br>steuerkapitals |
|---------------------------------|------------------------------------|
| $2^{-}$                         | 7-800                              |
| 1                               | 11—1200                            |
| 1                               | 141500                             |
| 1                               | 7400                               |

Bei der obigen Zusammenstellung der Gewerbetreibenden dürfte die verhältnismässig große Zahl der Weber etwas befremden. Dies findet jedoch darin seine Aufklärung, dass die Bewohner dieser Gegend ihre ganze Leibwäsche, sowie das zur Haushaltung nötige Linnen aus meist selbstgezogenen Gewächsen gewinnen. Sie brechen, dörren, trocknen und reinigen die Pflanzen, spinnen sie und lassen sie durch einen Weber zu Tuch herrichten. Fast in jeder Haushaltung findete man einen oder mehrere Webstühle im Gebrauch, und die Mädchen und Frauen haben eine bewunderungswürdige Fertigkeit darin, den Faden zu zupfen, zu drehen und sodann zu Der Webstuhl spielt auch heute noch in dieser Gegend eine bedeutende Rolle. Man versammelt sich im Winter abwechselnd in einem gemeinsamen, größeren Raume, wo die Mädchen spinnen. Die jungen Burschen finden sich ebenfalls ein, und unter heiteren Scherzen wird der Abend verbracht. -

Die Zahl der gewerblichen Gehülfen ist in Muckenschopf nach dem Stand vom 2. Dezember 1895 eine verschwindend kleine. Es wird in den Volkszählungslisten wie in Helmlingen nur ein Geselle aufgeführt. Von den Bewohnern Muckenschopfs sind nur 6 Tagelöhner. Sie arbeiten zumeist in der obenerwähnten Tabakfabrik bei Scherzheim. Häusliche Dienstboten fanden sich bei der letzten Volkszählung 11 vor, 9 weibliche und 2 männliche, gegenüber 8 weiblichen und 3 männlichen in Helmlingen. Die Zahl von 11 Dienstboten für einen Ort wie Muckenschopf ist eine verhältnismäßig hohe und läßt wohl einen Rückschluß auf die günstigen Verhältnisse der Muckenschopfer zu. Der durchschnittliche Jahreslohn für einen männlichen Dienstboten beträgt 260 Mk., für einen weiblichen 140 Mk. Hierzu kommt noch als Entgelt freie Kost und Wohnung. Die Ausgaben für erstere sind nicht sehr groß, da die Muckenschopfer selbst wenig Ansprüche in Bezug auf leibliche Genüsse machen. Der Aufwand hierfür verursacht vielleicht noch weniger Kosten durchschnittlich als der in Helmlingen. Viel Gewicht dagegen legen die Bewohner von Muckenschopf auf große, geräumige Häuser, wie ich bereits andeutete. Nach den Erhebungen von 1890 hatte Muckenschopf damals 79 bewohnte Gebäude. Hiervon waren 77 von je einer Haushaltung, 2 von je zwei, durchschnittlich also das Gebäude mit 1,03 Haushaltungen bewohnt. Die Gesamtzahl der letzteren betrug damals 81, diejenige der Bevölkerung 354 Personen. Diese 354 Einwohner verteilten sich auf die einzelnen Gebäude folgendermaßen:

| je                       | 2 | 4 | 19 | 37  | 16   | 1     | Gebäude  |
|--------------------------|---|---|----|-----|------|-------|----------|
| wurden bewohnt<br>von je | 1 | 2 | 3  | 4-5 | 6-10 | 11—20 | Personen |

Die Wohnungsdichtigkeit betrug daher 4,48, gegenüber 5.07 in Helmlingen.

Die Zahl der Wohnräume in den einzelnen Gebäuden ergiebt sich aus folgendem:

|           | 18 | 53 | 5 | 2   | 1    | Gebäude   |
|-----------|----|----|---|-----|------|-----------|
| hatten je | 1  | 2  | 3 | 4-5 | 6—10 | Wohnräume |

Im ganzen waren es 155 Wohnräume, auf ein Gebäude entfielen durchschnittlich 2,06 derselben. Da die meisten Gebäude nur von einer Haushaltung bewohnt wurden, so hatten

die einzelnen Haushaltungen mehr Wohnräume als in Helmlingen, wo die Haushaltung durchschnittlich nur im Besitze von zwei Wohnräumen ist. Dabei ist hervorzuheben, das die Zimmer in Muckenschopf diejenigen in Helmlingen an Geräumigkeit weit übertreffen.

Von den 77 Haushaltungen, die für sich ein Haus hatten, wohnten 76 im Eigentum, eine in Nutzniessung; von den weiteren 4, die je zu zweien ein Haus bewohnten, waren zwei

im Eigentum und zwei in Miete.

Im allgemeinen hat also jede Haushaltung für sich allein ein Haus als Eigentum. Es ist dies ein Zeichen der gesunden wirtschaftlichen Verhältnisse, welche in Muckenschopf herrschen. Entsprechend gestalten sich auch die Einkommensteuerverhältnisse, welche ich bereits im ersten Teile dieses Kapitels einer näheren Würdigung unterzogen habe. Sie beweisen, daß die Bewohner von Muckenschopf durchschnittlich wohlhabende Leute sind.

## Drittes Kapitel.

Gemarkung und Besitzverhältnisse.

Nach den Vermessungen, die in neuerer Zeit stattgefunden haben, und die im sogenannten Katasterwerk niedergelegt sind, welches von Jahr zu Jahr fortgeführt wird, ist die ganze Gemarkung Helmlingen 460,24 ha groß (Stand vom Ende des Jahres 1895) gegenüber einer Fläche von 404,86 ha in Muckenschopf. Die Helmlinger Gemarkung ist mithin nur um 55,38 ha größer als die Muckenschopfer, trotzdem Helmlingen die doppelte Anzahl Bewohner hat. Die 460,24 ha in der Helmlinger Gemarkung zerfallen in verschiedene Kulturarten. Den Hauptkomplex bilden die Acker- und Gartenländereien, die eine Gesamtfläche von 253, 25, 15 ha einnehmen, also etwas mehr als die Hälfte der Gemarkung. Die Wiesen sind 99, 73, 94 ha gross. Sie zerfallen in bewässerte (2 ha) und in nicht bewässerte (97, 73, 94 ha). Das Verhältnis der Wiesen zu den übrigen Kulturarten ist gleich 1:3,6. Als das entsprechende Verhältnis nimmt man im allgemeinen 1:3 an; demnach ist das Wiesland nicht ganz ausreichend. Es muss daher ein Ausgleich durch vermehrten Anbau von Ackerfutter gesucht werden. Rebland ist keines vorhanden, da die örtlichen Verhältnisse zum Anbau von Reben nicht geeignet sind. An ständiger Weide findet sich nur ein unbedeutender Rest von 0,77, 75 ha vor. Dafür, dass in der Gemeinde alles Land möglichst nutzbar angelegt ist, bürgt der Umstand, dass kein Reutseld vorhanden ist, 1, 64, 85 ha ertragloser Fläche ist allerdings da. Sie besteht jedoch zumeist aus felsigem Boden. Die Gemarkung ist ziemlich wald- und wasserreich. Waldfläche umfasst 67, 88, 27 ha, das Gewässer bedeckt einen Raum von 20, 91, 98 ha. Die Hausplätze und Hofraiten nehmen eine Fläche von 6, 75, 62, die öffentlichen Plätze, Strassen und Wege eine solche von 8, 62, 02 ha ein. Hierzu kommen noch die Sand- und Lehmgruben, sowie die Steinbrüche mit 0, 64, 42 ha. Rechnet man alle diese Angaben zusammen, so ergiebt sich die oben erwähnte Gesamtfläche von 460,24 ha. Diese gehört jedoch nicht ausschließlich den Helmlingern. Ein großer Teil des Grund und Bodens (ca. 10 % der Gesamtfläche) gehört der Familie der Freiherren von Gayling in Freiburg, 1½ % der evangelischen Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim, kleinere Teile sind Eigentum des Diakonats Rheinbischofsheim und der Gemeinde. Sehr viele Grundstücke gehören Leuten, welche außerhalb der Gemeinde wohnen. Im ganzen sind 131 Auswärtige in der Gemeinde Helmlingen grundsteuerpflichtig, darunter 55 Einwohner von Muckenschopf und 43 von dem ebenfalls benachbarten Scherzheim. Die Höhe der von den Auswärtigen versteuerten Grundsteuerkapitalien ist folgende:

| Höhe des Steuer-<br>kapitals                                                                                                                      | Zahl der Steuer-<br>pflichtigen                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100—300<br>300—600<br>600—900<br>900—1200<br>1200—1500<br>1500—1800<br>1800—2100<br>2300—2400<br>2400—2700<br>2700—3000<br>3000—3100<br>3300—3400 | 6 = 1 + 2 + 3 $56 = 22 + 15 + 19$ $16 = 7 + 3 + 6$ $18 = 6 + 6 + 6$ $7 = 4 + 1 + 2$ $7 = 2 + 4 + 1$ $9 = 5 + 2 + 2$ $2 = 1 + 1$ $5 = 2 + 1 + 2$ |
| Summe                                                                                                                                             | 131                                                                                                                                             |

So bleibt den Helmlingern in ihrer eigenen Gemarkung nicht allzuviel, da die Auswärtigen bei Grundstücksverkäufen durchschnittlich höhere Preise zu zahlen vermögen. Gelegentlich erwerben die Helmlinger Grundbesitz in anderen Gemarkungen. So haben z. B. 18 Einwohner von Helmlingen Grundstücke in der Gemarkung Muckenschopf.

Der Besitzstand der Helmlinger nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 erhellt aus folgenden Angaben, wobei ich vergleichend die entsprechenden Zahlen der Berufszählung von 1882 beifüge, um die Verschiebungen in

der Größe des Besitzes zu kennzeichnen. Es betrug:

|                                                          | Die bewirt-<br>schaftete Ge-<br>samtsäche           | Das eigene<br>Land                  | Das ge-<br>pachtete Land           | Das Allmend-<br>feld                  | Die landwirt-<br>schaftlich be-<br>nutzte Fläche | Die sonstige<br>Fläche |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bei<br>neben-<br>stehender<br>Zahl<br>Haushal-<br>tungen | - (1) 1 (1) - (16 (22) 41 (40) 74 (53) 12 (9) 1 (1) | 4<br>9<br>13<br>65<br>21<br>21<br>5 | 1<br>1<br>4<br>47<br>62<br>25<br>— | 4<br>3<br>10<br>25<br>61<br>(76 a 45) | <br>1<br>17<br>41<br>76<br>9                     | 222<br>65<br>36<br>14  | 0-2 a 2-5 a 5-10 a 10-20 a 20 a - 1 ha  1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha |
| Summe                                                    | 145                                                 | 139<br>— 6                          | 140<br>— 5                         | 106<br>— 39                           | 145                                              | 138<br>— 7             |                                                                        |

In Muckenschopf betrug am 14. Juni 1895

|                                                          | Die bewirtschaftete Gesamtfläche                        | Das eigene<br>Land                         | Das ge-<br>pachtete Land | Das Allmend-<br>feld | Die landwirtschaftlich be-<br>nutzte Fläche | Die sonstige<br>Fläche | -                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bei<br>neben-<br>stehender<br>Zahl<br>Haushal-<br>tungen | <br><br>1 (7)<br>18 (13)<br>45 (31)<br>21 (16)<br>2 (5) | 2<br>2<br>6<br>15<br>15<br>11<br>13<br>. 2 | 2<br>27<br>31<br>7<br>   | 51                   | <br><br>1<br>18<br>46<br>20<br>2            |                        | 0-2 a 2-5 a 5-10 a 10-20 a 20 a -1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha |
| Summe                                                    | 87 (72)                                                 | 86<br>— 1                                  | 67<br>— 20               | 51<br>— 36           | 87                                          | 78<br>— 9              |                                                                      |

Zur Erläuterung möchte ich hier beifügen, dass unter Gesamtsläche der ganze Besitz einer Haushaltung einschließlich Haus- und Hofraite, Garten-, Wald- und Holzland, Wege und Gewässer u. s. w. inbegriffen ist. Aus den obigen Zusammenstellungen ist zu entnehmen, dass der Besitz an Grund und Boden im allgemeinen seit 1882 zugenommen hat. Insbesondere fällt dies bei Helmlingen in der Gruppe derjenigen Haushaltungen auf, welche 2—5 ha Grundbesitz haben. Die Hauptzahl der Wirtschaften in den beiden Dörfern gehören zu dieser Gruppe. Man kann sie als rein bäuerliche bezeichnen, während

bei denjenigen Haushaltungen, welche weniger als 2 ha besitzen, durchgängig neben der Landwirtschaft noch ein anderes Gewerbe betrieben wird oder im Tagelohn gearbeitet werden muß, damit der nötige Unterhalt für die Familie gewonnen wird. Die größte Wirtschaft in Helmlingen ist 10,60 ha groß, die größte in Muckenschopf 10,57 ha. Die kleinste umfaßt in Helmlingen 9 ar (Dienstlandes), in Muckenschopf 53 ar. Bei letzterem Orte fällt es auf, daß die Zahl der Großwirtschaften von 10—20 ha seit 1882 zurückgegangen ist. Es erklärt sich dies indes daraus, daß die Muckenschopfer lieber kleinere Komplexe mit eigenen Kräften bebauen, als größere unter Zuziehung fremder Leute. Ein wirtschaftlicher Rückschritt kann daraus nicht gefolgert werden. Trotz der ebenerwähnten Tendenz in Muckenschopf überwiegen daselbst die Haushaltungen mit größerem Grundbesitz (5—10 ha) an Zahl die entsprechende Gruppe in Helmlingen um nahezu das Doppelte. Des Vergleiches halber lasse ich hier die Grundsteuerkapitalien folgen. Es sind:

| In Helmlingen                                                                                                                                                    | In Muckenschopf                                        | Mit Grundsteuerkapital<br>in Höhe von                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3+10+6=19 $12+3+9=24$ $6+3+3=12$ $6+5+4=15$ $5+0+2=7$ $3+4+1=8$ $0+2+1=3$ $0+0+1=1$ $3+3+0=6$ $1+2+1=4$ $1+0+1=2$ $2+0+1=3$ $14$ $3$ $6$ $1$ $0$ $1$ $1$ $2$ $0$ | $   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 0-800 800-600 600-900 900-1200 1200-1500 1500-1800 1800-2100 2100-2400 2400-2700 2700-8000 3000-8300 3600-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10 000 15 000-20 000 20 000-25 000 |
| Summe 139                                                                                                                                                        | Summe 86                                               |                                                                                                                                                                                                          |

Aus diesen Zahlen geht das oben Gesagte bezüglich des größeren und wertvolleren Grundbesitzes der Muckenschopfer deutlich hervor. Ihre Gemarkung ist, wie bereits erwähnt,

nicht viel kleiner als die der Helmlinger, sie umfasst nämlich 404,86 ha. Diese wieder entfallen auf verschiedene Kulturarten. Die größte Fläche nehmen naturgemäß die Ackerund Gartenländereien mit 217,79 ha, demnach mehr als der Hälfte der Gemarkung, ein. Der Wald ist 96,30, die Wiesen sind 77,18 ha groß. Es herrscht mithin zwischen Acker und Wiese ein Verhältnis wie 3:1, und zwischen diesen beiden und dem Walde ein solches wie 4:1. Eine derartige Zusammensetzung der Hauptkulturarten kann, wie oben bei Helmlingen ausgeführt worden ist, als eine günstige bezeichnet werden. Der Wald in der Muckenschopfer Gemarkung ist ungefähr 28 ha größer als der in der Helmlinger. Dagegen nehmen die Gewässer bei Muckenschopf einen weit geringeren Raum ein als bei Helmlingen. Sie bedecken nämlich nur eine Fläche von 2,01 ha. Der von Hausplätzen und Hofraiten umfaste Teil der Gemarkung ist in Muckenschopf der Zahl der Häuser entsprechend kleiner als der in Helmlingen. Immerhin ist er 4,45 ha groß. Die Fläche, welche von öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen eingenommen wird, hat ungefähr die gleiche Größe wie die in Helmlingen, namlich 7,13 ha. Ertraglose Flächen oder ständige Weiden sind mit Ausnahme von etwas Ödland bei den Hanfritzen, auf die ich später zu sprechen komme, keine vorhanden.

In diese Gemarkung teilen sich die Muckenschopfer mit vielen anderen. Was zunächst den Besitz der sogenannten toten Hand anbelangt, so ist dieser gegenüber dem in der Gemarkung Helmlingen geringer. Die Gaylingsche Verwaltung versteuert nur 6330 Mk. Grundsteuerkapital, die Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim 5772, das Diakonat Rheinbischofsheim 4667, die Pfarrei Diersheim 4044, die in Leutesheim 3021, dagegen die Gemeinde Muckenschopf selbst 93 264 Mk. Hierzu kommt noch der Großherzogliche Domänenärar (Großherzogliches Domanenamt Bühl) mit einem Grundsteuerkapital von 124 907 Mk. Die Höhe des Gesamtgrundsteuerkapitals ist 902 864 Mk. Auch die Gemeinde Helmlingen hat bei Muckenschopf Grundbesitz und zwar im Anschlage von 19183 Mk. Da der Boden in der Gemarkung Muckenschopf ein guter ist, so bemühen sich die Bewohner der umliegenden Orte sehr, Grund und Boden in derselben zu erwerben. Nicht weniger als 162 Auswärtige sind Grundeigentümer in der Gemarkung Muckenschopf; hierunter sind 70 Einwohner von Memprechtshofen und 47 von Scherzheim. [Beide Muckenschopf benachbarte Orte.] Die Grundsteuerkapitalien dieser auswärtigen Besitzer sind nicht sehr hoch, immerhin machen sie einen bedeutenden Anteil des Ganzen aus. Es versteuern nämlich von den Aus-

wärtigen:

|            | ein Grundsteuerkapital<br>in Höhe von |
|------------|---------------------------------------|
|            | .K                                    |
| 12         | 1300                                  |
| <b>5</b> 0 | 300-600                               |
| 29         | 600—900                               |
| 24         | 900 - 1200                            |
| 14         | 1200 - 1500                           |
| 6          | 1500—1800                             |
| 4          | 1800—2100                             |
| 5          | 2100—2400                             |
| 5          | 2400 - 2700                           |
| 2          | 2700 - 3000                           |
| 3          | 3000-3300                             |
| 0          | 3300—3600                             |
| 1          | 3600-4000                             |
| <b>4</b> . | 4000—5000                             |
| 0          | 5000—6000                             |
| 1          | 60007000                              |
| 1          | 7000—8000                             |
| 0          | 80009000                              |
| 1          | 9000-10000                            |

Summe 162

Die einen oder andern von diesen Besitzern verpachten ihre Äcker. Wieviele Acker an Einwohner von Muckenschopf verpachtet sind, und wie groß der Umfang der einzelnen Pachtgrundstücke ist, erhellt ohne weiteres aus der oben ge gebenen Übersicht. Aus dieser geht hervor, daß in Muckenschopf relativ bedeutend weniger Haushaltungen gepachtetes Land bewirtschaften, als in Helmlingen. Dies erklärt sich leicht aus dem bereits mehrfach hervorgehobenen Unterschied zwischen der socialen Lage der beiden Ortschaften. — Aus den Tabellen ist weiter zu entnehmen, daß bei der Zusammensetzung der bewirtschafteten Gesamtfläche das Allmendfeld ziemlich hervortritt. Ich werde daher dieses im folgenden Kapitel einer genaueren Darstellung und Besprechung unterziehen.

## Viertes Kapitel.

#### Die Allmendverhältnisse.

Eine allgemeine, eingehende Darstellung und Würdigung der Allmendverhältnisse findet sich bei Buchenberger, Agrarwesen und Agrarpolitik in Wagners Lehr- und Handbuch der politischen Ökonomie (Leipzig 1892). Im ersten Bande § 49 3 c Seite 293 erwähnt er jedoch, dem allgemeinen Charakter seines Werkes entsprechend, nur kurz die derzeitige Gestaltung der Allmendverhaltnisse in Baden, wozu er in § 50 Ziff. 2 b a. a. O. eine Statistik giebt. Die Ausführungen über die badischen Allmendverhältnisse in den andern einschlägigen Werken, z. B. von Wielandt, Die badische Gemeindegesetzgebung (Heidelberg 1883) sind insofern nicht mehr ganz zutreffend, als die Gemeinde-Ordnung im Jahre 1896 eine Änderung erfahren hat. Es wird daher vielleicht von Interesse sein, wenn ich neben der konkreten Darstellung der Allmende in den von mir geschilderten beiden Dörfern auch einen allgemeinen Blick über die diesbezüglichen badischen Gesetzesstellen, deren Entstehung und Interpretation werfe. Das Hauptgewicht lege ich hierbei auf die Verhandlungen der badischen Landstände anlässlich der Beratung über das Gemeindegesetz im Jahre 1831, weil in letzterem die hauptsächlichsten Bestimmungen über die Allmende enthalten sind, die mit wenigen Abanderungen noch heute in Kraft sind. Es war dies 1831 die erste gesetzliche Regelung dieser Materie, wenngleich schon vorher einige Ansätze hierzu, wenigstens in der eigentlichen Markgrafschaft Baden, gemacht worden waren. So ergiebt sich aus Akten, welche im Generallandesarchiv zu Karlsruhe sich befinden, dass bereits 1618 eine Enquete darüber stattfand, wie es mit den Allmenden in der Markgrafschaft Baden beschaffen sei.

Nach Erhebung Badens zum Großherzogtum bestimmte das Gesetz vom 1. Februar 1809 und weiterhin das vom 24. Juli 1810, dass der Zustand vom 1. Januar 1809 als Richtschnur dienen solle bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung, welche

jedoch erst, wie bereits erwähnt, 1831 erfolgte.

Die heutige gesetzliche Regelung beruht auf den §§ 104 bis 134 der Gemeindeordnung für die nicht unter die Städteordnung fallenden Gemeinden in der mit Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 14. August 1896 verkündeten Fassung.

Zunächst gilt es, eine Definition des Begriffes "Allmend" nach badischem Rechte festzustellen. — Auf eine etymologische Erklärung des Wortes einzugehen, würde hier zu weit führen. Ich verweise in dieser Beziehung auf Jak. Grimms Ausführungen in Haupts Zeitschrift für deutsches Altertum, 8. Band, Seite 389 ff., und Mones Zeitschrift für Geschichte des Ober-

rheins, Seite 388 ff., 1. Band, u. a. m.

Das zweite badische Konstitutionsedikt definiert "Allmend" als "solchen Grund und Boden, dessen Eigentum der Gemeinde, dessen Genus aber den Bürgern angehörig ist." Damit giebt das Konstitutionsedikt sofort klar den Charakter des Allmendguts, das öffentlicher Natur ist, jedoch durch seinen eigentümlichen Zweck auch in das Privatrecht hineinragt. Der Titel, auf dem der Allmendgenus beruht, ist ein rein öffentlicher, nämlich die Zugehörigkeit zn einer Gemeinde als Bürger. Diese Bemerkung ist deshalb von praktischem Werte, weil bei etwaigen Streitigkeiten nicht die ordentlichen Gerichte, sondern die Verwaltungsgerichte zu entscheiden haben, allerdings mit gewissen Modifikationen.

Das Landrecht erwähnt die Allmende nur an zwei Stellen. An der einen (Landrechtsatz 542) giebt es eine Definition derselben, die mit der oben citierten des zweiten Konstitutionsedikts im wesentlichen übereinstimmt. Es sagt nämlich:

"Gemeindegüter (Allmende) sind diejenigen, auf deren Eigentum oder Ertrag die Einwohner einer oder mehrerer Gemeinden ein erworbenes Recht haben."

An der andern Stelle (Landrechtsatz 680 a) heißt es:

"Allmend ist nicht Nachbargut, hindert also die Anlage von Aussichtsfenstern nicht" u. s. w.

Aus diesen Bestimmungen geht ebenfalls der öffentlich-

rechtliche Charakter der Allmende zur Genüge hervor.

Ich gehe nunmehr auf die wesentlichsten Grundsätze der Gemeindeordnung über, wobei ich bemerke, dass dieselben ohne Unterschied im Gegensatz zur Gesetzgebung bis 1896 für größere, mittlere und kleinere Gemeinden gelten. Ihnen gegenüber stehen jetzt nur die Vorschriften für die Städte mit Städteordnung. Eine der hauptsächlichsten Bestimmungen der Gemeindeordnung ist die des § 104 (§ 78 des Entwurfs), welche besagt, dass die Art der Nutzung sich nach dem unbestrittenen Zustand vom 1. Januar 1831 richtet. Dieser ist fortan maßgebend für die Verteilung bezw. Größe der einzelnen Allmend-

grundstücke, nicht aber für die Berechtigung. Hier entscheidet das Gesetz. Bei dem Ausschlusse einer einheitlichen gesetzlichen Bestimmung über die Nutzung der Allmende musste man für die verschiedenen örtlichen Gewohnheiten und Gebräuche ein festes Datum bestimmen und wollte es dadurch den Gemeinden überlassen, die Bedürfnisfrage zu regeln. Dass keine bestimmten Rechte verändert werden sollten, dafür sprechen die ständischen Verhandlungen (Beilage I, Seite 248 der Drucksachen der zweiten badischen Kammer 1831). Von diesem Angelpunkt, dass der unbestrittene Zustand vom 1. Januar 1831 entscheidend sein sollte, gehen die weiteren Normen aus. Nur durch übereinstimmenden Beschluß von zwei Dritteln der Stimmen aller stimmfähigen Gemeindebürger — der Entwurf § 78 sah eine Stimme über die Hälfte der Berechtigten vor -Abänderungen dieses Normalzustandes werden. Hierbei dürfen alle stimmfähigen Bürger mitstimmen, also auch diejenigen, die noch nicht im Genusse sind. rechtigt zum Allmendgenuss ist jeder, der das 25. Lebensjahr zurückgelegt und eine eigene Haushaltung oder ein Gewerbe auf eigene Rechnung gegründet hat (§ 106 Gem.-Ordnung, § 1 Bürgerrechtgesetzes vom 31. Dezember 1831 in der durch die Gesetze vom 15. Februar 1851, vom 4. Oktober 1862, vom 5. Mai 1880, vom 14. Mai 1870, vom 7. Juni 1874 und vom 2. März 1884 festgesetzten Fassung). Man wollte dadurch, dass man das 25. Lebensjahr normierte und die Begründung einer eigenen Haushaltung oder eines eigenen Gewerbes zur Voraussetzung machte, dem Frühheiraten entgegenwirken. -Die Berechtigung zum Allmendgenus ist eine rein persönliche. Sie ist nicht übertragbar, sei es durch Veräußerung oder Erbschaft. Es wird also da, wo ein Allmendgenießer gestorben ist, die Einweisung eines anderen Bürgers statthaben.

Auch die Verpachtung eines Allmendgrundstückes unterliegt nach dem Gesetze der Genehmigung des Gemeinderats. Man wollte durch diese Bestimmung leichtfertigen Verpachtungen und dem Raubbau der Allmendgrundstücke vorbeugen. Wie es den Berechtigten nicht gestattet ist, die Acker- und Wiesenallmende beliebig zu veräußern, so sind sie auch bei dem Verkaufe der Waldnutzungen beschränkt. Bestimmend für die zu veräußernde Menge Holzes ist das Maß des eigenen Bedürfnisses an Feuerung. Zuerst muß dieser gedeckt sein, bevor etwas veräußert werden darf. Die Absicht des Gesetzgebers ging hierbei dahin, das Verschleudern des Holzes durch

leichtsinnige Bürger zu verhüten.

Für Schulden an die Gemeindekasse kann der Gemeinderat die Ausübung des Genusses so lange entziehen, bis die Schuld getilgt ist; er kann ferner bei solchen im Besitz von Allmendanteilen befindlichen Personen, welche Armenunterstützung genießen, die betreffenden Anteile so lange an sich

ziehen, als die Unterstützung gewährt wird. Wenn der Armenaufwand den Ertragswert der Nutzung nicht erreicht, so ist der entsprechende Teil den Genussberechtigten zu belassen.

Lassen die Allmendgenießer die Allmendgrundstücke verwahrlosen, so ist der Gemeinderat berechtigt, ihnen den Genuss auf unbestimmte Zeit zu entziehen, eine Maßregel von einschneidender Wirkung, deren Anordnung jedoch durch ihren abschreckenden Einfluß auf andere sehr viel Gutes bewirkt.

Die Teilnahme am Allmendgenus ruht ferner von der Zeit an, als ein Gemeindebürger seinen ständigen Wohnsitz in einer andern inländischen oder ausländischen Gemeinde aufschlägt, und so lange er in dieser andern Gemeinde seinen Wohnsitz hat (§ 54 des Bürgerrechtgesetzes). Ist ein Bürger tiber ein Jahr lang abwesend, so verliert er nach Ablauf dieses Jahres während der Dauer der Abwesenheit das Recht zum Bürgergenuss. Nach seiner Rückkehr rückt er jedoch bei der ersten Eröffnung von Genussteilen wieder ein (§ 55 a. a. O.). Eine frühere Bestimmung der Gemeindeordnung, welche von weittragender, socialer Bedeutung war, musste den strikten Vorschriften der Reichscivilprozessordnung zum Opfer fallen. Es bestimmte nämlich der § 112 der Gemeindeordnung in seiner früheren Fassung, bevor er durch das Gesetz vom 20. Februar 1879 abgeändert wurde, folgendes: "Auf den Ertrag von einem halben Morgen Allmendackerland und von einem halben Morgen Allmendwiesen oder, wo keine Allmendwiesen vorhanden sind, von einem Morgen Ackerland oder umgekehrt, welche ein Gemeindebürger im Genuss hat, sodann ebenso auf zwei Klafter Bürgerholzgaben, darf, außer für Forderungen der Gemeinde selbst, kein gerichtlicher Zugriff erkannt werden. Auf den Ertrag aller dieses Mass übersteigenden Bürgernutzungen hat die Gemeindekasse für ihre Forderungen ein allen andern Gläubigern vorgehendes Vorzugsrecht". Diese sehr praktische Anordnung, dass wenigstens ein geringer Teil der Allmende, bezw. deren Ertrag nicht gepfändet werden dürfe, schien, wie erwähnt, mit den Bestimmungen der Reichscivilprozessordnung unvereinbar. Die Regierungsbegründung zu § 112 in seiner neuen Fassung spricht sich hierüber folgendermaßen aus: "Der Anspruch auf Bezug der bürgerlichen Nutzungen erscheint als ein auf dem Verhältnis der Bürger zur Gemeinde beruhender, aus diesem Verhältnis abgeleiteter Rechtsanspruch, welcher, wie dieses Verhältnis selbst, dem öffentlichen Recht angehört, somit der Regelung durch die Landesgesetzgebung unterliegt und nach dieser Regelung an sich keinen Gegenstand für die durch die Reichsgesetzgebung normierte Vollstreckung in dem Umfang bildet, dass über den Anspruch des Bürgers auf Bezug des betreffenden Genussteils, bezw. über das dem Bürger auf

Digit 3ed by GOOGLE

Forschungen XVI 1. - Braunagel.

Grund des fraglichen öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zustehende Recht der Nutzung selbst durch die Gerichte zu Gunsten dritter Gläubiger, sei es durch Pfändung, sei es durch Einweisung in die Benützung, Verfügung getroffen werden könnte. Es ergiebt sich dies aus den Vorschriften unserer Gemeindegesetzgebung, insbesondere aus den §§ 37 Abs. 2, 54 fg. und 70 des Bürgerrechtsgesetzes. Soweit sonach der Rechtsanspruch auf Bezug der Bürgernutzung selbst als Gegenstand der Vollstreckung in Frage steht, dürfte die bestehende Gesetzgebung genügende und klare Bestimmungen enthalten. Eine andere Auffassung muß aber Platz greifen, wenn es sich um Zwangsvollstreckung in den Ertrag der fragliehen Nutzungen handelt. Hier wird der Umstand, dass der in Frage stehende Gegenstand der Vollstreckung - der Ertrag - aus dem öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnis herstammt, keinen Grund abgeben können, die reichsgesetzlichen Bestimmungen nicht oder nicht in ihrem vollen Umfange zur Anwendung kommen zu lassen und der Gemeinde einen Vor-

zug vor andern Gläubigern zu gewähren".

Für die Gemeinden bedeutete die Änderung des § 112 der Gemeindeordnung in vielfacher Beziehung einen Schaden. Manch einer, der noch im Besitze von einer kleinen Fläche war, die er für sich bebauen konnte, und deren Ertrag er für sich behalten durfte, wurde dadurch bewahrt, sich am Eigentum Anderer zu vergreifen, oder sich dem Bettel und Müssiggang hinzugeben und so der Armenunterstützung zur Last zu fallen. — Ein wichtiges Kapitel für die Ausbildung und Weiterentwicklung der Allmende bilden die §§ 113-134 der Gemeindeordnung, welche die Verteilung des Allmend- und Gemeindeguts zu Eigentum und zu Genuss regeln. In § 113 ist die Bestimmung getroffen, dass Allmendgut und Gemeindegut, sofern sie volles Eigentum der Gemeinde sind, zum Genusse oder zu Eigentum teilbar sind, wobei der Absatz 2 die Vorschrift enthält, dass an jeden Gemeindeburger ein halber Morgen Acker und ein halber Morgen Wiesen oder ein ganzer Morgen Acker oder ein ganzer Morgen Wiesen zum Allmendgenuss verteilt werden muss, insofern nicht jeder einen gleich großen Allmendgenus bereits besitzt, bevor der Rest als Eigentum an die Berechtigten verteilt werden darf. Im Interesse der Forstwirtschaft ist hierbei die Verteilung der Gemeindewaldungen verboten. Durch die obige Vorschrift sollten auch die Interessen der künftigen Bürger gewahrt werden. führte hierfür an, dass das Allmendgut auch Eigentum der künftigen Bürger sei, und daß, wenn es jetzt ganz unter die gegenwärtigen Bürger aufgeteilt würde, den zukünftigen nur die Schulden verblieben. Man wollte durch diese Bestimmung auch die dürftigen Bürger sichern, an die in Zeiten der Not doch die Versuchung heranträte, ihr Eigentum zu verkaufen,

während sie so doch etwas hätten. Andrerseits machte man geltend, dass beim Eigentümer eine viel intensivere Kultivierung des Landes stattsinde wie beim Nutznießer. Dies war auch für die Mehrheit in den beiden Kammern entscheidend, ihre Zustimmung dazu zu geben, dass den Gemeinden das Recht gewährt werden sollte, Allmend- oder Gemeindegut zu Eigentum aufzuteilen. Eine Verteilung kann nur mit Genehmigung der etwa beteiligten Gläubiger geschehen. Bei Rechten Dritter, die mit einer Verteilung nicht im Einklang stehen, kann ohne weiteres auch gegen deren Willen mit staatlicher Zustimmung eine Ablösung eintreten. Wird bisher gemeinschaftlich benütztes Allmendgut verteilt, so ist die Zustimmung der absoluten Mehrheit der stimmberechtigten Bürger erforderlich. Die Teilung soll möglichst nach Köpfen durch das Los geschehen. Sind einzelne Stücke bereits verteilt, so kann noch eine weitere Teilung stattfinden. —

Witwen erhalten, so lange sie im Witwenstande bleiben, den Anteil ihres verstorbenen Ehegatten (§ 123 der Gemeindeordnung). Bei einer Verteilung des Allmendguts zu Eigentum kann der Anstofs hierzu ausgehen von dem Gemeinderat oder von einer Anzahl Bürger, welche der vierfachen Zahl der Gemeinderäte entspricht (§ 98 des Entwurfs verlangte nur die doppelte Zahl). Der Einzelne kann nicht auf Verteilung klagen. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist die Zustimmung von drei Vierteln aller stimmfähigen Bürger notwendig. Zu erwähnen bleibt noch, daß den Erben eines berechtigten Bürgers, der vor Vollzug einer zu seinen Lebzeiten rechtsgültig beschlosse-

nen Teilung stirbt, dessen Anteil zufällt.

Dies sind im wesentlichen die gesetzlichen Bestimmungen, die auf die folgenden konkreten Allmendverhältnisse der beiden Gemeinden Helmlingen und Muckenschopf Anwendung finden. Bevor ich zu deren näherer Darstellung übergehe, will ich zunächst die geschichtliche Entwicklung derselben schildern. Wie bereits im ersten Kapitel ausgeführt worden ist, waren die beiden Dörfer Muckenschopf und Helmlingen bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinde vereinigt. Ein von dem Amtsschreiber zu Lichtenau, Peter Phochtur, sehr sorgfältig angelegtes Buch aus dem Jahre 1688 giebt eine gute Übersicht über den damaligen Besitzstand der Gemeinde. Dasselbe wird noch heute auf dem Rathause in Helmlingen aufbewahrt. Im Jahre 1720 fand die Auseinandersetzung statt; hierbei erhielt Muckenschopf, wie sich aus den Urkunden ergiebt, so viel Landes zugewiesen, als für das Vieh der Einwohner bis dahin auf dem gemeinschaftlichen Grund und Boden als Weideplatz benützt worden war. Das Teilungsprotokoll aus diesem Jahre wird in den Akten nur als das untergegangene Protokoll von 1720" bezeichnet. Wahrscheinlich ist es sehr bald nach 1720 durch Feuer zerstört worden,

Digazed by Google

35

Nach dieser definitiven Trennung der beiden Orte führte bald der noch gemeinsame Besitz der Allmende zu Unzuträglichkeiten, so dass sich die fürstliche Regierung im Jahre 1760 genötigt sah, auch eine Teilung dieser vornehmen zu lassen. Die Akten hiertiber sind noch vorhanden. Der Teilung wurde die Zahl der berechtigten Bürger in den beiden Gemeinden zu Grunde gelegt. In Helmlingen waren damals 46 Bürger und 12 Witwen. Da letztere die Hälfte des Anteils ihres verstorbenen Mannes erhielten, so betrug die Gesamtzahl der Bürgerteile 52. In Muckenschopf wurden 34 Berechtigte und 2 Bürgerwitwen befunden, so dass auf diesen Ort 35 Anteile fielen. Im ganzen waren daher aus dem gemeinschaftlichen Allmendfeld 87 Lose zu bilden. Bei dieser Anzahl ergab sich dann, dass der gemeinsame Allmend zu 5/5 geteilt, und der Gemeinde Helmlingen hiervon 8/5, der Gemeinde Muckenschopf 2/s zugeschrieben werden mussten. Dabei wurde hauptsächlich bei jedem Bezirke oder Platze nicht nur die Größe im Masse, sondern auch die Gute des Grundes und des Holzes beobachtet, wie es in der Urkunde heisst. Helmlingen bekam den ganzen sogen. Appenwörth, der nahe an der Rench und bei Helmlingen gelegen ist. Der Wörth war etwas größer als ihn die Gemeinde eigentlich hätte beanspruchen dürfen. Allein dies glich sich wieder mit dem Bruch aus, den Muckenschopf erhielt; in letzterem stand sehr schönes Holz. Zudem war der Appenworth dem Rheine und der Rench ausgesetzt. Der sogen. Vogelwörth wurde im Verhältnis 3:2 geteilt. Die kleineren Stücke nebst der näheren Bezeichnung der zu den einzelnen Teilen führenden Wege will ich hier nicht weiter anführen. Es bleibt nur noch zu erwähnen, dass der sogen. Funfheimburger Wald anteilsweise verteilt wurde und der Rubenkopf am Rheine zum Anteil Helmlingens kam. habe deshalb die wichtigeren zugewiesenen Stücke mit ihrer namentlichen Bezeichnung hervorgehoben, weil dies im Laufe der weiteren Darstellung von Bedeutung wird.

Die Fischwasser blieben bis 1875 gemeinschaftlich. Sie wurden alljährlich verpachtet und der Erlös im obengenannten Verhältnis unter die beiden Gemeinden verteilt. 1822 fand eine Grenzregulierung im Fünfheimburger Wald statt. Im übrigen hat sich seit 1760 bis heute bezüglich des Allmend-

feldes nichts geändert,

Ich gehe nunmehr auf eine nähere Betrachtung der Helmlinger Allmendverhältnisse ein. Zur Feststellung der Anteile
der Einzelnen habe ich die Resultate der anläslich der Berufsund Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 gemachten Erhebungen
über die Größe der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe
benützt, nach denen ich auch die Tabellen im vorigen Kapitel
angefertigt habe. Diese Ergebnisse beruhen allerdings auf
den Angaben der Beteiligten und weichen gerade bezüglich

Digitized by GOOGLE

der Allmende nicht unwesentlich von dem Inhalt des sogen. Allmendbuchs, in welchem die Größe der einzelnen Lose verzeichnet ist, ab.

Das Einrücken der Berechtigten erfolgt in Helmlingen stufenweise. Nach den gemachten Erhebungen giebt es nicht weniger als 28 Abstufungen. Jeder einzelne fängt mit der untersten an und rückt von dieser aus allmählich vor, je nachdem ein Los frei wird. Mit dem Vorrücken in eine höhere Klasse ist stets ein größerer Allmendbesitz verbunden, wie aus der unten nachfolgenden Tabelle des nähern hervorgeht. Berechtigt zum Einrücken in eine höhere Klasse ist stets der Älteste der nächstniederen Klasse. Die Zahl der zum Allmendgenuß berechtigten Bürger betrug Ende 1896 161, wozu noch 6 Bürgerwitwen kamen, die im Gegensatz zu früher nunmehr den vollen Anteil ihres verstorbenen Ehemannes beziehen. Im Genuß der Allmende sind von den hierzu Berechtigten 106 Personen und zwar nach Maßgabe folgender Rangordnung:

| Zahl der Besitzer                              | Größe des<br>besitz |                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                | ha                  | 8                                                              |
| 3                                              | _                   | 1                                                              |
| 3<br>2<br>1<br>4<br>6<br>4<br>1<br>4<br>3<br>9 |                     | 1<br>2<br>4<br>8<br>9                                          |
| 1 [                                            |                     | 4                                                              |
| 4                                              | -                   | 8                                                              |
| 6                                              | -                   | 9                                                              |
| 4                                              | <b>-</b> i          | 10                                                             |
| 1 1                                            | -                   | 12                                                             |
| 4                                              | -                   | 15                                                             |
| 3                                              | -                   | 17                                                             |
| 9                                              | -                   | 18<br>19<br>21<br>24<br>27<br>29<br>30<br>33<br>36<br>58<br>66 |
| 4 ,                                            | -                   | 19                                                             |
| 1 1                                            | -                   | 21                                                             |
| 1                                              |                     | 24                                                             |
| ī                                              | -                   | 27                                                             |
| 1                                              |                     | 29                                                             |
| 1                                              | -                   | 30                                                             |
| 1                                              | _                   | 33                                                             |
| 8 1                                            | -                   | 36                                                             |
| 2                                              | _                   | 58                                                             |
| 1 1                                            | _                   | 66                                                             |
| 1<br>1<br>3<br>2<br>1<br>2                     |                     | 72                                                             |
| 45                                             | _                   | 76                                                             |
| 1<br>1<br>1                                    | _                   | 81                                                             |
| 1 1                                            |                     | 87                                                             |
| ī                                              | _                   | 95                                                             |
| 1 1                                            | 1<br>1              | 24                                                             |
| 1 1                                            | 1                   | 29<br><b>4</b> 2                                               |
| Summe 106                                      |                     | 10                                                             |

Aus dieser Tabelle kann man entnehmen, wie mannigfach verschieden die einzelnen Lose bezüglich ihrer Größe sind. Zuerst bekommen die Berechtigten eines der kleinen Stücke im untern Ahebruch, hierauf eines im Appenwörth, sodann ein solches in der Unger, weiterhin an der Hirschach, im Kressenbosch, im Fünfheimburger Wald und den zweiten Acker im Ahebruch, schließlich noch die Wiesen im Fünfheimburger Wald u. s. w., so daß sich der höchste Anteil aus vielen einzelnen Stücken zusammensetzt. Der Nutzen der Lose steigt von ungefähr einer Mark auf 120. Es ist dies eine für die bescheidenen Verhältnisse der Helmlinger ziem-

lich große Summe.

Waldnutzungen fehlen ihnen gänzlich. Der sogen. Fünfheimburger Wald enthält kein Holz, sondern nur Allmendäcker und -wiesen. Was den Helmlingern durch die Teilung von 1760 an Wald im sogen. Rubenkopf am Rhein zugesprochen worden war, das wurde ihnen durch den Frieden von Luneville (1801) entrissen und fiel an die gegenüber Helmlingen auf der linken Rheinseite gelegene, damals französische Gemeinde Offendorf. Zwar wurde der Wald 1806 von Frankreich an Baden zurückgegeben, aber Helmlingen erhielt ihn nicht mehr, sondern der Fiskus nahm ihn für sich in Anspruch. Es entspann sich infolgedessen ein langwieriger Prozels zwischen diesem und der Gemeinde, der schliesslich damit endigte, dass die Gemeinde eine Entschädigung zugesprochen erhielt, die in die Gemeindekasse floss. So kamen die Bürger um ihre Waldnutzungen. Der Allmendbesitz besteht daher nur in Ackern und Wiesen. Die Gemeinde hat neuerdings die Absicht, den Wald auf dem Rubenkopfe dem Staate abzukaufen und hofft, da derselbe bereits einmal ihr Eigentum gewesen ist, ihn zu einem verhältnismässig billigen Preis wieder in ihren Besitz zu bekommen. Jedenfalls würde er nicht mehr Allmendwald werden, sondern der Erlös aus dem Holze würde in die Gemeindekasse fließen. — 1883 kaufte die Gemeinde einen andern Wald auf der Rheininsel Fuhrkopf um den Preis von 42000 Mk. von der linksrheinischen Gemeinde Offendorf, die ich bereits oben erwähnte. Bis 1883 hatten die Bürger Helmlingens eine geringe Holznutzung aus dem Appenwörth und zwar betrug dieselbe 25 Wellen (kleine Traglasten minderwertigen Brennholzes von 1 m Länge). Diese Nutzungen fielen an 100 Genießer. In dem erwähnten Jahre jedoch wurde der Wald ausgestockt und das Holz zu Gunsten der Gemeindekasse verkauft. Hierfür wurden 28000 Mk. erlöst, welche zum Ankauf des oben gedachten Waldes auf dem Fuhrkopfe verwendet wurden.

Die ausgestockte Fläche im Appenwörth (16,69 ha) wurde zu Äckern umgewandelt und in 150 Lose eingeteilt. Diese wurden versteigert und als Steigerer und Pächter nur die

150 ältesten Bürger zugelassen. Durch diese Bestimmung sind die Lose im Appenworth gewissermaßen auch Allmende geworden. Nur ist das juristische Verhältnis ein anderes. Hier trägt es den Namen "Pacht"; es ist alle 9 Jahre auflösbar, es wird auch durch den Tod des Pächters beendigt. Der Pachtzins entspricht der Allmendauflage, d. h. der Abgabe, welche die Allmendbesitzer an die Gemeinde zu zahlen haben; er ist ziemlich mäßig; im ganzen beträgt der Pachtzinserlös hieraus 1182 Mk. Bemerken möchte ich noch, daß die Allmendäcker den übrigen an Fruchtbarkeit wenig nachgeben. Es kann auf ihnen alles gebaut werden, was zum täglichen Bedarf notwendig ist; Gemüse, Kartoffeln u. s. w. Die Besitzer von 76 a und mehr bauen auch wohl etwas Getreide oder Tabak und veräußern denselben. —

In etwas anderer Weise findet die Regelung der Allmendberechtigung in Muckenschopf statt. Im Gegensatz zu Helmlingen ist hier nur eine Klasse von Allmendbesitzern, von denen jeder gleichviel hat. Der Allmendbesitz besteht aus Acker- und Wiesland, sowie aus Holznutzung. Eine Auflage vom Allmendbesitz wird nur bezahlt, wenn alle diese in einer Hand sind. Es bestehen nämlich 86 Holznutzungen und nur 52 Acker- und Wiesenallmende. Es zahlen also 34 Inhaber von Waldallmenden keine Auflage.

Im ganzen waren Ende 1896 97 Bürger und 5 Bürgerwitwen allmendberechtigt Dies bedeutet gegen 1760 eine Vermehrung der Berechtigten um 66.

Die Waldnutzungen bestehen aus ungefähr 50 Wellen oder 2 Ster (cbm) Holz, die auf 8-9 Mk. gewertet werden. Die Berechtigten ziehen gemeinsam in den Wald, wo sie das zu verteilende Holz aufbereiten. Hierauf wird dasselbe in 86 gleiche Teile aufgeschichtet und verlost. Es liegt daher im Interesse jedes Einzelnen, dass die Teile möglichst gleichmäsig werden. Das Holz stammt aus dem sogenannten Jungeichenbusch und aus dem Bruchwald, deren Ausdehnung sich auf 18 ha 99 a und 45 qm beläuft.

Unter den übrigen Allmendnutzungen sind diejenigen im Ahebruch und Fünfheimburger Walde vorab ins Auge zu fassen. Die Äcker daselbst wurden in früheren Jahren bei dem übrigen reichen Grundbesitze der Allmendgenießer nicht gut unterhalten, so daß 1849 ein Gemeindebeschluß dahin erging, daß dem Inhaber noch nicht kultivierter Allmendlose zur Kultivierung eine Beihülfe aus der Gemeindekasse ausbezahlt werden sollte. Nach der Allmendteilung im Jahre 1760 teilten die Muckenschopfer die Äcker im Ahebruch anfangs — der Zahl der Bürger entprechend — in 35, im Jahre 1851 sodann in 52 Lose auf, welche Zahl bis heute beibehalten wurde. Für den gegenwärtigen Zustand ergiebt sich folgendes Bild:

Bei einer Größe der ganzen Fläche von 31,48 ha umfast Los Nr. 1-49 je 169,7 Kuthen = 61 a (1 Ruthe = 0.36 a = 36 qm), Nr. 50 99 Ruthen, 51 169 und 52 162 Ruthen. Nr. 50, das kleinste Los, gehört dem jüngsten Bürger. Es wird in der Regel von der Gemeinde verpachtet und das Geld hierfür dem betreffenden Bürger, je nach der Zeit, während welcher er im Genusse des Loses bleibt, übergeben. Das zweitkleinste Los (Nr. 52) gehört der Schule. Der Lehrer hat noch ein besonderes Los. Der Nutzen aus diesen Ackern wird auf 23-24 Mk. geschätzt. Hierzu kommen noch die Acker und Wiesen im Funfheimburger Wald. Dieselben sind ebenfalls in 52 Stücke geteilt. Die Größe der Äcker beträgt durchschnittlich 109 Ruthen, die der Wiesen 230, also über 8/4 ha. Der Ertrag der Äcker, die nebeneinander in gleichmäßigen schmalen Streifen liegen, lässt sich auf ca. 10 Mark anschlagen, der Wert des Grases, das auf den Allmendwiesen gewonnen wird, auf ungefahr 25-30 Mk.

Der Gesamtbezug an Allmenden beträgt somit an Waldnutzungen 2 Ster Wellen, an Äckern ca. 1 ha und an Wiesen

ca. 8/4 ha.

Das eine Allmendstück, das 1760 noch Muckenschopf zugesprochen wurde, nämlich der Ruben- oder Salmenkopf auf einer Rheininsel, wurde nicht zu Allmenden verwendet. Der jährliche — übrigens nicht bedeutende — Erlös aus dem Holze fließt in die Gemeindekasse. Eine eigentümliche Art von Allmenden ist hier noch zu erwähnen, es sind dies die sogenannten Hanfritzen. Neben dem Allmendwald Jungeichenbusch ist nämlich ein kleines Stück öden Landes, auf dem sich vier Wassertümpel befinden. Jeder Bürger hat das Recht, in einem dieser Löcher seinen Hanf zu wässern und ihn daneben auf dem Ödland zu trocknen.

Dies sind die thatsächlichen Allmendverhältnisse in den beiden Dörfern. Aus dem bisher Vorgetragenen folgt, dass die zum Allmendgenuss Berechtigten in den beiden Orten keine korporative Vereinigung sind, sondern dass sie durch allgemeine Rechtsgrundsätze zum Genusse berufen werden, und dass bezüglich der Größe des letzteren hauptsächlich das Lebensalter des Einzelnen maßgebend ist. Zur Beschlußfassung hinsichtlich der Allmende ist - wie erwähnt - die ganze politische Gemeinschaft der Bürger berechtigt. Wer Bürger ist, bestimmt das oben citierte Bürgerrechtsgesetz. Darnach erhält man Bürgerqualität durch Geburt oder Aufnahme. Das Recht der Bürgeraufnahme steht dem Gemeinderat zu, und zwar nach Vorschrift des Gesetzes. Er ist mithin in seinem Rechte auch gewissen Beschränkungen unterworfen, z. B. bezüglich der Person der Aufzunehmenden u. s. w. Nach § 33 des Gesetzes ist vor der Aufnahme die bare Entrichtung eines sogenannten Einkaufsgeldes erforderlich.

Es dürfte nunmehr noch in die Erörterung darüber eingetreten werden, welches die Wirkungen des Vorhandenseins von Allmendbesitz ist. - Die Frage, ob Allmende oder nicht, lässt sich sehr schwer beantworten, da Licht- und Schattenseiten gerade bei dieser Art des bäuerlichen Besitzes außerordentlich große sind. Nicht ganz ohne Grund beginnt von Zeit zu Zeit ein Feldzug gegen die Allmende, und es lässt sich nicht leugnen, dass der Zug der Zeit dahin geht, die Allmende - als althergebrachte Einrichtung, die sich überlebt hat — allmählich aufzuteilen und in Eigentum übergehen zu lassen. Hierfür macht man u. a. insbesondere geltend - wie dies bereits bei den Verhandlungen der badischen Landstände 1831 hervorgehoben wurde -, dass die Grundstücke in der Hand des Eigentumers weit besser gepflegt seien, als in derjenigen des Nutznießers, daß sogar durch letzteren mitunter ein förmlicher Raubbau getrieben werde. Auf die anderen geltend gemachten Einwendungen werde ich später noch zurückkommen. Man kann nicht verkennen, das das obige Bedenken gegen den Allmendbesitz nicht ganz unbegründet ist. Anderseits sind die vortrefflichen Wirkungen desselben insbesondere bei einer so armen Bevölkerung wie derjenigen von Helmlingen nicht zu bestreiten. Zunächst werden die örtlichen Armenverbände bei dem Vorhandensein von Allmenden ziemlich entlastet. Für erstere sind die Allmende bei den stetig zunehmenden Bedürfnissen für die Lebenshaltung um so wichtiger, als die Vorteile unserer modernen Versicherungsgesetzgebung mit Ausnahme der Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Bevölkerung wenig zu gute kommen. Man ist versucht, das Einrücken in den größten Allmendgenuss da, wo ein stufenweises Vorrücken - wie in Helmlingen - erfolgt, mit der Gewährung einer Altersrente in Naturalien zu vergleichen. Jeder Bürger von Helmlingen kann ja, wenn er ein gewisses' Alter erreicht hat, darauf rechnen, dass er einen Allmendbesitz von bestimmter Größe erhält. Diese Aussicht auf Allmende und der wirkliche Besitz eines Grundstücks übt auf eine arme Bevölkerung auch in physischer und moralischer Hinsicht eine starke Wirkung aus. Dem Armen wird wenigstens ein Stücklein Feld geboten, wo er die notwendigsten Lebensmittel pflanzen kann. Es wird ihm dadurch auch Gelegenheit gegeben, die brachliegenden Arbeitskräfte in seiner Familie nutzbringend zu verwerten. Er wird so wenigstens etwas der Stumpfheit entrissen, welche sonst die Armut mit sich bringt, er hat für etwas zu arbeiten, was für ihn gleichbedeutend mit Eigentum ist. Anders verhält es sich, wenn ihm das Allmendgut als wirkliches Eigentum anfällt. Da wird er nur allzu leicht dazu neigen, dasselbe, wenn auch um einen billigen Preis, zu verkaufen, falls die Not übermächtig andrangt. Sind aber Allmende vorhanden und fällt deren

Besitzer aus irgendwelchen Gründen der Armenfürsorge der Gemeinde anheim, so hat diese ihn wenigstens nicht ganz aus eigenen Mitteln zu unterhalten. Sie kann, wie bereits dargelegt wurde, den Allmendgenuss bis zur Höhe ihres Aufwands an sich ziehen. Gerade dieser wohlthätigen Wirkung des Allmendbesitzes sucht man mit der Behauptung entgegenzutreten, die Aussicht auf die Allmende verleite die Leute, in ihrer Heimat auszuharren, bis sie in den Besitz derselben gelangten, sie verhindere so ein Abfließen der überschüssigen Elemente in einer Gemeinde, mit anderen Worten, sie führe zur sogenannten "Schollenkleberei". Auf Grund der gemachten Erhebungen kann ich mich diesem Satze und dieser Ansicht nicht anschließen. Die Leute bleiben deshalb in ihrer Heimat, weil sie hier ihre Familie, ihre Freunde und Bekannten haben und die Aussicht auf ein sicheres, wenn auch kümmerliches Brot, während ihnen in der Fremde eine vielleicht glänzendere, aber desto unsicherere Zukunft winkt. Haben die ärmeren Elemente einer Gemeinde einen einigermaßen sichern Anhalt. dass es ihnen in der Ferne nur etwas besser ergehen wird, so sind sie auch sofort zur Auswanderung bereit. Einige Beispiele mögen dies beweisen. Im Jahre 1851 wanderten einige Helmlinger Bürger nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika aus. Sie hatten Glück und kamen vorwärts. Kaum war die Kunde hiervon in ihre Heimat gedrungen, so folgten ihnen 11 andere Landsleute nach. Letztere hatten aber weniger Erfolg. Seither wanderten im ganzen nur 11 aus.

Ähnlich war der Fall in Muckenschopf, wo auch 1852 sieben Bürgersfamilien, auf die Kunde hin, dass es ihren vorausgegangenen Mitbürgern gut gehe, die Heimat verließen und sich nach Nordamerika begaben. Abgesehen von diesen wanderten in den Jahren 1837—1897 19 Leute von Muckenschopf aus. Einige Familien zogen auch in benachbarte Gemeinden, behielten jedoch ihren Grundbesitz in Muckenschopf

bei (sogenannte Ausmärker).

Wichtiger vielleicht als das oben angeführte Bedenken ist, dass dem Staate ziemlich bedeutende Steuerkapitalien dadurch entzogen werden, dass die Allmendgrundstücke sich nicht im Privateigentum befinden, und dass auf ihnen nur eine unbedeutende Auflage zu Gunsten der Gemeindekasse ruht. Diese Auflage hat in Helmlingen eine Höhe von 3 Pf. bei der ersten Gruppe und steigt allmählich bis zu 2,54 Mk. Der Steuerkapitalwert sämtlicher Allmendgrundstücke beträgt 127 251 Mk. 34 Pf. Man sieht aus dieser Summe, dass im Verhältnis zu ihr der Betrag, den die Gemeindekasse aus den Auflagen durchschnittlich erhält, ein sehr geringfügiger ist.

In Muckenschopf sind die öffentlichen Lasten, die auf dem Allmendbesitz ruhen, ebenfalls sehr gering. Es frägt sich daher, ob die Vorteile oder Nachteile der Allmende größer

sind, bezw. ob eine Änderung des bestehenden Zustandes geboten erscheint. Es wird sich wohl empfehlen, den Genuss allmählich auf das zulässige Mindestmaß zu beschränken, die frei werdenden Teile zu veräußern und den Erlös in die Gemeindekasse fließen zu lassen, ferner aus den gebliebenen Anteilen gleiche Lose jeweils zu bilden, da bei einer verschiedenartigen Teilung viele Mißhelligkeiten entstehen. Es liegt zwar in einer Veräußerung der Allmende eine Benachteiligung der späteren Generationen, indes darf man hierbei nicht allzu streng urteilen.

In Helmlingen würde es durch eine Aufteilung den ärmeren Klassen bei dem herrschenden Mangel an Grund und Boden eher möglich werden, Eigentum zu erlangen; hierdurch würde ein größerer Ausgleich der verschiedenen Besitzesklassen erfolgen.

Ich gebe gerne zu, daß eine Veräußerung der Allmendgrundstücke in manchen Beziehungen große Nachteile mit sich bringen wird, in der Hauptsache jedoch halte ich dieselbe für geboten, zumal da auch die Verbesserung der Viehzucht, in der ein großer Teil des Volksvermögens beruht, mit Notwendigkeit auf einen intensiveren Anbau hinweist.

# Fünftes Kapitel.

### Anbau, Ernteergebnisse und Viehzucht.

Welche Flächen in Helmlingen und Muckenschopf in den letzten 25 Jahren angebaut waren, dürfte am besten aus nachstehender Tabelle ersichtlich sein. Die Maße beziehen sich auf Hektar, die obenstehenden Zahlen gelten für Helmlingen, die untern für Muckenschopf:

| Jahr   | Ackerfeld | Hausgärten | Obstgärten | Wiesen            | Gesamt-<br>fläche |
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1870 { | 226,44    | 1,80       | 3,96       | 96,84             | 329,04            |
|        | 210,60    | 1,80       | 10,80      | 72,00             | 295,20            |
| 1875 { | 232,20    | 1,80       | 3,96       | 96,84             | 334,80            |
|        | 210,60    | 1,80       | 10,80      | 72,00             | 295,20            |
| 1880 { | 232,20    | 1,80       | 3,96       | 96,8 <del>4</del> | 334,80            |
|        | 210,60    | 1,80       | 10,80      | 72,00             | 295,20            |
| 1885 { | 249,00    | 2,00       | 4,00       | 96,00             | 351,00            |
|        | 210,60    | 1,08       | 5,75       | 72,00             | 289,43            |
| 1890 { | 249,00    | 2,00       | 4,00       | 96,00             | 351,00            |
|        | 210,60    | 1,08       | 5,75       | 72,00             | 289,43            |
| 1895 { | 245,50    | 0,80       | 6,83       | 99,73             | 352,86            |
|        | 216,72    | 1,08       | 5,75       | 77,18             | 299,73            |

Hieraus dürfte hervorgehen, dass die angebauten Flächen während einer 25jährigen Periode mit ganz geringen Schwankungen ziemlich gleich geblieben sind.

Auf den Äckern herrscht kein bestimmtes Ackerbausystem vor. Das früher angewandte Dreifeldersystem ist schon längst einem sehr intensiven Anbau gewichen. Eine eigentliche Brache, wie sie dem regelrechten Dreifeldersystem eigentümlich ist, ist schon wegen des Mangels an Grund und Boden hier vollständig ausgeschlossen. Mitunter trifft man in den beiden Gemarkungen ein aus dem genannten Systeme hervorgegangenes, verbessertes

Fruchtwechselsystem an.

Da die Anbauverhältnisse in den beiden Gemarkungen Helmlingen und Muckenschopf ziemlich gleichartig sind, so kann ich sie hier unter einem Gesichtspunkte betrachten. Überwiegend werden Handelsgewächse gebaut, die hier unter diesem milden Klima vorzüglich gedeihen. Unter diesen ist in erster Reihe der Tabak hervorzuheben. Beispielsweise belief sich 1895 die Tabakernte in Helmlingen auf 1416 Centner. Da dieser 1895 durchschnittlich für 25—30 Mk. verkauft wurde, so ergiebt schon der Erlös aus der Tabakernte den hohen Betrag von 40 000 Mk.

Eine andere häufig angebaute Handelspflanze ist die Cichorie, für die pro Centner 1 Mk. 40 Pf. durchschnittlich

erlöst wird.

Hopfen wird in den beiden Orten wenig gepflanzt, in Muckenschopf 1895 gar keiner. Dies rührt daher, weil kein geeigneter größerer Absatzplatz in unmittelbarer Nähe ist. Da die Leute, statt ihre Produkte selbst direkt abzusetzen, lieber an Zwischenhändler liefern, letztere aber aus dem obengenannten Grunde wenig in diese Gegend kommen, so wird der Anbau von Hopfen auf einige wenige Centner beschränkt, welche für den Bedarf der einheimischen Brauereien genügen. Diese kaufen ihn pro Centner für 30—35 Mk. auf. Eine größere Fläche wird vom Hanf eingenommen, der in gehecheltem Zustande in den letzten Jahren für durchschnittlich 60 Mk. pro Centner abgesetzt wurde. Ferner ist an dieser Stelle noch der Winterreps anzuführen, dessen Anbau jedoch nicht sehr bedeutend ist.

Neben den Handelspflanzen, die ich soeben erwähnte, und wegen deren die Rheinebene einen gewissen Ruf erlangt hat, tritt jedoch der Anbau der Getreide- und Hülsenfrüchte nicht zurück. In Muckenschopf ist sogar in den letzten fünf Jahren eine Zunahme der Anbaufläche einzelner derselben, wie z. B. des Winterroggens, der Sommergerste und des Hafers zu konstatieren.

Außer den oben genannten Früchten werden hauptsächlich gebaut: Winterweizen und Mais zum Körnerbau. Als Mischfrüchte sind hervorzuheben: Weizen und Roggen, Hafer und Wicken. Auch den Hackfrüchten: Kartoffeln, Topinambur, Runkelrüben und Möhren wird größere Beachtung zugewandt, wie schon daraus hervorgehen dürfte, daß die mit Kartoffeln bepflanzte Fläche ungefähr dem zehnten Teile der ganzen Gemarkungsfläche sowohl in Helmlingen als auch in Muckenschopf gleichkommt.

Zu erwähnen bleiben noch die Futterpflanzen und die

Digitized by Google \_\_\_\_

Gartengewächse auf dem Felde, wobei ich bemerken möchte, das bei ersteren der Ertrag für den gedörrten Zustand (Heu) angegeben wird. Das Gewicht des Heus entspricht nach gewöhnlicher Annahme etwa dem fünften Teile des grünen Futters. Unter der Rubrik "Futterpflanzen" ist zu nennen: deutscher roter Klee, blaue Luzerne, Mais, Grünroggen, Wicken zum Futter und Ackergras, einschließlich Kleegras. Diese Pflanzen nehmen einen verhältnismäßig kleinen Teil in den beiden Gemarkungen ein.

Als Gartengewächs auf dem Felde ist einzig Kraut zu verzeichnen; in Muckenschopf wird dasselbe seit 1870 überhaupt nicht mehr gepflanzt. Mit diesem Kraute wird in einigen Orten südlich von Helmlingen und Muckenschopf ein schwunghafter Handel betrieben. Die Erweiterung des Anbaus dieser Pflanze in den beiden genannten Gemarkungen wäre durchaus vorteilhaft und geboten. Sie wird auf den Märkten in Bühl, Kehl und Strafsburg zu guten Preisen ab-

gesetzt.

Es erübrigt nur noch, einen Blick auf die sogenannte 2. Frucht oder Stoppel- (Nach-) Frucht zu werfen. Als solche werden Stoppelklee, Futterwelschkorn, Runkelrüben, Möhren, Tabak, weiße Rüben und in verschwindendem Maße auch Grünwicken gebaut. Die mit der 2. Frucht angepflanzte Fläche ist von 131,20 ha im Jahre 1870 auf 174,60 ha im Jahre 1895 gestiegen.

Diese Angaben beweisen, dass keine einseitige Bevorzugung der einen oder andern Pflanze stattfindet, und dass neben intensiver Anbauung der ersten Frucht die zweite nicht

vernachlässigt wird.

Vergleicht man die verschiedenen Anbauflächen in den beiden Gemeinden, so wird man im allgemeinen zu dem Resultate gelangen, dass der Anbau fast jeder Pflanze in dem Zeitraume von 1870-1895 mit geringen Abweichungen sich wenig geändert hat. Auffallend ist der geringe Anbau des Sommerweizens und der Sommergerste in Muckenschopf gegenüber dem in Helmlingen, während sich derjenige des Winterroggens in beiden Gemeinden um mehr als das doppelte gesteigert hat. Hafer und Wicken als Mischfrucht ist anscheinend für immer aus der Reihe der anzubauenden Pflanzen geschwunden. Die mit Runkelrüben angebaute Fläche hat sich in der obengenannten Periode um mehr als das doppelte Dagegen haben die Zuckerrüben hauptsächlich vermehrt. wohl wegen der niedern Preise keinen Eingang gefunden. Unter den Futterpflanzen nimmt der Klee die erste Stelle ein. Sein Anbau ist ein ziemlich gleichmässiger geblieben. Bei den Handelspflanzen ist der Anbau des Sommerrepses, des Hanfes und der Cichorie bedeutend zurückgegangen, während der des Tabaks sehr zugenommen hat.

Der Bau der obengenannten Gewächse geschieht mit den einfachsten Hilfswerkzeugen und Gerätschaften, wie es die Leute von ihren Vorfahren gelernt haben. Maschinen haben sich merkwürdigerweise bisher in Muckenschopf keinen Eingang zu verschaffen gewußt, während in Helmlingen die anläslich der Erhebungen bei der Berufs- und Gewerbezählung am 14. Juni 1895 gestellte Frage, ob im landwirtschaftlichen Betriebe Maschinen verwendet würden, bei 66 Haushaltungen mit "Ja" beantwortet wurde. Im Interesse einer rationelleren Verwertung der gewonnenen landwirtschaftlichen Produkte wäre es sehr zu wünschen, daß auf Kosten der Gemeinden — wie dies in vielen badischen Orten der Fall ist — oder von Genossenschaften Maschinen angeschafft und gegen ein mäßiges Entgelt an die einzelnen Landwirte verliehen würden. —

Die Resultate der aufgewandten Mühe — die Ernteergebnisse — sind am besten aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich. Diese sind für den Zeitraum von 1870—1895 zusammengestellt und enthalten Angaben für jedes fünfte Jahr in dieser Periode. Sie bieten im allgemeinen ein treues Bild über die Mengen der gewonnenen Erzeugnisse. Die Zahlen sind den Berichten der beiden Bürgermeisterämter entnommen.

Auffallend ist der mitunter sehr bedeutende Unterschied in der Menge, die durchschnittlich auf einem ha in den beiden Gemarkungen gewonnen wurde. Er beträgt bisweilen in den gleichen Jahren das Vier- und Fünffache. Teils überwiegt Muckenschopf, teils Helmlingen. Es hängt dies sowohl mit den örtlichen Verhältnissen in den beiden Gemeinden (Verschiedenheit des Bodens u. s. w.) als auch insbesondere mit der Witterung in den einzelnen Jahren (Hagelschläge, die nur eine Gemeinde betrafen etc.), mit der früheren Ansaat und dergl. zusammen.

Ich lasse umstehend die Tabellen folgen; die oberen Zahlen gelten für Helmlingen, die unteren für Muckenschopf. —

Im einzelnen ist noch zu bemerken: die für die jeweiligen Erntemengen pro ha angeführten Zahlen erscheinen in den Jahren 1870—1880 bei Helmlingen, 1870—1890 bei Muckenschopf deshalb mit mehreren Decimalstellen, weil in den Originalberichten die Mengen pro badischen Morgen = 0,36 ha angegeben waren, und zuerst eine Umrechnung vorgenommen werden mußte.

Im allgemeinen ist eine Abnahme der Ergebnisse für die gleichen Flächen zu konstatieren. Eine Ausnahme hiervon machen die Erträgnisse in der Gemarkung Muckenschopf pro 1895. Hier sind die Mehrerträge gegenüber dem Jahre 1890 bei den Kartoffeln z. B. auf das 6—7 fache, bei den Runkelrüben auf mehr als das 8 fache gestiegen u. s. w. durchschnittlich hat jedoch Helmlingen höhere Ernteergebnisse.

|                                                           | _                     | Beba           | ute l               | Fläch          | e (ha          | ı)             |                        |                 |                | cher<br>a (in   |                 |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                           | 1870                  | 1875           | 1880                | 1885           | 1890           | 1895           | 1870                   | 1875            | 1880           | 1885            | 1890            | 189        |
| I. Frucht od. Hauptfrucht. a. Getreide und Hülsenfrüchte. |                       |                |                     |                |                |                |                        |                 |                |                 |                 |            |
| Winterweizen                                              | 50,40<br>39,60        | 89,60<br>39,60 | 36,00<br>57,60      | 50,00<br>58,6  | 85,00<br>45,00 | 30,00<br>24,22 | 27,78<br><b>2</b> 7,78 | 19,44<br>16,67  | 27,78<br>16,67 | 15,00<br>19,44  | 20,00<br>19,40  | 20<br>42   |
| Sommerweizen                                              | =                     | 1,80<br>1,44   | 8,60<br>1,80        | 2,00           | 4,00           | 1,00           | =                      | 19,44<br>18,8   | 27,7<br>18,8   | 15,00           | 17,00           | 18         |
| Winterroggen                                              | 10 <b>,80</b><br>9,00 | 10,80<br>11,00 | 10,80<br>7,20       | 18,00<br>7,92  | 20,00<br>12,60 | 25,00<br>82,82 | 30,56<br>30,56         | 25,00<br>18,89  | 27,78<br>19,44 | 15,00<br>16,67  | 18,00<br>18,89  | 90<br>40   |
| Sommergerste                                              | 12,60<br>2,88         | 10,80<br>8,96  | 10,80<br>4,32       | 10,00<br>4,82  | 8,00<br>8,60   | 8,00<br>6,20   | 38,88<br>27,78         | 16,67<br>22,2   | 22,2<br>19,4   | 16,00<br>22,2   | 15,00<br>27,7   | 20<br>40   |
| Hafer                                                     | 10,80<br>9,00         | 7,20<br>14,40  | 7,20<br>6,48        | 8,00<br>5,04   | 10,00<br>3,96  | 10,00<br>6,40  | 19,4<br>16,67          | 18,89<br>22,2   | 22,2<br>13,89  | 20,00<br>25,00  | 20,00<br>27,7   | 20<br>40   |
| Mais zum Körnerbau {                                      | _<br>1,80             | 2,82<br>2,16   | 1,08                | 1,00<br>1,80   | 1,00<br>2,16   | 1,00<br>1,08   | <br>19,4               | 19,4<br>11,1    | 11,1           | 25,00<br>16,67  | 12,00<br>22,2   | 14<br>80   |
| Wicken                                                    | =                     | =              | 0,72                | 1,00           | 1,00           | 1,00           | =                      | =               | 19,4           | 20,00           | 20,00           | 18         |
| Mischfrächte:<br>Weizen und Roggen                        | 37,44<br>36,00        | 39,60<br>40,42 | 41,40<br>89,60      | 86,00<br>40,42 | 45,00<br>44,64 | 47,00<br>44,00 | 27,78<br><b>8</b> 0,56 | 22,2<br>19,4    | 27,78<br>22,2  | 15,00<br>19,4   | 20,00<br>22,2   | 25<br>38   |
| Hafer und Wicken {                                        | 1,08<br>1,44          | 0,72<br>3,6    | 0,72<br>1,8         | 1,00<br>1,8    | 1,00<br>1,00   | =              | 22,2<br>19,4           | 16,6<br>18,89   | 19,7<br>11,4   | 20,00<br>11,4   | 20,02           | =          |
| b. Hackfrüchte.                                           |                       |                |                     |                |                |                |                        |                 |                |                 |                 |            |
| Kartoffeln                                                | 27,00<br>18,00        | 23,4<br>16,2   | 21,6<br>19,08       | 20,00<br>18,00 | 20,00<br>14,76 | 21,00<br>18,86 | 166,6<br>152,7         | 88,00           | 97,00          | 160,00<br>127,7 | 47,2            | 800        |
| Topinambur                                                | 2,88<br>3,6           | 8,6<br>1,8     | 3,6<br>2,5 <b>2</b> | 4,00<br>2,88   | 4,00<br>2,16   | 1,68<br>1,80   | 111,11<br>100,00       | 222,2<br>58,8   | 194,00<br>55,5 | 180,00<br>72,2  | 44,4            | 110        |
| Runkelrüben                                               | 8,6<br>4,82           | 5,4<br>5,4     | 7, <u>9</u><br>3,96 | 7,00<br>4,68   | 7,00<br>5,04   | 10,00<br>9,23  | 277,7<br>277,7         | 277,7<br>127,7  | 194,00<br>88,8 | 180,00<br>111,1 | 88,00           | 740        |
| Zuckerrüben                                               | =                     | =              | =                   | =              | 5,00           | =              | _                      | =               | 1-1            | =               | 400,00          | =          |
| Möhren                                                    | 3,6<br>8,96           | 7,92<br>5,40   | 9,00<br>12,24       | 9,00<br>7,2    | 15,00<br>12,96 | 19,00<br>10,8  | 277,7<br>277,7         | 277,7<br>194,00 | 222,2<br>88,3  | 220,00<br>78,8  | 250,00<br>222.2 | 300<br>450 |
| c. Futterpflanzen.                                        |                       |                |                     | <br>:          | !<br>!         |                |                        | !<br>           |                |                 |                 |            |
| Klee                                                      | 30,6<br>30,96         | 25,2<br>14,4   | 25,2<br>16,2        | 20,00<br>23,76 | 20,00<br>38,12 | 23,00<br>80,52 | =                      | =               | Ξ              | =               | =               | -          |
| Luzerne ·                                                 | =                     | =              | =                   | 3,00           | 3,00           | 5,00<br>2,60   | =                      | _               | =              | =               | =               | =          |
| <b>Esparset</b> te                                        | =                     | _              | =                   | 2,00           | 2,00           | =              | =                      | =               | =              | ! = <u> </u>    | =               | =          |
| Ackergras                                                 | =                     | <u> </u>       | =                   | 2,00           | 2,00           | 2,00           | =                      | =               | =              | =               | =               | _          |
| Mais zum Futter                                           | 1,44<br>1,80          | <br>2,16       | =                   | 1,00           | 1,00           | =              | =                      | =               | =              | <u> </u>        | =               | =          |
|                                                           | 1                     |                |                     | I              | 1              |                | <b>i</b><br>Digitized  |                 | <br>           | Į.              |                 | I          |

|                      |                        |                | tliche<br>ha   |                 |            | Im           |                   | en E<br>(in  |                       |              | Kör-                        | Im                    | ganze<br>(i | n E                | rtrag<br>ntne | an S         | Stroh                              |
|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 1870                 | 1875                   | 1880           | 1885           | 1890            | 1895       | 1870         | 1875              | 1880         | 1885                  | 1890         | 1895                        | 1870                  | 1875        | 1880               | 1885          | 1890         | 1895                               |
|                      |                        |                |                |                 |            |              |                   |              |                       |              |                             |                       |             |                    |               |              |                                    |
|                      |                        |                |                |                 |            |              |                   | :            |                       |              |                             |                       |             |                    |               |              |                                    |
| <b>80,5</b><br>41,67 | 22,2<br>83,8           | 50,00<br>38,88 | 40,00<br>22,22 | 40,00<br>27,78  | 80<br>41   | 1400<br>1100 | 770<br>780        | 1000<br>960  | 750<br>680            | 700<br>875   | 600,00<br>1017,24           | 1540<br>1600          | 880<br>1500 | 1800<br>2240       | 2000<br>1184  | 1400<br>1250 | 900,00<br>998,00                   |
| _                    | 22,2<br>27,7           | 40,00<br>88,8  | 40,00          | 85,00           | <b>80</b>  | =            | 85<br>20          | 100<br>25    | _80<br>_              | 68           | 18,00                       | =                     | 40<br>40    | 144<br>70          | -80           | 140          | 80,00                              |
| 88,39<br>44,4        | 27,78<br>88,8          | 50,00<br>44,4  | 40,00<br>25,00 |                 | 80<br>51   | 890<br>275   | 270<br>250        | 800<br>140   | 270<br>120            | 360<br>160   | 500,00<br>1 <b>293,00</b>   | 420<br>400            | 900<br>700  | <b>82</b> 0        | 720<br>198    | 840<br>420   | 750,00<br>1648,3                   |
| 33,3<br>30,36        | 19,4<br>16, <b>6</b> 7 | 27,7<br>22,2   | 80,00<br>19,4  | 22,00<br>25,00  | 22<br>28   | 420<br>80    | 180<br>80         | 240<br>84    | 160<br>96             | 120<br>100   | 160,00<br>24,8              | 420<br>88             | 210<br>60   | 900<br>96          | 300<br>84     | 176<br>90    | 176,00<br>142,6                    |
| 77.7<br>77.7         | 22,2<br>22,2           | 27,7<br>19,4   | 80,00<br>22,2  | 80,00<br>25,00  | 24<br>24   | 210<br>150   | 100<br><b>320</b> | 160<br>90    | 160<br>124            | 200<br>100   | 200,00<br>256,00            | 300<br>250            | 160<br>820  | 200<br>120         | 240<br>112    | 300<br>99    | 240,00<br>158,6                    |
| 22,2                 | 25,00<br>22,2          | 22,2           | 45,00<br>50,00 | 80,00<br>88,3   | 70<br>82   | <br>85       | 49<br>24          | _<br>12      | 25<br>30              | 12<br>48     | 14,00<br>86,4               | _<br>40               | 71<br>48    | <br>24             | 45<br>90      | 80<br>70     | 70,00<br>88,56                     |
| -                    | _                      | 27,7           | 80,00          | 20,00           | 25<br>—    | =            | =                 | 14           | 20                    | 20           | 18,00                       | =                     | =           | 21                 | <b>3</b> 0    | 80           | 25,00                              |
| 33,3                 | 27,78                  |                | 40,00          | 20,00           | 40         | 1040         | 880               | 1150         | 540                   | 900          | 1175,00                     | 1240                  | 1080        | 1800               | 1440          | 900          | 1890,00                            |
| 35,1<br>22,2         | 86,1<br>19,7           | 27.7           | 22,2<br>80,00  | 22,2<br>30,00   | 48         | 1100<br>24   | 784<br>12         | 880          | 784                   | 896<br>20    | 1676,00                     | 1800                  | 1456<br>14  | 1760<br><b>2</b> 0 | 896<br>30     | 992          | 2117,00                            |
| 25,00                | 16,6                   | 16,6           | 18,89          | _               | -          | 28           | 50                | 20           | 20                    |              | _                           | 86                    | 60          | 80                 | 25            | · —          | -                                  |
| -                    | =                      | =              | _              | _               |            | 4500<br>2750 | 4550<br>1350      | 3000<br>1855 | 3 <b>2</b> 00<br>2300 | 2600<br>697  | 3360,00<br>5875,00          | =                     | =           | =                  | =             | _            | =                                  |
| -                    | _                      | =              | =              | _               | =          | 330<br>360   | 800<br>100        | 700<br>140   | 720<br>208            | 600<br>96    | 168,00<br>180,00            | _                     | =           | =                  | =             | j =          | =                                  |
| -                    | _                      | _              | =              | _               | =          | 1000<br>1200 | 1500<br>575       | 1400         | 1260<br>820           | 2100<br>448  | 2000,00<br>6832,00          | =                     | =           | =                  | =             | _            | =                                  |
| -                    | _                      | =              | _              | _               | _          | =            | =                 | _            | =                     | 2000         | =                           | =                     | =           | =                  | =             | =            | =                                  |
| - 1                  | _                      | -              | =              | =               | -          | 1000<br>1100 | 2200<br>1050      | 2000<br>1020 | 1980<br>5 <b>6</b> 0  | 8750<br>2880 | 5700,00<br>4860, <b>0</b> 0 | _                     | =           | =                  | _             | =            | =                                  |
|                      | !                      |                |                |                 |            |              |                   |              | !                     |              |                             |                       | ļ           |                    |               |              |                                    |
| 55.6<br>58.1         | 83,3<br>27,8           | 69,4<br>88,8   | 40,00<br>88,9  | 50,00<br>116,64 | 100<br>194 | =            | =                 | =            | _                     | =            | =                           | 1700<br>1 <b>80</b> 6 | 2100<br>400 | 1750<br>1850       | 924<br>924    | 1000<br>3864 | 2800, <b>00</b><br>5920, <b>00</b> |
| _                    | : =                    | =              | 40,00          | 40,00           | 80<br>172  | =            | =                 | =            | · <del>-</del>        | _            | =                           | =                     | =           | _                  | 120<br>—      | 120<br>—     | 400,00<br>447,2                    |
| =                    | =                      | =              | 45,00          | 40,00           | =          | =            | =                 | =            | =                     | =            | =                           | =                     | _           | =                  | 90            | <b>8</b> 0   | <u> </u>                           |
| -                    | _                      | =              | 80,00          | 40,00           | <b>80</b>  | =            | =                 | =            | =                     | =            | =                           | =                     | =           | =                  | 60            | 80           | 160,00                             |
| 41,<br>44,           |                        | =              | 45,00          | 45,00           | _          | =            | =                 | =            | =                     | =            | _                           | 60<br>80              | 60          | =                  | <b>4</b> 5    | 45           | =                                  |
| 1                    | Porse                  | panger         | n XVI          | 1. –            | Brau       | nage         | a l.              |              | i                     |              |                             |                       | Digi        | tized by           | Go            | l<br>oog     | le                                 |

|                                     | , i            | Beba          | ute I         | läch           | e (ha          | .)             | Dur<br>Köri                  | chsch<br>nern  | nittli<br>pro h      | cher I<br>a (in | Ertra<br>Cent | g an<br>nern) |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                     | 1870           | 1875          | 1880          | 1885           | 1890           | 1895           | 1870                         | 1875           | 1880                 | 1885            | 1890          | 1895          |
| Grünroggen                          | 1,08<br>1,44   | 1,44          | =             | 2,00           | 4,00           | 3,00           | =                            | =              | _                    | _               | =             | =             |
| Wickhafer                           | =              | _             | =             | 1,00           | 2,00           | _              | =                            | =              | =                    | =               | =             | =             |
| Wickfutter                          | =              | 0,72          | =             | 1,00           | 2,00           | 3,00<br>2,88   | =                            | =              | =                    | =               | =             | =             |
| d. Handelsgewächse.                 |                |               | İ             |                |                |                |                              |                |                      |                 |               | !<br>!        |
| Winterreps                          | 3,60<br>5,40   | 7,20<br>8,28  | 5,76<br>7,20  | 5,00<br>5,76   | 3,00<br>2,16   | 2,00<br>1,32   | 19, <b>4</b><br>19, <b>4</b> | 11,11<br>27,7  | 16, <b>6</b><br>27,7 | 18,00<br>22,2   | 30<br>25      | 20<br>28      |
| Sommerreps                          | =              | =             | 2,16          | 2,00           | 1,00           | _              | _                            | =              | 13,8                 | 15,00           | 24<br>—       | ! <u>-</u>    |
| Hanf                                | 61,20<br>28,80 | 18.00<br>7,20 | 10,8<br>12,6  | 12,00<br>10,08 | 2,00<br>10,08  | 1,00<br>1,08   | _                            | =              | =                    | =               | _             | ;<br>  =      |
| Tabak                               | 0,36<br>0,36   | 9,00<br>10,8  | 4,68<br>1,8   | 10,00<br>10,08 | 28,00<br>18,00 | 29,63<br>17,64 | =                            | =              | =                    | =               | =             | !<br> -       |
| Hopfen                              | -۱             | =             | =             | 1,00<br>1,08   | 1,00<br>0,36   | 0,5            | =                            | =              | =                    | =               | =             | <u> </u>      |
| Cichorie                            | 4,32           | 18,00<br>7,2  | 28,8<br>15,12 | 19,00<br>11,88 | =              | 1,00           | 208,3                        | 277,7<br>166,7 | 333,3<br>180,5       | 200,00<br>166,7 | = 1           | 300           |
| Kraut                               | 0,72<br>0,72   | 0,72          | 0,72          | 1,00           | 1,00           | 0,79           | =                            | =              | =                    | =               | -             | <u> </u>      |
| II. Frucht oder Stoppel-<br>frucht. |                |               |               |                |                |                |                              |                |                      |                 |               |               |
| Stoppelklee                         | =              | 28,8<br>14,4  | 25,2<br>15,12 | 25,00<br>25,12 | 25,00<br>15,2  | 28,00<br>28,4  | =                            | =              | =                    | =               | = 1           | =             |
| Futterwelschkorn {                  | 2,88<br>—      | 1,44<br>1,8   | 1,44<br>0,72  | 2,00           | 3,24           | _              | =                            | =              | =                    | -               | = !           | =             |
| Runkelrüben                         | 0,72<br>1,08   | 0,72          | 3,60<br>1,08  | 4,00           | 4,00           | =              | <br>111,1                    | 41,6           | 22,2                 | =               | = ;           | _             |
| Möhren                              | 1,08<br>1,44   | 1,8<br>1,08   | =             | =              | =              | =              | 55, <b>5</b><br>138,9        | 111,1<br>97,2  | =                    | =               | ;             | -             |
| Tabak                               | =              | 0,72<br>1,44  | 1,44          | 2,00           | 1,00           | =              | =                            | =              | <u> </u>             | =               | _ !           | _             |
| Weiße Rüben                         | 72,00<br>54,00 | 61,2<br>50,4  | 61,2<br>46,8  | 70,00<br>53,28 | 60,00<br>54,00 | 80,00<br>48,2  | 111,1<br>100,00              | 277,7<br>41,6  | 41,6<br>27,7         | 80,00<br>27,7   | 40<br>161     | 40<br>170     |
| Grünwicken                          | =              | =             | ! =           | =              | 2,00           |                | =                            | =              | =                    | -               | =             | =             |
|                                     |                |               |               |                | <u> </u>       |                |                              |                |                      |                 |               |               |
|                                     |                |               |               |                | 1              |                |                              |                |                      |                 | }             |               |
|                                     |                |               |               |                | 1              |                |                              |                |                      |                 |               |               |
|                                     | l              |               | ļ             | 1              | ļ              | İ              | <b>.</b><br>Digitized        | Lby C          | 000                  | le l            | 1             |               |

| Du<br>an       | rchsc<br>Stroh | hnitt<br>pro   | liche<br>ha (  | r Ert<br>(in C | rag<br>trn.) | Im ganzen Ertrag an Kör-<br>nern (in Centnern) |               |              |              |              |                |                  | Im ganzen Ertrag an Stroh<br>(in Centnern) |                  |             |             |                        |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| 1870           | 1875           | 1880           | 1885           | 1890           | 1895         | 1870                                           | 1875          | 1880         | 1885         | 1890         | 1895           | 1870             | 1875                                       | 1880             | 1885        | 1890        | 1893                   |  |
| 38,9<br>41,6   | 33,8           | =              | 50,00          | 50,00          | 50<br>—      | =                                              | =             | =            | :<br>  =     | <u> </u>     | _              | 42<br><b>6</b> 0 | 48                                         | =                | 110         | 200         | 150                    |  |
| <u>-</u>       | :<br>-         | =              | 36,00          | 40,00          | =            | =                                              | =             | =            | =            | =            | =              | =                | =                                          | =                | 36          | 80          | =                      |  |
| -              | 36.00<br>—     | =              | 36,00          | 36,00          | 30<br>145    | -                                              | =             | =            | =            | =            | =              | =                | 25,9                                       | =                | <b>36</b>   | 72          | 90<br>417              |  |
| =              | _              | 11             | =              | =              | _            | 70<br>105                                      | 80<br>230     | 96<br>200    | 90<br>128    | 90<br>54     | 40,00<br>86,96 |                  | <u>-</u>                                   | _                | _           | _           | _                      |  |
| -              | _              | 11             | _              | =              | _            | =                                              | =             | 30           | 80           | 24           | _              | _                | -                                          | _                | _           | _           | _                      |  |
| 11,11<br>11,11 | 19,4<br>19,4   | 16,67<br>16,67 | 18,00<br>27,7  | 17,00<br>19,4  | 10<br>18     | =                                              | =             | _            | !<br>-       | =            | _              | 680<br>320       | 350                                        | 180              | 216<br>280  | 84<br>196   | 10                     |  |
| 16,67<br>27,7  | 33,3<br>25,00  | 27,7<br>19,4   | 30,∩<br>33,3   |                | 48<br>54     | _                                              | =             | ' <u>-</u>   | _            | =            |                | 6<br>10          | 300<br>270                                 | 210<br>130<br>35 | 300<br>360  | 1008<br>550 | 19, 4<br>1416<br>952,5 |  |
| _              | -              | =              | 16,00<br>16,67 | 16,00          | 40           | _                                              | _             | _            | =            | _            | _              | _                | -                                          | _<br>_           | 16          | 16<br>5     | 932,3<br>20            |  |
| -              | _              | -              | =              | _              | _            | 900                                            | 5000<br>1200  | 9600<br>2780 | 3800<br>1980 | _            | 800            | _                | _                                          | _                | 18<br>—     |             | _                      |  |
| 3300<br>3200   | 3200           | 3000           | 3000           | 3000           | 3000         | =                                              | _             | <b>2.0</b> 0 | =            | _            | =              | 2380<br>2300     | 2300                                       | 2160             | 3000        | 9000        | 2370                   |  |
| 1.1            | 41,6           | 33,8           | 60,00          | 20,00          | 40           | -                                              |               | _            |              | _            |                |                  | 1200                                       | 840              | 1500        | 500         | 920                    |  |
| -<br>27,7      | 11,1<br>55,5   | 8,3<br>55,5    | 11,1<br>50,00  | 25,00          | 43           | _                                              | =             | _            | _            | _            | _              |                  | 160                                        | 126              | 168         | 680         | 1006                   |  |
| 8,3            | 22,2           | 13,8<br>83,25  | 60,00          | 30,5<br>50,00  | _            | =                                              | =             | =            | =            | =            | =              | -80<br>          | 80<br>40                                   | 80<br>10         | 100         | 99          | .=                     |  |
| _              | -              | -              |                |                | -            | 120<br>60                                      | 30            | 24           | =            | =            | =              | -60<br>-         | =                                          | <b>300</b>       | <b>24</b> 0 | <b>20</b> 0 | =                      |  |
| -              | 27,7           | -              |                | _              | =            | 200                                            | 200<br>105    | =            | =            | =            | =              | =                | =                                          | =                | =           | =           | =                      |  |
| -              | 18,8           | 16,67          | 15,00          | 18,00          | _            | _                                              | =             | =            | =            | =            | =              | =                | 20<br>20                                   |                  | 30          | 18          | =                      |  |
| -              |                | -              | =              | =              | _            | 8·100<br>5400                                  | 17000<br>2100 | 2540<br>1300 | 2100<br>1480 | 2400<br>8700 | 3200<br>8194   | Ξ.               | =                                          | =                | =           | =           | =                      |  |
| =              | '              | =              | =              | 30,00          | =            | =                                              | =             | =            | ! =          | =            | =              | =                | =                                          | =                | <b>6</b> 0  | =           | =                      |  |
|                |                |                |                |                |              |                                                |               |              |              |              |                |                  | Digiti                                     | zed by           | Go          | ogl         | e                      |  |

Ich will hier noch eine Zusammenstellung über die jährlichen Durchschnittspreise der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte in den letzten 25 Jahren beifügen, wie sie in dem Jahresbericht des Großh. badischen Ministeriums des Innern für 1890—1895 enthalten ist. Die Preise sind für den Centner angegeben:

| Produkt                                      | I870/79                                                        | 1880/89                                                        | 1889                                                           | 1890                                                           | 1891         | 1892                                                           | 1893                                                         | 1894                                                         | 1895                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              | .16                                                            | м                                                              | М                                                              | M                                                              | .#           | M                                                              | м                                                            | M                                                            | *                                                            |
|                                              |                                                                | I.                                                             | Jahr                                                           | esdur                                                          | chsch        | nittsp                                                         | reise                                                        |                                                              |                                                              |
| Weizen Kernen Roggen Gerste Kartoffeln Stroh | 12,30<br>12,26<br>8,84<br>8,87<br>8,19<br>3,22<br>2,73<br>3,50 | 10,36<br>10,27<br>8,18<br>7,92<br>7,05<br>2,85<br>2,74<br>3,35 | 10,01<br>10,09<br>7,89<br>7,54<br>7,14<br>8,02<br>2,91<br>3,35 | 10,63<br>10,75<br>8,57<br>8,60<br>8.18<br>2,60<br>2,25<br>2,38 | 11,54        | 10,03<br>10,13<br>8,58<br>7,74<br>7,13<br>3,39<br>3,25<br>3,20 | 8,69<br>8,70<br>7,36<br>7,90<br>8,07<br>2,64<br>3,51<br>5,66 | 7,43<br>7,45<br>6,16<br>6,93<br>7,20<br>2,63<br>2,82<br>3,98 | 7,69<br>7,69<br>6,20<br>7,01<br>6,43<br>2,75<br>1,96<br>2,89 |
|                                              |                                                                | II.                                                            | Her                                                            | bstdu                                                          | chscl        | nnitts                                                         | preise                                                       |                                                              |                                                              |
| Reps Mohn                                    | 14,24<br>21,10<br>81,29<br>85,85<br>28,63<br>140,43<br>1,84    | 12,93<br>18,87<br>76,—<br>81,—<br>25,29<br>88,—<br>1,64        | 14,42<br>18,30<br>71,—<br>82,—<br>26,98<br>33,50<br>1,60       | 13,33<br>18,19<br>74,—<br>86,—<br>22,65<br>150,—<br>1,55       | 75,—<br>80,— | 13,—<br>18,90<br>74,—<br>80,—<br>23,65<br>120,—<br>1,50        | 14,11<br>18,30<br>71,—<br>78,—<br>25,38<br>193,—<br>1,52     | 12,54<br>19,44<br>62,—<br>61,—<br>27,62<br>30,—<br>1,57      | 13,—<br>19,05<br>63,—<br>63,—<br>21,60<br>53,—<br>1,52       |

Aus der vorstehenden Tabelle geht deutlich hervor, dass die Höhe der Preise für die landwirtschaftlichen Produkte seit 25 Jahren bedeutend zurückgegangen ist. Durchschnittlich läst sich eine Abnahme um 20—30 % konstatieren. Nur in den Jahren 1890 und 1891 ist eine kleine Steigerung bemerkbar. Dagegen sind die Preise 1894 und 1895 bei Weizen, Roggen und Gerste so nieder wie kaum je zuvor. Die höheren Preise bei Stroh und Heu im Jahre 1893 rühren von der damaligen Futternot her. Sie konnten sich jedoch in den folgenden Jahren nicht halten und sanken bedeutend herab.

Aus dem Vorstehenden ist der Schlus zu ziehen, dass die Lage der Landwirtschaft in Baden in den letzten Jahren sich nicht viel günstiger als in den schwierigen 70 er Jahren gestaltet hat. Alles weist auf einen rationelleren Betrieb unter Benützung aller neuzeitlichen Fortschritte auf dem Gebiete der Ackerbautechnik hin.

Anschließend an die Erörterung der Anbauverhältnisse möchte ich hier noch bemerken, daß in den beiden Dörfern, insbesondere in der Gemarkung Muckenschopf, eine große

Digitized by GOOGLE

Anzahl Obstbäume vorhanden ist. Im Herbst 1895 betrug die Zahl der Obstbäume in Helmlingen 830, in Muckenschopf 4701. Darunter waren:

| •                                                                                                                                                                                          | in Helm- ,<br>lingen                                | in Mucken-<br>schopf                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Apfelbäume Birnbäume Kirschbäume Kirschbäume Pflaumenbäume Zwetschgenbäume Nuſsbäume Aprikosenbäume Pfirsichbäume Mirabellenbäume Reineclaudebäume Quittenbäume Mispelbäume Kastanienbäume | 400<br>100<br>50<br>60<br>200<br>20<br><br><br><br> | 1550<br>1210<br>300<br>492<br>745<br>190<br>12<br>.82<br>.5<br>24<br>.86<br>.8 |
| Summe                                                                                                                                                                                      | 830                                                 | 4701                                                                           |

Der Unterschied hinsichtlich der Obstbäume in den beiden Orten ist sehr auffallend. In Muckenschopf wird ziemlich viel feines Obst gebaut. Der durchschnittliche jährliche Erlös aus Obst beträgt hier über 1600 Mk. Eine Ausdehnung des Obstbaus dürfte sich daher in Helmlingen sehr empfehlen, zumal da das Obst mit der Lokalbahn sehr leicht nach Bühl, das wegen seiner Obstmärkte berühmt ist, verbracht werden kann. Die Beschaffung guter Bäume fällt nicht schwer, da der Herr Pfarrer von Lichtenau, Dr. Bittl, an der Station Helmlingen-Muckenschopf eine ausgedehnte, musterhafte Obstbaumschule angelegt hat. —

Da die Gestaltung des Feldanbaus in vielfacher Beziehung von dem konkreten Stande der Viehzucht abhängig ist — ich weise nur auf den Anbau der Futterkräuter hin, — so will ich an dieser Stelle die Besprechung der Viehzuchtsverhältnisse in Helmlingen und Muckenschopf anreihen. Ich habe bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, zu erwähnen, das die Viehzucht in den beiden Dörfern eine blühende ist. Nachstehende Tabelle mag dies bestätigen, deren Zahlen sind den Ergebnissen der alljährlich Anfangs Dezember stattfindenden Viehzählungen entnommen. Die Darstellung umfast die Jahre 1870—1896, eine Zeit, in welcher die Rindviehzucht in Baden, dank den unermüdlichen Bemühungen der Regierung und in ganz hervorragender Weise durch die außerordentlich großen Verdienste des Geh. Oberregierungsrates Dr. Lydtin in Baden, des früheren technischen Referenten im Großenez. Ministerium des Innern,

einen ungewöhnlichen Aufschwung genommen hat. Letzterer war in erster Reihe durch Einführung von Schweizer (Simmenthaler) Zuchtmaterial verursacht. Auf die übrigen Ursachen werde ich später zurückkommen, ebenso auch auf die Hebung der sonstigen Zweige der Tierzucht. Zunächst will ich die Tabelle folgen lassen:

|                            | Pferde   |                  |         |         |           |          |                        |        | Rindvieh   |                         |                           |                         |                               |                       |                  |                |                                              |  |
|----------------------------|----------|------------------|---------|---------|-----------|----------|------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|--|
| v. 4 Jahren<br>und darüber |          | dreijährige      |         |         |           |          | über 11/2 Jahre<br>alt |        |            |                         | v. 3 Monat<br>bis 11/g J. |                         | 3 Mo-                         | -                     | darunter<br>sind |                |                                              |  |
| Hengste                    | Stuten   | Wallachen        | Hengste | Stuten  | Wallachen | Fohlen   | Zusammen               | Farren | Kühe       | Rinder und<br>Kalbinnen | Ochsen                    | Rinder und<br>Kalbinnen | Stiere, d. h.<br>junge Ochsen | Kalber unter<br>naten | Zusammen         | Sprungfarren   | Sprungfähige<br>Kalbinnen<br>unter 11/3 Jahr |  |
| _                          | 37<br>36 | 19<br>3          | —<br>—  | 6<br>4  | 3         | 9<br>13  | 74<br>56               | 3 2    | 236<br>181 | _                       | 1<br>3                    | 101<br>90               | <u>-</u>                      | 11<br>21              | 352<br>298       | 3 2            | 31<br>—                                      |  |
| _                          | 42<br>40 | 13<br>9          | _       | <u></u> | 2         | 8<br>9   | <b>65</b><br>59        | 3<br>3 | 252<br>187 | 30<br>23                | 1                         | 88<br>75                | 5<br>4                        | 9<br>4                | 358<br>297       | 3              | 16<br>19                                     |  |
| _                          | 41<br>41 | 16<br>18         | _       | 1       | 2<br>1    | 17<br>16 | 77<br>77               | 3<br>8 | 258<br>204 | 19<br>53                |                           | 113<br>57               | <u>-</u>                      | 13<br>20              | 406<br>343       | 3              | 9-<br>14                                     |  |
| _                          | 37<br>39 | 20<br>22         | _       | 1       | 1         | 15<br>13 | 74<br>76               | 3      | 262<br>200 | 33<br>16                | 1                         | 97<br>53                | 2<br>1                        | 13<br>49              | 411<br>322       | 3              | 14<br>7                                      |  |
| 1                          | 28<br>37 | 22<br>15         | _       | 1       | 1         | 6<br>4   | 58<br>57               | 8<br>3 | 264<br>207 | 7<br>46                 | 2 2                       | 99<br>33                | 3 9                           | 18<br>41              | 396<br>335       | $-\frac{3}{3}$ | 3                                            |  |
| _                          | 31<br>33 | <br>  17<br>  16 | _       | _       | 1         | 6<br>2   | 55<br>51               | 3<br>3 | 273<br>218 | 44<br>47                | 9                         | 116<br>46               | 1<br>13                       | 18<br>47              | 464<br>374       | 3<br>—         | 20·<br>26                                    |  |
| _                          | 30<br>37 | 15<br>12         | _       | 1       | 1         | 9 3      | 56<br>52               | 4 4    | 290<br>223 | 82<br>31                | 4                         | 82<br>73                | 11<br>11                      | 20<br>37              | 493<br>379       | 4 4            | 10·<br>19·                                   |  |

Aus vorstehender Tabelle kann man entnehmen, das die Zahl der Pferde in den beiden Dörfern seit 1870 nach anfänglichem Steigen im Jahre 1880 abgenommen hat. Es rührt dies wohl daher, weil die Leute zur Überzeugung kamen, dass die Pferdehaltung für den Kleinbauern wenig nutzbringend sei, eine Thatsache, auf welche auch seitens der Regierung eindringlich hingewiesen wurde. In den letzten Jahren halten die Besitzer der Komplexe von 2 ha an durchschnittlich nur ein Pferd, welches sie zumeist bei Ackerarbeiten benutzen. Die Pferde in den beiden Orten sind von mittelschwerem Schlage. Eine Nachzucht findet selten statt. Von einer eigentlichen Hengsthaltung in den beiden Dörfern kann aus den angeführten Gründen nicht gesprochen werden. Nach der

Digitized by GOOGLE

Tabelle ist nur im Jahre 1890 in Helmlingen ein Hengst zu verzeichnen.

Im Gegensatz hierzu hat sich die Rindviehzucht entwickelt. Zunächst ist festzustellen, dass in Helmlingen die Zahl der Tiere des Rindviehgeschlechts seit 1870 um 141, in Muckenschopf um 81 zugenommen hat. Aber nicht nur hinsichtlich

|       | Se     | hafe                 |          |           | 5              | Sch                              | vein                             | e                    |            | Z     | iege     | en       | Bie                                      | nen                                     | F        | ed       | ervi     | ieh          |      |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|----------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|------|
| Booke | Hammel | Mutterschafe (Junge) | Zusammen | Zuchteber | Mutterschweine | Sonstige Schweine<br>über 1 Jahr | Läufer von 1 Monat<br>bis 1 Jahr | Ferkel unter 1 Monat | Zusammen   | Böcke | Gaisen   | Zusammen | Stocke mit gewöhn-<br>licher Einrichtung | Stocke mit beweg-<br>licher Einrichtung | Gänse    | Enten    | Tauben   | Hahner       | Jahr |
| 1 2   | 1      | 1 4                  | 2 7      | 3         | 63             | 1                                | 197<br>177                       | 108                  | 367<br>177 |       | 3 5      | 3 5      | -                                        | 26<br>70                                | 183      | 55<br>52 | 20       | 867<br>904   | 1870 |
| 2     | 1      | 1<br>6 (2)           | 1<br>11  | 2         | 53             | 2                                | 207<br>189                       | 42                   | 306<br>189 | _     | 15<br>12 | 15<br>12 | 15<br>—                                  | 11<br>53                                | 139      | 89       | 17<br>4  | 1205<br>907  | 1875 |
| 1     | _      | 1                    | 2        | 2         | 60             | 5                                | 125<br>173                       | 104                  | 296<br>173 |       | 33       | 3        | 4                                        | 10<br>23                                | 74       | 47<br>2  | 38<br>26 | 1130<br>1084 | 1880 |
|       | 1      | 2                    | 3        | 2 2       | 52<br>57       | 3                                | 230<br>160                       | 62<br>71             | 349<br>290 | 2     | 28<br>3  | 30<br>3  | 7<br>18                                  | 2                                       | 111<br>2 | 46       | 95<br>30 | 1390<br>1081 | 1885 |
| 1     | 5      | (1)                  | 7        | 2 2       | 53<br>49       | =                                | 239<br>164                       |                      | 392<br>241 | 1     | 22<br>5  | 23<br>5  | 1<br>13                                  | 22                                      | 122      | 59       | 45<br>44 | 1405<br>1265 | 1890 |
|       | 1      | 1 (3)                | 1 5      | 4 2       | 74<br>52       | =                                | 265<br>200                       | 144<br>35            | 487<br>289 | _     | 24<br>3  | 24<br>3  | 23                                       | 33                                      | 32       | 40       | 30<br>45 | 1995<br>1420 | 1895 |
|       | 1      | 3                    | -8       | 2 2       | 59             | 2                                | 236<br>183                       |                      | 377<br>307 |       | 39       | 39<br>2  | 3                                        | 27<br>21                                | 19       | 35       | 31<br>46 | 1827<br>1436 | 1896 |

der Zahl, sondern auch der Güte der Tiere nach hat sich die Viehzucht seit der genannten Zeit bedeutend gehoben. Die Ursachen hierfür habe ich bereits oben angedeutet. Der Hauptgrund beruht neben verbesserter Pflege darin, dass die vorhandenen Schläge mit einem neu eingeführten — dem Simmenthaler — gekreuzt wurden. Wenngleich nun in den beiden Dörfern ein so intensives Hervortreten der Viehzucht wie in manchen oberbadischen Orten (Amtsbezirk Donaueschingen, Meskirch) nicht bemerkbar ist, da hier der Ackerbau eine größere Bedeutung als dort hat, so ist doch in denselben die Verbesserung der Rindviehhaltung gegenüber früher ganz unverkennbar. Die erhöhte Milchgewinnung hat zur Folge, dass man jetzt mehr Bedeutung auf deren rationelle

Verwertung legt. Ab und zu findet man neuerdings bereits in einzelnen Haushaltungen Milchcentrifugenmaschinen mit Handbetrieb. Die gewonnenen Produkte, als Butter, Käse, werden in Bühl und Kehl abgesetzt, soweit sie nicht in der eigenen Hauswirtschaft verwendet werden. Die Tiere werden zu Schlachtzwecken gerne von den Metzgern der umliegenden Orte angekauft und ziemlich gut bezahlt. Ein Schlachten des Rindviehs an Ort und Stelle ist — abgesehen von Notfällen, — wenig üblich, da der Absatz nur ein geringer ist.

Die Farrenhaltung ist in beiden Orten eine gute. Die Leute ziehen das Jungvieh meist selbst nach. Auch die Schweinezucht hat sich in den letzten 25 Jahren in den beiden Dörfern recht günstig entwickelt. Hierbei möchte ich bemerken, dass die in der Tabelle enthaltenen Zahlen deshalb kein klares Bild über die in den beiden Orten vorhandenen Bestände bieten, weil die Viehzählung zu einer Zeit — Anfangs Dezember — stattfindet, wo viele Schweine verkauft oder zum eigenen Hausbedarf geschlachtet sind. Das in Helmlingen und Muckenschopf gezüchtete Schwein ist das sogen. Landschwein, das sich rasch vermehrt, indes im Fleisch weniger gut als das sogen. europäische Hausschwein ist.

Als Futter werden für die Schweine alle Abfälle verwertet, welche sich in der landwirtschaftlichen Haushaltung ergeben. Den Ferkeln werden Kartoffeln und Milch verabreicht. Im Sommer werden die Tiere auf schattige, wasserreiche Weiden getrieben. Die Jungen werden meist zu guten Schlachtschweine mit 60 Kilo Gewicht Preisen verkauft. werden durchschnittlich mit 70-80 Mk. bezahlt. Eine rationelle Verbesserung der Zucht (Einführung von Doppelställen, Verabreichung von besserem Futter, Verwendung von edlerem Zuchtmaterial u. a. m.) würde für die beiden Orte von größtem Vorteil sein. - Die Ziegenhaltung in Helmlingen und Muckenschopf ist unbedeutend. Neuerdings ist die badische Regierung bemüht, auch hier insbesondere im Interesse des Kleinbauern fördernd vorzugehen. Durch Errichtung von Zuchtstationen soll für gute zuchttaugliche männliche Tiere gesorgt werden.

Ich lasse nunmehr Zusammenstellungen darüber folgen, wieviele von den vorerwähnten Tieren jede Haushaltung in den beiden Orten nach den Erhebungen, die anlässlich der Berufs- und Gewerbezählung am 14. Juni 1895 stattfanden, hatte. Die oberen Zahlen der Tabelle gelten für Helmlingen, die untern für Muckenschopf.

Hierzu ist noch zu bemerken:

Die Endzahlen in den nachstehenden Zusammenstellungen stimmen häufig deshalb nicht mit denen in der Gesamttabelle überein, weil die Zählungen, auf denen sie beruhen, zu verschiedenen Zeiten stattfanden.

|                                                        |               |                                                      |                                                     | ) Pforde | }    | Stück Rindvieh |     | Schweine |     | Ziegen |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|----------------|-----|----------|-----|--------|----------|
|                                                        | . ha          | $\left\{ \frac{1}{2} \right\}$                       | thin Durchschnitt<br>gantladanaH orq                | 4        | 2,2  | <b>∞</b>       | 7,5 | 4        | 4   | 1      | 1        |
|                                                        | mehr          | zahl                                                 | im ganzen                                           | 4        | 2    | œ              | 15  | 4        | 00  | -      |          |
|                                                        | 10 u. mehr ha | Gesamtzahl:                                          | Hiervon hatte fol-<br>gende Zahl Haus-<br>haltungen | 1        | 83   | -              | 83  | -        | 2   | 1      | 1        |
|                                                        |               | 112                                                  | ttindoshorud mi<br>gautladausH orq                  | 1,72     | 1,2  | 4,27           | 5,7 | 3,5      | 4   | _      | 1        |
| 70n                                                    | 5—10 ha       | zahl                                                 | im ganzen                                           | 19       | 22   | 47             | 183 | 35       | 8   | -      | 1        |
| Bche v                                                 | 5—]           | Gesamtzahl: 12                                       | Hiervon hatte fol-<br>sende Asal Haus-<br>neganitad | =        | 21   | 11             | 12  | 01       | 8   |        | 1        |
| eter 1                                                 |               | : { <del>74</del>                                    | tindosdorud mi<br>gautladausH orq                   | 1,17     | 1,05 | 3,65           | 8,9 | 3,8      | 8,2 | -      | 1        |
| chaff                                                  | -5 ha         | tzahl                                                | nə <b>z</b> n <b>s</b> y mi                         | 41       | 21   | 267            | 178 | 230      | 130 | 6      | .1       |
| bewirts                                                | 2—5           | Gesamtzahl: $\begin{cases} 74 \\ 45 \end{cases}$     | Hiervon hatte fol-<br>gende Zahl Haus-<br>haltungen | 88       | 8    | 23             | 45  | 99       | 9   | 6      |          |
| mter                                                   |               | Gesamtzahl: $\begin{cases} 41\\18 \end{cases}$       | tindosdorud mi<br>gautladsusH orq                   | 1        | ١    | 2,37           | 2,2 | 2,0      | 1,4 | 1,1    | 01       |
| gess                                                   | 1-2 ha        |                                                      | im ganzen                                           | i        | ī    | 95             | ŝ   | 35       | 91  | 01     | 63       |
| Haushaltungen mit gesamter bewirtschafteter Fläche von | 1-            |                                                      | Hiervon hatte fol-<br>gende Ral insper<br>negantlad | 1        | ١    | \$             | 15  | 17       | 11  | 6      | -        |
| altun                                                  | ha            | $\left\{ egin{array}{c} 116 \\ 1 \end{array}  ight.$ | thin Durchachnitt Bunflahans Anutlahans Orq         |          | 1    | 1,6            | ١   | 1,3      | 1   | 1,3    | 1        |
| Isus                                                   | _ 1           | zshl                                                 | im ganzen                                           | 1        | 1    | 16             | 1   | 4        | 1   | 4      | 1        |
| 7                                                      | 20 8          | Gesamtzahl:                                          | Hiervon hatte fol-<br>gende Kall Haus-<br>naganilad | 1        | 1    | 10             | 1   | အ        | ١   | အ      | 1        |
|                                                        |               | : { 1                                                | ttindedorud mi<br>gantladanaH orq                   | 1        | ١    | 1              | ١   | 1        | 1   | ١      | 1        |
|                                                        | 5—10          | tzahl                                                | nəzasy mi                                           | 1        | 1    | 1              | -   | 1        | 1   | 1      | 1        |
|                                                        | 꺆             | Gesamtzahl:                                          | Hiervon hatte fol-<br>gende Zahl Haus-<br>nagantlad |          | 1    | 1              | 1   | ١        | 1   | 1      | 1<br>00g |

| Pferde Rindvieh Schweine Ziegen                              | 3 4 1 2 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 | 0 2 2         |                                 | 2     -     1     1     7     22     33     6     4     -     -     18     14     10     5     1     1     -     1     1     2     4     2     9     1       1     -     -     -     4     9     19     11     2     -     -     4     12     13     8     2     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - | 1     2     1     -     1     2     4     2     1     -     -     2     2     1     -     -     -     1     -     -     -     1     -     -     -     1     -     -     -     1     -     -     -     -     1     -     -     -     -     1     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - <th>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th> | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| erde                                                         |                                                       | 1 1           | 1 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 -                                     |
| Pf                                                           | 1 - 2                                                 |               | 1 1                             | $\begin{array}{c c} 32 & 2 \\ \hline 19 & 1 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 1 17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|                                                              | ·                                                     |               |                                 | stehende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>'</u>                                |
| Es hatten von den<br>Haushaltungen mit<br>einer gesamten be- | wirtschafteten Fläche<br>von                          | 20 s — 1 hs { | $1-2 \text{ ha} \cdots \cdots $ | 2—5 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5-10 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O 10 und mehr ha                        |

Von den 148 Haushaltungen in Helmlingen sind sieben ohne Viehbesitz, und zwar eine mit einem Areal zwischen 5 und 10 a, vier mit einem solchen zwischen 20 a und 1 ha, eine weitere mit einem Besitze zwischen 2 und 5 ha, und schliesslich eine, welche der Gruppe mit 5 bis 10 ha Grundbesitz angehört. In Muckenschopf sind nur vier Haushaltungen nicht im Besitze von Vieh. Davon hat eine die Größe von 53 a und die übrigen drei von 1 bis 2 ha. Die Durchschnittszahlen, welche auf die einzelnen entsprechend großen Haushaltungen in den beiden Dörfern entfallen, sind ziemlich gleich. Nur die Gruppe mit 5-10 ha Besitz in Muckenschopf ist bezüglich der Zahl der Rindviehstücke der entsprechenden in Helmlingen im Durchschnitt um ca. 11/2 % überlegen. Diesrührt daher, dass in Muckenschopf die Haushaltungen dieser Größe den vierten Teil sämtlicher ausmachen, während sie in Helmlingen eine Ausnahme bilden. Als Durchschnittsbesitzan Pferden pro Haushaltung ist eines anzunehmen. Die Rindviehzahl steigt mit den Gruppen. In derjenigen mit 1-2 ha Besitz ist sie 2-3, mit 2-5 ha 3-4, mit 5-10 ha im Durchschnitt pro Haushaltung 5, und mit 10 und mehr ha Besitz ungefähr 8. Aehnliche Zahlen mit Ausnahme der letzten gelten auch bezüglich der Schweine. Eine Haushaltung in der Gruppe von 10 und mehr ha Besitz hat im Durchschnitt 4 Schweine. - Die Schafhaltung in den beiden Dörfern ist nach den Erhebungen nicht von großem Belang. In Helmlingen hatte am 14. Juni 1895 eine Haushaltung mit einem Besitze von 7,83 ha ein Schaf, in Muckenschopf eine in der Größe von 10,57 ha vier Schafe.

Der Bestand an Bienenstöcken wechselt in den beiden Orten sehr. Von 70 z.B. in Muckenschopf im Jahre 1870 ist er 1896 auf 23 herabgesunken. Auch hier wäre eine Ausdehnung und Verbesserung der Zucht von sehr großem Vorteil; der gewonnene Honig könnte auf den Märkten in Bühl und

Kehl zu guten Preisen abgesetzt werden.

Beim Federvieh ist die bedeutende Vermehrung der Hühner in den letzten 25 Jahren hervorzuheben. In Helmlingen beträgt dieselbe mehr als das doppelte, in Muckenschopf, das anfangs mehr Hühner als Helmlingen zählte, hat der Bestand im Jahre 1896 gegenüber dem 1870 um 532 zugenommen. Der Verkauf der Eier bildet eine treffliche Einnahmequelle für die beiden Orte.

Die Anregung des Gesetzes vom 26. Juni 1890, die Versicherung der Rindviehbestände betreffend, örtliche Viehversicherungen zu gründen, durch welche im Falle des Umstehens oder der Notschlachtung dem Besitzer eines Rindviehstückes eine Entschädigung von 7/10 bezw. 8/10 des gemeinen Wertes des Tieres gewährt werden sollte, fand leider bis jetzt in Muckenschopf keine Beachtung. Bis heute ist dort keine ört-

60 XVI 1.

liche Viehversicherung, die gerade im Interesse der kleineren Besitzer sehr zu wünschen wäre. So erhält derjenige, der ein Tier durch Unglück verliert, lediglich in Seuchenfällen eine Entschädigung. Anders in Helmlingen. Hier besteht schon seit einer Reihe von Jahren eine Viehversicherung auf Gegenseitigkeit. Der Aufwand für Entschädigungen und für Verwaltungskosten wird im Umlageverfahren auf die einzelnen Mitglieder verteilt. Die umzulegende Summe betrug beispielsweise im Jahre 1895 800 Mk.

Zum Schlusse dieses Kapitels möchte ich bemerken, daß ich eine Aufzählung der badischen Gesetze und Verordnungen, welche die Hebung der Viehzucht bezwecken, und die Zeugnis von der steten Fürsorge der Regierung ablegen, deshalb unterlassen habe, weil dies hier zu weit führen würde. Ich verweise zu diesem Zwecke auf das treffliche Werk Buchenbergers: Das Verwaltungsrecht der Landwirtschaft und die Pflege der Landwirtschaft im Großherzogtum Baden, ferner auf Wielandt: Neues badisches Bürgerbuch II. Teil. In diesen beiden Werken, insbesondere in dem ersteren, sind die diesbezüglichen Bestimmungen vollständig enthalten.

### Sechstes Kapitel.

Die Verschuldung in den beiden Dörfern und ihre Ursachen.

Bei bäuerlichen Verhältnissen ist es sehr schwer, ein nur annähernd richtiges Bild des wirklichen Schuldenstandes zu geben. Sind doch nur die hypothekarisch gedeckten Schulden in die öffentlichen Bücher eingetragen, während es viele andere giebt, die sich der Beobachtung und Ergreifung durch konkrete Zahlendarstellung vollkommen entziehen. Es hängt dies damit zusammen, dass die Bauern in diesem Punkte sehr misstrauisch sind und nur ungern genauere Angaben über die Höhe der nicht gedeckten und eingetragenen Schulden machen. Auch die Fatierung der Schuldzinsen, deren Abzug bei der Einkommensteuer gestattet ist, bietet kein genaues Bild. Der Bauer will lieber weniger Schulden und mehr Vermögen angeben, als sich wegen seiner Schulden, wie er meint, in der öffentlichen Meinung herabgesetzt sehen. Nach den mir gewordenen Aussagen von Sachverständigen will ich zum Beleg hier anführen, dass es in den beiden Dörfern angeblich Bauern giebt, die einen dreimal so großen Vermögensstand versteuern, als sie in der That besitzen. Ihr Ergeiz würde es nicht zulassen, ihre Lage offen zu bekennen. Lieber sparen und arbeiten sie unablässig und zahlen mehr Steuern, als sie verpflichtet sind. Ihre Gläubiger, die meistens derart sind, wie ich sie später noch schildern werde, wissen dies, warten Sobald ihnen jedoch ihre Forderung bedroht erscheint, treten sie mit derselben vor, beschreiten schliesslich den Weg der Klage, erwirken Urteil, betreiben die Zwangsvollstreckung und bemächtigen sich dann um billigen Preis des schuldnerischen Anwesens, da nur wenige es wagen, gegen diese Leute zu bieten. So geht mancher der Bauern durch eigenen Unverstand und aus falschem Stolze schmählich zu Grunde.

Ein im allgemeinen sicherer Anhaltspunkt, den Immobiliarschuldenstand wenigstens annähernd festzustellen, bietet sich in den Einträgen zum Pfandbuch. Nicht alle dieser Einträge bestehen mehr zu Recht. Der eine oder andere ist auch nach Tilgung der Schuld noch belassen worden, weil die Parteien die Kosten des Pfandstrichs sparen wollten. Anderseits sind infolge der Bestimmung des § 17 des badischen Gesetzes vom 29. März 1890, das bis zum 1. Januar 1894 alle Pfandrechte auf genau specificierte Objekte eingetragen sein musten, mehrere Einträge gestrichen worden, ohne das das obligatorische Schuldverhältnis hierdurch berührt worden wäre, da der eine oder andere es übersehen hat, rechtzeitig für einen vorschriftsmäßigen Eintrag besorgt zu sein.

Ein Blick in den letzten Band des Helmlinger Pfandbuches zeigt uns seit 1881 eine recht stattliche Reihe von Einträgen. In dem Zeitraum von 1881—1895 sind es deren im ganzen 206. Ich lasse hier die Summen für die einzelnen Jahre nachfolgen:

| Jahr: | Höhe der durch die Einträge angegeben Summe: |
|-------|----------------------------------------------|
|       | •••                                          |
| 1881  | <b>12 570</b>                                |
| 1882  | <b>15 649</b>                                |
| 1883  | 3 764                                        |
| 1884  | <b>4</b> 8 <b>7</b> 8                        |
| 1885  | 3 551                                        |
| 1886  | 6 900                                        |
| 1887  | 14 250                                       |
| 1888  | 10 895                                       |
| 1889  | 20 258                                       |
| 1890  | 14 248                                       |
| 1891  | 9 <b>52</b> 8                                |
| 1892  | <b>17 200</b>                                |
| 1893  | 14 262                                       |
| 1894  | 10 271                                       |
| 1895  | 7 533                                        |
| 1030  | . 000                                        |

Summe 165 757

Die Durchschnittshöhe der durch Einträge jährlich gedeckten Pfandsummen beträgt mithin 11050 Mk., die Höhe des einzelnen Eintrags durchschnittlich 805 Mk., die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Einträge 13—14.

Bemerkenswert ist der Unterschied in den Jahresposten. Von 3551 im Jahre 1885 steigt die Summe auf 20258 im Jahre 1889. Die Titel, auf denen diese Einträge beruhen, sind folgende:

| 1) Gleichstellungsgelder                                                                                                 |           |         |              |             | 23                      | 304                      | Mk. |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|
| 2) Vorzugspfandrechte von V                                                                                              | 7erk      | äuf     | ern          |             | 10                      | <b>2</b> 13              | -   |  |  |  |
| 3) Urteile                                                                                                               |           |         |              |             | 19                      | 635                      | •   |  |  |  |
| 4) Anerkenntnisurteile                                                                                                   |           |         |              |             |                         | 900                      | -   |  |  |  |
| 5) Untersuchungskosten                                                                                                   |           |         |              |             |                         | 660                      | -   |  |  |  |
| 6) Darlehen                                                                                                              |           |         |              |             | 111                     | 045                      | -   |  |  |  |
|                                                                                                                          | Sı        | umr     | ne:          | _           | 165                     | 757                      | Mk. |  |  |  |
| An den Darlehen participieren: die Sparkasse Rheinbischofsheim mit . 60 000 Mk.                                          |           |         |              |             |                         |                          |     |  |  |  |
|                                                                                                                          |           | m       |              |             | 60                      | ΛΛΛ                      | MI- |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh                                                                                             |           | mi      | it           | •           |                         |                          | Mk. |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh<br>Private mit                                                                              | eim<br>•  | mi      | it           | •           | 18                      | 864                      | Mk. |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh<br>Private mit                                                                              | eim<br>•  | mi<br>· | it<br>•      | •           | 18<br>11                | 864<br>781               | Mk. |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh<br>Private mit die Gemeinde Helmlingen mi<br>die Sparkasse Bühl mit                         | eim<br>•  | m;      | it<br>•<br>• | •           | 18:<br>11<br>5:         | 864<br>781<br>300        | Mk. |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh<br>Private mit die Gemeinde Helmlingen midie Sparkasse Bühl mit die Sparkasse Lichtenau mit | eim<br>•  | mi      | it<br>:<br>: | • • • • •   | 18<br>11<br>5           | 864<br>781               | Mk. |  |  |  |
| die Sparkasse Rheinbischofsh<br>Private mit die Gemeinde Helmlingen mi<br>die Sparkasse Bühl mit                         | eim<br>it | :       | it           | • • • • • • | 18<br>11<br>5<br>3<br>6 | 864<br>781<br>300<br>800 | Mk. |  |  |  |

Man kann hieraus entnehmen, dass die Inanspruchnahme des Besitzkredits eine ziemlich bedeutende ist.

Leider entzieht es sich einer genauen Erfassung, wozu die Darlehen verwendet werden. Ein großer Teil diente jedenfalls zur Erbauung neuer Häuser oder Wiederherstellung der bestehenden. Da die baren Mittel zu Meliorationen meist fehlen, solche aber bei der stetig abnehmenden Rentabilität vorgenommen werden müssen, so wird wohl auch ein Teil der entliehenen Gelder hierfür verwendet werden. Man hat berechnet, dass von den bäuerlichen Verschuldungsursachen 44,77 % auf Hauskauf, 28,07 auf Erbteilung, 5,07 auf Hausbau und 22,09 auf sonstige Ursachen zurückzuführen sind. Diese Zahlen mögen im allgemeinen auch vorliegendenfalls zutreffend sein. Ein großer Teil der entliehenen Gelder wird in ungünstigen Jahren zum Ankauf von Futter u. s. w. gebraucht. Auch hohe Gutsübernahmen treiben vielfach dazu, Darlehen aufzunehmen. Es sind dies eben interne Vorgänge, die sich nicht genau fixieren lassen.

Neben Darlehen kommen insbesondere die Gleichstellungsgelder als Eintragungsursache in Betracht. Durch den Eintrag werden Miterben für ihre Ansprüche auf das ererbte Gut, welches einer von ihnen in Besitz genommen hat, gesichert.

Ein größerer Teil der Einträge hat richterliche Thätigkeit zur Voraussetzung, nämlich diejenigen aus Urteilen. Aus dem Inhalt derselben lassen sich mancherlei interessante Schlüsse auf den Grund des Klaganspruchs ziehen. Vielfach wird als solcher Kuhkauf in Verbindung mit Kuhtausch genannt. Ich werde hierauf noch später zurückkommen. — Die Eintragungen wegen Untersuchungskosten erfolgen auf Grund

des Landrechtsatzes 2105 in Verbindung mit Landrechtsatz 2098. Nach diesen genießen die Forderungen der Staatskasse für Untersuchungskosten ein Vorzugspfandrecht auf die Liegenschaften der Verurteilten, wenn sie innerhalb 2 Monaten vom Endurteil an ordnungsmäßig im Pfandbuch eingetragen werden.

Soviel über die hypothekarische Belastung in Helmlingen. Betrachtet man die Muckenschopfer Verhältnisse unter diesem Gesichtspunkt, so sind sie sozusagen wohlthuende gegenüber den vorerwähnten. Die Statistik der Pfandbucheinträge in Muckenschopf ergiebt nämlich für den gleichen Zeitraum wie in Helmlingen (1881—1895) folgendes Bild:

1884 findet sich ein Eintrag wegen Darlehen in Höhe von 1000 Mk., 1885 ein solcher wegen Gleichstellungsgeldes von 700 Mk. Im Jahre 1886 erfolgte ein Eintrag infolge eines Konkurses. Ein Bürger der Gemeinde war flüchtig gegangen und über sein Vermögen wurde Konkurs verhängt. Es stellte sich jedoch bei der Befriedigung der Gläubiger heraus, dass keiner einen Nachteil erlitt; es blieb vielmehr noch ein bedeutender Überschus. 1886 wurde ein weiterer Eintrag noch für einen Kaufschilling in Höhe von 206 Mk. gemacht. 1889 findet sich ein Eintrag aus einem Urteil für den Betrag von 171 Mk., desgleichen für Darlehen bei der Sparkasse Rheinbischofsheim von 6000 und 2000 Mk, und schliesslich noch in demselben Jahre ein Eintrag wegen Gleichstellungsgelder für die Summe von 1149 Mk. Seither wurde kein Eintrag mehr vorgenommen. Diese Wahrnehmung ist um so erfreulicher, als nach den von mir gemachten Beobachtungen anzunehmen ist, dass auch die nicht gesicherten Schulden keine bedeutende Höhe erreichen. Die Bewohner von Muckenschopf sind somit in der glücklichen Lage, ziemlich schuldenfrei zu sein, ein Vorzug, dessen sich nur wenige Orte rühmen können. leicht könnte man das Fehlen von Einträgen für Kapitalaufnahmen auch dem Umstande zuschreiben, dass es den Muckenschopfern an Energie fehlt, behufs Meliorationen Kapitalien aufzunehmen. Allein ein Blick auf die stattlichen Häuser und Wirtschaftsgebäude, das wohlgepflegte Vieh, die gut angebauten Acker deutet darauf hin, dass die Bewohner von Muckenschopf es verstehen, auch so in ihrer Wirtschaftsentwicklung weiterzuschreiten.

Im Anschlus an die Betrachtung der hypothekarisch gesicherten Schulden will ich hier noch eine kurze Statistik über die im Steuerkataster pro 1896 angeführten Schuldzinsen geben, welche bei Berechnung der Einkommensteueranschläge in Abzug gebracht wurden.

Aus folgender Tabelle geht zur Genüge hervor, um wieviel größer die Zahl der Schuldner in Helmlingen als in Muckenschopf ist. Ein genaues Bild über die Schuldverhältnisse kann jedoch diese Zusammenstellung aus den zu Anfang dieses Kapitels dargelegten Gründen nicht bieten.

| Höhe der Schuld-<br>zinsen in Mark                                                                                      | Zahl der Schuldner<br>in                                                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ,                                                                                                                       | Helmlingen                                                               | Muckenschopf                                                        |  |  |  |  |
| 1—25 25—50 50—75 75—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300 300—325 350—375 500—550 650—700 | 6<br>12<br>25<br>22<br>16<br>10<br>11<br>2<br>6<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1 | 5<br>7<br>10<br>6<br>4<br>3<br>1<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |  |  |  |
| Summa                                                                                                                   | 119                                                                      | 39                                                                  |  |  |  |  |

Um vergleichen zu können, in welchem Verhältnisse die bisher erwähnten Schulden zu dem vorhandenen Besitze stehen, ist es notwendig, diesen noch etwas näher zu betrachten. Zunächst will ich den Wert der in den beiden Orten befindlichen Gebäulichkeiten angeben und zwar nach dem Anschlage, in welchem sie zu der in Baden bestehenden staatlichen Feuerversicherungs-Anstalt aufgenommen sind. Der Versicherungsanschlag ist gleich der Durchschnittssumme zwischen dem mittleren Bauwert und dem wirklichen oder Kaufwert eines Gebäudes (§ 22 des Gesetzes vom 29. III. 52 über die Großh. badische Feuerversicherungsanstalt für Gebäude).

1896 war nachfolgende Anzahl Gebäude in den beiden Dörfern zu dem dabei bemerkten Anschlage versichert (siehe

die nachfolgende Tabelle auf S. 66 u. 67):

Aus diesen Zahlen ist zu entnehmen, das in Muckenschopf der Wert der Hauptgebäude (durchschnittlich Wohnhäuser mit Ausnahme des Hanfbrechhauses) im allgemeinen ein höherer als in Helmlingen ist. Das Gleiche gilt bezüglich der Nebengebäude. Dort sind nur 2 Hauptgebäude nicht mit Nebengebäuden versehen, hier 16.

Digitiz 5 by Google

| Ver-<br>sicherungs-<br>anschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gebäude         | nd Neben-<br>insgesamt<br>in | Hauptge         | bäude in          | gebäude<br>Nebenge                                                              | em Haupt-<br>gehörige<br>bäude ins-<br>amt       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| in Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Helm-<br>lingen | Mucken-<br>schopf            | Helm-<br>lingen | Mucken-<br>schopf | Helm-<br>lingen                                                                 | Mucken-<br>schopf                                |
| 1—100 100—200 200—300 300—400 400—500 500—600 600—700 700—800 800—900 900—1000 1100—1200 1200—1300 1300—1400 1400—1500 1500—1600 1600—1700 1700—1800 1800—1900 2200—2300 2300—2400 2400—2500 2500—2600 2600—2700 2700—2800 2800—2700 2700—2800 2800—3000 3000—3100 3100—3200 3200—3300 3500—3600 3600—3700 3700—3800 3500—3600 3600—3700 3700—3800 3800—3900 3900—4000 4100—4200 4200—4300 4300—4400 4400—4500 4500—4600 4600—4700 4700—4800 |                 |                              |                 |                   | 3 9 6 5 8 6 7 7 7 7 3 4 6 5 2 3 5 4 5 4 6   3 1 3   2     2                   2 | 213421427   1231144125131231   43311131   11   1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1                            |                 | 1 55              | I ~~~                                                                           | I ,                                              |

| Ver-<br>sicherungs-<br>anschlag | gebäude         | nd Neben-<br>insgesamt<br>in | Hauptge         | bäude in          | Je zu einem Haupt-<br>gebäude gehörige<br>Nebengebäude ins-<br>gesamt |                   |  |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| in Mark                         | Helm-<br>lingen | Mucken-<br>schopf            | Helm-<br>lingen | Mucken-<br>schopf | Helm-<br>lingen                                                       | Mucken-<br>schopf |  |
| Übertrag<br>4800—4900           | 122<br>1        | 51<br>1                      | 129             | 83                | 120                                                                   | 81                |  |
| 49005000                        | 1               | 2                            | _               |                   |                                                                       | 1                 |  |
| 5000-5100                       | 1 1             |                              | 1               | _                 | <u> </u>                                                              |                   |  |
| 5100-5200                       |                 | 3<br>2                       | 1 1             | l —               |                                                                       | l –               |  |
| 5200-5300                       | _               | 2                            | _               | l —               | _                                                                     | _                 |  |
| 5300-5400                       | 1               | 1 1                          | _               |                   |                                                                       | -                 |  |
| <b>5400</b> — <b>5500</b>       | 1               |                              | -               | -                 | _                                                                     | l —               |  |
| 5500-5600                       | Ī               | 1                            | l —             | l —               | 1 —                                                                   | l —               |  |
| 5600-5700                       | l –             | 1<br>2<br>1                  | -               | l <del>-</del>    | -                                                                     | _                 |  |
| 5700—5800                       | _               | 2                            | _               | 1                 | l —                                                                   | _                 |  |
| 5800-5900                       | <u> </u>        | 1                            | _               | 1 1               | _                                                                     | 1                 |  |
| 5900—6000<br>6000—6100          |                 | 1 2                          |                 |                   | _                                                                     |                   |  |
| 61006200                        | 1               |                              | 1               | · _               |                                                                       |                   |  |
| 62006300                        |                 | 1                            |                 | _                 |                                                                       |                   |  |
| 63006400                        | 1               |                              |                 |                   |                                                                       | _                 |  |
| 6500-6600                       | 1               | 2<br>1                       | 1               | _                 |                                                                       |                   |  |
| <del>66006700</del>             | _               | 1                            | 1               |                   |                                                                       | -                 |  |
| 6700—6800                       | 1               |                              |                 | _                 | -                                                                     | -                 |  |
| 7200—7300                       | 1               | _                            |                 |                   | 1 —                                                                   | -                 |  |
| 74007500                        | _               | 2<br>1<br>1                  |                 | _                 | l –                                                                   | <del></del>       |  |
| 7600—7700<br>7700—7800          | <u> </u>        |                              |                 | _                 |                                                                       | _                 |  |
| 8200—8300                       |                 |                              | 1               |                   |                                                                       |                   |  |
| 8800—8900                       |                 | 1 1                          |                 |                   | _                                                                     |                   |  |
| 90009100                        | 1               | _                            | 1               | _                 |                                                                       |                   |  |
| 92009300                        | li              |                              |                 |                   |                                                                       |                   |  |
| 9600-9700                       | _               | 1                            | _               |                   | _                                                                     | <u> </u>          |  |
| 11 00011 100                    | 1               | 1 1                          |                 | 1                 | l —                                                                   | <b>-</b> .        |  |
| 11 900—12 000<br>13 900—14 000  | 1               | <u> </u>                     | _               | =                 | _                                                                     | _                 |  |
| Summe                           | 136             | 85                           | 136             | 85                | 120                                                                   | 83                |  |

Der Gesamt-Häusersteuerkapitalien-Anschlag in Helmlingen betrug 1896 226 930 Mk., in Muckenschopf 173 090 Mk.

Die Höhe der einzelnen Grundsteuerkapitalien habe ich bereits in Kapitel 3 tabellarisch dargestellt. Aus dem dort Bemerkten und den oben angeführten Versicherungsanschlägen der Gebäude in den beiden Orten läst sich unschwer ein Bild über den Immobilienbesitz in den zwei Dörfern gewinnen. — Der Besitz an Mobilien ist nicht von großem Belang.

Vergleicht man hiermit die Eingangs dieses Kapitels verzeichneten Schuldposten, wozu noch die weitern nicht durch Eintrag gesicherten Schulden kommen, deren Höhe jedoch

Dig 5 2ed by GOOGLE

aus den dort erwähnten Gründen nicht genauer angegeben werden kann, so wird man zu dem Ergebnis gelangen, daß die Verschuldung in Helmlingen im Gegensatz zu Mucken-

schopf eine hohe genannt werden kann.

Und die Ursachen? Einzelne derselben habe ich im Laufe der bisherigen Darstellung schon gestreift, auf die andern will ich nunmehr eingehen. Zunächst möchte ich hier den reichen Kindersegen in Helmkingen, die geringe Zahl Kinder in Muckenschopf anführen. Nach der Volkszählung vom 2. Dez. 1895 entfallen auf die einzelnen Familien in den beiden Dörfern folgende Zahl ortsanwesende Kinder:

| Anzahl der | Zahl der Familien<br>in                         |                                          |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Kinder     | Helmlingen                                      | Muckenschop                              |  |  |  |  |
| 0123456789 | 13<br>32<br>27<br>20<br>15<br>17<br>7<br>3<br>0 | 13<br>28<br>22<br>12<br>3<br>4<br>1<br>— |  |  |  |  |

Wenngleich nun die Erziehung und Ernährung der Kinder in ländlichen Verhältnissen nicht sehr viel kostet, da die Lebenshaltung eine einfache ist, und die Kinder frühzeitig in der Wirtschaft mithelfen, so trägt sie bei den dürftigen Verhältnissen der meisten Bauern doch zur Verschuldung bei. Weiterhin kommt in Betracht, dass die Hausfrauen bei einer großen Familie rasch altern und so frühzeitig ihre volle Erwerbsfähigkeit verlieren. Öfters bleiben die Kinder nicht alle zu Haus, sondern suchen sich bald einen eigenen Herd zu gründen oder treten auswärts in Stellung. Mit der Unterstützung der Eltern in ihren alten Tagen ist es meistens schlecht bestellt. In Helmlingen leben nur 6 Väter und 8 Mütter bei ihren Kindern, in Muckenschopf 4 bezw. 7. Wenn die Eltern sterben, geht ihre Habe in viele einzelne Teile, da das Princip der Teilung nach gleichen Quoten herrscht. Die Folge hiervon ist die Zerstückelung des Besitzes. Um diese zu vermeiden, geht die Tendenz in Muckenschopf, wie bereits erwähnt, dahin, den ganzen Besitz nur einem oder zwei Kindern zu hinterlassen. Dies Streben tritt erst in neuerer Zeit in so scharfer Weise hervor. Früher waren die Geburtenziffern verhältnis-

mässig bedeutend höher. Ich will z. B. des Vergleiches halber die Zahlen für 1748-53 hier anführen:

| Jahr      | Geburten         |             |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|           | männliche        | weibliche   |  |  |  |  |  |
| 1748      | 6                | 2           |  |  |  |  |  |
| 1749      | 2<br>2<br>3<br>2 | 2<br>2      |  |  |  |  |  |
| 1750      | 2                | 4           |  |  |  |  |  |
| 1751      | 3                | 4<br>2<br>3 |  |  |  |  |  |
| 1752      | 2                | 3           |  |  |  |  |  |
| 1753      | 4                | 4           |  |  |  |  |  |
| im ganzen | 19               | 17          |  |  |  |  |  |

Im ganzen sind in diesen Jahren 36 Kinder geboren, mithin im Durchschnitt jährlich 6. Dies kommt der heutigen Geburtenzahl gleich, trotzdem sich die Bevölkerung seit jener Zeit bedeutend vermehrt hat.

Des weiteren möchte ich noch einige Zahlen über die Geburtenziffern in den spätern Perioden angeben, welche ich dem vom Pfarramt Scherzheim geführten Buche über die Muckenschopfer Familien entnommen habe:

| Geburts-<br>jahre | Jahr der<br>Ehe- | Geburtsjahre der Kinder |              |              |              |              |               |              |  |  |
|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|
| der Eltern        | schließung       | 1                       | 2            | 3            | 4            | 5            | 6             | 7            |  |  |
| 1786 }<br>1796 }  | 1822             | 1824<br>(m.)            | 1832<br>(w.) | 1836<br>(w.) | 1838<br>(w.) | 1840<br>(w.) | _             | _            |  |  |
| 1800  <br>1799    | 1822             | 1829<br>(m.)            | 1830<br>(m.) | 1841<br>(w.) | _            | _            | -             | _            |  |  |
| 1797 }<br>1786 }  | 1825             | 1825<br>(w.)            | 1827<br>(w.) | _            |              | _            | _             | _            |  |  |
| 1800 \<br>1804 }  | 1831             | 1832<br>(w.)            | 1836<br>(m.) | 1846<br>(m.) | 1849<br>(w.) | _            | _             | _            |  |  |
| 1804 )<br>1804 }  | 1832             | 1833<br>(m.)            | 1836<br>(w.) | 1838<br>(m.) | _            | _            | _             | _            |  |  |
| 1798  <br>1799    | 1834             | 1830<br>(w.)            | 1836<br>(m.) | 1838<br>(m.) | _            | _            | _             | _            |  |  |
| 1801 }<br>1801 }  | 1835             | 1836<br>(m.)            | 1838<br>(m.) | 1840<br>(m.) | 1842<br>(w.) | 1844<br>(m.) | 1847<br>(m.)  | 1849<br>(w.) |  |  |
| 1800 }<br>1803 }  | 1836             | 1836<br>(m.)            |              | _            | _            | _            | _             | _            |  |  |
|                   | l i              | 1 ` '                   | l            | l            | ı            | l<br>Digitiz | l<br>zed by G | oogle        |  |  |

| Geburts-             | Jahr der<br>Ehe- | Geburtsjahre der Kinder |              |              |   |   |   |   |  |  |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|--|--|
| der Eltern           | schliefsung      | 1                       | 2            | 8            | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1797 }<br>1793 }     | 1838             | 1838<br>(m.)            | 1839<br>(w.) | 1840<br>(w.) | _ | _ | _ | _ |  |  |
| 1811<br>1811 }       | 1838             | 1840<br>(m.)            | 1841<br>(w.) | _            | _ | - | _ | _ |  |  |
| 1862 }<br>1867 }     | 1888             | 1888<br>(w.)            | 1890<br>(w.) | 1894<br>(m.) |   | _ | - | - |  |  |
| 1859<br>1861         | 1889             | 1890<br>(m.)            | -            | -            | - | - | - | _ |  |  |
| 1861<br>1864 }       | 1891             | 1894<br>(w.)            | _            | _            | - | _ | _ | _ |  |  |
| $1862 \\ 1862$       | 1892             | 1894<br>(w.)            |              | -            | _ | _ | _ | - |  |  |
| 1867 }<br>1864 }     | 1892             | 1896<br>(w.)            | _            | -            | - | - | _ | _ |  |  |
| 18 <b>67</b><br>1867 | 1892             | 1893<br>(m.)            | 1895<br>(m.) | -            | - |   | _ | - |  |  |
| 1862<br>1872 }       | 1893             | 1893<br>(w.)            | -            | -            | - | _ | _ | _ |  |  |
| 1866<br>1860 }       | 1894             | 1894<br>(m.)            | 1896<br>(w.) | -            | - | _ | _ |   |  |  |

Aus diesen Zahlen ergiebt sich zur Genüge, wie sehr die Zahl der Geburten seit 150 Jahren in Muckenschopf zurückgegangen ist. Falls dieser Rückgang weiter anhält, werden in absehbarer Zeit die alten Familien aussterben und an ihre Stelle fremde Elemente treten. In Helmlingen war von jeher bis heute die Neigung vorhanden, eine größere Zahl Kinder zu erzeugen, wie nachfolgende Zahlen beweisen mögen:

| Jahr | männliche<br>Geburten | weibliche<br>Geburten |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 1807 | 3                     | 9                     |  |  |  |  |  |
| 1808 | 7                     | 10                    |  |  |  |  |  |
| 1809 | 8                     | 6                     |  |  |  |  |  |
| 1830 | 9                     | 11                    |  |  |  |  |  |
| 1831 | 11                    | 7                     |  |  |  |  |  |

Das Familienbuch weist als Zahl der Kinder, die aus am Ende des vorigen Jahrhunderts oder Anfangs des laufenden geschlossenen Ehen hervorgegangen sind, durchschnittlich 5

auf. 1802 fand eine Eheschließung statt, der im Laufe von

24 Jahren 13 Kinder entsprossen.

Von nicht geringer Bedeutung für die gedeihliche Entwicklung der Hauswirtschaft ist das Altersverhältnis zwischen den Ehegatten. Aus den Ergebnissen der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 ist bezüglich dieses Punktes folgendes hier festzustellen:

|                      |    |   |    |     |     |     |     |        | 1   | )er | E   | he | ma  | nı | 1  | w   | ar  |     |    |    |    |    |     |    |    |    |
|----------------------|----|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                      |    |   | ji | ing | çei | r   |     | gleich | 1   |     |     |    |     |    |    |     | 193 | ilt | er |    |    |    |     |    |    |    |
|                      |    |   | -  | als | i   | lie | E   | hefra  | u i | n 1 | nac | hs | teh | eı | nd | lei |     | Za  | hl | vo | n  | Fä | lle | n  |    |    |
| an Jahren            | 10 | 9 | 8  | 6   | 5   | 3   | 2 1 |        | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 15 | 17  | 19 | 20 | 30 |
| in Helm-<br>lingen   | _  | 1 | 1  | _   | 2   | 1   | 3 7 | 14     | 19  | 13  | 18  | 10 | 12  | 8  | 6  | 4   | 1   | 2   | 2  | 1  | 3  | 1  | 1   | 1  | 1  | 2  |
| in Mucken-<br>schopf | 1  | - | 2  | 1   | 1   | 2   | 2 2 | 12     | 7   | 4   | 8   | 5  | 6   | 9  | 5  | 6   | 2   | 2   | -  | _  | -  | 1  | -   | -  | -  | -  |

Man sieht, die Altersunterschiede sind insbesondere in Helmlingen oft beträchtliche. Die Zahl der gleichalten Ehepaare ist in den beiden Dörfern merkwürdigerweise ziemlich gleichgroß.

Nach der letzten Volkszählung hatten in den beiden Dörfern die Eltern bei der Geburt des ältesten (ortsanwesenden) Kindes je folgendes Alter: (siehe die Tabelle auf S. 72/73).

Wenn auch diese Zahlen kein ganz genaues Bild geben können, da nur die ortsanwesenden Kinder in Betracht gezogen werden konnten, die auswärts sich befindlichen jedoch unberücksichtigt bleiben mußten, so geht doch aus der Tabelle hervor, wie früh verhältnismäßig die Ehen geschlossen werden. Insbesondere ist hier Helmlingen hervorzuheben. Diese Frühheiraten tragen ebenfalls nicht unwesentlich dazu bei, die Leute in Schulden zu bringen.

Als weitere Verschuldungsursache möchte ich die starke Bewucherung der Helmlinger — in Muckenschopf konnten die Wucherer keinen festen Fuss fassen — hier nennen. Wer je in den Abhandlungen des Strassburger staatswissenschaftlichen Seminars Dr. Kärger's Darstellung über die Lage der Bewohner im Weiler- und Steinbachthale (Elsass) gelesen hat, wird erstaunt gewesen sein über die Schilderung, wie die armen Weber dort ausgebeutet werden. Ähnliche Verhältnisse wie dort wiederholen sich in Helmlingen. Es giebt eine gewisse Klasse hartherziger, gewissenloser, nur auf ihren Vorteil bedachter Leute, die drüben im Elsass wie hier in Baden ihr

|        | Jahre              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Väter  | Helm-<br>lingen    | _  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 10 | 8  | 11 | 11 | 9  | 6  | 10 | 7  | 6  |
| v ater | Mucken-}<br>schopf | 1  | 1  | _  | _  | 1  | 1  | 2  | 1  | 6  | 4  | 7  | 7  | 8  | 8  | 6  |
| Mass.  | Helm- }            | 1  | 3  | 6  | 9  | 9  | 10 | 12 | 6  | 12 | 11 | 8  | _  | 5  | 2  | 7  |
| Mütter | Mucken-)<br>schopf | _  | 3  | 2  | 4  | 1  | 4  | 9  | 2  | 7  | 6  | 4  | 7  | 2  | 2  | 1  |

verhängnisvolles Geschäft treiben. Sie sind eine der Hauptursachen der Verschuldung und des Elends in manchen badischen Dörfern, die ehemals wohlhabend und blühend waren. Ein Hauptgebiet, auf dem sich ihre Thätigkeit bewegt, ist die sog. Viehverstellung. Ihrem Wesen nach ist sie ein Mietvertrag, kraft dessen der eine Kontrahent bei dem andern eine Anzahl Vieh verstellt, d. h. ihm zur Einstellung, Fütterung und Pflege übergiebt. Der wirtschaftliche Zweck ist der, dass für die beiden Parteien hierdurch gewisse Vorteile entstehen, für die eine der Besitz des Viehs und die damit verbundenen Annehmlichkeiten, für die andere die Erzielung eines gewissen Nutzens von den Tieren, ohne dass sie für deren Pflege. Fütterung u. s. w. Sorge zu tragen braucht. Seine gesetzliche Regelung hat dies Institut in den Landrechtsätzen 1800-1831 d gefunden. Im allgemeinen hat das Gesetz den beiden Parteien die freie Vereinbarung über die Berechtigung und Verpflichtung eines jeden überlassen, im Zweifel ist der Ortsgebrauch bei der Auslegung des Vertrags entscheidend. Die wenigen Schutzbestimmungen im Interesse des Einstellers sind durchaus ungenügend, um den Bauer vor Schaden zu bewahren, wie dies auch in dem Lehrbuch über französisches Civilrecht von Zachariä von Lingenthal (8. Aufl. Anmerk. 3 zu Art. 1811) anerkannt wird. Auf die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, welche ohnedies durch das Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches außer Wirkung gesetzt werden, genauer einzugehen, würde hier zu weit führen. Ich will nur auf einige Punkte hinweisen. Bei Abschluss des Vertrags wird das einzustellende Vieh geschätzt, wobei es im Interesse desjenigen, der das Vieh hingiebt, liegt, dass der Anschlag ein möglichst hoher ist, da sich hiernach sein Gewinn bemisst, Bleibt die spätere Schätzung bei Beendigung des Vertrags, der in der Regel 3 Jahre Geltung hat, hinter der früheren zurück, so nimmt zunächst der Versteller das übergebene Vieh an sich. Hierauf wird der Verlust berechnet, der gleich der Differenz zwischen der früheren und jetzigen Schätzung ist. Dieser wird meistens hälftig getragen. Bei einem Überschuss wird ebenfalls geteilt. In Helmlingen ist es Ortsgebrauch, daß

| 33 | 34 | 35  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46       | 47 | <b>4</b> 8 | 49 | 50 | 53 | 61 |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|------------|----|----|----|----|
| 8  | 1  | 2   | 8  | 2  | 3  | _  | 1  | _  | -  | _  | 1  | 4  | -        | 1  | . 1        | 1  | _  | 1  | 1  |
| 4  | 1  | 2 2 | 1  | 2  | 2  | _  | _  | _  | 1  | 1  | 1  | _  | _        | _  | _          | 1  | 1  | _  | _  |
|    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |    |            |    |    |    |    |
| 1  | -  | 1   | _  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | _  | _  | <u> </u> | _  | !<br>:—    | 3  | -  | -  | _  |

der Einsteller das eingestellte Vieh um den Schätzungspreis bei Auflösung des Vertrags an sich ziehen darf. Da nun die meisten Bauern in der Regel nicht so viel Geld bereit halten, um das eingestellte Vieh bei der Schätzung sofort bar bezahlen zu können, der Versteller aber auf sofortige Zahlung dringt, so hat letzterer in der Regel zu dem Gewinn, den er dadurch erzielt, das ihm der Einsteller das Vieh unterhält und verkaufsfähiger macht, noch den, dass er bei Auflösung des Vertrags die Tiere möglichst billig an sich zieht. Welchen Umfang das Institut der Viehverstellung heute noch hat, lässt sich schwer feststellen, da die Verträge durchaus geheim gehalten werden. — Es scheint jedoch noch ziemlich verbreitet zu sein. An die Viehverstellung schließt sich als weitere Ursache der Verschuldung der Viehkauf durch Zwischenhändler Mit diesen Leuten schließen die Bauern auch andere Geschäfte ab. In den Prozessen, die hieraus entstehen, sind als Schuldtitel sehr oft Kuhkauf, Kuhtausch und Darlehen vermischt. Dem Bauern wird es schwer, einen genauen Überblick zu behalten, zumal da ab und zu Zahlungen in Naturalien geleistet werden. Ofters endigt diese Geschäftsverbindung damit, daß der Schuldner gänzlich ruiniert oder doch wenigstens empfindlich geschädigt wird. Häufig wird der Bauer auch dadurch bei Viehkäufen geschädigt, dass der Verkäufer sich Gewährfreiheit urkundlich bedingt, wodurch die Gewährleistung wegfällt, oder dass der Verkäufer zusagt, für alle Fehler zu haften. Versprechen ist jedoch nach Artikel 1 des bad. Gesetzes vom 23. April 1859, Gewährleistung bei einigen Arten von Haustieren betr., nur auf die daselbst aufgezählten Fehler beschränkt, so dass der Käufer im Vertrauen auf das alle Fehler umfassende Versprechen des Verkäufers öfters die im Gesetze vorgesehenen, ziemlich kurz bemessenen Fristen zur Erhebung der Klage verstreichen läst. —

Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und Verschuldung der beiden Gemeinden ist die Größe des vorhandenen Grund und Bodens. Hier ist das Vorherrschen des Besitzes der sog. toten Hand hervorzuheben. In Helmlingen befinden sich ca. 48, in Muckenschopf ungefähr 29 Prozent

sämtlicher Grundstücke in toter Hand. Der Immobilienverkehr ist infolgedessen ein ziemlich beschränkter. Im Jahre 1896 beispielsweise wurden in Helmlingen veräußert:

| 5 | Häuser | ṁit |   |           | 51,67 | a | im | Werte       | von | 12 250        | Mk. |
|---|--------|-----|---|-----------|-------|---|----|-------------|-----|---------------|-----|
| 1 | Acker  | -   | 2 | ha        | 77,94 | a | -  | -           | -   | 18 <b>664</b> | -   |
| 1 | Garten | -   |   | <b>59</b> | qm    |   | -  | •           | -   | 130           | -   |
| 1 | Wiese  | -   |   |           | 13,20 | a | -  | <b>-</b> ,_ | •   | 500           | -   |
|   |        |     |   |           |       |   |    | •           |     | 31 544        | Mk. |

Hausgärten, Äcker und Wiesen sind in den beiden Dörfern wie folgt, zur Steuer eingeschätzt:

| Arten der Liegen-<br>schaften | Steuerklasse         | Anschlag in Mark in                       |                                      |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| scharten                      |                      | Helmlingen                                | Muckenschopf                         |  |  |  |
| Hausgärten                    | I }                  | 1298,00<br>950,40                         | 1971,60<br>1166,40                   |  |  |  |
| "                             | III<br>IV<br>I<br>II | 784,40<br>—<br>881,60<br>691,20<br>442,00 | 799,20<br>583,20<br>810,00<br>594,00 |  |  |  |
| Kiesgruben                    | }                    | 118,80                                    | _                                    |  |  |  |

Die Verkehrswerte der oben angeführten Liegenschaften übersteigen jedoch die Steueranschläge bedeutend. Die eigentümliche Gestaltung der Besitzverhältnisse in den beiden Gemarkungen wirkt auch auf die Höhe der Pachtzinsen ein. So beträgt der Zins für einen ha Ackerlandes durchschnittlich 140 Mk., für einen ha Wiesen 120 Mk. Mancher ärmere Bauer sieht sich genötigt, weiter entlegene Grundstücke zu pachten und verliert so viel an Zeit, während andrerseits auch der Transport der gewonnenen Früchte wesentlich verteuert wird.

Dass auch die Steuern auf die Verschuldung einwirken, bedarf wohl keiner weitern Aussührung. Der Steuersatz für je 100 Mk. Steuerkapital beträgt zur Zeit bei der Grund- und Häusersteuer 15 Pf., bei der Einkommensteuer 2 Mk. Die Gemeindeumlagen in den beiden Dörfern sind ziemlich hoch, über die Auslagen auf den Bürgergenus habe ich mich schon in Kapitel 4 geäusert. Von ungemeiner Tragweite endlich für die Gestaltung der Verschuldung ist das bestehende Erbrecht.

Bezüglich der Darstellung desselben will ich mich kurz fassen, da ja in wenigen Jahren eine Neuregelung dieser Materie durch das bürgerliche Gesetzbuch eintreten wird. Das jetzt geltende Erbrecht besteht seit 1810. Es herrscht der Grundsatz gleicher Erbberechtigung. Landrechtsatz 745 spricht die Norm aus. daß alle Kinder zu gleichen Teilen und nach Köpfen erben, wenn sie sich alle im ersten Grade befinden und kraft ihres eigenen von niemand abgeleiteten Rechts ins Erbe treten; andernfalls rücken die Kinder verstorbener Kinder oder deren Nachkommen kraft Erbvertretungsrechts in die Stelle ihrer Eltern bezw. Voreltern ein. In diesem Falle wird nach Stämmen geteilt. Ein wichtiges Princip enthält Landrechtsatz 826, daß jeder Miterbe seinen Anteil an Fahrnis und liegender Habe im Stück verlangen kann. Landrechtsatz 832 will der Zerstückelung der Grundstücke durch die Vorschrift vorbeugen, dass bei Fertigung der Lose, soviel immer thunlich ist, die Zerstückelung der Grundstücke vermieden werden soll. Ein Hindernis steht der freien Teilbarkeit entgegen: das Gesetz vom 6. April 1864; dieses verbietet eine Teilung von Wald, Weide oder Reutfeld unter 10 Morgen (3,60 ha) und von Ackerfeld und Wiesen unter 1/4 Morgen (9 a).

Wie wichtig und folgereich dieses Erbrechtsystem für Baden geworden ist, beweist der Umstand, dass nahezu ein Drittel sämtlicher landwirtschaftlicher Besitztümer unter 3,60 ha

gross ist.

In den beiden Gemarkungen Helmlingen und Muckenschopf hat sich die Zunahme der Grundstücksparzellen während der letzten dreifsig Jahre folgendermaßen gestaltet:

| Jahr | Zahl der Grundstücke in |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | Helmlingen              | Muckenschopf |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1865 | 1160                    | 1134         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | 1162                    | 1158         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1875 | 1174                    | 1169         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | 1235                    | 1173         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | 1261                    | 1176         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890 | 1263                    | 1189         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | <b>126</b> 8            | 1211         |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Zahl der Grundstücke hat sich mithin in Helmlingen seit 1865 um 108, in Muckenschopf um 77 vermehrt. Dies ist in Anbetracht dessen, dass die Gemarkungsflächen seit jener Zeit nicht zugenommen haben, sondern durch den Bahnbau vermindert worden sind, eine ziemlich bedeutende Zerstücke-

76 XVI 1.

lung, die in der Hauptsache auf Erbteilung zurückzuführen Pro Grundstück ergiebt sich nach Abzug des Waldes von der Gemarkungsfläche in Helmlingen eine durchschnittliche Größe von 31 a, in Muckenschopf eine solche von 25 a. Auf den Einwohner kommen in Helmlingen im Durchschnitt 1,76 Grundstücke, in Muckenschopf 3,46. Hierbei ist jedoch zu erwägen, dass sehr viel Grundbesitz nicht Einheimischen gehört. Aus Vorstehendem lässt sich entnehmen, wie sehr die Zerstückelung des Grundbesitzes durch den Grundsatz der gleichen Erbberechtigung und freien Teilbarkeit gefördert wird. Der Einzelne ist so oft nicht mehr imstande, auf dem von ihm geerbten Besitze ein auskömmliches Dasein zu fristen, in vielen Fällen bleibt nichts anderes übrig, als das Grundstück zu verkaufen oder andere hinzu zu erwerben, wozu jedoch häufig die Mittel fehlen, und wodurch der Betreffende in Schulden gerät. In der ländlichen Bevölkerung ist das geltende Erbrecht beliebt. Durch dasselbe wird vielen Gelegenheit gegeben, in den Besitz von Grund und Boden zu gelangen und auf demselben ein, wenn mitunter auch nur sehr dürftiges Dasein zu fristen. In dichtbevölkerten, fruchtbaren Gegenden, wie in der badischen Rheinebene, kann man indes von einer Naturalteilung selten Umgang nehmen, da die Übernahme des Erbes durch einen der Beteiligten allein große Opfer fordert. Durch die Realteilung entsteht jedoch eine Gemengelage, die einer einheitlichen wirtschaftlichen Entfaltung wenig förderlich ist. Was die Flurbereinigungsgesetzgebung anstrebt, wird durch die ungehinderte Teilungsbefugnis nahezu verhindert. Weiterhin bietet auch dies Erbrechtsystem dem Güterschacher günstige Gelegenheit, indem den Erben um billigen Preis das, was ihnen zugefallen ist, abgekauft und weiter veräußert wird. So wechseln die Güter in verhältnismässig kurzer Zeit den Besitzer und die ehemals unter einem Eigentümer vereinigten Grundstücke gelangen bald in die verschiedensten Hände. Will aber einer der Erben das Gut für sich behalten, so muss er den übrigen Erben ihren Anteil entweder bar bezahlen oder sie hypothekarisch für ihre Ansprüche sicher stellen. Die Nachteile hiervon sind augenscheinlich. Der junge Wirtschafter wird in der Aufnahme von Kapitalien zu Meliorationen gehemmt, da sein Kredit durch jene Be-lastungen leidet. Bis nur die Hypothekenzinsen aufgebracht sind, muss er einen großen Teil des Jahres hindurch umsonst arbeiten. Es ist daher in vielen Fällen gar nicht anders möglich, als dass einem solchen Wirtschafter allmählich die Arbeitslust schwindet, dass er immer mehr zurückkommt und schliesslich von Haus und Hof vertrieben wird. Wie die Bewohner von Muckenschopf dem vorzubeugen suchen, habe ich bereits früher dargethan. - In der Vorrede habe ich bemerkt, das in Helmlingen der Versuch einer Heimstättegründung ge-

macht worden ist. Es geschah dies mit Rücksicht auf die starke Verschuldung der Helmlinger. Veranlassung zu diesem Versuch gab folgendes: Wie ich an anderer Stelle erwähnt habe, wurde Baden Ende 1882 durch eine Überschwemmung schwer geschädigt. Der Schaden belief sich auf 4 150 535 Mk. Auch Helmlingen wurde damals ziemlich verwüstet. Die Häuser, die in der Rheinniederung lagen, wurden völlig überschwemmt und teilweise durch die Fluten weggerissen. Allenthalben bildeten sich zu jener Zeit Komite's, um für die Überschwemmten zu sammeln und ihnen die nötige Hülfe zu bringen. Auch in Kehl trat ein solches unter dem Vorsitze des Großh. Amtsvorstandes zusammen. Ihm gehörten die Mitglieder des Bezirksrats und außerdem noch 3 Pfarrer des Bezirks an. Aus den Unterstützungsgeldern bewilligte dies Komite für Helmlingen die nötigen Mittel, um die durch das Hochwasser zerstörten Häuser neu zu erstellen. Die neuen Gebäude wurden jedoch nicht mehr, wie bereits in Kapitel 1 hervorgehoben, in der Rheinniederung, sondern in Höhe des übrigen Dorfes errichtet. Es galt nun zunächst, den Unterstützten das neue, aus fremden Mitteln erbaute Haus vor den Angriffen früherer oder neuer Gläubiger zu bewahren. Zu diesem Zwecke wurde das Eigentum an den Baumaterialien bis zur Einbauung vorbehalten und sodann auf den errichteten Bau wegen der Auslagen für Maurer etc. gemäß Landrechtsatz 2110 ein Pfandrecht gelegt. Man fand noch ein weiteres Mittel, um die Leute zu schützen. Nach Auflösung des Unterstützungskomites in Kehl gingen die Funktionen desselben auf den Bezirksrat Kehl, dessen Mitglieder das Komite gebildet hatten, zum Teil auch auf die Gemeinderäte derjenigen Orte über, in welchen Unterstützungsgeld verteilt wurde oder noch zur Verteilung gelangen sollte. Die Gemeinde Helmlingen schloss mit denjenigen, deren Häuser aus den gesammelten Geldern neu errichtet wurden, folgenden Vertrag ab: "Die Gemeinde gewährt dem . . . . x Mk. (das Unterstützungsgeld) als unkündbares, unverzinsliches Darlehen. Dasselbe ist mit 4jähriger Frist dann kündbar, wenn der Empfänger . . . . ohne Pflichterben verstirbt. Das Darlehen wird fällig bei einer etwaigen Versteigerung des von dem Empfänger bewohnten Hauses. In diesem Falle zieht die Gemeinde die Darlehnssummen an sich und gewährt hieraus dem Empfänger eine lebenslängliche Rente in Höhe von 10 % des Darlehens als Unterhalt.

Durch Anerkenntnisurteil wurde ein Titel erwirkt, um die Anforderung der Gemeinde an den Unterstützten auf dessen Haus als Hypothek in das Pfandbuch eintragen zu können. Mangels einer gesetzlichen Regelung des Heimstätterechts war kein anderer Weg möglich, um den Unterstützten weiterhin zu sichern. Da nun die Höhe der für die Gemeinde gemachten Einträge ganz oder wenigstens annähernd dem Werte der be-

78 XVI 1.

treffenden Häuser entspricht, so wird es einem Gläubiger schwerlich beifallen, Vollstreckung in das Haus zu beantragen, da in diesem Falle die Gemeinde die ihr zukommende Summe vorwegnimmt und der betreibende Gläubiger leer ausgeht. Kommt es trotzdem zur Versteigerung eines Anwesens, auf dem ein solcher Eintrag ruht, so setzt die Gemeinde, wie erwähnt, dem bisherigen Eigentümer eine Rente aus, von der er schließlich noch notdürftig leben kann. Die Besitzer der diesbezuglichen Liegenschaften waren teilweise bald nicht mehr mit der vorstehend erwähnten, für sie so außerordentlich günstigen Massnahme zufrieden. Sie konnten nach jenem Eintrag für die Gemeinde nur mit Mühe oder überhaupt nicht mehr Kredit erhalten und strebten die Streichung des Eintrags an. So bemerkt einer der Beteiligten in einer Eingabe' an das Großh. Bezirksamt Kehl vom Jahre 1894, sie alle seien den Lichtenauer Handelsleuten verschuldet und erhielten keinen weiteren Kredit mehr, wenn nicht jener doch nur scheinbar bestehende Eintrag gestrichen wurde. Der Bezirksrat konnte sich der Richtigkeit dieser Ausführungen nicht verschließen und bewilligte für mehrere Unterstützte den Pfandstrich. In seiner Entscheidung nahm er ohne Ausführung von Gründen lediglich auf die betreffenden Eingaben Bezug.

Unterm 21. Oktober 1894 wurde z. B. folgender hierher gehöriger Eintrag ins Pfandbuch der Gemeinde Helmlingen gemacht: "Nachdem der Bezirksrat Kehl als Nachfolger des Komites für die Hochwasserbeschädigten vom Jahre 1882 zur Streichung des nebenstehenden Eintrags auf das Anwesen des . . in seiner Sitzung vom 22. September 1894 seine Zustimmung erteilt hat, wird genannter Eintrag gestrichen."

So wurde die gute Absicht, welche man bei der oben besprochenen Massnahme 1883 hatte, schon nach wenigen Jahren teilweise vereitelt. — Zu Vorstehendem möchte ich noch folgendes bemerken:

Was hier in Helmlingen im Jahre 1883 angestrebt wurde, war kein anderes Ziel, als es die Heimstättegesetzgebung verfolgt, nämlich den Beteiligten einen Besitz zu verschaffen, der nur in beschränkter Weise der Zwangsvollstreckung unterworfen ist. Mangels eines Gesetzes, welches diese Materie ordnete, mußte man in Helmlingen zu dem erwähntem Umwege seine Zuflucht nehmen. Der Charakter dieser Arbeit verbietet es, auf das interessante und in seiner Anwendung von weittragenden Folgen für die Praxis begleitete Gebiet des Heimstätterechts genau einzugehen. Ich verweise zu diesem Zwecke auf die Denkschrift betreffend die Erbfolge in landwirtschaftliche Güter und das Erbgüterrecht (Heimstätterecht) nebst einem hierauf bezüglichen Gesetzentwurf von Karl Peyrer, Ritter von Heimstätt (Wien 1884).

XVI 1. 79

Die Einfthrung des Heimstätterechts in Deutschland scheint neuerdings zu ruhen, im Gegensatz zum Jahre 1892, wo diese Materie Gegenstand eifriger Beratung im Reichstag war, und wo durch die XXXIV. Kommission eine Denkschrift nebst Gesetzentwurf ausgearbeitet wurde, welch letzterer jedoch nie zum Gesetz erhoben wurde (Zu vergl. Nr. 711 der Drucksachen des Reichstags). Auch in der I. badischen Kammer stand bereits 1882 die Heimstättefrage zur Beratung.

Nach dem Entwurf der erwähnten Reichstagskommission ist Heimstätte jedes freie Besitztum, welches mindestens einer Person oder Familie Wohnung und Unterkommen gewährt und die Produktion der notwendigsten Nahrungsmittel ermöglicht. Über den Umfang entscheidet der Begrunder oder Inhaber unter Beachtung der diesbezuglichen landesgesetzlichen Vorschriften. Die Heimstätte darf die Größe eines Bauernhofes nicht übersteigen. Diese Besitzungen sollen nun durch besondern Akt mit gewissen Rechten ausgestattet werden, deren allgemeine Fixierung der Reichsgesetzgebung und deren nähere Bestimmung der Landesgesetzgebung überlassen werden soll. Diese Rechte sind vor allem eine Exception von der Zwangsvollstreckung. Ferner soll die Heimstätte unteilbar und nur an einen Erben übertragbar sein. Die Errichtung der Heimstätte denkt man sich in der Weise, dass das in eine solche umzuwandelnde Gut in ein sogen. Heimstättebuch eingetragen wird, das durch eine besondere Behörde geführt wird. Die Heimstättequalität soll mit der Veröffentlichung beginnen. Voraussetzung der Umwandlung eines Gutes in eine Heimstätte soll sein, dass ersteres entweder unbelastet oder nur zur Hälfte mit Renten oder Annuitäten verschuldet ist. Diese sind durch Amortisation zu tilgen. Inwieweit diese Bestimmungen in einer so intensiv behauten Gegend, wie in der badischen Rheinebene, praktisch durchführbar wären, will ich dahingestellt sein lassen. Ich weise in dieser Beziehung auf einen Artikel Brentano's in der Zeitschrift "Zukunft" vom 28. Sept. 1895 hin, der sich in gegenteiligem Sinne ausspricht und auf das Beispiel Englands, Tirols u. s. w. aufmerksam macht. Damit wird man jedoch einverstanden sein, dass eine Erweiterung der Kompetenzgrenze sehr zu wünschen ist. Analog der Vorschrift des § 715 der Reichscivilprozessordnung wäre die Zwangsvollstreckung bei gewissen kleinern Gütern auszuschließen, die man nach ihrem Erträgnis bestimmt normieren Diese Seite der erstrebten Heimstättegesetzgebung würde auch für die wirtschaftlichen Verhältnisse, die ich bisher geschildert habe, von segensreichster Wirkung sein. - Nach vorstehenden Erörterungen über die Schuldverhältnisse der einzelnen Dorfbewohner dürfte es interessant sein, zum Schlusse dieses Kapitels einen Blick in den Haushalt der beiden Gemeinden zu werfen, um daraus entnehmen zu können, wie

Digitized by GOOGLE

groß das Vermögen derselben ist, und welche Beträge die beiden Gemeindekassen jährlich vereinnahmen und ausgeben. Das Reinvermögen der Gemeinde Helmlingen betrug 1895 291 957 Mk., dasjenige der Gemeinde Muckenschopf 188 070 Mk. Der Stand des Gemeindevermögens in den beiden Orten ist mithin als ein günstiger zu bezeichnen. Dasselbe besteht hauptsächlich aus Kapitalien, Gebäuden, landwirtschaftlichen Grundstücken und Waldungen. Die laufenden Einnahmen bezw. Ausgaben in den einzelnen Jahren erreichen oft eine sehr verschiedene Höhe. Erstere setzen sich zusammen aus solchen von Gebäuden, landwirtschaftlichen Grundstücken, Waldungen, aus Zinsen von Kapitalien, aus dem Erlös von Vieh, ferner aus der Verpachtung von Jagd und Fischerei, desgleichen aus Strafen und Taxen, Bürgerantrittsgeldern, Waggebühren, Schulgeld, Umlagen und Auflagen auf den Bürgergenus und schliesslich aus sonstigen nicht näher specificierten Einnahmen. Die Höhe der Gesamteinnahmen belief sich im Jahre 1895 in Helmlingen auf 9877,91 Mk., in Muckenschopf auf 7583.85 Mk. Dem standen laufende Ausgaben gegenüber für Grundstücke, Gebäude, Waldungen, Grundlasten, Gemeindewege, Plätze, Gewässer, Friedhof, Kirche, Schule, Polizei, Gesundheitspflege, Armenpflege, Landwirtschaft, Feldhut, Feuergerätschaften, Beiträge an den Bezirksverband, für Beamte u. a. m. Die Ausgaben betrugen 1895 in Helmlingen 9826,86 Mk., in Muckenschopf 6658,77 Mk. die Überschüsse waren mithin nicht sehr bedeutend. Auf die einzelnen Einnahme- und Ausgabeposten hier genauer einzugehen, würde zu weit führen. Ich will nur einige der letzteren hervorheben. Für Armenpflege wirft die Gemeinde Helmlingen jährlich ca. 150 Mk. aus. Der Armenarzt bezieht ein Aversum von 129 Mk.

Die Ausgaben für die Beamten steigen infolge der vermehrten Ansprüche an diese stetig. 1876 z. B. erhielt der Bürgermeister in Helmlingen einen Gehalt von 155 Mk., der Ratschreiber und Rechner einen solchen von 95 bezw. 103 Mk., heute bezieht ersterer 400 Mk. jährlich, letztere beiden 250 Mk.

Ähnlich ist es in Muckenschopf.

Es mag hier noch erwähnt werden, dass die beiden Gemeinden 1892 einen Beitrag von je ungefähr 7000 Mk. zur Lokalbahn geleistet haben.

### Siebentes Kapitel.

#### Grundrente uud Rentabilität.

Die Berechnung der Grundrente und Rentabilität kann deshalb im vorliegenden Falle keine genaue sein, weil es den Bauern an dem fehlt, was vor allem zu einer richtigen Darstellung führen kann — an einer geregelten Buchführung. Man ist daher zumeist auf die mündlichen Angaben der Leute angewiesen. Die Grundrente entspricht der mittleren Verzinsung des Gesamtbesitzes an Liegenschaften. Um diese zu erhalten, ist eine Subtraktion zweier Größen vorzunehmen. Auf der einen Seite stehen die Einnahmen, auf der andern die Wirtschaftsunkosten. Die Einnahmen setzen sich aus dem Preise der gewonnenen und verkauften Naturprodukte, des Viehs, Geflügels, und aus dem durch Fuhrleistungen von den Pferden erzielten Gewinne zusammen. Diesen stehen als Wirtschaftsunkosten gegenüber die Gebäude-Unterhaltung, die Verzinsung des lebenden und toten Inventars und des Betriebskapitals, Steuern und Umlagen, wozu noch die Versicherungsprämien kommen, ferner die Zukaufskosten für Futter, Saat, Klee etc., das Pachtgeld und die allgemeinen Wirtschaftsunkosten. Auch für den Wirtschafter ist ein Gehalt auszusetzen, der mindestens dem Lohne eines Knechtes, sowie dem Ansatz für dessen Kost gleich ist. Zieht man die auf beiden Seiten erhaltenen Hauptsummen von einander ab, so bildet der Rest die Grundrente in weiterem Sinne.

Die Höhe der Rentabilität erhält man dann, wenn man den Überschus berechnet, der sich aus einer Vergleichung der Summe aller Zinsen, der Grundrente und der Verzinsung des lebenden und toten Inventars (10 %) mit dem liegenschaftlichen Kapital und dem Werte des lebenden und toten Inventars ergiebt. Nach den von mir angestellten Berechnungen beträgt die Grundrente in Helmlingen ca. 21/2-3 %, die Rentabilität 21/4-28/4 %, in Muckenschopf ist sie durch-

schnittlich um 1/4-1/2 0/0 höher. Bei der Höhe der Rentabilität ist zu bedenken, dass der Boden nicht mehr so reproduktiv wie früher wirkt und dass dieser Abnahme der Reproduktivität nicht immer die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ufters fehlen auch die nötigen Betriebskapitalien zu einer intensiveren Wirtschaft. Es ist ferner in Erwägung zu ziehen, dass bei Berechnung der Rentabilität die verschiedenen Verschuldungsursachen, wie teure Liegenschaftsübernahmen und hohe Zinsen eine große Rolle spielen, während das landwirtschaftliche Kapital sich nur mäßig verzinst. Diese Rentabilitätsberechnung gewährt interessante Einblicke in manche bäuerliche Verhältnisse, insbesondere auch in die Lebensweise der einzelnen Familien. In Helmlingen ergiebt sich mit dem, was ich an andern Stellen über diesen Punkt ausgeführt habe, übereinstimmend, eine ziemliche Höhe für die täglichen Ausgaben. Die Berechnung der Rentabilität bietet auch eine Übersicht darüber, wie groß durchschnittlich ein bäuerliches Gut sein mus, damit eine Familie von seinem Ertrage leben kann. In der Rheinebene genügt hierzu ein Komplex von 5 Morgen an.

### Achtes Kapitel.

Zusammenfassung des Ergebnisses, Vorschläge zur Besserung.

Ich habe bisher dargelegt, wie verschieden die beiden Dörfer Helmlingen und Muckenschopf, die ehemals eine Gemeinde bildeten und sich in gleicher Lage befanden, sich entwickelt haben, wie die Bewohner von Muckenschopf sich durch Sparsamkeit, Fleiss, Umsicht und Einschränkung allmählich zu bedeutendem Wohlstande emporgeschwungen haben, während die Helmlinger immer mehr in Schulden gerieten. Die Ursachen hiervon habe ich bereits des näheren früher, insbesondere in Kapitel 6 auseinander gesetzt. Hier Wandel zu schaffen, bedarf langwieriger, energischer Arbeit. Zunächst gilt es zu prüfen, in welcher Weise den wucherischen Umtrieben Einhalt geboten werden kann. Dies kann wohl am besten durch Bildung von Kreditgenossenschaften, durch Gründung von örtlichen Darlehnskassenvereinen mit unbeschränkter Haftpflicht geschehen, welche den Leuten Kredit gewähren, um Vieh und Futter zu beschaffen und Meliorationen vorzunehmen. Vieh könnte bis zur völligen Abzahlung der geliehenen Summe ein Eigentumsrecht der Kasse vorbehalten werden. Derartige örtliche Darlehnskassen haben ganz eminente Vorteile. gesehen davon, dass sie dem Landwirt billigen Kredit gewähren, gewöhnen sie ihn an Pünktlichkeit und tragen so viel dazu bei, wucherische Geldgeschäfte zu verhüten. diese Kassen wird der Bauer in der Not davor bewahrt werden, sein Gut zu verkaufen oder versteigert zu sehen, und dem Güterschacher würde so bald ein Ende gesetzt werden. Zinsfuss würde bei solchen Kassen ein mässiger sein. Entleihern müßte Gelegenheit gegeben werden, durch Annuitäten allmählich ihre Schulden abzutragen. Durch diese örtlichen Kassen würden auch die andern Kreditanstalten verdrängt werden, die mitunter auch leichtsinnigen Landwirten

84 XVI 1.

allzuleicht zu weitgehenden Kredit gewähren und sie so zur Verschuldung verleiten, während dies bei einer örtlichen Kasse infolge der genauen Kenntnis der lokalen Verhältnisse kaum der Fall sein dürfte. Die Gründung von ländlichen Vereinsbanken bei Solidarhaftung der Mitglieder würde auch dazu beitragen, die Sparsamkeit zu fördern durch Annahme kleinerer Beträge und Ausleihen auf laufende Rechnung, sowie durch Gründung von Kindersparkassen. Eine Geldausgleichstelle könnte damit verbunden werden.

Durch eine Erweiterung der Kenntnis der Gesetze, insbesondere aber des Währschaftsgesetzes und der landrechtlichen Bestimmungen über die Viehverstellung könnte manche Übervorteilung vermieden werden, wenn der Landwirt sich vergewissern würde, für welche Mängel er den Rückgriff auf den Verkäufer nehmen kann und was er bei der Viehverstellung

nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen darf.

Im Kapitel 2 habe ich von der mangelnden Arbeitsgelegenheit gesprochen. Dem könnte durch Errichtung von mehr Fabriken, insbesondere einer weiteren Tabakfabrik abgeholfen werden, da dieser Erwerbszweig noch immer ein einträglicher ist, wie sich an anderen Orten im badischen Lande gezeigt hat, wo die Bewohner ganzer Dörfer vollständig auf die Tabakfabrikation angewiesen sind und sich dabei in leidlichen Verhältnissen befinden. Leider fehlte bisher in Helmlingen ein weiterer Unternehmer für eine Tabakfabrik. Es könnte auch die Einführung einer Hausindustrie erwogen werden, und hierbei könnte man noch einmal auf die Flechterei von Korbwaren zurückkommen, es aber auch mit andern Flechtereien, z. B. Strohflechten versuchen. Es könnte auch die Einführung der Bürstenfabrikation ins Auge gefast werden, die sich gerade für die Anfertigung im Hause gut eignet. Empfehlenswert als Hausindustrie ist des weiteren die Züchtung von Seidenraupen, die nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, leicht erlernt werden kann und bei einigermaßen Umsicht doch etwas abwirft. Auf diese Weise würden die überschüssigen Kräfte verwendet werden und eine Vergeudung derselben in der Wirtschaft vermieden. Es würde so den Leuten auch im Winter eine Beschäftigung geboten werden. - Ein weiterer Punkt, welcher der Verbesserung bedarf, ist die Ackerbautechnik. Zunächst muss im allgemeinen für bequemere Zugänge zu den einzelnen Feldern gesorgt werden, da es hieran öfters fehlt. Sodann ist zur Erhöhung der Produktion mehr Dünger, insbesondere auch künstlicher anzu-Hierbei wird der Wert des Bodenschlamms Düngemittel zu wenig beachtet. Auch der Bau des Tabaks, durch den, wie bereits dargethan, ziemlich bedeutende Summen gewonnen werden, lässt sich noch in mancher Beziehung ver-Besonders ist dies beim Obstbau der Fall. Bei dem

XVI 1. 85

gunstigen Klima der Rheinebene gedeiht das Obst sehr gut und durch die Vernachlässigung dieses Zweiges der Landwirtschaft gehen jährlich bedeutende Summen verloren. Von der Einführung von Maschinen will ich hier absehen, da die Beschaffung von solchen, wenn sie nicht von Verbänden übernommen wird, für den Einzelnen im allgemeinen zu teuer ist. Ein weiterer Misstand ist die mangelnde Bewässerung der Wiesen. In Helmlingen sind z. B. von 99 ha nur 2 ha bewässert. In Muckenschopf wurde zur Einführung von Verbesserungen auf diesem Gebiete vor kurzem eine Wiesenbewässerungsgenossenschaft gegründet. - Bei der Auswahl der zur Anpflanzung gelangenden Produkte muss darauf gesehen werden, dass möglichst solche angepflanzt werden, die rasch in Geld umzusetzen sind. Zwecks größeren Absatzes ist dieser besser zu organisieren. Es sind genossenschaftliche Vereinigungen zu bilden, welche den Verkauf der Produkte übernehmen und hierdurch die Zwischenhändler beseitigen und so den den letzteren zufallenden Gewinn direkt dem Produzenten zuwenden. Als weitere Genossenschaften (es könnten diese alle ubrigens in einer vereinigt sein) sind solche zu empfehlen, welche zu ihrem Zwecke den Einkauf von Betriebsartikeln und insbesondere von Saatfrüchten und Kraftfutter haben. Durch eine bessere Auswahl des Saatguts würde auch eine Steigerung des Rohertrags eintreten. Es müßte so der ganze Wirtschaftsbetrieb mehr kaufmännisch gestaltet und zu diesem Zwecke vor allem den Landwirten eine geordnete Buchführung beigebracht werden. Sie würden dann auch eher zur Einsicht der Rentabilität gelangen.

Dass auch die Viehzucht noch vielfach verbessert und ausgedehnt werden kann, bedarf keiner weiteren Ausführung. Auch hier ist die Bildung von Genossenschaften zum Ankauf von Vieh u. s. w. wünschenswert, wie überhaupt der Selbsthilfe durch Gründung von Genossenschaften nicht genug das

Wort geredet werden kann.

Weiterhin sollte eine Erschwerung des Güterkaufs für Nichtlandwirte und strengere Normen bei Liegenschaftsabschätzungen eintreten. — Ein Punkt, über den die Landwirte stets klagen, ist der, dass die Steuern und Umlagen zu hoch sind. Einigermassen könnte vielleicht der Staat die einzelnen Gemeinden dadurch entlasten, dass er mehr Pflichten, welche den Gemeinden jetzt obliegen (Wegelasten, Schulen etc.) auf sich übernimmt. Vielleicht, dass auch durch eine Änderung der Einkommensteuergesetzgebung hier Wandlung geschaffen wird. Das eine ließe sich jetzt schon bewerkstelligen, nämlich eine Herabsetzung der Accise beim Übergange kleinerer landwirtschaftlicher Grundstücke. Auch sollten Massregeln dagegen getroffen werden, dass zu viel Grund und Boden sich in toter Hand sammelt. Ich habe dargethan, dass z. B. in Helmlingen

die Hälfte der Gemarkung sich im Besitze der sogen. toten Hand befindet. — Eng damit hängt die Frage der Verbesserung des Pachtwesens zusammen.

Auch auf dem Gebiete des Versicherungswesens lassen sich noch manche Neuerungen treffen, die jedoch zumeist über den Bereich der einzelnen Gemeinde hinausgehen, z. B. eine Zwangsviehversicherung, Landeshagelversicherung u. s. w. Gerade die letztere würde den beiden Gemeinden Helmlingen und Muckenschopf sehr zu statten kommen, da sie ziemlich oft von Hagelschlägen heimgesucht werden. So entschließt sich der einzelne Landwirt nur schwer, einer bestehenden Hagelversicherung beizutreten, da die Prämien sehr hoch sind.

Dies sind in Kurze nur einige sogenannte kleine Mittel. Die großen hier zu besprechen, würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Es liegt indes auch in Anwendung der ersteren eine große Heilkraft und unter Leitung thatkräftiger, einsichtsvoller Männer, an denen es auch in den beiden geschilderten Orten nicht fehlen dürfte, könnte hierdurch Bedeutendes erreicht werden. Sache der Regierung ist es nicht, jedem Einzelnen zu helfen. Das wird sie sich jedoch stets angelegen sein lassen, die Massnahmen der Genossen zu fördern, wie sie es bisher in dankenswertester Weise gethan hat. Dies beweist u. a. ein Abkommen mit der Rheinischen Hypothekenbank vom Jahre 1892, wodurch die letztere sich bereiterklärt hat, Darlehen an Landgemeinden etc. sehr billig, sozusagen zum Selbstkostenpreis zu geben. Es wurde jedoch von diesem Abkommen bisher nicht genügend Gebrauch gemacht. Durch eine wirksame Verbindung von Selbsthilfe und Staatshilfe wird auch heute trotz der bedenklichen Lage der Landwirtschaft viel zu erreichen sein.

Es ist sehr zu wünschen, dass der jetzige Zustand sich in Zukunft bessern wird, und dass auch einst für Helmlingen wieder bessere Zeiten eintreten werden, wie sie jetzt schon in Muckenschopf sind, einer Gemeinde, die deutlich beweist, dass auch eine kleine Dorfeinwohnerschaft aus sich heraus imstande ist, siegreich gegen die den Landwirt bedrängende Not anzukämpfen.

## Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen

herausgegeben

von

Gustav Schmoller.

Sechzehnter Band. Zweites Heft.

(Der ganzen Reihe neunundsechzigstes Heft.)

Otto Wiedfeldt: Statistische Studien zur Entwickelungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720 bis 1890.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

### Statistische Studien

zur

## Entwickelungsgeschichte

der

# Berliner Industrie

von 1720 bis 1890.

Von

Otto Wiedfeldt.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

Alle Rechte vorbehalten.

# Den Herren Ältesten

der

Kaufmannschaft von Berlin.

#### Vorwort.

In den vorliegenden statistischen Studien ist der Versuch gemacht worden, das gewerbestatistische Material einer großen Industriestadt aus den beiden letzten Jahrhunderten volkswirtschaftlich zu verarbeiten, wobei der Nachdruck auf die Beleuchtung der verschiedenen gewerblichen Produktionsformen und deren Wandlung gelegt ist. Von ähnlichen Arbeiten unterscheiden sich diese Untersuchungen besonders dadurch, dass sie sich auf eine, allerdings die größte deutsche. Industriestadt beschränken, daß sie deren gesamte, vielgestaltige Industrie mit ihren Verzweigungen umspannen und durch 200 Jahre verfolgen. Das Hauptgewicht dieses Versuchs einer statistischen Industriegeschichte Berlins liegt naturgemäß in dem umfangreichen, kritisch gesichteten und durchgearbeiteten Zahlenmaterial, neben dem der textlichen Umrahmung nur die Rolle des Beiwerks zufällt. Um neben dem Mosaik der vielen einzelnen Gewerbe ein einheitliches Gesamtbild zu bieten, ist in einem besonderen Abschnitt die Entwickelung der Berliner Industrie von ihren kümmerlichen Anfängen nach dem 30 jährigen Kriege bis zu ihrer gegenwärtigen stolzen Entfaltung in großen Zügen zusammengefaßt worden. Sollten diese Studien nicht zu sehr anschwellen, so musste ich die Textierung der einzelnen Gewerbe auf eine möglichst knappe Skizzierung besonders charakteristischer Merkmale beschränken, wobei es mir bisweilen wohl unterlaufen sein kann, dass einzelne wichtige Punkte außer Acht geblieben und andere minder erhebliche erwähnt sind, wenngleich mein Bestreben überall auf Vollständigkeit im Wichtigeten gerichtet war.

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich Herrn Professor Schmoller. Er veranlasste mich als Mitglied seines staatswissenschaftlich-statistischen Seminars zu diesen Untersuchungen, die mir um deswillen nahe lagen, weil ich als Hülfsarbeiter auf dem statistischen Amt der Stadt Berlin einige berufsstatistische Abschnitte der Volkszählung von 1890 zu bearbeiten hatte und

hierdurch überhaupt mit der statistischen Erhebungs- und Aufbereitungstechnik vertraut war. Er ging dabei zugleich von der Annahme aus, diese Untersuchung würde so rasch beendigt werden und sich in so mässigem Umfang halten, dass sie den Handwerks-Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik einverleibt werden könne. Beides stellte sich nachträglich als ein nicht erreichbares Ziel heraus und so erscheinen jetzt erst diese Untersuchungen als ein selbständiges Buch. Die im Frühjahr 1895 begonnene Arbeit, mit der ich im Sommer 1896 promovierte, konnte erst im Herbst 1897 abgeschlossen werden, da ich seit dem Herbst 1896 anderweit berufsmäßig beschäftigt bin und nur meine Abendstunden diesen Studien widmen konnte. Während dieser ganzen Zeit hat Herr Professor Schmoller sich für diese Untersuchungen interessiert und sie in mannigfaltiger Weise erheblich gefördert. Hierfür, wie auch für die Aufnahme der Arbeit in seine Staatswissenschaftlichen Forschungen bin ich Herrn Professor Schmoller zu großem Danke verpflichtet.

Durch die berührte Eigenart dieser statistischen Studien, wonach der Hauptnachdruck auf das Zahlenmaterial fällt, verteuerte sich der Druck so sehr, dass er ohne finanzielle Unterstützung nicht hätte ausgeführt werden können. Diese habe ich nun auf die Verwendung des Herrn Professor Schmoller bei der Korporation der Berliner Kaufmannschaft gefunden. Das Ältestenkollegium der Kaufmannschaft hat in weitsichtiger Auffassung der ihm obliegenden kaufmännisch-industriellen Interessenvertretung es für eine nicht unangemessene Aufgabe der Korporation erachtet, die Aufhellung des geschichtlichen Werdens der glänzenden gewerblichen Gegenwart Berlins zu fördern. willigung eines größeren Zuschusses zu den Druckkosten aus den Mitteln der Korporation wurde das Erscheinen dieses Werkes materiell erst ermöglicht. Für diese bereitwillig gewährte Hülfe sage ich der Korporation sowie insbesondere den Herren Ältesten der Kaufmannschaft hierdurch meinen aufrichtigsten Dank!

Dresden, im Juli 1898.

Otto Wiedfeldt.



## Inhaltsverzeichnis.

| T 771 1 14                                               | Seite<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I. Einleitung                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Die statistische Erfassbarkeit der Unterschiede swi- |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schen Handwerk und Großbetrieb                           | 4          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Geschichte und Kritik der Berliner Gewerbezäh-      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lungen von 1720 bis 1890.                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Berliner Gewerbestatistik im allgemeinen          | 15         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Die Gewerbezählungen der ersten Periode von 1720      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 1801                                                 | 17         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Die Gewerbezählungen der zweiten Periode von 1810     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 1861                                                 | 22         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Die Gewerbezählungen der dritten Periode von 1867     | 20         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | 27         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Die Methode zur Verwertung des gewerbestatistischen   | 21         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Die methode zur verwertung des gewerdestaustischen    | 00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materials                                                | 36         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Die Entwickelung der Berliner Industrie im all-      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gemeinen.                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Erste Periode. Vom Ende des 30 jährigen Krieges bis   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | 44         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zweite Periode. Von 1765 bis 1816                     | 61         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Dritte Periode. Von 1816 bis 1846                     | 74         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vierte Periode. Von 1846 bis 1861                     | 83         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fünfte Periode. Von 1861 bis 1890                     | 92         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Der Einfluß der Innungen, Genossenschaften und        | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleinkraftmaschinen auf das Berliner Handwerk            | 115        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Industrie der Nahrungs- und Genusmittel.             | 110        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gesantgruppe                                          | 127        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gesamtgruppe                                          | 130        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Disharai and Konditorai                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bäckerei und Konditorei                               | 132        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fabrikation von Zucker, Schokolade, Monserven         | 137        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fleischerei                                           | 140        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Fischsalzerei, Butter- und Käsefabrikation            | 144        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Wasser- und Eisproduktion                             | 145        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Brauerei und Mälzerei                                 | 147        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Branntweinbrennerei                                   | 150        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Wein- und Essigfabrikation                           | 152        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Tabaksindustrie                                      | 154        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Textilindustrie.                                    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | 158        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gesamtgruppe                                          | 163        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Spinnerei                                             | 164        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Weberei                                               | 168        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Weberei                                               | 179        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Disignorei, Farberei, Appretur, Druckerei             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Haarflechterei und Gummiweberei                       | 183        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | T          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|           | _          | 7771 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Seite |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|           | 7.         | Wirkerei, Strickerei, Tapisseriewaren-Fabrikation .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 184   |
|           | 8.         | Posamentenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 188   |
|           | 9.         | Posamentenfa brikation<br>Seilerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 191   |
| VIII. B   | ek         | Seilerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|           | ī.         | Gesamterunne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 194   |
|           | <u>2</u> . | Gesamtgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 198   |
|           | ž.<br>3.   | Weibliche Henderheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 200   |
|           |            | Schneiderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |       |
|           | 4.         | Translation of the Alleham Discourse Dates Dates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | 202   |
|           | 5.         | Herstellung von künstlichen Blumen, Federn, Putz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 206   |
|           | 6.         | Hutmacherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 209   |
|           | 7.         | Kürschnerei  Handschuhmacherei und Korsettfabrikation  Schusterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 212   |
|           | 8.         | Handschuhmacherei und Korsettfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 214   |
|           | 9.         | Schusterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 216   |
| 1         | Ō.         | Haar- und Bartoflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 220   |
| ī         | 1.         | Reinigungsgewerhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 000   |
| ī         | 9          | Reinigungsgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 22    |
| TV W      | <br>       | allgewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   | 220   |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 227   |
|           |            | Gesamtgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 220   |
|           | 2.         | Gesamtgruppe .<br>Gold- und Silberverarbeitung, Bijouteriewarenfabrikat<br>Zinn-, Blei-, Zinkindustrie, Gießerei u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ion | 230   |
|           | 3.         | Zinn-, Blei-, Zinkindustrie, Gielserei u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | 238   |
|           | 4.         | Kupterschmiederei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 233   |
|           | 5.         | Klempnerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 241   |
|           | 6.         | Schmiederei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 245   |
|           | 7.         | Schlosserei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 247   |
|           | 8          | Klein-Eisen- und Stahlindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 250   |
|           |            | hinen-, Werkzeug- und Instrumenten-Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . • | 200   |
| 22. 111.0 | 1.         | Casamterinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 254   |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 257   |
|           | Z.         | Maschinenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |       |
|           | J.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 261   |
|           | 4.         | Schiffsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | 265   |
| •         | 5.         | Schußwaffenfabrikation Fabrikation chirurgischer, physikalischer und ähnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 265   |
|           | 6.         | Fabrikation chirurgischer, physikalischer und ähnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ner |       |
|           |            | Instrumente Uhrmacherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 266   |
|           | 7.         | Uhrmacherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 269   |
|           | 8.         | Fabrikation von Musikinstrumenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 272   |
|           | 9.         | Lampenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 274   |
| XI R      |            | gewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |       |
| 221. 1    | 1          | Consentations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 278   |
|           | 2.         | Managrapha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | 286   |
|           |            | Maurergewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   |       |
|           | ą.         | Dachdeckerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 289   |
|           | 4.         | Zimmerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | 290   |
|           | Đ.         | Zimmerei Brunnenmacherei Glaserei Steinsetzerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 298   |
|           | 6.         | Glaserei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 295   |
|           | 7.         | Steinsetzerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 297   |
|           | 8.         | Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 300   |
|           | 9.         | Malerei<br>Stuckaturgewerbe<br>Schornsteinfegerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 302   |
| 1         | 0.         | Schornsteinfegerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 304   |
| ī         | ĭ          | Feldmesserei, Markscheiderei u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 306   |
| VII T.    | . A.       | nothin don Otoino und Widon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |       |
| AII. II   | 1          | Commitment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 901   |
|           | ŗ.         | Tall- and Discharmons:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | 307   |
|           | ۷.         | Naik- und Gipsbrennerel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | 310   |
|           | <b>3</b> . | Ziegelorennerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 312   |
|           | 4.         | Steinmetzerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 314   |
|           | 5.         | Töpferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 317   |
|           | 6.         | Porzellanfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 321   |
|           | 7.         | Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesamtgruppe Gesam |     | 329   |
| XIII. Ir  | ıdı        | ustrie der Holz- und Schnitzstoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|           | 1.         | ustrie der Holz- und Schnitzstoffe.<br>Gesamtgruppe<br>Holzzurichtungsgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 327   |
|           | 2.         | Holzzurichtungsgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 330   |

|         |         |                             |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | Seite |
|---------|---------|-----------------------------|--------------|--------|-----------|------|------|-----|------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-------|
|         | 3.      | Tischlerei                  |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 332   |
|         | 4.      | Böttcherei<br>Flecht- und   |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 336   |
|         | 5.      | Flecht- und                 | Koz          | .p.w   | are       | nin  | ıdu  | str | ie   |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 338   |
|         | 6.      | Dreh- und                   | Schni        | itz w  | var       | eni  | nd   | ust | rie  |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 340   |
|         | 7.      | Fabrikation                 | von          | ΚŁ     | im        | nei  | ı, 8 | Sch | in   | ne1    | ١,         | Stö | ck  | en  | et  | c.  |   |   | 344   |
|         |         | Bürsten- un                 |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 346   |
|         |         | Lackiererei,                |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 348   |
| XIV.    | Par     | ier- und L                  | eder         | Índ    | us        | tri  | е.   |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   |       |
|         | 1.      | Gesamterur                  | ppe .        |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 351   |
|         | 2       | Papier und                  | Pap          | De     |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     | ٠   |     |   |   | 353   |
|         | 3       | Buchbinder                  | ei .         |        | -         |      |      |     |      |        | -          |     |     |     | i   |     |   |   | 358   |
|         | 4.      | Lederindust                 | rie          |        | Ĭ         |      |      |     |      |        | :          | Ċ   |     |     |     |     |   |   | 361   |
|         | 5.      | Sattlerei .                 |              | •      |           | •    | •    | •   | •    |        | •          | •   | •   |     |     | •   |   | · | 367   |
|         | 6.      | Sattlerei .<br>Tapezier-, l | Polete       |        | 11n       | ·τ   | )ek  | OT  | a.ti | Ins    | œe         | wa  | rhe | •   |     | •   | • |   | 369   |
| XV.     | Che     | mische Ind                  | natr         | ia.    |           |      |      |     |      |        | <b>5</b> ~ |     |     |     | ٠   | •   | ٠ | • | -     |
|         |         | Gesamtgrup                  |              |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     | _   | _ | _ | 372   |
|         | 2       | Apotheken                   | · · ·        | •      | •         | •    | •    | •   | •    | •      | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | 377   |
|         | 3       | Chemische                   | Indu         | et rie |           | •    | •    | •   | •    | •      | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | ٠ |       |
|         | 1       | A bdeckerei                 | nnd          | TOH    | ,<br>Ino  | orf  | h    | -ik | htic | 'n     | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | 382   |
|         | 5       | Abdeckerei<br>Fabrikation   | VAN          | G.     |           | K.   | re.  | T   | مما  | ,<br>F | ر<br>م     | ۸'n | •   | •   | •   | •   | • | • | 384   |
|         | e.      | Licht- und                  | Saifa        | nfa    | æ,<br>h≓i | - AL | ion  | , - | . 66 | •,     |            | ч   | •   | •   | •   | •   | • | • | 385   |
|         | 7       | Licht- und<br>Fabrikation   | AUD          | ້ ດີເ  | Ti.       | ott  | T    | Air | 'n   | i.e    | ċk         | · r | ٠.  | ÷.  | ne: | 1   | m | • | 389   |
| XVI     | Dwn     | ckerei.                     | 1011         | O.     | , -       | 011  | , -  | жи  | ٠.,  | 1.00   |            | , - | -   | 141 |     | 100 |   | • | 000   |
| 25 7 2. |         | Gesamtgru                   | nna          |        |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     |     |   |   | 392   |
|         | 9.      | Druckerei                   | ppe.         | •      | •         | •    | •    | •   | •    | •      | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | 397   |
|         | Q.      | Schriftmiole                | omoi .       | •      | •         | •    | •    | •   | •    | •      | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | 401   |
|         | o.<br>₄ | Schriftgiels<br>Photograph  | iv<br>erer   | •      | •         | •    | •    | •   | •    | •      | •          | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | 403   |
| VVII    | T.      | r uningiselter              | 10 .<br>10 . | 4.2    |           | œ.   | ٠.   | •   |      | .b1    |            | h.  | 7.  |     |     |     | • | • |       |
|         | A.W     | nstlerische<br>tnerei       | Dan          | 190    | H         | ıuı  |      | V   | V O  | נטי    | TG         | пе  | 4   | we  | UB  | .0  | • | • | 408   |
| A VIII. | UBI     | LHEFEL                      |              | -      |           |      |      |     |      |        |            |     |     |     |     | -   |   |   | ***   |

## Einleitung.

Ein hervorstechender Zug unserer Zeit ist das Verlangen nach Thatsachen. Alljährlich wird eine solche Fülle von Material durch die amtlichen statistischen Stellen und private Untersuchungen zu Tage gefördert, dass sie für den Einzelnen schier unübersehbar geworden ist. Aber dessen ungeachtet will das Rufen nach Thatsachen nicht verstummen, sondern wird fortgesetzt von Privaten, von der Presse, von der Tribüne des Parlaments herab in seltener Einstimmigkeit erhoben. Auch bei der Frage nach der Erhaltungsfähigkeit des Handwerks taucht immer wieder das Verlangen nach weiterem Material auf. Diesem Heißhunger nach Thatsachen und dieser emsigen Thätigkeit in der Herbeischaffung von Zahlen steht die eigentümliche Erscheinung gegenüber, dass das vorhandene statistische Material ausnehmend wenig verwertet ist. Von einigen Aufsätzen abgesehen, die noch dazu meist in statistischen Zeitschriften vergraben sind, giebt es nur vereinzelte Werke, wie Schmollers "Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert", die es unternommen haben, die gewerbestatistischen Ergebnisse nationalökonomisch und socialpolitisch auszunutzen.

Von allen deutschen Städten besitzt Berlin das beste und reichhaltigste gewerbestatistische Material. Für zwei Jahrhunderte industrieller Entwickelung liegen mehr oder weniger eindringende Statistiken vor, in deren nüchternen Zahlenreihen sich die erstaunliche Entwickelung des Berliner Gewerbes von der Neubegründung des zunftmäßigen Handwerks bis zu den modernen Betrieben von riesenhaften Dimensionen wiederspiegelt, die aber trotzdem bisher vergeblich eines Bearbeiters harren. Dazu umfaßt die Berliner Industrie eine so reiche Zahl von Gewerben und ist so vielgestaltig in ihren Verzweigungen, wie es nur selten anzutreffen ist. Auf das Berliner Gewerbe haben diejenigen Faktoren am nachhaltigsten eingewirkt, die man als die treibenden Ursachen für die Umbildung der gewerblichen Betriebssysteme

anzusehen pflegt. In diesem Brennpunkt deutscher Industrie ist die Wandlung der Produktionsformen weiter vorgeschritten als anderwärts. Was uns die Berliner Statistik in geschichtlicher Reihenfolge vorführt, wird somit in mancher Beziehung ein Bild von dem räumlichen Nebeneinander gewerblicher Betriebsformen bieten können, das heute in Deutschland besteht. Aus allen diesen Gründen mußte der Versuch reizvoll erscheinen, die Berliner Gewerbestatistiken zu Studien über die Entwickelungsgeschichte der Berliner Industrie zu verwerten.

Wenn wir den Plan der ganzen Untersuchung skizzieren dürfen, so handelt es sich zuerst darum, zu prüfen, ob überhaupt, und auf welchem Wege die Statistik imstande ist, die charakteristischen Merkmale der gewerblichen Betriebssysteme zu erfassen. Es fragt sich dann, ob die Berliner Statistiken diesen Anforderungen genügen, was nur durch eine historisch kritische Untersuchung der Berliner Aufnahmen beantwortet werden kann. Nachdem so die Grundlagen geschaffen sind, wird eine Darstellung der Berliner Industrie Entwickelung im allgemeinen folgen, welche die Einwirkung von Gesetzgebung und Verwaltung, den Einfluß wirtschaftlicher Konjunkturen und technischer Fortschritte beleuchten, auf einzelne wichtige Punkte, wie die Entstehung des Fabriksystems oder die Wirksamkeit von Aktiengesellschaften, Innungen u. s. w. etwas eingehen: kurz alles das behandeln soll, was auf die Berliner Industrie im allgemeinen von Einfluss gewesen ist, was aber nicht bei jedem einzelnen Gewerbe wiederholt werden konnte. Dann werden wir uns den einzelnen Berufsgruppen zuwenden, und hierbei jedesmal zunächst auf die Gesamtgruppe eingehen, ihre Bedeutung im Rahmen des Berliner Gewerbes und ähnliches darlegen, während wir den Tabellen für die einzelnen kleinen Berufszweige möglichst kurze Erläuterungen beifügen werden.

Was die benutzte Litteratur anlangt, so sind es in erster

Linie statistische Quellenwerke:

Johann Christoph Müller und Georg Gottfried Küster, Altes und Neues Berlin 1739—1769; Beschreibung der Königl. Residenzstädte Berlin und Potsdam, 1786, Fr. Nicolai; Bratring, Die Kurmark Brandenburg; Die amtlichen Veröffentlichungen der preußischen Zählungen und ihre Besprechungen in der Zeitschrift des preußischen Bureaus; Die Berliner Volkszählungen von 1867 und 1871, bearbeitet von Dr. jur. H. Schwabe; Die Berliner Volkszählungen von 1875, 1880, 1885 und 1890, bearbeitet von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Richard Böckh; Statistik des Deutschen Reichs. Neue Folge, Band III und VI; Statistische Jahrbücher der Stadt Berlin (verschiedene Jahrgänge).

Für die technische Seite der gewerblichen Entwickelung habe ich namentlich aus F. Reuleaux, Das Buch der Erfindungen,

Gewerbe und Industrieen, VIII. Auflage, viel gelernt.

Im übrigen ist die einschlägige nationalökonomische und statistische Litteratur benutzt, unter gelegentlicher Heranziehung historischer Quellen und gewerbetechnischer Abhandlungen. Sie ist bekannt und findet sich z. B. auch im Handwörterbuch der Staatswissenschaften bei den betreffenden Aufsätzen. Es seien daher nur diejenigen Bücher genannt, denen ich erhebliche Förderung verdanke:

Karl Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft; Artikel "Gewerbe" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften; R. Böckh, Die geschichtliche Entwickelung der amtlichen Statistik des preußischen Staates; Ernst Engel, Die Industrie der großen Städte, eine socialstatistische Betrachtung; Die Notwendigkeit einer Reform der volkswirtschaftlichen Statistik, insbesondere der Gewerbestatistik u. s. w. (Zeitschrift des preußischen Bureaus 1870); J. G. Hoffmann, Sammlung kleiner Schriften staatswissenschaftlichen Inhalts; M. Meyer, Geschichte der preußischen Handwerkerpolitik, 2 Bände; G. Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe, 1869; Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I. in der Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde, Band IV ff.

An amtlichen Publikationen, Berichten von Interessentengruppen seien hervorgehoben: Berichte der Berliner Fabrikinspektoren; Berichte der Gewerbedeputation des Berliner Magistrats; Berichte der Ältesten der Berliner Kaufmannschaft; Mitteilungen einzelner Innungen oder Gewerkschaften.

Auch Zeitungsberichte, wie Schilderung von Ausstellungen (Dr. A. Buchholtz), feuilletonistische Beschreibung einzelner Produktionsprozesse, privatstatistische Erhebungen, z. B. bei Gelegenheit eines Streiks und ähnliches sind benutzt; die Anführung solcher Quellen ist im einzelnen nicht möglich. Erwähnt sei noch, das einiges Material aus eigenem Aktenstudium geflossen ist, und das die Schilderung des gegenwärtigen Zustandes vielfach auf mündliche Auskünfte zurückgeht.

Bei umfangreichen statistischen Untersuchungen ist es für einen Privatmann schwer, mit dem eingeschulten großen Personal der statistischen Ämter in Beziehung auf Sorgfältigkeit und Exaktheit zu konkurrieren. Von allen Vorarbeiten, Zusammenziehungen, Auseinanderlegungen und Umrechnungen der Angaben abgesehen, waren mehr als 5000 Divisionsexempel auszuführen. Daß bei dieser Fülle vielleicht der eine oder der andere Fehler unterläuft, wird sich trotz aller Vorsicht nicht vermeiden lassen. Jedenfalls habe ich versucht, soviel in meinen Kräften stand, statistisch korrekte Resultate zu erzielen. Alle Rechnungsoperationen sind mindestens doppelt ausgeführt, wobei mich Herr Kalkulator Janisch vom Statistischen Amt der Stadt Berlin freundlichst unterstützt hat.

## Die statistische Erfasbarkeit des Unterschiedes zwischen Handwerk und Großbetrieb.

Die Quintessenz der industriellen Entwickelung Berlins in den letzten zwei Jahrhunderten bildet die Umbildung des gewerblichen Betriebssystems aus der Produktionsform des Handwerks in die der Großunternehmung. Wenn man also mit Hülfe der Statistik diese Entwickelung beleuchten will, so müssen zunächst die beiden Fragen beantwortet werden: worin bestehen das Charakteristische und die wesentlichen Unterschiede beider Betriebsformen, und kann die Statistik diese Unterschiede erfassen?

Der augenfälligste, und darum auch am meisten hervorgehobene, Unterschied ist die ausgedehnte Maschinenverwendung in der Großindustrie und die geringe Benutzung oder der Mangel an Maschinen im Kleinbetriebe. Noch niemals wohl ist die Macht der Technik in der Volkswirtschaft so einschneidend gewesen, wie in unserem Jahrhundert des Eisens und der Kohle. Zahlreiche Schriftsteller, namentlich aus industriellen Kreisen, sehen somit auch darin, daß diese gewaltigen Kräfte und Hülfsmittel wesentlich im Dienst der Großindustrie stehen, den eigentlichen Grund für den Niedergang des Handwerks und suchen ihm folgerichtig durch Kleinkraftmaschinen neue Widerstandskraft zuzuführen. Aber mit der Maschinenverwendung ist keineswegs ohne weiteres der Großbetrieb im modernen Sinne gegeben. Mit der Erfindung der Buchdruckerpresse hatte man unzweifelhaft eine Maschine, aber es dauerte noch Jahrhunderte, ehe der Buchdruck dem Fabrikbetrieb anheimfiel. Die Großunternehmung ist dem konkurrierenden Handwerk überlegen, sowohl in Gewerben, wo beide ohne Maschinen, wie in Gewerben, wo beide mit denselben Maschinen arbeiten. In der eigentlichen Tischlerei werden fast keine Maschinen gebraucht, und doch geht dem kleinen Meister im Ringen mit der Möbelfabrik der Atem aus, und jede Näherin besitzt ihre Nähmaschine und ist trotzdem der auch nur mit Nähmaschinen arbeitenden Konfektion nicht gewachsen. Ebensowenig kann die Benutzung von Kraftmaschinen ein principiell unterscheidendes Merkmal abgeben; in Windmühlen, wie in Dampfmühlen, werden die Steine durch mechanische Kraft bewegt, und doch wird jene handwerks-, diese fabriksmäßig betrieben. Überhaupt haben die Maschinen, wie Bücher sagt, die Ausbreitung des Fabriksystems gewaltig gefördert, aber sie haben es nicht geschaffen. Sie konnten in die Gewerbebetriebe in größerem Umfange erst Eingang finden, als durch andere Faktoren die Vorbedingungen hierzu geschaffen waren. Die Massenproduktion wird erst möglich, wenn der Massenabsatz gegeben ist, und der Produktionsprozes muß erst in einzelne Operationen zerlegt sein, ehe man daran denken kann, einen Teil dieser

Operationen auf die Maschinen zu übertragen.

Ein anderes unterscheidendes Moment wird in der Kapitalver wendung erblickt. Demgemäs will eine Reihe von Socialpolitikern das Handwerk dadurch konkurrenzfahiger machen, dass ihm das Kapital durch Kreditinstitute, Genossenschaftsbanken u. ä. zur Verfügung gestellt wird. Die Anhäufung der Kapitalien und deren Verwendung zur Produktion ist gegen frühere Jahrhunderte in unserer Zeit ungeheuer, aber gleichwohl keine Ursache des modernen Großbetriebes. Schon das Mittelalter kennt große Kapitalanhäufungen, die im Produktionsprozess angelegt waren, ohne daß man deshalb von fabrikmäßiger Produktionsweise reden könnte. Handwerker, die Geld erübrigen, tragen es auf die Sparkasse, weil es ihnen in ihrem Geschäft nicht den entsprechenden Nutzen bringen kann, wenn sie nicht überhaupt zum intensiveren Großbetrieb übergehen wollen. Die Großunternehmung hat dagegen die Tendenz, fort und fort zu wachsen, die nachfolgenden und vorhergehenden Produktionsstadien in ihr Bereich zu ziehen. Es müssen also tiefer liegende Ursachen sein, die bei der einen Betriebsart die Anlegung von weiterem Kapital ausschließen, während sie dieselbe bei der anderen erheischen. Diese Ursachen sind wiederum das Vorhandensein eines Massenbedarfs und die Möglichkeit der Arbeitszerlegung. Nur wenn ein Produkt in großen Massen produziert und abgesetzt werden kann, ist es lohnend, ein großes Kapital auf seine Herstellung zu verwenden, das in raschem Umschlag hohen Gewinn abwirft. Der Handwerker, der nur die Aufträge seiner Kunden ausführt, kann bei dem langsamen Umschlag kein großes Betriebskapital in sein Gewerbe hineinstecken. Wenn der Großbetrieb in den Nahrungsgewerben erst jetzt vordringt, während er in der Textilindustrie schon seit Jahrzehnten gesiegt hat, so liegt dies nicht daran, dass für diese mehr Kapital vorhanden gewesen wäre, als für jene. Im Gegenteil, Bäcker und Fleischer gehörten zu den wohlhabendsten. Spinner und Weber dagegen zu den armsten

Handwerkern. Der Grund ist vielmehr, dass für diese Gewerbe sich schon früh ein Massenabsatz herausbildete, während jene erst jetzt über den lokalen Markt hinauszuwachsen anfangen, und dass in der Textilindustrie seit langem eine weitgetriebene Arbeitszerlegung eingeführt ist, während in den Nahrungsgewerben kaum deren Keime vorhanden sind. Obgleich die Verfügung über große Kapitalien heute zweiselsohne zu den stärksten Wassen des Fabriksystems gehört, so haben die Kapitalien dieses Betriebssystem doch nicht erzeugt. Sie sind vielmehr in die Gewerbe geströmt, in denen das Fabriksystem entstand, weil sie in ihnen

Iohnende Verwendung fanden.

6

Ein weiterer Unterschied zwischen Klein- und Großbetrieb ist, dass bei diesem eine scharfe sociale Kluft Arbeiter und Unternehmer scheidet, während dort im Gesellen eine Zwischenund Durchgangsstufe vorhanden ist. Das Institut des Gesellentums entstand mit dem Handwerk und verschwindet, wenn die Möglichkeit selbständig zu werden aufhört oder zu einer seltenen Ausnahme wird. So charakteristisch für das Fabriksystem das Verschwinden des Gesellenstandes und das Aufkommen eines besitzlosen Proletariats mit lebenslänglicher Abhängigkeit auch ist, so ist es eben nur eine Folge dieses Systems, kann also nur als ein Symptom, nicht aber als grundlegendes Unterscheidungsmerkmal in Rechnung kommen. Auch die anderen Unterschiede, welche sich anführen lassen, sind keine principiellen, sondern sind Resultate des Grossbetriebes oder haben in anderen grundlegenden Momenten ihre Ursache. Die Frauen- und die Kinderarbeit in der Großindustrie ist für diese gewiß charakteristisch, aber doch erst ermöglicht, nachdem durch die Arbeitszerlegung der Produktionsprozess in einigen Teilen so leicht und einfach geworden war, dass diese Operationen auch von schwachen und ungelernten Arbeitskräften verrichtet werden konnten. Die Verwendung eines kausmännisch und technisch geschulten Beamtenpersonals in den Großunternehmungen gründet sich ebenfalls auf die Arbeitszerlegung.

Es ist charakteristisch, das dasjenige Werk, welches an der Schwelle der modernen volkswirtschaftlichen Ära steht, "Die Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Völkerreichtums" von Adam Smith, damit beginnt, das die Vorzüge der Arbeitsteilung an der Stecknadelfabrikation gegenüber dem handwerksmäsigen Arbeiten der Nadler klargelegt werden. Die Einführung der Arbeitszerlegung in das Gewerbe vollzog sich, indem ein Produktionsprozes, den bisher ein Handwerker allein erledigt hatte, in mehrere Stücke zerlegt wurde und jedes Stück einem besonderen Arbeiter zugewiesen wurde, oder indem bisher getrennt arbeitende Handwerker durch einen Unternehmer zu einem Betriebe zusammengefast wurden, wie im Wagenbau und der Lampenfabrikation. Infolge der Arbeitszerlegung kann man Maschinen einführen, Frauen- und Kinderarbeit verwenden, be-

XVI 2.

sonderen Beamten wichtige Funktionen übertragen, kurz alle diejenigen Vorteile in ausgiebigem Maße wahrnehmen, welche in
ihrer Gesamtheit die Überlegenheit des Großbetriebes über das
Handwerk begründen. Auch die Rechtsprechung ist aus praktischen Gründen zu demselben Resultat gelangt, indem vom
Reichsgericht im Oktober 1895 derjenige Betrieb für eine Fabrik
erklärt wurde, in welchem ein Arbeiter nicht das ganze Produkt
herstellt, sondern eine Arbeitsteilung stattfindet, eine Auffassung,
die übrigens schon im preußischen Landrecht vertreten ist.

Der andere Pfeiler, auf welchem, wie Bücher nachgewiesen hat, das unternehmerliche Betriebssystem ruht, ist der Massenabsatz mit der daraus folgenden Produktion im großen. Der Handwerker übernimmt die Arbeiten überwiegend auf Bestellung der Kunden, der Großindustrielle unternimmt die Produktion auf sein Risiko für einen ihm persönlich unbekannten Kundenkreis. Der Massenabsatz entstand durch die steigende Uniformierung der Bedürfnisse, durch Verbilligung der Produkte, durch Anwachsen der Bevölkerung, durch Steigerung der Massenkaufkraft und des Massenkonsums; auch andere Faktoren, wie die modernen Ver-

kehrsmittel, haben hierzu sehr mitgewirkt.

Kann die Statistik nun diese unterscheidenden Merkmale erfassen? Dass die Maschinenverwendung statistisch erfaßbar ist, unterliegt keinem Zweifel, aber ebensowenig zweifelhaft ist es, dass es sehr schwierig ware und dass es, was das entscheidende ist, in den bisherigen Zählungen mit verschwindenden Ausnahmen nicht ausgeführt ist. Das in dem Betriebe angelegte Betriebskapital zu erfragen, ist ausgeschlossen. Man hat in Berlin 1875 und in Frankfurt a. M. 1890 den Ausweg versucht, die Einkommensverhältnisse der Gewerbetreibenden durch die Steuerlisten festzustellen; aber diese Aufstellung hat sich für Berlin als unsicher erwiesen und ist, auch hiervon abgesehen, als Anhalt für das Betriebskapital fast unbrauchhar, da das Einkommen keinen sicheren Rückschluss auf das Betriebskapital gewährt. Ebenso hat man vielfach die Abhängigen nach Gesellen, Lehrlingen und Arbeitern unterschieden, aber bei der Unsicherheit ihrer Abgrenzung sind die Ergebnisse ohne Wert. Weiter hat man versucht, die Trennung der Wohnung von dem Arbeitsraum zu erheben, indem man z. B. 1871 in Berlin die bei ihrem Brotherrn wohnenden Abhängigen auszählte; doch wurde ein für unsere Zwecke verwertbares Resultat nicht erzielt, da die meisten Handwerksgesellen und sogar Lehrlinge in Berlin nicht bei ihrem Meister, sondern anderswo in Schlafstellen nächtigen. alle diese Momente sind nur in zweiter Linie entscheidend; die beiden Hauptmerkmale sind die Massenproduktion und die Arbeitszerlegung. Wie steht es mit ihrer statistischen Erfassbarkeit?

Bei der Produktion im Großen können die Warenmassen unmöglich auf dem lokalen Markt der Produktionsstätte konsumiert werden; sie müssen zum großen, ja zum größen Teil

8

nach außerhalb gehen. Die einfachste Methode, die Massenproduktion zu erfassen, wäre somit eine genaue Ausfuhrstatistik der einzelnen Produktionsstätten. Dieser direkte Weg, welchen schon Friedrich II. mit seiner historischen Tabelle eingeschlagen hat, ist ungangbar, weil eine derartig genaue und detaillierte Exportstatistik fehlt. Von derselben, nicht zu kleinen Anzahl Menschen wird unter gleichen Verhältnissen alljährlich die gleiche Menge Waren konsumiert, oder anders ausgedrückt, zur Befriedigung der Bedürfnisse dieser Schar von Menschen muß, vorausgesetzt, dass die Produktivität der Arbeit nicht zunimmt, Jahr für Jahr etwa die gleiche Zahl Produzenten thätig sein. So lange nun die Waren ausschließlich für den lokalen Markt hergestellt werden, muss demnach unter der Voraussetzung, dass dieser Markt nicht von außerhalb mit Waren beschickt wird, die Zahl der Produzenten zur Zahl der Konsumenten oder was dasselbe ist, die Zahl der Gewerbetreibenden zur Zahl der Einwohner dieses Ortes in einem bestimmten Verhältnis stehen. Der numerus clausus der Züpfte in den mittelalterlichen Städten wäre ohne die Existenz dieses konstanten Verhältnisses auch für

kürzere Zeit unhaltbar gewesen.

Was nun die Gültigkeit der beiden Voraussetzungen für die Berliner Verhältnisse anlangt, so ist zunächst hinsichtlich der Beeinträchtigung des lokalen Absatzgebietes zu sagen, dass diese niemals von erheblicher Bedeutung gewesen ist. Die Konkurrenz auswärtiger Gewerbetreibender, mochte sie früher bei den Märkten zur Geltung kommen oder mag sie heute für vereinzelte Gewerbe bemerkbar sein, war stets von so geringem Einfluss, dass sie ignoriert werden kann. Dagegen trifft die andere Voraussetzung nicht zu, denn die Produktivität der Arbeit hat sowohl durch Erfindung von Maschinen, wie durch die Einführung der Arbeitsteilung außerordentlich zugenommen. Die Produktion derselben Warenmenge erfordert somit heute eine viel geringere Zahl von Personen als in früherer Zeit. Ein gewisser Rückgang der Gewerbetreibenden im Verhältnis zur Bevölkerung wäre daher das natürliche. Nur wenn dies in einem Gewerbe statthat, wird man schließen können, daß sich in ihm das Handwerk mit seiner Warenerzeugung für den Lokalmarkt erhalten hat. Haben dagegen die Produzenten im Verhältnis zur Bevölkerung zugenommen, so ist dies ein Zeichen, daß an Stelle der Kundenproduktion die Massenproduktion getreten ist oder zu treten beginnt. Wenn z. B. 1729 in Berlin unter 93 Einwohnern und 1890 bereits unter 21 Einwohnern ein in der Schneiderei und Näherei Thätiger ist, so weist dies darauf hin, dass 1729 die Berliner Schneider nur für den Berliner Markt arbeiteten, dass aber 1890 an Stelle der lokalen Kundenproduktion die interlokale Massenproduktion, die Konfektion, getreten ist. Die Produktivitätssteigerung der Arbeit hängt auf engste mit dem Vordringen des Grossbetriebes zusammen, da die Maschinen hauptsächlich und

die Arbeitsteilung ausschließlich in ihm Eingang gefunden haben. Hat also die Produktivität eines Gewerbes sehr zugenommen, ist somit die Zahl der Gewerbetreibenden im Verhältnis zur Bevölkerung stark zurückgegangen, so weist dies auf unternehmungsweisen Betrieb hin, der zwar nicht für den Export arbeitet, aber infolge der Produktivitätssteigerung eine relativ geringere Zahl von Produzenten zur Versorgung des alten Absatzgebietes nötig hat. 1729 war beispielsweise jeder 79. Berliner in der Schusterei thätig, 1890 erst jeder 178., zum Teil, weil der Berliner Markt durch den Handel mit auswärts hergestellten Schuhen für die einheimischen Schuster etwas beeinträchtigt ist, hauptsächlich aber, weil in der Berliner Schuhmacherei der Großbetrieb vorzudringen beginnt, der kaum halb so viel Personen zur Befriedigung des Schuhbedarfs nötig hat, als vor 200 Jahren das Handwerk. Allerdings muss hervorgehoben werden, dass aus solchen Zahlenverschiebungen nicht ohne weiteres auf Produktionsveränderungen geschlossen werden kann; sie können auch durch andere Ursachen, wie namentlich Konsumtionswandlungen, stark beeinflusst sein. Aber wann hätte es der Socialstatistiker überhaupt so bequem, wie der experimentierende Physiker, der unter seiner Glasglocke eine Ursache isoliert wirken lassen und exakt beobachten kann! Für jedes einzelne Gewerbe läßt sich der Einfluß der mitwirkenden Faktoren mit ziemlicher Sicherheit abschätzen und dann beurteilen, wie weit die Zahlenverschiebung für ein Tendieren zur Massenproduktion einen Anhalt bietet. Bei den großen Gruppen und gar bei der Gesamtheit der Industrie dagegen, wo die Isolierung der übrigen Faktoren undurchführbar ist, muss diese Methode fast gänzlich versagen, ohne dass indes ein anderer Weg zur Erfassung der Massenproduktion offen stände. normale Verhältnis zwischen der Einwohnerzahl und den Gewerbetreibenden eines bestimmten Berufes für das handwerksmässige Betriebssystem bieten die Daten der Zählungen aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Damals war die handwerksmäßige Kundenproduktion die herrschende Betriebsform, exportiert wurden nur Wollstoffe, Fabriken fehlten fast ganz, nur das Verlagssystem hatte einige Verbreitung. Dabei war Berlin mit allen Handwerken gesättigt, da nach der amtlichen Angabe des Magistrates von 1720 in Berlin "sich fast mehr Handwerker befinden, als sich nähren können". Kurz bei den allermeisten Gewerben bieten die Verhältnisse, wie sie sich aus den Zahlen der Erhebung von 1729 und 1730 ergeben, einen brauchbaren Maßstab für die Kundenproduktion des Handwerks, mit dessen Hülfe sich unter Anwendung einer gewissen Vorsicht aus den entsprechenden Quoten der späteren Zählungen die Wandlung zur Massenproduktion ablesen läfst.

Die Arbeitszerlegung besteht bekanntlich darin, dass der Arbeitsprozes in mehrere einzelne Operationen zerlegt wird, von denen je eine einem besonderen Arbeiter übertragen wird. Sie

kommt somit in der Zahl der in einem Betriebe beschäftigten Arbeiter zu einem deutlichen, statistisch erkennbaren Ausdruck. Werden in einem Gewerbe die Abhängigen den Selbständigen gegenübergestellt, so ergiebt die Verhältniszahl, wie weit durchschnittlich in den Betriebsstätten dieses Gewerbes die Produktionszerlegung Eingang gefunden hat. 1729 beschäftigte beispielsweise ein selbständiger Meister in Berlin 0,9 Abhängige, 1890 dagegen 3,7, also das vierfache: ein Anzeichen, daß, im großen angesehen, die Überführung der ganzen Industrie aus der handwerksmässigen in die fabrikmässige Betriebsweise sehr vorgeschritten ist. Da nun Selbständige und Abhängige in der Berliner Berufsstatistik stets unterschieden sind, so ist überall die Möglichkeit gegeben, die Arbeitszerlegung zu erfassen und an ihr die Umbildung des gewerblichen Betriebssystems zu messen. Bei welcher Zahl soll nun aber die Grenze zwischen Handwerk und Fabrik gezogen werden? In manchen Gewerben ist ein Betrieb mit 3 Gehülfen schon eine Fabrik, während unter besonderen Umständen ein Betrieb mit 15 bis 20 Gehülfen noch dem Handwerk angehören kann. Indes kommt es nicht darauf an, dass jeder einzelne Fall von diesem statistischen Masstab der richtigen Kategorie zugeteilt wird, sondern darauf, dass man durch ihn ein richtiges Gesamtbild von dem Vordringen der Arbeitsteilung in diesem Gewerbe und von seinem Tendieren zum Grossbetrieb hin erhält.

Es liegen schon verschiedene Versuche vor, bei irgend einer Zahl die Grenze zu setzen. Die deutsche Unfallversicherung erklärt Betriebe mit 10 und mehr Arbeitern für Fabriken, wobei hervorzuheben ist, dass hier die Grenze möglichst weit nach oben hinaufgeschoben werden sollte. In der Zählung von 1875 hat Ernst Engel, einer der ersten Kenner unserer Gewerbeverhältnisse, die Grenze bei der Zahl 5 statuiert und nur für die Betriebe mit über 5 Arbeitern eine eigentliche Gewerbestatistik erhoben. Die Handwerksenquete vom Sommer 1895, welche möglichst viel Handwerker zählen wollte, setzt die Grenze ebenfalls bei der Zahl 5, fragt aber außerdem noch, um möglichst viel Handwerker zu erhalten, alle Gewerbetreibenden, die mehr als 5 Personen beschäftigen: "Rechnen Sie Ihren Gewerbebetrieb zum Handwerk oder zu den Fabriken?" Andere gehen viel weiter und wollen eine Werkstätte als einen Großbetrieb erst dann gelten lassen, wenn über 20 oder gar 50 Personen in derselben thatig sind. Einen interessanten Versuch, das Normalverhältnis zwischen Selbständigen und Abhängigen für ein handwerksmäßig betriebenes Gewerbe festzustellen, hat J. G. Hoffmann gemacht. Er geht von der Voraussetzung aus, daß es zum Wesen des Handwerks gehört, daß jeder Abhängige nach Absolvierung einer bestimmten Lehr-, Wander- und Mutzeit Meister wird. Indem er nun den Eintritt in die Lehre auf das 15. und den Tod auf das 60. Lebensjahr setzt und die Lehrzeit

auf 4. die Gesellenzeit auf 10 Jahre bemißt, gelangt er unter Berücksichtigung der Sterblichkeit zu dem Schluss, dass nur halb so viel Gehülfen als Meister sein dürfen. So richtig rein logisch genommen dies Verhältnis auch ist, so erleidet es durch Kreuzung mit anderen Momenten in der Wirklichkeit doch manche Einschränkung. Schon im vorigen Jahrhundert konnte der Durchschnittssatz höher sein, weil die überschüssigen Handwerksgesellen vielfach in die stehenden Söldnerheere einen Abflus fanden. unserer Zeit vollends, wo ein fortwährendes Abströmen in die Fabriken statthat, könnte die Normalquote noch bedeutend höher sein, und ohne Beschwer die von J. G. Hoffmann als günstigsten Fall bezeichnete Höhe von drei Gehülfen erreichen. Allerdings müßte die gegen frither eingetretene Verkürzung der Lehr- und Gesellenzeit den Durchschnittssatz herabdrücken. Nimmt man aber hinzu, dass Berlin, wie alle Grosstädte, im gewissen Sinne eine hohe Schule für den angehenden Handwerker bildet, wo er sich die letzte Ausbildung vor seiner Niederlassung erwerben will, berücksichtigt man ferner, dass bei der schnellen Zunahme der Bevölkerung im 19. Jahrhundert die Handwerker gleichfalls schneller zunehmen, also mehr Abhängige auslernen müssen, so würde man von dem Hoffmannschen Gesichtspunkt aus für das moderne Berlin etwa zu dem Satz von vier Gehülfen gelangen.

Von dem Gesichtspunkt der Produktionszerlegung aus lässt sich die Normalzahl der Abhängigen für den Handwerksbetrieb nicht durch ein so einfaches Exempel herausrechnen. Die Durchführung der Arbeitsteilung hängt von der technischen Möglichkeit und von der Fähigkeit ab, den Arbeitsprozess in einzelne Teile zu zerlegen: ein Moment, das im Gegensatz zu dem Lebensalter allgemein durchschnittlicher Veranschlagung schwer zugänglich ist. Man wird annehmen können, dass bei zwei oder drei Gehülfen eine eigentliche Produktionszerlegung noch nicht Platz greift, während dies bei neun oder zehn der Fall ist, dass somit zwischen beiden Grenzen die durchschnittliche Scheidungslinie liegt. Sie schwankt für das einzelne Gewerbe je nach dem Einfluss einer Reihe von Faktoren, doch wird man mit Grund vermuten können, dass ein Selbständiger, der vier bis fünf Arbeiter beschäftigt, mit Vorteil in seinem Betriebe arbeitsteilig verfährt. Bei zwei bis drei Personen kann es fraglich sein, ob ein arbeitsteiliges Ineinanderarbeiten rentabel ist; bei fünf bis sechs Personen ist dieser Zweifel kaum mehr haltbar. Die Zahl 5 würde sonach als hochgegriffene Durchschnittsgrenze anzusehen sein. Auch von anderen Seiten her wird man auf dieselbe Grenzziffer gelangen. Ein Betrieb, in dem fünf bis sechs Personen regelmäßig Beschäftigung finden sollen, kann nicht auf die Bestellungen der Kunden warten, sondern muss für ein Magazin, für den Handel, kurz auf Spekulation produzieren. Bei den hohen Mieten in Berlin ist für eine Werkstätte, in der fünf bis sechs Personen thätig sein können, ein solcher Kostenaufwand erforderlich, daß er den Durchschnittsetat eines Handwerkers übersteigt.

Die Reduzierung der Abhängigen auf die Selbständigen kann und soll nur in verhältnismäßig grobem Durchschnitt die Tendenz der Entwickelung anzeigen. Wie weit die Umbildung im einzelnen vorgeschritten ist, vermag er nicht zu sagen. Dazu kommt, dass man dem Durchschnittssatz nicht ansehen kann, ob er nur das rechnerische Mittel ist, oder ob er das Typische zum Ausdruck bringt; denn eine Gewerbegruppe mit einigen sehr großen Fabriken und vielen kleinen und kleinsten Meistern wird denselben Durchschnitt ergeben, wie ein Gewerbe, das ausschließlich von gutsituierten Handwerkern betrieben wird. Scheidet man die Betriebe nach Größenklassen in solche mit 0, mit 1 bis 5, mit 6 bis 10, mit 11 bis 20 u. s. w. Abhängigen, so lässt sich sofort ersehen, wie viel Betriebe der Großunternehmung und wie viel dem Handwerk angehören und wie viel auf einer Zwischenstufe verharren. Wenn auch hier bei der Zahl 5 die Grenze für das Handwerk gezogen wird, so soll damit keineswegs behauptet sein, dass alle größeren Betriebe Großunternehmungen seien. Es wird nur behauptet, dass es keine handwerksmässigen Betriebe sind. Wer Anstand nimmt, auf sie den Namen Großbetrieb anzuwenden, wird sie wenigstens als Mischgebilde bezeichnen, die zwischen Großunternehmung und Kleingewerbe stehend einen Übergangstypus repräsentieren. Bei günstiger Konjunktur steigen sie zu wirklichen Großbetrieben empor, bei ungünstiger treten sie ins Handwerk zurück oder sinken noch tiefer. Gerade diese Geschäfte mit fünf bis zehn Arbeitern, die weder Fisch noch Fleisch sind, werden von der wirtschaftlichen Konjunktur am stärksten betroffen. Da das Handwerk mit seinem sicheren Absatzgebiet von industriellen Krisen nur in mäßigem Umfange beeinflusst wird, so zeigt das gegenteilige Verhalten jener größeren Betriebe deutlich, dass sie nicht mehr dem Handwerk angehören.

Aber auch diese Zerlegung reicht noch nicht aus, um ein nach jeder Richtung hin sicheres Bild von einem Gewerbe zu geben. Wenn in einem Berufe 10 Fabriken neben 40 Handwerkern stehen, könnte man schließen, daß dies Gewerbe noch zu Vierfünftel handwerksmäßig betrieben wird. Erfährt man dagegen, daß in den Handwerksbetrieben 100, in den Fabriken 400 Personen thätig sind, so wird man die Produktion und die Bedeutung des Handwerks kaum auf den vierten Teil von derjenigen der Fabriken veranschlagen können. Als Ergänzung ist daher eine Verteilung der Selbsthätigen nach Größenklassen der Betriebe erforderlich. Mit diesen drei Hülfsmitteln läßt sich die in einem Gewerbe übliche Arbeitszerlegung vollständig erfassen: in ihrem Vordringen und ihrer Gestaltung im allgemeinen, nach ihrem Umfang und ihrer Intensität im besonderen.

Es könnte auffallen, dass die Hausindustrie ganz außer Acht

geblieben ist. Principiell sind die Unterschiede zwischen Verlag und Handwerk fast dieselben wie zwischen Fabrik und Handwerk: Massenproduktion und Arbeitsteilung, nur dass nicht eine räumliche Vereinigung der einzelnen Teile des Produktionsprozesses statthat. Die Arbeiter der Hausindustrie unterscheiden sich äußerlich in nichts von den selbständigen Gewerbetreibenden, wenngleich sie thatsächlich ganz den Abhängigen gleich- oder richtiger nachstehen. Dazu ist die vollständige statistische Erfassung der Hausindustriellen sehr schwierig, wie denn auch bei der bisher üblichen Erhebungsmethode kaum die direkt vom Unternehmer beschäftigten Heimarbeiter, geschweige denn diejenigen weit zahlreicheren Personen erfast sind, die erst indirekt vom oder beim Zwischenmeister, Bodenkrauter, Kontrakter etc. Arbeit erhalten. Nach dem vorliegenden Zählungsmaterial kann es sich nur darum handeln, an der Kleinheit der auf einen Selbständigen entfallenden Arbeiterzahl einen gewissen Anhalt für hausindustrielle Beschäftigung zu gewinnen. Die Mangelhaftigkeit dieser Aushülfsmethode, die nur dadurch etwas gemildert wird, dass die Hausindustrie fast ausschliesslich in einzelnen, hierfür bekannten Gewerben eine Rolle spielt, ist unleugbar; indessen ist für die statistische Untersuchung zur Zeit kein anderer Weg vorhanden.

Was schließlich noch die statistische Erfaßbarkeit von einzelnen der oben angeführten Symptome anlangt, so lässt sich aus der Zahl der technischen und kaufmännischen Beamten im Vergleich zu allen Selbständigen, aus der Zahl der Frauen unter den Abhängigen ersehen, wie weit diese beiden Charakteristika des Großbetriebes für ein Gewerbe vorhanden sind. Kinderarbeit wird durch Gruppierung der Abhängigen nach dem Alter erkennbar. Für das niedergehende Handwerk bildet die Häufigkeit eines Nebenberufs ein Merkmal. Die Umbildung des Gesellenstandes in die moderne Arbeiterschaft lässt sich nicht direkt erfassen. Zwar könnte es scheinen, als ob unter den statistischen Rubriken, "Gesellen" und "Lehrlinge" im Hand-werk thätige, unter "Arbeitern" und "Gehülfen" in Fabriken beschäftigte Personen begriffen seien. Da aber diese fließenden Bezeichnungen von den betreffenden nach Gutdünken gewählt werden, so hängt beispielsweise die Eintragung, ob Geselle oder Gehülfe, vollständig davon ab, was in der betreffenden Branche ohne Rücksicht auf Fabrik oder Handwerk zufällig Modename Ebenso wird die Bezeichnung "Arbeiter" auch in nicht zutreffenden Fällen vielfach als Ehrenname gewählt. Selbst die Zahl der Lehrlinge schwankt von einer Zählung zur andern so auffallend, dass man auch diese Rubrik nicht als verwertbar ansehen kann Ein Stand verheirateter Handwerksgesellen ist ein Widerspruch in sich. Treten daher in einem Gewerbe verheiratete Abhängige in größerer Zahl auf, so werden sie als Fabrikarbeiter anzusprechen sein, da sie ihre Abhängigkeit als Lebensstellung ansehen. Aus einer Abnahme der Verheirateten unter den Abhängigen ohne weiteres auf einen Rückgang des Fabriksystems zu schließen, wäre voreilig. Da die Ehe vom Mann durchschnittlich am Ende der zwanziger Jahre geschlossen wird, so wird jede aus irgend welchen Gründen erfolgende Verjüngung der Arbeiterschaft eines Berufes eine relative Abnahme der Verheirateten zur Folge haben, während gerade die Einstellung sehr jugendlicher Kräfte ein Zeichen ausgebildeten Großbetriebes ist. Um diesen Fehler auszuschließen, der natürlich auch im umgekehrten Falle einer Zunahme der Verheirateten möglich ist, bedarf es eines Nachweises über den Altersaufbau der Abhängigen. Eine Zunahme der höheren und höchsten Altersklassen bedeutet die Umbildung zeitweiligen Gesellentums in lebenslängliches Arbeitertum.

Ob in einem Gewerbe in Massen auf Spekulation oder stückweise auf Bestellung produziert wird, ersehen wir aus dem Vergleich der in diesem Gewerbe Thätigen mit der Einwohnerschaft; die Arbeitsteilung erfassen wir einerseits durch Vergleichung der Selbständigen mit den Abhängigen und andererseits durch Auseinanderlegen der Betriebe und der in ihnen beschäftigten Personen nach Größenklassen; das Eindringen der Frauenarbeit und die Herausbildung eines technischen Beamtenstandes erfahren wir durch die entsprechenden Zahlen; für die Wandlung der Gesellen zu Arbeitern haben wir einen Anhalt an dem Altersaufbau und dem Civilstandsverhältnis der Abhängigen: das sind unsere Meßinstrumente, mit denen wir an die einzelnen Gewerbe herantreten, um mit ihnen die gewerbliche Entwickelung statistisch zu erfassen. Zuvor aber bedarf es noch der Feststellung, ob das vorliegende statistische Material der Wirklichkeit entspricht, also ob die Erhebungen richtig, vollständig und vergleichbar sind, denn die besten Instrumente müssen ein schiefes Bild liefern, wenn sie auf verzerrte Objekte angewendet werden.

### Geschichte und Kritik der Berliner Gewerbezählungen von 1720 bis 1890.

### 1. Die Berliner Gewerbestatistik im allgemeinen.

Statistische Erhebungen sind, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, Erzeugnisse der modernen Zeit. Zwar haben schon im Mittelalter einzelne kraftvoll aufstrebende Städte, wie Nürnberg, gelegentlich derartige Erhebungen vorgenommen; wirkliche regelmäßige Zählungen entstanden aber erst, als mit dem Aufkommen der modernen Staatsgebilde das Bedürfnis erwachte, über die Einwohnerzahl, den Viehstand, die Häuserzahl, kurz über einige rohe Merkmale der jeweiligen Staatszustände zahlenmäßige Nachweise zu besitzen. Aus diesem Grunde reichen statistische Nachweisungen nur selten über die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, während sie für die meisten Städte erst in unserem Jahrhundert ihren Anfang nehmen. Dazu kommt, dass die Statistik in diesem Zeitraum manchen Wandel durchgemacht, dass sie ihre Methode, die Erhebungs- wie die Verarbeitungsmethode, erst allmählich ausgebildet und nach und nach verfeinert hat. Die Schwierigkeiten, die rückwärts gerichteten statistischen Untersuchungen im allgemeinen entgegenstehen, vervielfältigen sich noch, wenn es sich um feinere Zweige, wie die Berufsstatistik, handelt. einer wirklich genauen Klassifikation der Berufsarten ist man auch heute noch nicht gelangt, und über die bei Berufsstatistiken zu befolgende Methode waltet noch immer Streit. Dazu haben die Berufsverhältnisse in den letzten Jahrhunderten eine große Verschiebung erfahren. Die Namen der Gewerbe haben gewechselt, neue Gewerbszweige sind aufgekommen, andere sind verschwunden, und selten standen an der Spitze der statistischen Ämter Männer, wie J. G. Hoffmann oder Ernst Engel, die diese allmählichen Veränderungen wahrnahmen und die statistische Methode diesem Wechsel anzupassen verstanden.

Berlin ist nun, soweit meine Kenntnis reicht, die einzige größere Stadt in Deutschland, welche trotz aller dieser Schwierigkeiten fortlaufendes und vergleichbares berufsstatistisches Material für die beiden letzten Jahrhunderte besitzt. Die Berliner Berufszählungen scheiden sich nach der Zeitfolge in drei wesentlich verschiedene Perioden. Die erste Periode hebt an mit dem Jahre 1720 und läuft bis zum Beginn unseres Jahrhunderts; die Aufnahmen wurden durch Beamte der Stadt für die sogenannte "historische Tabelle" vorgenommen und durch die kurmärkische Kammer an den König gesandt. Die zweite Periode beginnt mit der Errichtung des Königl. Preussischen Bureaus im Jahre 1805. Die Aufnahmen geschahen in dreijährigen Perioden durch die Regierung und ihre Polizeiorgane, wie in ganz Preußen, so auch in Berlin. Von 1810 bis 1816 erhob man die ausführliche Hoffmannsche Tabelle. Dann wurde sie aus Geldmangel sehr eingeschränkt, die Resultate der Zählungen infolge dessen mangelhafter. Dem besonderen Bemühen Dietericis gelang es allmählich, die Formulare zu verbessern, so dass für 1846 zuerst wieder eine ganz vollständige Berufszählung vorliegt. Aber die Formulare blieben im Laufe der Jahre mehr und mehr hinter den Anforderungen der Wirklichkeit zurück, so dass Ernst Engel 1862 zwar noch die Berufsresultate der 1861er Zählung veröffentlichte, aber die Verantwortlichkeit für ihre Richtigkeit und Methode ablehnte. Für den preussischen Staat geht nun die Kontinuität der Berufsaufnahmen verloren. Berlin richtete sich dagegen als erste deutsche Stadt ein eigenes statistisches Bureau ein, in welchem von Anfang an die Berufsaufnahmen mit größter Sorgfalt und eindringendem Verständnis gepflegt wurden, so dass wir auch in dieser dritten Periode, wo für Preußen die gewerbestatistischen Quellen versiegen, in Berlin einen reicher und immer reicher sprudelnden Born gewerbestatistischen Materials zur Verfügung haben.

Die Scheidung in diese drei Perioden ist nicht zufällig, sondern steht mit dem Entwickelungsgange der Statistik in engstem Zusammenhang. In der ersten Periode wird die Statistik von einzelnen Liebhabern gepflegt oder dient ausschließlich den wirtschaftspolitischen Zwecken der Fürsten; sie soll die Lücken zeigen, wo die merkantilistische Politik einzusetzen vermag, und soll als Kontrollmittel für die Erfolge dieser Politik dienen. In der zweiten Periode wird die Statistik zu einem selbständigen Zweig der staatlichen Verwaltungsthätigkeit. Die statistischen Bureaus der verschiedenen Staaten übernehmen die Führung in der Statistik, J. G. Hoffmann, Quetelet, Engel u. a. bringen die staatliche Statistik auf ihren Gipfel, und in den statistischen Kongressen feiern die Staatsstatistiker ihren schönsten Triumph. Aber die Aufgaben der Landesstatistik werden zu groß, auch finden sich nicht immer die Männer, welche der Bewältigung solcher Aufgaben gewachsen wären. Somit geht die Führung in

der Statistik auf die Städte und ihre statistischen Ämter über, wo nun praktische Detailerfahrungen gesammelt und die statistischen Methoden weiter gebildet werden. Berlin war nun in der bevorzugten Lage, dass in allen drei Perioden seine Statistik mit besonderer Sorgfalt gepflegt wurde. In der ersten Periode war es die Residenz der preussischen Könige, die Berlin in erster Reihe mit ihrer merkantilistischen Politik bedachten und sein Wachstum und Aufblühen mit besonderer Sorgfalt verfolgten. Dann war es der Sitz des preussischen Bureaus, wobei die Bekanntschaft der Statistiker mit dem Berliner Gewerbe die Gewerbestatistik Berlins vorteilhaft beeinflussen mußte. Auch war Berlin schon damals so groß und schien allen Statistikern so exceptionell, dass seine Zahlen nie mit denen des umliegenden Landes konfundiert worden sind, wie dies bei anderen Städten zum Schaden der Vergleichbarkeit häufig geschehen ist. In der dritten Periode ging Berlin mit der Errichtung eines statistischen Amtes voran, das in den 30 Jahren seines Bestehens auf eine ausgedehnte erfolgreiche Thätigkeit zurückblicken kann. Was Wunder, wenn die Berliner Gewerbestatistik für zwei Jahrhunderte in einer Vollständigkeit vorliegt, wie sie schwerlich irgendwo sonst anzutreffen ist!

#### 2. Die Gewerbezählungen der ersten Periode von 1720 bis 1801.

Im Jahre 1709 wurden die Magistrate von Berlin und Cölln nach dreieinhalbhundertjähriger Trennung wieder vereinigt und die Vorstädte Friedrichswerder und Dorotheenstadt vermöge der Konfirmation vom 17. Januar hinzugefügt. In diesem Jahre fand die erste Volkszählung in Berlin statt, doch wurde nur die Ge-samteinwohnerzahl durch die damalige "Visitation an Juden und Christen" ermittelt, ohne dass die Gewerbetreibenden besonders ausgeschieden wären. Die zahlenmäßigen Nachweise über das Berliner Gewerbe beginnen mit der Aufnahme vom Jahre 1720. Am 29. März 1720 erging an den Magistrat ein Reskript, in welchem Friedrich Wilhelm I. "vom Zustande der hiesigen Residenzstädte einen kurzen und doch deutlichen historischen Bericht" durch 27 Fragen verlangte. Dieser Bericht mußte "in Zeit von sechs Monaten mit aller Accuratesse" eingesandt werden, damit "Seine Königliche Majestät vom Zustande der Residentzien eine nette Idee haben könnten". Über die Art der Aufnahme beschlossen die städtischen Behörden nach langen Verhandlungen: Es sollten die Visitationen durch einzelne Stadtverordnete, welche sich untereinander ablösen könnten, förderlichst verrichtet und alles accurate und deutlich aufgezeichnet werden." Die Billeteurs mussten die Visitation verrechnen und das "Protokoll" führen. Nachdem der Magistrat eine Verlängerung der Einlieferungsfrist erwirkt hatte, wurde der Bericht am 17. Februar 1721 eingereicht.

Der Grund, aus welchem der König eine "nette Idee vom Zustande der Residentzien" haben wollte, dürfte in der Frage liegen, "ob und was für fehlende Handwerker sich hierselbst noch nehren konnten". Dass der Grund für die Ausstellung dieser Tabelle in den merkantilistischen Zielen des Königs lag, dasur spricht auch, dass im Jahre 1727 dem Magistrat aufgetragen wurde, eine Tabelle anzusertigen, auf welcher der seit zehn Jahren geschehene Anbau der Stadt und die Ansetzung der Bürger verzeichnet werden sollte. Aus diesem Zweck der Ausnahme folgt, dass die Tabelle alle Gewerbetreibenden umfast und sich nicht etwa nur auf die zunstmäsigen Handwerker beschränkt. Von 1722 an wurde die sogenannte historische Tabelle alljährlich aufgenommen und hierbei alljährlich die Zahl der Herren (Meister), der Knechte (Gesellen) und der Jungen (Lehrlinge) erfragt. Auch die Zahl der vier Manusakturgewerbe, die der König besonders pslegte, Tuchmacher, Zeugmacher, Hutmacher und Strumpsmacher wurde

genau erhoben.

Die ersten detaillierten Handwerker-Tabellen sind mir aus den Jahren 1729 und 1730 bekannt; sie stehen im "Alten und Neuen Berlin von Johann Christoph Müller und Georg Gottfried Küster 1739 bis 1769, 4. Abteilung, Titel 13: Historischer Bericht und Tabelle von dem Zustand hiesiger Residenzien seit 1382". Sie finden sich dort als Anhang zu diesem Abschnitt und werden mitgeteilt unter der Überschrift: "Wegen Verwandtschaft der Materie (vorangegangen sind die Hauptdaten der historischen Tabelle von 1732 bis 1735) werden diejenigen Tabellen beigefügt, welche die Anzahl der anno 1729 und 1730 in Berlin sich befindenden Künstler und andere verwandten Professionen vorstellt." Die Berufe folgen in alphabetischer Reihenfolge nach den Rubriken: Herren oder Meister, Gesellen oder Diener, Jungen. Es fragt sich nun, ob diese Tabellen alle in Berlin damals vorkommenden Gewerbetreibenden im engeren Sinne enthalten. Zunächst lassen sich hinsichtlich des Zweckes der Aufnahme verschiedene Möglichkeiten angeben. Brandenburg drängte damals auf eine reichsgesetzliche Regelung des Gewerbewesens und war entschlossen, im eigenen Lande eine straffe Gewerbepolitik zu inaugurieren; zahlenmäßige Kenntnis des Gewerbewesens war die Vorbedingung für beides. In den Streitereien zwischen einzelnen Handwerken und bei den fortwährenden Klagen der Einheimischen, dass ihnen die zugewanderten Franzosen das Brot vom Munde nähmen, war zur Entscheidung gleichfalls der Besitz genauer Zahlenangaben unumgänglich. Der Hauptgrund dürfte wieder in der merkantilistischen Politik des Königs liegen, und dieser Zweck konnte nur durch absolute Vollständigkeit der Tabellen erreicht werden. Diese Vermutung wird noch durch äußere Gründe gestützt. Dass nicht nur die Zünste in ihr aufgeführt waren, beweist z. B. das Vorkommen der Tapezierer und Tuchscherer, die in Berlin niemals organisiert waren, sondern von denen es ausdrücklich heist, "sie halten nicht zusammen". Ebenso sind die Störer einbegriffen, die mitaufgeführten Seifensieder gingen z. B. noch größtenteils auf die Stör. Dass auch die französischen Gewerbetreibenden nicht vergessen sind, erhellt daraus, dass z. B. die Raschmacher und die Etaminmacher als zwei besondere Gewerke aufgeführt sind, obwohl sich beide nur dadurch unterschieden, dass die einen Deutsche und die anderen Franzosen waren. Die Zählungen sind somit als vollständige nach inneren und äuseren Gründen anzusehen; die Art der Aufnahme kann uns auch in Bezug auf Zuverlässigkeit genügen. Ihre Vergleichbarkeit mit späteren Zählungen wird dadurch sehr erhöht, dass sie eine weitgehende Specialisierung der Gewerbe in 128 Arten vornehmen, wobei noch ausdrücklich hinzugefügt wird, dies seien alle, welche vorkämen.

Die historische Tabelle wurde Jahr für Jahr in Berlin er-Dem Magistrat schärfte die Kammer immer wieder ein, alles richtig zu verzeichnen, damit man sich "auf das desfalls einzusendende Protokoll verlassen" könne, ja drohte ihm, die Tabelle müsse "genau stehen und zutreffen sonstens wir, falls Ihr Euch hierunter negligent erzeigen und die historische Tabelle nicht accurate einreichen werdet, sodann Euch an Eurem Traktement bestrafen werden". Die beiden nächsten Gewerbetabellen aus den Jahren 1755 und 1765, welche bisher noch unpubliziert sind, habe ich in den Akten des statistischen Amtes der Stadt Berlin gefunden, wo sie in der Kladde vorhanden waren. Die Reinschrift ist an den König gesandt worden. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Geh. Reg.-Rat Böckh, des Direktors des statistischen Amtes der Stadt Berlin, wurde mir ihre Benutzung und Veröffentlichung gestattet Der Grund, welcher zur Erhebung dieser Tabellen führte, erhellt aus folgendem Schreiben:

"Unsren gnädigen Gruss zuvor. Hochgelahrte, Ehrbare und Weise, Liebe und Getreue! Wir haben Allerhöchst mittelst Kabinets-Ordre vom 2ten hujus befohlen, sofort eine ganz accurate zuverlässige Liste aller in der Chur-Mark, sowohl in denen Städten, als auf dem platten Lande gegen das Jahr vor dem letzten Kriege annoch fehlenden Einwohner und Menschen aufnehmen zu lassen, worunter auch die verschiedenen Gattungen der Menschen, so nicht allein auf Männern, Weibern und Kindern, sondern auch sowohl in Städten als auf dem Lande von allerhand Ouvriers, Manufacturiers und Fabricanten zu verstehen. Euch wird also hiermit aufgegeben, diese Tabelle wegen der hiesigen Residenz ganz zuverläßig zu verfertigen und längstens bis zum 30ten August a.c. einzusenden. Ihr habt bey Anfertigung dieser Tabelle Euch auf keine Rapports zu verlassen, sondern die Sache selbst vorzunehmen und sollte bey einer gewiß anzustellenden recherche bey den einen oder anderen Orth Unrichtigkeiten gefunden werden, so wird Euch solches zur schweresten Verantwortung bey Unserer Allerhöchsten Persohn gereichen, wie denn auch derjenige, der solche Tabelle in Termino nicht eingesandt, Uns immediate angezeigt werden soll.

Sind Euch in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin den 3ten July 1766."

Die Stadt verfügte darauf, daß die Kommissäre und Decartiers, welchen seit 1742 diese Verpflichtung oblag, am künftigen Sonnabend beim Stadtsekretär zu erscheinen und die am Ende des Jahres 1755 aufgenommene Tabelle mitzubringen hätten. Die Tabellen mußten demnach in früheren Jahren nach Berufen aufgenommen sein und von den Kommissären aufbewahrt werden. Die ersten an den König eingesandten Tabellen mißfielen sehr, es erging daher an den Magistrat ein ungnädiges Schreiben unter dem 3. Oktober 1766:

"Da aber bei Uns bereitz eingekommene Listen schon irregulär und nicht nach Unsern Allerhöchsten Intentionen ajustired, woraus kein gutes Generale mit Fundament formirt werden kann, also haben Wir Uns gemüßigt gesehen, um alle Weitläufigkeiten zu capieren; es wird Euch also auf das Nachdrücklichste und Ernsteste aufgegeben, nach angebogenen Schemata dieselben Tabellen von Euren unterhabenen Organen gants zuverlässig anzufertigen und längstens bis 20 h. m. bey Vermeidung unangenehmer Verfügnng an Unsere Kammer einzusenden. Ihr habt Euch auf keine Rapports zu verlassen, sondern diese wichtige und instruktive Sache selbst vorzunehmen!"

Dann folgt die gleiche Schlussandrohung wie oben.

Mit den hierauf eingesandten Tabellen war der König zu-Wir haben die Geschichte dieser Zählung ausführlicher mitgeteilt, weil sie einen interessanten Einblick in die Methode des damaligen Aufnahmeverfahrens gewährt und weil sie geeignet ist, über die Zuverlässigkeit der Zählungsergebnisse ein Urteil zu ermöglichen. Man wird zugeben müssen, dass außerlich so viel, wie irgend möglich, gethan war, um die Zählung zuverlässig und vollständig zu gestalten. Die Verläßlichkeit der Resultate wird auch durch innere Gründe bestätigt. Die Tabellen enthalten thatsächlich die zünftigen Bäcker und Schuster so gut. wie die unzunftigen Tuchscherer und Altflicker und die Hausschlächter ebenso, wie die Kattundruckerei. Die Tabellen geben 177 Berufsarten an, die in gleicher Weise wie 1729 und 30 alphabetisch geordnet sind. Auch die Gewerbebezeichrungen sind fast genau dieselben wie damals. Nur einige Abweichungen finden sich, die den inzwischen im Gewerbewesen erfolgten Anderungen Rechnung tragen; so sind z. B. die Etaminmacher verschwunden, weil sie inzwischen mit den Raschmachern vereinigt waren.

Die nächste Zählung, welche wir benutzen, betrifft das Jahr 1784 und ist von Nicolai in seiner Beschreibung der Königl. Residenzstädte Berlin und Potsdam, aber auch von anderen, z. B. im statistisch-topographischen Lexikon mitgeteilt. Ihre Erhebungsgeschichte wiederzugeben lohnt nicht; hervorgehoben soll nur werden, dass ein Jahr vor dieser Aufnahme dem Berliner Magistrat auss neue eingeschärft wurde, es seien wieder Fehler in den letzten Aufstellungen gefunden, was daher rühre, "dass Ihr Euch deren Aufnahme und Ansertigung nicht selbst unterziehet, sondern solches durch andere Personen verrichten lasset, was

XVI 2. 21

für dieses Mal schlechterdings nicht geschehen darf". Auch wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, "dass in den Tabellen die neuen Etablissements, die bei den hiesigen Residentzien angelegt wurden, sämtlich mit aufgeführt werden sollen". Es ist also auch hier für eine genaue und vollständige Aufnahme Sorge getragen. Schon seit den ersten Regierungsjahren Friedrichs II. wurden tiber einzelne Gewerbszweige, wie tiber die Leinenmanufaktur seit 1748, über die Wollenmanufaktur seit 1752, besondere Tabellen aufgestellt. Hieraus erwuchs allmählich die Generaltabelle über die Zahl der Fabriken, der Arbeiter, die produzierte Warenmenge, deren Wert u. s. w. Diese Tabelle wurde 1784 noch weiter ausgebaut und besser angeordnet, so dass wir sie sfür 1784 ebenfalls bei Nicolai mitgeteilt] sehr gut zur Kontrolle der großen Gewerbeaufstellung verwenden können. Die Heranziehung der Fabrikenübersicht macht sich noch aus einem anderen Grunde erforderlich. Da mitunter bei einzelnen Gewerbearten in der Gewerbetabelle nur die Zahl ihrer Arbeiter, oder die Zahl der Fabrikanten und Arbeiter in einer Summe u. s. w. angegeben wird, haben wir in allen diesen Fällen versucht, durch peinliches Nachrechnen der bei Nicolai mit Namen genannten Fabrikbesitzer beide Zahlen zu erhalten und einzustellen. Die Tabelle umfasst in alphabetischer Reihenfolge 267 Gruppen, unter denen die zunftmäßig organisierten Berufe (68) durch kleine Sternchen am Rande gekennzeichnet sind. Zum ersten Mal sind die Ackerknechte, die Bauern, die Brenner, die Müller u. s. w. in der Tabelle aufgeführt, die man sonst aus speciellen Erhebungen (Braustellen, Blasen) heraussuchen und ergänzen musste. Gegenüber den früheren Zählungen fällt die weitgehende Specialisierung der Berufe auf, was für die Vergleichbarkeit sehr wertvoll ist.

Die Tabelle, mit welcher diese erste Gruppe von Berufsaufnahmen abschließt, ist die von Bratring ("Die Kurmark Brandenburg") mitgeteilte, die nach denselben Principien, wie die anderen historischen Tabellen, erhoben und aufgestellt ist. Aus der großen Zahl der unterschiedenen Berufe (über 600 für Berlin) läßt sich entnehmen, daß die Zählung wahrscheinlich haushaltungsweise nach Listen erfolgte, und daß dann einfach die eingetragenen Bezeichnungen als unterschiedene Gewerbe aufgeführt wurden. Danach muß die Tabelle alle Gewerbetreibenden vollständig enthalten. Mit den vier früheren ist sie sehr gut vergleichbar, ist sie doch nach denselben Grundsätzen erhoben, wobei nur der Zählungstermin vom Anfang auf Ende Dezember verschoben ist. Die Möglichkeit ihrer Vergleichung mit den späteren beruht wiederum auf der weitgehenden Specialisierung der Berufsangaben, welche eventuell erforderliche Zusammenziehungen in bequemer Weise gestattet.

#### Die Gewerbezählungen der zweiten Periode von 1810 bis 1861.

22

Im Jahre 1805 wurde das Preußische statistische Bureau unter Leopold Krug errichtet, der einen ausführlichen statistischen Entwurf über alle Zweige der Staats- und Volkswirtschaft vor-Ehe dieser oder die Gegenentwürfe, darunter der Hoffmannsche, zur Ausführung gelangten, erfolgte die französische Invasion. So kam es erst im Oktober 1810 zur Errichtung des preußischen Bureaus, an dessen Spitze der hervorragende Statistiker J. G. Hoffmann trat, Seine Aufgabe formulierte er dahin: "Dies Bureau hat den Zweck, Materialien zur Kenntnis der Kräfte des preußischen Staates mit möglichster Vollständigkeit zu sammeln." Als das Finanzministerium diesen Plan als zu weitgehend bezeichnete, entgegnete er: "Die Statistik sammelt die Materialien für die künftige Geschichte, und die jetzige Generation ist um so mehr verpflichtet, der folgenden besseres Material zu hinterlassen, als sie zur Erkenntnis gelangte, wie nachteilig ihr selbst die Unsorgsamkeit der Vorwelt in dieser Beziehung ist. Daraus, dass diese würdigere Bestimmung oft verkannt wird, dass manche ohne Vorkenntnisse, ohne Geist und ohne Ahnung des wahren Bedürfnisses Flocken zusammen lesen, wo sie Goldkörner sammeln könnten, kann nichts gegen das Sammeln an sich, sondern nur um so mehr die Notwendigkeit folgen, die Sammlungen würdigen Händen aufzutragen." Ein Wort, das den festen Willen und klaren Geist zeigt, welcher in die preußische Statistik einzog. Anfangs Oktober ging den Behörden die große statistische Tabelle zu, die in 625 Kolonnen eine ausführliche Übersicht über die ganze Bevölkerung nach vielen Gesichtspunkten verlangte. In dem Abschnitt über die Erwerbsmittel war die Fragestellung bei den etwa 250 verschiedenen Erwerbsarten wechselnd. Teils wurde nach der Zahl der Anstalten gefragt, teils nach der der Gewerbetreibenden, bei diesen wieder nach der Zahl der Meister und der Gehülfen, teils nur nach der Summe beider; bei 39 Handwerken bestand neben der Spalte für die Zahl der Meister eine besondere Kolonne für Gehülfen und Lehrlinge: kurz, es ist die Fragestellung gewählt, welche für das betreffende Gewerbe am passendsten erschien, wobei Hoffmann wahrscheinlich die bisher bestehende historische mit der Fabriken-Tabelle ineinandergearbeitet und die ihm jedesmal am brauchbarsten erscheinenden Gesichtspunkte für die Fragestellung herausgenommen hat.

Beztiglich der Erhebung sollte der Magistrat diejenigen Spalten, welche er durch seine Organe ausfüllen lassen wollte, kennzeichnen, wobei er 284 Kolonnen der Polizei überließ. Durch diese Teilung hätte der Aufnahme ihre innere Einheit verloren gehen müssen. Aber der Magistrat hatte, wie Böckh erzählt, seine Kräfte überschätzt; er mußte die Aufnahme noch

weiterer Rubriken der Polizei überlassen, so dass die Tabelle schliesslich doch einheitlich erhoben wurde. Für die späteren Aufnahmen wurde angeordnet, dass die Tabelle künftig durch das Polizeipräsidium angefertigt werden sollte. Gegenüber den früheren Zählungen weisen die mit der Aufnahme von 1810 beginnenden eine große Verschiedenheit, sowohl in den Formularen, wie in der Art der Erhebung auf. Es fragt sich, ob diese Zählungen das Berliner Gewerbe richtig wiederspiegeln, und ob trotz der Verschiedenheiten eine Vergleichbarkeit vorhanden ist. Aus ihrer Entstehungsgeschichte, die wir aus diesem Grunde ausführlich mitgeteilt haben, geht hervor, in welchem Geiste sie gedacht waren und welchen Zweck sie verfolgten. Auch die Ansichten Hoffmanns von der Statistik haben wir gestreift, um an seiner Person eine Gewähr für die Zuverlässigkeit der Zählung zu haben. Durch die französische Invasion, die Einwirkung der Gewerbefreiheit u. a., war das preußische, und speciell das Berliner, Gewerbewesen unter so neue Verhältnisse gerückt, daß die alten Erfassungsmethoden nicht mehr ausreichten und geändert werden mussten. Es ist daher als ein glücklicher Umstand zu bezeichnen, dass damals ein Mann wie Hoffmann an der Spitze der Statistik stand, der als einer der besten Kenner des Gewerbewesens imstande war, diesen neuen Verhältnissen Rechnung zu tragen und eine Erhebungsmethode zu schaffen, von der wir mit Grund annehmen können, dass sie das preussische Gewerbewesen zu erfassen und zur richtigen Darstellung zu bringen fähig war. Andererseits wird durch die Ausführlichkeit und Detaillierung der Tabelle ihre Vergleichbarkeit mit früheren oder späteren Zählungen, auch für die einzelnen Berufe, ermög-Dabei sind mitunter freilich kleinere Ergänzungen erforderlich; so muss, wo die Personalangaben fehlen, auf diejenigen Kolonnen zurückgegangen werden, durch welche Hoffmann diese Teile ersetzen wollte, also auf die Zahl der Anstalten und Gewerbebetriebe, oder bei der Weberei z. B. auf die Zahl der Stühle. Trotzdem bleiben noch vereinzelte Lücken, denn die Zahl der Spindeln für die der Spinner zu setzen und ähnliches ist nicht angängig. Für die Jahre bis 1816 wurde die statistische Tabelle noch in großem Umfange, wenn auch auf 434 Rubriken verkleinert, aufgenommen. Was von der Zählung bis 1810 gilt, passt also auch auf diese späteren. Wir haben nur die beiden 1875 von der Berliner Statistik schon ausgezogenen Tabellen von 1813 und 1816 benutzt; die jährlichen Daten haben für den Entwickelungsgang des Gewerbewesens so geringe Bedeutung, dass der Ertrag nicht die Mühe ihrer Excerpierung aus den Urtabellen lohnen würde.

Nun hören die jährlichen Erhebungen auf und dreijährige Perioden treten an ihre Stelle. Infolge der Finanznot des preußischen Staates sah sich Hoffmann zu dem Bestreben gezwungen, mit möglichst wenig Kolonnen ein möglichst reiches Material zu

gewinnen. So wurde 1819 die ausführliche Tabelle der Erwerbsmittel durch die nur 37 Gewerbe mit 65 Kolonnen enthaltende Gewerbetabelle ersetzt. Die Folge dieser Beschränkung war natürlich eine unvollständige Erfassung der Berliner Gewerbe. Einzelne Berufe fehlten gänzlich, wie die Brauer, Brenner, Friseure, Pflasterer, Nadler; einige sind unter andere Berufe gerechnet, wie die Brunnenmacher unter die Zimmerer, die Steinmetze und Dachdecker unter die Maurer; bei andern sind nur die Zahlen der Meister angegeben, so bei den Drechslern, Putzmachern. Glasern. Allerdings war Hoffmann bemüht, diese großen Mängel zu beheben: 1822 durch Hinzufügung der Apotheker, Verkehrsgewerbe u. a., 1837 durch Loslösung der Steinmetzen und Dachdecker von den Maurern, durch Mitteilung der Gehülfenzahl bei den Buchbindern und Kürschnern, durch Hinzufügung einer größeren Reihe von Fabriken (Porzellanmanufakturen, Bronze-, Neusilber-, Maschinen-, Chemikalien-, Teppich-, Zeugdruck-, Papiertapeten-, Lackier-Fabriken, Schriftgießereien, Zuckerfabriken u. a.). Nachdem auch 1840 noch weitere Fabriken hinzugesetzt waren, kamen so allmählich die Aufnahmen dem Ziele einer Berufsklassifikation der ganzen Berliner Bevölkerung wieder näher, aber in der Zwischenzeit ist dieses Ziel nicht erreicht. Dazu kommt noch, dass die Angaben wahrscheinlich aus zwei Quellen flossen. Die Berliner Aufnahmen waren in dieser Periode keineswegs Volkszählungen im heutigen Sinne, sondern Aufrechnungen aus den polizeilichen Fortschreibungslisten der Einwohner nach Polizeibezirken. Die Zahl der Handwerker und vielleicht auch die ihrer Gesellen und Lehrlinge, sofern sie beim Meister wohnten, konnte man hieraus sehr wohl erfahren, nicht aber die Zahl der Arbeiter in den verschiedenen Fabriken. Wahrscheinlich wurden, wie Böckh vermutet, die Fabriken besonders aufgenommen und die Arbeiterzahl bei den Fabrikanten erfragt. Die Tabellen bieten somit für die Handwerker eine polizeilich fortgeschriebene Berufsstatistik und für die Fabriken eine direkte Gewerbezählung. Diese Zustände wurden allmählich unhaltbar. Seit 1837 betrieb Hoffmann die Vornahme einer Naturalzählung für Berlin, "da seit 1810 in Wahrheit keine solche stattgefunden". Als sich die Behörden aus Zollvereinsinteressen auf Seiten Hoffmanns stellten, gelang es, den Widerstand der Polizei, die von der Vortrefflichkeit ihrer Fortschreibung überzeugt war, zu brechen und am 15. Dezember 1843 die erste Zählung durch freiwillige Zähler in Berlin ins Werk zu setzen. Die Aufnahme fiel unvollständig aus, wie die Polizei nachwies, um 30 bis 40 000: ein Resultat, das die Polizei bei Übersendung der Aufstellung für 1844 zu der Bemerkung veranlaste, dass diese neue Aufstellung "nicht nur durch Zählung ermittelt, sondern auch richtig sei". Obwohl in der Gewerbetabelle von 1843 kaum noch ein Beruf direkt fehlt, so kann sie jenes großen Mankos wegen doch nicht als vollständig angesehen

XVI 2. 25

werden. Die Resultate aller Zählungen von 1819 bis 1843 leiden daher an einer mehr oder minder großen Unvollständigkeit; so daß sie nur für einzelne, genau bestimmte Berufe (im wesentlichen sind dies die Handwerke) brauchbar sind, während man darauf verzichten muß, für die großen Gewerbegruppen Summen zu ziehen. Wenn Hoffmann und Dieterici und nach ihnen andere Summen herauszurechnen versucht haben, so mag dies für den ganzen Staat vielleicht unter Zuhülfenahme vorsichtiger Schätzungen angängig sein, für Berlin ist es unmöglich. Denn schon damals war in Berlin das Fabrikwesen entwickelter, als daß man es durch Schätzung ergänzen könnte, und gerade die Fabriken sind durch die Tabellen überhaupt nicht oder vielfach in ganz ungenügender Weise erfaßt. Wie will man aus der Zahl der Spindeln, aus der Zahl der Webstühle, aus der Zahl der Druckerpressen mehr als einen annähernden Schluß auf die Zahl der

beschäftigten Arbeiter in diesen Industrieen ziehen?

Die erste vollständige Volkszählung liegt wieder in der Aufnahme vom 30. Dezember 1846 vor, die in der Weise erhoben wurde, dass von der Polizei nach den Einwohnermeldelisten Häuserformulare angefertigt wurden, die dann von freiwilligen Zählern auf ihre Richtigkeit hin kontrolliert und korrigiert wurden. Diese Methode wurde bis 1858 beibehalten, wo zum ersten Male die Selbsteintragung in die Formulare zur Durchführung kam, während die Prüfung und Zusammenstellung dem Einwohnermeldeamt ob-Im Jahre 1846 wurde im Interesse der Zollvereinsstatistik die allmählich stark angeschwollene Gewerbetabelle in zwei Teile zerschnitten, indem die Angaben über Fabriken, Weberei und Mühlen in eine besondere "Fabriktabelle" ausgeschieden wurden. Die preussische Statistik kehrte damit zu dem Modus zurück, den sie 100 Jahre zuvor in dem Nebeneinander der historischen Tabelle und der "Manufakturen- und Fabriken-Übersicht" befolgt hatte. Da man den Unterschied zwischen Fabrik und Handwerk in der Maschinenverwendung fand, mußte die Grenze sehr fliessend sein, so dass z. B. 1852 in der Handwerkertabelle ein Meister (Wagenbauer) mit 323 Abhängigen aufgeführt ist. Man kann demnach nicht die Entwickelung der Fabriken aus der Fabriken- und die des Handwerks aus der Gewerbetabelle entnehmen, so bequem dies auf den ersten Blick auch scheint. Ein weiterer Misstand ist, dass einzelne, allerdings sehr kleine Ge-werbespecialisierungen in der Handwerkertabelle diesem, in der Fabrikentabelle jenem Beruf zugerechnet sind; so stehen die handwerksmässigen Vergolder und Goldleistenmacher unter den Zimmerern, die entsprechenden Fabriken unter der Kartonnage-Überhaupt leidet die Fabrikentabelle unter der Rubrikenknauserei. Wohin soll man eine Gruppe werfen, welche die Fabrikation von Siegellack, Oblaten, Schreibmaterialien und Stahlfedern umfasst? Diese Fälle betreffen aber durchweg wenig zahlreiche Gewerbearten, so dass durch ihre Hinzurechnung

Digitized by Google

\*

oder ihr Fehlen der Charakter der betreffenden Hauptgruppe nicht beeinflusst wird. Viel schwerer fällt ins Gewicht, dass auf Veranlassung eines Ministerialkommissars jede Fabrik so oft aufgeführt werden mußte, als sie Gewerbszweige umfaßte, und daß die Zahl der Arbeiter auf die einzelnen Zweige verteilt werden sollte. Es musten so Zahlen gemacht werden, welchen nichts thatsächliches entsprach. Da Dieterici dieser mit Fleiss bewirkten Verdunkelung durch Einforderung einer besonderen Fabrikenübersicht entgegenwirkte, so lassen sich mit Hülfe dieser Übersicht jene Fehler eliminieren, wie es für Berlin im "Berliner Volkszählungsbericht für 1875" schon ausgeführt ist. Der andere erhebliche Fehler der preussischen Fabriktabelle, dass die Angaben hinsichtlich der Fabrikation in Gewerben und hinsichtlich der Weberei, um mit Böckh zu reden, "überhaupt instruktionsmäßig in eine unentwirrbare Konfusion gebracht" wurden, macht sich in der Berliner Statistik nicht geltend, da das Berliner Polizeipräsidium die Zahlen für das Groß- und Kleingewerbe regelmässig auseinandergehalten hat. Als Urteil über die Fabrikentabellen für Berlin ergiebt sich somit, dass die Vergleichbarkeit erschwert und etwas beeinträchtigt, aber nicht aufgehoben ist.

Die Gewerbezählung von 1861, welche die Reihe dieser vom Königl. statistischen Bureau erhobenen Aufnahmen abschließt, weist gegenüber der Vollständigkeit der letzten Tabellen einige Lücken und Mängel auf, die dem preußischen Bureau durch unberufene Einmischung oktroyiert waren. Schon 1854 war die Vergleichbarkeit der künftigen Zählungen gefährdet gewesen, als aus dem Finanzministerium die Klassifikation der Münchener Ausstellung für die preussische Gewerbetabelle vorgeschlagen wurde. Nur dem energischen Protest von Dieterici ("Sollen mehr als 50jährige Leistungen des Statistischen Bureaus in allen auf Gewerbe und Fabrikationswesen sich beziehenden Ermittelungen nicht völlig wertlos werden, so muss ich gegen die Annahme der Vorschläge auf das entschiedenste protestieren") gelang es, ein Formular durchzusetzen, das im wesentlichen nur die preußischen Klassen nach dem Muster der Münchener Ausstellung rangierte. Trotzdem wurde manches gestrichen, weil man nicht wisse, was darunter zu verstehen sei, während andererseits die Mischgruppen peinlich konserviert wurden. Wie eng man sich an die Klassifikation der Münchener Ausstellung anschloß, zeigt, daß man sogar einen offensichtlichen Schreibfehler mit herübernahm und so neben die Kupferstecher statt "Formstecher und Formschneider" "Hornstecher und Hornschneider" einsetzte. (Resultate der polizeilichen Aufnahme für Berlin E, Handwerkertabelle XV c.) Die Vergleichung mit den früheren Zählungen ist somit möglich, wennschon die größeren Gruppen nicht in der bislang üblichen Weise und vielfach sogar auffallend zusammengefast sind. sind in der Handwerker-Tabelle unter "Persönliche Dienstleistungen" zusammengewürfelt: Barbiere, Friseure, Badeanstalten,

XVI 2. 27

Waschanstalten, Scharfrichter und Abdecker. Für unsere Zwecke bedurfte es daher einer Auflösung in die einzelnen Berufe und einer anders gearteten Zusammenziehung. 1861 wurde auch das Direktions- und Aufsichtspersonal ausgeschieden, wobei zwischen beiden Bezeichnungen ohne ersichtlichen Grund gewechselt wurde. Obwohl sich nun der Fabrikbesitzer mitunter als Direktionspersonal eingetragen haben mag, so ist doch, nach Böckh, der Gleichförmigkeit wegen stets das Gegenteil vorausgesetzt worden. Daß die Zählung vollständig ist, unterliegt keinem Zweifel. Wenn sich in einzelnen Gruppen, wie in der Weberei, ein Rückgang in den Zahlen der Abhängigen zeigt, so spricht dies nicht für Unvollständigkeit, sondern nur für größere Genauigkeit der Erhebung, welche die Doppelzählungen besser zu meiden wußte. Es fehlt beinahe nur die Klasse der Arbeiter ohne weitere Angabe, ein Fehler, der für unsern Zweck nicht sehr ins Gewicht fällt. Im Jahre 1861 hatte Berlin eingemeindet; die Zählung bezog sich somit auf das erweiterte Weichbild, wodurch der zum Vergleich dienende Bevölkerungsmaßstab zwar absolut geändert, aber relativ derselbe geblieben ist. Dass die Erhebung von 1861 als die erste Volks- und Wohnungs-Aufnahme von der Stadt Berlin ausgeführt wurde, hat der Gewerbestatistik keinen Vorteil gebracht, da sie im Gegensatz zur Bevölkerungs- und Wohnungsstatistik in altüblicher Weise durch die Polizei aufgenommen wurde. In dieser Verschiedenheit der Erhebungsart kommt deutlich zum Ausdruck, dass Volks- und Berufs-. bezw. Gewerbezählung nur durch das zeitliche Zusammentreffen der Erhebung verbunden waren, dass sie aber nicht, wie dies bei den späteren Berliner Zählungen zum großen Vorteil einer eindringenden Berufsstatistik der Fall ist, organisch ineinander griffen.

## 4. Die Gewerbezählungen der dritten Periode von 1867 bis 1890.

Da Ernst Engel 1867 für den preussischen Staat eine Berusserhebung nur nach wenigen großen Gruppen vornehmen ließ, entschloß sich Dr. jur. Schwabe, der Leiter des 1865 errichteten Berliner statistischen Amtes, mit der Volkszählung für Berlin eine Berusszählung zu verbinden. Indem er mittelst Haushaltungslisten den Geruf erfragte, gelang es ihm, die erste nur auf ein Princip gegründete Berusszählung in Deutschland zu schaffen und so den Mischcharakter der früheren Aufnahmen, die teils Gewerbe-, teils Berusserhebungen waren, zu vermeiden. Ein weiterer Vorzug dieser Zählung ist die Einführung der schon bei Berliner Wählerlisten-Aufstellung erprobten Kartolina, durch die eine eindringende Auszählung nach kombinierten Gesichtspunkten sehr erleichtert wurde. Seit jener Zeit ist es stets ein Bestreben des Berliner statistischen Amtes gewesen, durch vielfache Kombinationen, ja durch ganze Serien kombinierter Tabellen, die Verhältnisse der

Bevölkerung, namentlich auch die Berufsverhältnisse geschickt und neu zu beleuchten. An der Vollständigkeit der Aufnahme von 1867 ist nicht zu zweifeln, konstatierte doch die amtliche Zählungskommission mit großer Genugthuung, dass die Zählung "sowohl in Beziehung auf intensive und rege Beteiligung des Publikums, wie auf richtige und vollständige Ausfüllung der Formulare eine in hohem Grade gelungene zu nennen ist". Fehlende Angaben wurden durch zahlreiche Recherchen ergänzt. Ein großer Mangel der Zählung von 1867 ist, dass Schwabe mit der alten Klassifikation radikal brach. Er unterschätzte den Wert der früheren Zählungen und übersah, in welch langsamem Werdegang Handwerker- und Fabrikentabelle erwachsen waren; dagegen sah er scharf ihre großen Mängel, und erkannte die Unmöglichkeit, mit ihnen die moderne Berliner Industrie in ihrer üppigen Kraft und Fülle zu erfassen, die er - gewiss ein seltener Fall in trockenen statistischen Werken — mit glühenden Farben schildert. Statt nun aber die überkommene Gruppierung zeitgemäß zu reformieren, führte er eine völlig neue, an sich ziemlich systematische Einteilung ein, welche die Industrie unter 15 große bezw. 59 kleine Gruppen zusammenfaste. Dies Schema wandte er mit geringen Modifikationen auch 1871 an, so dass diese beiden Zählungen zwar untereinander sehr gut vergleichbar sind, aber mit den vorhergehenden, wie mit den späteren nur mit großer Vorsicht und vieler Mühe verglichen werden können, und dass trotz alledem in einzelnen Gewerben eine Vergleichung nicht zu erzielen ist.

Wie 1867, so hat auch 1871 Berlin die einzige richtige Berufsstatistik in ganz Preußen. Zwar war in der Konferenz zur Verbesserung der Zollvereinsstatistik 1870 beschlossen worden, eine Berufsstatistik zu erheben. Indes fiel diese erste Berufszählung des neuen deutschen Reiches so mangelhaft aus, daß ihre Resultate unbrauchbar und direkt falsch waren. Nach einer in der Zeitschrift des preussischen Bureaus veröffentlichten Übersicht machten in Preußen 1861 die Landwirte mit Familie 24,3 %, die Landarbeiter mit Familie 24,2 %, zusammen 48,5 % der Bevölkerung aus, für 1871 ergaben sich zusammen nur 28,4 %. In Berlin dagegen lieferte die Zählung sehr gute und verwertbare Resultate. Die Aufnahme erfolgte zum ersten Mal durch Zählkarten, die das Publikum selbst auszufüllen hatte. übrigen wurde in ganz derselben Art und nach demselben Schema erhoben wie 1867, wobei nur das Direktions- und Aufsichtspersonal. das 1867 zu den Arbeitgebern gerechnet war, besonders unterschieden wurde.

Was 1871 gescheitert war, suchte man 1875 in Preußen zu erreichen, wobei man außerdem mit der Volks- und Berußszählung noch eine Gewerbeaufnahme verband. Rein methodisch ist diese Verbindung nicht richtig, jene hat es als Zählungseinheit mit dem Individuum, diese mit der Betriebsstätte zu thun, so daß sie besser mit einer Wohnungsstatistik zu verbinden ist.

Allerdings hatten in den Handwerker- und Fabrikentabellen bis 1861 auch Berufs- und Gewerbezählungen nebeneinander gestanden, aber sie hatten eben auch nur, und zwar sehr lose, nebeneinander gestanden. Dagegen wurde 1875 eine Verquickung beider auf verschiedenen Principien beruhenden Aufnahmearten durch die eigentümliche Abfassung des Gewerbefragebogens verursacht. Diese methodische Unreinheit musste eine Reihe von Fehlern, Auslassungen wie Doppelzählungen, zur Folge haben, die für Berlin allerdings durch mühsame Recherchen ausgemerzt wurden. Die Berufsangaben wurden in Preußen nicht verwertet, so dass der Ertrag der Berufs- wie der Volkszählung in gar keinem Verhältnis zur aufgewendeten Mühe stand. Nur in Berlin wurde der große Vorteil, welcher sich aus einer Verbindung der Volks- und Berufszählungen ergab, wahrgenommen und durch Kombinationen mit dem Civilstand, mit dem Alter, mit dem Geschlecht, mit der Zuzugszeit u. s. w. in lehrreichster Weise ausgenützt. Das Schwergewicht der Bearbeitung fiel im Staat auf die Gewerbezählung, umfast sie doch, im Gegensatz zu den 96 Rubriken der Bevölkerungsstatistik, mehr als 12000.

Den Hauptmangel der Gewerbestatistik bildet der schon erwähnte doppelte Charakter ihrer Aufnahme. Der Gewerbefragebogen wurde auf die größeren Betriebe beschränkt, für die kleineren dagegen einige Fragen, betr. "Erwerbsthätigkeit" der < Individualkarte angeschlossen. Die Grenze beider Betriebsgrößen war ursprünglich bei zwei Gehülfen gezogen, wurde aber nachträglich auf fünf Gehülfen heraufgesetzt. Es ergab sich somit für das Handwerk nur eine Berufsstatistik, ergänzt durch einige Fragen über die Abhängigen u. a., während die Gewerbezählung zu einer Statistik der Großbetriebe zusammenschrumpfte. Wie eine systematisch richtige Volkszählung die vorhergehende Aufstellung eines Haushaltsverzeichnisses, so erfordert eine Gewerbezählung eine Vorliste der Betriebsstätten. Ob diese gesondert aufgestellt wird, oder ob man, wie bei der Gewerbezählung vom Juni 1895, den allen Einwohnern zugehenden Fragebogen durch Hinzufügung einiger Fragen nach der Betriebsstätte hierzu benutzt, kommt auf dasselbe heraus, da man in letzterem Falle durch genau vergleichende Revision die etwaigen Mangel aufdecken und nachträglich verbessern kann. Bei der Verbindung beider Zählungen von 1875 beschränkte man sich auf die Haushaltungsliste, woraus in Verbindung mit der berührten Unreinheit der Gewerbeaufnahme eine beträchtliche Ungenauigkeit resultierte, die nur mit großer Mühe und vielen Recherchen für Berlin beseitigt werden konnte. 3467 Fragebogen gingen ein, es fehlten und wurden nachträglich ausgestellt 1791, während 551 als Doubletten zurückgelegt wurden.

Die Vollständigkeit der Berufsaufnahme ergiebt sich aus ihrer Verbindung mit der methodisch konformen Volkszählung, während sie für die Gewerbestatistik durch die zahlreichen Be-

richtigungen (68 %) zum mindesten sehr wahrscheinlich gemacht ist. Dasselbe gilt für alle weiteren vom statistischen Amt der Stadt Berlin ausgeführten Zählungen mit Einschluss der Erhebung von 1882. Bei allen hat es sich das Berliner statistische Amt zur Pflicht gemacht, durch umfassende Recherchen (1875 = 21 000, 1890 = 72 000) zweifelhafte oder unwahrscheinliche Angaben durch Kontrolle möglichst zu berichtigen. Auch muß man berücksichtigen, dass bei der Intelligenz der großstädtischen und dem sprichwörtlichen Mutterwitz der Berliner Bevölkerung falsche Ausfüllungen der Zählkarten aus mangelnder Einsicht relativ selten sind. Dass trotzdem bei allen Zählungen eine große Anzahl "Arbeiter" ohne weitere Angaben gefunden wurden, liegt weniger an mangelhafter Ausfüllung der betreffenden Karten, als an der zu wenig bestimmten Fragestellung und besonders daran, dass die moderne Grossindustrie große Scharen unqualifizierter Arbeiter verwendet. Wenn ein gelernter Gürtler in einem Konfektionsgeschäft mit dem Kistenvernageln beschäftigt ist, dann wird er von der Gewerbestatistik als Arbeiter im Hülfsgewerbe der Konfektion erfasst, in der Berufsstatistik wird er sich dagegen mit Recht als einfachen Arbeiter bezeichnen. Was nun die Vergleichbarkeit der Zählung von 1875 mit den vorhergehenden Aufnahmen anlangt, so fällt es sehr angenehm auf, dass die Ordnungen und Gruppen der 1875 neu eingeführten Reichsgewerbeklassifikation fast durchweg mit der Klassifikation der älteren Aufnahmen übereinstimmen. Allerdings ist diese große Übereinstimmung mitunter nur scheinbar, indem unter gleichen Überschriften nicht genau die gleichen Gewerbe begriffen Aber diese Inkongruenz betrifft nur kleine Berufsverzweigungen, so dass sie ignoriert werden kann, zumal ein Mittel, diesen Mangel zu beheben, nicht vorhanden ist.

Über den Berufsstatistiken im Deutschen Reiche schwebt ein eigentümlicher Unstern. Die erste von 1871 fiel so mangelhaft aus, dass sie nicht einmal publiziert wurde, 1875 wurde eine Berufsstatistik erhoben, aber nicht ausgezählt, 1880 sollte es ihr ebenso ergehen. Auf einer Vorbesprechung konnte sich die staatliche Kommission über die Details der Auszählung nicht einigen und beschloss, die Entscheidung bis nach der Zählung auszusetzen. Als man nun nach der Zählung zusammen kam, erkannte man, dass jetzt nachträglich nichts zu machen sei, und die Verarbeitung der Berufsangaben unterbleiben mußte. zählte auch 1880 wiederum nur Berlin eine Berufsstatistik aus, der es noch zum besonderen Vorteil gereichte, dass die staatlicherseits vorgeschriebenen Fragen durch einige Zusätze erweitert waren. Derartige Zusätze hat die Stadt Berlin, nachdem sie schon 1871 einige Einschiebsel durchgesetzt hatte, seit 1875 regelmäßig den staatlichen Formularen zugefügt. Auf diesen Erweiterungen ruht ein großer Teil der Berliner Berufsstatistik; so sind die Fragen über die Zugehörigkeit zu einer Innung oder über die von einem Arbeitgeber beschäftigte Zahl der Arbeiter nur Zusatzfragen. Dabei haben diese Zusätze mit großer Missgunst seitens des staatlichen Bureaus zu kämpfen gehabt. Es hat stets langer Verhandlungen und mehrfacher Reklamationen bedurft, ehe das Königliche Bureau und das Ministerium des Innern die Erlaubnis gaben, dass die Stadt Berlin für ihre Kosten besondere Fragen erhob und diese Fragen mit den staatlichen auf eine Karte setzte. Nachdem sie unbeanstandet bis 1885 zwischen den staatlichen Fragen an der entsprechenden Stelle gestanden hatten, forderte das Königliche Bureau 1890, dass die Berliner Zusatzfragen an den Schluss der staatlichen Fragekarte gesetzt würden und nicht an die Stelle, wohin sie logisch gehörten: ein Verlangen, das, ohne irgend welchen Vorteil zu bringen, für die Stadt Berlin mit dem Nachteil verknüpft war, dass diese Fragen, welche noch dazu durch die Bezeichnung "Zusatzfragen" dem Publikum ausdrücklich als eine Sonderbelästigung von seiten der Stadt Berlin signalisiert werden mussten, eine relativ mangelhafte Beantwortung erfuhren. Hieraus resultiert auch, dass, wie es in dem Volkszählungsbericht von 1890 heißt, "die Lückenhaftigkeit der Eintragungen diesmal eine Höhe erreicht hat, welche bei früheren Zählungen unerhört war, so dass auch bei äußerster Beschränkung 72 000 Lokalrecherchen gegen 19 000 bei der vorigen Zählung ausgeführt werden mussten". So störend war allerdings früher nicht in die Berliner Statistik eingegriffen, aber wenn man die Vorverhandlungen zwischen städtischer Zählungsdeputation und Königlichem Bureau bezw. Ministerium des Innern in den einleitenden Berichten zu den Berliner Volkszählungen liest, wird man sich mitunter des Eindrucks einer gewissen Chikane nicht erwehren können. Wurde doch der Stadt Berlin 1880 sogar ein Aufgeben ihrer seit 1861 in hervorragender Weise durchgeführten selbständigen Auszählungen zugemutet. Wenn man auch diese Forderung schliefslich fallen liefs, und wenn es auch stets gelang, die meisten Antrage der Stadt Berlin durchzusetzen, so wurde die Bewegungsfreiheit der Berliner Statistik durch dieses Hineinreden des Staates doch auf alle Fälle gelähmt. Wenn sie, wie die deutsche Städtestatistik überhaupt, trotz dieser staatlichen Bevormundung die Führung in der deutschen Statistik an sich gerissen und behauptet hat, so dankt sie das nicht zum wenigsten ihrer energischen Abwehr aller unberechtigten Einmischungen. Als z. B. 1880 für die Zusatzfragen eine nicht "strenge Censur" vom Staate in Anspruch genommen war, replizierte der Bearbeiter, Böckh, bitter, "dass zu jener Zeit von seiten des Königlichen Bureaus die Zählung von 1875, abgesehen von der Gewerbezählung, überhaupt nicht bearbeitet worden war"; "dass auch bei dem Wenigen, was veröffentlicht ist, die Bearbeitung der sachverständigen Kritik nicht Stich hält".

In der Gruppierung der Berufe schloss sich die Aufnahme von 1880 durchaus der Reichsklassifikation von 1875 an. Es wurden nur einige kleine 1875 gesonderte Gewerbe mit anderen zusammengeworfen, wie die Brunnenmacher mit den Zimmerern, ein Misstand, der sich durch Auseinanderrechnung beheben läst. Dieselbe Klassifizierung wurde seitdem für alle Berliner Zählungen mit ganz unbedeutenden Veränderungen beibehalten. Die Modifikationen betreffen fast ausschliefslich Zerlegungen einer Gruppe in zwei; so wurden Riemer und Tapezierer aus einer Sammelgruppe zwei Berufe. Die beiden letzten Berufszählungen der Stadt Berlin wurden nach demselben Princip mit fast wörtlich gleichlautenden Fragen erhoben und in völlig konformer Weise ausgezählt. Als Abnormität sei nur erwähnt, dass im Reich 1885 wie 1890 vom Publikum die Ausfüllung einer Frage nach dem Beruf verlangt wurde, obwohl die statistischen Behörden beide Male schon vorher entschlossen waren, die Antworten nicht zu verwerten. Diese zwecklose Belästigung des Publikums muss um so auffallender erscheinen, als sich in weiten Kreisen eine wachsende Abneigung gegen statistische Befragungen geltend macht.

Eineinhalb Jahre nach der Zählung von 1880 fand plötzlich im Deutschen Reiche die erste, schon lange geforderte Berufszählung am 5. Juni 1882 statt. Auf ihre eigentümliche innerpolitische Geschichte, die in erster Linie mit der Schutzzollpolitik der Regierung und in zweiter mit der geplanten Arbeiterversicherung in Beziehung steht, braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden. Der aus dem ersteren Zweck häufig abgeleitete und gegen den Wert der Zählung geltend gemachte Vorwurf, dass sie durch die Art der Fragestellung und die Wahl der Beispiele, sowie auch bei der Aufbereitung des Materials so angestellt worden sei, dass möglichst viel Landwirte gezählt wurden, fällt für Berlin ganz außer Rechnung. Auch dass die Zählung unvollständig aussiel, weil sie alle unter vierzehn Jahre alten Kinder nicht individuell zählte, was nach der Fortschreibung für Berlin einen Ausfall von 12850 Einwohnern verursachte, kann für unsere Zwecke der Berufsvergleichung keinen Vorwurf begründen. Wichtiger ist schon, dass nicht, wie sonst bei den Berliner Zählungen, die faktische, sondern die Wohnbevölkerung erhoben wurde. Wenn dies auch manche Verschiebungen im Berufe veranlasst haben mag, so ist andererseits sicher, dass die faktische Bevölkerung am Sommertermin in noch höherem Masse von der faktischen Bevölkerung am Wintertermin infolge der vielen abwesenden Einheimischen und anwesenden Fremden verschieden sein würde, als die Wohnbevölkerung des Juni von der faktischen Bevölkerung des Dezember, die von der Wohnbevölkerung nicht allzustark abweicht. Am meisten wird die Vergleichbarkeit mit den sonstigen Berliner Zählungen durch die Verschiedenheit des Erhebungstermins beeinträchtigt. Infolge des Sommertermins sind einzelne Berufe, wie die Baugewerbe, in ihrer Hochsaison erfaßt, während sie im Dezember in ihrer toten Jahreszeit gezählt werden.

Fabriken je nach der Marktkonjunktur Scharen von Arbeitern anziehen oder abstoßen, so ist durch diese Inkongruenz der Zählungstermine eine derartige Verschiedenheit für einzelne Gewerbe hervorgerufen, dass die Vergleichbarkeit stark beeinträchtigt, ja mitunter beinahe gänzlich ausgeschlossen ist. Gleichwohl haben wir geglaubt, die Daten dieser Zählung überall mitteilen zu sollen. Lässt doch die Größe der Schwankungen an sich übrigens auch erkennen, ob das betreffende Gewerbe in beträchtlicherem Umfange zum Fabriksystem übergegangen ist, da beim Handwerk eine größere Stabilität der Zahlen das Normale ist. Die Zählung von 1882, die nicht vom statistischen Amt der Stadt bearbeitet wurde, war eine doppelte, insofern mit der Berufszählung eine ausführliche Gewerbestatistik verbunden wurde, die sich im Unterschied von 1875 auf alle Betriebe erstreckte. Jeder Betrieb, der mehrere Berufe umfaste, muste unter Verteilung der Arbeiter in so viele Betriebe auseinandergelegt werden, als er Berufe enthielt; es entstanden hierdurch fiktive Zahlen, die der Wirklichkeit nicht entsprachen. Von diesem Mangel abgesehen, ist die Gewerbezählung technisch vorzüglich durchgearbeitet. Sie sondert die Betriebe und die in ihnen beschäftigten Personen analog der Zählung von 1875 nach Größenkategorieen; sie unterscheidet Haupt- und Nebenberuf, Motorenbetriebe, Hausindustrielle, Beamte u. s. w. Leider sind manche dieser Punkte in den sonstigen Berliner Zählungen nicht ausgeschieden oder anders umgrenzt, so dass eine Vergleichung ausgeschlossen ist, oder doch nur unter Vorbehalt ausgeführt werden kann. Die Klassifikation der Berufe, die bei der Gewerbezählung viel mehr ins Detail geht, wie bei der Berufsaufnahme, ist im ganzen dieselbe wie 1875.

Es bleibt noch übrig, mit einigen Bemerkungen auf jenes Zwittergebilde zwischen Berufs- und Gewerbezählung einzugehen, das die Berliner Statistiken von 1885 und 1890 bieten. Nachdem schon die Berufsauszählung von 1875 die Selbständigen nach der Zahl ihrer Arbeiter in zwei Kategorieen (unter sechs und über fünf Arbeiter) und die Statistik von 1880 sie ebenfalls in zwei Klassen (ohne und mit Arbeitern) zerlegt hatte, versuchte man 1885 und 1890 durch die Frage, "wie viel Arbeiter beschäftigen Sie?", eine eingehende Klassifikation der Selbständigen nach ihrer Arbeiterzahl und hiermit einen Ersatz der Gewerbestatistik zu erhalten. Der Unterschied von der Gewerbestatistik besteht darin. dass nicht die in Berlin domizilierenden Betriebe, sondern die Betriebe der in Berlin anwesenden Selbständigen erfast wurden. Dies Surrogat nähert sich einer Gewerbestatistik um so mehr, je mehr Wohnung des Fabrikanten und Fabrik örtlich zusammenfallen. Bei den Handwerkern ist beides dasselbe, da hier, von abnormen Ausnahmen abgesehen, Wohnstätte und Werkstätte gleichbedeutend sind. Für 1875, wo einerseits die Fabriken noch fast sämtlich im Berliner Weichbild lagen und andererseits die Fabrikanten noch nicht in den Vororten wohnten, lässt sich durch

Vergleich mit der Gewerbezählung die Brauchbarkeit dieses Ersatzmittels feststellen. Es wurden z. B. gezählt:

| 1875                                                          | Bau-<br>gewerbe<br>aber 5   unter 6<br>Arbeiter |              | Druckerei<br>über 5   unter 6<br>Arbeiter |            | Papier u.<br>Leder-<br>industrie<br>aber 5¦unter 6<br>Arbeiter |              | Textil-<br>industrie<br>aber 5   unter 6<br>Arbeiter |              | Schusterei<br>aber 5   unter 6<br>Arbeiter |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| nach der Be-<br>rufsstatistik<br>Selbständige<br>nach der Ge- | 485                                             | 2463         | 236                                       | 587        | 386                                                            | 2179         | 370                                                  | 2639         | 61                                         | 5232         |
| werbestatistik<br>Betriebe<br>Betriebsleiter                  | 437<br>435                                      | 2345<br>2437 | 185<br>239                                | 541<br>591 | <b>2</b> 93<br>391                                             | 2062<br>2163 | 254<br>372                                           | 2512<br>2615 | 52<br>61                                   | 5200<br>5232 |

Die drei korrespondierenden Angaben stimmen nur selten genau überein, wobei die Daten der Betriebsleiter und Selbständigen einander natürlich näher sind, als sie denen der Betriebe stehen. Eine völlige Übereinstimmung der Zahlen kann nicht statthaben; geschweige dass dieser Mangel etwa ein Misstrauen gegen die Richtigkeit der Daten begründen könnte. Im Gegenteil wird man umgekehrt in den geringen Abweichungen einen Beweis für die Korrektheit erblicken, und auch hier mit J. P. Süsmilch sagen können: "ich wünschte mir niemals in dieser Art Zahlen, etwas richtigeres und zuverlassigeres; die politischen Arithmetici sind keine Kaufleute, in deren Büchern auch die kleinsten Brüche auf das genaueste zusammenstimmen müssen". Nur in der Textilindustrie besteht eine große Inkongruenz, indem den 370 Unternehmern mit mehr als fünf Arbeitern nur 252 Betriebe dieser Größenklasse gegenüberstehen; es erklärt sich dies daraus, dass die Berliner Textilindustriellen vielfach ihre Betriebe außerhalb, z. B. in Thüringen, haben, während sie in Berlin kaum ein Kontor besitzen. Zwar ist seit 1875 durch Hinauswandern der Fabriken, wie Hinausziehen der Fabrikanten eine größere Differenz zwischen Wohnung des Unternehmers und Fabrik entstanden, aber bis 1890 wird man diese Differenz nicht zu hoch veranschlagen Man wird sich daher zwar stets bewusst bleiben müssen, dass aus einer Berufsstatistik durch keinerlei Mittel eine Gewerbestatistik werden kann, dass man daher die Klassifikation der Selbständigen nach der Arbeiterzahl niemals mit einer analogen Klassifikation der Betriebe identifizieren darf, aber man wird unter Anwendung gewisser Vorsichtsmaßregeln jene als einen, wenn auch nicht vollwertigen Ersatz für diese anzusehen berechtigt sein. Im Dezember 1895 wurden die Fragen nach der Arbeiterzahl nicht wiederholt. Ihre Auszählung wäre auch ohnedies materiell wertlos gewesen; wie denn überhaupt seit dem

Beginn der 90er Jahre eine Gewerbestatistik der Stadt Berlin nicht mehr mit einer Statistik der Berliner Industrie zusammenfällt.

Mit dem Jahre 1890 ist die Bebauung des Berliner Weichbildes im großen und ganzen etwa vollendet, die Fabriken werden seitdem durch das Steigen der Bodenpreise von Jahr zu Jahr mehr in die Vororte hinausgedrängt, wie die Fabrikinspektoren seit 1891 ständig hervorheben. Diese Verschiebung kommt in den Wachstumsverhältnissen Berlins und seiner Vororte zum deutlichen Ausdruck. Die Zunahme der Bevölkerung betrug in Prozent:

|           | 1870/75 | 1875/80 1880/85 | 1885/90 | 1890/95 |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------|
| In Berlin | 3.92    | 2.93 3.17       | 3.64    | 1.21    |
|           | 1.46    | 0.99 0.66       | 1.63    | 2.09    |
|           | 1.04    | 1.16 0.45       | 1.12    | 1.22    |

Während das Wachsthum der Stadt Berlin nach der angeführten Tabelle stets drei- bis viermal so groß wie das der ganzen preußischen Bevölkerung war, steht im letzten Jahrfünft die preußische Quote sogar höher. Man kann annehmen, daß die Wachstumsverhältnisse der Berliner Vororte sich in den Zunahmequoten der Provinz Brandenburg ausdrücken, die sonst als ganz überwiegend landwirtschaftliche Provinz anzusprechen ist. Eine besondere Aufstellung über die Vororte ist kaum möglich. Das statistische Amt der Stadt Berlin hat zwar für die nächsten Vororte folgende Einwohnerzahlen errechnet:

Aber obschon die schnelle Zunahme dieser Zahlen namentlich seit 1890 einen Anhalt für die Bevölkerungsverschiebung giebt, so ist doch der Umkreis von zwei Meilen für den Industrierayon der Stadt Berlin zu klein, als daß er diese große Wandlung wiederspiegeln könnte. Man bleibt somit auf die Zahlen der Provinz Brandenburg angewiesen und wird die Zunahme derselben seit 1890 großenteils auf die Berliner Vororte im weiten Sinne zurückführen können; sie wuchsen bis 1890 nur wenig schneller als der preußische Staat, haben aber seit 1890, also seitdem das Berliner Weichbild bebaut ist, ungleich stärker zugenommen als Berlin. Seit dem Anfang der 90er Jahre besteht zudem noch der schnelle, bequeme und billige Vorortverkehr, der Fabrikanten wie Arbeitern das Wohnen außerhalb Berlins erleichtert. Alle jenseits des Weichbildes liegenden Fabriken, welche zweifellos Teile des gesamten Berliner Gewerbewesens sind, wer-

den somit nicht von einer Berliner Gewerbestatistik erfast; ebensofallen die außerhalb wohnenden Fabrikanten und Arbeiter, obwohl sie in Berlin thätig sind, aus dem Rahmen der Berliner Berufsstatistik heraus. Der gewerbliche Charakter Berlins kann somit seit 1890 in städtischen Zählungen nicht mehr zum Ausdruck kommen. Nur eine Aufnahme, welche die gesamten Vororte und die Stadt Berlin umfast, kann nunmehr darauf Anspruch erheben, ein vollständiges Bild von dem Berliner Gewerbe zu geben. Zählungen, welche sich auf das Stadtgebiet beschränken, können wohl den Rumpf, aber nicht den Gesamtkörper der Berliner Industrie wiederspiegeln.

## 5. Die Methode zur Verwertung des gewerbestatistischen Materials.

Zum Ausgangspunkt ist die Zählung von 1890 genommen, denn es kommt in erster Linie darauf an, den gegenwärtigen Stand der Berliner gewerblichen Entwickelung wiederzuspiegeln und zu zeigen, wie dieser Zustand im Laufe von zwei Jahrhunderten entstanden ist. Demzufolge sind die früheren Zählungen in völlige Vergleichbarkeit mit der Aufnahme von 1890 zu bringen. Bis 1875 ist dies einfach, da von 1875 bis 1890 die Berufsangaben durch fast gleichlautende Fragen erhoben und vom städtischen Bureau in ganz übereinstimmender Weise aufbereitet sind. Das 1875 aufgestellte Berufsschema wurde mit geringen Modifikationen noch 1890 der Klassifikation zu Grunde gelegt, wodurch die notwendige Homogenität der letzten Einheiten gewährleistet ist. Die Zählungen von 1867 und 1871 erfordern ein viel umständlicheres Verfahren. Schwabe hat viele und oft sehr willkürliche Zusammenziehungen der Berufe vorgenommen. Die Möglichkeit, aus diesen Sammelgruppen durch Auseinanderrechnen die einzelnen Berufe herauszuschälen, ist dadurch gegeben, dass Schwabe eine genaue Übersicht über die von ihm beliebte Einordnung der kleinen Berufe mitgeteilt hat. Handelt es sich bei diesen Zusammenziehungen um zwei Gewerbe, von denen man annehmen kann, dass sie sich in gleichschnellem Tempo entwickelt haben, so ist für beide eine gleichmässige Zunahme angenommen, und die angegebene Summe zwischen beide Gewerbe unter Zugrundelegung ihrer Größenverhältnisse von 1861 nach geometrischem Zunahmeverhältnis geteilt. Folgende Tabelle mag dies veranschaulichen:

| Beruf    | Se        | lbständi  | ge        | Abhängige         |           |            |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| Detui    | 1861      | 1867      | 1871      | 1861              | 1867      | 1871       |
| Böttcher | 166<br>34 | 247<br>51 | 216<br>44 | 32 <b>4</b><br>52 | 579<br>93 | 783<br>126 |
|          | 200       | 298       | 260       | 376               | 672       | 909        |

Die fetten Zahlen sind die berechneten, die andern die in den Zählungen gegebenen. In diesem Falle liegt es einfach; aber so vielfache Komplizierungen auch hinzutreten mögen, das Princip der Auseinanderrechnung bleibt dasselbe. Wenn zwei Gewerbe zusammengefalst sind, von denen, wie bei den Zimmerern und Brunnenmachern, das eine rasch emporblühte, während das andere fast konstant blieb, dann ist zunächst für das letztere eine geometrisch fortschreitende Zunahme zwischen 1861 und 1875 konstruiert, und die so gefundenen Daten sind darauf von den Gesamtzahlen abgezogen, so dass die Differenz die Zahlen des anderen Gewerbes ergiebt. Handelt es sich um Gewerbespecialisierungen, die 1861 noch nicht vertreten waren, so sind statt der Daten von 1861 diejenigen von 1875 zu Grunde gelegt, wobei die geometrische Progression in eine Degression verwandelt worden ist. Gewis kann eine derartige mechanische Methode nicht in jedem Falle das richtige treffen; aber im ganzen wird man ihr die Berechtigung nicht bestreiten. Aus den Berliner Zählungen ergiebt sich, daß verwandte Gewerbe sich unter gleichen wirtschaftlichen Umständen für kürzere Fristen gleichmäßig entwickeln. Ist ihre Entwickelung aber auch nur annähernd gleichmässig gewesen, so wird die geometrische Auseinanderrechnung das richtige treffen. Der Mangel bleibt allerdings bestehen, dass es nur berechnete, aber nicht gezählte Angaben sind, so nahe sie auch der Wirklichkeit kommen mögen. Wollte man aber nicht in vielen Fällen auf die Daten der Zählungen von 1867 und 1871 überhaupt verzichten - und gerade in diese Zeit fallen sehr wichtige wirtschaftliche Ereignisse -, so gab es keinen andern Weg. Übrigens kann das Resultat und die Tendenz der Gesamtentwickelung nicht dadurch beeinflusst werden, dass bei einigen Berufen die Angaben zweier Zählungen der Wirklichkeit nicht ganz genau entsprechen. Das gleiche Verfahren ist überall eingeschlagen, wo zwei Gewerbe in eine Angabe konfundiert sind, wie dies für die Zählungen nach 1816 und für 1880 in seltenen Fällen vorkommt.

Für die Vergleichung mit den vorhergehenden Zählungen bis 1801 ist bereits eine statistische Vorarbeit im dritten Heft der Berliner Volkszählung von 1875 vorhanden. Da der Verfasser dieser Zusammenstellung, Geh. Reg.-Rat Böckh, einer der ersten Kenner der preußischen Zählungen aus jener Zeit ist, kam es nur darauf an, für dieses halbe Jahrhundert die Bedeutung und den Umfang jeder einzelnen Berufsspecialisierung genau festzustellen und zu untersuchen, ob und welcher der 1890 gewählten Gruppen sie entsprach. Da die alte Klassifikation des Zollvereins mit der neuen deutschen und Berliner sehr weit übereinstimmt, war dies mit einigen Umrechnungen überall ausführbar. Auch bei den Zählungen aus dem 18. Jahrhundert, mit denen eine Vergleichung der späteren überhaupt noch nicht versucht ist, handelt es sich darum, die Bedeutung der alten Berufsbezeich-

nungen und ihre Übereinstimmung mit den modernen Berufsgruppen festzustellen, was sich durch Nachschlagen im Büsching, Justi oder ähnlichen großen Lexiken aus dem vorigen Jahrhundert erreichen ließ. Die drei oder vier Bezeichnungen, deren Umfang nicht sicher festgestellt werden konnte, betrafen so wenig Personen, dals sie, unbeschadet der Richtigkeit, nach der Wahrscheinlichkeit zugeteilt werden konnten. Für 1784 machte sich außerdem noch eine Berücksichtigung der Fabrikentabelle erforderlich, da in der von Nicolai mitgeteilten großen Übersicht Fabrikanten und Arbeiter mitunter in einer Generalsumme zusammengefaßt sind. Wo die Fabrikentabelle versagte, mußte auf seine Beschreibung der Fabriken mit namentlicher Aufführung der Fabrikanten zurückgegriffen werden, woraus sich die Zahl der Fabrikanten und bisweilen auch die ihrer Arbeiter auszählen ließ.

Um diese Methode rückwärts gerichteter Vergleichung zu veranschaulichen, sei sie an einem verhältnismäßig einfachen Beispiel durchgeführt. Im 18. Jahrhundert gehörten in die Berußgruppe, welche wir heute in der Statistik als Böttcher bezeichnen, die Böttcher, die Kleinbinder, die Bierspünder und die Moldenhauer. Die Angaben dieser vier waren also zu addieren. Von 1801 bis 1861 wurden sie als Böttcher zusammengefaßt, so daß diese Zahlen ohne weiteres übernommen werden konnten. 1867 und 1871 sind die Leistenschneider und noch einige andere Teilchen der Holzbearbeitungsgewerbe mit hineingenommen; unter Zugrundelegung der Zählungen von 1861 und in der Annahme, daß die Böttcher und jene Hinzugerechneten in den Jahren 1867 und 1871 gleichmäßig geometrisch zugenommen haben, sind beide auseinandergerechnet. Von 1875 bis 1890 waren die Daten ohne weiteres den Zählungen zu entnehmen.

Wo parallele Angaben aus der Berufs- und aus der Gewerbestatistik vorlagen, sind stets beide benutzt, wobei sie zur Unterscheidung ihrer Herkunft entsprechend mit B oder mit G bezeichnet sind. Für die selbständigen Gewerbetreibenden stimmen beide Daten fast genau überein, 1890 der Auszählungsmethode entsprechend sogar ganz. Bei den abhängigen bestehen dagegen überall, mitunter sogar sehr große Differenzen, so daß die zusammengehörigen Zahlen einander zu widersprechen scheinen, aber gerade durch ihre Diskrepanz sehr lehrreiche Einblicke

gestatten.

Bei den Berufsaufnahmen finden sich zahlreiche Personen unter der Rubrik: "Arbeiter ohne Angabe", was weniger von einer Ungenauigkeit der Zählungen, als davon herrührt, dass die Grossindustrie immer mehr ungelernte Arbeiter zu rein mechanischen Leistungen verwendet. Es wurden "Arbeiter" gezählt:

1867 1871 1875 1880 1885 1890 tberhaupt: 31855 38205 55824 81015 77043 121917 in Prozent aller

Abhängigen: 25,30 19,77 31,88 39,84 30,23 42,13

Diese Zahlen sind so groß, daß sie nicht außer Rechnung bleiben durften. Sie auf die 87 unterschiedenen Gewerbe zu verteilen, ging nicht an, da die Verwendung von unqualifizierter Arbeit in den einzelnen Berufen sehr verschieden ist. Sie sind daher nur auf die 24 Gewerbegruppen in Ermangelung eines anderen besseren Maßstabes so verteilt, daß jeder Gruppe der ihrer Arbeiterzahl entsprechende prozentual berechnete Anteil zugeschlagen wurde. Die auf diese Art ermittelten Zahlen sind jedesmal der Gruppe angeschlossen, wobei sie durch ein vorgestelltes r als rektifizierte kenntlich gemacht sind.

Zur Berechnung des relativen Geschäftsumfanges ist die Zahl der Abhängigen auf je einen Selbständigen reduziert, so dass sich die Gesamtzahl der durchschnittlich in einem Betriebe thätigen Personen, einschließlich des Meisters, durch Erhöhung der Relativzahl um 1 ergiebt. Wenn der "mittlere" Bäckermeister 4,56 Abhängige beschäftigt, so sind in einer Durchschnittsbäckerei eben

5,56 Personen thatig.

Seit dem statistischen Kongress im Haag dient die Bevölkerung als Reduktionseinheit für alle Angaben, die, wie die Geburten, Todesfälle etc., mit ihr in Beziehung gesetzt werden. Trotzdem wurde die umgekehrte Art der Reduzierung gewählt, d. h. die Bevölkerung in den Selbstthätigen ausgedrückt. Es wird also nicht gesagt, 1729 machten die Selbstthätigen 10,32 Prozent der Bevölkerung aus, sondern 1729 kamen auf einen Selbstthätigen 9,69 Einwohner, denn bei der sehr ungleichen Größe der zu reduzierenden Daten wäre ein hoher Reduktionssatz (10000) erforderlich gewesen, und trotzdem hätten sich für kleinere Berufe häßliche Ausdrücke, wie z. B. daß die Windenmacher 1729 0,14 Prodezimille der Bevölkerung ausmachten, nicht umgehen lassen; allerdings ist hiermit die Unbequemlichkeit verbunden, dass die Verhältniszahl steigen muss, wenn die Zahl der Selbstthätigen abnimmt, und das jene fallen muss, wenn diese zunimmt.

Bei der Vergleichung der Betriebe nach Größenklassen, wofür nur die Zählungen seit 1875 in Betracht kamen, waltete die Schwierigkeit ob, daß die Angaben nicht in übereinstimmender Form erhoben waren. Wir hatten für 1875 aus den Angaben der Gewerbestatistik die Zahlen der Betriebe, welche unter sechs und über fünf Personen beschäftigten; für 1880 berufsstatistische Angaben über die Gewerbetreibenden mit und ohne Personal; für 1882 die Angaben der Berufsstatistik über Betriebe ohne Personal, mit 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 50, 51 bis 200, 201 bis 1000 und über 1000 Arbeitern; für 1885 und 1890 die Angaben der Berufsstatistik über die Zahl der Gewerbetreibenden nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter, in 11 bezw. 16 Größenklassen zerlegt. Die Zählung von 1880 ist der Erhebungsart nach den Aufnahmen von 1885 und 1890 durchaus konform, trotzdem war sie nur mit Vorsicht zu verwenden, weil sie die

Hausindustriellen abweichend von den sonstigen Zählungen zu den Abhängigen rechnete. Welche principiellen Mängel den Zwittergebilden von 1885 und 1890 anhaften, ist bereits berührt; es kann der Fall sein, daß von den Teilhabern bezw. Gesellschaftern keiner die Arbeiterzahl des Betriebes angegeben hat, oder auch, daß ein jeder dies auf seiner Karte gethan hat. Indessen zeigten die Zahlen der Betriebsaufnahme von 1882 eine so weitgehende Übereinstimmung mit den Angaben von 1885, daß man annehmen mußte, jene als möglich hingestellten Fehler kämen entweder sehr selten vor oder höben sich in komplemen-

tärer Ergänzung auf.

Wie schon erwähnt, waren 1875 die einzelnen kleinen Berufsgruppen in zwei Teile geschieden; dagegen waren für die 14 großen Gruppen die Selbstthätigen nach der Zahl der Arbeiter in Gruppen mit 0 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 50, 51 bis 100, 101 bis 200 und über 200 Arbeiter ausgezählt und durch Vergleichung mit den Gewerbesteuerrollen nach Einkommensteuerstufen unterschieden. Die Selbstthätigen bestehen aus Selbständigen und Abhängigen, von denen hierbei nur erstere in Betracht kommen konnten. Die Abhängigen stehen natürlich alle in der Klasse "Selbstthätige ohne Personal". Da nun aus der Berufsstatistik von 1875 die Zahl der Selbständigen mit fünf und weniger Arbeitern bekannt war, so ließ sich für die 14 Gruppen sehr wohl eine detaillierte Verteilung nach Betriebsgrößen durchführen. Um eine Klassifikation zu erhalten, die sich den in den Zählungen beliebten verschiedenen Gruppierungen möglichst anpasste, wurde die Zahl der Betriebe bezw. der Betriebsinhaber nach folgenden sechs Größenklassen zerlegt: ohne Arbeiter, mit 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 50, über 50 Arbeiter.

Für die Verteilung der Selbstthätigen nach Größenklassen der Betriebe bietet die Statistik wenig Material. 1875 ist in jedem Beruf für die zwei Hauptkategorien (mit über fünf und unter sechs Arbeitern) die Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeiter angegeben; das gleiche ist 1882 geschehen. Da sich somit nur 1890 für jede einzelne Betriebsgröße die Zahl der in ihr beschäftigten Arbeiter herausrechnen liefs, war für eine Vergleichung die Beschränkung auf die auch 1882 und 1875 unterschiedenen Kategorieen geboten. Hätte man nun einfach die Zahl der beschäftigten Arbeiter in der angegebenen Weise nach Betriebsgrößen verteilt, so wären die Alleinbetriebe überhaupt herausgefallen und die Handwerker, die mit sehr geringem Personal arbeiten, aber selbst den Hauptarbeiter stellen, zweiselsohne zu kurz gekommen. Da beide mit hineingerechnet werden mussten, so konnten nicht nur die beschäftigten Abhängigen, sondern es mussten alle Selbstthätigen nach Betriebsgrößen verteilt werden. Somit ergaben sich die 3 Gruppen: selbstthätige Personen in Betrieben ohne Arbeiter, mit 1 bis 5 Arbeitern und über 5 Arbeitern. Die Zahlen der Betriebe wie der Selbstthätigen sind stets auf 100 reduziert, da sich die Verschiebungen innerhalb der einzelnen Größenklassen am schärfsten herausheben, wenn die Angaben der verschiedenen Zählungen in denselben

Rahmen gespannt werden.

Die berufsstatistischen Symptome für den Unterschied zwischen Groß- und Kleinbetrieb haben hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit unter einer großen Mangelhaftigkeit des Zahlenmaterials zu leiden. Das kaufmännische und technische Rechnungs- und Aufsichtspersonal wurde seit 1871 stets erhoben, aber stets in mehr oder minder abweichender Weise. Es wurde gezählt: 1867 teils zu den Arbeitgebern, teils zu den Arbeitern, 1871 als Direktionspersonal gesondert, im übrigen zu den Arbeitern; 1875 in der Berufs - wie in der Gewerbestatistik gesondert; 1880 wurden die Angestellten für die einzelnen Berufe mit den Gehülfen und Gesellen zusammengeworfen, für die 24 großen Gruppen dagegen getrennt, wobei gegen 1875 noch der Unterschied obwaltet, dass damals nur die thatsächlich in Stellung befindlichen, 1880 dagegen alle Personen entsprechender kaufmannischer oder technischer Ausbildung gezählt wurden. 1882 wurden die Geschäftsleiter zusammen mit dem Verwaltungspersonal bei allen, außer bei den Alleinbetrieben, unterschieden. 1885 und 1890 wurden sie gesondert aufgeführt, jedoch mit dem Unterschiede. dass 1890 die Werkmeister und Werkführer konsequent zu den Gehülfen geworfen wurden, während sie 1885 zum Teil mit unter dem Aufsichtspersonal standen. Die Sache liegt demnach so, dass für 1875 und 1882 Maximalangaben der wirklichen Angestellten vorhanden sind, 1880, 1885 und 1890 aber untereinander ungleichwertige Zahlen der in Berlin lebenden Personen dieser Rangstufe. Es ist klar, dass man selbst dort, wo man von diesen Angaben Gebrauch machen will, weil man für das betreffende Gewerbe die Unterschiede in der Erhebung für geringfügig erachtet, sehr vorsichtig verfahren muß. Die Unverwertbarkeit der übrigen Klassifikationen unter den Abhängigen, wie der Gesellen, Gehtilfen, Lehrlinge und Arbeiter ist bereits festgestellt.

Die Mängel der vorliegenden Angaben über die Frauenarbeit liegen nicht an einem Wechsel in der Erhebungsmethode,
sondern daran, dass nur die Gewerbestatistik die Frauenarbeit
vollständig erfassen kann. Sogar selbständige berufsthätige
Frauen geben mitunter keinen Beruf an, weil sie ständig steuerliche Belastungen befürchten. Die selbstthätigen Frauen leben
zum größten Teil im Haushalt ihrer Männer oder Eltern; in
beiden Fällen betrachten sie ihre Thätigkeit als etwas Nebensächliches, was man neben dem Beruf des Vaters oder Gatten
nicht anzugeben braucht. Dazu ist die Frauenarbeit in Fabriken
weit mehr ungelernte Arbeit als die der Männer. Infolgedessen
geben sehr viele Frauen, selbst wenn sie ihre Thätigkeit ver-

zeichnen, sich als "Arbeiterin" an, nicht aber den Berufszweig, in welchem sie arbeiten. Die arbeitenden Frauen sind zum großen Teil hausindustriell thätig; so lange daher die vollständige Erfassung der Hausindustrie durch die Gewerbestatistik noch nicht erreicht ist, so lange bleibt die Erhebung der Frauenarbeit auch durch eine Gewerbeaufnahme (1875 und 1882) unvollkommen.

Für den Civilstand und das Alter waren die statistischen Angaben gut und vergleichbar; bedauerlich blieb hierbei nur, dass diese Auszählungen mit Ausnahme des Civilstandes im Jahre 1885 nur für die großen Gruppen, nicht aber für die einzelnen Beruse ausgestührt sind. Daten über den Civilstand der Abhängigen liegen für 1875, 1880, 1885 und 1890 vor. Sollte eine Vergleichung durchgestührt werden, so konnten nur die Verheirateten ausgeschieden werden, denen dann alle andern gegentüber gestellt wurden. Eigentlich hätten hier die Verwitweten und Geschiedenen oder Getrennten zu den Verheirateten gerechnet werden müssen, denn es kam darauf an, wie viel Abhängige ihre abhängige Stellung als Lebensstellung auffasten und dies in der Familiengründung dokumentierten. Da dies nach der gegebenen Statistik nicht möglich war, so liegen auch hier nur Minimalzahlen vor.

Hinsichtlich des Alters der Abhängigen bietet uns die Berliner Statistik Angaben für 1875, 1880 und 1890. Bei der Zählung von 1875 sind die Abhängigen in 12 Altersklassen, 1880 in 8 Geburtszeitklassen und 1890 in 7 Geburtszeitklassen zerlegt worden. Obwohl Alters- und Geburtszeitklassen, weil der Zählungstermin Anfang Dezember war, um <sup>1</sup>/12 Jahr nicht übereinstimmten, so konnte man bei einer Zusammenfassung in Altersdecennien diesen geringfügigen Unterschied doch unberücksichtigt lassen, und die Zahlen nach den 6 Altersgruppen: unter 20, 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50, 50 bis 60 und über 60 Jahre sehr wohl vergleichen.

Ganz mangelhaft, und daher unverwertbar, waren die Mitteilungen der Berliner Statistik über die Nebenbeschäftigung ist 1871 erhoben und mit dem Hauptberuf in lehrreicher Weise kombiniert. 1875 ist nur eine Auszählung der kombinierten Gewerbebetriebe veranstaltet. Im Jahre 1880 ist die Nebenbeschäftigung bei der Berufsfrage so nebenher miterhoben, was eine solche Unvollständigkeit zur Folge hatte, daß die Resultate nicht veröffentlicht wurden. Sehr gut ist der Nebenberuf erhoben und durchgearbeitet in der Berufs- und Gewerbezählung von 1882. Seitdem hat er nicht wieder den Gegenstand einer Erhebung gebildet.

Die Hausindustriellen wurden bis 1875 zu den Abhängigen geworfen. 1875 wurden sie erhoben, aber nicht ausgezählt; 1880 standen sie der Fragestellung nach unter den Abhängigen.

Die Sommerzählung von 1882 führte sie gesondert auf, während sie 1885 und 1890 unter den Selbständigen standen. Nur für 1882 liesse sich somit die Hausindustrie statistisch beleuchten, während sie sich gerade seit den 80 er Jahren in Berlin mehr ausgebreitet hat. Außerdem erhob die Zählung von 1882 auch nur die einfachste Form der Hausindustrie; die mit Zwischenmeistertum verbundene Spielart und ähnliche kompliziertere Gebilde passen zum größten Teil nicht in den Rahmen dieser Zählung. Aus demselben Grunde ist es nicht angängig, die Betriebe ohne Personal nach den Zählungen von 1885 und 1890 als hausindustrielle anzusehen, denn die Hausindustrie tritt durchaus nicht nur in dem einen Schema auf, dass ein Einzelner in seiner Wohnung für ein fremdes Geschäft arbeitet. Ferner umfassen die Alleinbetriebe ohne Personal vielfach auch Filialen, Agenturen u. ä. So wünschenswert eine Berücksichtigung der Hausindustrie auch war, so bot uns die Statistik doch eine zu unvollkommene Handhabe, die nur in wenigen Fällen herangezogen werden konnte und auch dann nur, wenn sie durch andere Angaben gestützt war.

# Entwickelung der Berliner Industrie im allgemeinen.

#### Erste Periode.

Vom Ende des 30jährigen Krieges bis 1765.

Im Vergleich mit den süd- und westdeutschen Städten ist Berlin eine junge Stadt. Während jene mit der Geschichte des deutschen Mittelalters mehr oder minder eng verknupft sind, ja zum Teil bis in die Anfänge deutscher Geschichte hineinragen, traten Berlin-Cöln erst im 13. Jahrhundert aus dem unhistorischen Dunkel hervor. Seit 1307 zu einer Stadt vereinigt, blühten sie schnell auf und schwangen sich durch kluge Politik zu einer wirtschaftlich und politisch hervorragenden Stellung, zum Haupt des märkischen Städtebundes, empor. Aber wie es ihnen der aufstrebenden Macht der hohenzollerschen Fürsten gegenüber nicht gelang, die politische Selbständigkeit einer freien Reichsstadt zu erringen, so standen sie ihren süddeutschen Schwestern auch in wirtschaftlicher Beziehung unvergleichlich nach. Nach kaum 300 jähriger Entwickelung wurde die gewerbliche Blüte Berlins durch den 30jährigen Krieg vernichtet, sodass die moderne Berliner Industrie eine kaum 250jährige Entwickelung zurückgelegt hat.

Da die Berliner Gewerbestatistik erst mit dem Jahre 1722 einsetzt, ist man für die Kenntnis des Berliner Gewerbewesens am Ende des 30jährigen Krieges nur auf authentische Schilderungen und einige gelegentliche Zahlenerwähnungen angewiesen. Die Stadt war dem Bankerott nahe, konnte doch der Rat 1663 weder seine Schul- und Kirchendiener, noch einen Zimmermann bezahlen, der um 290 Thaler die Köpenicker Brücke ausgebessert hatte. Die Bürger fingen an, aus der halbzerstörten, verkommenen und verseuchten Stadt auszuwandern, und hoffnungslos schreibt der Rat am Schlusse einer Klageepistel vom 27. Juli

1640:

"Die beiden Residenzien seien so nahe zum Ruin gebracht, daß sie zum Spektakel und zum Schimpf gleich andern Städten, Flecken und Dörfern vollends zu Grunde getrieben und zur Wüstenei gemacht werden sollen. Summa, das ganze Land, beide Städte und derselben Einwohner seiend, theils durch Peste, Brand, Raub und andere Erpressungen, so sehr verringert und in solche äußerste Armuth gebracht worden, daß theils aus Verzweifelung zum Wasser, theils zum Strange, theils zum Messer ihnen selbst Hand anzulegen und das Leben zu nehmen geeilet. Die übrigen Alle aber endlich gedrungen werden, wo ihnen von Ew. Churfürstlichen Durchlaucht nicht geholfen wird, mit Weib und Kindern auch ins bittre Elend zu gehen und wie schon von mehreren Etlichen geschehen, die hiesigen Städte zu verlassen."

Nach einer im 17. Jahrhundert aufgestellten "Tabelle, aus welcher die Anzahl der Feuerstellen in den kurmärkischen Städten und der Ertrag des Schosses dieser Städte zu ersehen ist", hatte Berlin "bei guter Zeit" 835, Cöln 401, zusammen 1236 Häuser; dagegen hatten sie bei der Revision 1645 620 bezw. 379, also zusammen 1099. Die Zahlen für die gute Zeit sind offenbar zu niedrig, zählte man doch in Berlin allein 1730 noch 677 wüste Stellen. Schon 1564 hatte Berlin nach einem Kataster der Feuerstellen 908 (darunter 419 kleine), Cöln 408 (darunter 182 kleine), zusammen 1316; ein Kataster von 1573 giebt für Berlin 806 Häuser und 184 Buden, für Cöln 379 Häuser und 36 Buden. also zusammen 1405 Gebäude an. Die Einwohnerzahl, welche für Berlin-Cöln von Fidicin um 1600 auf 12000 angegeben und im allgemeinen auf 14000 Einwohner geschätzt wird, war bis 1684 auf 6197 heruntergegangen. 1661 gab es in Berlin nur 300 Bürger, während 1716 schon wieder 7384 gezählt wurden. Über die Zerrüttung des Wohlstandes lassen sich keine Daten erbringen. Doch muss sie, aus ihrer nachhaltigen Wirkung zu schließen, sehr große Dimensionen aufgewiesen haben, war es doch nicht der Krieg in seinen direkten Folgen allein, welcher auf der Stadt und dem Staate lastete. Hinzu kamen Milswachs und Hungersnot, Seuchen und Viehsterben, Geldverschlechterung, Geldmangel, Aufhören des Verkehrs, Abreissen aller Verbindungen; fast schien eine Rückbildung in die Zeiten der Naturalwirtschaft einzutreten. Das Gewerbe lag gänzlich darnieder; es fehlte an geschickten Meistern und Gesellen, alte Werkzeuge und Kunstfertigkeiten waren verloren gegangen, ganze Berufszweige waren verschwunden und mussten später in Berlin erst wieder durch ausländische Kolonisten eingeführt werden. Die Kaufkraft der verarmten Bevölkerung war sehr tief gesunken. Es fehlte die Unternehmungslust und das Zutrauen zu einer Besserung der Verhältnisse. Noch nach 12 jähriger Friedenszeit geben die kurmärkischen Landstädte in ihrer "Unterthänigsten Vorstellung und Bitte vom Oktober 1660" folgende Schilderung:

"Alle Commercia, Handel und Wandel liegen dartiber ganz darnieder, sonderlich weil über die Kriegslast der liebe Gott die Lande mit noch mehreren Strafen als heftige und ungewöhnliche Inundationibus, Misswachs und Viehsterben heimgesucht. Die Confusion in der nunmehr reduzirten Münze noch auch über Alles andere übergrossen Schaden ver-

ursacht hat, der demjenigen, was der Krieg mit sich führet, leicht kann compariret und nicht geringer geachtet werden, das daher das Elend allenthalben so groß, das auch darüber gleichsam ein Stein in der Erden zum Mitleid könnte bewogen werden."

Als der brandenburgisch-preußische Staat an der Wende unseres Jahrhunderts zusammenbrach, war aus dem kümmerlichen Pflänzchen des Berliner Gewerbewesens von 1650 ein ansehnlicher Baum geworden. Diese Wandlung ist in erster Linie dem politischen Wachstum des Staates und der straffen merkantilistischen Gewerbepolitik zuzuschreiben.

Eine eingehende Geschichte der preussischen Gewerbepolitik würde über den Rahmen dieser Studie hinausgehen; es kann sich nur um die Hervorhebung des Wichtigsten handeln, was für die gewerbliche Entwickelung Berlins unter Berücksichtigung der verschiedenen Produktionsformen bedeutsam gewesen ist.

Der preussische Staat befand sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts völlig autonomen Städten gegenüber, die trotz und wegen ihrer Leistungsunfähigkeit, ihrer Vettern- und Kliquenwirtschaft, ihrer Überschuldung und der Korruption ihrer Beamtenschaft eifersüchtig über die Wahrung ihrer Selbständigkeit wachten. Wollten die brandenburgischen Herrscher eine starke Centralgewalt schaffen, so musten sie schrittweise vorgehen, die Städte zunächst in ihrer alten Verfassung belassen, um von ihnen unterstützt oder zum mindesten doch unbehelligt, auf andern Gebieten ihr Ziel zu erreichen. Sie genehmigten somit ohne weiteres die Privilegien der Städte und schränkten sie nur auf die kommunale Verwaltung ein. Mit ganzer Kraft nahmen sie die Organisierung des Verwaltungsapparates und Schaffung eines aus Beamten bestehenden Behördenorganismus in Angriff. Kampf mit den Ständen wurde die stehende Armee durchgesetzt, das Finanzwesen neu reguliert und von 1667-80 in den brandenburgischen Städten die Accise eingeführt. Die neugebildete Amtskammer, das Kommissariat, seit 1723 das General-Finanz-Direktorium, hat auf die städtische Verwaltung allmählich Einflus gewonnen. Durch die Errichtung der stehenden Armee hatte der Staat in allen Städten seine Beamten liegen, denen es bald gelang, in innern städtischen Angelegenheiten, wie bei der Festsetzung der Preistaxen u. s. w., ein Wörtlein mitzureden. Die Garnison bildete einen regelmäßigen sicheren Abnehmer, der für einzelne Gewerbe, wie die Tuchfabrikation, von großer Be-Noch mehr wurde das Gewerbewesen durch die deutung war. Accise beeinflust, die gegenüber der nach einem veralteten Kataster erhobenen Kontribution eine Erleichterung der Steuerlast bedeutete. Sie griff in die Gewerbe durch die Klassensteuer wie durch die indirekten Konsumtionsabgaben an den verschiedensten Punkten mit polizeilich-steuerlicher Kontrolle ein, sie konservierte den gewerbepolitischen Gegensatz zwischen Stadt und Land, der seine Spitze in dem Verbot alles Handels und Gewerbes auf dem platten Lande hatte; sie war daher den städti-

schen Zünftlern und allen Gewerbtreibenden, welche darin eine Kräftigung ihres Monopols sahen, sehr willkommen, während die steuerlich-polizeilichen Einmischungen der Accisebeamten mit zum Ausgangspunkt für eine Reform des ganzen Markt- und Zunftwesens wurden. Sie stellte eine, wenn auch drückende, so doch für das ganze Gewerbe des Staates einheitliche Steuer dar und bildete dadurch bei der territorialen Zerrissenheit des Staates später ein geeignetes Mittel, eine Schutzzollpolitik zu Gunsten der aufkommenden Hausindustrie und des Fabriksystems durchzuführen. Wie wohlthuend diese Steuer gerade in Berlin empfunden wurde, zeigt, dass der Bürgermeister Zarlang von Berlin im Jahre 1671 auf die Accise eine Lobrede hielt. Als dann nach dem Siebenjährigen Kriege 1766 die Accise aus der etwas lässig gehandhabten deutschen in eine centralisierte straffe, von den französischen Regisseuren geleitete Organisation übergeführt wurde, um sie ertragsreicher zu gestalten, erschien sie freilich weiten Kreisen der Bevölkerung so drückend, dass 1787 die alte Organisation wieder hergestellt werden musste. Zwar bestand die Accise mit den 67 Tarifen auf gegen 3000 Artikel und dem zahlreichen Beamtenheer (gegen 8000) noch über 20 Jahre, aber die Opposition wurde immer heftiger. Die Accise fiel zugleich mit der alten Handwerksverfassung 1807-11, bildete sie doch mit ihrer Erschwerung des Massenabsatzes eine starke Stütze für das zunstmässig organisierte, auf Lokalabsatz zugeschnittene Handwerk.

Fügen wir noch einige Reformen an, die im Laufe dieses merkantilistischen Jahrhunderts durchgeführt, auf die gewerbliche Entwickelung Berlins mehr oder minder großen Einfluß geübt haben. Das während des 30jährigen Krieges verkommene brandenburgische Münzwesen wurde von 1690 an durch Einführung des Leipziger Thalerfußes erheblich verbessert, und hierdurch zugleich für Brandenburg-Preußen und Braunschweig eine einheitliche Münze geschaffen. Seit 1750 erhielt das preußische Münzwesen durch die Einführung des Graumannschen 14 Thalerfußes seine feste Grundlage, die, von den Münzwerschlechterungen im Siebenjährigen Kriege abgesehen, bis 1857, ja eigentlich bis 1873 unverändert geblieben ist.

Diese Festigkeit und Kontinuität des Münzwesens ist dem ganzen Gewerbe, vornehmlich aber der entstehenden Großindustrie, zugute gekommen, die für den Fernabsatz und namentlich für den Export ein gesichertes Münzwesen nur schwer entbehren kann. Im Zusammenhang mit der staatlichen Finanzpolitik sei zweier Institute gedacht, die "zu mehrerem Vorteil des Commercii", also für den Großshandel und die Großsindustrie geschaffen wurden. Die 1765 mit 400000 Thaler Kapital gegründete und 1768 mit dem Recht der Notenemission ausgestattete "Königliche Giro- und Lehn-Banco" in Berlin konnte die ihr eigentlich gestellte Aufgabe allerdings nicht

erfüllen. Ihr Hauptgeschäft bildeten im ganzen 18. Jahrhundert der Depositen- und Hypothekenverkehr, wogegen die Notenemission und der Giroverkehr, also die für die Industrieentwickelung wichtigsten Teile ihrer Geschäfte, in sehr bescheidenen Grenzen verblieben. Die Bedeutung dieser Staatsbank für das Gewerbewesen beginnt eigentlich mit der aufblüthenden Großindustrie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, namentlich seit der Umwandlung der Königlichen Banco in die Preußische Bank 1846. Die 1772 gegründete Preußische Seehandlung war bis 1810 nur eine mit Monopolen ausgestattete Handelsgesellschaft für Salz und Wachs und griff erst seit ihrer Umgestaltung im Jahre 1820 direkt und indirekt in das Gewerbewesen ein.

Um überall möglichst schnell eingreifen und regieren zu können, musste die centralisierte Staatsgewalt auf gutes Postwesen bedacht sein; die brandenburgische Post befand sich daher schon ziemlich früh in einem erträglichen Zustand. Um 1660 konnte man den Weg von Berlin nach Königsberg in 4 und nach Cleve in 6 Tagen zurücklegen, eine Schnelligkeit, die den Kurfürsten zu dem stolzen Ausspruch bewog, dass in seinen Landen die Posten "so gut als immer möglich" eingerichtet seien. 1690 wurden neben den Reitposten die ersten Fahrposten eingerichtet Da die Privatposten ebenso wie die Thurn- und Taxissche Reichspost von Preußen ausgeschlossen waren, so blieb der ganze Postverkehr in einer staatlichen Anstalt zusammengefaßt, die ihre Wirksamkeit auch auf die kleineren Nachbargebiete ausdehnte und deren Betrieb 1782 durch ein Postgesetz bis ins einzelne einheitlich geregelt wurde. Wie weit die im ganzen gut verwaltete preußische Post dem Absatz gewerblicher Produkte im 18. Jahrhundert diente, ist schwer zu sagen; immerhin wird sie auf den Absatz einzelner leicht transportabler Manufakte der Großindustrie hingewirkt haben. Zum mindesten erleichterte sie die Anknüpfung persönlicher Beziehungen. Wichtiger ist für den Massenabsatz die Erbauung von guten Transportwegen. Hinsichtlich des Chausseebaues geschah im 18. Jahrhundert in Preußen so gut wie nichts, dagegen erfreute sich der Kanalbau größerer Fürsorge, als später jemals wieder der Fall war. den Berliner Handel waren von den Kanälen direkt wertvoll: der Friedrich-Wilhelm-Kanal, zwischen Spree und Oder (1662 bis 1668), der Finow-Kanal, zwischen Havel und Oder (1743 bis 1757), und der Plauensche Kanal, zwischen Elbe und Havel (1743-45), der, wie Nicolai rühmend hervorhebt, die Fahrt von Berlin nach Magdeburg auf die Hälfte der früher erforderlichen Zeit verkürzte. Die Lage Berlins an der Spree war für den Wasserverkehr nicht ungünstig, wurde aber durch die künstlichen Wasserstraßen noch erheblich verbessert.

Übten die bisher berührten staatlichen Massnahmen einen sozusagen direkten Einfluss auf das Berliner Gewerbewesen aus,

so sind noch zwei Momente zu erwähnen, deren zwar nachhaltige Einwirkung sich schwer erweisen lässt. Nach jahrzehntelangen Bemühungen gelang es um die Mitte des 18. Jahrhunderts einen tüchtigen Richterstand zu schaffen, den Instanzenzug neu zu ordnen, das Prozesswesen zu reformieren und schließlich 1794 ein einheitliches, gutes bürgerliches Recht für den ganzen Staat im preußischen Landrecht zu schaffen, das unter einigen Abänderungen ein Jahrhundert überdauert hat. Die hierdurch bedingte rechtliche Sicherheit musste das Gewerbewesen und in erster Linie die aufkommende Großindustrie fordern. Die staatliche Pflege des Volksschulwesens beginnt in Preußen mit der Verordnung von 1717, dass die Eltern ihre Kinder zur Schule halten sollen, nachdem die Errichtung von Garnisonschulen schon 1692 vorangegangen war. Dem Mangel an Lehrern suchte man seit 1730 durch die Gründung von Lehrerseminaren zu begegnen, wodurch wenigstens für die Städte die Verwendung tüchtiger Lehrkräfte ermöglicht wurde. Der Unterricht selbst und die Verhältnisse an den Privatschulen Berlins wurden durch das Reglement von 1738 neu geordnet. Trotz der großen Unvollkommenheit der Schulbildung im 18. Jahrhundert wird man ihre Bedeutung für das Gewerbe durch die Heranziehung intelligenterer Arbeitskräfte nicht unterschätzen dürfen.

Den bedeutsamsten und direktesten Einfluss auf die Berliner Industrie hat die Einwanderungspolitik großen Stils ausgeübt, welche dem träge pulsierenden gewerblichen Leben Berlins neues frisches Blut zuführte. Zwar wurde diese Politik in der ersten Zeit nur in der Absicht betrieben, das menschenarme Land zu bevölkern, aber bald sah man auch darauf, tüchtige Kolonisten zu bekommen, die neue Kenntnisse und Fertigkeiten mitbrachten. Die erste Aufforderung zur Einwanderung in die brandenburgischen Länder erging 1646. Seit 1661, wo die Aufforderung wiederholt und mit der Zusage 6jähriger Freiheit von allen Steuern und Lasten ausgestattet wurde, begann das System planvoller und energischer Bevorrechtung der Einwandernden. 1667 wurde der Berliner Magistrat angewiesen, den Kolonisten die Hausstellen umsonst zu überlassen; 1669 wurden den Einwandernden Steuerfreiheit, Einquartierungsfreiheit, freies Burger- und Zunftrecht sowie Bauunterstützungen zugesichert; 1684 wurden die Steuerkommissarien verpflichtet, dass den neu Anziehenden für das Bürgerrecht nicht mehr wie 1 bis 3 Thaler, allerhöchstens 4 Thaler abgenommen wurden; allerdings waren in Berlin 1690 schon wieder höhere Summen üblich. 1685 wurde der Stadt in dem Edikt über die einwandernden Réfugiés auferlegt, Wohnungen für diese zu bauen und die Miete dafür 4 Jahre lang zu bezahlen. Die Kolonisten waren vom Zunftzwang ausgenommen, hatten Privilegien und manche andere Vorrechte. Wie groß die Zahl der in Berlin Eingewanderten gewesen ist, aber auch wie

langsam das Zusammenwachsen mit der Berliner Einwohnerschaft erfolgte, zeigen die von Bratring angegebenen Daten über die Franzosen und Böhmen.

|          |           |           | 1750 | 1780 | 1803 |
|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Es waren | in Berlin | Franzosen | 6592 | 5336 | 4382 |
|          |           | Böhmen    | 1537 | 1089 | 531  |

Die Bedeutung der Kolonisten für das Berliner Gewerbe ist sehr groß: 1718 wurden 83 Gewerbe, 1730 128 gezählt. Eine stattliche Reihe von Handwerken wurde neu eingeführt, wie die feineren Specialitäten in der Metallbranche. Die Kolonisten brachten eine überlegene Technik mit, rüttelten die alten Meister, denen sie durch Privilegien überlegen waren, aus ihrer bequemen, durch die Zunst gesicherten Lage auf, und zwangen sie durch ihre Konkurrenz zur größeren Anspannung ihrer Kräfte, so daß sie direkt wie indirekt in kurzer Zeit das Handwerk auf eine höhere Stufe hoben. Dass man für Fabrikant das französische "manufacturier" wählte, deutet schon darauf hin, dass die Fabrikanten, auf welche man diesen Namen anwandte, Ausländer waren. Leider sind die Begründer der einzelnen Fabrikzweige nicht überall mit Namen angeführt, um darnach ihre Herkunft feststellen zu können. Unter den bei Nicolai genannten, um 1785 in Berlin lebenden Fabrikanten führen über die Hälfte fremdländische Namen, eine Zahl, die durch die Schweizer, Holländer, Süddeutschen, die nach dem Namen nicht als Fremde kenntlich sind, noch beträchtlich erhöht wird. Die Kolonisten waren von den Zunftschranken teilweise exhibiert und daher imstande, die Vorteile der Arbeitsteilung auszunutzen; sie genossen große Privilegien und Freiheiten, sie waren mit direkten Geldunterstützungen ausgestattet und für alle neuen Unternehmungen der staatlichen Fürsorge sicher. Sie sind als die eigentlichen Väter der ersten Berliner Grossindustrie zu bezeichnen.

Indessen griff der Staat auch ganz direkt in die innere Verwaltung Berlins ein. Den ersten Anlas bildete die Weigerung der Stadt, ihre Befestigungen zu erneuern, worauf der Kurfürst das Terrain kaufte und die Befestigungswerke selbst aufführte. Da die städtische Baupolizei ganz im Argen lag, griff der Kurfürst ein und erließ 1660 die große Gassenordnung, das nur bis zur Mitte der Straße gepflastert werden dürfe, daß Schweineställe und Alkoven nicht mehr auf die Straße gebaut werden dürften u. a. m.; zahlreiche Verordnungen ergingen gegen den Bau von Strohdächern wegen ihrer Feuergefährlichkeit. Immer weiter riß der Staat die Baupolizei an sich, so daß 1693 eine besondere Abteilung im General-Kriegskommissariat hierfür

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. übrigens Schmoller und Hintze, Die preußische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich d. Gr. 3 Bde. 1892.

errichtet werden mußte. Bis 1680 wurde Berlin durch mit Kienholz gespeiste Feuerpfannen erleuchtet. Als die Einführung von Laternen auf Schwierigkeiten stieß, übernahm der Kurfürst das ganze Beleuchtungswesen zunächst gegen einen gewissen Betrag und dann auf Rechnung der Accise. Derselbe Prozeß vollzog sich auf verschiedenen Gebieten der städtischen Verwaltung, indem der Staat zunächst dort eingriff, wo die Kommune ihre Aufgabe vernachlässigte, um unter diesem Rechtstitel und von dieser Position aus allmählich weiter zu dringen, bis dann endlich durch das Edikt vom 20. Februar 1742 die ganze Polizeiverwaltung dem Berliner Magistrat abgenommen und einem königlichen Direktor übertragen wurde.

Im Gewerbewesen verfolgte die staatliche Politik zwei Ziele. Zunächst und in erster Linie ging sie darauf aus, das Handwerk wieder in einen blühenden Zustand zu bringen und erließ zu diesem Zweck eine Fülle von Verordnungen und Reglementierungen. Allmählich erwuchs ihr daneben im Verfolg ihrer merkantilistischen Politik die andere Aufgabe, die Hausindustrie zu ordnen und das Fabriksystem einzuführen, was durch besondere Reglements und Ordnungen, sowie durch Privilegien und Vergünstigungen geschah, die zum Teil in Widerspruch mit der Handwerksgesetzgebung standen. Obschon in der ganzen Periode diese beiden Tendenzen nebeneinander hergingen, wobei in der ersten Hälfte die erste, in der zweiten dagegen die andere überwog, so sei der Durchsichtigkeit halber zunächst nur auf die Handwerksgesetzgebung und ihre Erfolge eingegangen, um dann die Entstehung und Entwickelung des Großbetriebes bis zur Wende des 18. Jahrhunderts nachzuholen.

Von 1643-46 hatte der Kurfürst den formalen Akt der Bestätigung der Berliner Zünfte ohne weiteres vollziehen müssen. In dem Rezels von 1653 wurde zwar ein Aufsichtsrecht des Staates in bescheidenem Umfange anerkannt und versucht, die übermäßig teuren Meisterstücke einzuschränken, im übrigen wurden alle Bräuche und Missbräuche unangetastet belassen. Indessen versuchte der Staat langsam vorzudringen. 1643 hatten die Tischler z. B. noch das Recht bestätigt erhalten, den Störern ohne weiteres das Handwerkzeug zu nehmen; nur wenn sie zu schwach waren, sollten sie dem Rate Mitteilung machen, damit er ihnen helfe. Nach der Verordnung von 1653 dagegen mußten sich die Handwerker in ihren Kämpfen gegen die Störer an die Obrigkeit wenden, welche dann auch den Klägern "die hülfreiche Hand zu bieten schuld sein sollte, damit die Handwerker bei ihren Privilegien geschützt und ihnen in ihrer Nahrung keine Eintracht widerfahren möge".

Trotzdem die Misstände in den Zünften immer stärker hervortraten, namentlich seitdem die Reibung mit den Kolonisten hinzukam, wagte der Staat nicht dagegen vorzugehen, zumal es auch schwierig schien, in dem zerrissenen Brandenburg allein zu

reformieren, während ringsum der alte Schlendrian fortwucherte. Wie lebhaft diese Missstände in Brandenburg empfunden wurden, zeigt, dass der Kurfürst den ersten Antrag auf Reform der Zunftmilsbräuche in Regensburg beim Reichstag stellte 1. Nach langjährigen Verhandlungen kam schliesslich das Reichsgutachten von 1672 zustande, wobei Brandenburg sich neben anderen Staaten das Recht ausgewirkt hatte, dass es ihm gleichzeitig freistehen solle, das Zunftwesen anders zu ordnen. Dieses Reichsgutachten. das im wesentlichen nur eine Erleichterung des Meisterwerdens, Freizugigkeit der Gesellen, Aufhebung der Zunftjurisdiktion brachte, wurde vom Kaiser nicht weiter gefördert, sodass Brandenburg auf eigene Faust vorzugehen gezwungen war. Dazu kam, dass sich ein Strom Zuwandernder, namentlich seit 1685, nach Brandenburg und Berlin ergofs. Da für diese, von den Zünften stark angefeindeten Fremden irgendwie im Gewerbewesen Unterkunft geschaffen werden mußte, begann von 1686 die Gewerbereform in Brandenburg. Den außeren Anlass dazu gab, dass mit dem Regierungsantritt Friedrichs I. die Zunstbriese neu bestätigt werden mussten. Das Zunftwesen wurde der Überwachung der Steuerkommissare unterstellt; an allen Zunftversammlungen mußte ein Ratsmitglied teilnehmen, das Meistergeld wurde herabgesetzt, die teuren Meisterstücke beseitigt. Die geschlossene Zahl der Zunftmeister wurde fast überall aufgehoben; für Berlin wurde nur bei den Barbieren eine Ausnahme gemacht, wo der numerus clausus auf 20 festgesetzt wurde.

In Berlin wurden die neu entstehenden Stadtteile Friedrichsstadt und Dorotheenstadt als selbständige Kommunen organisiert mit eigenen Zunften, in denen eine freiere Vertassung eingeführt wurde. Dieses Nebeneinanderbestehen von verschieden organisierten Zünften desselben Gewerbes mußte häufige Reibereien verursachen und eine durchgreifende Reform unausbleiblich machen. Da einzelne Handwerke, wie die Zimmerer, Maurer, Glaser, Sattler, Zinngiesser schon aus eigner Initiative ihre Vereinigung vollzogen hatten, versuchte der Kurfurst 1689 dies für alle Gewerke durchzuführen. Aber da die großen Zünfte protestierten und hierbei vom Berliner Magistrat, der eine engherzige Interessenpolitik trieb, noch unterstützt wurden, scheiterte dieser Plan; nur für die Schuster wurde die Vereinigung gegen den Willen des Magistrats durchgesetzt. Dagegen wurden 1693 für alle Privilegien und Zunftbriefe der Residenzstädte gleicher Inhalt und gleicher Wortlaut vorgeschrieben, wozu ein Generalprivilegium als Muster entworfen wurde. Hiermit wurde die Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. tiber diese ganze Entwickelung Dr. M. Meyer, Geschichte der preußischen Handwerkerpolitik, 2 Bde., 1884 u. 88, und 8 chmoller, Das brandenburg-preußische Innungswesen von 1640—1806 in den Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte, Bd. 7, 1888.

einigung der Berliner Gewerbe angebahnt und für die Berliner Zunstreform ein Teil dessen erreicht, was für den ganzen Staat erst durch die Generalprivilegien unter Friedrich Wilhelm I. von 1732 an durchgeführt wurde. Somit war ein erheblicher Teil der Zunftmisbräuche im Berliner Gewerbewesen beschnitten, der Staat hatte die Gewerbepolizei völlig in der Hand, den Zünften waren die Rechte genommen, das Meisterwerden war erleichtert, der Zutritt zur Zunft verallgemeinert und eine einheitliche Zunftverfassung in die Wege geleitet. In dieser Zeit wurde Berlin aus einem kleinen Städtchen zum Mittelpunkt des preußischen Staates. Zudem wurden 1709 die zwei Residenzstädte Berlin-Cöln wieder vereinigt unter Hinzufügung der beiden Vorstädte Friedrichsstadt und Dorotheenstadt. Der unbebauten Stellen wurden immer weniger; 1720 wurden neben 4312 Häusern nur noch 532 wüste Stellen gezählt. Die glänzende Hofhaltung des ersten Königs zog auch eine Steigerung in dem Konsum der wohlhabenderen Bevölkerung nach sich; die große Bauthätigkeit liess die Baugewerbe aufblühen, der Verbrauch an Seidenwaren stieg u. s. w. Die Folgen der Kolonisationspolitik machten sich bemerkbar, waren doch bis 1690 schon 43 neue Gewerbszweige in Berlin heimisch geworden. Das Resultat von alledem war ein Aufblühen der Berliner Gewerbe, für das die Erträgnisse der Accise als einer indirekten Konsumtionssteuer einen Anhalt bieten. Berlin zahlte Accise: 1690 58 050 Rthlr.,

1700 92 439 "
1705 169 822 "
1727 214 117 "
1740 294 131 "
1748 318 026 "

In dem Verlaufe von ca. 50—60 Jahren stieg die Konsumtionsabgabe, also auch die Konsumtion der Bevölkerung auf das fünfbis sechsfache, während die Bevölkerung von 21 500 (1690) auf 90 000 (1740), also um das Viereinhalbfache zugenommen hatte.

War die Gewerbereform lange dadurch beeinträchtigt, dass es an der nötigen Durchführung der Verordnungen mangelte, so änderte sich dies mit der Vollendung der preussischen Verwaltungsreform. Besonders die Steuerkommissare hatten auf das Gewerbewesen und auf die Befolgung der Verordnungen scharfe Acht. Noch immer gingen die Verhandlungen über die Aufhebung des numerus clausus hin und her; das General-Kriegskommissariat trat für Beibehaltung ein, der König entschied 1718, dass er das Recht haben müsse, soviel Meister zuzulassen, wie er wolle. Auch über die anderen Zunftmissbräuche beim Lehrlingswesen, Gesellenwesen, Meisterwerden erging eine Reihe neuer Verordnungen. Eine Hauptaufgabe bildete die Vereinigung der nahe verwandten Zünfte und ihre Abgrenzung gegen andere. Am wichtigsten für das Berliner Gewerbe war die Kombinierung

der deutschen und französischen Zünfte. Durch ihre technische und wirtschaftliche Überlegenheit, durch ihre staatliche Privilegierung waren die französischen Meister den einheimischen Handwerkern so verhalst geworden, dass schon an den großen Kurfürsten die Aufforderung gerichtet wurde, er möge sich doch auch für seine alten Unterthanen ein Herz bewahren. Dem Staat erwuchs jetzt die Pflicht, dieses Nebeneinander ungleicher und widerstrebender Elemente in eine Einheit zu verschmelzen. Nachdem schon seit 1708 diese Zusammenfassung versucht war, wurde die durch den Tod des Königs nötig gewordene Neubestätigung der Privilegien dazu benutzt, das Kombinationswerk planmässig zu betreiben. Streitigkeiten entstanden hierbei bei den Fleischern, Drechslern, Glasern, Handschuhmachern, Hutmachern, Knopfmachern, Kupferstechern, Maurern, Raschmachern, Schlossern, Schneidern, Stellmachern, Tischlern, Uhrmachern und Waffenschmieden.

Die ganze Reformgesetzgebung war bisher einseitig im Interesse der Meister erfolgt, die Gesellen und Lehrlinge waren nur insoweit einbezogen, als es sich um die Lehrzeit und das Meisterwerden handelte. In Erinnerung an ihre alten starken Organisationen suchten sie sich daher auf eigne Faust Rechte zu erringen. Am 29. Februar 1716 fingen die Seilerknechte einen Streik an, weil ein Geselle, von einem Meister als untüchtig entlassen, keine Arbeit finden konnte. Der Streik schlug fehl, die Arbeit musste wieder aufgenommen werden, und am 11. März 1716 wurde den Seilern und gleichzeitig auch den Schlossern die Einführung des schwarzen Buches staatlicherseits gestattet, nachdem es auch der Magistrat als das beste Mittel empfohlen hatte, die Bosheit und den Übermut der widerspenstigen Jungen und Gesellen im Zaum zu halten. Wie hier, so stand der Staat, der ausschließlich die gesicherte Existenz der Handwerksmeister erstrebte, in allen Gesellenkämpfen ausnahmslos auf Seiten der Meister. Dieser Berliner Streik und die Bewegung der Tuchmachergesellen in Lissa veranlasste die Regierung zu schärferem Vorgehen im eignen Lande und zu eifrigerem Betreiben der Sache vor dem Reichstag. Dazu war durch den Aufstand der Augsburger Schustergesellen von 1726 die öffentliche Meinung gegen die Gesellen erregt und forderte vom Reichstag Abhülfe. So kam nach langen Verhandlungen 1731 die große Reichszunftordnung zustande, die ihre Hauptspitze gegen die Gesellenverbande kehrte. Mit ihr wurde die brandenburg-preußische Zunstreform der 30 er und 40 er Jahre eingeleitet.

Halten wir in dem Gang der gewerbegeschichtlichen Entwickelung ein und versuchen aus den ersten vorliegenden Tabellen von 1729 und 1750 ein Bild über das Berliner Gewerbe zu

gewinnen.

|              | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner | 1 Selbstän-<br>diger be-<br>schäftigte<br>Abhängige | Selbstthätige<br>zusammen | Abhängige<br>Hülfskräfte | Selbständige<br>Gewerbe-<br>treibende | Jahr |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
|              | ?                                                    | ?                                                   | ?                         | ?                        | 3 018                                 | 1720 |
|              | 9,694                                                | 0,879                                               | 7 386                     | 3 902                    | 3 484                                 | 1729 |
|              | 8,903                                                | 1,166                                               | 8 130                     | 4 382                    | 3748                                  | 1730 |
| d. stat. Bur | 6,770- Aden d.                                       | 0,859                                               | 18 709                    | 8 647                    | 10 062                                | 1755 |
|              | 6,747                                                | 1,076                                               | 18 411                    | 9 545                    | 8 866                                 | 1765 |
|              | 5,398                                                | 1,017                                               | 26 867                    | 13 546                   | 13 321                                | 1784 |
|              | 4,180                                                | 2,731                                               | 41 387                    | 30 294                   | 11 098                                | 1801 |

Gegenüber den späteren Zählungen fällt die sehr kleine Zahl der Selbetthätigen im Vergleich zur Bevölkerung auf. Während 1890 auf 3,9 und 1801 auf 4,2 Einwohner ein Selbstthätiger entfiel, stellte sich dasselbe Verhältnis für 1729 erst auf 9.7. Der Grund dieser scheinbaren Abnormität liegt zum größten Teil darin, das beim Beginn des 18. Jahrhunderts ein sehr großer Teil der Berliner Einwohnerschaft noch von der Landwirtschaft lebte. Durch den 30jährigen Krieg war Berlin auf den früh mittelalterlichen Zustand zurückgeworfen, in dem die direkte Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten über die Hälfte der Einwohnerschaft beschäftigte. In den Zählungen von 1729 wurde die Landwirtschaft nicht erhoben, da die Zählung in erster Linie die Feststellung der etwa noch fehlenden Handwerker bezweckte. Aus demselben Grunde wurde sie auch 1755 und 1765 nicht mitgezählt (vgl. oben S. 19). Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass die Thätigkeit eines Berliner Einwohners als Ackerbürger 1729 so selbstverständlich war, dass sie nicht besonders festgestellt wurde; gab doch der Magistrat unter dem 17. Februar 1722 bei der Berliner Einwohnerschaft 10875 Männer, und darunter nur 2994 Handwerker, an. Auch die sehr hohe Zahl der Dienstboten (9108) deutet auf landwirtschaftliche Beschäftigung. Die Statistik führt erst 1784 die Ackerbürger auf, damals noch 100 (also vermutlich nur Schätzung). Für die Richtigkeit der Annahme, dass die fehlenden Selbstthätigen die Ackerbürger sind, lassen sich noch einige direkte Belege erbringen. Als am Ende des 30 jährigen Krieges der Fürst von Schwarzenberg vom Berliner Magistrat das Niederbrennen aller Scheunen vor den Thoren verlangte, um dem Feind keinen Stützpunkt zu bieten, wehrte sich der Magistrat auf das nachdrücklichste gegen diese Zumutung, da hierdurch der Wohlstand der ganzen Berliner Einwohnerschaft zerstört werde. Es wurde also ohne weiteres der Wohlstand der Ackerbürger mit dem der ganzen Einwohnerschaft gleichgesetzt, was nur angängig war, wenn die Landwirtschaft das Hauptgewerbe der Berliner Bevölkerung bildete. Durch die Gewerbepolitik eines halben

Jahrhunderts hatte sich zwar bis 1720 hier manches verschoben. aber noch damals gab der Magistrat für Berlin 122 Hufen auf Berliner Gebiet an. Zu derselben Zeit wurden in Berlin 2200 Fuder, in Coln allerdings nur 200 Fuder Heu geerntet, was auf eine beträchtliche Viehhaltung hinweist; wurden doch 1720 in Berlin 265 Ochsen, 780 Kühe, 4728 Schafe und 615 Schweine Dabei war die Berliner Landwirtschaft nicht etwa kleine Garten - und Gemüsewirtschaft, sondern richtige Ackerwirtschaft. 1723 setzten die Berliner Ackerleute eine Verftigung durch, in welcher es den Schäfern streng verboten wurde, ihre Schafe zwischen den Mandeln und auf den Stoppeln der Bürger zu hüten, ehe alles Getreide weg sei. Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die starke Beteiligung der Bevölkerung an der landwirtschaftlichen Produktion sehr erheblich nachgelassen, um gegen Anfang unseres Jahrhunderts fast ganz zu verschwinden.

1721 waren vom Magistrat 2994 Handwerker und 24 Manufacturiers, also zusammen 3018 Selbständige, gezählt worden. Bis 1729 war ihre Zahl auf 4013, also um ein Drittel gestiegen. Die Zahl der Gesellen und Lehrlinge war relativ hoch, 0,89 oder 0,99 auf einen Meister, eine Quote, wie sie für ganz Preußen erst eineinhalb Jahrhunderte später erreicht wurde. Dass durchschnittlich jeder Meister einen Abhängigen beschäftigte, ist für den Wohlstand ein günstiges Zeichen, umsomehr in einer Zeit, wo von der Großindustrie kaum die ersten Spuren vorhanden waren. In 47 Gewerben wurde die Zahl der Selbständigen von den Abhängigen übertroffen. Zu diesen blühendsten Handwerken gehörten die Baugewerbe, namentlich die Maurer und Zimmerer, dann einige Metallgewerbe und einzelne Gruppen der Textilindustrie, die letzteren aus dem Grunde, weil hier die Hausindustrie und vereinzelt auch schon das Fabriksystem sich einzubürgern anfing, [siehe unter Textilindustrie die Wollwarenund die Seidenfabrikation]. Die 17 Gewerbe, in denen nur Meister gezählt wurden, sind zum Teil erst neue von den Kolonisten eingeführte Gewerbe, wo der junge Nachwuchs noch fehlte und für die Beschäftigung von Abhängigen der Absatz noch keinen gentigenden Spielraum bot, zum andern Teil waren es Gewerbe. die wie die Klöppelei oder die Tuchbereitung als hausindustrielle Heimarbeit und Lohnwerk, oder wie die Hausschlächterei, Kammsetzerei auf der Stör betrieben wurden. Gesellen und Lehrlinge standen zu einander in dem Verhältnis wie 2:1, doch ergaben sich hier für einzelne Berufe große Abweichungen, z. B. bei den Zimmerern 11:1, Tuchmachern 16:1, dagegen bei den Perückenmachern 1:3. Die Gewerbe, in denen die Lehrlinge unverhältnismässig stark vertreten waren oder gar die Gesellen überwogen, wird man wie die Perückenmacher als neu nach Berlin verpflanzte betrachten können, in denen bei dem Mangel an ausgebildeten Gesellen durch eine relativ große Zahl von

Lehrlingen die nötigen Hülfskräfte beschafft wurden. Von einem Jahr zum andern (1729 auf 1730) war die Zahl der Meister keinen merklichen Schwankungen unterworfen, waren doch für die Meister durch die festen Zunftordnungen stabile Verhältnisse gewährleistet. Dagegen schwankte die Zahl der Abhängigen auffallend stark, um 480 oder 12 % der Gesamtheit.

Im ganzen führte die Tabelle 128 Berufe auf, von denen allerdings sieben nicht vertreten waren. Scheidet man weiter die nicht zu den eigentlichen Gewerben gehörenden Kaufleute aus, so sind thatsächlich nur 118 gewerbliche Specialitäten aufgeführt. 1721 waren nach dem Berichte des Magistrats erst 83 Berufe vorhanden, es war also eine Vermehrung um 45 oder 53 % eingetreten, die man in erster Reihe auf das Konto der Réfugiés zu setzen hat. Wie schnell die Einführung neuer Gewerbe in dem damaligen Berlin durch die Kolonisten erfolgte, zeigt, daß in dem einen Jahre von 1729 auf 1730 5 neue Berufe heimisch wurden: Bleistiftmacher, Klöppler, Orthschmiede, Schriftgießer und feine Stahlarbeiter. Die Verschmelzung mit den Franzosen war, soweit die Tabelle erkennen lässt, fast vollkommen durchgeführt; nur 12 Berufe wurden mit dem französischen Namen benannt, dürften also vorwiegend von Franzosen betrieben sein: z. B. Étaminmacher, Etoffemacher, Confituriers, Medailleure. Teilt man die 118 Specialitäten nach den jetzt in der Statistik üblichen großen Gruppen, so wiesen nur die Metallgewerbe und die Textilindustrie reichere Specialisierungen auf, während alle übrigen fast nur mit den gewöhnlichen Handwerken besetzt waren, von denen allerdings auch nur eins, die Steinsetzerei, fehlte. Alles in allem tritt uns Berlin entgegen als eine Stadt, deren Bevölkerung noch zu einem großen Teil von der Landwirtschaft lebte, die noch ein wenig specialisiertes, aber verhältnismässig wohlhabendes und rasch auf blühendes, handwerksmässig organisiertes Gewerbe zeigt. Denn auch die für Verleger arbeitenden Tuchmacher und anderen Weber hatten fast durchaus eine zunftmäßige Organisation.

Am 20. Juli 1731 brach in Berlin ein Gesellenaufstand unter den Grobschmieden aus, der wohl die Regierung mit veranlaßte, die von ihr in Regensburg seit Jahren betriebene Reichszunftreform zum Abschluß und zur raschen Durchführung zu bringen. Das von Friedrich Wilhelm I. am 6. August 1732 unterzeichnete Edikt wurde in Berlin "mit Eklat" veröffentlicht, alle Zünfte und Gewerke wurden aufgefordert, ihre Privilegien einzureichen, welche dann nach dem vorgeschriebenen Generalprivilegium mit dem gleichen Grundstock von Vorschriften ausgestattet wurden. Die Tendenz dieses Ediktes und der ihm folgenden zahlreichen Verordnungen geht in erster Linie dahin, das ganze Zunftwesen aus einer lokalen und städtischen in eine territorialstaatliche Institution umzuwandeln, den lokalen Egoismus ebenso zu brechen, wie die Abbängigkeit der Zünfte und Gesellenbruderschaften von

Hauptladen und Organisationen, die außerhalb des staatlichen Gebietes lagen. Die Zünfte und die Gesellenbruderschaften sollten nicht mehr selbständige Wirtschaftspolitik treiben, sondern von den Regierungsorganen überwacht und geleitet werden; den Gesellen wurde ihre bruderschaftliche Organisation fast ganz genommen, sie sollten durch ein System von Arbeitsentlasscheinen (die sog. Kundschafter) botmäßig gemacht werden. Daneben wurde der Zugang zur Zunft sehr erleichtert, die Beschränkung der Lehrlingszahl wohl beibehalten, die der Gesellenzahl aber fast ganz fallen gelassen; die Frauenarbeit wurde für einzelne Gewerbe innerhalb gewisser Grenzen zugelassen; manches, was in alter Weise den lokalen Kundenabsatz des Handwerks fördern sollte, wurde beibehalten, aber Neuerungen liberaler Art doch auch eingeführt, die Konkurrenz von Stadt zu Stadt, von den Jahrmärkten gegenüber den Ortsmeistern erleichtert, gewisse Schranken, die den Ubergang zur Hausindustrie hinderten, beseitigt. Die Schranken der einzelnen Zünfte gegen einander blieben bestehen, wurden aber durch eine Reihe von Massregeln vermindert. Im allgemeinen entsprach die Reform im Interesse der Handwerksmeister den Verhältnissen, dem Verkehr und der Technik jener Zeit; auch die Sicherung des lokalen Marktes durch verschiedene Verbote, wie die Beschränkung der Gesellenzahl, stand im Einklang mit der herrschenden Gewerbeverfassung. wenngleich sie das Aufkommen der Großindustrie sehr erschweren muſste.

Dass die S. 55 mitgeteilten Zahlen der Gewerbetreibenden für 1755, 1765, 1784 und 1801 nur aus der Zunftreform zu erklären seien, wird natürlich niemand behaupten wollen. Aber dass die Zahl der Meister von 3484 im Jahre 1729 auf 10062 im Jahre 1755, also in 25 Jahren fast auf das dreifache stieg, hängt doch mit ihr zusammen. Die Berufsarten hatten sich von 114 auf 154 vermehrt, sodass die selbständigen Handwerksmeister der Zahl wie der Art nach stark zugenommen hatten. Dass die Abhängigen sich nicht in gleichem Tempo vermehrt hatten (von 3902 auf 8647), erklärt sich mit aus der großen Zahl der Freimeister und der Aufhebung des numerus clausus. Hierdurch war das Absatzgebiet des einzelnen Meisters geschmälert, während andererseits den Abhängigen die formale Möglichkeit zum selbständigen Gewerbebetriebe eröffnet war. Eine Reihe von Berufen war seit 1729 verschwunden, so die Etaminmacher, die Etoffemacher, weil sie mit den entsprechenden deutschen Gewerben der Raschmacher und Seidenweber vereinigt waren. Viele (30 bis 40) neue Gewerbe, Arten oder Verzweigungen waren in Berlin heimisch geworden, die sich in den Tabellen größtenteils durch den gänzlichen Mangel oder die geringe Zahl der Abhängigen herausheben.

Eine Vergleichung der Zahlen, zwischen denen der tiefe Einschnitt des siebenjährigen Krieges liegt, zeigt die große Stabilität

der damaligen Verhältnisse. Während für unser heutiges gewerbliches Leben eine Erschütterung, wie sie der siebenjährige Krieg bedeutete, die allerschwersten Folgen nach sich ziehen würde, blieb sie auf die alten fest gefügten Handwerksverhältnisse ohne großen Einfluß. Die Zahl der Meister ging von 10062 auf 8866 zurück, während die der Gehülfen um 898 stieg. Letzteres rührte daher, daß in der Zwischenzeit in einzelnen Gewerben, wie in der Kattundruckerei das Fabriksystem aufkam, während ersteres in dem Rückgang der Wollspinnerei von 3037 auf 1962 hausindustriell thätige Meister seine Hauptursache hatte. Die ganze Verschiebung ging danach wesentlich auf Veränderungen in der Textilindustrie zurück. Es wurden im Textilgewerbe gezählt:

1755 5261 Meister mit 2964 Abhängigen, 1765 3683 " 3448 "

Die Textilindustrie umfaste diejenigen Gewerbszweige, welche damals schon in ausgedehntem Maise, wenn auch überwiegend in hausindustrieller Form, als Großunternehmung mit Massenabsatz und Export betrieben wurden. Während also die große Masse der Handwerke von den schweren Nöten des siebenjährigen Krieges fast unbeeinflust blieb, wurde die Textilindustrie als der fortgeschrittenste, aber auch empfindlichste Teil des Berliner Gewerbewesens davon stark betroffen.

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts bestanden in Berlin zwei Kaufmannszünfte, die Gilde der deutsch-französischen Kaufleute, aus der alten Gewandschneidergilde 1715 durch Vereinigung mit den französischen Kolonisten hervorgegangen, und die Materialistengilde, die Fortsetzung der alten Krämergilde.

| Jahr | Materialistengilde |              |     |           | Kaufmannsgilde |              |             |           |
|------|--------------------|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| 1730 | 101                | Selbständige | 125 | Abhängige | 105            | Selbständige | 92          | Abhängige |
| 1784 | 354                | n            | 402 | n         | 223            | n            | 259         | n         |
| 1801 | 496                | "            | 500 | n         | 393            | n            | <b>34</b> 8 | "         |

Daneben bestanden 1730 noch zwei weitere Händlergruppen, die Buchbinder und die Eisenkrämer als privilegierte oder konzessionierte Handelsleute. Bis 1755 waren acht hinzugekommen: Höker, Feder-, Glas-, Leder-, Mehl-, Stein-, Wein- und Viehhändler. In demselben Maße stieg ihre Zahl von 218 mit 226 Gehülfen (1730) auf 1069 mit 458 Gehülfen (1755) und 1110 mit 686 (1765). Diese Zunahme erklärt sich zu einem kleinen Teil daraus, daß mit dem größeren Wohlstand der Bevölkerung die Bedürfnisse nach fremden Waren und deren Vermittlern

gewachsen waren. Von größerem Einfluß war die Thatsache, daß während des Krieges in ganz Westeuropa ein großer, ja teilweise schwindelhafter Geschäftsaußschwung stattfand, der sich auch auf die preußischen großen Städte, hauptsächlich Magdeburg und Berlin, erstreckte, wo die englischen Subsidien und die Armeelieferungen in erster Linie das Geschäftsleben animierten. König sagt in seiner Schilderung Berlins von dieser Zeit:

"Die Zahl der Kaufleute fing sich zu mehren an und der Verkehr nahm durch die günstige Zeit dermaßen zu, daß die mehrsten von ihnen glänzende Rollen spielten. Zugleich fingen die kleineren Kaufleute und Fabrikanten an, ihr Haupt zu heben und machten vermittelst der schleunigen Zunahme ihres Vermögens die am vorzüglichsten und ausgezeichnetsten Kräfte der Berliner Einwohnerschaft aus."

Den neuen großen wirtschaftlichen Aufgaben war das zünftige Handwerk nicht gewachsen, es bedurfte dazu der Unterstützung und Organisierung durch den Kaufmann, der so in führender Stellung glänzende Geschäfte machte. Nach dem Friedensschluß war diesem üppigen Aufblühen durch das Aufhören der Armeelieferungen und den jähen Wechsel der Konjunktur der Boden entzogen. Die künstliche Preissteigerung durch die Münzverschlechterung wich durch die Rückkehr zum alten Münzfuß einem großen Preisfall. Eine Geschäftsstockung, die über ganz Europa sich ausdehnte und mehrere Jahre dauerte, machte sich 1764—70 auch in Berlin geltend. König fügt bei:

"Dadurch wurde das bisher so einträglich gewesene Gewerbe der Berliner Kaufleute mächtig gestört, es entstanden Bankerotte, die Häupter der blühenden Handlungshäuser wurden Betrüger und mußten auf die Festung wandern."

Von 1770 an folgte wieder ein neuer Aufschwung des Großshandels, der Verleger und Fabrikkaufleute, von dem auch das Handwerk überwiegend Nutzen hatte.

Anders lag es mit dem Detailhandel. Solange die Landwirtschaft das größte Gewerbe der Berliner Bevölkerung bildete, war nach dem Handel mit Nahrungsmitteln kein Bedürfnis vorhanden. Je mehr sie in den Hintergrund trat, desto stärker wurde der Bedarf nach derartigem Detailhandel, der dann auch andere Waren führte. Aber die Zunahme der Höker und Kleinkrämer blieb nicht entfernt in den bescheidenen Grenzen dieses Bedürfnisses; 1755 gab es 578 (!) Höker. Sie hielten in ihren Buden alle möglichen Waren feil und bildeten so einen Markt, der den zunftigen Handwerkern um so größeren Abbruch that, als diese Handler ihre Waren meist von unzunftigen Meistern bezogen. Die Handwerker forderten daher auch fortwährend von der Regierung ein Verbot dieses Kleinhandels, weil "in solchen Schlupfwinkeln sich die Pfuscher ansetzen und ihnen dadurch den empfindlichsten Schaden zufügten". Indessen kam die handwerksfreundliche Regierung diesen Wünschen nicht nach, weil jene Höker und Trödler sich größtenteils aus den im Kriege invalide

gewordenen oder entlassenen Soldaten rekrutierten. 1783 erfolgte das erste Vorgehen gegen diese Händler, indem eine Vermehrung der Buden verboten wurde; erst unter den Nachkommen Fried-

richs II wurden sie plötzlich "abgeschafft".

Um den Rückgang der Menschenzahl infolge der schlesischen Kriege wieder wett zu machen, wurde die Bevölkerungspolitik mit erneutem Eifer betrieben. Weil die Zünfte große Schwierigkeiten machten, wurde 1764 eine Kommission eingesetzt, um über Zunstreformen zu beraten. Aber trotz ernstlicher Anläuse, die auf nichts weniger als auf die Abschaffung der Zünfte hinzielten, ging sie resultatios auseinander. So behielt die Gewerbepolitik die bisher erprobten Bahnen bei und suchte durch zahlreiche Edikte den eingetretenen Missbräuchen und Streitigkeiten zu steuern. Das wichtigste ist ein Edikt an den Berliner Magistrat von 1765, in welchem der König sein Missfallen über die wieder eingeschlafenen Missbräuche, welche die Zünfte unterhielten, und hauptsächlich darüber äußerte, dass ein jeder Meister nur eine bestimmte Zahl von Gesellen halten könne. Es wurde von neuem bestimmt, dass es jedem Meister freistehen solle, kunftig soviel Gesellen anzunehmen, als ein Meister zu seinem Verdienst und für seine Arbeit nötig zu haben für gut fände. Diese Verfügung stand in Zusammenhang mit den Tendenzen der Bevölkerungsvermehrung, aber auch mit den seit 1732 herrschenden Ansichten. den Betriebsleitern freiere Hand zu lassen. Für die Entwickelung der gewerblichen Produktionsformen hatte dies Edikt außerdem die Bedeutung, dass hiermit für Berlin definitiv die eine Schranke fiel, welche die Einführung der Arbeitsteilung hemmte, sodass nur noch die andere, die zunftmäßige Abgrenzung der Produktionszweige bestehen blieb. Zunächst freilich blieb die Möglichkeit, die Arbeitsteilung in gewissem Masse einzuführen, ohne größere Wirkung. Die Ziffern der Abhängigen stiegen bis 1784 auf 13546, sodals auf einen Meister durchschnittlich 1,02 Abhängige entfielen. Allerdings wurde dieser Durchschnittssatz dadurch herabgedrückt, dass das umfangreiche Textilgewerbe hausindustriell betrieben wurde, und dass von der Statistik die wirtschaftlich Abhängigen (Weber, Spinner u. s. w.) als Selbständige geführt wurden. Demnach stellte sich die Zahl der Selbständigen auf 13321, von denen über die Hälfte der Textilindustrie zugehörte.

### Zweite Periode.

#### Von 1765 bis 1816.

Wie erwähnt, war das Handwerk hauptsächlich durch die Schwierigkeiten und die Verhinderungen des Massenabsatzes und

der Produktionsteilung gestützt. Sollte die Bahn für den Großbetrieb frei werden, so mussten diese Schranken fallen. Dies geschah einerseits dadurch, dass in denjenigen Gewerben mit größerem Absatz, in denen eine Produktionsteilung ohne Vereinigung in große geschlossene Etablissements durchführbar war, von Staatswegen der Übergang zur Hausindustrie befördert Der andere Weg war, dass der Polizeistaat mit Hülfe des Konzessionswesens die einengenden Schranken durchbrach und die Arbeitsteilung wie den Massenabsatz den privilegierten Fabrikanten ermöglichte. So erwuchs der Großbetrieb in Berlin aus zwei Wurzeln: erstlich war es die Staatsthätigkeit, welche den Absatz schuf, den Verlag besorgte, durch Konzessionen, Vergünstigungen, Prämien, durch Zollpolitik und direkte Geldunterstützungen die neuen Betriebsformen einführte und förderte. zum andern war es die Einwanderung, welche das hierzu erforderliche technisch geschulte, unternehmungslustige und freidenkende Menschenmaterial lieferte. Der Großbetrieb ist demnach nicht ohne weiteres von selbst aus dem ältern Berliner Gewerbewesen herausgewachsen, sondern er ist gewissermaßen ein fremdes Pfropfreis, das unter günstigen Verhältnissen aufgesetzt, durch zahlreiche Schutzmassregeln vom Staat gegen Gefahr und Vernichtung geschützt, allmählich mit dem alten handwerksmäßigen Stamm verwuchs,

Die Bedeutung der einwandernden Kolonisten für die Einführung des Großbetriebes ist bereits S. 50 besprochen. Für den Staat bildete die erste Veranlassung zum Eingreifen das Darniederliegen der Tuchmacherei. Seit Beginn der Regierung des großen Kurfürten hatte man sich bemüht, im Anschluß an die alten Ordnungen den Wollmarkt zu organisieren, den Tuchmachern den Wolleinkauf zu erleichtern, die Stellung der Wollhandler, der Verleger, der großen und kleinen Tuchmacher zu ordnen; 1687 wurde das große Wolledikt erlassen, das Einfuhr, Ausfuhr, Produktionsprozefs, Schauordnung, Absatz bis ins einzelne regelte. Die Produktionsform blieb das Handwerk, nur im Absatz war durch den Verlag die Hinwendung zum Großbetrieb vollzogen. Die kaufmännischen Verleger wurden mannigfach staatlich unterstützt und gefördert. Die Normierung ihres Verhältnisses zu den von ihnen beschäftigten Webern, Spinnern und sonstigen Heimarbeitern blieb ein Hauptpunkt der staatlichen Wirtschaftspolitik in Bezug auf die Hausindustrie. der Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Berufen Textilindustrie hielt man streng fest; Spinnerei, Weberei, Färberei, Bleicherei u. s. w. wurden in gesonderten Geschäften besorgt. Für die einzelnen Maßregeln muß auf die Gruppe Textilindustrie hingewiesen werden, die für die staatliche Industriepolitik ein typisches Beispiel ist. Nach einem kurzen Aufschwung am Ende des 17. Jahrhunderts befand sich die Berliner Weberei in dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in kümmerlicher

Lage, als deren Ursache die vom König eingesetzte Enquete-Kommission den Mangel an Absatz konstatierte. Ganz konsequent suchte daher der Staat diesen zu heben. Die Armee wurde angewiesen, ihren Bedarf nur bei den Fabrikanten zu decken, das Lagerhaus wurde gegründet und übernahm die Lieferung der feinen Tuche; durch die russische Handels-compagnie wurde der Textilindustrie der russische Markt erschlossen 1. Auch nach Italien, Spanien, Brabant wurde damals exportiert. Die neugegründeten Wollkassen gewährten den Tuchmachern Vorschüsse in Wolle und Geld. Auch bei den anderen Gewerben war das wesentliche die Schaffung eines Absatzmarktes und damit die Ersetzung der Stück- durch die Massenproduktion. Es ergingen die Ausfuhrverbote für Wolle und andere Rohstoffe, die Einfuhrverbote auf Kupfer- und Messingwaren, Glaswaren, Stahl- und Eisenwaren, Blechwaren. Um den Absatz durch gleichmäßige Güte der Waren zu sichern, wurde die staatliche Schau neu geordnet; um ihn zu organisieren und auf fremde Länder auszudehnen, wurden Compagnien mit königlicher Unterstützung gegründet.

Die Vorteile der Arbeitsteilung wurden dadurch zugänglich, daß der Staat mittels seiner polizeilichen Befugnisse durch Konzessionen die entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen unwirksam machte und den privilegierten Fabrikanten gestattete, soviel Leute und aus soviel verschiedenen Zünften zu beschäftigen. als ihnen gut schien. Aber der Staat suchte auch positiv fördernd einzugreifen: "Jeder Unternehmer nützlicher Manufakturen und Fabriken konnte sich," sagt Nicolai, "den erspriesslichsten Beistand" versprechen. Zunächst suchte man dem Kapitalmangel abzuhelfen, indem den Fabrikanten bei ihrer Konzessionierung für einige Jahre Steuer- und Einquartierungsfreiheit gewährt wurde; doch reichte diese sozusagen negative Zuwendung in den meisten Fällen nicht aus. Während Friedrich der Große im allgemeinen nur Unterstützungsgelder für den Bau von Fabriken bewilligte, führte er in Berlin und Potsdam Fabrikgebäude durch sein Hofbauamt selber auf, um sie dann den Fabrikanten zu schenken; von 1763 bis 1786 verbaute er so in Berlin 9 Millionen Thaler. Wo aber nicht nur das Anlage-, sondern auch das Betriebskapital fehlte, wurden direkte Geldzuwendungen nötig, wozu Friedrich II. von 1740 bis 1786 im ganzen 2 481 903 Thaler ausgab. Ähnlich wie der Staat später bei der Anlage der ersten Bahnen Zinsgarantieen gegen etwaige Verluste übernahm, gewährte er den entstehenden Fabriken Zuschüsse, die, bei der mangelnden Prosperität, regelmäßig Jahr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schmoller, Die russische Compagnie in Berlin 1724—38. Ein Beitrag zur Geschichte der brandenb. Tuchindustrie und des preufsischen Exports im 18. Jahrhunderts, Zeitschr. für preufs. Geschichte und Landeskunde, Bd. 20 (1883).

für Jahr zu leisten waren. Nach der Aufstellung des Kriegsrats-Wöhner wurden in Berlin aus der Wollmagazinkasse im Jahre 1806, wo die Unterstützungen schon beträchtlich zusammen-

geschmolzen waren, noch 11 270 Thaler ausgezahlt.

Um die heimische junge Industrie der auslandischen ebenbürtig zu machen, wurden durch Heraufsetzung des Accisetarifes Schutzzölle für die verschiedensten Waren geschaffen, durch ihre abnorme Höhe teilweise sogar als Prohibitivzölle wirkten. Wo selbst dies nicht ausreichte, ergingen Einfuhrverbote, deren Wirksamkeit freilich durch einen sehr ausgedehnten Schmuggel in Frage gestellt war. Für den ausländischen Markt wurde die Konkurrenztähigkeit durch Ausfuhrprämien gestärkt. Daneben war man bestrebt, durch Herabdrücken der Produktionskosten in jeder Weise die Konkurrenzkraft auf beiden Märkten zu steigern. Die schon erwähnten Ausfuhrverbote, die billigen Rohstoffbezug bezweckten, bezogen sich auf Wolle, Häute, Felle, Lumpen, Flachs u. s. w. Für niedrigen Zinsfuß bei den erforderlichen Darlehnen sorgte die Zinstaxe, für niedrige und stabile Löhne die Lohntaxe; die Ausdehnung der Arbeitszeit wurde begünstigt, die Einführung der billigen Frauen- und Kinderarbeit durchaus nicht ungern gesehen. Zur Durchführung dieser bis ins einzelnste hineinregierenden Politik war ein großer Verwaltungs - und Aufsichtsapparat notwendig. Nachdem schon die Steuerkommissarien auf die Beförderung der Kommerzien und Manufakturen, namentlich in der Textilindustrie hatten achten müssen, wurden 1723 die Fabrikkommissare als besondere Lokalbeamte eingeführt, und ihnen 1736 als Unterbeamte die Fabrikinspektoren hinzugefügt. Sie hatten Unordnungen und Schäden in den Fabriken abzustellen, notleidenden oder bedrängten Fabrikanten aufzuhelfen u. a., auch hatten sie alijahrlich im November für den König die Fabrikentabelle anzufertigen. 1767 wurde als Schlusstein dieses Verwaltungsapparates die Fabrikenkommission eingesetzt, die sich nach Nicolai jeden Montag versammelte und den Fabrikanten mit Rat zur Seite stehen sollte. Im Gegensatz zu den modernen Fabrikinspektoren, welche für die Arbeiter und deren Schutz eingerichtet sind, hatten die gleichnamigen Beamten des vorigen Jahrhunderts nur auf die Wünsche und Nöte der Fabrikanten zu achten, zugleich aber auch dahin zu sehen, dass sich kein Fabrikant aus dem Staube machte, nachdem der Staat soviel Mühe und Kosten auf seine Installierung verwendet hatte. Dass trotz aller Vergünstigungen und Unterstützungen der Fabrikanten die Welt doch öfter das Schauspiel erlebte, wie der preussische König hinter seinen entlaufenen Fabrikanten mit Steckbriefen herjagte, wirst ein helles Schlaglicht auf den treibhausartigen Charakter des königlich preußischen Fabriksystems im 18. Jahrhundert, das trotz alledem mit fremden Werkmeistern und Arbeitern, vielfach auch mit

fremden Unternehmern in kurzer Zeit eine hohe industrielle

Blüte zeitigte.

Fragen wir nun, in welchen Gewerben es der Hausindustrie und dem Fabriksystem zuerst gelang Fuss zu fassen, so steht in erster Reihe die Textilindustrie, die schon sehr früh durch pfälzische, französische und holländische Einwanderer und durch die ausgedehnte staatliche Begünstigung emporgeblüht war. Zunächst waren es hier Specialitäten, welche Luxusgegenstände produzierten: 1687 gewirkte wollene Strümpfe, 1694 seidene Strümpfe, dann Battist, 1740 Brabanter Kanten, 1748 Sammet, 1755 türkische Garnfarberei, 1769 Plüsche, türkische Fußteppiche und Manchester. 1782 Gaze. Seidenbänder und namentlich die ganzen Seiden- und Baumwollenwaren: alles Gegenstände, deren Konsum und deren Produktion erst die einwandernden Kolonisten lehrten. In diesen neuen Gewerbszweigen, die sich des Verlagssystems bedienten, konnte also von einer Schädigung des Handwerks überhaupt keine Rede sein. In den überkommenen Teilen der Textilindustrie, Tuchweberei, Spinnerei, Posamentiererei u. s. w. blieb dagegen die handwerksmälsige Produktionsform gewahrt, indem wesentlich nur der Einkauf und der Absatz auf die großen Verlagshäuser überging. Für die meisten Handwerker, die jetzt statt für den wechselnden Bedarf des Marktes, für die ziemlich gleichmässigen - auch hierfür suchte der Staat zu sorgen -Aufträge der großen Verleger arbeiteten, war dies wirtschaftlich zunächst kein Nachteil Auch waren sie dadurch, dass fortwährend neue Textilgewerbe entstanden und diese kaum ihren Bedarf an Arbeitskräften decken konnten, in günstiger Lage. Nur einige kleine Zweige, wie die Färberei und Appretur, gingen überwiegend an das Fabriksystem verloren. Indes geht aus den Schilderungen der Zeitgenossen nicht in jedem Falle zweifelsfrei hervor, was dem Fabriksystem und was der Hausindustrie angehörte.

In zweiter Linie kommen die Betriebe für Metallwaren: 1692 Golddraht, Silberdraht, Flitter, Tressen, 1747 leonische Drahtwaren, 1741 Schriftgießerei, 1756 Bleifabrik, 1777 Amboßfabrik, dann Bronzewarenfabriken, Schrotgießerei, Gießhaus, Klaviersaitendraht-, Messing-Einsatz-Gewichte-, Metall- und Zinn-Knopf - Fabriken, Stahlfabriken, Uhrketten-, Münzen-, Dosenfabriken u.a.m. Mit Ausnahme der Schrotgießerei und der Ambossfabrikation (es handelte sich aber nicht um ausgeprägte Fabrikation, denn es wurden in ihr auch Ambosse ausgebessert) wurden auch hier nur Luxusgegenstände hergestellt, die man bisher vom Auslande bezogen hatte oder die ganzlich unbekannt gewesen waren, jedenfalls aber nicht vom Berliner Handwerk hergestellt wurden. In diesen Industriezweigen herrschte das Fabriksystem; nur in den größten und wichtigsten Betrieben, die die Herstellung von echten und unechten Gold- und Silberdrahtwaren umfassten, war ein gemischtes System mit überwiegender

Hausindustrie üblich. Es folgt nun bei Nicolai eine große Reihe der fabrikmäsig betriebenen Gewerbe, doch wird mit einigen Ausnahmen der Umfang der Betriebe nicht sehr groß gewesen sein. Als vollständig neue Gewerbszweige traten auf: Emailherstellung, Salpeter- und Vitriolölerzeugung, Zuckersiederei, Gipsbrennerei; sie konnten also kein Handwerk beeinträchtigen. Als Luxusgegenstände, die im Großbetriebe produziert wurden. lassen sich bezeichnen: Fächer, englische Stühle, Federn und Blumen für Hüte, Federspulen, Goldfirniss, Karkassendraht, Spielkarten, feine Ledersorten, ungarisches, englisches, danisches Zugleder; Saffian, Glacehandschuhe, Netze für Kutsch- und Reitpferde, façonnierte Zugöfen, gefärbte, gedruckte, marmorierte, türkische Papiere, Perlmutterwaren, haarwachsende Pomade (die gewöhnliche Pomade wurde von den Friseuren, also einem Handwerk hergestellt), Schminke, Putzwaren, Rum, Schirme, grune, Marseiller Seife, bunte und schwarze Kornseife (gewöhnliche Seife wurde von den handwerksmäßigen Seifensiedern gemacht), Siegellack, Stärke, Puder, Strohhüte, Sophas, Ottomanen, feine Tabakspfeifen, Wachs. Die dritte Gruppe der damals neu entstandenen Gewerbe bildet die Herstellung von Imitationen und Surrogaten: eiserne Bettstellen statt der hölzernen, Cichorienkaffee statt des echten, feine Faden- und Schneckennudeln, Papiermachee, Porzellan, Flüsse oder Nachahmungen von Edelgestein, Fleckkugeln und Fusstapeten. Außer diesen finden sich noch einige als Grossbetriebe bezeichnet, die sich nicht gut unter eine bestimmte Rubrik bringen lassen, obwohl auch sie dem Handwerk keinen Abbruch gethan haben: Herstellung von Borax, Farben, Lack, Mostrich, Oblaten, Pfropfen, Scheidewasser, Weinspiritus, Winden. Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass der Staat selbst als Gewerbetreibender austrat und eine Reihe Fabriken und Verlagsanstalten anlegte oder übernahm, so das Lagerhaus (1712), die Porzellanmanufaktur (1763), Gold- und Silbermanufaktur (1763), Manchestermanufaktur (1775), königliche Tabaksadministration (1766), Pulverfabrik mit Salpeterraffinerie, Münze, Gießhaus, Schriftgießerei (1741), Kalkbrennereien und Gipswerke, die unter der königlichen Bergwerks- und Hüttenadministration standen (1776), Ziegelbrennerei; hierher gehören ferner die Hauptnutzholzadministration mit dem Vorkaufsrecht auf alles Holz (1771), die Seehandlung (1772), das königliche Haupteisenkontor, die Assekuranzcompagnie. Übrigens war Friedrich II bemüht, einen großen Teil dieser Betriebe in Privatbesitz durch Verkauf oder in Privatverwaltung durch Verpachtung überzuführen, 1763 die Gold- und Silbermanufaktur, 1764 das Lagerhaus, 1782 die Manchestermanufaktur; 1784 waren auch die drei Kalkbrennereien. die Schriftgießerei und die Ziegelbrennerei in Erbpacht. Der Berliner Magistrat hatte auch einige Betriebe, wie Kalkbrennereien.

Unter solchen Verhältnissen begreift es sich, dass Klagen der Handwerker über die Konkurrenz der Fabriken, wie sie heute an der Tagesordnung sind, damals nicht laut wurden. Im Gegenteil mussten die Berliner Fabriken mit ihren großen Arbeiterscharen (1799 10096 und 1803 nach der Angabe Bratrings 41 971) den lokalen Absatzmarkt für die Handwerker verbessern. Eine Ausnahme bildete die Textilindustrie, wo der Ausweg in der Art gefunden wurde, dass das Handwerk in die damals noch nicht drückende Form der Hausindustrie überging. Auch in einigen andern Gewerben, wie in der Metalldrahtfabrikation, existierte die hausindustrielle Betriebsweise. Interessant ist, daß nach Nicolai bei der Kutschenproduktion die Sattler die Bestellung übernahmen, die Gestelle, die Räder, die Schmiedearbeit, Malerei, Lackierung besorgen ließen und selbst nur die Lederarbeiten und die Bezüge mit Plüsch herstellten, oder dass bei der Herstellung von Ottomanen Tapezierer oder Zierratenbildhauer die Stelle der Verleger für die Tischler, Lackierer, Vergolder u. s. w. übernahmen. Allerdings war diese Art der Betriebsweise durch die Zunftschranken bedingt, welche die hausindustrielle Form des Großbetriebes vor der fabrikmäßigen begünstigte.

Das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts stand für Preußen und sonderlich für Berlin im Zeichen eines stetigen Aufblühens. Die überkommene Wirtschaftspolitik wurde weiter gepflegt, aber das straffe, immer und überall auf ein Ziel hinstrebende Eingreifen des Staates trat mehr zurück. Indes der Wagen war im Lauf und rollte unter günstigen Umständen noch eine gute Strecke weiter. Die Umstände waren aber auch ausnehmend Durch die große französische Revolution und ihre Folgen litt eine Reihe großer französischer, holländischer und anderer Industrieen (z. B. Seidenweberei) schwer, ja sie waren fast lahmgelegt, während die in friedlicher Beschaulichkeit unter staatlicher Förderung gedeihenden preussischen Industrieen derselben Branchen in diese Lücken treten konnten. Den Hauptvorteil hiervon hatte die schlesische und die Berliner Industrie. Dazu herrschte um die Wende des Jahrhunderts eine industrielle Aufschwungsperiode mit beinahe schwindelhaften Anzeichen.

Die Bevölkerung Berlins (1801: 172983 Einwohner) wuchs in diesem Menschenalter um fast ein Fünftel (19, 28°0), sodaß die Einwohnerschaft genau das sechsfache betrug wie zu Beginn des 18. Jahrhunderts (1700: 28500 Einw.) oder das 26 fache, wie nach Schluß des 30 jährigen Krieges (1661: 6500 Einw.). Berlin hatte einen Außschwung genommen, der unter den preußischen Städten einzig dastand. "In Berlin waren," so schreibt ein anonymer Staatsbeamter, der als Physiokrat auf die Friedericianische Politik durchaus nicht gut zu sprechen ist, "einige Wohlhabenheit im Gewerbestande vorhanden und im Mittelstande überhaupt geistige und gewerbliche Bildung allgemeiner geworden, bevor sich in den übrigen Städten auch nur einzelne Spuren zeigten." Genauere Nachweisungen über den Umfang der Groß-

findustrie in Berlin um die Wende des Jahrhunderts finden sich in den einzelnen Gewerbegruppen, namentlich der Textilindustrie, der Goldwarenfabrikation u. s. w. Die Wollindustrie blühte wie nie zuvor, die große Seidenindustrie war in wenigen Jahrzehnten unter vielen Mühen geschaffen, die Silbermanufaktur beschäftigte ca. 1000 Personen, die Baumwollenindustrie und namentlich die Kattundruckerei hatte einen beispiellosen Außechwung genommen. Unter 8 Berlinern war 1801 einer in der Textilindustrie thätig, sodas man mit Fug das Berlin des ersten Jahrzehntes im 19. Jahrhundert als eine Textilindustriestadt par excellence ansehen kann. Um aus jener Großindustrie ein kleines Bild zu geben, seien die verschiedenen Unternehmungen des großen Berliner Handelshauses Splittgerbers Erben um 1784 angeführt: 3 Zuckersiedereien in Berlin, 2 außerhalb (sie hatten das Zuckermonopol), 1 Gewehrplan bei Spandau zum Gewehr- und Säbelklingenschmieden, 1 Gewehrfabrik in Potsdam, 1 Messerfabrik in Neustadt-Eberswalde, 1 Kupferhammer bei Neustadt, 1 Messingwerk bei Hegermühle, wo Kessel, Thee- und Kaffeekannen geschlagen wurden, 1 Spiegelfabrik in Neustadt a. D. (als Mitbesitzer). Von allen diesen Gegenständen hielten sie in Berlin ein Lager. Während in den meisten norddeutschen Staaten die Landwirtschaft noch immer den Hauptnahrungszweig bildete, war Berlin, wie Bratring sagt, eine "wirkliche Manufakturstadt" geworden. Zwar gab es auch in Berlin noch Reste des alten Ackerbürgertums (437 Landwirte giebt Bratring für 1801 an und den Viehstand auf 137 Ochsen, 3581 Kühe, 942 Hammel, 2300 Schafe und 1768 Schweine), aber im Vergleich zur Bevölkerung sind diese Zahlen verschwindend klein, 1729 war unter 9 Einwohnern ein Gewerbethätiger, 1801 unter 7.

Noch schärfer würde sich diese Verschiebung markieren, wenn wir den Handel zu den eigentlichen Gewerben hinzurechneten, der noch stärker als die Gewerbe (in zwei Menschenaltern auf das sechs - bis siebenfache) zugenommen hatte. Aus den vier Gruppen am Antang des 18. Jahrhunderts waren 34 an seinem Schluss geworden. Auch der moderne Grosshandel mit Börsenorganisation hatte sich in dieser Zeit ausgebildet. Bis 1765 pflegten sich die Mitglieder der Materialistengilde bei ihren Altermännern zu versammeln, um dann auf dem Mühlendamm ihre Zusammenkünfte zu halten. 1738 schenkte ihnen der König die Stechbahn als Börse, zu deren Einrichtung er 500 Thaler beisteuerte; seitdem hielten die beiden Kaufmannsgilden hier ihre Morgensprachen, aus denen allmählich tägliche Zusammenkunfte wurden. 1765 erging die erste Mäklerordnung; die Zahl der Mäkler wurde 1766 auf 9 festgesetzt; zweimal wöchentlich wurde ein Kurszettel über Wechselkurse und einige Goldmünzen ausgegeben. Kommt in der Vermehrung der Handeltreibenden von 445 auf 2924 hauptsächlich das Anwachsen des Detailhandels zum Ausdruck, so zeigt die von Nicolai vor-

genommene Zusammenstellung der 60 bis 70 verschiedenen Warengattungen, die der Berliner Groß- und Speditionshandel führte, welche Rolle dieser in Berlin während des 18. Jahrhunderts spielte, ganz abgesehen davon, daß die großen Verleger der Textilindustrie überwiegend Kaufleute waren. Diese starke Zunahme des Handels deutet darauf hin, daß, von fremdländischen Erzeugnissen abgesehen, das Handwerk nicht mehr ausschließlich den lokalen Markt versorgte, sondern daß an Stelle des Kaufens auf Bestellung an einzelnen vorgeschobenen Posten schon das Kaufen aus dem Vorrat getreten war.

Noch stand das Handwerk in voller Kraft, es war nur in den Textilgewerben, einschließlich der Silberdrahtspinnerei in seinem Thätigkeitsgebiet (Absatz und Einkauf) etwas eingeschränkt. Zusammengeschlossen in Zünften oder freien Vereinigungen, bei denen Herkommen und Sitte die äußeren Regeln ersetzten, wachten die Meister argwöhnisch übereinander; kleinliche Streitereien sind an der Tagesordnung, aber ein Verfall des Handwerks ist nicht zu entdecken. Die konsequente Handwerkspolitik von anderthalb Jahrhunderten — das muss trotz allem anerkannt werden — hatte ihren Zweck erreicht. Von 1729 an hatten sich die Meister fast auf das dreifache vermehrt, während die Bevölkerung nur auf das zweifache gestiegen war. Der Geschäftsumfang war auf das drei- bis vierfache gewachsen, was nur zum Teil von der Hausindustrie und den Fabriken herrührte. Selbst im Mittelalter, wo neben einigen großen blühenden und vielen wohlhäbigen Gewerben sich stets einige in mehr und minder kümmerlicher Lage befanden, dürfte selten in einer Stadt, sicher aber nicht in Berlin, das gesamte Handwerk einen so günstigen wirtschaftlichen Zustand aufgewiesen haben, wie er in Berlin zu Ende des 18. Jahrhunderts erreicht war. Die Anfänge der Arbeitsteilung innerhalb einer Werkstätte machten sich geltend, aber nur erst die Anfänge, die das alte Betriebssystem noch nicht sprengten; der Absatz war noch lokal auf die Stadt und das umliegende Land beschränkt. J. G. Hoffmann dürften die blühendsten Berliner Gewerbe um die Wende des Jahrhunderts beim Entwerfen folgenden Handwerksbildes vorgeschwebt haben:

"Der wohlhabende Handwerksmeister in seiner Werkstatt, umgeben von 3 oder 4 Gesellen und einem Lehrling, ordnend, leitend, nachbessernd, vollendend, überall verständig und kräftig mit eignem Beispiele vorleuchtend, den Tisch wie die Handwerkstätte, den Genuß wie die Arbeit mit seinen jüngeren Gehülfen teilend, kein Fabrikherr, der von seinen Söldnern Arbeiten und Entbehrungen fordert, die er nicht mit ihnen teilt, aber auch kein dürftiger Stück- und Flickarbeiter, der einsam bei seinem müheseligen Tagewerk kaum den täglichen Bedarf erwirbt: Das ist das schöne Bild gewerblicher Thätigkeit, mit anständiger Häuslichkeit verbunden, welches vorschwebt, wenn wir das Handwerk golden, den mittleren Bürgerstand glücklich preisen."

Noch ein Moment sei aus dieser Entwickelung hervorgehoben. 1718 hatte es in Berlin ohne die Kaufleute 80 Berufe gegeben.

Diese Zahl stieg von Zählung zu Zählung, um sich 1801 auf 234 Arten zu belaufen.

|           | Gewerbezweige                         | Anzahl der aufgeführten<br>Specialisierungen |          |      |      |         |        |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|------|---------|--------|
|           |                                       | 1729                                         | 1730     | 1755 | 1765 | 1784    | 1801   |
| VI.       | Industrie der Steine und Erden .      | 4                                            | 4        | 5    | 5    | 8       | 11     |
| VII.      | Metallgewerbe                         | 19                                           | 21       | 30   | 30   | 31      | 36     |
| VIII.     | Maschinenindustrie                    | 11                                           | 11       | 12   | 12   | 17      | 20     |
|           | Chemische Industrie                   | 2                                            | 3        | -3   | 3    | 5       |        |
| X.        | Industrie der Heiz- u. Leuchtstoffe   | 2<br>3                                       | 3        | 3    | 3    | 3<br>45 | 6<br>5 |
| XI.       | Textilgewerbe                         | 18                                           | 18       | 28   | 27   | 45      | 54     |
| XII.      | Papier- und Lederindustrie            | -ğ                                           | 9        | 14   | 15   | 15      | 16     |
| XIII.     | Industrie der Holz- und Schnitzstoffe | 12                                           | 12       | 15   | 15   | 19      | 19     |
|           | Industrie der Nahrungs- und Ge-       |                                              | :        | -0   |      | 10      | 10     |
| ****      | nusemittel                            | l g                                          | 8        | 12   | 13   | 20      | 25     |
| xv        | Bekleidungs- u. Reinigungsgewerbe     | ğ                                            | ່ ຊັ່    | īĩ   |      | 11      | 15     |
| XVI.      | Baugewerbe                            | 8<br>8<br>8                                  | 8        | 10   | ii   | 12      | 14     |
| XVII.     |                                       | l š                                          | 1        | 3    | 3    | 3       | 3      |
| XVIII.    |                                       | ľ                                            | <b>T</b> |      |      | U       | •      |
| 21 7 111. | liche Zwecke                          | 5                                            | 5        | 8    | 9    | 10      | 10     |
|           | Industrie: Zusammen                   | 110                                          | 114      | 154  | 157  | 199     | 234    |
|           |                                       | 1 ***                                        | 114      | 104  | 101  | 199     | 204    |
| XIX.      | Handel                                | 4                                            | 4        | 12   | 12   | 31      | 32     |

In allen einzelnen Gruppen war eine weit getriebene Berufszerspaltung eingetreten, am stärksten in der Textilindustrie, den Metallgewerben und der Nahrungsmittelbranche. 1730 gab es, um nur ein kleines Beispiel zu geben, bloss Uhrmacher, 1765 hatten sich die Uhrgehäusemacher als selbständiger Beruf abgezweigt, 1801 waren noch die Großuhrmacher, die Kleinuhrmacher und die Uhrenfabrikanten hinzugekommen. Nach zwei Seiten hatte sich hier die Arbeitsteilung vollzogen, einerseits durch Herausbildung von Gewerben, die einander in die Hände arbeiteten, aber jedes für sich keine fertigen Waren produzierten, andererseits durch Auseinanderfallen z. B. in Klein- und Großuhrmacherei. Beides ebnete dem Großbetrieb die Wege; hatte sich erst ein Specialartikel herausgebildet, so musste dieser, wenn sich ein großer Absatz für ihn fand, im Fabriksystem viel lohnender herzustellen sein; in dem ersten Falle war es dagegen nur erforderlich, die Zerlegung des Arbeitsprozesses von den verschiedenen selbständigen Meistern auf die gleiche Zahl abhängiger Arbeiter in einer Fabrik zu übertragen, um einen modernen Grossbetrieb zu erzielen. Auch ohne die straffe staatliche Beaufsichtigung und Förderung hätte daher das Fabriksystem weitere Fortschritte gemacht. Die Zahl der konzessionierten Fabrikanten hatte sich von 137 im Jahre 1784 auf 172 im Jahre 1801 vermehrt. Die Zahl ihrer Arbeiter wird für 1784 auf 9896 von Bratring, für 1802/3 auf 49438 — ohne die

Textil- und sonstigen hausindustriellen Betriebe aber kaum 2500 bis 3000 — angegeben, welche Waren im Werte von 5,5, beziehungsweise 8,3 Millionen Thaler produzierten. So sehr treten die Fabriken dem Handwerk gegenüber zurück und so gleichwertig erschien das Verlagssystem mit dem Handwerk, daß ein genauer Kenner des Gewerbewesens wie Hoffmann schreiben konnte:

"Er (der Handwerker nach der oben gegebenen Schilderung) scheint in unserer Ansicht die Regel, die Fabrik mit zahlreichen Arbeitern dartiber, die kleinlichen Tagelöhner ohne Gehülfen darunter, nur die Ausnahme bleiben zu müssen."

Das Fabriksystem war in erster Linie mit dem Zweck ins Leben gerufen worden, eine Exportindustrie zu schaffen, die einer größeren Zahl von Personen Nahrung gewähre, als dies das Handwerk thun konnte. Diese Seite wurde durch die staatliche Beförderung erreicht; aber der große Vorteil, den das Fabriksystem für die Gesamtheit und namentlich für die großen Massen zur Folge hat, eine weitgehende Verbilligung der Waren und damit eine Teilhaftmachung der weitesten Kreise an feineren Kulturgütern, fehlte in hohem Grade. Durch die Zölle, durch die Prämien und das ganze zugehörige System wurde erreicht, daß die Fabrikwaren ähnlich, wie der Zucker heute, im Auslande billiger verkauft wurden als im Inlande. Da den Fabriken der Absatz gesichert war, und manchmal gar Einnahmeausfälle durch staatliche Zuschüsse gedeckt wurden, so war die Anstrengung nicht so sehr auf billige Preise, als auf Absatz und gute Waren gerichtet.

"Die Konsumenten und das Publikum hatten", schreibt der schon citierte anonyme Staatsbeamte, "von dem Fabriksystem den großen Nachteil, daß sie nicht allein ihre Bedürfnisse teurer bezahlen mußten, sondern daß sie für vieles Geld nur mittelmäßige Ware erhielten."

Allerdings ist dies das Urteil eines physiokratischen Beamten; aber es ist nicht zu leugnen, daß die Berliner Großindustrie zum Teil ein künstliches und kostspieliges Produkt staatlicher Politik war. Die Fabriken und Verlagsanstalten wurden auf Kosten der Gesamtheit mit Steuerbefreiungen, Unterstützungeu, Prämien u. s. w. begabt, und daneben hatte die Gesamtheit beim Einkauf teurer Waren noch sozusagen eine zweite Steuer zu entrichten. Das ganze Fabriksystem war einer Volkswirtschaft aufgepfropft, die für dasselbe vielleicht noch nicht reif war. Durch staatliche Massregeln und dann durch besonders günstige Welthandelskonjunkturen war es 1780-1806 zu einem schnellen, fast treibhausmäßigen Wachsen angetrieben. Es hatte technische Bildung, kaufmännisches Können, Handelsverbindungen, neue Betriebsformen, große Kapitalien, gestiegenes Wohlleben in Berlin erzeugt: Resultate, die teilweise auch in der Zukunft noch anhielten. Aber es musste, als die Zeit der Konjunktur

aufhörte und eine zehnjährige Kriegsepoche einsetzte, naturgemäß

einen gewaltigen Rückschlag erfahren.

Durch die Zertrümmerung des preußischen Staates wurde die Entwickelung Berlins jäh unterbrochen. Für die Jahre 1807/8 liegen leider keine statistichen Angaben vor, da die Zählungen wegen der eingetretenen unruhigen Ereignisse" unterblieben. Die Einwirkung des Krieges auf die Berliner Industrie läset sich daher zahlenmäßig nicht beleuchten, denn für 1810, wo die erste Zählung wieder vorliegt, hatten schon andere Faktoren, wie die Kontinentalsperre, in die Preußen 1807 eintreten mußte, ihren Einfluss auszuüben begonnen. Sie ist in ihren Wirkungen auf das Berliner Gewerbe wenig zu kontrollieren, da die Verhinderung der englischen Einfuhr durch einen uppig wuchernden Schmuggel zum Teil illusorisch wurde. Auf alle Fälle kam sie nur den Fabriken oder der Hausindustrie zu Gute. Das auf den lokalen Absatz angewiesene Handwerk wurde dagegen durch die Einschränkung des Konsums infolge der großen Kriegslast und der Aussaugung des Volkswohlstandes für Jahre hinaus stark beeinträchtigt. Für den Großbetrieb hörten die staatlichen Unterstützungen, die Ausfuhrprämien u. s. w. auf. Aber an Stelle des bisherigen künstlichen Systems wurde durch die Kontinentalsperre ein neues gesetzt: die künstliche Schaffung eines Absatzmarktes durch Ausschließung der übermächtigen englischen Konkurrenz. Der Zusammenbruch des preußischen Staates hätte unter anderen Umständen das Zusammenbrechen der von ihm gestützten und erhaltenen Großindustrie zur Folge haben müssen. Durch die Kontinentalsperre wurde indessen dieser Prozess verlangsamt und auf die Zeit bis nach dem Friedensschluss verschoben. Am klarsten tritt diese Wirkung in der Textilindustrie hervor, die bis 1813 in erstaunlichem Masse blühte, um dann bis 1816 schnell zusammenzuknicken. Das Lagerhaus wie die meisten großen Verlagsanstalten gingen ein; die Spinnerei verschwand fast ganz aus Berlin u. s. w. Dass dieses auf Kosten der Konsumenten erreichte Hinhalten der Fabriken keine günstigeren Folgen zeitigte, lag daran, dass die Unternehmer trotz mancher Anstrengungen sich die erforderlichen technischen Fortschritte nicht anzueignen vermochten, so dass sie nachher bei gleichem Wettbewerbe der technischen Überlegenheit des Auslandes nicht gewachsen waren.

Über die Wirkungen der Gewerbefreiheit giebt die Statistik besseren Aufschlus. Durch das Edikt von 1810 und das Gewerbegesetz von 1811 wurde den Zünften die Auflösung gestattet, und der Gewerbebetrieb lediglich von der Lösung eines Gewerbescheines abhängig gemacht. Nur für 8 Gewerbe, "bei deren ungeschicktem Betriebe gemeine Gefahr obwaltet, oder welche eine öffentliche Beglaubigung oder Unbescholtenheit erfordern", war ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben: Apotheker, Architekten, Mühlenbauer, Zimmerleute,

XVI 2.

Maurer, Brunnenmacher; die Schornsteinfeger sollten der Konzession bedürfen, während für Juweliere ein Unbescholtenheitsattest gefordert wurde. Die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Stadt und Land und die daraus folgende allmähliche Besetzung des platten Landes mit Handwerkern mußte dem Berliner Handwerk Abbruch thun, wenngleich diese Entwickelung nur langsam vor sich ging. Im übrigen ist die Wirkung eine augenfällige.

Man zählte:

| Jahr | Selbständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selbständiger beschäftigt Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1801 | 11 093       | 30 294    | 41 387        | 2,781                                 | 4,160                                                |
| 1810 | 19 033       | 11 763    | 30 796        | 0,618                                 | 5,259                                                |
| 1813 | 19 182       | 8 894     | 28 076        | 0,464                                 | 6,055                                                |
| 1816 | 20 228       | 11 708    | 31 936        | 0,579                                 | 6,191                                                |

Die Veränderung von 1801 auf 1810 ist ganz überwiegend durch Verschiebungen in der Textilindustrie veranlaßt; der Einfluss der Gewerbefreiheit wird 1810 noch kaum zu spüren sein. Dagegen dürfte die Wandlung von 1810 auf 1813 wesentlich hierauf zu verrechnen sein, zumal auch die wirtschaftliche Krisis die entlassenen Gesellen vielfach zwang, die formelle Besetzungsfreiheit zu benutzen, obschon häufig genug die Möglichkeit einer dauernden Existenz nicht gegeben war. Auf die Entwickelung des Großbetriebs war die Gewerbefreiheit fast ohne Einfluß, da hier durch das äußerst liberale Verfahren des Staates in der Erteilung von Konzessionen so gut wie völlige Freiheit geherrscht In den meisten Gewerben war die Berliner Großindustrie der sonstigen preußischen überlegen, hatte also von einer Konkurrenz mit dieser nichts zu besorgen. Wo diese Überlegenheit nicht vorhanden war und die Transportkosten nicht zu sehr in die Wagschale fielen, wurde die betreffende Berliner Industrie nun unter dem gleichen Gewerberecht zu Boden gedrückt. In den Rheinlanden blühte eine reiche Lederindustrie mit großem Absatz nach Frankreich. Als Preußen die Rheinlande übernahm, musste die umfangreiche Berliner Gerberei den für sie aussichtslosen Kampf mit der technisch fortgeschrittenen rheinischen aufnehmen; die Folge war, dass zunächst die Wildsohlledergerberei, dann die Weiß- und Sämischgerberei in Berlin einging.

Unter den Großindustrieen hielten sich diejenigen bei dem allgemeinen Rückgang am besten, die sich eine relativ gute Technik angeeignet hatten, wie die Kattundruckerei, oder jene, die eine besonders beliebte gute Ware herstellten, wie die Seiden-

weberei (schwarze glatte Seiden).

Für die große Veränderung, die sich hauptsächlich in der Abnahme der Arbeiter und Gehülfen von 30294 (1801) auf 8894 (1810) und 11708 (1816) ausspricht, sei zur Erklärung noch angeführt, dass in den Jahren 1801-4, dem Höhepunkt einer Aufschwungsperiode, eine große Arbeiterzahl von auswärts, hauptsächlich für die Textilindustrie, nach Berlin gezogen war, die nach 1806 teilweise Berlin wieder verließ. Wie oben gezeigt, hatten viele Großbetriebe mit ihren Produkten nicht ein nötiges Bedürfnis, sondern mehr den Luxus befriedigt; sie waren daher in ihrem Absatz sehr eingeschränkt, ja fast lahm gelegt, als die verarmte Bevölkerung für Luxusausgaben nichts mehr tibrig hatte. Außerdem trat bei dem großen wirtschaftspolitischen Umschwung nun das ein, was Friedrich der Große teilweise schon versucht, was Kunth von Anfang an empfohlen hatte, die Wegverlegung der Teile der Textilindustrie nach kleinen Städten und aufs Land (Nowawes), für welche Berlin längst zu teuer war. Das erklärt - neben der großen Not der Zeit - auch teilweise, warum der durchschnittliche Geschäftsumfang von 1801—16 fast auf 1/4—1/5 zurückging. Berlin war 1801 eine Stadt der Textilindustrie gewesen; 1816 war es wieder viel mehr eine Stadt des Handwerks.

# Dritte Periode.

## Von 1816 bis 1846.

Die gewerbliche Entwickelung Berlins im 18. Jahrhundert hat einen breiteren Raum in unserer Darstellung eingenommen, weil hier die Reorganisation des Handwerks und die Entstehung des Fabriksystems in Berlin nicht kurz darzuthun war. Für das 19. Jahrhundert können wir uns umso knapper fassen, als wir das Notwendigste bei den einzelnen 13 Gruppen berühren werden. Während im 18. Jahrhundert der Staat in hohem Masse direkt auf das Berliner Gewerbewesen einwirkte, ließ sich die staatliche Politik im 19. Jahrhundert von der gewerblichen Entwickelung treiben und suchte nur indirekt und in gewissen Grenzen die gewerbliche Entwickelung zu fördern, wobei bald der Großbetrieb, bald das Kleingewerbe als Ziel der Förderung erscheint. Die einzelnen Massnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung haben daher eine geringere Bedeutung; sie sind mehr durch die wirtschaftliche Entwickelung hervorgerufen, als diese durch jene. Für die Zeit von 1816 bis 1846 lassen sich Gesamtzahlen über die Berliner Industrie nicht geben, doch ist der Mangel weniger fühlbar, weil diese Zeit nach Überwindung der großen Krisen in den ersten zwei Jahrzehnten eine langsam aufsteigende Entwickelung umfaßt, deren Resultat die Aufnahme von 1846 wiederspiegelt.

Die Verwaltung des preußischen Staates wurde völlig umgestaltet. Die Kriegs- und Domänenkammern für die einzelnen Landesteile wurden durch Provinzialregierungen ersetst, an Stelle der Provinzialminister traten Fachministerien für den ganzen Staat. Die hieraus resultierende einheitliche Behandlung des Gewerbes im ganzen Staate setzte die Berliner Industrie der schwächeren provinziellen gegenüber in Vorteil. Durch die Städteordnung von 1808 wurde den Kommunen die Selbstverwaltung Da die Handwerker und Industriellen im Stadtverordnetenkollegium und im Stadtrat saßen, hatten sie es in der Hand, die Stadtverwaltung in ihrem Interesse zu leiten, wie dies z. B. im Berliner Steuerwesen nachweisbar ist. Durch die allgemeine Wehrpflicht und die Errichtung eines großen stehenden Heeres wurde der Staat der größte Konsument in Preußen; des billigeren Einkaufs und der einfacheren Geschäftsführung wegen bezog er seine Warenmassen natürlicherweise meist von der Großindustrie oder gab durch seine großen Aufträge die Veranlassung zur Bildung von Großbetrieben, z. B. in der Berliner Fleischerei.

Die liberale preußische Gesetzgebung konnte auch, soweit sie nicht die Städte betraf, nicht ohne Einfluß bleiben. Durch die agrarischen Reformen wurde die Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung trotz der schweren landwirtschaftlichen Krisen in den 20er Jahren gehoben. Diese Erhöhung des ländlichen Konsums kam vorwiegend dem Handwerk zu gute, nicht nur, weil die Fabriken meist Luxuswaren oder Bedürfnisgegenstände für die oberen Schichten der Gesellschaft produzierten, sondern auch, weil die ländliche Bevölkerung bei ihren starren Sitten an dem altgewohnten Herkommen noch lange festhielt. Wie stark dieser Einfluß des Landes bis in die 40er Jahre unseres Jahrhunderts auf das Berliner Gewerbe war, zeigt die Tabelle auf Seite 81, nach welcher die Entwickelung Berlins nach jeder landwirtschaftlichen Krise eine Einschnützung erfuhr.

Infolge der Schuldenlast des Staates mußte die Steuerkraft der Bevölkerung stark angespannt werden, wodurch die Kaufkraft des Volkes eingeschränkt und das Wiederaufblühen der Gewerbe verlangsamt wurde. Wenn schon in der Regel bei starkem Steuerdruck der Großunternehmer leichter den entsprechend hohen oder höheren Betrag zahlen kann, als der kleine Handwerker, so war der letztere in diesem preußischen Fall noch durch einzelne neue Steuern direkt benachteiligt. Mit der Aufhebung der Accise war die stärkste Stütze der lokalen auf die Städte beschränkten gewerblichen Produktion gefallen; an ihre Stelle trat für 132 Städte die Mahl- und Schlachtsteuer und eine Steuer auf einzelne Genußmittel (Branntwein, Bier, Wein, Tabak), die als Produktionssteuer erhoben wurde, sodaß gerade die Waren besteuert blieben, an deren Konsum der kleine Handwerker relativ stark beteiligt ist. Die 1810 eingeführte

75

Gewerbesteuer nach Klassen wurde 1820 durch eine Steuer für bestimmte Arten von Gewerben ersetzt. So kam es, dass die Gewerbesteuer, wie sie bis 1893 in Preußen als Staatssteuer bestand, die kleinen Betriebe sehr belastete, während sie für die Fabriken und großen Geschäfte unverhaltnismäßig niedrig war. Sie stellte sich somit als eine Prämie für den Großbetrieb dar. In derselben Weise wirkte die 1815 in Berlin eingeführte Mietssteuer. Da die Wohnungsausgabe eine sehr ungleiche, nach unten steigende Quote des Einkommens ausmacht, und für die Berliner Wohnungen überall der gleiche Steuersatz von 62/8 % erhoben wurde, so musste diese Steuer nach unten progressiv steigend belasten, zumal da diese Wirkung durch das schnelle

Steigen der Mieten noch bedeutend verschärft wurde.

Die Handelspolitik suchte die Ziele eines freien Verkehrs im Inlande durch Abschaffung der Binnenzölle (1818) und Schutz gegen das Ausland mit den finanziellen Interessen zu vereinigen. Das Zollgesetz von 1818 legte zum Schutze der Grossindustrie einen Zoll auf Fabrikate im Werte von etwa 10% und im Interesse der Staatsfinanzen auf Kolonialwaren einen solchen von 20%. Nachdem dann 1829 ein Provisorium mit dem bayerisch-württembergischen Zollverbande erzielt war, gelang 1834 die Gründung des deutschen Zollvereins, der seit Jahrhunderten zum ersten Male in Deutschland einen einheitlichen Markt im Innern und einen gleichmäßigen Verkehr nach außen schuf. Den größten Vorteil hatten hiervon die Punkte schon entwickelterer Industrie, welche nach dem Fortfall der einengenden Schranken mit dem Rechte des Stärkeren den deutschen Markt beschlagnahmten.

Indessen hätte die formale Ermöglichung eines großen Verkehrs ohne die Schaffung von Verkehrs wegen schwerlich große Wirkungen gehabt. Seit den 20er Jahren lernte man in Preußen die Vorteile der Mac Adamschen Kunststraßen schätzen; der Staat baute eifrig Chausseen, sodass Preuseen, das 1806 kaum 70 km hatte, 1830 bereits über 8600 und 1840 über 12800 km Durch die zum Schutz der Chausseen erlassene Vorschrift, dass sie nur mit 4 bis 6 zölligen Radreisen befahren werden durften, wurde die Benutzung stärkerer Frachtwagen erreicht, was den Massentransport der Fabriken erleichtern muſste. Die Zahl der Berliner Frachtfuhrwerksbesitzer betrug:

1840 1843 1822 1825 1828 1831 1834 1837 177 215 196 218 221 285 307 364

Das große Berliner Speditionsgeschäft entstand in den 20er Jahren, meistens in Anlehnung an Gasthäuser und Ausspannungen. Mit vielen Mühen gelang es dem Berliner Handel regelmässigen Frachtverkehr nach den größten Städten einzurichten, wie seit 1836 nach Leipzig, Magdeburg, Königsberg. Die ersten Eisenbahnen wurden in den letzten Jahren dieser Periode gebaut, und XVI 2. 77

konnten also noch keinen Einflus ausüben. 1821 wurden die Schnellposten eingerichtet, aber die Vorteile, die so dem schriftlichen Verkehr durch Zeitersparnis erwuchsen, gingen durch die im fiskalischen Interesse vorgenommene Erhöhung der Portosätze wieder verloren. Bis 1822 hatte ein einziger Krahn genügt, um den ganzen Berliner Wasserverkehr zu bewältigen. Erst seit dem Beginn der 20er Jahre wurde der Wassertransport — für Massenabsatz damals der wichtigste — durch das gemeinsame Vorgehen der Berliner Kausmannschaft gefördert. 1822 wurde mit 80 Elbschiffern ein Vertrag abgeschlossen, wodurch ein regelmäßiger Verkehr auf der Elbe gesichert wurde. 1835 wurde dasselbe für die Oder errreicht und in den 40er Jahren auf Ost- und Westpreußen ausgedehnt, während sich für Schlesien und Posen eine regelmäßige Verbindung wegen der Verschiedenheit des Wasserstandes nicht durchführen ließ.

Für das Kredit bedürfnis der Industrie war nur unvollkommen gesorgt; die Notenausgabe behielt sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Staat vor. Die Preußische Bank, die infolge der Kriege beinahe zusammengebrochen war, hatte in diesen 3 Jahrzehnten mit der Deckung eines großen Deficits zu thun, aber sie diente bald auch und wesentlich dem kaufmännischen Kredit. Allerdings empfand die eben aus kleinen Anfängen neu und vorsichtig erwachsende Industrie kaum ein Bedürfnis nach großen Kapitalien. Soweit sie Leihkapitalien bedurfte, kam es ihr zu statten, daß seit 1820 der Zinsfuß beträchtlich sank, während andererseits hierdurch der wohlhabende kleine Handwerker, der einen Notgroschen zurückgelegt hatte, an seinem

Zinseinkommen geschmälert wurde.

Die Berliner Kommunalverwaltung beschränkte sich fast nur auf ihre überkommenen Aufgaben, ohne sich an neue heranzuwagen. Das Wichtigste war die große, in den 20er Jahren durchgeführte Schulreform. Das staatliche Schulwesen lag in Berlin sehr im Argen; ebenso befanden sich die Parochialund Privatschulen in einem verwahrlosten Zustand. Es fehlte an genügenden Schullokalen, an einer festgeregelten Lehrordnung und hauptsächlich an tüchtigen Lehrern. Nach der Reorganisation der Armenschulen wurde das übrige städtische Schulwesen in Angriff genommen. 2 höhere Bürger-, 6 Knaben-, 8 Mädchenschulen wurden errichtet, 1831 ein Seminar für Lehrer, 1832 eins für Lehrerinnen erbaut. 1824 führte die Stadt die erste Gewerbeschule ein, die bis 1840 durchschnittlich von 133 Schülern jährlich besucht wurde. Am Schlusse dieser Periode (1840) standen unter staatlicher Aufsicht 72, unter städtischer 162 Schulen mit 38905 Kindern. Die Wirkung dieser städtischen Schulpolitik lässt sich im einzelnen nicht feststellen; doch lässt sich wohl behaupten, dass ein großer Teil der Berliner Handwerker ohne die gute Schulbildung nicht imstande gewesen wäre, in den 50 er und 60 er Jahren die Vorteile der

Konjunktur und der neuen Technik auszunutzen und zum Fabriksystem überzugehen. Noch mehr gilt dies natürlich von dem 1821 begründeten königlichen Gewerbeinstitut. Man braucht nur Namen wie Beuth, Schinkel und deren Mitarbeiter zu nennen, um die Fülle von Anregung, von theoretischem Wissen, praktischer Geschicklichkeit und ästhetischem Sinn ermessen können, die sich von diesem Institut aus über das Berliner Gewerbe, vom Klempner und Kupferschmied bis zum Drechsler und Tischler, vom Maschinenbau bis zur Ciselierarbeit ergossen Auf dem weiten Gebiet der chemischen Industrie und ihrer Anwendung auf die verschiedensten Gewerbe waren die Berliner Laboratorien (Hermbstedt hinsichtlich der "Koloristik") die Schulstätten für die wissenschaftlich tüchtigen Kräfte, die nicht nur allerdings später – die berühmte Berliner chemische Industrie schufen, sondern auch und zwar zuerst fast ausschließlich andere Gewerbe, wie die Färberei, vorteilhaft beeinflussten. Die anderen Reformen, wie die des Armenwesens, das die Kommune 1820 vom Staat übernahm, kommen für unsere Zwecke wenig in Be-Die Entwickelung des Berliner Verkehrswesens ist schon berührt. Von großer Wichtigkeit für das ganze Berliner Gewerbe und seine Absatzorganisierung ist die formelle Vereinigung der beiden Handelsgilden zur Korporation der Berliner Kaufmannschaft 1820. Der Berliner Handel erlangte hierdurch eine Macht, die ihn z. B. auf die Besserung des Transportwesens bestimmend einwirken liefs.

Noch ist zu erwähnen, das in dieser Periode die Entwickelung der Technik beginnt. Nach 1815 wurden die Dampfmaschinen in der Berliner Industrie mit Energie eingeführt. Die staatlichen Werke und Institute gingen mit zuerst zur Dampfkraft über, dann verwendete man sie zum Wasserschöpfen bei Bauten, dann folgten die Brennereien und Zuckersabriken, die Kattundruckereien u. s. w. Zwar fällt ihr glanzvoller Siegeszug durch die Gewerbe erst in die 50 er und 60 er Jahre, doch wurden 1837 in Berlin bereits 30 Dampfmaschinen mit 390 Pferdekräften gezählt, davon 5 mit 80 P.St. in der Metallindustrie, 4 mit 90 P.St. in der Holzindustrie; bis 1846 sind sie um 150 % auf 75 mit 883 P.St. gestiegen. Auch die Arbeitsmaschinen, die schon früher in der Berliner Industrie ziemlich viel verwendet und teils durch Wasserkraft oder Rosswerke getrieben wurden, fanden immer weitere Verbreitung.

Wie bereits erwähnt, war in den Kriegsjahren, dann mit dem Fortfall der Kontinentalsperre der größte Teil der Berliner Großsbetriebe zusammengebrochen, die unter der veränderten wirtschaftlichen Konjunktur der Konkurrenz des technisch überlegenen Auslandes nicht gewachsen waren. Die Textilindustrie, die überhaupt nur noch durch die besondere Gunst der Umstände in Berlin hatte bestehen und blühen können, war bis auf die Seidenweberei, die Kattundruckerei und einige kleine Specialitäten,

XVI 2. 79

wie die Fabrikation von wollenem Unterzeug, ganzlich aus Berlin verschwunden; auch die Fabriken in den übrigen Gewerben waren eingegangen oder in ihrem Umfang sehr stark reduziert. So muste die moderne Berliner Grossindustrie, durch die angeführten Faktoren begünstigt, fast von neuem geschaffen werden und zwar aus eigener Kraft der Berliner Bevölkerung. Der Staat hielt sich streng auf der gesetzlichen Basis von 1810, wobei dahingestellt bleiben soll, was etwa auf dem Verwaltungswege an kleinen Vergünstigungen geschah. Doch suchte er indirekt durch Veranstaltung von Gewerbeausstellungen einzu-wirken. Für das Darniederliegen des Berliner Gewerbes ist es bezeichnend, dass die erste Ausstellung inländischer Fabrikate 1822 durch königliche Kabinettsordre octroyiert wurde, und daß es der größten Mühe bedurfte, überhaupt nur einige zum Ausstellen zu bewegen, da die wackeren Männer sich scheuten, ihre Preise, Muster und Formen bekannt zu geben. Die Ausstellung im Gewerbehause war nur von 176 Ausstellern mit 998 Gegen-Die zweite Berliner Gewerbeausstellung ständen beschickt. wurde 1827 in gleicher Weise vom Staate als öffentliche Nationalausstellung vaterländischer Fabrikate veranstaltet. Zwar stieg die Zahl der Teilnehmer auf 208, die der Ausstellungsobjekte auf 1659, aber auch diese Zahlen zeigen nur, wie unbedeutend die Berliner und die ganze preußische Industrie damals war.

Das dritte und vierte Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ist die Geburtszeit der modernen Berliner Großindustrie. In einzelnen Fällen knüpfte sie an die früheren Unterzehmungen an, indem deren Inhaber von neuem Großbetriebe begründeten oder ihre Anstalten zeitgemäß mit allen technischen Vorteilen ausstatteten (Färberei, Kattundruckerei u. a.). Andrerseits traten auch wieder Ausländer als Gründer auf, allerdings ohne vom Staat gerufen und unterstützt zu werden; so wurde von Engländern eine Wollfabrik angelegt, die mit ihren Maschinen den ganzen Arbeitsprozess der Wolfverarbeitung leistete. In der Hauptsache erwuchs die Grossindustrie aus dem Handwerk, indem tüchtige, intelligente Meister, die durch die vorzügliche Schule des königl. Gewerbeinstituts gegangen waren, sich im Ausland und namentlich in Paris die nötigen technischen Fähigkeiten vollends aneigneten und, nach der Heimat zurückgekehrt, Fabriken begründeten. So geht die Berliner Metalldrückerei, die Neusilberfabrikation, die Herstellung gold- und silberplattierter Waren auf den Berliner Klempnergesellen Hossauer zurtick, der seine Lehrzeit in Paris gut ausgenutzt hatte. Auch später sind so neue Gewerbszweige in Berlin eingeführt worden, von der großen Lampenindustrie bis zur Daguerrotypie hinab. Schon wurden die ersten technischen Fortschritte in Berlin selbst gemacht, der Drucker Dannenberger verbesserte die Walzendruckmaschine sehr wesentlich, der Klempner Hossauer erfand die galvanische Vergoldung von Eisen und Stahl, der Wirker

Hildebrandt brachte das Petinet auf. So hat das Ausland auch am zweiten Entstehen des Berliner Großbetriebs erheblichen Anteil, indessen nicht wie im 18. Jahrhundert als Schöpfer, sondern fast nur als Lehrer, wenngleich man beispielsweise auch zur Einführung des Molettierens englische Graveure, oder zur Einführung der Cigarrenfabrikation Arbeiter aus Bremen kommen ließ. Meist wurden die Berliner Industriellen schnell selbständig, doch dauerte es in einigen Gruppen und namentlich in den Gewerben, die für die Bekleidung arbeiteten, lange, zum Teil bis in die 70er oder 80er Jahre, ehe sie der Herrschaft der französischen und sonstigen Mode entwuchsen und eigene Muster auf den Markt brachten. Der Hauptunterschied gegen die erste Einführung des Großbetriebs besteht darin, daß der Staat diesmal ganz in den Hintergrund trat und sich auf das Wegräumen der Hindernisse und einige bescheidene Begünstigungen beschränkte. Allerdings war die allgemeine Situation dem Großbetrieb jetzt günstiger, es waren in Berlin gut vorgebildete Arbeiter vorhanden, das Fabriksystem fand freie Bahn auch ohne staatliche Konzession, die Bevölkerung war unternehmungslustiger geworden. Während im 18. Jahrhundert der Großbetrieb mehr ein künstlich aufgepfropftes Reis war, das im Treibhaus des Merkantilsystems rasch und uppig emporschofs, war er jetzt sozusagen ein organisch aus den wirtschaftlichen Verhältnissen herausgewachsener Zweig, der in der scharfen Luft heftiger Konkurrenz langsam, aber dauerbar wuchs.

Durch die anfänglich noch schwache Verbindung mit dem Weltmarkt, die im 18. Jahrhundert gefehlt hatte, wurde die Berliner Industrie unter den Einfluss seiner Konjunkturen und Krisen gerückt. Allerdings ist diese Beeinflussung statistisch schwer meßbar. Geht man mit Hermann davon aus, daß die Zahl der in einer Periode geschlossenen Ehen die Hoffnung ausdrückt, welche zu dieser Zeit hinsichtlich des ökonomischen Gedeihens einer Familie bestand und zwar desto deutlicher ausdrückt, je größer die Freiheit des Erwerbstriebes dort ist, so hat man an der Statistik der Eheschließungen einen ziemlich sichern Anhalt. Diese seitens der einzelnen Heiratenden nur subjektive Schätzung der wirtschaftlichen Konjunktur wird bei der Gesamtheit der Eheschließungen von der Wirklichkeit nicht erheblich abweichen.

(Hierzu die Tabelle S. 81.)

Nach dem Frieden erreichten die Eheschließungen sofort einen abnorm hohen Stand, da die entstandenen Lücken wieder ausgefüllt werden mußten. Seit 1823 lastete ein schwerer Druck auf dem Berliner Gewerbe, der erst mit dem Anfang der 30 er Jahre nachzulassen begann. Daß die Zahl der Berliner Eheschließungen mit dem Steigen und Fallen des Getreidepreises ungefähr korrespondiert, zeigt, wie sehr damals noch das

| Jahr                                                                                                 | auf 1000 Ein-<br>wohner<br>heirateten                                                                             | Preis<br>des Scheffel<br>Roggen<br>in Sgr.                                                   | Jahr                                                                                         | auf 1000 Ein-<br>wohner<br>heirateten                                                                    | Preis<br>des Scheffel<br>Roggen<br>in Sgr.                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820<br>1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828 | 31,30<br>26,06<br>21,58<br>20,97<br>20,69<br>20,81<br>20,96<br>18,72<br>19,14<br>22,78<br>20,42<br>19,79<br>17,64 | 6,34<br>6,16<br>7,05<br>5,54<br>3,99<br>3,12<br>3,39<br>3,96<br>2,41<br>2,87<br>3,42<br>4,39 | 1829<br>1830<br>1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 18,18<br>18,41<br>15,28<br>17,16<br>18,48<br>18,34<br>19,22<br>19,81<br>19,70<br>20,28<br>18,83<br>18,45 | 4,05<br>4,26<br>5,82<br>5,10<br>3,71<br>3,98<br>3,44<br>3,39<br>4,66<br>4,65<br>4,44 |

Berliner Gewerbe von der Kaufkraft des umliegenden platten Landes abhing, wie bestimmend also für den gewerblichen Charakter Berlins noch das Handwerk, und nicht die Großindustrie war.

Das Aufblühen der Berliner Industrie zeigt sich in der schnellen Zunahme der Einwohnerschaft.

| Jahr | Einwohner-<br>zahl | Jahr | Einwohner-<br>zahl | Jahr | Einwohner-<br>zahl |
|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 1609 | 12 000             | 1709 | 56 600             | 1801 | 172 988            |
| 1631 | 8 100              | 1730 | 72 387             | 1810 | 162 971            |
| 1654 | 6 197              | 1755 | 126 661            | 1816 | 197 717            |
| 1685 | 7 400              | 1765 | 125 878            | 1831 | 248 682            |
| 1700 | 28 500             | 1784 | 145 021            | 1846 | 397 767            |

In dem Menschenalter von 1816 bis 1846 hatte sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt, während die vorhergehende Verdoppelungsperiode genau 70 Jahre umfasst hatte. Überhaupt ist Berlin in sehr verschiedenem, aber mit der Entwickelung der Industrie natürlich korrespondierendem Tempo gewachsen; nach dem 30 jährigen Kriege bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts reißende Zunahme. Stadt und Industrie entstanden aus elenden Trümmern, bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts langsame Vermehrung, Berlin war mit Gewerben gesättigt, die Zunahme kam auf das Konto der Großindustrie, namentlich der Textilgewerbe; im Anfang des 19. Jahrhunderts Rückgang der Einwohnerzahl und Zusammenbrechen der Großindustrie, und für die Zeit bis 1846 starke Bevölkerungszunahme und Entstehung des Fabriksystems. Diese natürliche Korrespondenz ließe sich bis in die neueste Zeit fortführen, wo der reißenden Zunahme um 1870 das schnellste Vordringen des Großbetriebes entsprach.

Um 1840 waren die französischen Kriege, der Zusammenbruch der Fabriken und die folgenden Krisen in Preußen überwunden. Die preußischen Konsols, welche 1820 etwa auf 25 % gestanden hatten, also auf einer Höhe wie heute die türkischen oder die griechischen, waren auf 50 bis 60 % gestiegen, sodass die preußische Volkswirtschaft danach etwa so eingeschätzt wurde wie heute die spanische oder die portugiesische. Diese Schätzung war insofern berechtigt, als sich die Macht der Industrie noch nicht nach außen gezeigt hatte, aber im Innern war eine Fülle von Kraft angesammelt und ausgebildet, die nur auf günstigere äußere Umstände wartete, um einen schnellen Außschwung herbei-Ein Zeichen für die gesunden Verhältnisse war die größere Konsolidation auf dem Geldmarkte, 1817 hatte der Wechseldiskontsatz bei der preußischen Bank zwischen 17 und 41/20/0, 1824 zwischen 10 und 31/20/0 geschwankt; von 1837 bis 1844 hielt er sich fast unverändert auf 4 %.

Das Resultat dieser ganzen Entwickelung liegt in der Zählung von 1846 (S. 90) vor. Ein Meister beschäftigte durchschnittlich 1,9 Gehülfen, unter 5,1 Berliner Einwohnern war ein Gewerbetreibender, sodass weder im Betriebsumfang noch im Verhältnis zur Bevölkerung der Stand der Berliner Industrie um die Wende des Jahrhunderts erreicht war. Noch war das Handwerk die herrschende Betriebsform, das erst an wenigen Punkten von dem aufkommenden Fabriksystem bedrängt wurde. Zählt man in der Statistik die Fabriken besonders aus, unter schätzungsweiser Veranschlagung der Webestühle, Spindeln u. dgl., so ergeben sich etwa 350 Fabriken und fabrikähnliche Betriebe. letzten Jahre dieser Periode fiel die allgemeine deutsche Gewerbeausstellung von 1844, auf der zum ersten Male die Gewerbetreibenden ganz Deutschlands in Wettbewerb traten. 3040 Aussteller, darunter 1932 aus Preußen, hatten im Zeughause zu Berlin ihre Fabrikate ausgestellt. Hier trat zum ersten Male auch einem weiteren Publikum deutlich vor Augen, daß über Deutschland eine neue Periode gewerblichen Aufschwunges heraufzusteigen begann, und dass die Berliner Industrie in der ersten Linie stand. Das deutsche Publikum war erstaunt über den ihm bisher unbekannten Reichtum seines gewerblichen Lebens, und Varnhagen schrieb unter den frischen Eindrücken in sein Tagebuch: "Vormittags eine Stunde in der Gewerbeausstellung, blos um eine Übersicht zu haben. Großer Reichtum in schönen Sachen und vortreffliche Anordnung, das ganze Zeughaus ist angefüllt; die Vervollkommnung der Technik ist bewundernswert, gebietet Ehrfurcht. Der Aufschwung des Handwerks ist eine Veredlung des Menschlichen, ein weitwirkender Segen."

## Vierte Periode.

#### Von 1846 bis 1861.

Abgrenzungen wirtschaftlicher Entwickelungen nach Jahreszahlen müssen stets schematisch und ungenau ausfallen. Aber wenn es auch fast niemals so liegt, daß bislang eine Tendenz herrschte und nun plötzlich an ihre Stelle eine neue trat, so kann man doch nicht umhin, Epochen danach zu unterscheiden, daß in der einen diese, in der andern jene Bestrebungen vorherrschten. Wenn wir also die Zeit bis 1860 als eine Periode der Handwerksbegünstigung bezeichnen, so soll damit keineswegs behauptet werden, daß von 1840 bis 1860 alles auf Begünstigung

der Handwerker hingezielt hätte.

Die wirtschaftliche Entwickelung Berlins begann Mitte der 40 er Jahre zu stocken. Zwar hatte die große Handelskrise von 1836 bis 39 das Berliner Gewerbe kaum berührt, ebenso hatten auch 1847 die Absatzstockungen auf dem Weltmarkt bei dem geringen Einflus, den dieser auf die Berliner Industrie in jener Zeit erst hatte, kaum tiefere Wellen gezogen. Die wirtschaftliche Lähmung wurde vielmehr wesentlich durch die totalen Missernten d. J. 1846 und 1847 in Deutschland verursacht, die in einzelnen Provinzen direkt Hungersnot erzeugten und überall die Konsumkraft der ländlichen Bevölkerung auf das äußerste einschränkten. Die mit der nationalen und demokratischen Bewegung von 1848 verknüpften Aufstände und deren Niederschlagung lähmten die Gewerbethätigkeit und die Unternehmungslust, wie sie auch die Aufnahmefähigkeit des städtischen Absatzmarkts verringerten. So waren die Berliner Fabriken gezwungen, einen Teil ihrer Arbeiter zu entlassen, die Berliner Maschinenindustrie z. B. beschäftigte 1846 ca. 11000, 1849 nur 7000 Ar-Damals machte sich zum ersten Male in Berlin die seither bei jeder Krise zu beobachtende Erscheinung geltend, dass das Handwerk, welches bei aufstrebender wirtschaftlicher Entwickelung der Fabrik nicht gewachsen ist, auch von ungünstigen Zeiten stärker betroffen wird. Denn erstens wird der Absatz der Handwerker durch die Bedarfseinschränkung des Publikums verringert und zweitens fangen die aus den Fabriken entlassenen Arbeiter vielfach ein eigenes Geschäft an und vermehren so nicht nur die Konkurrenz der Handwerker auf einem geschmälerten Absatzgebiet, sondern drücken auch, um nur leben zu können, durch überaus niedrige Preise die ganze Lebenshaltung der Handwerker herab. Bei gunstiger industrieller Lage hat das Handwerk zwar auch reichlicheren Absatz, aber diese Zunahme steht in keinem Vergleich zu dem riesigen Zuwachs, welchen die Fabriken erfahren; denn das auf Kundenbestellung eingerichtete Handwerk ist nicht imstande, die plötzlich erforder84 XVI 2.

lichen großen Massen von Waren herzustellen. Außerdem versuchen bei günstiger Konjunktur die intelligentesten und tüchtigsten Handwerker zu Fabrikanten emporzusteigen, indem sie ihren Kleinbetrieb vergrößern, wodurch dem Handwerk seine tüchtigsten Köpfe und geborenen Führer verloren gehen. Hieraus und aus der bei günstiger Konjunktur, theoretisch wenigstens, vorhandenen Möglichkeit, Fabrikant zu werden, erklärt es sich, daß die Klagen der Handwerker in Außechwungsperioden mehr verstummen.

Als in den 40 er Jahren die allgemeine Lähmung des Gewerbes eintrat, begannen sofort die Klagen und Forderungen der Handwerker; so verlangte man gegenüber den aus den Fabriken entlassenen Arbeitern, die sich jetzt als Selbständige niederließen, die Einführung des Befähigungsnachweises und einen genau vorgeschriebenen Lehrgang. Es wurden Handwerkertage abgehalten, welche die Forderungen formulierten und den Regierungen unterbreiteten. 1848 tagte in Frankfurt a./M. das Handwerkerparlament, 1849 in Berlin eine aus Abgeordneten der Handwerksmeister und -Gesellen zusammengesetzte, vom Minister von der Heydt berufene Kommission zur Information der Regierung. Doch kann auf die Handwerkerbewegung nicht eingegangen werden; es genügt zu konstatieren, dass die preußische

Regierung ihrem Drängen nachgab.

Die preußische Gewerbeordnung von 1845, die im wesentlichen eine Kodifikation des bestehenden Rechtes war und nur das Halten von Lehrlingen auf die geprüften Meister beschränkte, wurde in der Gewerbenovelle von 1849 den Wünschen der Handwerker entsprechend dahin ergänzt, dass der obligatorische Befähigungsnachweis mit Lehrzeit, Gesellenprüfung, Meisterprüfung für etwa 70 Gewerbe eingeführt wurde. Aber man begnügte sich nicht, die übermäßige Konkurrenz der Handwerker untereinander einzuschränken, sondern versuchte schüchtern auch den Großbetrieb zurückzudammen, freilich mit Bestimmungen, die an sich nicht viel bedeuteten und in der Praxis versagten. gleichzeitige Ausübung mehrerer Handwerke konnte unter besonderen Umständen durch ein Ortsstatut verboten werden. Die Beschäftigung von Handwerksgesellen wurde dem Fabrikanten nur gestattet, wenn sie zur unmittelbaren Fertigstellung der Fabrikate verwendet wurden. In der Hausindustrie sollten sie keine Gesellen, sondern Meister, also Sitzgesellen, beschäftigen; durch die Bestimmung, dass jeder Magazinbesitzer, der Waren anfertigen ließe, in seinem Gewerbe die Meisterprüfung bestanden haben müsse, sollten die Magazine in kaufmannischen Händen getroffen werden. Der aus einer Handwerker-, Fabrikenund Handelsabteilung bestehende Gewerberat war mit weitgehenden Befugnissen von der Wahrnehmung der allgemeinen Interessen, der Überwachung der Innungsvorschriften und der Prüfungen an bis zur Festsetzung der täglichen Arbeitszeit u. a. m.

ausgestattet. Thatsächlich leistete er nichts und schlief bald aus mangelndem Interesse wieder ein, da die Industriellen in anderen Korporationen ihre Interessenvertretung hatten und den Arbeitern und Gesellen 1854 das Wahlrecht wieder entzogen wurde. Wie schnell die Wahlbeteiligung in Berlin abnahm, ja aufhörte, zeigt folgende Aufstellung:

Es wahlten von je 100 wahlberechtigten Berliner

| im Jahre      | Fabrikanten | Kaufleuten | Handwerkern | Gesellen | Arbeitern |
|---------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 1850          | 66          | 55         | 51          | 32       | 45        |
| 1852          | 15          | 13         | 13          | 3        | 2,5       |
| 1856          | 4           | 5          | 5           |          |           |
| 1 <b>85</b> 8 | 4           | 3,5        | 5,4         | _        |           |
| 1860          | 1           | 2,7        | 2,6         |          |           |

Die Kinderarbeit war schon 1839 auf die über 9 Jahre alten und auf 10 Stunden für die unter 16 Jahre alten eingeengt, 1853 wurde die Altersgrenze auf 12 Jahre herauf und die Stundenzahl für die unter 14 Jahre alten Kinder auf 6 herabgesetzt; 1849 wurde das Trucksystem verboten: kurz, die Gesetzgebung suchte die krassen Auswüchse des jungen Fabriksystems zu beschneiden, wodurch sich die Produktionskosten der Großunternehmer erhöhen mussten. Auch die ersten Fabrikinspektoren setzte man damals ein. Die Bildung von Aktiengesellschaften war 1843 von staatlicher Konzession abhängig gemacht; unter dem Ministerium von der Heydts ging man 1857 dazu über, diese ausgebildetste Form der Großunternehmung durch eine besondere Steuer zu belasten. Das Recht der Notenausgabe behielt der Staat streng in der Hand, zum Kummer der Gründer und Bankherren. Bald hatten indes die Unternehmerkreise im preußischen Dreiklassenparlament den Handwerkern gegenüber die Oberhand, sodass weitere Erschwerungen der Großunternehmungen unterblieben, ja umgekehrt eine Begunstigung derselben eintrat, die sich mit der Zeit auch in der Kommunal- und Staatsverwaltung zeigte.

Die Sparkassen konnten in jenen Tagen als die Banken der kleinen Leute und der Handwerker gelten. Die schon bestehende Berliner Sparkasse wurde aufgelöst und 1842 mit einem neuen Statut begründet, wonach als Normalsumme ein Betrag von 300 Thalern fixiert wurde; sie sollte also dem vorsichtigen Handwerksmeister und dem sparsamen Gesellen dienen. Genossenschaften entstanden zunächst spontan und in freier Form während der revolutionären Bewegung und auf Anregung von Schulze in fester Organisation, um dem Handwerk das nötige Kapital zuzuführen und es, in Produktivassociationen zusammengeschlossen, der Fabrik konkurrenzfähig gegenüber zu stellen. Daß die Genossenschaften für das Berliner Handwerk die erhoffte Wirkung nicht gezeitigt haben, wird noch im einzelnen nachgewiesen

werden, aber damals wurden überschwängliche Hoffnungen daran

geknüpft.

Den Handwerkern gelang es nicht in allen Beziehungen, Regierung und Landtag für ihre Interessen in Bewegung zu setzen; es fehlte ihnen an weitsichtigen und energischen Führern; die Großindustrie war schon zu sehr erstarkt, auch besserte sich die ungünstige Lage der Handwerker mit dem Nachlassen der wirtschaftlichen Krise. Die deutsche Industrie war durch die glänzende und großartige Wirksamkeit von Friedrich List in den 40 er Jahren zum Bewußtsein ihrer Interessen gelangt, die Industriellen hatten 1846 eine Erhöhung der Eisenzölle und Einführung von Zöllen auf Baumwollentwiste durchgesetzt. Durch die Eisenzölle wurde z. B. die Berliner Maschinenindustrie günstig beeinflußt.

Die königliche Bank wurde unter Erhöhung des Bankkapitals auf 10 Millionen Thaler 1847 in die Preussische Bank umgewandelt, auf welche die Industrie durch den Centralausschuss der Bank stets einen gewissen Einflus hatte. Sie war in erster Linie Notenbank und erhielt 1856 im Gegensatz zu den Privatnotenbanken das Recht unbeschränkter Notenemission. Da dieses halb staatliche und halb private Institut als Central-Bankanstalt für ganz Preussen fungierte, kam es mit seinen zahlreichen Filialen den Interessen der Großindustrie hinsichtlich des Massen-

absatzes nach entfernteren Plätzen zugute.

In jener Zeit entfaltete die Stadt Berlin eine große Thätigkeit auf kommunalem Gebiete, aus der der Großbetrieb teilweise direkt Vorteil ziehen konnte Durch das in den 50er Jahren erbaute Wasserwerk wurde es dem Fabrikanten ermöglicht, auch fern vom fliessenden Wasser industrielle Anlagen zu erbauen. 1847 übernahm die Stadt die Strassenbeleuchtung. nach langwierigen Klagereien 1837 die Straßenpflasterung an die Kommune übergegangen war, wurde das bis dahin sehr schlechte Pflaster Berlins durch unausgesetzte, eifrige Thätigkeit bald in einen guten Zustand gebracht, und so eine Verkehrserleichterung auf Kosten der Gesamtheit geschaffen, die in erster Linie den Fabriken mit ihren Massentransporten zugute kam. wurde der dritte Versuch gemacht, in Berlin ein gutes Fuhrwesen zu schaffen. Zuerst hatte 1739 König Friedrich Wilhelm I ein Fiakerinstitut errichtet, das 1767 bereits 36 Droschken hielt, aber 1794 wieder einging. 1815 erhielt ein jüdischer Pferdehandler das Privilegium, an 6 Plätzen Droschken aufzustellen; da der Magistrat das Monopol nicht verlängerte, erlosch es 1837, womit das Droschkenwesen wieder zurückging. 1859 schloß die Polizei mit dem französischen Staatsrat Caberet einen Vertrag, wonach diesem das Monopol zugesichert wurde; doch war er nicht imstande das erforderliche Betriebskapital aufzubringen. endete der letzte Versuch, das Berliner Verkehrswesen einheitlich zu organisieren. Von 1837 bis 1860 war die Zahl der Droschken in Berlin auf das vier- bis fünffache gestiegen.

|           | 1815 | 1821 | 1827 | 1837 | 1860 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Droschken | 30   | 80   | 120  | 230  | 999  |

Gleichzeitig wurden durch die konzessionierte Omnibuscompagnie die ersten 5 Omnibuslinien eingerichtet. Der Frachtverkehr innerhalb der Stadt nahm mit der Ausdehnung der Eisenbahn schnell zu. 1850 war die Erhebung des Bürgerrechtsgeldes beseitigt, aber dafür ein Einzugs- und Hausstandsgeld (von einem halben Thaler) eingeführt worden. Seit 1857 wurde das Hausstandsgeld sistiert, das Einzugsgeld aber wieder erhoben. In der Abstufung des Einzugsgeldes nach den Einkommensklassen:

| unter      |     |     |              | Thaler | Einkommen | wurden |  |            | Thaler, |
|------------|-----|-----|--------------|--------|-----------|--------|--|------------|---------|
| <b>von</b> |     |     | 500          | n      | n         | n      |  | bis        | n       |
| über       | 900 | DIS | 1000<br>1000 | n      | n         | n      |  | bis<br>bis | 77      |
|            |     |     |              |        |           |        |  |            |         |

trat, namentlich durch das Aufhören der Progression bei 1000 Thaler Einkommen, eine Begünstigung der Fabrikanten gegenüber den kleineren Handwerkern hervor, wie dies auch in der preußischen klassifizierten Einkommensteuer ohne Progression der Fall war.

Während der Staat mit seiner direkten Gesetzgebung für das Handwerk eintrat, hatte er, wie die Kommune, durch mannigfache Masnahmen indirekt dem Grossbetrieb die Wege geebnet. Aber so zahlreich diese mittelbaren Förderungsmittel auch waren, sie standen weit zurück hinter jenen beiden Faktoren, die seit 1840 auf die Umgestaltung des gewerblichen Betriebssystems und des gesamten Wirtschaftsorganismus von einschneidendster Bedeutung geworden sind: die Eisenbahnen und die Maschinen. Im Öktober 1839 wurde die Berlin-Potsdamer. im September 1841 die Berlin-Anhalter, im Mai 1842 die Berlin-Frankfurter, im Oktober 1843 die Berlin Stettiner, 1846 die Berlin-Hamburger Bahn eröffnet, wobei der Staat bei der Anhalter und Stettiner Bahn durch Aktienzeichnung oder Zinsgarantie Hülfe leistete. Langsam und im Gegensatz zu der schnellen Entwickelung in England ging der Bau voran, ein Spiegelbild des Vorsprunges, welchen englische Unternehmungslust und Thatkraft vor der deutschen in den 40 er Jahren trotz des gewaltigen Wirkens von Friedrich List hatte; auch die Regierung nahm eine abwartende Stellung ein. Durch die Eisenbahnen entstand eigentlich erst der Massenabsatz. Hatte der Zollverein formell ein einheitliches Wirtschaftsgebiet begründet, materiell wurde es durch die Eisenbahnen geschaffen, die mit ihren eisernen Armen von Memel bis Konstanz reichten und aus den deutschen Vaterländern, von den Alpen bis zur Nordsee ein einheitliches Wirtschaftsgebiet schufen. Der Absatzmarkt wuchs in einem Menschenalter zu großen Dimensionen, und der Berliner

Industrie mußte kraft ihrer Überlegenheit und centralen Lage ein Löwenanteil von ihm zufallen. Daß die Wirkungen dieser neuen gewaltigen Verkehrsmittel erst in den 60 er und 70 er Jahren zur vollen Geltung kamen, erklärt sich aus dem relativ langsamen Ausbau des ganzen Netzes. Wie schnell die Eisenbahnen für Berlin große Bedeutung erlangten, mögen ein paar Zahlen belegen. Es gab in Berlin Lokomotiven:

1840 1843 1846 1852 1855 1858 1861 Lokomotiven 13 95 189 375 62 52 57 70 3368 2537 3792 mit Pferdekräften 340 3758 5025

Um die Mitte der 40 er Jahre fuhren auf den 5 in Berlin endenden Bahnlinien 120, Ende der 60 er Jahre auf den 7 Linien 883 Lokomotiven; die Zahl der Personenwagen war in derselben Zeit von 402 auf 1350, der Güterwagen von 869 auf 14425 gestiegen. 1841 hatte der Personenverkehr noch bei weitem überwogen, die Eisenbahnen waren Vergnügungs- und Luxusinstitute. 1869 war der Gütertransport das Entscheidende, die Eisenbahnen sind zum Massentransportmittel geworden. Es betrug die Zahl

|                                      | 1842    | 1868              |
|--------------------------------------|---------|-------------------|
| der in Berlin ankommenden Fremden .  | 95 675  | 2 155 279         |
| der von Berlin abfahrenden Fremden . | 96 359  | 2 144 770         |
| der importierten Güter in Centnern   | 175 617 | <b>35 482 924</b> |
| der exportierten Güter in Centnern   | 177 964 | 16 583 545        |

Erwähnt sei noch, das seit 1846 die Telegraphie an Ausdehnung gewonnen hatte und dass 1853 in Preußen die Postmarken eingeführt wurden.

Die Kraftmaschinen nahmen in dieser Periode um das 12 fache, ihre Pferdekräfte um das 14 fache zu. Ihre Verteilung auf die einzelnen Berufsgruppen läßt die Tabelle ersehen, der auch die Angaben für 1875 hinzugefügt sind, obwohl sie sachlich erst in die nächste Periode gehören. Die Zahl der Dampfmaschinen und ihrer Pferdekräfte betrug in Berlin:

(Hierzu die Tabelle S. 89.)

In der Zeit von 1846 auf 1861 vermehrten sich die Selbstthätigen um 45 %, die Dampfmaschinen in Berlin um 376 %, ihre Pferdestärke um 503 (!) %, also 11 mal so stark wie die Menschenkräfte. Dieser kolossale Kräftezuwachs kam ausschließlich dem Fabriksystem zugute, dessen technische Überlegenheit hierdurch natürlich sehr gesteigert wurde. Über die Arbeitsmaschinen liegen aus dieser Periode nur sehr mangelhafte Zahlennachweise vor; doch ist ihre sehr starke Zunahme auch ohnedies sicher.

Wie die gesetzgeberischen Tendenzen dieser Epoche durch die wirtschaftliche Krise veranlasst waren, so hat die wirtschaftliche Konjunktur in der ganzen Periode auf die gewerbliche

| Gewerbegrupp<br>(Maschinen, Pfe<br>kräfte) | erde-       | 1837         | 1840         | 1843         | 1846             | 1849                 | 1852            | 1855        | 1858        | 1861                    | 1875               |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Metallgewerbe                              | M.<br>P.St. | 3<br>58<br>2 | 4<br>60<br>6 | 5<br>72<br>7 | 5<br>56<br>17    | 28<br>275<br>11      | 35<br>317<br>14 | <b>36</b> 8 |             | 38<br><b>62</b> 7<br>78 | 104<br>1243<br>239 |
| gruppe                                     | P.St.       | 22           | 46           | 52           | 145              | 107                  | 134             | 225         | 644         | 1081                    | 3682               |
| Spinnerei                                  | M.<br>P.St. | 8<br>6       | 18           | 18           | 99               | 7<br>92              | 5<br>37         | 5<br>62     | 6<br>70     |                         | 6<br><b>4</b> 2    |
| Weberei                                    | M.<br>P.St. | 2<br>24      | 2<br>40      | 61           | _                | _                    | 3<br>27         | 2<br>9      | 3<br>46     | 16<br>230               | 330                |
| Sonstige                                   | <b>M</b> .  | 1            | 2            | _            | 1                | 2<br>8<br>3          | 3               | 3           | 3           |                         | 120                |
| Textilindustrie                            | P.St.       | 2            | 12           | _            | 45               | 8                    | 25              | 25          |             | , ,                     | 1497               |
| Holzindustrie                              | M.          | 4            | 3            | 3            | 4                |                      | 5               | 11          | 7           | 19                      | 75                 |
| (Schneidemühlen)                           |             | 90           | 80           | 80           | 66               | 66                   | 108             |             |             | 255                     | 1189               |
| Nahrungsmittel                             | M.          | 2            | 3            | 4            | 3                | 5                    | 6               | 7           | 10          | 12                      | 164                |
| (Getreidemühlen)                           |             | 48           | 66           | 99           | 99               | 135                  | 124             |             |             |                         | 2175               |
| Für sonstige<br>Zwecke                     | M.          | 12           | 23           | 32           | 29               | 52                   |                 |             |             |                         |                    |
| Sonstige Mühlen                            | P.St.       | 132<br>1     | 264<br>5     | 371<br>4     | 316<br>8         | 517<br>5             | 7               | 6           |             | 2789                    | 3748               |
| Ponenge municus                            | P.St.       | 8            | 76           | 66           | 57               | 40                   | 72              | 88          | 87          |                         | J —                |
| Überhaupt                                  | M.<br>P.St. | 30<br>390    | 50<br>662    | 59<br>819    | <b>75</b><br>883 | 113<br>1 <b>24</b> 0 |                 |             | 246<br>4374 |                         | 1 034<br>13 906    |

Entwickelung einen großen Einflus ausgeübt. Im vorigen Abschnitt wurde sie an der Häufigkeit der Eheschließungen gemessen; jetzt steht noch ein anderes Hülfsmittel, der Überschuß des Zuzuges über den Abzug, zu Gebote. Da durch die Freizügigkeit die allerdings stark eingeschränkte Möglichkeit des Zuzuges geschaffen war, kam die Anziehungskraft Berlins und die Schätzung, im wirtschaftlichen Berliner Leben ein Fortkommen zu finden, in dem Zuzug zum Ausdruck. Wem diese Hoffnung fehlschlug, der verließ Berlin und versuchte anderswo sein Glück. In der Differenz zwischen Zu- und Abzug kommt somit nicht nur die geschätzte, sondern auch die wirkliche Erwerbsmöglichkeit zum Ausdruck, indem bei großem Zuzugsüberschuß die wirtschaftliche Konjunktur sehr günstig ist und umgekehrt. Es beliefen sich in Promille der Berliner Bevölkerung:

(Hierzu die Tabelle S. 90 oben.)

Nachdem schon seit 1841 der Zuzug erheblich gefallen und auch die Eheschließungen sehr zurückgegangen waren, war 1848 zum ersten Male der Fortzug stärker als der Zuzug, während die Eheschließungen auf 15,69 Promille sanken. Dieser wirtschaftlichen Lähmung suchte man mit allen Mitteln abzuhelsen und erhoffte, in Erinnerung an die Ausstellung von 1844, von einer lokalen Berliner Gewerbeausstellung, die von der polytechnischen Gesellschaft in die Hand genommen wurde, einen günstigen Erfolg. Es wurde auch erreicht, das 1855 Firmen

Digitized by Google

1,0

| Jahr         | Mehr-<br>zuziehende | Ehe-<br>schließende | Jahr         | Mehr-<br>zuziehende | Ehe-<br>schliefsende |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1838         | 34,9                | 20,28               | 1850         | 8,04                | 21,95                |
| 1839<br>1840 | 28,3<br>43,0        | 18,83<br>18,45      | 1851<br>1852 | 12,00<br>18,30      | 20,91<br>19,01       |
| 1841<br>1842 | 24,07<br>13,42      | 18,45<br>18,68      | 1853<br>1854 | 3,84<br>2,92        | 17,95<br>17,74       |
| 1843         | 20,33               | 18,36               | 1855         | 3,81                | 17,90                |
| 1844<br>1845 | 31,80<br>34,64      | 18,76<br>20,22      | 1856<br>1857 | 12,37<br>9,93       | 19,61<br>20,60       |
| 1846<br>1847 | 33,65               | 18,51               | 1858<br>1859 | 10,59               | 20,73                |
| 1848         | -27,27 $-12,98$     | 17,03<br>15,69      | 1860         | 20,96<br>24,43      | 18,85<br>20,77       |
| 1849         | 4,56                | 17,97               | 1861         | 23,93               | 20,88                |

90

ausstellten, wenngleich der Hauptzweck, eine Besserung der gewerblichen Lage, natürlich durch eine Ausstellung nicht herbeigeführt werden konnte. Bis in die Mitte der 50 er Jahre hielt die wirtschaftliche Krise an, obschon ihr Einflus in den einzelnen Jahren schwankte. Erst seit der Pariser Ausstellung von 1855, seit der guten Ernte von 1856 und namentlich seit dem Anfang des starken Exportes nach Nordamerika, England und Russland, wo sich nach Beendigung des Krimkrieges ein starker Warenbedarf fühlbar machte, begannen beide Kurven zu steigen, ein Zeichen, dass die Berliner Industrie in eine Periode aufsteigender Entwickelung einlenkte. Die Berliner Kaufmannschaft berichtete für 1857 bündig: "Die Fabriken haben endlich einmal viel zu thun." Die Berliner Bevölkerung wuchs dementsprechend bis 1855 nur langsam (8,7 %), während sie dann ein schnelleres Tempo (16,2) einschlug.

| 1846   | 1855    | 1861    |
|--------|---------|---------|
| 397767 | 432 685 | 547 571 |

Auch in der Gesamttabelle der Gewerbtreibenden kommt diese Entwickelung, wenn auch nur unvollkommen, zum Ausdruck.

| Jahr | Selbständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|--------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1846 | 27 125       | 50 983    | 78 058        | 1,880                                              | 5,096                                                |
| 1849 | 26 253       | 50 482    | 77 095        | 1,937                                              | 5,328                                                |
| 1852 | 29 284       | 55 116    | 84 400        | 1,882                                              | 4,940                                                |
| 1855 | 28 701       | 59 889    | 88 590        | 2,087                                              | 4,884                                                |
| 1858 | 35 194       | 73 436    | 108 657       | 2,087                                              | 4,221                                                |
| 1861 | 39 674       | 89 428    | 129 102       | 2,254                                              | 4,241                                                |

Von 1846 auf 1849 ging die Zahl der Meister zurück, während gleichzeitig das Verhältnis der Industrie zur Bevölkerung un-

günstiger wurde (5,328 statt 5,096). Schon 1852 nahmen die Zahlen der Meister wie der Gesellen zu, seit 1858 setzte dann der wirtschaftliche Aufschwung ein; von Zählung zu Zählung vergrößerte sich der Geschäftsumfang, das Verhältnis zur Einwohnerschaft verschob sich von 5,3 im Jahre 1849 auf 4,2 im Jahre 1861. Übrigens sind die allgemeinen Resultate mit ihrer Verwischung alles charakteristischen Details und mit ihrem rechnerischen Durchschnitt ohne typische Bedeutung, seit der Mitte unseres Jahrhunderts nicht viel mehr als eine statistische Spielerei. Sie hatten nur Wert, solange die Berliner Industrie wesentlich einen einheitlichen Charakter trug.

Die anfänglich kraftvoll einsetzende, handwerkfördernde Tendenz hatte mit der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse allmählich nachgelassen; die gesetzlichen Vorschriften bestanden zwar noch, aber wurden lax gehandhabt. Weder sie noch die sonstigen Veranstaltungen zur Beförderung des Handwerks hatten das Vordringen des Großbetriebes zu hemmen vermocht, der indirekt durch Maßnahmen des Staates wie der Kommune und direkt und ganz besonders durch die Entwickelung der Eisenbahnen und die Ausbildung der Technik zu gewaltiger Stärke herangewachsen war. Nach den polizeilichen Aufstellungen, die Dr. Meinerich aus den Akten des Berliner Polizeipräsidiums ausgezählt hat, wurden in der Zeit bis 1850 jährlich 10 bis 20 Genehmigungen zum Bau von Fabriken erteilt. Dagegen beliefen sich die Baugenehmigungen:

1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 auf 24 36 1134 88 132 62 49 32 32 32

Eine Reihe neuer Industrieen war in Berlin entstanden, wie die chemische Industrie, die Möbeltischlerei, die Elektrotechnik, die Papierfabrikation, die Herstellung von künstlichem Mineralwasser, die Wäsche- und Kleiderkonfektion, die Lederverarbeitungsgewerbe u. a. m. Ja, schon in Berlin tast eingegangene Zweige der Textilindustrie waren durch die Vorteile, die Berlin als Knotenpunkt der großen Eisenbahnlinien bot, zum Teil wieder emporgekommen; andere freilich wie die Leineweberei, die Spinnerei, die Strumpfwarenfabrikation blieben endgultig Berlin verschwunden. Schon machte sich die seitdem immer stärker hervorgetretene Tendenz geltend, dass die Grossstadt trotz ihrer mannigfachen Vorteile, der höheren Produktionskosten wegen für manche Industrie kein geeigneter Standort ist. Kalk- und Gipsbrennerei, die Ziegelei rückten an die Fundstätten ihrer Erdstoffe nahe heran; die Zuckerindustrie, die Branntweinbrennerei, die Stärkefabrikation und die Holzschneidemühlen zogen in die kleinen Städte oder auf das Land zu den Produktionsstätten ihrer Rohstoffe; die Gerberei ging bis auf die Saffianund Glacéledergerberei ein. Von der Weberei, Putzmacherei und einigen kleinen Gewerben abgesehen, herrschte das Fabriksystem fast ausschließlich im Großbetrieb, selbst die Konfektion bediente sich damals noch überwiegend der Betriebswerkstätten (Nähstuben). Wollten die verheirateten Frauen miterwerben, so mußten sie in die Fabrik gehen und die Sorge für ihre kleinen Kinder Nachbarn oder den zu diesem Behufe errichteten Kleinkinderbewahranstalten überlassen. Die Zahl dieser Anstalten und der in ihnen tagsüber untergebrachten Kinder läßt daher ein kleines Licht auf die Zunahme derjenigen Großunternehmungen fallen, in denen sogar unter Zerreißung der Familienbande und pflichten Frauenarbeit Verwendung fand. Es gab in Berlin:

| 1840 | 24        | Kleinkinderbewahranstalten | mit | 2992        | Kindern, |
|------|-----------|----------------------------|-----|-------------|----------|
| 1850 | 33        | 79                         | n   | 3862        | ,        |
| 1860 | <b>37</b> | 9                          | "   | <b>4560</b> | <br>19   |

# Fünfte Periode.

# Von 1861 bis 1890.

Mit den 60 er Jahren hebt für Berlin eine neue Periode gewerblicher Entwickelung an: Glänzendes, überraschend schnelles Aufblühen, wie es die Gewerbegeschichte nur selten zeigt, war für drei Jahrzehnte die Signatur der Berliner Industrie. Eine Fülle günstiger Umstände wirkte zusammen, um das Berliner Gewerbe auf die stolze Höhe einer Weltmarktindustrie zu bringen.

Die drei großen Kriege 1864, 1866 und 1870 lähmten zunächst die Berliner Industrie beträchtlich. Den Fabriken und Bureaus wurden ihre tüchtigsten Kräfte entzogen, der Kredit wurde teuer, Bestellungen blieben aus, Außenstände gingen nicht ein, außer den Armeelieferanten hatte kein Gewerbetreibender zu thun; während des preußisch-österreichischen Krieges stockte nach dem Bericht der Kaufmannschaft das Berliner Gewerbeleben für volle drei Monate gänzlich. Nur der schnelle Erfolg verhinderte den Ausbruch einer großen Krise und vermochte die schädigenden Nachwirkungen sogar in ihr Gegenteil zu verkehren. Aus den Siegen heraus entstand das Deutsche Reich, vorbereitet durch die wirtschaftliche Einheit, gerade in dem Augenblicke, wo die deutsche und an ihrer Spitze die Berliner Industrie sich anschickte, in größerem Maße auf den Weltmarkt herauszutreten. Die Unternehmungslust wurde mächtig angefacht, ein kühner Wagemut, aber allerdings auch ein heftiges Spekulationsfieber ergriff weite Kreise der Bevölkerung. Berlin wurde der Mittelpunkt und die Hauptstadt des neuen Reiches. Eine Reihe von Behörden wurde nach Berlin verlegt, ein großer Strom kaufkräftiger Fremder ergoß sich seitdem jährlich nach Berlin (1895 waren polizeilich 578 579 Fremde gemeldet). Neben diesen indirekten kaum messbaren Wirkungen brachten die politischen

XVI 2. 93

Ereignisse der Berliner Industrie auch direkte Vorteile. Einzelne französische, durch den Krieg schwer getroffene Exportindustrieen verloren ihr Absatzgebiet an den glücklichen Sieger; so drangen die Berliner Möbelindustrie, Teppichindustrie, Konfektion u. a. auf Kosten der Franzosen auf dem Weltmarkt vor.

Da liberale, der Grossindustrie günstige Anschauungen damals fast allgemein herrschten, gingen aus den Wahlen Parlamente hervor, die auch ohne die zahlreichen speciellen Vertreter der Industriekreise faktisch in wirtschaftlicher Hinsicht fast als Interessenvertretungen der Grossindustrie angesehen werden können und in derem Sinne jahrelang die Gesetzgebung beeinflusten. Die Arbeiter erlangten erst um die Mitte der 70 er Jahre durch das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht im Reichstag eine ins Gewicht fallende Arbeiterpartei; in den 60 er Jahren standen sie trotz der Lassalleschen Agitation noch größtenteils auf der Seite der liberalen Industriellen. Auch die Handwerkerschichten hatten in dieser Zeit rapiden Aufschwungs kaum das Bewustsein, dass ihre Interessen nicht in jeder Hinsicht mit denen der Großindustrie identisch waren.

Die preußisch-deutsche Handelspolitik lenkte mit dem französischen Handelsvertrag 1862 für fast zwei Jahrzehnte in die Bahnen des Freihandels ein. Die deutsche Industrie fühlte sich so stark, dass 1871 bis 73 die große Zollherabsetzung vorgenommen wurde. Das/ durch die deutsche Wechselordnung von 1847 vorbereitete einheitliche Handelsrecht wurde 1861 in Preußen eingeführt, dem sich später die Reichskonkursordnung anreihte. Durch die Notgewerbeordnung von 1868 und ihre Kodifikation von 1869 fielen die in den letzten Jahren kaum noch beachteten gewerblichen Schranken. In dem Verhältnis von Großbetrieb und Handwerk änderte sich thatsächlich nicht viel, dagegen datiert seitdem die Übersetzung einzelner Handwerker (Bäcker) und das starke Eindringen des Kleinhandels in den Handwerkskram. Die Einschränkung der Freizügigkeit durch Einzugsgelder wurde aufgehoben. Aktiengesellschaften wurden 1861 von der Sondersteuer, 1870 sogar von der staatlichen Genehmigung und Beaufsichtigung befreit. 1873 wurde, um das hier anzufügen, die städtische Mahlund Schlachtsteuer in Berlin aufgehoben und hiermit eine Verbilligung der Lebensmittel, also Herabsetzung der Produktionskosten, erreicht. Das einheitliche decimale Mass- und Gewichtssystem, das sich seit der Meterkonferenz (1875) immer mehr zum Weltsystem entwickelte, die Vereinheitlichung und Reformierung des deutschen Münzwesens, die Einführung der Goldwährung, waren lauter wichtige Massregeln, die den Massenabsatz und den Verkehr mit dem Auslande erleichterten. Die französische Kriegsentschädigung wurde zum Teil zur Rückzahlung von Staatsanleihen verwendet; der Zinsfuss sank von 5 auf 4 und 31/s, ja später auf 3 0/o, die Industrie konnte billiges Geld genug erhalten, was bei dem glänzenden Geschäftsaufschwung von

großer Wichtigkeit war. Um in das Zettelwesen Ordnung und Stabilität zu bringen, wurde 1870 jede Neugründung in Norddeutschland von der Konzession des Bundesrates abhängig gemacht. Die Preufsische Bank wurde 1875 in die Reichsbank umgewandelt, die 1895 mit dem Hauptsitz in Berlin 64 Hauptund 211 Nebenanstalten zählte. Von dem 1895 er Gesamtumsatz von 121313 Millionen Mark entfielen 37018 auf die Reichshauptbank in Berlin, worauf erst im weiten Abstand Hamburg mit 13 960 Millionen folgte. Durch ihren seit 1876 entwickelten Giroverkehr, an dem wegen des unverzinslichen Minimaldepositums von 3000 Mk. nur größere Unternehmer mit Vorteil sich beteiligen können, hat sie der Grossindustrie für ihren Geldverkehr und Massenabsatz wesentliche Dienste geleistet. Für Geldabwickelungen am Berliner Platz ist noch der Berliner Kassenverein (1872 = 7255, 1895 = 31235 Millionen Mark Gesamtverkehr), für Abwickelungen von Engagements per Ultimo der Liquidationsverein von Bedeutung.

Eine Fülle von Unternehmungen schoss üppig auf, 174 Neugründungen mit 263 Millionen Mark Grundkapital wurden 1872 im Berliner Handelsregister eingetragen. Dass gerade in Berlin vielfach "gegründet" wurde, ist bekannt; schon 1872 sah sich die Berliner Kaufmannschaft in ihrem Bericht zu der dunklen Warnung veranlasst, "die Verwirklichung möge der Anlage entsprechen!" Der Umfang der Berliner Börse wuchs dem Be-

dürfnis des Massenumsatzes entsprechend stetig:

| Jahr |       | te Makler<br>ür | Auf den amtlichen Kurszetteln notierte |                           |                       |  |
|------|-------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
|      | Fonds | Waren           | Fondskurse                             | Eisenbahn-<br>Aktien etc. | Industrie-<br>papiere |  |
| 1821 | 16    | 21              | 11                                     | _                         |                       |  |
| 1830 | 18    | 22              | 21                                     | _                         | _                     |  |
| 1840 | 15    | 28              | 16                                     | · -                       | _                     |  |
| 1850 | 13    | 37              | 15                                     | 48                        |                       |  |
| 1860 | 22    | 51              | 39                                     | 87                        |                       |  |
| 1870 | 37    | 35              | 102                                    | 190                       | 78                    |  |
| 1895 | 66    | 25              | 337                                    | 218                       | 817                   |  |

Überhaupt nehmen der Geld- und Kreditverkehr im gewerblichen Leben Berlins immer größeren Raum ein. Im Berliner Bankgewerbe wurden gezählt:

(Hierzu die Tabelle S. 95.)

1849 war erst unter 1286 Berliner Einwohnern einer im Geldvermittelungsgewerbe thätig, bis 1861 hatte das Verhältnis langsam auf 1080 zugenommen, dann stieg es in großen Sprüngen,

| Jahr |                      | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|      | 1846                 | 110               | 305       | 415           | 2,77                                               | 958                                                  |  |
|      | 1849                 | 107               | 213       | 320           | 1,99                                               | 1286                                                 |  |
|      | 1852                 | 124               | 248       | 372           | 2,00                                               | 1132                                                 |  |
|      | 1855                 | 137               | 266       | 403           | 1,94                                               | 1074                                                 |  |
|      | 1858                 | 140               | 244       | 384           | 1,74                                               | 1192                                                 |  |
|      | 1861                 | 160               | 347       | 507           | 2,16                                               | 1080                                                 |  |
|      | 1867                 | 698               | 552       | 1250          | 0,79                                               | 562                                                  |  |
|      | 1871                 | 1314              | 2898      | 4214          | 2,21                                               | 196                                                  |  |
|      | 1 B. 1875            | 838               | 831       | 1664          | 1,00                                               | 587                                                  |  |
|      | 1880                 | 800               | 2453      | 9258          | 3,07                                               | 345                                                  |  |
|      | 1 B. 1882            | 834               | 4755      | 5589          | 5,70                                               | 208                                                  |  |
|      | 1885                 | 861               | 3735      | 4596          | 4,34                                               | 286                                                  |  |
|      | 1 B. 1890            | 1313              | 2832      | 4145          | 2,16                                               | 381                                                  |  |
|      | <sup>2</sup> G. 1882 | 632               | 4314      | 4946          | 6,83                                               | 248                                                  |  |
|      | <sup>2</sup> G. 1890 | 1313              | 6697      | 8010          | 5,10                                               | 197                                                  |  |

um 1871 auf 196 und damit auf einen Stand zu gelangen, den es erst 1895 wieder erreicht hat, und der dem Bearbeiter der Berliner Statistik von 1871 den sentimentalen Seufzer abpresse:

"Man sieht hier in fast erschreckender Weise, wie erfolgreich schon die glatte Eisbahn des Kapitalerwerbes ohne Arbeit, d. h. der Spekulation mit jener beschwerlichen, ruhigen, aber sicheren Arbeit ,im Schweiße des Angesichtes' in Konkurrenz getreten ist."

Noch in anderer Weise treffen seine Worte über den Wandel des Berliner gewerblichen Lebens zu: in diesen nüchternen Zahlen kommt zum Ausdruck, das neben und an Stelle des Handwerks, das wenig Geldverkehr braucht, die Großunternehmung mit ihrem umfangreichen Geldverkehr zu treten begann.

Die Maschen des preußischen Eisenbahnnetzes waren dichter geworden:

| 1844 | umfalste | 68 | 850    | km, |
|------|----------|----|--------|-----|
| 1848 | 77       | 77 | 2347   | n   |
| 1860 | n        | "  | 5 500  | 77  |
| 1872 | n        | "  | 12 750 | 77  |
| 1879 | n        | "  | 18 550 | 17  |
| 1891 | 77       | 20 | 27 765 | 27  |

Der Staat begünstigte den Bau von Bahnen nicht nur auf alle Art, sondern hatte seit 1849 selbst angefangen zu bauen. Über die Wirkung der Eisenbahnen auf die deutsche Industrie traf ein, was Friedrich List ein Menschenalter früher vorausgesagt hatte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. = Angaben aus der Berufsstatistik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. = Angaben aus der Gewerbestatistik.

"Unter allen civilisierten Ländern der Erde giebt es keins, das sich im Vergleich mit dem gegenwärtigen Zustand so große staats- und volkswirtschaftliche Vorteile von der Einführung der Eisenbahnen versprechen dürfte als Preußen."

Dies galt in besonderem Grade von Berlin, wo 1857 der Achsenverkehr zum ersten Mal den Wassertransport übertroffen hatte und wo der Verkehr durch das sehr günstige, von Berlin nach allen Seiten hin ausstrahlende Eisenbahnsystem in Riesenschritten stieg; Berlin ist auf dem Wege, wie unser großer Volkswirt List voraussagte, "zum Centralpunkte des größten Teiles von Deutschland" zu werden. Das Post wesen erfuhr eine weitere Umgestaltung; 1869 wurde das einheitliche Briefporto und die Postkarte eingeführt, 1874 folgte der einheitliche Packettarif. 1875 wurde der internationale Weltpostverein begründet, um für die ganze Kulturwelt einen einheitlich geregelten Postverkehr herbeizustihren. Das Aufblühen der Telegraphie fiel in dieselbe Zeit. Dass der durch die Eisenbahnen ermöglichte sichere und schnelle Massentransport fast nur den Großbetrieb förderte, liegt ebenso auf der Hand, wie dass die Postreformen dem lokal produzierenden Handwerker wenig nützten, ihn dagegen durch die Ermöglichung der großen Versandgeschäfte u. ä. empfindlich schädigten.

Das Berliner Verkehrs wesen nahm einen mächtigen Aufschwung. Die Zahl der Droschken stieg von 999 im Jahre 1860 auf 2423 im Jahre 1867 und 3469 im Jahre 1874. Neue Omnibuslinien wurden eingerichtet. 1864 konstituierte sich die Berliner Pferdeeisenbahngesellschaft, die ihre Bahn nach Charlottenburg 1865 eröffnete und 1880 bereits 25 Millionen Menschen auf 61 km Bahnlänge beförderte. Wichtiger war die Anlegung des neuen Schiffahrtskanals 1869/70, der zwischen Oberspree und Unterspree außerhalb der Stadt eine Verbindung herstellte. Wie wichtig der Wasserverkehr auch heute noch für Berlin ist, zeigt, daß 1895 6408100 Tonnen Ware mit der Eisenbahn und 5178432 Tonnen zu Wasser nach Berlin eingingen. Berlin liegt eben, wie Sachs (Die deutsche Heimat) nicht ohne Grund sagt, nicht wie die meisten Großstädte an einem, sondern zwischen

und an zwei Strömen, an Elbe und Oder.

Auch auf dem Gebiete des Schulwesens war der Staat im Interesse der Großindustrie thätig. Die Errichtung der technischen Hochschulen, staatlicher Laboratorien und ähnlicher Anstalten, welche der Großindustrie die nötigen technischen Kräfte, wie Ingenieure, Chemiker u. a. liefern, fiel in diese Jahre. Kurz, auf allen Gebieten hatte der Staat der Großindustrie freie Bahn geschaffen oder sie direkt gefördert. Mehr als anderorts mußte hierdurch die Industrie einer Großstadt beeinflußt werden, wo sich, wie Schwabe sagt, "der Rhythmus des volkswirtschaftlichen Kreislaufes steigert, wo sich die Welt gleichsam schneller um ihre Achse zu drehen scheint, und jenes bewegliche Leben

und Treiben erzeugt, welches Carey die sociale Wärme nennt."
1861 war ein großer Teil der Berliner Vororte eingemeindet worden, wodurch den bisher außerhalb der Stadt liegenden Fabriken die Vorteile der Großstadt zugute kamen. Die kommunale Politik verfolgte die in den 50 er Jahren eingeschlagenen Bahnen weiter; die Pflasterung wurde fortgeführt, die Straßenbeleuchtung verbessert, das große Werk der Kanalisation begonnen; das Berliner Schulwesen wurde auf eine Höhe gebracht, die es weithin als vorbildlich erscheinen ließ.

Alle diese Momente haben die Entwickelung der modernen Berliner Großindustrie gefördert; doch darf man ihre Wirksamkeit nicht überschätzen. Sie selbst sind zum Teil Produkte der Grossindustrie, welche ihre Macht im Parlament dazu benutzte, Schranken, von denen sie eingeengt war, niederzureißen und sich positive Erleichterungen zu verschaffen. Der Massenabsatz bestand vor den postalischen und banktechnischen Erleichterungen; die Aktiengesellschaften entstanden nicht infolge der Gründungsfreiheit, sondern die mächtige Großindustrie setzte für ihre wirksamste Form diese Freiheit durch. Die treibenden Kräfte für die Entwickelung der modernen Industrie liegen tiefer; es sind die Ausbildung der Arbeitszerlegung, verbunden mit der steigenden Maschineneinführung und der Massenabsatz, wie er in erster Linie von der Konzentrierung (Anwachsen Berlins) und Uniformierung des Bedarfs, vom Verkehr sowie periodisch von der wirtschaftlichen Konjunktur abhängt. Diese Faktoren wirken sicher und stetig fort, mag die staatliche Gesetzgebung nun Sonnenschein oder Regen auf die Großindustrie ausgießen. Dies Verhältnis, wie auch die Thatsache, dass die Grossindustrie ihre indirekte staatliche Förderung in erster Linie ihrem Einflus im Parlamente zu danken hatte, erhellt deutlich aus der weiteren Entwickelung der Berliner Industrie.

Vom Ende der 50er bis in die Mitte der 70er Jahre war die wirtschaftliche Konjunktur im wesentlichen aufsteigend. Wenn wir wieder den Masstab der Eheschliessungen und des Mehrzuzugs benutzen, so ist einschränkend vorauszuschicken, dass die Eheschließungen je länger je weniger einen verlässlichen Maßstab für den in Berlin vorhandenen Existenzspielraum abgeben, da der Ort der Eheschließung durchaus nicht mehr immer mit dem Ort der Niederlassung zusammenfällt; auch fehlt jeder Anhalt, ob die außerhalb geschlossenen, nach Berlin ziehenden Ehen mit den in Berlin geschlossenen fortziehenden Ehen gleichgesetzt werden können. Dafür steht von 1869 an ein drittes, allerdings rohes Messinstrument zur Verfügung: das Durchschnittseinkommen auf den Kopf der Berliner Bevölkerung, wie es auf Grund der Einkommensteuerlisten und unter Zuhülfenahme vorsichtiger Schätzungen alljährlich vom Berliner statistischen Amt ermittelt ist. Um nicht mancherlei wiederholen zu müssen, sind diese Zahlen gleich bis 1890 fortgeführt.

| Jahr                                                                                                         | auf 1000 l<br>zogen<br>mehr zu<br>als ab                                                                                           | Einwohner<br> <br> <br>  heirateten                                                                                        | chnitts-len auf c<br>Bevölker<br>g in Ma                    | Jahr                                                                                                         | auf 1000 l<br>zogen<br>mehr zu<br>als ab                                                                                            | Einwohner<br>heirateten                                                                                                             | chnitts-I<br>sn auf d<br>Bevölker<br>g in Ma                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874 | 23,93<br>28,70<br>38,63<br>48,93<br>33,88<br>12,20<br>43,59<br>29,58<br>36,63<br>9,58<br>63,64<br>37,31<br>31,79<br>22,16<br>23,09 | 20,88<br>21,68<br>23,35<br>22,39<br>25,28<br>22,32<br>22,17<br>22,40<br>22,58<br>22,93<br>20,57<br>27,19<br>28,60<br>30,63 | 505,7<br>504,0<br>519,7<br>570,4<br>600,0<br>626,8<br>617,5 | 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1886<br>1887<br>1888 | 15,86<br>12,87<br>13,54<br>18,52<br>21,57<br>21,57<br>21,57<br>20,03<br>22,24<br>22,20<br>23,06<br>27,19<br>25,16<br>26,55<br>28,14 | 24,65<br>21,77<br>20,07<br>19,46<br>19,57<br>19,54<br>20,06<br>20,18<br>21,26<br>21,48<br>21,61<br>21,91<br>21,92<br>22,39<br>23,00 | 595,1<br>579,8<br>555,6<br>540,8<br>525,8<br>499,8<br>534,3<br>552,2<br>556,4<br>561,4<br>581,5<br>586,5<br>617,5<br>636,5 |

In den ersten anderthalb Jahrzehnten sind der Zuzugsüberschuss und die Eheschließungen im allgemeinen sehr groß. Die Berliner Industrie blühte, die Unternehmungen warfen einen hohen Gewinn ab, nach sachverständiger Schätzung wurden an der Berliner Börse jährlich etwa 600 Millionen Mark angelegt, wie auch das meiste Geld für die Eisenbahnen in Berlin aufgebracht wurde. Der wirtschaftlich störende Einfluss der Kriege von 1866 und 1870 springt deutlich hervor, ebenso auch der große Export nach Amerika Mitte der 60 er Jahre nach Beendigung des Krieges. Von 1870 bis 1875 nahm das Berliner Wirtschaftsleben einen außerordentlichen Außehwung, der Mehrzuzug betrug 1871 63,64 Promille, das Durchschnittseinkommen war bis 1874 in 4 Jahren um 22,8 Mk. gestiegen, die Eheschliessungen standen 1875 auf 30,63, einer nur selten erreichten Höhe. In den Jahren 1876/77 vollzog sich der Umschlag. Die durchschnittliche Einkommensrate fiel bis 1881 um 27 Mark, die Eheschließungsziffer sank bis auf 19,46 im Jahre 1879, der Zuzugsüberschuß auf 12.87 im Jahre 1877. Die große Krise in den 70 er Jahren infolge der Uberspekulation und der unsoliden Gründungen kommt in diesen Einschnürungen zum Ausdruck, der seit dem Beginn der 80 er Jahre wieder eine aufsteigende wirtschaftliche Konjunktur folgte.

Die Krise von 1873 bis gegen Ende der 70 er Jahre griff tief in die Berliner Industrieentwickelung ein. Der Kapitalwert aller in Berlin domizilierenden Aktiengesellschaften fiel in 5 Jahren auf <sup>2</sup>/<sub>5</sub>. Er betrug in Millionen Mark:

| 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1500 | 912  | 867  | 686  | 641  | 600  | 659  | 810  |

Die Summe ihrer Dividenden sank von 107 Millionen Mark im Jahre 1872 auf 25 im Jahre 1878, also auf ½. Die Reichsbank schob ihren Diskontierungssatz von 3½ % auf 6 % in die Höhe. Wie die Aktiengesellschaften, so wurde die Berliner Industrie in allen ihren Formen von der Krise aufs schwerste betroffen. Große Arbeiterentlassungen fanden statt; in den unteren Klassen der Berliner Bevölkerung herrschte große Arbeitslosigkeit und bittere Not. Die Einlieferungen zum Polizeigewahrsam, welche meist wegen Obdachlosigkeit und Bettelei erfolgten, stiegen rapide, 1877 auf 4 % der Bevölkerung. Es wurden

1874 1877 1879 1875 1876 1878 1880 zum Polizeigewahrsam ein-2103 39 435 **32** 849 geliefert: **23** 588 28 669 31 960 35 423 Promille der Bevölkerung: 23,24 23,82 29,22 **39,02** (!) 31,60 29,82 32,01

Unter den Nachwirkungen dieser schweren Krise schlug die deutsche Politik andere Wege ein. Die Handwerker fühlten ihre missliche Lage in den Zeiten wirtschaftlicher Depression ganz anders als in der glänzenden Aufschwungsperiode. Deutschland wurde 1877 aus einem Getreideausfuhr- zu einem Getreideeinfuhrland; die Landwirte wurden durch die fremde Getreidekonkurrenz zu Schutzzöllnern, deren Interessen sich vielfach mit den Wunschen des gegen die Großindustrie ankämpfenden Handwerks berührten, sodass eine Bundesgenossenschaft gegen die Industrie leicht zustande kam. Die Industriearbeiter traten gewerkschaftlich und politisch organisiert immer stärker auf den Plan und erheischten schon durch ihre Zahl vom Staat eine Berücksichtigung ihrer Lage. So erschien die begünstigte Großindustrie plötzlich nicht nur als die Nährmutter der modernen Arbeiterbewegung, deren reißende Zunahme sich bei den Reichstagswahlen deutlich markierte, sondern auch als derjenige Zweig der Volkswirtschaft, welcher zu Ungunsten und zur Unzufriedenheit der Landwirte und Handwerker zu üppig emporgeschossen Diese zurückgebliebenen Teile der Volkswirtschaft suchte man nun zu fördern und "der heimischen Produktion den eigenen nationalen Markt" zu reservieren. Auch ein Teil der durch die Krise besonders geschädigten Großindustriellen stimmte einer gewissen Absperrung gegen den Weltmarkt gern zu.

Infolge dieser Momente lenkte mit dem Jahre 1879, nachdem bei den Wahlen von 1878 eine Machtverschiebung im Parlament Platz gegriffen hatte, die deutsche Handelspolitik mit dem Ablaufen der Handelsverträge in die Bahnen des Schutzzolles ein. Neben den Zöllen auf Getreide und Holz, die seit 1864 in Preußen nicht bestanden hatten, wurden Schutzzölle auf Eisen-

Textil- und andere Waren eingeführt. 1885 wurden die Zölle erhöht und auf weitere Warengattungen ausgedehnt. Kamen die Industriezölle den deutschen Fabriken zugute, so mußte die (freilich erst gegen Ende der 80 er Jahre eingetretene) Verteuerung der Nahrungsmittel die Existenzkosten der Arbeiter und damit

die Produktionskosten der Fabrikanten steigern. Auch die Steuerpolitik wurde in diesem Sinne be-Von 1880 bis 1883 wurde die klassifizierte Einkommensteuer ermäßigt, indem die Einkommen von 420 bis 900 Mark steuerfrei blieben. Im übrigen wurden durch Erlaß von Monatsraten Abstufungen erreicht, sodass die untersten Stufen etwa mit 2/8 0/0, die obersten mit etwa 3 0/0 besteuert und somit die großen Betriebe stärker als die kleinen belastet waren. Direkter versuchte man den Großbetrieb durch die 1883 vorgelegte Kapitalrentensteuer zu belasten. Sie gelangte indessen nicht zur Annahme, auch 1887 nicht, obschon sie von den Vertretern der landwirtschaftlichen und handwerkerlichen Interessen im Parlament als "notwendig" bezeichnet wurde. Noch mehr bringt die neueste," seit 1890 erfolgte preußische Steuerreform den Gedanken der stärkeren Belastung der größeren Betriebe zum Ausdruck; doch fällt sie aus dem Rahmen unserer mit

1890 abschließenden Statistik heraus.

Ob die Massregel der Eisenbahnverstaatlichung mehr zu Gunsten oder Ungunsten der Großunternehmung gewesen ist, lässt sich kaum entscheiden; sie war einerseits ein Schlag gegen die Hochfinanz und die großen Eisenbahngesellschaften. Andererseits hat die Großindustrie durch die einheitliche Organisation des Transportwesens und durch einheitliche Tarife sehr große Vorteile gehabt. 1886 wurde der großartige Berliner Packhof fast nur im Interesse des Großhandels und der Großindustrie Die Berliner Stadtbahn, deren, allerdings in erster Linie zu militärisch-strategischen/Zwecken erfolgter, Bau 1883 eröffnet wurde, ist für die Industrie von größter Bedeutung gewesen; so können infolge der bequemen Stadtbahnverbindungen zahlreiche Berliner Arbeiter, Angestellte u. s. w. in den Vororten mit billigeren Mieten wohnen. Ohne die Stadtbahn würden die Fabriken nicht in dem Maße aus dem Stadtgebiet heraus verlegt sein, wie es mehr und mehr geschieht. Auch die für die Großindustrie charakteristische Umbildung des Berliner Geschäftscentrums, dass dort die Häuser immer mehr nur zu gewerblichen Zwecken und Läden benutzt werden, wogegen die Wohnräume mehr verschwinden, geht zum Teil auf den Einflus der Stadtbahn zurück.

Die Begünstigung des Handwerks zeigte sich auch in kleineren Dingen. Waren in der vorigen Epoche die technischen Hochschulen u. dgl. allein Gegenstand der Staatsfürsorge gewesen, so traten jetzt die Fach- und Fortbildungsschulen daneben. Im Winter 1895/96 gab es in Berlin 12 städtische Fortbildungsschulen

für Jünglinge (7468 Schüler) und 13 für Mädchen (5082), wofür die Stadt ca. 350 000 Mk. verausgabte. Von den Innungen unterhielten mit starker staatlicher und städtischer Unterstützung im Winter 1895 Fachschulen: die Maurer und Zimmerer (132 Schüler), Maler (321), Friseure (559), Stellmacher (100), Glaser (80), Tapezierer (272), Korbmacher (24), Buchbinder (115), Buchdrucker (385); Fortbildungsschulen: die Sattler (166), Schornsteinfeger (109), Schuster (256), Schmiede (137), Gärtner (97) und Schneider (200). Außerdem bestanden 2 städtische Handwerkerschulen [eine 1880 gegründet mit 2322 Schülern und 20000 Mk. Staatszuschuss, und die andere mit 1007 Schülern], die Baugewerkschule (266), seit 1883 von Stadt und Staat gemeinsam unterhalten und verwaltet, die städtische Webeschule (249) mit ca. 20000 Mk. Staatszuschuss, der Gewerbesaal für Metallgewerbe (1471) und die stadtische Tischlerschule (642). eigene Kosten unterhielten mit mehrfachen Zuschüssen der Berliner Handwerkerverein (1331 Teilnehmer) und die Bäckerinnung Germania (208) eine Fortbildungsschule; die Konditoren (107), die Maler (87) und die Topferinnung (95) eine Fachschule.

Die Gewerbepolitik erstrebte zwei Ziele: Förderung des Handwerks und Arbeiterfürsorge unter Einschränkung besonders fühlbarer Misstände in der Grossindustrie. Der ersten Tendenz dienten die drei Gewerbenovellen über die Innungen. wurde den Innungen das Vorrecht zur Errichtung von Schiedsgerichten und zum Erlass von Lehrvorschriften gewährt, 1884 wurde ihnen allein die Lehrlingshaltung vindiziert, 1887 wurden sie ermächtigt, die Kosten für ihre Institutionen, Arbeitsnachweis, Schiedsgerichte, Herberge den gesamten Meistern des Berufes aufzuerlegen. Ob diese Massnahmen und die Innungsgalvanisierung überhaupt dem Berliner Handwerk den erhofften Nutzen gebracht haben, werden wir im Anhang zu beleuchten versuchen. Ein Antrag auf Einführung des Befähigungsnachweises wurde fast Jahr für Jahr im Parlament gestellt, aber bisher stets abgelehnt; nur für Hufschmiede wurde 1884 der Befähigungsnachweis vorgeschrieben.

Die andere Tendenz der Gewerbepolitik richtete sich, wie gesagt, auf die Großindustrie und ihre Arbeiter. Durch das Socialistengesetz wurden die Arbeiterorganisationen zerschlagen und hierdurch den Arbeitern die Führung von Lohnkämpfen erschwert, und somit der Industrie eine leichtere Niederhaltung der Löhne, also eines Teiles ihrer Produktionskosten ermöglicht. Durch das Reichsgesetz von 1884 wurde die Versicherung gegen Unfall für alle Betriebe mit über 10 Arbeitern eingeführt und die Kosten dieser Versicherung den Arbeitnehmern auferlegt. Da alle kleineren Betriebe hiervon ausgenommen sind, so ist dies, aus dem Gesichtswinkel des Konkurrenzkampfes zwischen Handwerk und Fabrik gesehen, eine finanzielle Begünstigung des Handwerks. Bei der Kranken- und Invaliditäts- und Altersversicherung liegt es

anders; hier muß der Handwerker ebensogut Beiträge zahlen, obwohl sein Personal gerade in dem Alter steht, wo es am wenigsten Krankheiten ausgesetzt ist, und obwohl die Arbeitsinvalidität größtenteils in den Fabriken ihren Ursprung hat. Die Arbeiterschutzgesetzgebung ist, da sie Handwerk und Hausindustrie nicht betraf, wieder eine Begünstigung dieser Betriebssysteme vor dem der Fabrik. Durch die Gewerbenovellen von 1878 und 1891 wurde die Fabrikinspektion neu organisiert, das Inspektorenpersonal vermehrt und mit etwas größeren Befugnissen ausgestattet. Die Produktionskosten des Großbetriebes mußten sich erhöhen, weil die Frauen- und Kinderarbeit erheblich eingeschränkt und auch für die Männerarbeit einige Schutzmassregeln getroffen wurden. Doch fällt diese neuere Gesetzgebung aus unseren mit 1890 schließenden Studien heraus. Wie stark die Berliner Industrie diese Wirkung der socialpolitischen Gesetzgebung empfand. zeigt folgende Stelle aus dem Bericht der Berliner Kaufmannschaft, in welcher diese Belastung mit derjenigen durch Zölle und Steuern in eine Linie gestellt wird.

"Die Vornichtungen zum Schutze der Arbeiter im Betriebe, das Verbot der Kinderarbeit, die Beschränkung der Frauenarbeit und Arbeit jugendlicher Personen, die Sonntags- und Feiertagsruhe gehören hierher (zu dieser Belastung). Vor allem aber haben die drei socialpolitischen Gesetze der Kranken-, der Invaliditäts- und Alters-, der Unfallversicherung die Unkosten der Betriebsunternehmer nicht unwesentlich vergrößert. Man kann dieselben durchschnittlich jährlich auf etwa je 2,5 Millionen Mark bei der erst genannten Versicherungsart, auf etwa 2 Millionen bei der zweiten und eine halbe Million bei der Unfallversicherung, im ganzen also auf annähernd 5 Millionen Mark für Berliner Unternehmer veranschlagen."

Wie durch Errichtung von Innungen und ihre Begabung mit besonderen Vorrechten, so suchte man auch durch andere Mittel dem zurückgehenden Handwerk neuen Halt und frische Kraft zuzuführen. Hatten in früheren Perioden die Schulze Delitzschschen Genossenschaften mit direkter oder indirekter staatlicher Missgunst zu kämpfen, so suchte der Staat jetzt sie und noch mehr die Raiffeisenschen Kassen und ähnliche Einrichtungen auf alle Weise zu fördern. Von der Einführung der beschränkten Haftpflicht und der Zwangsrevision durch das Genossenschaftsgesetz von 1889 geht diese Förderung (Erleichterungen im Verkehr mit dem Registergericht, Verbreitung von Broschüren u. a. m.) bis zur Gründung der preußischen Centralgenossenschaftskasse, der vom Staat erst 5 und dann 20 Millionen Mark zur Verfügung gestellt wurden. Für die Kleinkraftmaschinen. von denen man sich gleichfalls eine Hülfe für das Handwerk versprach. wurde unter staatlicher Begünstigung agitiert. Wirksamer war für ihre Einführung, dass in Berlin der Gaspreis für den Verbrauch zu gewerblichen Zwecken seit 1887 niedriger bemessen wurde als für den sonstigen Gaskonsum. Ob diese Mittel das Berliner Handwerk thatsächlich konkurrenzfähiger gemacht haben,

soll im Anhang durch einige Zahlen illustriert werden. Man wies das Handwerk hin auf die Verbindung mit der Kunst; 1881 wurde das Gewerbemuseum vom Staat errichtet, um an der Schaffung eines Berliner Kunsthandwerks mitzuhelsen. Aber das am meisten in Berlin blühende Kunstgewerbe findet sich heute in mittleren oder großen Betrieben. Fast ausschließlich dem Fabriksystem gehören die weit bekannten Bronzeverarbeitungsgeschäfte (O. Schulz, Gladenbeck) an. Ähnlich liegt es mit der Glasmalerei, Lederschnitzerei und der Gobelinmalerei. Die künstliche Schnitzerei wird vielfach von kleinen Meistern für große Firmen ausgeführt; in der Elfenbeinschnitzerei stehen kleine Meister und große Fabrikanten nebeneinander. Kurz, im allgemeinen hat sich das Kunstgewerbe in Berlin nur in größeren Betrieben als lebensfähig erwiesen.

So berechtigt es nach dem Angeführten ist, die industrielle Geschichte des letzten Menschenalters nach der Stellung des Staates zur Großindustrie in zwei Perioden zu scheiden, so wenig angängig ist diese Trennung für die Berliner Industrie, wo den ganzen Zeitraum hindurch dieselben treibenden Faktoren der fortschreitenden Arbeitsteilung, der steigenden Bedarfskonzentrierung und des Überganges zur Massenproduktion gleichmäßig wirksam waren, wo der Einflus der staatlichen Massnahmen relativ wenig fühlbar war oder doch gegen den großen Einfluss specifisch Berliner Verhältnisse weit zurück trat. Wie weit die Arbeitsteilung in der Berliner Industrie vorgedrungen ist, läst sich im allgemeinen schwer angeben und wird für die einzelnen Gewerbe im speciellen nachzuweisen sein. Lich sei trotz aller Mangelhaftigkeit der großen Durchschnittszahlen angestihrt, dass 1861 auf 1 Selbständigen 2,254 und 1890 3,369 Abhängige entfielen, dass 1890 für Berlin 1363 Dampfmaschinen und 1827 Dampfkessel gezählt wurden, ohne daß eine Specifikation nach Gewerben möglich wäre. Die Angaben über die Frauenarbeit sind in der Berliner Statistik, von den Zusammenstellungen der Fabrikinspektoren ganz zu schweigen, zu mangelhaft, als dass sie verwertet werden könnten; nur für einzelne Gewerbe lassen sie sich mit einer gewissen Vorsicht zur Beleuchtung verwenden.

Die Bedarfskonzentration kommt zunächst lokal in dem riesenhaften Anwachsen Berlins zum Ausdruck. Berlin mit zweimeiliger Umgebung zählte im Jahre

1875 1885 1895 1131706 1558395 2254570 Einwohner,

also eine Zunahme um 37,7 und 44,7 %, oder eine Verdoppelung in 20 Jahren. Dazu kommt der Fremdenzustrom von jährlich ca. 500000. Dagegen läßt sich die Ausbildung des interlokalen und internationalen Massenabsatzes für die ganze Industrie statistisch schwerer veranschaulichen; 1895 wurden in Berlin

per Eisenbahn 5 485 285 t eingeführt und 869 368 t ausgeführt, per Schiff 4 640 787 t " " 482 310 t " überhaupt 10 126 072 t eingeführt und 1 351 678 t ausgeführt.

Besser als diese zweifellos unvollständigen Zahlen lässt die Zunahme des Verkehrs als Symptom den Massenabsatz erkennen. Es wurden 1895 in Berlin aufgegeben und angenommen 6,8 Millionen Telegramme, 223 Millionen Briefe, 114 Millionen Postkarten, 7 Millionen Warenproben u. a. m.; Pakete ohne Wertangabe gingen 7,8 Millionen ein und 15,0 Millionen aus (Versandgeschäfte). 1881 hatte es erst 1 Fernsprechstelle in Berlin gegeben, 1895 gab es bei 66558 km Leitungslänge 30004. darunter 1330, welche die Geschäftsstellen der Teilnehmer mit ihren Privatwohnungen verbanden Die Pferdebahnen beförderten 1895 auf 400 294 km Streckenlänge mit 1334 Wagen 164,3 Mill. Personen, die Omnibusgesellschaften 37,4, die Stadtbahn 65,0, die Dampfstraßenbahnen 3,4, zusammen 270,1 Millionen Menschen gegen 131,6 im Jahre 1886. Die Paketfahrt-Aktiengesellschaft beforderte 2,6 Millionen Pakete; die Zahl der Droschken belief sich auf 7190, die 2594 Besitzern, darunter 4 Aktiengesellschaften, gehörten. 1869 notierte die Börse 370 verschiedene Werte auf dem Kurszettel, 1894 dagegen 1571. Doch genug der Zahlen, die den modernen Massenverkehr deutlich wiederspiegeln.

Nur auf die gewaltige Zunahme des Handels im Berliner gewerblichen Leben sei noch hingewiesen, die sich mit einem Sprunge in den 60 er Jahren vollzog (1861 war unter 41, 1871 unter 20 Berlinern 1 im Handel thätig). Sie bildet ein Zubehör zur Umbildung des Berliner Gewerbes in den Großbetrieb, der auf die Bundesgenossenschaft des Groß- wie des Kleinhändlers angewiesen ist, und sie zeigt, in wie großem Maße der Einbruch des Kleinhandels in das Gebiet des alten Handwerkskrames erfolgt ist. Hierdurch wurden gerade diejenigen Handwerker besonders betroffen, die in einem kleinen, mit ihrem Gewerbebetrieb verbundenen Laden die Hauptstütze ihrer Existenz fanden. Der Lampenhandel war für den Klempnermeister vorteilhaft, auch wenn er die Lampen fertig bezog, der Briefpapier-handel für den Buchbinder, der Schirm- und Stockhandel für den Drechsler u. s. w. Alles dies ging dem Handwerk an den specifischen Handel vielfach schon seit einer Reihe von Jahren verloren, sodass heute die vernichtende Konkurrenz der Magazine, Lager, Großverkaufshäuser (Wertheim, Lubasch, Kaiserbazar u. s. w.) weniger vom Handwerk als vom Kleinhändler und Krämer empfunden wird. Dass im letzten Jahrzehnt jeder 18. Berliner Einwohner im Handel thätig war, ja dass, unter Hinzurechnung der auf den Handel entfallenden Quote der Arbeiter ohne Berufsangabe, 1890 jeder siebente bis achte Berliner Einwohner aus dem Handel seinen Lebensunterhalt bezog, läst die volkswirtschaftlich ungesunde Übersetzung dieses Berufes er-

| Jahr                        | Selb-<br>ständige<br>Kaufleute | Abhängige<br>Kaufleute | Selbstthätige<br>Kauf leute | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1846                        | 4 464                          | 5 513                  | 9 977                       | 1,23                                               | 40                                                   |
| 1849                        | 5 005                          | 3 219                  | 8 224                       | 0,64                                               | 50                                                   |
| 1852                        | 5 691                          | 4 005                  | 9 696                       | 0,70                                               | 43                                                   |
| 1855                        | 6 334                          | 4 542                  | 10 876                      | 0,72                                               | 40                                                   |
| 1858                        | 9 119                          | 4 758                  | 13 877                      | 0,52                                               | 33                                                   |
| 1861                        | 5 189                          | 8 081                  | 13 270                      | 1,56                                               | 41                                                   |
| 1867                        | 17 226                         | 17 640                 | 34 866                      | 1,03                                               | 20                                                   |
| 1871                        | 17 590                         | 23 485                 | 41 075                      | 1,34                                               | 20                                                   |
| B. 1 1875                   | 25 297                         | 25 749                 | 51 046                      | 1,02                                               | 19                                                   |
| 1880                        | 30 019                         | 30 277                 | 60 296                      | 1,08                                               | 19                                                   |
| B. 1 1882                   | 28 666                         | 38 114                 | 66 780                      | 1,33                                               | 18                                                   |
| 1885                        | 34 288                         | 39 737                 | 74 025                      | 1,16                                               | 18                                                   |
| <b>B.</b> <sup>1</sup> 1890 | 40 003                         | 49 245                 | 89 248                      | 1,15                                               | 18                                                   |
| G. 2 1875                   | 22 003                         | 21 129                 | 43 132                      | 0,96                                               | 22                                                   |
| G. 2 1882                   | 31 604                         | 37 334                 | 68 936                      | 1,18                                               | 18                                                   |
| G. 9 1890                   | 40 003                         | 44 120                 | 84 129                      | 1,06                                               | 18                                                   |

kennen, wenngleich man für Berlin, als einen der Haupthandelsplätze Deutschlands, eine hohe Quote gerechtfertigt finden wird. Unter den für Berlin specifischen Momenten, die auf die Berlinger Industrie großen Einfluß graffet haben, steht der ge-

Berliner Industrie großen Einfluß geübt haben, steht der gewaltige Strom Zuwandernder, namentlich seit den letzten drei Jahrzehnten, in erster Linie. 1890 waren nur <sup>2</sup>/<sub>5</sub> (40,71 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>) der Berliner Einwohnerschaft in Berlin geboren. Unter der selbstthätigen Berliner Bevölkerung in allen Berufen waren 1890:

| i            | überhaupt | darunter<br>geborene Berliner | Prozent<br>aller |
|--------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| Arbeitgeber  | 36 950    | 8 626                         | 20,6             |
| Selbständige | 110 389   | 27 051                        | 24,5             |
| Abhängige    | 286 267   | 86 318                        | 30,2             |
| Arbeiter     | 229 810   | 42 059                        | 18,0             |
| Zusammen     | 663 416   | 164 054                       | 24.7             |

Genau zu <sup>8</sup>/<sub>4</sub> stützt sich die Berliner Industrie auf auswärts geborene Kräfte; unter den Selbständigen ist das Verhältnis dasselbe; für die Abhängigen steigt die Quote der Ortsgebürtigen auf <sup>8</sup>/<sub>10</sub>, für die Fabrikanten und namentlich für die ungelernten Arbeiter sinkt sie auf <sup>1</sup>/<sub>5</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>6</sub>. Diese Rekrutierung beschränkt sich keineswegs, wenn auch ganz vorwiegend, auf Deutschland, sondern erstreckt sich auf ganz Europa, ja darüber hinaus [1890 zählte man 10682 Östereicher, 1336 Engländer, 5449 Russen, 920 Holländer und Belgier, 2053 Amerikaner, 269 Asiaten u. s. w.]. Die Zuführung frischer Kräfte, die im 18. Jahrhundert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angabe der Berufsstatistik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angabe der Gewerbestatistik.

oft gegen den Willen der Berliner Gewerbtreibenden mit Unterstützung und unter strenger Bevormundung des Staates erfolgte, geschieht heute von selbst durch die mächtige Anziehungskraft der Berliner Industrie. Der Unternehmungsgeist und Leistungsfähigkeit der Berliner Industrie [von 1876 bis 1895 wurden in Preußen 37600 Patente erteilt, davon in Berlin allein 10800, also fast <sup>1</sup>/<sub>8</sub>], die schnelle, geschickte und energische Ausnutzung günstiger Konjunkturen, ihre große Anpassungs fähigkeit an die wechselnden Bedürfnisse des Marktes sodass z. B. eine Fabrik erst Nähmaschinen, in einigen Jahren Pistolen, wieder in einigen Jahren elektrische Klingeln und nun Fahrräder produziert], die Intelligenz und große Leistungsfähigkeit der Berliner Arbeiterschaft, alles das sind der Industrie unentbehrliche geistige Eigenschaften, die einer Bevölkerung nicht verloren gehen können, welche stets von neuem aus Elementen zusammenwachsen muß, die bislang unter ganz verschiedenen Kulturverhältnissen gelebt hatten.

Da die Zuziehenden größtenteils in der Blüte ihres Lebens stehen, so resultiert hieraus der ausnehmend günstige Altersaufbau der Berliner Bevölkerung. Von 100 Personen standen 1890 im Alter von

|                             | unter<br>10 Jahren | 10/20 | 20/30 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 60/70 | über<br>70 Jahren |
|-----------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| in Preußen                  | <b>24,</b> 8       | 20,7  | 16,2  | 12,9  | 10,1  | 7,6   | 5,0   | 2,7               |
| in Berlin                   | 19,1               | 17,5  | 23,1  | 17,1  | 11,5  | 6,5   | 3,6   | 1,6               |
| Berlin hat mehr + weniger — | _ 5,7              | - 3,2 | + 6,9 | +4,2  | + 1,4 | - 1,1 | _ 1,4 | - 1,1             |

Die produktiv thätigen Altersklassen sind in Berlin um 12,5 % o/o stärker vertreten als in Preußen; wirtschaftlich steht Berlin somit um 25 % o günstiger. Wenn man erwägt, daß die Berliner Einwohnerschaft 1/4 ihrer Kräfte mehr zur Produktion frei hat als das sonst in Preußen der Fall ist, so wird man das schnelle Tempo in der Entwickelung der Berliner Industrie begreiflich finden.

Ein wichtiges Moment in der Industrieentwickelung und namentlich in der Verschiebung von Groß- und Kleinbetrieb bildet die Steigerung der Unterhalts- und Produktionskosten. Selbst die eingetretene Verbilligung der einfachen Werkzeuge wurde durch die erforderlichen kostbaren kleinen Arbeitsmaschinen weitaus wettgemacht. Durch eine Fülle mehr oder weniger siegreicher Streiks gelang es den Berliner Arbeitern im Anfang der 70 er Jahre das Lohnniveau beträchtlich in die Höhe zu treiben — die sekttrinkenden Berliner Maurergesellen der 70 er Jahre sind ja sprichwörtlich geworden — und trotz manchen Hin- und Herschwankens auf einem relativ hohen Stand zu erhalten. Die üppig florierende Berliner Großindustrie ertrug diese Erhöhung der Produktionskosten leicht; auf dem Handwerk lastete sie schwer, sodaß es mancher Meister vorzog, seine unsichere Selbständigkeit mit geringem Einkommen aufzugeben und dafür eine relativ gut bezahlte Abhängigkeit einzutauschen. In gleicher Weise wirkte das Steigen der Lebensmittelpreise.

Es kostete in Berlin z. B.:

|                     | <b>1861/70</b> | 1871/80 | 1881/90 | 1891/95 |     |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|-----|
| Rindfleisch à l     |                | 1,25    | 1,17    | 1,49    |     |
| Schweinefleisch à l | kg 1,08        | 1,27    | 1,24    | 1,38    | Mk. |

Für zahlreiche Gegenstände des täglichen Konsums lassen sich analoge Aufstellungen machen, aus denen das überaus starke Anziehen der Preise nach 1870 überall hervortritt. Durch diese Steigerung der Produktions- und Unterhaltskosten sind auch alle diejenigen Handwerke, die durch den Großbetrieb keine starke Einbuße erlitten haben und scheinbar in derselben Situation wie zu Anfang des Jahrhunderts stehen, stark benachteiligt und namentlich den übrigen sehr gestiegenen Bevölkerungsgruppen gegenüber wirtschaftlich wie social sehr zurückgetreten. Für Berlin macht sich diese Verteuerung der Existenz am schärfsten in der furchtbaren Steigerung der Mieten geltend. Als Vorspiel zu dem Anschwellen der Mietspreise im 19. Jahrhundert, wie die Tabelle zeigt, sei erwähnt, daß Gundling in seiner Schrift über die Berliner Industrie schon 1712 klagt, die "Miete sei zu hoch angeschlagen, daß die Leute nicht mitkommen könnten"; für eine "geringe Wohnung zahlten sie mindestens 30 Thaler". Nun, 1890 zahlten sie 671 Mark, also das sieben- bis achtfache im Durchschnitt!

Unter 100 Berliner Wohnungen hatten einen Mietswert in Mark:

| Jahr                                                                         | bis 90                                                                          | 90/150                                                                               | 150/300                                                                                | 300/600                                                                               | 006/009                                                                       | 900/1200                                                       | 1200/1500        | 1500/3000                                                                    | über 3000                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1815<br>1830<br>1850<br>1860<br>1870<br>1872<br>1875<br>1880<br>1885<br>1890 | 58,20<br>24,62<br>18,79<br>9,08<br>7,20<br>4,93<br>1,55<br>3,71<br>4,61<br>2,43 | 16,94<br>29,74<br>38,36<br>25,58<br>21,58<br>16,55<br>6,32<br>13,31<br>10,56<br>6,58 | 13,83<br>23,32<br>24,56<br>32,91<br>35,74<br>38,30<br>29,79<br>37,01<br>39,92<br>41,29 | 7,58<br>13,59<br>13,70<br>18,20<br>18,35<br>20,88<br>30,90<br>22,41<br>22,63<br>25,98 | 2,04<br>4,46<br>4,66<br>6,33<br>6,75<br>7,38<br>10,79<br>8,33<br>8,01<br>8,55 | 0,71<br>1,82<br>2,16<br>3,02<br>3,45<br>3,99<br>9,<br>7,<br>7, | 51<br>0 <b>7</b> | 0,31<br>1,25<br>1,41<br>2,46<br>3,30<br>3,99<br>7,99<br>5,81<br>5,01<br>5,26 | 0,08<br>0,22<br>0,41<br>0,77<br>1,26<br>1,58<br>2,94<br>2,49<br>2,19<br>2,44 |

Die Tabelle ist nicht ganz konform, da von 1875 an in den zwei untersten Stufen, statt 90 und 90 bis 150 Mk. die etwas höhere Summe 100 und 100 bis 150 Mk. eingetreten ist. 1815 kosteten <sup>3</sup>/<sub>4</sub> aller Berliner Wohnungen unter 150 Mk., 1850 ist ihr Anteil auf die Hälfte gesunken, 1870 auf <sup>1</sup>/<sub>8</sub>, 1872 auf <sup>1</sup>/<sub>6</sub> und 1875 gar nur auf <sup>1</sup>/<sub>18</sub> aller. Dagegen sind die Wohnungen von über 3000 Mk. auf das 30 fache gestiegen. Übrigens rührt die Steigerung der Mieten nicht von einer Vergrößerung und auch nur beschränkt von einer Verbesserung der Berliner Wohnungen her. Die Wohnungen mit 1 heizbarem Zimmer, die 1890 etwa der Mietswertklasse bis zu 300 Mk. entsprechen, sind stets in demselben Verhältnis geblieben, ebenso die Wohnungen mit 2 oder 3 heizbaren Zimmern.

Unter 100 Berliner Wohnungen waren mit:

|      | 0    | 1    | 2    | 3 heizbaren Zimmern |
|------|------|------|------|---------------------|
| 1861 | _    | 49,1 | 25,2 | 11,0                |
| 1871 | 2,61 | 52,5 | 23,7 | 10,2                |
| 1875 | 1,5  | 51,3 | 25,3 | 10,4                |
| 1890 | 0,9  | 50,0 | 26,9 | 11,0                |

Da im Budget des Großsunternehmers der Ausgabeposten für Wohnung relativ viel kleiner ist als im Etat des kleinen Handwerkers, so hat die kolossale Steigerung der Mieten (durchschnittlich seit 1851 um 120 %) den Handwerker ungleich stärker betroffen. Viel empfindlicher ist indes seine ökonomische Position im Konkurrenzkampf mit der Fabrik dadurch geschwächt worden, daßer sich durch die unerschwinglich hohen Mieten gezwungen sah, aus den reicheren in die ärmeren Stadtteile und aus dem Vorderhaus in das Hinterhaus, womöglich in den Keller oder in die fünfte Etage zu ziehen. Hierdurch wurde ihm einerseits seine Lebensader, der direkte Verkehr mit den Kunden, eingezwängt, wo nicht ganz unterbunden, während ihm andrerseits die Möglichkeit benommen wurde, einen kleinen Laden zu halten und hieraus einen Teil seiner Unterhaltskosten zu bestreiten.

Während das Publikum noch vor einem Menschenalter seine Bedarfsgegenstände bei den persönlich bekannten Meistern bestellte oder einkaufte, ist es mehr und mehr dazu übergegangen, nur die Schauläden und die Annoncenseiten der Zeitungen mit flüchtigem Blick zu durchmustern. Diese für die Konsumenten ungleich bequemere und schnellere Methode der Bedürfnisbefriedigung verlangt seitens der Produzenten ein Heranziehen der Kundschaft mit Mitteln, die größtenteils außerhalb der Armweite des Handwerks liegen. Schaufenster bürgerten sich erst um die Mitte unseres Jahrhunderts in Berlin mehr ein und wurden auch von den Handwerkern für ihre Lädchen eingerichtet. Die heute üblichen Schauläden mit den Riesenfenstern sind unter Mitwirkung der hohen Mieten zuerst in den Hauptstraßen und dann auch in den Nebenstraßen und Nebengassen

der Armweite des kleinen Meisters entrückt und werden immermehr zu einem Monopol für große Kaufleute oder Niederlagen von Großbetrieben, wie sie es heute in den Berliner Hauptverkehrsstraßen schon sind, je mehr die Inhaber einander durch luxuriöse Ausstattung, durch auffallende Anordnung, durch Beleuchtungsraffinement und sonstige Augenfälligkeit zu überbieten suchen. Es ist bekannt, dass viele große Geschäfte schon ihren besonderen Schauladendekorateur haben. Ähnlich liegt es mit den großen Magazinen, Bazaren und Kaufhäusern, die den Käufern nicht nur die "verschiedensten Waren in größter Auswahl und in allen Preislagen" vorlegen und sie ihnen durch eignes Fuhrwerk ins Haus schaffen, die nicht nur bestimmte Zugaben oder Rabattsätze gewähren, sondern die auch das Publikum durch Aufzüge der Mühe des Treppensteigens überheben, die besondre Wasch - und Toilettenzimmer zur Verfügung stellen, ja sogar Erfrischungen kredenzen. Ebenso ist das Annoncieren dem Handwerker infolge der hohen Insertionspreise nur in beschränktem Maße möglich, zumal infolge des oberflächlichen und eiligen Lesens fast nur die größten und augenfälligsten Annoncen Beachtung finden. Welche Blüten diese Sucht nach Augenfälligkeit gezeitigt hat, von den: "Wer Geld sparen will, kaufe" und den: "Die be sten Puppen hat" - an bis zu den Seitenannoncen, den Reklamewagen, Straßenaufzügen Versen auf den Berliner Reklamesaulen, ist bekannt. die massenhafte Verschickung von Katalogen, von Prospekten mit echten und unechten Attesten, von geschmackvoll ausgestatteten Kalendern oder kleinen Erzählungen mit angehängter Reklame u. dgl. m. nur von großen Geschäften oder Fabriken ausgehen kann, liegt ebenso auf der Hand, wie dass dies umfangreiche Versandgeschäft ohne das billige Drucksachenund Paketporto kaum möglich wäre. Auch die zahlreichen Reisenden der großen Firmen, die nicht nur an den Händler, sondern auch an den Einzelkonsumenten ihre Waren, z. B. Lieferungswerke, Nähmaschinen, Klaviere, Cigarren, Liköre u. s. w. gegen bar oder auf Abzahlung liefern, bilden ein Glied in der Kette der modernen Absatzorganisation, worin die moderne Unternehmung dem alten Handwerk zumal in einer Großstadt ganz unvergleichlich überlegen ist.

Die Gesamtentwickelung der Berliner Industrie im letzten Menschenalter ist in einem Gesamtbild zahlenmäßig nicht zu veranschaulichen, denn die großen Summenzahlen können bei der außerordentlichen Verschiedenheit in den einzelnen Zweigen der reichhaltigen Berliner Industrie nur ein sehr verschwommenes

Bild liefern.

(Hierzu die Tabelle S. 110.)

Bis 1875 war der Umfang der Betriebe auf 3,3 Abhängige gestiegen. Dann fiel er (die Angaben für 1880 sind unvergleichbar, weil damals die Hausindustriellen zu den Abhängigen

| Jahr                                       | Selb-<br>ständige          | Abhängige                         | Selbstthätige                 | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1861<br>1867                               | 39 674<br>40 365           | 89 428<br>88 263                  | 129 102<br>128 628            | 2,254<br>2,187                                     | 4,241<br>5,461                                       |
| 1871<br>B. 1875                            | 58 291<br>58 514           | 131 279<br>137 767                | 189 570<br>196 281            | 2,252<br>2,354                                     | 4,359<br>4,926                                       |
| B. 1882<br>1885                            | 53 254<br>87 364<br>83 600 | 152 079<br>199 005<br>189 658     | 205 333<br>286 369<br>273 258 | 2,856<br>2,275<br>2,269                            | 5,466<br>4,040<br>4,813                              |
| B. 1890                                    | 92 012                     | 218 071                           | 310 083                       | 2,370                                              | 5,091                                                |
| G. 1875<br>G. 1882                         | 56 356<br>89 833           | 135 <b>296</b><br>169 3 <b>29</b> | 191 652<br>259 162            | 2,401<br>1,887                                     | 5,045<br>4,464                                       |
| G. 1890<br>r <sup>1</sup> 1867             | 92 012<br>40 365           | 221 Í95<br>109 112                | 313 207                       | 2,404                                              | 5,041                                                |
| r <sup>1</sup> 1871<br>r <sup>1</sup> 1875 | 58 291<br>58 514           | 155 900<br>181 691                | 149 477<br>214 191<br>240 205 | 2,703<br>2,675<br>3,276                            | 4,699<br>3,858<br>4,003                              |
| r <sup>1</sup> 1880<br>r <sup>1</sup> 1885 | 53 254<br>83 600           | 226 465<br>244 656                | 279 719<br>328 256            | 3,993<br>2,926                                     | 4,102<br>4,007                                       |
| r¹ 1890                                    | 92 012                     | 309 987                           | 401 999                       | 3,369                                              | 3,927                                                |

geworfen wurden, während sie sonst bei den Selbständigen standen), um seit 1885 wieder zu steigen und 1890 die Höhe von 3,4 zu erreichen. Das Verhältnis der selbstthätigen Industriellen zur Gesamtbevölkerung hat sich zu Gunsten der ersteren, aber nur wenig verschoben, da Berlin eben schon im Anfang der 70er Jahre durchaus eine Industriestadt per excellence war, soweit dies für eine Stadt mit starkem Handel und zahlreichem Beamten- und Militärpersonal möglich ist. Wenn sich seit 1875 das Fortschreiten zum Großbetrieb hin scheinbar verlangsamt hat, so rührt das weniger von der staatlichen Handwerksbeförderung her als von dem Auswandern der Großbetriebe aus dem Weichbild und von der ungünstigen wirtschaftlichen Konjunktur, welche mit dem schon berührten großen "Berliner Krach" in der Mitte der 70 er Jahre ihren Anfang nahm. So verheerend die Krise auch in die Berliner Industrie eingegriffen hatte, so war doch nur ein halbes Dutzend Jahre erforderlich, um ihre Schädigungen gutzumachen, ein Zeichen, dass die Berliner Industrie neben manchen ungesunden und wuchernden Trieben in der Hauptsache aus kernhaftem Holz bestand. Wie schnell die Elasticität des Berliner Gewerbes die schwere Niederdrückung überwand, lehren die folgenden Angaben über die polizeilichen Konzessionen von Fabrikbauten:

| 1869 47  | 1873 | 196 | 1877 | 24 |
|----------|------|-----|------|----|
| 1870 156 | 1874 | 105 | 1878 | 10 |
| 1871 144 | 1875 | 32  | 1879 | 16 |
| 1872 204 | 1876 | 101 | 1880 | 32 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> r = rektifizierte Zahlen. Siehe S. 39.

| 1881 | 27 | 1885 | 67 | 1889 | 62 |
|------|----|------|----|------|----|
| 1882 | 53 | 1886 | 48 | 1890 | 40 |
| 1883 | 63 | 1887 | 44 | 1891 | 33 |
| 1884 | 67 | 1888 | 54 | 1892 | 23 |

Schon nach wenigen Jahren fühlte sich die Berliner Industrie so stark, dass sie (1879) eine Gewerbeausstellung inscenierte. Noch sprach man überall von dem großen "Berliner Krach", noch stand auch das urteilsfähigere Publikum unter der Wirkung jenes von Reuleaux einer amerikanischen Zeitung entnommenen "Billig und schlecht", sodass der Ausstellung von vielen Seiten ein Fiasko prophezeit wurde. Um so überraschender war ihr äußerst günstiger Gesamteindruck. Es zeigte sich vor aller Welt, dass die Berliner Industrie trotz allem gesund und kräftig dastand; hier sah auch das Ausland, dass die übliche Gleichsetzung von "made in Germany" mit "Berliner Schund" nicht mehr zu-Dass die Ausstellung insceniert war, um den gesunkenen Ruf und geschmälerten Absatz der Berliner Industrie durch Schaustellung ihrer Leistungsfähigkeit zu heben, geht auch daraus hervor, dass der Reingewinn von 500 000 Mark zu einer Stiftung mit dem Zweck verwandt wurde: die gedeihliche Fortentwickelung und den Außschwung der Berliner Industrie zu fördern und zur Wahrung und Hebung ihres Rufes beizutragen. Beide Ziele sind — allerdings durch andere mächtigere Faktoren — im folgenden Jahrzehnt erreicht.

Im letzten Jahrzehnt herrschte für die Berliner Industrie wiederum im allgemeinen eine günstige Konjunktur. Erst 1890 trat eine neue Krise ein, wie aus den Zahlen der Fabrikbaugenehmigungen hervorgeht. Die Zahlen für 1890 sind also, wie die für 1875, beim Beginn eines Industrieniederganges erhoben und spiegeln eine Industrie wieder, die ihren Umfang schon eingeschränkt hat. Doch würde 1890 trotzdem der durchschnittliche Geschäftsumfang mit 4,04 Personen pro Betrieb viel größer sein, wenn man die Hausindustriellen aus den Selbständigen ausscheiden könnte. Aber trotz dieser großen Mangelhaftigkeit lässt diese grobe Durchschnittszahl doch erkennen, dass für Berlin der Konkurrenzkampf zwischen der modernen Unternehmung und dem alten Handwerk in der Hauptsache bereits zu Ende ist. Es giebt kein Berliner Gewerbe, wo sich das alte Vollhandwerk erhalten hätte, ohne in seinem Produktionsgebiet, in seinen Absatzverhältnissen oder sonst irgendwie geschmälert zu sein; das Handwerk ist also überall im Weichen, ja teils schon ganz verschwunden. Überall ist der Grossbetrieb, als Fabrik- oder als Verlagssystem, im Vordringen, indem er mindestens einige Artikel des betreffenden Handwerks oder einzelne Produktionsstadien, oder die Absatzorganisation u. a. m. an sich gerissen hat, ja in vielen Berufszweigen ist er bereits Alleinherrscher oder wird es in kurzem sein. Wo kleinere Betriebe bestehen — und ihre Zahl ist nicht gering -, sind es moderne Kleinunternehmungen, die, durch

aufsteigen.

besondere Verhältnisse des Gewerbes, durch persönliche Geschicklichkeit und Befähigung ihres Inhabers oder irgend andere besondere Faktoren begünstigt, dem Großbetrieb konkurrenzfähig gegenüberstehen, die sich von ihm wesentlich nur durch den Umfang des Geschäftes unterscheiden und bei günstiger Konjunktur und gegebener Gelegenheit leicht zur Großunternehmung

Unter den Organisationsformen der modernen Großindustrie ist die Aktiongesellschaft die wichtigste, bequemste und leistungsfähigste. Ihre ersten Spuren im Rahmen der Berliner Industrie finden sich in den großen staatlich unterstützten Compagnieen des 18. Jahrhunderts, die mit dem Zusammenbrechen der Berliner Großindustrie wieder verschwanden. Erst als in der Schaffung eines großen Transportsystems seit der Mitte unseres Jahrhunderts an die Industrie gewaltige Aufgaben herantraten, wurden auch enorme Kapitalanhäufungen nötig, deren größter Teil in Berlin aufgebracht wurde. Dies Bedürfnis wuchs rapide mit dem Hinaustreten der Berliner Industrie auf den Weltmarkt und mit der Notwendigkeit, dem nach Berlin sich ergießenden großen Zuwanderungsstrom Unterkunft zu verschaffen. Als nun gleichzeitig das Genehmigungsrecht des Staates über die neuen Aktiengesellschaften 1870 abgeschüttelt wurde, erfolgte die Gründung zahlreicher Aktiengesellschaften in Berlin, wie S. 94 bereits erwähnt. Nach einer aus Salings Börsenhandbuch für 1885 und den statistischen Jahrbüchern der Stadt Berlin vorgenommenen Auszählung waren von den 129 damals in Berlin domizilierenden Aktiengesellschaften gegründet:

 1850/55
 1855/60
 1860/65
 1865/70
 1875/79
 1880/85
 1885/88

 tiberhaupt
 2
 4
 5
 8
 70
 5
 13
 22

 darunter
 Banken und

 Versicher. Gesellschaft.
 2
 2
 3
 2
 7
 2
 2
 2

Bis zur Mitte der 60 er Jahre entstanden fast nur Banken in Form der Aktiengesellschaft, während nachher die Industriegesellschaften weitaus überwogen. Verteilt man die in Salings Börsenhandbüchern aufgeführten Aktiengesellschaften nach Gewerbegruppen, so ergiebt sich folgendes Bild:

(Hierzu die Tabelle S. 113.)

Abgesehen vom Bankwesen ist die Form der Aktiengesellschaft in erster Reihe für das Baugewerbe und vor der Verstaatlichung im Eisenbahnwesen angewendet worden; dann folgen die Metallgewerbe, die erst jüngst zum Großbetrieb übergegangenen Brauereien, die Transportgesellschaften u. s. w. Daß die Zahl der Aktiengesellschaften seit 1890 abgenommen hat, erklärt sich aus den mehrfach vorgekommenen Fusionen, z. B. von Brauereien, und daraus, daß seither andere Organisationsformen, wie die

| F.  | bestande | n in | <b>Parlin</b> |
|-----|----------|------|---------------|
| r.e | Destande | תו ח | BAPIIN        |

| Aktiengesellschaften für:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1872                    | 1885                                                                                 | 1890                                                                                 | 1895                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versicherungs- und Bankwesen Bergbau Beighauten aller Art einschließl. Eisenbahnbau Eisenbahnen Baumaterialien Metallwaren Maschinen Beleuchtung Holzindustrie Brauerei Porzellan Gummi Chemikalien Pappe Tuch- und Hutmacherei Spinnerei, Weberei, Färberei Spedition Pferdeeisenbahnen Sonstige | 38<br>44<br>48<br>8<br> | 28<br>3<br>23<br>-7<br>10<br>8<br>4<br>-21<br>1<br>4<br>2<br>1<br>1<br>-5<br>3<br>14 | 25<br>4<br>28<br>-7<br>12<br>9<br>5<br>-22<br>-4<br>2<br>1<br>4<br>2<br>5<br>4<br>13 | 23<br>3<br>22<br>6<br>11<br>9<br>6<br>1<br>20<br>5<br>2<br>1<br>3<br>3<br>10<br>9 |

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, für manche Geschäfte beliebter geworden sind. Rechnet man den Kapitalienwert nach dem Kursstand vom 31. Dezember, so entfällt durchschnittlich auf 1 Aktiengesellschaft

| 1872  | 1885  | 1888  | 1890  | 1895        |              |
|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 7,595 | 6,495 | 7,760 | 8,207 | 10,448 Mill | lionen Mark. |

Auch in den Berliner Aktiengesellschaften macht sich demnach ein Streben nach immer größerer Ausdehnung und Kapital-

zusammenfassung bemerkbar.

Während die Aktiengesellschaften im allgemeinen große, ja riesenhafte Betriebe sind, denen aber doch mehrere mehr oder minder ebenbürtige Konkurrenten gegenüberstehen, giebt es auch moderne Großunternehmungen, die kaum 2 oder 3 Partner in Deutschland oder in Europa haben, und die daher für bestimmte besondere Aufgaben allein oder so gut wie allein in Frage kommen; es sind dies Firmen wie Siemens & Halske, die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft, Borsig u. a. Wenn z. B. eine Firma in 3 bis 4 Städten elektrische Bahnen anlegt, an anderen 4 bis 5 Orten Elektricitätswerke errichtet, ein Kabel legt u. s. w., so setzt das eine einzigartige Leistungsfähigkeit voraus, die über den Rahmen einer Fabrik im allgemeinen weit hinausgeht. So erfordert, um nur eins zu erwähnen, beispielsweise eine Aufgabe wie die Sprengung des Eisernen Thores besonders hierfür kon-

struierte Maschinen für mehrere Millionen Mark, die anderorts und für andere Zwecke kaum wieder verwendbar sind. Schon hierdurch wird ersichtlich, daß solche Etablissements ohne Verbindung mit sehr kapitalkräftigen Banken nicht möglich sind. Überhaupt ist der Einfluß der Banken, ja sozusagen ihre direkte Mitwirkung, nicht nur bei diesen Riesenunternehmungen, sondern fast bei der ganzen Großindustrie in stetem Steigen und größer, als es gemeinhin den Anschein hat, obschon sich zahlenmäßige Angaben hierüber schwer beibringen lassen.

Ahnlich liegt es mit einer anderen Form moderner Riesenunternehmungen, indem sämtliche Betriebe eines Gewerbes in gelegentlichen Ringbildungen oder dauernden Kartellierungen zu einem Riesenunternehmen zusammengeballt werden. Dieser seit 20 bis 30 Jahren in Deutschland bemerkbare Prozess hat im letzten Jahrzehnt, begünstigt durch die Berufsgenossenschaften für die Unfallversicherung, sehr an Ausdehnung gewonnen. Auch die Berliner Industrie zählt mehrere derartige Verbände, wie den Verein Berliner Eisengießereien, Gesellschaft Berliner Wäschefabrikanten, Verein der Cigarren- und Tabakfabrikanten von Berlin und Umgegend u. a. m. Alle Formen sind darunter vertreten, vom losen Antistreikverein bis zum festgefügten Kartell. Zahlenmässige Angaben liegen hierüber allerdings nicht vor, und wenn sie vorhanden wären, so ließen sie sich doch kaum zur Charakteristik der Berliner Industrie benutzen. Denn das Wesen dieser großen Unternehmerverbände besteht grade darin, für ein bestimmtes Gewerbe sämtliche Betriebe einer Gegend, ja des ganzen Landes, vorwiegend im Exportinteresse, zusammenzu-Was beweist es für die Berliner Industrie, dass Uhrenindustrie, dals der der Centralverband der deutschen Gesamtverband deutscher Metallindustrieller, dass der deutsche Papierverein, dass der Verein deutscher Sodafabrikanten und viele andere Organisationen Teile der Berliner Industrie umschließen und in Berlin ihren Sitz haben? Es vermag nur zu zeigen, dass der Großbetrieb in seinen modernsten Formen über den Rahmen einer Großstadt, und sei sie auch von der Größe Berlins, hinausgewachsen ist. In diesen Gebilden hat eine gesonderte Entwickelung der Berliner Industrie nicht mehr statt, sondern ihr Strom mündet hier in das Meer der gesamten deutschen Industrie. Die große Bedeutung, welche der Berliner Industrie innerhalb der ganzen deutschen zukommt, hat letzthin die große Berliner Gewerbeausstellung (1895) öffentlich klargestellt, die trotz unvollständiger Beschickung (ca. 3000 Aussteller) und mancher Mängel in der Anordnung die Mächtigkeit der Berliner Industrie deutlich sichtbar gemacht und glänzend den Beweis erbracht hat. dass Berlin nicht nur eine überaus vielgestaltige Industrie besitzt, der kaum ein wichtiger Gewerbszweig fehlt, sondern auch eine sehr leistungsfähige Industrie, die keine Konkurrenz zu scheuen hat.

# V. Anhang.

# Der Einfluss der Innungen, Genossenschaften und Kleinkraftmaschinen auf das Berliner Handwerk.

Um die Position des Handwerks im Konkurrenzkampf zu stärken, werden mannigfache Mittel empfohlen, unter denen die Errichtung von Zwangsinnungen, die Bildung von Genossenschaften und die Einführung von Kleinkraftmaschinen scheinbar die rationellsten und erfolgverheißendsten sind, zumal Anfänge zu ihnen schon vorhanden sind. Prüfen wir daher auf Grund des Berliner statistischen Materials den Einfluß, den diese drei Momente bisher in der Berliner Industrie ausgeübt haben.

Die Gewerbedeputation des Berliner Magistrates veröffentlicht seit 1883 jährlich eine Tabelle über die ihrer Aufsicht unterstellten Innung en. Danach bestanden in Berlin

| Jahr | Innungen   | Innungs-<br>meister | bei Innun<br>besch | gsmeistern<br>äftigte | von den Innungen hatten<br>die Rechte |             |  |
|------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--|
|      |            | meister             | Gesellen           | Lehrlinge             | des § 100 e                           | des § 100 f |  |
| 1883 | 59         | 12 815              | 12 897             | 3 973                 | _                                     |             |  |
| 1884 | 61         | 13 629              | 13 433             | 5 836                 | _                                     | _           |  |
| 1885 | 62         | 15 510              | 15 500             | 7 566                 | 7                                     |             |  |
| 1886 | 66         | 16 551              | 19 245             | 6 748                 | 13                                    |             |  |
| 1887 | 69         | 17 145              | 28 635             | 8 203                 | 13                                    |             |  |
| 1888 | <b>6</b> 8 | 17 336              | 30 092             | 7 843                 | 18                                    | 1           |  |
| 1889 | 70         | 17 750              | ?                  | ?                     | 18                                    | 3           |  |
| 1890 | 70         | 17 979              | ?                  | 3                     | 18                                    | 3<br>3<br>3 |  |
| 1891 | 70         | 17 808              | ?                  | 3                     | 20                                    | 3           |  |
| 1892 | <b>6</b> 8 | 17 660              | ?                  | 9 326                 | 20                                    | 4           |  |
| 1893 | <b>6</b> 8 | 18 452              | ?                  | 9 331                 | 20                                    | 4           |  |
| 1894 | <b>6</b> 8 | 17 682              | 3                  | 9 889                 | <b>2</b> 0                            | 4           |  |
| 1895 | 68         | 17 670              | ?                  | ca. 10 000            | 21                                    | 4           |  |

Seit ihrer staatlichen Privilegierung hat die Zahl der Innungen und der Innungsmeister natürlich zugenommen. Indessen zeigt

sich innerhalb der Innungen das, was die Zunftfreunde bekämpfen und verhindern wollen, das Fortschreiten zu größeren Betrieben. Denn durchschnittlich beschäftigte 1 Innungsmeister Abhängige:

| 1883  | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 |  |
|-------|------|------|------|------|------|--|
| 1,31. | 1.37 | 1.48 | 1.57 | 2.15 | 2,19 |  |

Nimmt man, wie es Dr. Thiess im Socialpolitischen Centralblatt vom 11. September 1893 thut, nur die 30 Gewerbe mit vollständigen Angaben, wobei aber die größten, je über 1000 Mitglieder zählenden Innungen der Schneider, Schuster, Tischler, Weber ausfallen, so ergeben sich als Durchschnittssätze:

| 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 |
|------|------|------|------|------|
| 3,0  | 4,4  | 4,4  | 4,8  | 4,9  |

An den Zahlen von 1890 mußte eine Korrektur vorgenommen werden, da bei der Gastwirtsinnung die Abhängigen um 7—8000 zu hoch angegeben sind. Überhaupt ist das ganze Material relativ unsicher, da die Innungen unvollständige Mitteilungen machen, ja bisweilen für dieselben Termine (es werden jährlich die Angaben für Anfang und Ende des Jahres erfragt) ganz verschiedene Daten angeben, so für Ende 1893 18452 und 17383 Meister, also 1069 weniger.

Indessen liegt noch anderes, durch Volkszählung gewonnenes, Material vor, indem 1885 und 1890 durch die scharf formulierte Frage: "Gehören Sie einer Innung an?" die Zahl der Innungsmitglieder erhoben wurde, wodurch sich mittels Kombinierung auch die Zahl ihrer Abhängigen ergab. Die Volkszählungsergebnisse können mit den Ermittelungen der Gewerbedeputation nicht übereinstimmen, da die Innungsmeister von jenen nach dem speciellen Beruf, von dieser nach Innungen unterschieden werden, und eine Innung oft Angehörige mehrerer Berufe in sich vereinigt. So bezeichnet sich z. B. ein Graveur bei der Volkszählung als Innungsmeister und wird dementsprechend so aufgeführt, obwohl es in Berlin keine Graveurinnung giebt, der Betreffende also von der Gewerbedeputation zur Innung der Buchdrucker oder Metallgießer u. s. w. gerechnet wird. Zwar ist 1890 auch der Name der Innung erfragt (welcher Innung gehören Sie an?), aber die Antworten wurden nur zur Kontrolle benutzt.

Auch ist in Betracht zu ziehen, das einzelne Berliner Innungen, wie die Steinsetzer, Weber, Schmiede, Perückenmacher, über den Stadtbezirk hinausgehen. Die Zählungsresultate über die Innungen sind nach der Durchschnittsgröße der Betriebe, unter und über 5 Arbeiter, in 2 Tabellen zerlegt, wobei das gleiche Verhältnis der Innungen von 1885 und das entsprechende Verhältnis aller Betriebe dieses Berufes für 1890 beigefügt sind. Um nicht alle einzelnen 84 Gruppen aufzuführen, sind alle Berufe mit mehr als 40 bis 50 Innungsmeistern ausgewählt, denen dann noch einige markantere Beispiele mit niedrigeren Meisterzahlen hinzugefügt sind.

| In Berlin waren | in Innunge<br>sie        |                          | überhaupt                 |                           |  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                 | 1885                     | 1890                     | 1885                      | 1890                      |  |
| Selbständige    | 13 210<br>39 494<br>2,91 | 12 003<br>45 998<br>3,83 | 83 610<br>188 584<br>2,25 | 92 012<br>218 101<br>2,37 |  |

1890 war der Durchschnittsumfang der Innungsbetriebe um mehr als die Hälfte größer, als er sich für die ganze Industrie stellte. Seit 1885 hat sich das Verhältnis bei den Innungsmeistern weit mehr verschoben, als bei den Unternehmern im allgemeinen; hier stieg die Zahl der Selbständigen um 10,05, die der Arbeiter um 15,65, bei den Innungen dagegen fiel die Zahl der Meister um 9,14, während die der Gesellen um 16,47 % zunahm. Der Betriebsvergrößerung durch Aufsteigen Einzelner zu Unternehmern steht der Rückgang der Meister durch Eingehen einzelner Geschäfte oder Austritt aus der Innung gegentüber. Diejenigen Gewerbe, in denen sich eine mittlere Betriebs-

I.

|                       | <del>=======</del>  |                                                      | 9 0                                         |                                                  | 1885                                             |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beruf                 | Innungs-<br>meister | Bei Innungs-<br>meistern<br>beschäftigte<br>Arbeiter | Auf<br>1 Arbeitgeber<br>kommen<br>Abhängige | Auf 1 In-<br>nungsmeister<br>kommen<br>Abhängige | Auf 1 In-<br>nungsmeister<br>kommen<br>Abhängige |
| Tischler              | 941                 | 5791                                                 | 4,42                                        | 6,15                                             | 4,31                                             |
| Schlosser             | 414                 | 2056                                                 | 3,90                                        | 4,96                                             | 3,74                                             |
| Buchbinder            | 234                 | 1048                                                 | 2,32                                        | 4,48                                             | 4,33                                             |
| Zinngiesser u. s. w   | 195                 | 1578                                                 | 10,44                                       | 8,14                                             | 6,62                                             |
| Goldschmiede          | 114                 | 528                                                  | 5,08                                        | 4,63                                             | 2,99                                             |
| Maurer                | îîi                 | 3028                                                 | 14,91                                       | 27,28                                            | 16,88                                            |
| Verfertiger von phys. |                     | 0020                                                 | ,                                           |                                                  | ,                                                |
| Instrumenten          | 84                  | 453                                                  | 4,39                                        | 5,40                                             | 3,14                                             |
| Waffenschmiede        | 83                  | 579                                                  | 1,62                                        | 6,95                                             | 5,25                                             |
| Zimmerer              | 80                  | 1571                                                 | 8,06                                        | 19.64                                            | 15,35                                            |
| Posamentierer         | <b>6</b> 8          | 741                                                  | 7,41                                        | 10,90                                            | 7,08                                             |
| Lederverarbeiter      | 49                  | 414                                                  | 7,15                                        | 8,45                                             | 4,07                                             |
| Bauunternehmer        | 46<br>45            | 785                                                  | 4,23                                        | 17,06                                            | 36,00                                            |
| Gasanleger            | <b>4</b> 5          | 554                                                  | 16,11                                       | 12,31                                            | . <del></del> .                                  |
| Buchdrucker           | 39                  | 1526                                                 | 11,04                                       | 39,14                                            | 17,50                                            |
| Maschinenbauer        | 34                  | 622                                                  | 20,27                                       | 18,26                                            | 6,73                                             |
| Steinmetzen           | 24                  | 1092                                                 | 15,02                                       | 45,50                                            | 17,13                                            |
| Seifensieder          | 19                  | 282                                                  | 10,71                                       | 14,84                                            | _                                                |
| Papierfabrikanten     | 14                  | 263                                                  | 25,79                                       | 18.79                                            | 10,57                                            |
| Spinner               | 11<br>6             | 294                                                  | 62,67                                       | 26,73                                            | 12,33                                            |
| Graveure u. s. w      | 6                   | 103                                                  | 1,45                                        | 18,50                                            | _                                                |

II.

|                  |                     | 1 8                                                  | 9 0                                        |                                                  | 1885                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beruf            | Innungs-<br>meister | Bei Innungs-<br>meistern<br>beschäftigte<br>Arbeiter | Auf<br>1Arbeitgeber<br>kommen<br>Abhängige | Auf 1 In-<br>nungsmeister<br>kommen<br>Abhängige | Auf 1 In-<br>nungsmeister<br>kommen<br>Abhängige                                                                                                     |
| Schuster         | 1797                | 2077                                                 | 0,30                                       | 1,16                                             | 1,08<br>1,21                                                                                                                                         |
| Bäcker           | 1643<br>827         | 3148                                                 | 0,64                                       | 1,92                                             | 1,21                                                                                                                                                 |
| Barbiere         |                     | 3024<br>991                                          | 2,46                                       | 3,66                                             | 3,55                                                                                                                                                 |
| Fleischer        | 768<br>571          | 1608                                                 | 0,75<br>1,67                               | 1,29                                             | 1,10                                                                                                                                                 |
| Weber            | 556                 | 1185                                                 | 8,09                                       | 2,82<br>2,13                                     | 2,19                                                                                                                                                 |
| Maler            | 388                 | 1703                                                 | 1 12                                       | 4,39                                             | 2,00                                                                                                                                                 |
| Tapezierer       | 356                 | 729                                                  | 1,13<br>1,29                               | 2,08                                             | 1 69                                                                                                                                                 |
| Klempner         | 336                 | 1110                                                 | 979                                        | 3,30                                             | 9.80                                                                                                                                                 |
| Drechsler        | 278                 | 1080                                                 | 2,72<br>3,37                               | 3,88                                             | 9 14                                                                                                                                                 |
| Schmicde         | 224                 | 557                                                  | 2,09                                       | 2,49                                             | 9 13                                                                                                                                                 |
| Sattler          | 186                 | 625                                                  | 4,58                                       | 3,36                                             | 2,21                                                                                                                                                 |
| Glaser           | 166                 | 323                                                  | 0,92                                       | 1.96                                             | 1.84                                                                                                                                                 |
| Töpfer           | 138                 | 329                                                  | 2,78                                       | 2.39                                             | 1,96                                                                                                                                                 |
| Korbflechter     | 121                 | 207                                                  | 1.58                                       | 2,39<br>1,71<br>1,37                             | 0.94                                                                                                                                                 |
| Böttcher         | 118                 | 161                                                  | 1,58<br>1, <b>46</b>                       | 1,37                                             | 1.37                                                                                                                                                 |
| Stellmacher      | 114                 | 272                                                  | 2,49                                       | 2,56                                             | 2.28                                                                                                                                                 |
| Lackierer        | 106                 | 337                                                  | 6.44                                       | 3,18                                             | 2,54                                                                                                                                                 |
| Schornsteinfeger | 75                  | 182                                                  | 2.21                                       | 2,43                                             | 2,00                                                                                                                                                 |
| Dachdecker       | 74                  | 302                                                  | 2,59<br>1,30                               | 4.08                                             | 8,58<br>1,15<br>2,19<br>2,08<br>3,40<br>1,62<br>2,89<br>3,14<br>2,21<br>1,84<br>1,96<br>0,94<br>1,37<br>2,28<br>2,54<br>2,00<br>2,98<br>3,55<br>8,75 |
| Kürschner        | 64                  | 89                                                   | 1,30                                       | 1,39                                             | 3,55                                                                                                                                                 |
| Hutmacher        | 60                  | 235                                                  | 5,88                                       | 3,92                                             | 3,75                                                                                                                                                 |
| Kravattenmacher  | 55                  | 120                                                  | 3,36                                       | 2,18                                             | 0,79<br>1,68                                                                                                                                         |
| Bürstenbinder    | 53                  | 106                                                  | 1,12                                       | 2,00                                             | 1,68                                                                                                                                                 |

größe am besten erhalten hat, weisen die meisten Innungsmeister auf und finden sich in der ersten Tabelle; aber auch die andere Tabelle enthält Gewerbe mit zahlreichen Innungsmeistern, wie die Tischler. In beiden Tabellen stehen Gewerbetreibende, die nicht als "Handwerksmeister" angesehen werden können, so in I Bauunternehmer, Papierfabrikanten, Maschinenbauer, was beweist, dass der Rahmen der Innung eine Reihe Großindustrieller aller umspannt; so in II manche Zwischenmeister, genau genommen Abhängige, wie bei den Kürschnern, Hutmachern. Ja einzelne Innungen bestehen fast ausschließlich aus Zwischenmeistern, wie die Berliner Schneiderinnung, die im Konfektionsstreik speciell die Interessen der Zwischenmeister verfochten hat. Der Vorwurf, dass die Innungen wenig leisteten und über ihre Ziele selbst uneins seien, erklärt sich hiernach einfach daraus, daß in den Innungen Großindustrielle und Zwischenmeister neben dem Handwerker sitzen, von denen natürlich jeder seinen besonderen Strang zieht.

Der durchschnittliche Geschäftsumfang eines Innungsmeisters läuft dem eines Selbständigen desselben Gewerbes im allgemeinen parallel. Nur in 12 Berufszweigen beschäftigt ein Arbeitgeber durchschnittlich mehr Personen als der entsprechende Innungsmeister; in allen anderen 32 Gewerben haben die in Innungen zusammengeschlossenen "Handwerker" größere Betriebe wie die anderen Gewerbetreibenden, so die Steinmetzen 46 gegen 15, Buchdrucker 39 gegen 11 u. a. Der Geschäftsumfang der Innungsbetriebe hat von 1885 auf 1890, von Berufen wie Böttchern, Kürschnern und Bauunternehmern abgesehen, überall und zum Teil stark zugenommen. Kurz, die Berliner Innungen haben die Umbildung des gewerblichen Betriebssystems nicht aufzuhalten vermocht.

Wie sie ihr Hauptziel verfehlten, so haben sie ihre Nebenaufgaben nur unvollkommen gelöst, obgleich die Innungsbewegung in Berlin infolge sehr lebhafter Agitation nicht wenig von sich reden macht. Vor dem Schiedsgericht des Berliner Innungsausschusses, in dem 35 Innungen vertreten sind, wurden 1895/96 778 Streitfälle verhandelt, davon 137 (17,6 %) durch Vergleich erledigt, vor dem Gewerbegericht 12 186, davon 5508 (45,2 %) durch Vergleich erledigt. Die Innungsthätigkeit würde hier gewifs besser durch das Gewerbegericht ersetzt. 1895 hatten 22 Innungen einen Arbeitsnachweis, wodurch insgesamt 25258 Stellen (darunter für Gastwirte 6039) besetzt wurden, gegenüber 83 249 sonst in Berlin durch Vereine u. s. w. vermittelten gewerblichen Stellen, worunter 11541 durch den Centralverein für Arbeitsnachweis. Welche Kräftezersplitterung und wieviel mehr würde ein gut organisierter kommunaler Arbeitsnachweis leisten! Die Rechte aus § 100 e der Gewerbeordnung scheinen mehrfach zur ausgedehnten Lehrlingszüchtung ausgenutzt zu sein; 1890 hatten z. B. 479 Tapeziererinnungsmeister 660 Gesellen und 728 Lehrlinge, 430 Maler 450 Lehrlinge, 1040 Backer 2830 Gesellen und 2700 Lehrlinge. Ob hier die Lehrlinge wirklich ausgebildet werden, erscheint fraglich, ganz abgesehen davon, daß viele Meister ihrer Thatigkeit wie ihrer Betriebsweise nach kaum geeignete Lehrherren sein dürften. Ja, wenn man diesen Zahlen die starke Übersetzung einzelner Gewerbe, z. B. der Bäcker, gegenüberhält, so wird es zweifelhaft, ob diese dem Kleingewerbe freundliche Bestimmung nicht zu seinem Schaden ausgeschlagen Was die Thätigkeit der Innungen für Fachschulwesen anlangt, so steht sie, wie Seite 101 erwähnt, erheblich hinter der Thätigkeit der Kommune zurück. Auch die 10 Fach- und 7 Fortbildungsschulen werden nicht nur größtenteils von Stadt und Staat unterhalten (1895 gab die Stadt außer freiem Lokal nebst Heizung und Licht 35379, der Staat 13546, die Innungen 8095 Mark), sondern auch von städtischen und staatlichen Kommissaren beaufsichtigt und mitgeleitet. Wie die städtischen Handwerkerschulen sind es eigentlich kommunale Institute mit Staatsbeihülfen, zu denen die Innungen Zuschüsse zahlen und wofür sie im Kuratorium mitzusprechen haben. Diese Zuschüsse könnten

ebensogut andere lose Fachvereinigungen leisten, wie es z. B. schon jetzt für die Gärtnerfachschule vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preußischen Staaten und für die Buchdruckerschule vom Bund Berliner Buchdruckereibesitzer geschieht. In allen diesen Dingen sind also die Leistungen der Berliner Innungen keineswegs derartig, daß man sie künftig um dieser Zwecke willen fördern sollte; im Gegenteil, die Kommune löst diese Aufgaben schon heute besser und vollkommener und wird dies später noch mehr thun.

Die Genossenschaften lassen sich für Berlin nach den Jahresberichten des Schulze-Delitzschschen Verbandes in folgen-

den 6 Arten zusammenfassen:

| Jahr                                                           | Kredit-<br>vereine                     | Rohstoff, Magazin-, und Werkgenos-senschaften | Produktiv-<br>Genossen-<br>schaften  | Bau-<br>Genossen-<br>schaften    | Versicherungs-<br>und sonstige<br>Genossen-<br>schaften | Konsum-<br>Vereine                | Genossen-<br>schaften<br>überhaupt             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1864<br>1867 ·<br>1871<br>1875<br>1880<br>1885<br>1890<br>1895 | 25<br>28<br>30<br>59<br>58<br>61<br>54 | 64476655                                      | 7<br>7<br>14<br>25<br>13<br>16<br>11 | -<br>-<br>12<br>8<br>6<br>4<br>5 | <br><br>7<br>4<br>5<br>6<br>15 <sup>1</sup>             | 16<br>18<br>7<br>8<br>8<br>7<br>7 | 54<br>57<br>55<br>118<br>97<br>101<br>87<br>63 |

Schon hieraus ergiebt sich, dass sie im gewerblichen Leben Berlins keine große Rolle spielen, und daß sie, statt mit der Verschärfung des Konkurrenzkampfes zwischen Handwerk und Großbetrieb zuzunehmen, seit den 70 er Jahren ziemlich beträchtlich abgenommen haben. Dabei sind diese Zahlen unsicher und eher zu hoch als zu niedrig; bemerkt doch das Statistische Jahrbuch der Stadt Berlin zu den Angaben von 1890: "diese Zahlen sind indessen unsicher, der Bericht der Anwaltschaft scheint Vereine aufzuführen, die bereits wieder eingegangen sind"; im Genossenschaftsregister waren 1890 nur 46 (gegen 87), 1881 (38) eingetragen. Alle gewerblichen Genossenschaftsarten sind in den 90 er Jahren schwächer als 1875, obwohl inzwischen gesetzliche Erleichterungen, wie die beschränkte Haftpflicht, eingeführt sind. Da nur wenige Genossenschaften (16 in 1890) an dem Verbande ein solches Interesse haben, dass sie die verlangten Angaben einschicken, so ist man für die Feststellung der Mitgliederzahl auf Schätzung angewiesen. Würde man die in der Statistik aufgeführten Vereine als typisch ansehen können,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darunter 2 studentische Verbindungen, 5 von Schriftstellern, Komponisten u. s. w., 2 Unfallgenossenschaften.

so ergäbe sich für 1890 ein Mitgliederbestand von 25—30000. Indes werden gerade die größten und blühendsten Genossenschaften den Bericht eingesandt, die kleinen dagegen aus mangelndem Interesse, die zurückgehenden aus falscher Scham keine Daten mitgeteilt haben. Obschon sonach die Schätzung zu hoch sein dürfte, ist sie doch klein gegenüber den 130000 bis 140000 nach der Volkszählung von 1890 in Berlin befindlichen Kleingewerbtreibenden. Viel ungünstiger stellt sich das Verhältnis, wenn man berücksichtigt, daß die Berliner Genossenschaften keineswegs ausschließlich Handwerker umfassen. Das Berliner Statistische Amt hat in den Jahren 1885 und 1890 bei einigen Vorschuß- und Kreditvereinen aus den Angaben der Anwaltschaft Auszählungen nach dem Beruf veranstaltet.

|                                                            |         |                |         |               |            | _===           |         | ===           |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|------------|----------------|---------|---------------|
|                                                            |         | 18             | 8 5     |               |            | 18             | 90      |               |
| Beruf der Genossenschafts-                                 |         | redit-<br>eine |         | nsum-<br>eine |            | redit-<br>eine |         | nsum-<br>eine |
| mitglieder                                                 | Mitgld. | Prozent        | Mitgld. | Prozent       | Mitgld.    | Prozent        | Mitgld. | Prozent       |
| Landwirte, Gärtner, Fischer.                               |         |                |         |               |            |                |         |               |
| Selbständige                                               | 74      | 1.3            | 37      | 0,7           | <b>2</b> 8 | 0,6            | 29      | 0,6           |
| Landwirte, Gärtner, Fischer.                               | ٠٠      |                | 0.      | ٥,,.          | _~         | , 0,0          | -       | , ,,,         |
| Abhängige                                                  | 3       | 0,1            | 125     | 2,2           |            |                | 185     | 4.1           |
| Fabrikanten, Bauunternehmer,                               | Ĭ       | -,-            |         | _,_           |            |                |         | -,-           |
| Bergwerksbesitzer                                          | 856     | 15,1           | 14      | 0,3           | 562        | 12,2           | 6       | 3,7           |
| Selbständige "Handwerker"                                  | 2293    | 40,5           | 171     |               | 1928       | 42,1           | 167     | 3,4           |
| Selbständige "Handwerker"<br>Fabrikarbeiter, Bergarbeiter, |         |                |         |               | 1          | 1              |         |               |
| Handwerksgesellen                                          | 118     | 2,1            | 4369    | 78,5          | 25         | 20,5           | 3162    | 70,9          |
| Kaufleute, Selbständige                                    | 1364    |                |         | 2,4           | 1101       | 24,0           | 152     |               |
| " Abhängige                                                | 27      | 0,5            | 117     | 2,1           | 48         | 1,9            | 109     | 4,5           |
| Fuhrherrn, Gastwirte, Schiffs-                             |         |                |         |               | 1          |                |         |               |
| eigner                                                     | 332     | 5,9            | 203     | 3,6           | 177        | 3,9            | 199     | 4,5           |
| Kellner, Schiffer, untere Eisen-                           |         |                |         |               | l          |                |         |               |
| bahn- und Postbeamte .                                     | 95      |                |         | 2,4           | 97         | 2,1            |         |               |
| Dienstmänner, Dienstboten                                  | 12      |                | 13      |               | <u> </u>   |                | 55      | 1,2           |
| Liberale Berufe                                            | 311     | 5,5            | 117     |               |            |                |         |               |
| Rentiers, Pensionäre, ohne Beruf                           | 177     | 3,1            | 131     | 2,4           | 151        | 3,3            | 130     | 2,9           |
| Überhaupt                                                  | 5662    | 100,0          | 5563    | 100,0         | 4584       | 100,0          | 4468    | 100,0         |

Zwar können die Tabellen keinen Anspruch auf unbedingte Zuverlässigkeit erheben, umfassen sie doch 1885 nur 11 225 und 1890 nur 9840 Personen. Aber die große Übereinstimmung zwischen den Verhältniszahlen der Jahre 1885 und 1890 macht es wahrscheinlich, daß sie sich dem Typus zum mindesten nähern. Hiernach sind in den Kreditvereinen nur <sup>2</sup>/<sub>5</sub> aller Mitglieder Kleingewerbtreibende, während die Kaufleute und Fabrikanten

122

zusammen einen nur wenig geringeren Prozentsatz ausmachen. In den Konsumvereinen sind die Kleingewerbtreibenden nur mit 3 bis 3½ 0/0 vertreten, während die Fabrikarbeiter hier weitaus das größte Kontingent, 70 bis 80 0/0, stellen. Auch bei der einen Baugenossenschaft, die für 1890 Angaben gemacht hatte, bildeten die "Handwerker" nur 10%, die Arbeiter dagegen 50,4%. Übrigens hat diese Baugenossenschaft (809 Mitglieder 1895) von 1886 bis 1895 insgesamt 127 Häuser meist in Berliner Für die meist nur kurzlebigen Berliner Vororten gebaut. Rohstoff- und Magazingenossenschaften liegen leider fast keine Da die einzelnen Fachgenossen sehr mannig-Daten vor. faltige und verschieden nuancierte Rohstoffe bedürfen und die Berufskollegen beim gemeinschaftlichen Absatz zu sehr Konkurrenten sind, so haben diese Genossenschaften in Berlin sehr geringe Erfolge gezeitigt. Ähnlich liegt es bei den Produktiv-genossenschaften, wo es häufig an der sachkundigen Betriebsleitung einerseits und gutwilliger Unterordnung andrerseits fehlte. Im "Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin" für 1890 wird nach dem" Bericht der Anwaltschaft nur angeführt, dass die Stellmachergenossenschaft mit 31 Mitgliedern 1890 einen Verkaufserlös von 55523 Mk., 6236 Mk. Verwaltungskosten, 142 Mk. Verlust und 37144 Mk. Warenschulden hatte, und ferner, dass die Genossenschaft zur Herstellung von Klaviaturen 1890 aus 3 (? bei der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzahl von 7) Genossen bestand und 36645 Mk. Arbeitslöhne zahlte. Hier handelt es sich also um eine Fabrik, die 30 bis 40 Arbeiter beschäftigt. Das Material ist, wie hervorgehoben, allerdings lückenhaft, aber es wäre sonderbar, wenn alle Lücken nach einer Seite hin lägen. Mag man auch noch so vorsichtig schließen, soviel ergiebt sich zur Genüge, dass weder die Kredit- noch die Konsumvereine, noch die Rohstoff- und Produktivgenossenschaften die Konkurrenzkraft des Berliner Handwerks erheblich gestärkt haben. mögen einzelnen Kleingewerbtreibenden geholfen und ihnen ihre Existenz erleichtert haben, auf die Gesamtentwickelung des Berliner Gewerbewesens konnten sie ihrer geringen Zahl wie ihrer Zusammensetzung nach einen wesentlichen Einfluß nicht ausüben.

Schon in Abschnitt II war erwähnt, dass die Einführung von Kleinkraftmaschinen das Handwerk dem Großbetrieb nicht ebenbürtig machen kann; es erübrigt noch ihre thatsächliche Einführung im Berliner Gewerbe zu berühren. An Kleinkraftmaschinen kommen für Berlin wesentlich 5 Arten in Betracht: Drucklust-, Petroleum-, Gas-, Dampfklein- und Elektromotoren. Aus der Tabelle, die einer Ausstellung von Riedel im Centralblatt des Vereins deutscher Ingenieure für 1891 entnommen ist, ergiebt sich, dass bei allen 5 Arten die Durchschnittskosten pro Stunde und Pferdestärke im umgekehrten Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und Benutzungsdauer stehen. Dazu kommt für einige derselben noch, dass ein Handwerksbetrieb die Maschine nicht

Gesamtkosten der Kleinmotoren pro Stunde und Pferdestärke.

| Pferdestärken                                          | 1/4                | 1/2           | 1           | 2           | 3             | 4                    | 6             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| bei einer Betriebsdauer von<br>Stunden                 | 5 10               | 5 10          | 5 10        | 5 10        | 5 10          | 5 10                 | 5 10          |
| Dampfkleinmotoren (Kohlenpreis<br>1,75 Mk. für 100 kg) |                    |               | 43 30       | 31 22       | 26 19         | 23 17                | 19 15         |
| Petroleummotoren                                       |                    | 80            | 60          | 35          | 28            | 25                   | 22            |
| Gasmotoren. (Gaskosten: Gaspreis 0,12 Mk. für 1 cbm)   | $\frac{24}{74.52}$ | 16,8<br>54 37 | 12<br>35 24 | 12<br>26 19 | 11,4<br>22 17 | $\frac{11.4}{21.17}$ | 10,2<br>19 15 |
| Druckluftmotoren                                       | 51 41<br>26,7      |               |             |             |               | 20 18<br>15,7        |               |
| Elektromotoren                                         | 81,66<br>50        | 67 55<br>46   | 56 46<br>40 | 51 40<br>36 | 49 37<br>33,8 | -                    | -1-           |

fortwährend verwenden kann, also für Anheizen unverhältnismäßig viel aufwenden muß u. ä. Rein ökonomisch ist danach eine ausgedehnte Verwendung von Kleinkraftmaschinen an Stelle einiger größerer direkt unwirtschaftlich. Die Handwerker, welche sich Ende der 70 er Jahre in Berlin teilweise mit großen Erwartungen Kleinkraftmaschinen beschafft haben, sind bald enttäuscht worden. Allerdings lassen sich zahlenmäßige Nachweise nur für die Gasmotoren bringen, über die sich in den Verwaltungsberichten der städtischen Gasanstalten von 1881 bis 1894 folgende Angaben finden:

| Jahr          | Gaskraft-<br>maschinen | Pferdekräfte | Auf 1 Ma-<br>schine kamen<br>Pferdekräfte | Jahr          | Gaskraft.<br>maschinen | Pferdekräfte | Auf 1 Maschine kamen<br>Pferdekräfte |
|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 31./III. 1881 | 364                    | 606,25       | 1,67                                      | 31./III. 1888 | 555                    | 2080,50      | 3,75                                 |
| 1882          | 371                    | 676,00       | 1,82                                      | " 1889        | 667                    | 3000,75      | 4,50                                 |
| 1883          | 410                    | 922,25       | 2,25                                      | " 1890        | 806                    | 3727,25      | 4,62                                 |
| 1884          | 412                    | 937,00       | 2,24                                      | " 1891        | 925                    | 4129,50      | 4,46                                 |
| 1885          | 444                    | 1119,25      | 2,52                                      | " 1892        | 1010                   | 4339,25      | 4,30                                 |
| 1886          | 448                    | 1266,75      | 2,83                                      | " 1893        | 1089                   | 4757,50      | 4,37                                 |
| 1887          | 452                    | 1502,25      | 3,32                                      | " 1894        | 1123                   | 5144,75      | 4,58                                 |

Man wird annehmen können, dass die 364 Gaskraftmaschinen des Jahres 1881 mit durchschnittlich 1,67 P.St. überwiegend im Handwerk Verwendung fanden.

Wir schalten, ebenfalls nach Riedel, eine detaillierte Kostenberechnung über Gasmotoren ein, welche zeigt, wodurch die größeren Motoren billiger arbeiten. Zinsen, Abschreibung, Reparaturen, Miete und Beleuchtung des Maschinenraumes erfordern bei allen Größenklassen relativ gleich hohe Ausgaben;

| Kosten<br>für Motoren mit Pferdestärken                                                                        | 1/4                          | 1/2         | 1               | 2         | 3                 | 4         | 6                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|
| Anschaffungskosten in Mark Gasverbrauch in cbm pro 1 Stunde .                                                  |                              | 1407<br>700 |                 |           |                   |           |                      |
| Zinsen, Abschreibung, Reparaturen = 13% der Anschaffungskosten . Gaskosten à cbm 0,12 Mk                       | 103<br>180<br>22<br>45<br>40 | 252<br>30   | 360<br>45<br>52 | 720<br>75 | 1026<br>105<br>70 | 135<br>79 | 1836<br>195          |
| Summe der Kosten für 3000 Stunden<br>in Mark<br>Gesamtkosten für 1 Pferdestundenstärke<br>in Mark<br>Gaskosten | 390<br>0,52<br>0,24          |             |                 |           |                   |           | 2738<br>0,15<br>0,10 |

die Kosten für Öl und Putzmaterial, Wartung und Reinigung vermindern sich bis zu 1/8, die Gaskosten gar um 1/2 bis 2/8. Eine Maschine von 1,67 P.St. erfordert danach etwa 400 bis 1000 Mk. Betriebskosten jährlich, eine Summe, die ein gut beschäftigter Handwerker noch aufzuwenden imstande ist. Berlin wurde 1887 der Preis des für gewerbliche Zwecke verwendeten Gases von 16 Pfg. auf 12,8 Pfg. pro cbm herabgesetzt, was eine starke Zunahme der Gaskraftmaschinen für die nächsten Jahre zur Folge hatte. Trotzdem ist die Zahl der verwendeten Maschinen für Berlin verhältnismäßig gering. Die städtischen Gasanstalten haben mehrere Jahre Aufnahmen über die Gewerbszweige veranstaltet, in denen diese Maschinen Verwendung finden. In erster Linie stehen die Druckereibetriebe mit 105 Maschinen im Jahre 1889 (diese Daten liegen dem Jahre 1890 am nächsten), die Holzindustrie 99, darunter die Tischler 43, die Drechsler 17 u. s. w., Geschäfte für elektrische Anlagen 80, Maschinenfabriken 30, Wurstfabriken mit 24 Maschinen.

Seit 1887 sind nun, wie die Tabelle 2 Seite 123 lehrt, aus Kleinkraftmaschinen allmählich Großkraftmaschinen geworden. Eine Durchschnittsmaschine mit einer Leistungsfähigkeit von 4,58 P.St. kostet jährlich 2500 bis 3000 Mk., was über den Jahresetat des Handwerkers hinausgeht. Die Vergrößerung der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit ist sowohl dadurch hervorgerufen, daß die Handwerker die Maschinen in der Erkenntnis von deren geringem Nutzen abgeschafft haben, wie dadurch, daß Fabriken den Gasmotor wegen der Billigkeit der Gaskraft eingeführt haben; kommen doch in Berlin Gasmotoren von 60 P.St. vor. Diese beiden Tendenzen lassen sich auch in den kargen Mitteilungen erkennen, womit das städtische Gaswerk in trockenem Beamtenstil seine Zahlen umkleidet. So heißet es 1887:

"Die Zahl der Maschinen von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 1 Pferdekraft weisen in dem ablaufenden Jahre eine Verminderung gegen das Vorjahr auf, während die Zahl der Maschinen von größerer Leistungsfähigkeit überall eine Vermehrung zeigt." Oder 1888: "Die große Zahl der Maschinen von <sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 1 Pferdehraft hat sich erheblich vermindert, während eine größere Zahl von stärkerer Leistungsfähigkeit eingestellt ist."

Zwar erfolgte von 1890 bis 1892 eine kleine Verschiebung, da in diesen Jahren mit seinen günstigen wirtschaftlichen Konjunkturen wahrscheinlich manche Meister sich durch die größere Zahl der Aufträge bewogen fanden, Kleinkraftmaschinen einzuführen. Aber schon für 1892 meldet der Bericht, daß nur die Maschinen mit 4 Pferdekräften gestiegen seien, und abschließend urteilt er für die letzten Jahre:

..... "sodas auch hierdurch der Beweis geführt wird, das die kleineren Gewerbetreibenden derzeit noch weit weniger in der Lage sind, von der gewährten Preisermäßigung Gebrauch zu machen, als die größeren Betriebsunternehmer."

Allerdings kommt es vor, dass mehrere Meister gemeinschaftlich einen Motor benutzen, woster die Tischlerei ein bekanntes Beispiel liesert. Aber dies ist nur in Ausnahmesallen und auch in der Tischlerei nur durch die sehr eigentümliche Konzentrierung dieses Gewerbes möglich, insosern z. B. im Luisenstädtischen Viertel in einem Hose 10 ja 12 Tischlereien sich besinden. Für die meisten Gewerbe ist dieses räumliche Beieinanderliegen nicht der Fall und damit die gemeinschaftliche Benutzung eines Motors ausgeschlossen. Aus dem vorliegenden Material erhellt somit, dass die Kleinkraftmaschinen dem Berliner Handwerk nicht den erhofsten Nutzen gebracht haben und nicht bringen können, da sie nur in größeren Betrieben mit Vorteil zu verwenden sind.

So haben sowohl die Innungen wie die Genossenschaften und die Kleinmotoren für das Berliner Kleingewerbe im wesentlichen versagt, und werden überall, wo Bedarfskonzentration und Arbeitsteilung, zumal mit Unterstützung der modernen Technik, den Großbetrieb ermöglichen, das Kleingewerbe vor dem Verdrängtwerden in Berlin nicht schützen können. Übrigens ist es keineswegs immer die in Berlin domizilierende Großindustrie, die als Konkurrent auftritt, wie andrerseits auch wieder die Berliner Exportindustrie in den Mittel- und Kleinstädten das dortige Handwerk bedrängt. Ja, einzelne Berliner Großindustrieen sind durch auswärtige Konkurrenz mit niedrigeren Produktionskosten völlig oder fast völlig aus Berlin verschwunden. Das bekannteste Beispiel ist die große Berliner Textilindustrie, einst weitaus die mächtigste Industrie der Stadt, die durch erzgebirgische, schlesische, thüringische Industrie mit den niedrigen Löhnen großenteils vernichtet wurde; ähnlich liegt es mit der Gerberei der rheinischen Konkurrenz gegenüber und der Tabakfabrikation. Andere Industrieen haben Berlin verlassen und sind den Produktionsorten ihrer Rohstoffe nähergerückt, so zuerst Kalkbrennerei, Ziegelei, dann Spiritusbrennerei, Zuckerfabrikation, Holzschneiderei, Grobeisenindustrie u. a., so in der jüngsten Zeit wenigstens teilweise Bautischlerei, Töpferei, Steinmetzerei u. s. f.; es wird dies bei den einzelnen Gewerben berührt werden. Der Hauptzweck dieser Studie ist indes, die Umbildung des Berliner Gewerbes aus der Produktionsform des Handwerks in die der modernen Unternehmung mit dem vorhandenen statistischen Material zu beleuchten; daher mußte diese wichtigste Erscheinung der neueren gewerblichen Entwickelung Berlins im Vordergrund stehen, obschon sie nicht die einzige ist.

In den nun folgenden 13 großen Gewerbegruppen werden wir. wie S. 14 ausgeführt ist, verfahren. Die zahlreichen Tabellen sind nicht, wie häufig üblich, im Text noch einmal mit Worten wiedergegeben; denn ein Blick auf die Tabellen lässt die fragliche Entwickelung schneller und besser erkennen, als eine lange Auseinandersetzung in Worten. Die einzelnen Gewerbe mussten dem statistischen Material gemäß nach den alten Handwerken abgegrenzt und zusammengefast werden. Dies läst zwar erkennen, wie sich in dem betreffenden "Gewerbe" allmählich der Grossbetrieb entwickelt hat, entspricht aber keineswegs den Thatsachen der modernen Berufszerspaltung. So zählt die Berufsstatistik des Deutschen Reiches von 1895 44 aus der Buchbinderei hervorgegangene Gewerbearten, ohne etwa hierin erschöpfend zu sein, während unsere Zahlen alles dies in eine Gruppe zusammen-Auch im Text haben wir uns mit den beigefügten technischen oder wirtschaftsgeschichtlichen Notizen fast stets auf das alte Gewerbe beschränkt, da die bunte Mannigfaltigkeit der zahlreichen modernen Gewerbespecialitäten mit ihrer schnellen Beweglichkeit von der vorliegenden Berliner Statistik nicht erfalst ist.

### VI.

# Industrie der Nahrungs- und Genufsmittel.

## Gesamtgruppe.

Die in dieser Gruppe zusammengefasten Gewerbe sind schon im 18. und noch mehr im 19. Jahrhundert nach dem Objekt, nach der Produktionsform, wie nach den Absatzverhältnissen so verschiedenartig, dass die Gesamtzahlen der Gruppe keinen typischen, sondern nur einen rechnerischen Durchschnitt repräsentieren können. Während sich die Brennerei und die Brauerei im 18. Jahrhundert erst zu eigentlichen Gewerbszweigen entwickelten, während damals noch in den alten Berliner Gewerben der Bäcker, Fleischer, Müller das Vollhandwerk blühte, herrschte in der jungen Zuckersiederei, wie in der staatlich monopolisierten Tabakfabrikation bereits die Grossindustrie. Inzwischen hat der Großbetrieb als Fabrik - wie als Verlagssystem in den festesten Bollwerken des Handwerks immer mehr Fuss gesasst, sodass in ihnen außer der Weißbäckerei und der Fleischhauerei — 2 Berufe, die es vermocht haben, den direkten Verkehr mit dem Publikum aufrechtzuerhalten - kaum noch ein umfangreicher Kleinbetrieb vorhanden ist. Diese Entwickelung kommt trotz aller Verschwommenheit in den großen Zahlen zur Geltung (1729 1 Meister 0,22, 1801 1,05, 1890 4,34 Abhängige). Die Summenangaben lassen ferner erkennen, wie diese im 18. Jahrhundert wesentlich für den lokalen Markt thätigen Gewerbe durch die Fortschritte der Technik und namentlich durch das Eingreifen der chemischen Wissenschaft zu Industrieen mit mehr oder minder großem Fernabsatz geworden sind (1755 1 Selbständiger auf 66, 1890 auf 50 Einwohner). So dürften die Gesamtzahlen doch beachtenswert sein, ganz abgesehen davon, dass nur sie eine Vergleichung mit den anderen 14 Gewerbegruppen gestatten. Auf die durchschnittliche Erhöhung des Alters der

| Jahr         | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbstthätige  | 1 Selbständiger beschäftigt Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|--------------|-------------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500         | 1100              | 000        | 1              | 0.00                                  | 45                                                   |
| 1729<br>1730 | 1176<br>1155      | 338<br>365 | 1 514          | 0,29                                  | 47<br>47                                             |
| 1755         | 1144              | 777        | 1 520<br>1 921 | 0,32<br>0,68                          | 66                                                   |
| 1765         | 1082              | 952        | 2 034          | 0,00                                  | 62                                                   |
| 1784         | 1004              | 1 334      | 2 338          | 0,88<br>1,33                          | 62                                                   |
| 1801         | 958               | 1 680      | 2 638          | 1,75                                  | 65                                                   |
| 1810         | 775               | 1 449      | 2 224          | 1,86                                  | 73                                                   |
| 1813         | 856               | 767        | 1 628          | 0,89                                  | 103                                                  |
| 1816         | 862               | 907        | 1 769          | 1,05                                  | 112                                                  |
| 1846         | 1079              | 4 474      | 5 553          | 4,14                                  | 72                                                   |
| 1849         | 1215              | 4 935      | 6 150          | 4,06                                  | 67                                                   |
| 1852         | 1265              | 5 453      | 6718           | 4,31                                  | 63                                                   |
| 1855         | 1313              | 5 793      | 7 106          | 4,41                                  | 61                                                   |
| 1858         | 1485              | 6 255      | 7 740          | 4,20                                  | 59                                                   |
| 1861         | 1576              | 7 163      | 8 739          | 4,54                                  | 63                                                   |
| 1867         | 2648              | 7 536      | 10 184         | 2,84                                  | 70                                                   |
| 1871         | 2815              | 10 182     | 12 997         | 3,61                                  | 65                                                   |
| B. 1875      | 3631              | 9 887      | 13 518         | 2,78                                  | 72                                                   |
| 1880         | 4496              | 11 996     | 16 492         | 2,66                                  | 69                                                   |
| B. 1882      | 4806              | 16 410     | 21 216         | 3,41                                  | 55                                                   |
| 1885         | 5009              | 14 681     | 19 690         | 2,93                                  | 67                                                   |
| B. 1890      | 5891              | 17 971     | 23 862         | 3,05                                  | 66                                                   |
| G. 1875      | 3477              | 10 791     | 14 268         | 3.10                                  | <b>6</b> 8                                           |
| G. 1882      | 4098              | 13 712     | 17 825         | 3,35                                  | 65                                                   |
| G. 1890      | 5891              | 16 242     | 22 133         | 2,76                                  | 71                                                   |
| r. 1867      | 2648              | 9 442      | 12 090         | 3,57                                  | <b>5</b> 8                                           |
| r. 1871      | 2815              | 12 195     | 15 010         | 4,33                                  | 55                                                   |
| r. 1875      | 3631              | 13 039     | 16 670         | 3,59                                  | <b>5</b> 8                                           |
| r. 1880      | 4496              | 16 775     | 21 271         | 3,73                                  | 52                                                   |
| r. 1885      | 5009              | 19 119     | 24 128         | 3,82                                  | 55                                                   |
| r. 1890      | 5891              | 25 542     | 31 433         | 4,34                                  | 50                                                   |

| Jahr                 | Die Abhängigen standen im Alter von Jahren |                         |                                  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|                      | 10/20                                      | 20/30                   | 30/40                            | 40/50                | 50/60                | 60 u. mehr           |  |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 2331<br>3131<br>4094                       | 5217<br>5675<br>8799    | 1520<br>2027<br>2956             | 553<br>762<br>1348   | 178<br>309<br>560    | 88<br>92<br>214      |  |  |  |  |  |
|                      | Von 1                                      | 00 Abhängi              | igen stande                      | en im Alter          | <b>v</b> on          | Jahren               |  |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 23,58<br>26,10<br>22,78                    | 52,77<br>47,31<br>48,96 | 15,37<br>16,90<br>16, <b>4</b> 5 | 5,59<br>6,35<br>7,50 | 1,80<br>2,57<br>3,12 | 0,89<br>0,77<br>1,19 |  |  |  |  |  |

Abhängigen seit 1875 sei als auf ein Zubehör des Großbetriebes hingewiesen, wie auch darauf, daß die Verheirateten unter den Abhängigen folgendermaßen zugenommen haben:

|                        | 1875  | 1880         | 1885  | 1890  |
|------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| verheiratete Abhängige | 1799  | <b>26</b> 06 | 3786  | 4236  |
| in Prozent aller       | 18.20 | 21.73        | 25.79 | 23.57 |

Die Frauenarbeit ist in den Nahrungsmittelgewerben stark im Vordringen von 453 (6,01 % aller Abhängigen) im Jahre 1875 auf 1897 (11,54 %) im Jahre 1882, und seitdem ist sie noch gestiegen. Aus den sehr unsicheren Zahlen der kaufmännischen und technischen Angestellten sei angeführt, dass 1882 bereits 1267 oder 25,29 % der Selbständigen gezählt wurden. Die großen Differenzen zwischen den Zahlen der Abhängigen nach der Berufs- und nach der Gewerbestatistik erklären sich teils aus großer Arbeitslosigkeit, teils aus mangelhafter statistischer Erfassung, namentlich der Hausindustrie, aber auch der Fabriken (Brauerei). Wenn 1890 nur 18,88 % aller Personen in Geschäften mit über 50 Arbeitern thätig waren, so ist dies teils durch die Hausindustrie, noch mehr aber durch die gerade in dieser Gruppe sehr erkennbare Tendenz verursacht, dass für viele Industrieen die Großstadt, in der sie sich zuerst entwickelt und gekräftigt haben, nicht mehr der geeignete Standort ist. Sie ziehen vielmehr in kleine Städtchen mit billigeren Produktionskosten (Tabakfabrikation) oder direkt in die unmittelbare Nähe der Produktionsetätten, wie die Zuckerfabrikation, die

| Jahr                 | Be                  | Betriebe mit Arbeitern |                   |          |                     |                | Unter 100 Betrieben<br>beschäftigen Arbeiter |                         |      |              | er                   |                      |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|----------------------|----------------------|
|                      | 0                   | 1/5                    | 6/10              | 11/20    | 21/50               | über<br>50     | 0                                            | 1/5                     | 6/10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50           |
| 1875<br>1880         | <b>167</b> 8        | <b>326</b> 5           | 161               | 89       | 51                  | 33<br>2818     | <b>37,32</b>                                 | 90,72                   | 4,47 | 2,47         | 1,42                 | 0,92<br>62,68        |
| 1882<br>1885<br>1890 | 988<br>1722<br>2073 | 2632<br>2949<br>3390   | 287<br>212<br>292 | 68<br>79 | 162<br>  32<br>  37 | 24<br>26<br>20 |                                              | 64,30<br>58,87<br>57,54 | 4,23 | 1,36<br>1,34 | 3,96<br>0,64<br>0,63 | 0,59<br>0,52<br>0,34 |

| Jahr                           | Es sind | Personen mit   | thätig in<br>Arbeiter | Unter 100 Personen sind<br>thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |      |       |        |  |  |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--|--|
|                                | 0       | 1/5            | tiber 5               | zusammen                                                        | 0    | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875                           |         | 7 449          | 6819                  | 14 268                                                          |      | 52,21 | 47,79  |  |  |
| 1882                           | 988     | 9 019          | 7784                  | 17 791                                                          | 5,55 | 50,70 | 43,75  |  |  |
| 1890                           | 2073    | 11 <b>02</b> 8 | 9032                  | 22 133                                                          | 9,37 | 49,63 | 40,80  |  |  |
| Forschungen XVI 2 — Wiedfeldt. |         |                |                       |                                                                 |      |       |        |  |  |

Brennerei, die Kartoffelstärkefabrikation, und bis zu einem gewissen Grade auch schon die Molkerei und Konservenfabrikation. Trotz dieser Verschiebungen ernährten sich noch 3,04 % der Berliner Bevölkerung 1890 von diesen Gewerben.

#### 2. Müllerei.

Die Müller waren in Berlin nie sehr zahlreich; nur um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die Müllerei im Vergleich zur Bevölkerung stärker. Den vielfach gehörten Klagen der auswärtigen Müller über die durch billige Tarife begünstigte Konkurrenz der Berliner Mehlfabriken entspricht es, daß trotz der großen technischen Fortschritte das Verhältnis der Müller zur Berliner Bevölkerung heute dasselbe ist wie 1755. Dagegen haben die Mühlen im Vergleich zur Einwohnerschaft um das

| Jahr                                                                                                                                                                                                                  | Selb-<br>ständige                                                                                                                                  | Abhängige                                                                       | Selbstthätige                                                                              | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                                                                     | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1825<br>1828<br>1831<br>1834<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 10<br>11<br>10<br>14<br>17<br>18<br>29<br>26<br>33<br>39<br>53<br>39<br>53<br>44<br>43<br>37<br>45<br>29<br>41<br>48<br>42<br>28<br>42<br>23<br>66 | 28 14 31 38 ? ? ? ? ? ? ? ? 128 164 163 192 184 231 308 389 222 252 340 334 390 | 33 25 41 52 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25 209 192 221 225 279 402 485 250 294 362 367 456 | 2,30<br>1,27<br>3,10<br>2,71<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>3,45<br>3,64<br>5,62<br>6,62<br>4,48<br>4,81<br>3,27<br>8,45<br>7,93<br>6,67<br>15,45<br>10,12<br>5,91 | 3838 5006 3537 3:327 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2411 1965 2142 1958 2038 1963 1747 1899 3867 3817 3232 3284 8462 |
| <ul><li>G. 1875</li><li>G. 1882</li><li>G. 1890</li><li>G. 1893</li></ul>                                                                                                                                             | 22<br>16<br>66<br>10                                                                                                                               | 91<br>300<br>110<br>350                                                         | 113<br>316<br>176<br>360                                                                   | 4,14<br>18,75<br>1,67<br>35,00                                                                                                                                                                                         | 8556<br>3702<br>8965<br>?                                                                                 |

drei- bis vierfache abgenommen, da, wie die Tabelle S. 132 genauer zeigt, in der modernen Müllerei mit ihrer vielfachen Maschinenverwendung der Großbetrieb die herrschende Produktionsform ist; es giebt Mühlen in Berlin, die 6000, ja 8-10000 Centner Mehl pro Tag liefern. In den Zahlen tritt dies nicht klar hervor, da sie (besonders 1890) die Reisschälmühlen und derartige kleinere Betriebe mitumfassen. Bis in das erste Drittel unseres Jahrhunderts war die Berliner Müllerei fast ausschließlich Lohnmüllerei. Die Berliner Bäcker kauften ihren Kornbedarf direkt von den Produzenten, und zwar auf dem Gendarmenmarkt das Getreide, welches auf der Achse, und an den Spreeufern neben der Friedrichsbrücke das Getreide, das zu Schiff nach Berlin kam. Die 1819 in Berlin bestehenden 5 Kommissionshäuser (1827: 10) wurden nur von Brennereien und großen Braunbierbrauereien Die Bäcker liefsen ihr Korn in den Berliner, zum Teil auch in den Oranienburger Mühlen mahlen. Das Verhältnis änderte sich, als in den 40 er Jahren schlesische Mühlen (Guhrau) Mehl auf den Berliner Markt brachten. Die Mehleinfuhr stieg dann schnell, 1854 auf 418 252 Centner, 1869 auf 1 358 555 Centner. Auch die Berliner Mühlen gingen nun dazu über, selbst das Korn zu kaufen und das Mehl an die Bäcker zu verkaufen, und wurden dadurch zu großen Unternehmungen, die viel Betriebskapital erforderten. Seit dieser Zeit gerieten die Bäcker allmählich immer mehr in Abhängigkeit von den Großmühlen, die ihrerseits bald zum Mehlexport übergingen. Mit diesem Wandel in der Stellung zur Bäckerei fällt das Vordringen der Dampfmaschine zusammen.

| Jahr                                 | Be                 | Betriebe mit Arbeitern |      |       |             |                        | Unter 100 Betrieben beschäftigen |                                  |                    |       |                        |                                 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------|-------|-------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------------|
| <b></b>                              | 0                  | 1/5                    | 6/10 | 11/20 | 21/50       | ü <b>ber</b><br>50     | 0                                | 1/5                              | 6/10               | 11/20 | 21′30                  | über<br>50                      |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 13<br><br>18<br>39 | 19<br>7<br>5<br>23     | 2 3  | 2     | 4<br>6<br>1 | 3<br>29<br>3<br>2<br>- | 30,95<br><br>54,55<br>59,09      | 86,36<br>43,75<br>15,15<br>34,85 | 12,50<br>-<br>4,55 | 6,06  | 25,00<br>18,18<br>1,51 | 13,64<br>69,05<br>18,75<br>6.06 |

| Jahr | Es sind<br>trieb | Persono<br>en mit . | n thätig<br>Arbe | in Be-<br>itern | Unter 100 Personen sind thätig<br>in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |
|------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|      | 0                | 1/5                 | über 5           | zu-<br>sammen   | 0                                                            | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |                  | 39                  | 74               | 113             |                                                              | 34,51 | 65,49  |  |
| 1882 |                  | 14                  | 273              | <b>2</b> 87     | -                                                            | 4,88  | 95,12  |  |
| 1890 | 39               | 80                  | 57               | 176             | 22,16                                                        | 45,45 | 32,39  |  |

Die folgende Aufstellung zeigt deutlich den Rückgang der handwerksmäßigen Wasser-, Wind- und der durch tierische Kraft getriebenen Göpelmühlen und das Fortschreiten der Dampfmühlen:

| Jahr                                                                                 | Wasser-<br>mühlen                              | puis Bock-                                                 | Holland. | Göpelmühlen                           | Dampf-<br>mübien                                                                            | Jahr                                                                                 | Wasser-<br>mühlen | Bock.                                                   | Holländ.             | Göpelmühlen                               | Dampf-<br>müblen       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1819<br>1822<br>1825<br>1828<br>1831<br>1834 | 2<br>2<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>7<br>7<br>7 | 8<br>12<br>6<br>6<br>12<br>21<br>34<br>9<br>13<br>17<br>22 |          | -<br>-<br>-<br>2<br>6<br>4<br>6<br>17 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1875<br>1882 | 76655345851       | 22<br>25<br>27<br>21<br>22<br>15<br>11<br>18<br>22<br>9 | 8 10 7 4 5 3 3 4 6 1 | -<br>-<br>4<br>9<br>4<br>6<br>5<br>4<br>3 | 2 3 3 3 4 4 5 9 8 4 11 |

Auf einzelne technische Vervollkommnungen, wie die Einführung von Schälmaschinen (1875: 1), oder das Vordringen der amerikanischen Mehlgänge (1875: 19), kann nicht eingegangen werden. Es sei nur erwähnt, daß sich auch in den Dampfmühlen selbst wieder ein Fortschreiten zu größeren Betrieben erkennbar macht, wobei die Großsmüllereien infolge der eigenartigen Typenfeststellung und vermöge ihres, den Normalsatz übersteigenden, Ausbeuteverhältnisses [sie ziehen aus 100 kg Weizen statt 75 kg 87 kg Mehl] vor den technisch weniger leistenden Kleinmüllereien bei der zollfreien Getreideeinfuhr einen Vorsprung haben. Es gab in Berlin

| •                |       |      |      |      |      |      |         |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|
| -Jahr            | 1837  | 1843 | 1849 | 1855 | 1861 | 1875 | 1895    |
| Dampfmühlen      | 2     | 3    | 4    | 5    | 8    | 4    | 10      |
| mit Maschinen    | 5     | Ā    | 5    | 7    | 19   | 7    | ີ້ຈັ    |
| zu Pferdekräften | 48    | 99   | 135  | 9    | 2    | 197  | ca. 700 |
| zu rieruekranien | 1 440 | 99   | 155  | r    |      | 191  | ca. 700 |

Dieser Entwickelung entspricht die Zunahme der Beamten in der Berliner Müllerei:

Die Fabrikation von Gries aus Weizen und Graupen aus Gerste ist aus einem Nebengewerbe der Mehlmüllerei allmählich zu einem selbständigen Gewerbe geworden, das meist von mittelgroßen Betrieben ausgeübt wird.

## 3. Bäckerei und Konditorei.

In der Tabelle sind die Bäcker, Konditoren, Bonbonfabriken, Nudel-, Bisquitfabriken zusammengefaßt, wobei indes der Gang der Zahlen wesentlich von den Bäckern und Konditoren bestimmt wird. Der älteste Gildebrief der Stadt Berlin betrifft die Bäcker

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Ab-<br>hängige | Selbst-<br>thätige | 1 Selb-<br>ständiger<br>beschäf-<br>tigt Ab-<br>hängige | 1 Selbst-<br>thätiger<br>entfällt<br>auf Ein-<br>wohner | 1 Selb-<br>ständiger<br>entfällt<br>anf Ein-<br>wohner |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1729            | 186               | 010            | 900                | 1.15                                                    | 170                                                     | 905                                                    |
|                 |                   | 213<br>215     | 399                | 1,15                                                    | 179                                                     | 385<br>371                                             |
| 1730<br>1755    | 195<br>275        | 360            | 410<br>635         | 1,10<br>1,31                                            | 177<br>199                                              | 461                                                    |
| 1765            | 310               | 436            | 746                |                                                         | 168                                                     | 404                                                    |
| 1784            | 337               | 535            | 872                | 1,41<br>1,59                                            | 166                                                     | 430                                                    |
| 1801            | 335               | 592            | 927                | 1,76                                                    | 187                                                     | 516                                                    |
| 1810            | 224               | 476            | 700                | 2,12                                                    | 233                                                     | 728                                                    |
| 1813            | 245               | 418            | 663                | 1,70                                                    | 251                                                     | 680                                                    |
| 1816            | 241               | 524            | 765                | 2,17                                                    | 259                                                     | 820                                                    |
| 1819            | 283               |                |                    | 2,5                                                     |                                                         |                                                        |
| 1822            | 316               | 9              | ,                  | ,                                                       | ,                                                       | į                                                      |
| 1825            | 302               |                | 4444444444         | 5 5 5 5 5 5 5 5                                         | 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                    |                                                        |
| 1828            | 331               | į              | į                  | ļ ģ                                                     | ခုံ                                                     | 9                                                      |
| 1831            | 330               | 9              | į                  | l ;                                                     | 'n                                                      | 9                                                      |
| 1834            | 337               | 9              | Ŷ                  | 9                                                       | ١٩                                                      | 9                                                      |
| 1837            | 335               | ا و            | ?                  | 9                                                       | 9                                                       | 9                                                      |
| 1840            | 356               | i ?            | ?                  | ?                                                       | ?                                                       | ?                                                      |
| 1843            | 401               | ?              | ?                  | ?                                                       | ?                                                       | ?                                                      |
| 1846            | 435               | 1397           | 1832               | 3,21                                                    | 217                                                     | 914                                                    |
| 1849            | 452               | 1383           | 1835               | 3,05                                                    | 224                                                     | 909                                                    |
| 1852            | 463               | 1378           | , 1841             | 2,97                                                    | 229                                                     | 910                                                    |
| 1855            | 497               | 1461           | 1958               | 2,93                                                    | 221                                                     | 871                                                    |
| 1858            | 528               | 1691           | 2219               | 3,20                                                    | 207                                                     | 869                                                    |
| 1861            | 631               | 1926           | 2557               | 3,05                                                    | 214                                                     | 868                                                    |
| 1867            | 939               | 2505           | 3444               | 2,67                                                    | 204                                                     | 748                                                    |
| 1871            | 987               | 3095           | 4082               | 3,13                                                    | 202                                                     | 838                                                    |
| <b>B</b> . 1875 | 1038              | 3570           | <b>460</b> 8       | 3,44                                                    | 210                                                     | 931                                                    |
| 1880            | 1211              | 4864           | 6075               | 4,01                                                    | 185                                                     | 927                                                    |
| <b>B</b> . 1882 | 1274              | 5760           | 7034               | 4,52                                                    | 166                                                     | 919                                                    |
| 1885            | 1323              | 5536           | 6859               | 4,18                                                    | 192                                                     | 994                                                    |
| <b>B</b> . 1890 | 1571              | 7177           | 8748               | 4,56                                                    | 181                                                     | 1005                                                   |
| <b>G</b> . 1875 | 1013              | 2920           | 3933               | 2,88                                                    | 246                                                     | 954                                                    |
| G. 1882         | 1245              | 4610           | 5855               | 3,73                                                    | 200                                                     | 940                                                    |
| G. 1890         | 1571              | 4852           | 6423               | 3,09                                                    | 246                                                     | 1005                                                   |

(1272), in dem neben den üblichen Festsetzungen, wie der Abgabe für das Meisterwerden, auch polizeiliche Vorschriften darüber enthalten sind, daß das Brot stets reichlich vorhanden und daß es gut gebacken ist. Sie gehörten zu den 4 Berliner "Gewerken" der Bäcker, Fleischer, Tuchmacher und Schuhmacher, die auf die Stadtverwaltung großen Einfluß hatten. Und trotz allem Wandel der Zeiten und Dinge ist die Bäckerei noch heute dasjenige Berliner Gewerbe, das am meisten innungsmäßig organisiert ist, ein Zeichen, wie wenig sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bäckerei seither geändert haben. In diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. hierzu und zu dem ganzen Gewerbe: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Handwerksuntersuchungen, Bd. 7.

Jahrhunderten hat die Bäckerei gegenüber anderen Gewerben technisch nur geringe Fortschritte gemacht, sodass ihr vielsach eine in wirtschaftlicher und socialer Hinsicht rückständige Betriebsweise vorgeworfen wird. Wenn man erwägt, das heute fortwährend neue Brotherstellungsmethoden, zum Teil unter Hereinziehung des Mahlens, erfunden und erprobt werden, von Liebig und Graham an bis zu Kneipp, Gehlink, Steinmetz, Till und Avedyk, so wird man diesem Beharrungszustand kaum noch eine lange Dauer prophezeien.

| Jahr | Selbständige<br>Bäcker | Abhängige<br>Bäcker | Selbstthätige<br>Bäcker | 1 Selbstän-<br>diger Bäcker<br>beschäftigt<br>Abhängige | 1 Selbet-<br>thätiger<br>Bäcker ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1729 | 167                    | 203                 | 370                     | 1 99                                                    | 194                                                            |
| 1730 | 174                    | 204                 | 378                     | 1,22<br>1,17                                            | 192                                                            |
| 1755 | 220                    | 326                 | 546                     | 1,48                                                    | 232                                                            |
| 1765 | 257                    | 395                 | 652                     | 1,54                                                    | 192                                                            |
| 1784 | 258                    | 496                 | 754                     | 1,92                                                    | 192                                                            |
| 1801 | 249                    | 520                 | 769                     | 2,08                                                    | 225                                                            |
| 1810 | 217                    | 458                 | 775                     | 2,11                                                    | 210                                                            |
| 1819 | 196                    | 482                 | 678                     | 2,45                                                    | 297                                                            |
| 1822 | 220                    | 495                 | 715                     | 2,25                                                    | 287                                                            |
| 1825 | 202                    | 511                 | 713                     | 2,52                                                    | 309                                                            |
| 1828 | 216                    | 552                 | 768                     | 2,55                                                    | 308                                                            |
| 1831 | 221                    | 677                 | 898                     | 3,06                                                    | 277                                                            |
| 1834 | 228                    | 741                 | 969                     | 3,25                                                    | 274                                                            |
| 1837 | 230                    | 784                 | 1014                    | 3,40                                                    | 280                                                            |
| 1840 | 241                    | <b>86</b> 8         | 1109                    | 3,60                                                    | 296                                                            |
| 1843 | 264                    | 975                 | 1239                    | 3,69                                                    | <b>282</b>                                                     |
| 1846 | 280                    | 996                 | 1276                    | 3,55                                                    | 312                                                            |
| 1849 | 297                    | 1032                | 1329                    | 3,47                                                    | 309                                                            |
| 1852 | 301                    | 1084                | 1385                    | 3,60                                                    | <b>304</b>                                                     |
| 1855 | 320                    | 1061                | 1381                    | 3,31                                                    | 313                                                            |
| 1858 | 327                    | 1193                | 1520                    | 3,64                                                    | 302                                                            |
| 1861 | 429                    | 1498                | 1927                    | 3,49                                                    | 284                                                            |
| 1867 | 668                    | 2106                | 2774                    | 3,15                                                    | <b>2</b> 53                                                    |
| 1871 | 709                    | 2553                | 3262                    | 3,60                                                    | <b>25</b> 3                                                    |

Im Zusammenhang hiermit steht, dass der Kleinbetrieb in der Berliner Bäckerei noch vollkommen dominiert, dass selbst Reste der Lohnbäckerei sich noch erhalten haben (Weihnachten). In der Schwarz- oder Landbrotbäckerei gewinnen die gleichfalls meist kleingewerblichen, aber mit niedrigeren Produktionskosten arbeitenden Vorortbäcker den städtischen Bäckern immer mehr Terrain ab, zumal sie den Grünkram- und Vorkosthändlern für den Verkauf des Brotes ziemlich hohe Prozente geben. Gesährlicher für das Handwerk ist die Unterbietungskonkurrenz der kleinen Bäcker ohne Personal oder mit einigen Lehrbuben, die von der Gnade der Mehllieferanten bestehen und durch ihr

XVI 2. 135

Bestreben, um jeden Preis einen Kundenkreis zu erwerben 1, ganz unwirtschaftlich die Preise werfen, um nach kurzer Zeit einem neuen Wagehals Platz zu machen. Obschon so die Mehlhändler indirekt Inhaber vieler Berliner Bäckereien und nicht zu unterschätzende Konkurrenten des Handwerks sind, haben sie direkt bisher kaum eine eigene Bäckerei errichtet, offenbar weil bei der starken Übersetzung die Gewinnung eines für einen rentablen Betrieb genügenden Kundenkreises auf so erhebliche Schwierigkeiten stößt, daß sie das Risiko lieber anderen überlassen. Wo der erforderliche Absatz, wie bei Restaurationen, Anstalten, gesichert ist, entstehen fabrikmäßige Bäckereien für Schwarzbrot wie für Weissbrot, z. B. Berliner Arbeitshaus, Militärbäckerei, Aschinger. Aus demselben Grunde muß auch die genossenschaftliche Brotfabrik mit 312 Filialen bei tüchtiger Leitung gut florieren, da sie auf einen ziemlich sicheren Absatz in Arbeiterkreisen zählen darf. In diesen Grossbetrieben werden natürlich die Maschinen mit Vorteil verwendet; eine mit 3 Pferdekräften betriebene Teigknetmaschine liefert wöchentlich 1200-1400 Centner Teig, also soviel wie 40-50 Handkneter. Wo man das Mehl so gestalten kann, dass die Waren vor der chemischen Veränderung des Altbackenwerdens und vor der leichten Verderbbarkeit bewahrt bleiben, also in der Zwieback-, Biskuit- und Cakes fabrikation, herrscht der mit teuren Maschinen arbeitende Grossbetrieb. Für Faden- und Schneckennudeln bestand schon 1784 in Berlin eine Fabrik, auch Oblaten und Hostien werden von der Grossindustrie hergestellt.

Während in Bäckereien die Konkurrenz des Großbetriebes gegen das Handwerk erst begonnen hat, ist die Berliner Konditorei schon jetzt überwiegend dem Großbetrieb zugefallen. Es bestanden in Berlin Konditoren, einschließlich der Pfeffer-

küchler und Pastetenbäcker:

| Jahr         | 1729 | 1755        | 1765        | 1784 | 1801        | 1810 | 1819 | 1822 |
|--------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| Selbständige | 19   | 55          | 53          | 69   | 8 <b>6</b>  | 7    | 87   | 96   |
| Abhängige    | 10   | 34          | 41          | 39   | <b>72</b>   | 18   | _    | _    |
| Jahr         | 1825 | 1828        | 1831        | 1834 | 1837        | 1840 | 1843 | 1846 |
| Selbständige | 100  | 115         | 109         | 109  | 105         | 115  | 137  | 155  |
| Abhängige    | _    | _           | _           | _    | -           | _    | _    | 401  |
| Jahr         | 1849 | 1852        | 1855        | 1858 | 1861        | 1867 | 1871 | 1895 |
| Selbständige | 155  | 162         | 177         | 201  | 218         | 287  | 284  | 72   |
| Abhängige    | 351  | <b>33</b> 0 | <b>4</b> 36 | 434  | <b>4</b> 88 | 622  | 835  | 1568 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die hieraus resultierende Übersetzung, die trotz der Konkurrenz infolge der hohen Back- und Geschäftsspesen dem Publikum das Brot verteuert, tritt im Verhältnis zur Einwohnerschaft (Tabelle) deutlich hervor. Während Napoleon I nur auf je 2000 Einwohner eine Bäckerei zulassen wollte und bei der heutigen Technik etwa das 5- bis 10 fache Verhältnis normal sein würde, kam in Berlin eine Bäckerei:

| 1729    | 1801 | 1825 | 1852 | 1871 | 1895     |
|---------|------|------|------|------|----------|
| auf 429 | 695  | 1098 | 1394 | 1165 | ca. 1200 |

Seit den 60 er Jahren ist der Großbetrieb mehr und mehr eingedrungen, indem er zuerst einzelne Specialgewerbe, wie die Bonbonfabrikation (1852 1 Fabrik mit 18 Arbeitern) ergriff. Nach einer von der Gewerkschaft der Konditoren und Pfefferküchler für 1893 erhobenen Statistik bestanden in Berlin 30 Großbetriebe mit 1425, in der Saison 1632 Arbeitern, während in 42 Kleinbetrieben 143 Personen thätig waren. Im Kleinbetrieb machten die gelernten Konditoren mehr als die Hälfte des Gesamtpersonals aus (75), im Großbetrieb 1/5 bis 1/4 (251, in der Saison 370); ebenso wurden im Handwerk relativ und absolut mehr Lehrlinge beschäftigt, 42 gegen 36 im Grossbetrieb. Während in den kleinen Geschäften keine weiblichen Hülfskräfte angegeben werden, sind in den großen 734 oder zur Saison 820 Mädchen thätig. Da fast alle Konditoren einen Laden haben, so ist für die kleinen Geschäfte noch die Verkaufsthätigkeit der Frau oder erwachsenen Tochter mitzuverrechnen. Die statistischen Angaben über die beschäftigten Mädchen:

1867 1871 1875 1880 B. 1882 G. 1882 1885 B. 1890 295 260 445 695 226 555 81 184

sind zweifellos unvollständig, lassen aber die steigende Tendenz erkennen. Eine beträchtliche Anzahl hat mit ihrem Betriebe eine sogenannte "Kaffee und Konditorei" verbunden. Der Berliner Export von Zuckerwaren, Marzipan, Bonbonnièren u. ä. ist ziemlich bedeutend. In der folgenden Aufstellung der Betriebe nach Größenklassen sind Bäckereien, Konditoreien u. s. w. zusammengefaßt.

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern                                                                          | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter                                                                                                 |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                      | 0   1/5   6/10   11/20   21/50                                                                  | 0   1/5   6/10   11/20   21/50                                                                                                            |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 934 79<br>194   1017<br>153 891   156   45<br>184 1028 93   15   3<br>242   1161   136   23   9 | 92,20   7,80<br>16,02   83,98<br>12,29   71,57   12,53   8,61<br>13,91   77,70   7,03   1,13   0,23<br>15,40   73,90   8,66   1,46   0,58 |  |  |  |

| Jahr                 | Es sind Personen thätig in Betrieben mit Arbeitern |                      |                     |                      | Unter 100 Personen sind<br>thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |                         |                         |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 0                                                  | 1/5                  | über 5              | zu-<br>sammen        | 0                                                               | 1/5                     | über 5                  |
| 1875<br>1882<br>1890 | 153 ± 242                                          | 2973<br>3676<br>4433 | 960<br>1968<br>1748 | 3933<br>5797<br>6423 | 2,64<br>3,77                                                    | 75,59<br>63,41<br>69,02 | 24,41<br>33,95<br>27,21 |
| 1000                 |                                                    | 1150                 | 1110                | 1                    | 0,                                                              | 00,02                   | 1                       |

### 4. Fabrikation von Zucker, Schokolade, Konserven.

In der Gruppe Zucker, Schokolade, Konserven bestimmte bis in die Mitte unseres Jahrhunderts die Zuckerfabrikation den Gang der Zahlen (Tabelle), während sich heute das Verhältnis umgekehrt gestaltet hat.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1755            | 3                 | 100         | 103           | 33,33                                              | 1 230                                                |
| 1765            | 3                 | 234         | 237           | 78,00                                              | 528                                                  |
| 1784            | 13                | 210         | 223           | 16,15                                              | 650                                                  |
| 1801            | 4                 | 179         | 183           | 44,75                                              | 945                                                  |
| 1810            | 28                | 186         | 214           | 6,64                                               | 762                                                  |
| 1813            | 19                | (28)        |               | 30.                                                |                                                      |
| 1816            | 20                | (23)<br>?   | •             | į                                                  | į                                                    |
| 1819            | 17                | •           | 3 3           | ģ                                                  | ?                                                    |
| 1837            | 17                | 884         | 401           | 22,58                                              | 708                                                  |
| 1840            | 15                | 426         | 431           | 30,42                                              | 763                                                  |
| 1843            | 12                | 444         | 456           | 37,00                                              | 767                                                  |
| 1846            | 14                | 626         | 640           | 44,71                                              | 622                                                  |
| 1849            | 25                | 586         | 611           | 23,44                                              | 672                                                  |
| 1852            | 24                | 558         | 582           | 23,25                                              | 724                                                  |
| 1855            | 20                | 524         | 544           | 26,20                                              | 795                                                  |
| 1858            | 22                | 458         | 480           | 20,81                                              | 955                                                  |
| 1861            | 21                | 578         | 599           | 27,52                                              | 914                                                  |
| 1867            | <b>2</b> 8        | 309         | 987           | 11,03                                              | 2 084                                                |
| 1871            | 32                | <b>4</b> 30 | 462           | 13,75                                              | 1 788                                                |
| <b>B</b> . 1875 | 51                | 39          | 90            | 0,76                                               | 10 742                                               |
| 1880            | 63                | 60          | 123           | 0,95                                               | 9 125                                                |
| B. 1882         | 63                | 292         | 355           | 4,63                                               | 3 295                                                |
| 1885            | 96                | 117         | 213           | 1,21                                               | 6 175                                                |
| <b>B</b> . 1890 | 117               | 242         | 359           | 2,06                                               | 4 398                                                |
| G. 1875         | 39                | 552         | 591           | 14,15                                              | 1 636                                                |
| G. 1882         | 61                | 329         | 390           | 5,39                                               | 2 999                                                |
| <b>G</b> . 1890 | 117               | 1212        | 1329          | 10,35                                              | 1 188                                                |

Im Jahre 1397 wurde Zucker in Berlin nur von den Apothekern als seltene Ware feilgehalten. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden in Berlin 3 Zuckersiedereien, je eine 1749, 1751 und 1754, die den Rohzucker von Frankreich, Holland und Dänemark bezogen. Sie gehörten der großen Berliner Fabrikantenfamilie, den Splittgerberschen Erben, die außerdem noch 2 Zuckersiedereien in Bromberg und Minden besaßen und durch ein Einfuhrverbot das Monopol für den preußischen Staat mit geringen Ausnahmen hatten. Die 3 Berliner Fabriken produzierten 1782 für 816840 Rthlr. Zucker und beschäftigten 234 Arbeiter, wodurch 818 Menschen Nahrung fanden. Als infolge der Kontinentalsperre der Zuckerpreis auf den sechsfachen Betrag in die Höhe schnellte, nahmen die Siedereien schnell zu. In den 40 er Jahren unseres Jahrhunderts begann die Rüben-

zuckerindustrie von Frankreich her sich in Deutschland zu verbreiten, nachdem sie 100 Jahre zuvor durch den Berliner Chemiker Marggraf und seinen Schüler Achard theoretisch geschaffen und ausgebildet war. Infolge der Überlegenheit der außerdem noch durch die Steuergesetzgebung begünstigten Rübenzuckerfabriken gingen von 15 Berliner Siedereien (1837) bis 1861 12 ein, die beiden größten machten die technische Umwälzung mit, und die letzte blieb bei dem alten Verfahren, um nach wenigen Jahren auch den erfolglosen Kampf aufzugeben. Seitdem ist die Rübenzuckerindustrie, für welche die räumliche Annäherung an die Rübenbauer von hohem Werte ist, aus Berlin verschwunden, sodaß

| Jahr            | Selb-<br>ständige          | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1755            | 9                          | 100       | 103           | 33,3                                               | 1230                                                 |
| 1765            | 3 3 3 5 5 5 6              |           |               |                                                    | 130                                                  |
| 1784            | 8                          | 234       | 237           | 78,0                                               | 681                                                  |
|                 | 8                          | 210       | 213           | 70,0                                               |                                                      |
| 1801            | ) p                        | 177       | 180           | 59,0                                               | 961                                                  |
| 1810            | 2                          | 151       | 156           | 30,2                                               | 1145                                                 |
| 1813            | 5                          | ,         | ?             | , ,                                                | ?                                                    |
| 1816            | 5                          | 200       | 205           | 40,0                                               | 867                                                  |
| 1819            |                            | ?         | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1837            | 15                         | 384       | 399           | 25,6                                               | 711                                                  |
| 1840            | 13                         | 426       | 439           | 32,8                                               | <b>74</b> 8                                          |
| 1843            | 7                          | 415       | 422           | 59,3                                               | 829                                                  |
| 1846            | 7                          | 480       | 487           | 68,6                                               | 817                                                  |
| 1849            | 7                          | 425       | 432           | 60,7                                               | 951                                                  |
| 1852            | 5                          | 355       | 360           | 71,0                                               | 1170                                                 |
| 1855            | ğ                          | 346       | 349           | 115,8                                              | 1240                                                 |
| 1858            | l ă                        | 310       | 314           | 77.8                                               | 1461                                                 |
| 1861            | 3                          | 290       | 293           | 96,7                                               | 1869                                                 |
|                 | 7<br>5<br>3<br>4<br>3<br>2 |           |               |                                                    |                                                      |
| <b>G</b> . 1875 | 2                          | 236       | <b>2</b> 38   | 118,0                                              | 4097                                                 |

1882 keine Zuckerfabrik in Berlin gezählt wurde, wo 100 Jahre zuvor die preußische Zuckerproduktion ihren Hauptsitz gehabt hatte. Neuerdings scheint dieser Industrie in der Sacharin-, Dulcin- u. s. w. Erzeugung ein sehr gefährlicher Konkurrent zu entstehen.

Stärke und Puder wurden im 18. Jahrhundert vorwiegend in kleinen Betrieben

| Jahr<br>Selbständige<br>Abhängige | 1784<br>10<br>— | 1801<br>1<br>2 | 1810<br>4<br>? | 1813<br>8<br>23 | 1816<br>3<br>? | 1837<br>• 2<br>? | 1840<br>2<br>? | 1843<br>3<br>? |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Jahr                              | 1846            | 1849           | 1852           | 1855            | 1858           | 1861             | 1875           | 1882           |
| Selbständige                      | 1               | 5              | 3              | 1               | 1              | 1                | 1              | 3              |
| Abhängige                         | 8               | 12             | 13             | 4               | 4              | 5                | 1              | 24             |

hergestellt, wobei als Rohstoff meist Weizen benutzt wurde. Mit der Abschaffung der gepuderten Perücke und während der Mode der ungestärkten Wäsche ging dies Gewerbe natürlich zurück.

XVI 2. 139

Auch heute ist es in Berlin nur schwach vertreten, da es, analog der Zuckerraffinerie, zu den Kartoffelbauern aufs Land hinausgezogen ist. Ähnlich verhält es sich mit der gleichfalls nur im Großbetriebe erfolgenden Herstellung von Dextrin, Stärkesyrup u. a.

Nudeln, Maccaroni und dergleichen werden ebenfalls nur im Großbetrieb fabriziert, doch sind diese Specialitäten in Berlin

nur schwach vertreten:

1875 2 Geschäfte mit 12 Arbeitern, 1882 1 , 11 ,

In dem Masse, wie Schokolade und Kakao aus einem seltenen Genusmittel zu einem Nahrungsmittel emporstiegen, nahmen die hierauf bezüglichen Gewerbe zu, wobei die Betriebsweise fabrikmäsig wurde.

Jahr 1810 1813 1816 1819 1843 1849 1852 1846 Selbständige 12 16 19 11 2 13 11 16 149 ? ? 29 Abhängige 35 143 190 1861 1855 1858 1875 1882 Selbständige 16 12 17 17 276 Abhängige 174 144 283 251

Für Kaffeesurrogate, die gleichfalls in Großbetrieben hergestellt werden, bildete Berlin stets eine Hauptquelle. Die Berliner Fabrikation von präparierten Zichorien stieg in einem Jahr, 1882/83, von 60 auf 120 000 Centner, während in demselben Jahr eine Fabrik 24 000 kg Feigenkaffee fertigte und absetzte. Interessant ist, daß sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten das Kaffeebrennen, das bislang jede Hausfrau selbst besorgte, aus der Hauswirtschaft loslöst und zu einem besonderen Erwerbszweig entwickelt; 1882' wurden in Berlin zum ersten Mal 6 Kaffeebrennereien mit 9 Arbeitern gezählt. Diese Betriebe

sind häufig mit einer Kaffeehandlung verbunden.

Auch die Herstellung von Konserven ist in Berlin vertreten, man braucht nur an die vielbesungene Erbswurst des Berliner Koches Grünberg, einem Gemisch aus Erbsmehl, Speck und Gewürzen, zu erinnern, die während des Krieges 1870 zu schnellem Ruhme gelangte. Die Erbswurstkonservenfabrik, die vom preußischen Kriegsministerium übernommen wurde, beschäftigte 1200 Personen während des Krieges, darunter 20 Köche, die jeder in 2 Kesseln die Masse kochten, 150 Arbeiter, welche den Brei in Därme und Papierhülsen stopften, 18 Holzarbeiter, die nur Kisten machten u. s. w. Inzwischen hat die Konservierung von Früchten, Gemüsen aller Art u. s. w. solche Fortschritte gemacht und ist technisch so vervollkommnet worden, dass diese Artikel zu billigem Preise zu jeder Jahreszeit wie im frischen Zustande genossen werden können. Das Selbsteinmachen seitens der Hausfrauen geht, zumal bei den beschränkten großstädtischen Wohnverhältnissen, von Jahr zu Jahr zurück, während die Thätigkeit der Konservenfabriken auf immer neue Waren ausgreift.

In allen diesen verschiedenen Specialisierungen ist der Großbetrieb vorherrschend, sodaß die Zahlen ein richtiges Durchschnittsbild liefern, wenn sie über 4/s aller Personen dem Großbetrieb zuweisen, darunter 69,82 in Geschäften mit mehr als 20 und noch 57,26 in Geschäften mit mehr als 50 Arbeitern.

| Jahr                                 | Bet                 | Betriebe mit Arbeitern |              |       |       |                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                       |              |                       |                                        |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                   | 1/5                    | 6/10         | 11/20 | 21/50 | über<br>50              | 0                                         | 1/5                              | 6/10                  | 11/20        | 21/50                 | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 18<br>3<br>94<br>29 | 23<br>43<br>44<br>59   | 5<br>6<br>15 | 6 3   | 9 3 6 | 16<br>45<br>1<br>3<br>5 | 28,57<br>4,92<br>35,42<br>24,79           | 58,97<br>70,49<br>45,83<br>50,43 | 8,20<br>6,25<br>12,82 | 6,25<br>2,56 | 14,75<br>3,13<br>5,13 | 41,03<br>71,48<br>1,64<br>3,12<br>4,27 |

| Jahr | Es sind Personen thätig in Betrieben<br>mit Arbeitern |     |        |          | sind that | er 100 Per<br>ig in Betr<br>Arbeit | ieben mit |
|------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
|      | 0                                                     | 1/5 | über 5 | zusammen | 0         | 1/5                                | über 5    |
| 1875 |                                                       | 56  | 535    | 591      |           | 9,48                               | 90,52     |
| 1882 | 3                                                     | 131 | 285    | 419      | 0,72      | 31,26                              | 68,02     |
| 1890 | 29                                                    | 199 | 1101   | 1329     | 2.18      | 14,97                              | 82,85     |

#### Fleischerei.

Die Fleischerei gehörte zu den Berliner Gewerben, die am frühesten zunftmäßig organisiert waren; nach dem Edikt über die Erblichkeit der Fleischscharren vom 25. April 1311 bestand die Innung schon. Als das vornehmste der vier Gewerke hatte dies Gewerbe auf die Stadtverwaltung beträchtlichen Einfluß. 1397 gab es in Berlin 46 Schlächter mit 30 Scharren und 3 Wurstmacher. Gegen Ende des 30 jährigen Krieges (1645) war das Gewerbe auf 18 Stellen und 1 Freischlächter geschlossen. Die Lohnschlächterei fehlte, mit Ausnahme der 3 Wurstmacher 1397, in diesen Angaben, trotzdem sie bis ins 18. Jahrhundert einen ziemlichen Umfang hatte (1755 50, 1761 39, 1765 56 Hausschlächter) und erst im 19. Jahrhundert verschwand, um zuletzt wieder in neuer Form zu erstehen. Bis in die letzten Jahrzehnte zeigte das Gewerbe, von geringfügigen Schwankungen abgesehen, gleichmäßig den Charakter eines wohlhäbigen Handwerks. Im Mittelalter mußte es in Berlin die höchste Abgabe,

Gewerkzins, zahlen, und auch jetzt gehört die Berliner Schlächterinnung mit 458 500 Mark Vermögen (1890) zu den reichsten Berliner Innungen.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbetthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 127               | 118        | 245           | 0,93                                               | 292                                                  |
| 1730    | 138               | 133        | 271           | 0,96                                               | 267                                                  |
| 1755    | 211               | 206        | 417           | 0,98                                               | 304                                                  |
| 1765    | 197               | 177        | 374           | 0,90                                               | 335                                                  |
| 1784    | 199               | 205        | 404           | 1,03                                               | 359                                                  |
| 1801    | 217               | 252        | 469           | 1,16                                               | 366                                                  |
| 1810    | 135               | 200        | 335           | 1,48                                               | 486                                                  |
| 1813    | 175               | 218        | 393           | 1,24                                               | 424                                                  |
| 1816    | 187               | 272        | 459           | 1,45                                               | 431                                                  |
| 1819    | 197               | 353        | 550           | 1,79                                               | 366                                                  |
| 1822    | 227               | 370        | 597           | 1,63                                               | 846                                                  |
| 1825    | 213               | 408        | 621           | 1,91                                               | 354                                                  |
| 1828    | 240               | 442        | 662           | 1,84                                               | 357                                                  |
| 1831    | 220               | 418        | <b>63</b> 8   | 1,90                                               | 389                                                  |
| 1834    | 253               | <b>486</b> | 739           | 1,92                                               | 359                                                  |
| 1837    | 269               | <b>528</b> | 797           | 1,96                                               | 356                                                  |
| 1840    | 293               | <b>554</b> | 847           | 1,89                                               | 388                                                  |
| 1843    | 308               | 617        | 925           | 2,00                                               | 378                                                  |
| 1846    | 362               | 693        | 1055          | 1,91                                               | 377                                                  |
| 1849    | 386               | 693        | 1079          | 1,76                                               | 381                                                  |
| 1852    | 428               | 786        | 1214          | 1,83                                               | 3 <b>47</b>                                          |
| 1855    | 409               | 716        | 1125          | 1,75                                               | 385                                                  |
| 1858    | 479               | 831        | 1310          | 1,73                                               | 350                                                  |
| 1861    | 617               | 995        | -1612         | 1,61                                               | 340                                                  |
| 1867    | 911               | 1640       | 2551          | 1,80                                               | 275                                                  |
| 1871    | 1004              | 2235       | 3239          | 2,22                                               | 255                                                  |
| B. 1875 | 1177              | 2631       | 3808          | 2,24                                               | 254                                                  |
| 1880    | 1302              | 3618       | 5120          | 2,40                                               | 219                                                  |
| B. 1882 | 1522              | 3867       | 5389          | 2,54                                               | 217                                                  |
| 1885    | 1685              | 4360       | 5995          | 2,66                                               | 219                                                  |
| B. 1890 | 2032              | 5586       | 7618          | 2,74                                               | 207                                                  |
| G. 1875 | 1162              | 1776       | <b>2</b> 938  | 1,53                                               | 329                                                  |
| G. 1882 | 1505              | 9205       | 4710          | 2,13                                               | <b>24</b> 8                                          |
| G. 1890 | 2032              | 3395       | 5427          | 1,67                                               | 291                                                  |

Erst im letzten Menschenalter, als mit dem Wachstum Berlins die Möglichkeit eines Fleischabsatzes im großen gegeben war, ist der Großetrieb eingedrungen und hat durch Berufsteilung das Gewerbe sehr umgestaltet. Großen Einfluß hat auf diese Wandlung die Erbauung des städtischen Schlachthofes und die Einführung des Schlachtzwanges getübt, zwei Maßnahmen, die durch den "miserablen Zustand" der Berliner Fleischerei (Schwabe, Berliner statistisches Jahrbuch, 1874) nur zu erforderlich waren. 1872 waren von den 780 in Berlin vorhandenen Schlachtgelegenheiten nur "200 in vorschriftsmäßigem Zustande,

360 waren der Vorschrift zuwider, 220 befanden sich sogar in Höfen und Kellern" In diesen Privatschlachtstätten ohne jede tierärztliche Kontrolle wurden über 9/10 des gesamten Berliner Fleischkonsums geschlachtet. An Stelle des ehrsamen Schlächtermeisters, der auf den umliegenden Dörfern das Vieh einkaufte, es schlachtete, und dann das Fleisch verkaufte oder verarbeitete, sind, abgesehen von den Organisationen zur Heranschaffung des Viehes, 3 oder 4 Berufe getreten: der Kommissionär, der Großschlächter, der Ladenfleischer und der Lohnschlächter. Die Kommissionäre, deren Zahl Dr. E. Schwiedland in seinem "Vorbericht über die Frage der Einführung der Großschlächtereien in Österreich" auf 34 angiebt, haben eine dominierende Stellung, insofern sie sowohl dem Viehhändler wie dem Fleischer kreditieren, und ohne ihre Mitwirkung kein Kauf abgeschlossen wird. Die 300 bis 400 Großschlächter lassen die Tiere durch ihre Leute schlachten und verkaufen sie dann in größeren Stücken im Schlachthof, in der Centralmarkthalle u. a. O. an die Ladenfleischer. Diese Großschlächter, die nur selten einen eigenen Laden haben, sind wiederum nach einzelnen Tiergattungen specialisiert. Der eine schlachtet wöchentlich gegen 80 Rinder, der andere gegen 90 Kälber, der dritte 200 bis 250 Schweine, der vierte 500 Hammel; jeder hat einen Jahresumsatz von 3 4 bis 1 Million Mark. Sie haben auch die einträglichen Lieferungen für Wurstfabriken, Krankenhäuser, Irrenanstalten u. a. m., wie denn auch die Lieferanten für derartige Anstalten, die große gleichmässige Quantitäten dauernd bedürfen, die ersten Grossschlächter in Berlin waren. Etwa 3/4 oder mehr des gesamten Berliner Schlachtviehes geht durch ihre Hand, wobei ihre Überlegenheit im Einkauf im großen, im raschen Absatz an die Ladenfleischer und in der vorteilhaften Verwertung der Nebenprodukte begründet ist. Die Zahl der Ladenfleischer beträgt gegen 2000, die zum größten Teil die geschlachteten Tiere auf dem Schlachthofe oder in den Hallen kaufen, sie in ihre Läden transportieren, dann zerlegen und an die Konsumenten verkaufen, zum kleineren Teil gelegentlich auch auf dem Schlachthof lebendes Vieh einkaufen und von den Lohnschlächtern töten lassen. Da der Fleischkauf weniger riskant ist als der Viehkauf und sich zudem der Ladenfleischer die von seinen Kunden bevorzugten Stücke in der erforderlichen Anzahl am bequemsten von den Großschlächtern verschaffen kann, ohne sich die großen Kühlräume u. dgl. halten zu müssen, so wird das Kaufen von diesen immer mehr üblich. Wie sehr diese Ladenfleischer, das Gros der Berliner Fleischer, zu Fleischhändlern werden, zeigt das sehr starke Vordringen der Frauenarbeit, die fast ausschliefslich beim Fleischhandel verwendbar ist:

| 1867      | 1871 | 1875 | 1880 | 1882 | 1885        | 1890 |
|-----------|------|------|------|------|-------------|------|
| <b>32</b> | 119  | 185  | 233  | 343  | <b>26</b> 8 | 571  |

In den Lohnschlächtern, deren Zahl gegen 100 beträgt, ist das alte Lohnwerk wiedererstanden. Sie schlachten für die selbstschlachtenden Ladenfleischer, hauptsächlich aber für die Restaurateure.

Wie dem alten Handwerk das Schlachten abgenommen ist, so wird ihm in der Verarbeitung des Fleisches zu Wurst etc. durch die großen Wurst fabriken mit ihren mannigfachen Maschinen große Konkurrenz gemacht, da Würste, Schinken u. dergl. bei jedem Kolonialwarenhändler in großer Auswahl zu haben sind. Gefährlicher sind noch die Fortschritte der Fleischkonservierungstechnik. 1861 bestanden in Berlin 2 Fleischkonservierungstechnik. 1861 bestanden in Berlin 2 Fleischpökeleien mit 11 Arbeitern, aber seitdem ist man sehr viel weiter gekommen, und jetzt dringen schon Sendungen von gefrorenem Fleisch aus Australien u. s. w. nach Deutschland. Auch die Fleischkonserven in Büchsen vom Corned beef an finden langsam steigende Verwendung. Durch alles dieses wird der Fleischabsatz der Ladenfleischer wachsend beeinträchtigt; betrug doch die Mehreinfuhr von Fleisch u. s. w. 1890 5354 t und 1894 schon 13253 t.

In den statistischen Tabellen ist die Wandlung der Fleischerei nicht hinreichend erfaßt, doch läßt einiges, wie die Zunahme der Beamten,

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|
| 14   | 85   | 350  | 119  |

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern   |                                    |          |        |              | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |     |      |              |       |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|--------------|-------|----------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                | 6/10     | 11/20  | 21/50        | über<br>50                                | 0                                | 1/5 | 6/10 | 11/20        | 21/50 | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 495<br>327<br>406<br>605 | 1125<br>  1089<br>  1171<br>  1338 | 64<br>52 | 6   15 | 24<br>-<br>2 | 37<br>1022<br>1<br>—                      | 32,63<br>21,73<br>24,83<br>29,87 |     | 4.25 | 0,37<br>0,74 | 1,59  | 3,18<br>67,37<br>0,07<br>— |

| Jahr | Es sind Personen thätig in Be- trieben mit Arbeitern |      |         |          | Untersind that | sonen<br>ieben mit<br>ern |         |
|------|------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|---------------------------|---------|
|      | 0                                                    | 1/5  | tiber 5 | zusammen | 0              | 1/5                       | tiber 5 |
| 1875 |                                                      | 2519 | 419     | 2938     |                | 85,74                     | 14,26   |
| 1882 | 327                                                  | 3318 | 1047    | 4692     | 6,97           | 70,72                     | 22,31   |
| 1890 | 605                                                  | 3976 | 846     | 5427     | 11,15          | 73,26                     | 15,59   |

die Umbildung erkennen. Die wirtschaftliche Lage der Großsschlächter ist gut, Riesenschlächtereien nach amerikanischem Muster sind in Berlin noch unbekannt, wie auch die Einfuhr von frischem Fleisch noch sehr gering ist. So ist auch die Situation der Ladenfleischer durchschnittlich als gut zu bezeichnen. Die eigenartige Arbeitsteilung zwischen Großschlächter und Ladenfleischer ist für den letzteren, der den Kleinbetrieb darstellt, von so großem Vorteil und befähigt ihn sich so genau den Bedürfnissen seiner Kundschaft anzupassen, daß die Konkurrenz von Großsfleischereien mit vielen Filialen kaum gefährlich erscheint.

# 6. Fischsalzerei, Butter- und Käsefabrikation.

Die Fischsalzerei ist ein altes Berliner Gewerbe, das schon im Berliner Stadtbuch von 1397 am Anfang der Zollrolle erwähnt wird. Heute ist es, hauptsächlich infolge der billigen Fischtransporte, in Berlin ganz bedeutungslos geworden; 1882 wurden nur noch 2 Betriebe mit 5 Personen gezählt. Für die ganze Sammelgruppe ergeben sich seit 1875 folgende Zahlen:

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige     | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B. 1875 | 12                | 5             | 17            | 0,41                                               | 56 874                                               |
| 1880    | 15                | 7             | 22            | 0,46                                               | 51 015                                               |
| B. 1882 | 30                | 49            | 79            | 1,63                                               | 14 984                                               |
| 1885    | 260               | 100           | 360           | 0,38                                               | 3 654                                                |
| B. 1890 | 420               | 199           | 619           | 0,47                                               | 2 551                                                |
| G. 1875 | 11                | 22            | 33            | 2,00                                               | 29 299                                               |
| G. 1882 | 19                | 85            | 104           | 4,47                                               | 11 248                                               |
| G. 1890 | <b>42</b> 0       | 1 <b>0</b> 11 | 1431          | 2,40                                               | 1 103                                                |

Dagegen ist die Butter- und Käsefabrikation zum Teil verbunden mit der Herstellung von Kindermilch, kondensierter Milch u. s. w., ein junges, erst in den letzten Jahrzehnten entstandenes Gewerbe, das den Verhältnissen der Großstadt entsprechend in kurzer Zeit schnell aufgeblüht ist, wie sich dies auch in der Tabelle deutlich markiert, die bei der Unbedeutendheit der Fischsalzerei thatsächlich nur die Verhältnisse der Butterfabrikation u. s. w. wiederspiegelt. Die Grenze gegen den reinen Handel ist fließend, woraus sich die große Zahl der Betriebe ohne Personal erklärt. Den polizeilichen Vorschriften über gute Beschaffenheit von Milch, Butter und Käse, die durch Fälle, wie den berüchtigten, noch jetzt im Couplet lebenden Fall "Valentin" als dringend nötig sich erwiesen hatten, vermochten sich Großbetriebe am leichtesten anzupassen. Neuerdings machen die

| Jahr                 | Betriebe mit Arbeitern                      | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter             |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                      | 0   1/5   6/10   11/20   21/50   tiber   50 | 0 1/5 6/10 11/20 21/50 0ber                           |  |  |  |  |
| 1875<br>1880         | 11 unter XIV 4                              | 100,00                                                |  |  |  |  |
| 1882<br>1885<br>1890 |                                             | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |  |  |

| Betrieben mit<br>beitern |
|--------------------------|
| iber 5                   |
| 00   _                   |
| 42 50,53                 |
| 05 50,95                 |
| /5<br>0,<br>8,           |

großen, um Berlin gelegenen Molkereien der Landwirte den städtischen Fabrikanten erhebliche Konkurrenz. Die Herstellung und Verarbeitung von Margarin zu Margarinbutter, Margarinkäse u. s. w. erfolgt naturgemäß in Fabriken, ist aber bisher in Berlin nur wenig vertreten.

# 7. Wasser- und Eisproduktion.

In dieser Gruppe weist die Tabelle sehr starke Schwankungen auf, weil das in den 1850 er Jahren errichtete städtische

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1858    | 1                 | 25         | 26            | 2,5                                                | 17 640                                               |
| 1861    | 6                 | 130        | 136           | 21,7                                               | 4 028                                                |
| 1867    | <b>6</b><br>8     | 9          | 17            | 1,1                                                | 41 320                                               |
| 1871    | 20                | 17         | 37            | 0,8                                                | . 22 323                                             |
| B. 1875 | 52                | 10         | 62            | 0,2                                                | 15 594                                               |
| 1880    | 43                | 19         | 62            | 0.4                                                | 18 102                                               |
| B. 1882 | 51                | 433        | 484           | 8,5<br>3,2                                         | 2 417                                                |
| 1885    | 46                | 146        | 192           | 3,2                                                | 6 850                                                |
| B. 1890 | 62                | <b>6</b> 8 | 130           | 1,1                                                | 12 145                                               |
| G. 1875 | 34                | 329        | 363           | 9,67                                               | 2 664                                                |
| G. 1882 | 46                | 615        | 661           | 9,67<br>13,37                                      | 1 770                                                |
| G. 1890 | 62                | 275        | 333           | 4,43                                               | 4 741                                                |

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

Wasserwerk bald mitgezählt, bald herausgelassen wurde. Abgeschen von diesem Riesenbetriebe, der 57496009 cbm Wasser 1895 lieferte, ist zwischen der Fabrikation von Mineralwasser und der von Eis zu scheiden. Seit den 60 er Jahren bestand in Berlin eine beträchtliche Sodawasser- und Selterswasserindustrie, die sich bis heute erhalten hat. Haben doch die künstlichen Mineralwasser von Struve und von Soltmann großen Ruferlangt. Diese fabrikmäßig produzierende Industrie findet ein großes Absatzgebiet in Berlin, da, wie die Handelskammerberichte (z. B. für 1874) ausführen: "für künstliche Wasser Berlin immer günstig war; es dürften leicht 10 Millionen Flaschen Soda und Selters konsumiert worden sein, abgesehen von ca. 100000 Flaschen Kurwasser". Daneben hat sich ein stetig vergrößerter Absatz nach Rußland und Amerika entwickelt. Herrscht hier die Fabrik (1890 waren in der Gruppe 43,92 aller Personen

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern |                      |       |       |             |                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |       |              |                       |                                |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                      | 0                      | 1/5                  | 6/10  | 11/20 | 21/50       | über<br>50        | 0                                         | 1/5                              | 6/10  | 11/20        | 21/50                 | über<br>50                     |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 15<br>5<br>13<br>10    | 28<br>27<br>23<br>38 | 7 6 6 | 2 6   | 5<br>1<br>2 | 7<br>28<br>2<br>1 | 34,88<br>10,87<br>28,26<br>16,13          | 80,00<br>58,69<br>50,00<br>66,29 | 15.22 | 4,35<br>9,68 | 10,87<br>2,17<br>3,22 | 20,00<br>65,12<br>4,35<br>2,18 |

| Jahr | Es sind | Personen<br>mit | thätig in<br>. Arbeite |          | sonen<br>ieben mit<br>ern |       |         |
|------|---------|-----------------|------------------------|----------|---------------------------|-------|---------|
|      | 0       | 1/5             | liber 5                | zusammen | 0                         | 1/5   | tiber 5 |
| 1875 |         | 97              | 266                    | 363      |                           | 26,72 | 73,28   |
| 1882 | 5       | 92              | 442                    | 539      | 0,93                      | 17,67 | 82,00   |
| 1890 | 10      | <b>12</b> 8 ,   | 199                    | 337      | 2,97                      | 37,98 | 59,05   |

in Geschäften mit über 10 Arbeitern thätig), so ist in der Herstellung von künstlichem Eis der kleinere Betrieb vorwiegend; selbst Betriebe ohne Personal sind in den fliegenden Eishändlern vorhanden. Konditoreien, Restaurationen u. dergl. haben sich jetzt mehr und mehr selbst Eisapparate beschafft, nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch für ihre Privatkundschaft.

#### 8. Brauerei und Mälzerei.

Die Zahlen umfassen bis 1871 nur die Brauerei, da die Mälzerei unter Gruppe 4 mit der Kartoffelmehlfabrikation vereinigt war, während sie von 1875 an zu der Brauerei gerechnet ist. Die Mälzerei war stets wenig zahlreich, soweit es überhaupt besondere Betriebe hierfür gab (1875 2 Mälzereien mit 11 Arbeitern), und scheint erst neuerdings mit dem Aufkommen der Maltonweine und ähnlicher Präparate, der Trebertrocknung u. a. eine selbständige, belangreichere Entwickelung nehmen zu wollen.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selbständiger beschäftigt Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 346               |             | 346           |                                       | 207                                                  |
| 1730            | 326               | _           | 326           | _                                     | 222                                                  |
| 1755            | 358               | _           | 358           | _                                     | 354                                                  |
| 1765            | 258               |             | 258           |                                       | 485                                                  |
| 1784            | 163               | 302         | 465           | 1,08                                  | 312                                                  |
| 1801            | 81                | 256         | 337           | 3,16                                  | 513                                                  |
| 1810            | 62                | 244         | 306           | 3,93                                  | 533                                                  |
| 1813            | 44                | 3           | ?             | 99                                    | ?                                                    |
| 1816            | 42                | ?           | į             | ż                                     | ?                                                    |
| 1819            | 38                | ġ           | 3             | è                                     | ?                                                    |
| 1846            | 30                | 227         | 257           | 7,56                                  | 1548                                                 |
| . 1849          | 28                | 270         | 298           | 9,64                                  | 1378                                                 |
| 1852            | 30                | 309         | 339           | 10,30                                 | 1242                                                 |
| 1855            | 29                | 263         | 292           | 9,07                                  | 1482                                                 |
| 1858            | 31                | 317         | 348           | 10,23                                 | 1318                                                 |
| 1861            | 36                | 536         | 572           | 14,89                                 | 992                                                  |
| 1867            | <b>6</b> 8        | <b>53</b> 3 | 601           | 7,84                                  | 1169                                                 |
| 1871            | 50                | 831         | 881           | 16,62                                 | 938                                                  |
| <b>B</b> . 1875 | 78                | 853         | 926           | 11,68                                 | 1044                                                 |
| 1880            | 59                | 950         | 1009          | 16,10                                 | 1112                                                 |
| B. 1882         | 66                | 1829        | 1895          | 27,71                                 | 617                                                  |
| _ 1885          | 90                | 1493        | 1583          | 16,58                                 | 831                                                  |
| <b>B.</b> 1890  | 152               | 1823        | 1975          | 11,99                                 | 799                                                  |
| G. 1875         | 60                | 1520        | 1580          | 25,33                                 | 612                                                  |
| G. 1882         | 57                | 1769        | 1826          | 31,03                                 | 641                                                  |
| G. 1890         | 152               | 1222        | 1374          | 8,04                                  | 1149                                                 |

Da alle Berliner Brauereien eigene Mälzereien haben, kann man die Zahlen einfach für die Entwickelung der Brauerei benutzen. Wie überall war im mittelalterlichen Berlin das Bierbrauen ein Teil der Hauswirtschaft, doch beschloß schon 1571 der Rat der Stadt, um den hieraus resultierenden Mißständen entgegenzutreten, daß von nun an aus gemeinen Häusern und Buden keine Brauhäuser mehr gemacht und die vorhandenen nicht vergrößert werden durften. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurden in

Berlin 426 Braustellen gezählt, die mit der Ausdehnung des Braugewerbes schnell abnahmen (1800: 85). ganz überwiegend obergäriges Bier gebraut; 1784 Nicolai neben den vielen Brauereien für Braunbier und dessen Unterart, dem Kufenbier oder Kofent, und für Weissbier 3 Brauereien für Mannheimer und 1 für "engländisches" Bier an. Um die Wende des Jahrhunderts wurde Berlin als Hauptsitz der Brauerei bezeichnet (s. Verhältnis zur Bevölkerung) und 8 Biersorten von Bratring namhaft gemacht. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts lieferten die 12 Weiß- und 18 Braunbierbrauereien im ganzen 145 355 t Bier, gehörten also trotz der höheren Arbeiterzahl, die sie beschäftigten, mit 4 bis 5000 t Jahresproduktion noch durchaus dem Kleingewerbe an. Daneben brauten sich noch viele Familien den Haustrunk selbst im Kochkessel, zumal hierauf keine Steuer lag. In den nächsten Jahrzehnten drang der Großbetrieb ein, indem er sich zuerst der Produktion des untergärigen Bieres bemächtigte, was sich auch darin zeigt, daß 1883 von 21 Brauereien für untergäriges Bier 13, also 2/8, von 35 für obergäriges Bier 3, also nur 1/12, Aktiengesellschaften waren. Bei dem rapiden Anwachsen des Konsums anfangs der 70er Jahre ging die Qualität zurück, wie der drastische Name "Dividendenjauche" zeigt; die Berliner Biererzeugung nahm ab, während die Einfuhr von fremdem Bier stieg. Es bestanden in Berlin an Brauereien:

| Jahr | ober-<br>gärige |             |    | mit Jahres-<br>produktion | Gesamt-<br>produktion | also für<br>1 Brauerei |
|------|-----------------|-------------|----|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1846 | 30              | 145 355 t   | _  | _                         | 145 355 t             | 4846 t                 |
| 1875 | 25              | 695 540 t   | 20 | 1 192 917 t               | 1888457 t             | 41 965 t               |
| 1877 | 25              | 783 151 t   | 22 | 913 398 t                 | 1 696 5 <b>49</b> t   | 36 096 t               |
| 1882 | 35              | 641 611 t   | 21 | 1 219 026 t               | 1860637 t             | 33 <b>226</b> t        |
| 1890 | (69)*           | 1 037 913 t | ?  | 2044 118 t                | 3 082 031 t           | 44 667 t               |
| 1895 | (73)*           | 1 259 996 t | ?  | 2 656 252 t               | 3 916 248 t           | 53 647 t               |

Seit 1890 finden sich nur die Gesamtzahlen\* aller Brauereien. Diese Tabelle zeigt einerseits die Verschiedenheit der Entwickelung bei der Brauerei von obergärigem und von untergärigem Bier, und andererseits, dass nach mehrfachen Schwankungen seit dem Beginn der 80 er Jahre das untergärige Bier gesiegt hat (doppelt so starke Produktion), und dass in beiden Zweigen der Brauerei der vollendete Grossbetrieb herrscht. Seit dem Beginn der 80 er Jahre existierte infolge der Erkenntnis von der chemischen Beschaffenheit der Hefe und ihrer Zuchtung eine rationelle Brauerei, deren Vorteile natürlich zuerst der Grossbetrieb ausnutzte. In derselben Zeit, wo sich der Großbetrieb durchsetzte, wurde Berlin aus einer biereinführenden zu einer bierausführenden Stadt. (Die Mehrausfuhr betrug 6758000 kg im Jahre 1895.) Die Überlegenheit des Großbetriebes auf technischem Gebiet leuchtet ohne weiteres ein. Die großen Berliner Brauereien mit ihren 400 bis 700 Arbeitern haben nicht nur in der eigentlichen

Brauerei eine weitgehende Arbeitsteilung eingeführt, sondern sich auch früher selbständige Betriebe, wie die Fasböttcherei u. s. w., angegliedert. Durch das Bierausfahren, das sich viele Meilen weit in die Umgegend von Berlin erstreckt, werden allmählich sogar die Provinzialbrauereien erdrückt. Auch scheinbar kleine Nebensachen, wie das Aufkommen des Flaschenbieres mit und ohne Patentverschlus und dessen Verschleiß durch die Materialund Grünkramhändler, brachten den Großbrauereien Vorteile. Übrigens hat gerade das Flaschenbier zur Zurückdrängung des Branntweingenusses zu Gunsten des Bierkonsums in der Berliner Arbeiterschaft beigetragen. Es wurden pro Kopf der Berliner Bevölkerung konsumiert:

|                                   | 1885   | 1890   | 1895     |
|-----------------------------------|--------|--------|----------|
| an Bier                           | 171,78 | 199,93 | 226,32 1 |
| an Branntwein, Spiritus und Essig | 18,83  | 10,88  | 8,59  kg |

Infolge ihrer großen Kapitalkraft haben die Großbrauereien zahlreiche eigene Restaurationen aller Größen in Berlin (Schultheiß, Patzenhofer) errichtet und in Betrieb genommen: ja durch ihr weitgehendes Kreditgeben (sogar Mobiliarleihen) gehört ihnen thatsächlich ein noch erheblich größerer Teil der kleinen und großen Gastwirtschaften, wodurch den kleinen Brauereien der Kundenkreis stark geschmälert ist. Gerade in der Brauerei ist die Verwendung kaufmännischer und technischer Hülfskräfte für den Großbetrieb charakteristisch, man zählte derartige Angestellte:

| 1871      | 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|-----------|------|------|------|------|
| <b>56</b> | 109  | 138  | 211  | 307  |

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern                                | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter             |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|                                      | 0   1/5   6/10   11/20   21/50   über<br>50           | 0 1'5   6/10   11/20 21/50   über 50                  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |

| Jahr | Es sine | d Pe<br>m | ersone<br>it | n thätig in<br>Arbeite |          | r 100 Per<br>ig in Betr<br>Arbeit |       |        |
|------|---------|-----------|--------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------|
|      | 0       |           | 1/5          | über 5                 | zusammen | 0                                 | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         |           | 17           | 1563                   | 1580     |                                   | 1,08  | 98,92  |
| 1882 | _       | ,         | 36           | 1866                   | 1902     |                                   | 1,89  | 98,11  |
| 1890 | 73      | '         | 146          | 1155                   | 1374     | 5,31                              | 10,63 | 84.06  |
|      | l       |           |              | 1                      | 1        |                                   |       | I      |

Dass sich diese starke und schnelle Umbildung des Brauereigewerbes so geräuschlos und vom Publikum unbeachtet vollziehen konnte, lag an der eigenartigen Praxis, welche die großen Betriebe im Auskaufen der kleinen befolgt haben. Als Rentner haben diese keine Veranlassung, sich gleich den sonst depossedierten Handwerkern gegen den Großbetrieb zu erregen. werden sich 1890 noch häufig als Brauereibesitzer eingetragen haben und haben hierdurch die hohe Zahl der Brauereien ohne Personal mit veranlasst, die zum Teil auch auf die Eintragungen mehrerer Direktoren bei einer Aktiengesellschaft zurückgehen dürften; nach den Steueraufstellungen bestanden nur 68 Brauereien in Berlin, während die Volkszählung 152 Brauereibesitzer fand. Überhaupt ist die Statistik von 1890 für die Brauerei recht mangelhaft, so giebt sie in den größten Betrieben mit mehr als 50 Personen nur 616 Arbeiter (44,83 % aller) an, während die 3 größten Berliner Brauereien allein zusammen über 1200 Arbeiter beschäftigten. Auf die seit 1870 auftretende, seitdem sehr gestiegene Verwendung von Malzsurrogaten in der Berliner Brauerei sei wenigstens hingewiesen; sie betrugen 1883 0,81 0.0 und 1890 2,36 % des gebrauchten Getreides.

#### 9. Branntweinbrennerei.

Die Tabellen umfassen die Branntweinfabrikation und die Destillation. Der Branntwein, am Ausgang des Mittelalters nur ein Luxusgegenstand, wurde zu Beginn der Neuzeit mit der Erfindung seiner Gewinnung aus Getreide zu einem allgemeinen Genussmittel. Der Zustand, dass sich jede Wirtschaft ihren Branntweinbedarf selbst brannte, bestand bis 1750 etwa uneingeschränkt in Berlin und ging dann infolge des Aufkommens eines selbständigen Brennereigewerbes zurück, wie sich dies aus einer Aufstellung über die Brenner und die Blasen ergiebt, also der primitiven Destillierapparate, wodurch man über dem Herdfeuer den Alkohol in immer reinerer und konzentrierterer Form herstellte.

| In Berlin bestanden | 1722 | 1730 | 1750 | 1770        | 1780 | 1790 | 1801 |
|---------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| Blasen              | 429  | 476  | 569  | <b>4</b> 71 | 389  | 372  | 289  |
| Branntweinbranner   |      |      | 90   | 2           | 59   | 9    | 95   |

Das Gewerbe trat in Berlin gleich in der Zweiteilung auf, die sich bis heute erhalten hat, den Branntweinbrennern und den Destillateuren, die aus dem Halbfabrikat die einzelnen Schnapssorten herstellen. Die Branntweinbrennerei im großen scheint in Berlin durch die Franzosen eingeführt worden zu sein; die beiden, von Nicolai als "für einen Fremden wohl sehenswert" empfohlenen größten Brennereien gehörten französischen Besitzern. Mit dem steigenden Konsum nahm die Branntweinbrennerei rapid zu, sodaß man 1819 in Berlin bereits 130

Digitized by GOOGLE

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1755            | 210               | _           | 210           |                                                    | _                                                    |
| 1765            | 228               |             | 228           |                                                    | _                                                    |
| 1784            | 201               | _           | 201           | l _                                                |                                                      |
| 1801            | 245               | ?           | 3             | _                                                  |                                                      |
| 1810            | 257               | 199         | 456           | 0,73                                               | 357                                                  |
| 1813            | 305               | 3           | ?             | 3                                                  |                                                      |
| 1816            | 303               | ?           | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1819            | 254               | ?           | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1846            | 94                | 265         | 359           | 2,81                                               | 1108                                                 |
| 1849            | 102               | 345         | 445           | 3,36                                               | 923                                                  |
| 1852            | 107               | 350         | 457           | 3,27                                               | 922                                                  |
| 1855            | 106               | 324         | 430           | 3,05                                               | 1006                                                 |
| 1858            | 109               | 266         | 375           | 2,44                                               | 1223                                                 |
| 1861            | 92                | 357         | 449           | 3,88                                               | 1219                                                 |
| 1867            | 207               | 98          | 305           | 0,47                                               | 2503                                                 |
| _ 1871          | 296               | 151         | 447           | 0,51                                               | 1848                                                 |
| B. 1875         | 496               | 94          | 590           | 0,19                                               | 1639                                                 |
| _ 1880          | 751               | 273         | 1024          | 3,63                                               | 1096                                                 |
| <b>B</b> . 1882 | 755               | 884         | 1639          | 1,17                                               | 6205                                                 |
| 1885            | 790               | 325         | 1115          | 0,41                                               | 1180                                                 |
| B. 1890         | 635               | 381         | 1016          | 0,60                                               | 1554                                                 |
| G. 1875         | 469               | 705         | 1174          | 1,50                                               | 824                                                  |
| G. 1882         | 130               | 660         | 790           | 5,08                                               | 1484                                                 |
| G. 1890         | 635               | <b>79</b> 5 | 1430          | 1,25                                               | 1104                                                 |

größere Brennereien zählte. Nachdem es durch den Pistoriusschen Brennapparat gelungen war, dem Kartoffelspiritus den fuseligen Geschmack zu nehmen, kam die Kartoffelbrennerei, durch Exportvergütung noch begünstigt, immer mehr in Aufnahme. Gleichzeitig hiermit vollzog sich die zweite Umbildung der Brennerei zu einem Nebengewerbe der Landwirtschaft. So kam es, dass 1846 nur 3 und 1870 gar nur noch 2 Brennereien in Berlin existierten. Es entstand dann für Berlin in der schnell zunehmenden Spritfabrikation eine neue Branntweingroßindustrie, welche die Branntweinerzeugnisse der landwirtschaftlichen Brennereien entfuselt und als Feinsprit mit 96 bis 98 % Alkohol verkauft. Dieser rektifizierte fuselfreie Sprit, von dem ein Apparat täglich 120 000 l liefert, hat allmählich eine große Verbreitung erlangt und hat, seitdem er dem reinen Alkohol so nahe kommt, in vielen Industrieen, z. B. Lackfabrikation, Parfümerie u. a., auch als Spiritusglühlicht Verwendung gefunden. "Berliner Sprit" ist heute ein bedeutender Ausfuhrartikel, der nach Frankreich, Italien, England u. a. O. geht. Die große Zahl der technischen und kaufmännischen Angestellten zeigt die Bedeutung der Spritfabrikation:

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|
| 113  | 130  | 166  | 128  |

In der eigentlichen Branntwein- und Likörfabrikation hat stets der kleinere Betrieb das Feld behauptet, insofern früher die kleinen Destillateure und heute viele Schankwirte sich die einzelnen Likör- und Schnapssorten durch Zusetzen von Zucker, aromatischen pflanzlichen Extrakten u. a. m. bereiten. Jeder kleine Budiker in Berlin pflegt seinen Kunden von Zeit zu Zeit einen ganz neuen Schnaps mit wunderbarem Namen vorzusetzen. Daneben bestehen natürlich auch einige größere Likörfabriken.

| Jahr                                              | Be                      | triebe                        | mit            |       | Arbei       | tern                   | Unter 100 Betrieben beschäftiger |                                  |       |              | Ü                    |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|----------------------|----------------------------|
|                                                   | 0                       | 1/5                           | 6/10           | 11/20 | 21/50       | übe <del>r</del><br>50 | 0                                | 1/5                              | 6/10  | 11/20        | 21/50                | über<br>50                 |
| 1875<br>1880 <sup>1</sup><br>1882<br>1885<br>1890 | 516<br>11<br>544<br>344 | 443<br>  92<br>  228<br>  265 | 16<br>11<br>15 | 6 7   | 9<br>1<br>4 | 26<br>294<br>2<br>—    | 63,70<br>8,46<br>68,86<br>54,18  | 94,46<br>70,77<br>28,86<br>41,73 | 12,31 | 0,76<br>1,10 | 6,92<br>0,13<br>0,63 | 5,54<br>36,30<br>1,54<br>— |

| Jahr | Es sind | Persone mit | n thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |
|------|---------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5         | über 5                 | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 646         | <b>52</b> 8            | 1174                                                      |       | 55,03 | 44,97  |
| 1882 | 11      | 311         | 475                    | 797                                                       | 1,38  | 39,02 | 59,60  |
| 1890 | 344     | 712         | 374                    | 1430                                                      | 24,06 | 49,79 | 26,15  |

# 10. Wein- und Essigfabrikation.

Der Charakter dieser Gruppe wird in früherer Zeit ausschließlich und in den letzten Jahrzehnten noch ganz überwiegend durch die Essigfabrikation bedingt. Die Weinfabrikation konnte in Berlin naturgemäß keinen Boden haben, oder doch nur soweit sie sich mit der Verwässerung oder sonstigen Verbesserung des Weines abgiebt. Die erste Obstweinfabrik wurde 1861 mit 5 Arbeitern gezählt; 1875 waren es 8 mit 29 und 1882 12 mit 51, darunter 2 mit 16 Arbeitern. Die kleinsten Betriebe dürften auf die Weinküperei zu verrechnen sein, deren bereits 1784 in Berlin 15 neben 4 Weinmeistern aufgeführt wurden. Die Fabrikation von Chinaweinen, Pepsin- und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliesslich XIV 10: Essig- und Weinfabrikation.

sonstigen medizinischen Weinen hat in Berlin eine Stätte; es lässt sich indes nicht mit Sicherheit angeben, ob sie von der Statistik hierher oder zur pharmazeutischen Industrie gerechnet ist.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige       | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1784            | 287               |                 | 28            | ?                                                  | 5 179                                                |
| 1801            | 15                | 35              | 50            | 2,33                                               | 3 460                                                |
| 1810            | $\tilde{21}$      | 30              | 51 .          | 1,42                                               | 3 196                                                |
| 1813            | 7                 | 13              | 20            | 1,85                                               | 8 329                                                |
| 1840            | l i               | 2               | 3             | 2,00                                               | 109 564                                              |
| 1846            | 2                 | 4               | 6             | 2,00                                               | 66 295                                               |
| 1849            | 6                 | 12              | 18            | 2,00                                               | 22 818                                               |
| 1852            | 13                | $\overline{23}$ | 36            | 1,76                                               | 11 699                                               |
| 1855            | 14                | 34              | 48            | 2,42                                               | 9 014                                                |
| 1858            | 15                | 31              | 46            | 2,06                                               | 9 970                                                |
| 1861            | 12                | 42              | 54            | 3,50                                               | 10 140                                               |
| 1867            | 25                | 10              | 35            | 0,40                                               | 20 070                                               |
| 1871            | 35                | 16              | 51            | 0,45                                               | 16 195                                               |
| <b>B</b> . 1875 | 26                | 119             | 145           | 4,53                                               | 6 668                                                |
| 1880            | 39                | 171             | 210           | 4,38                                               | 5 344                                                |
| B. 1882         | 40                | 145             | 185           | 3,62                                               | 6 323                                                |
| 1885            | 41                | 203             | 244           | 4,95                                               | 5 391                                                |
| <b>B</b> . 1890 | 59                | 248             | 307           | 4,20                                               | 5 188                                                |
| G. 1875         | 23                | 35              | 58            | 1,52                                               | 16 670                                               |
| G. 1882         | 41                | 50              | 91            | 1,22                                               | 12855                                                |
| G. 1890         | 59                | 109             | 168           | 1,85                                               | 9 398                                                |

| Jahr                         | Betı           | ieb | e mit                |   | A     | rb | eitern        | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                        |                       |                          |
|------------------------------|----------------|-----|----------------------|---|-------|----|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                              | 0              |     | 1/5                  |   | 6′10  | 1  | 11′20         | 0                                         | 1/5                                    | 6/10                  | 11/20                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 24<br>22<br>34 | :   | 21<br>14<br>12<br>18 | I | 3 5 5 | !  | $\frac{2}{2}$ | 58,54<br>53,66<br>57,63                   | 91,30<br>  34,15<br>  29,27<br>  30,51 | 7,31<br>12,20<br>8,47 | 8,70<br><br>4,87<br>3,39 |

| Jahr | Es sin | d Pe | rsone: | n thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |   |       |        |  |
|------|--------|------|--------|------------------------|-------------------------------------------------|-------|---|-------|--------|--|
|      | 0      |      | 1/5    | über 5                 | zusammen                                        | 0     | ł | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |        |      | 42     | 16                     | 58                                              |       |   | 72,42 | 27,58  |  |
| 1882 | 24     |      | 43     | 23                     | 90                                              | 26,67 | 1 | 47,78 | 25,55  |  |
| 1890 | 34     | !    | 61     | 73                     | 168                                             | 20,24 | 1 | 36,31 | 43,45  |  |

Die Essigfabrikation tritt 1784 zuerst in Berlin als besonderes Gewerbe auf, wo 4 Arten genannt werden: 6 Bieressig-, 4 Weinessig-, 3 Fruchtweinessig- und 3 Essigbrenner. Nach dem Edikt vom 26. Juli 1782 durfte jeder Essigfabrikant nur eine Art Essig fabrizieren und mußte seine Fabrikationsart auf einer Tafel anschlagen. Als die Schnellessigfabrikation mittels Essigbildnern erfunden war, nahmen die Betriebe größeren Umfang an, um sich aber bis heute stets in bescheidenen Grenzen zu halten. Erst seitdem man aus Holzessig Essigsäure herstellt und diese durch Aromatisieren (Kräuteressig) und Färben zu Speiseessig gestalten kann, scheinen größere Betriebe aufzukommen, doch waren 1890 nur ½ (20,24 %) aller Personen in Geschäften mit 11 und mehr Arbeitern thätig. Die Entwickelung der Betriebsgrößen in der Gesamtgruppe zeigen die zwei unteren Tabellen auf Seite 153.

#### 11. Tabaksindustrie.

Die Produktionsform der Tabaksindustrie ist in hohem Maße durch steuerliche Eingriffe beeinflusst worden. Der Tabaksgenuss, der im 30 jährigen Kriege durch englische und holländische Soldaten in Deutschland bekannt geworden war, hatte sich trotz vieler Proteste schnell so verbreitet, dass er bald als ergiebige Steuerquelle erschien. Nachdem in Preußen von 1719 bis 1724 das Monopol bestanden hatte, wurde es 1766 von neuem eingeführt, indem zunächst 1765 eine Compagnie alle Tabaksmanufakturen gegen Pacht übernahm, aber im folgenden Jahre wegen Zahlungsunfähigkeit dem Staat gegen Garantierung einer Jahresdividende von 10 % übertrug. Die staatliche Generaltabaksadministration in Berlin leitete den inländischen und ausländischen Tabaksverkauf (356 Distributeure 1789), sie ließ den Tabak durch autorisierte Manufacturiers in zwei Sälen (einer für Rauchund einer für Schnupftabak) und in deren Wohnungen herstellen, wodurch die bislang selbständigen Tabaksspinner zu Hausindustriellen oder Arbeitern wurden. 1781 fiel das Monopol, um, von dem Versuch aus dem Jahre 1797 abgesehen, seitdem nur in Entwürfen wiederzukehren. Aber erst nach Ablauf der alten Konzessionen zu Anfang unseres Jahrhunderts wurde das Gewerbe allgemein zugänglich. Neben einzelnen kleinen Betrieben entstanden nun Fabriken, die das Hauptgeschäft in der Hand hielten: 1801 37 Selbständige mit 27 Abhängigen und 10 Fabriken mit 301 Arbeitern. 1806 brachten die einrückenden spanischen Truppen die ersten Cigarren nach Berlin; aber da die Herstellung von Cigarren 30-40 mal so teuer ist wie die von Rauchtabak, so dauerte es noch ein halbes Jahrhundert, bis die Cigarre die Pfeife zu verdrängen begann. Diese Konsumwandlung war dem Großbetrieb günstig; so konnte er, um nur Nebensächliches anzuführen, z. B. die erforderlichen Cigarrenkisten in

| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500           |                   |             | 1 00          | 0.04                                               | 1000                                                 |
| 1729           | 29                | .7          | 36            | 0,24                                               | 1989                                                 |
| 1730           | 20                | 17          | 37            | 0,85                                               | 1956                                                 |
| 1755           | 77                | 88          | 165           | 1,14                                               | 768                                                  |
| 1765           | 75                | 91          | 166           | 1,21                                               | 754                                                  |
| 1784           | 64                | 51          | 115           | 0,79                                               | 1261                                                 |
| 1801           | 47                | <b>32</b> 8 | 375           | 6,97                                               | 461                                                  |
| 1810           | 41                | 114         | 155           | 2,78                                               | 1051                                                 |
| 1813           | 38                | 95          | 133           | 2,50                                               | 1253                                                 |
| 1816           | 40                | 111         | 151           | 2,77                                               | 1309                                                 |
| 1819           | 39                | ?           | 3             | , ,                                                | 3                                                    |
| 1840           | 5                 | 123         | 128           | 24,60                                              | 2568                                                 |
| 1843           | 13                | 485         | 498           | 37,30                                              | 702                                                  |
| 18 <b>46</b>   | 105               | 1134        | 1239          | 10,80                                              | 321                                                  |
| 1849           | 171               | 1584        | 1755          | 9,26                                               | 234                                                  |
| 1852           | 171               | 1868        | 2039          | 10,92                                              | 207                                                  |
| 1855           | 208               | 2241        | 2449          | 10,77                                              | 177                                                  |
| 1858           | 259               | 2451        | 2710          | 9,46                                               | 180                                                  |
| 1861           | 97                | 2308        | 2405          | 23,79                                              | <b>228</b>                                           |
| 18 <b>67</b>   | 368               | 2124        | 2492          | 5,77                                               | 282                                                  |
| 1871           | 345               | 3018        | 3363          | 8,74                                               | 246                                                  |
| B. 1875        | 685               | 2337        | 3022          | 3,41                                               | 320                                                  |
| 1880           | 751               | 1782        | 2533          | 2,37                                               | 443                                                  |
| B. 1882        | 983               | 2811        | 3794          | 2,85                                               | 312                                                  |
| 1885           | 695               | 2067        | 2762          | 2,97                                               | 476                                                  |
| B. 1890        | 777               | 1857        | 2634          | 2,44                                               | 599                                                  |
| G. 1875        | 643               | 2842        | 3485          | 4,42                                               | 277                                                  |
| G. 1882        | 973               | 2125        | 3098          | 2,18                                               | 384                                                  |
| <b>G.</b> 1890 | 777               | 3261        | 4038          | 4,19                                               | 391                                                  |

angegliederten Nebenbetrieben für sich sehr billig durch Maschinen herstellen. Die seit 1828 bestehende, den Anbau besserer Qualitäten begünstigende Flächensteuer machte die deutsche und damit auch die Berliner Industrie zum Export fähiger. Um 1870 bestanden in Berlin 12 Fabriken mit 100 bis 300 und 50 mit 30 bis 70 Arbeitern. Daneben gab es noch zahlreiche Kleinbetriebe, die indes meist nur "Uckermärker" für den Lokal-bedarf fabrizierten, während das Exportgeschäft in den Händen des stetig vordringenden Großbetriebes lag. Diese Entwickelung wurde 1879 durch Einführung der Gewichtssteuer unterbrochen, wodurch sich die Steuerbelastung für 100 kg Tabak von 4 auf 44 Mark steigerte. Die nächste Folge für die großen Geschäfte war, da der Absatz nach dem Auslande litt, eine starke Einschränkung des Betriebsumfanges. 1882 zählte die Berufsstatistik um 1/3 mehr Tabakarbeiter wie die Gewerbestatistik, während es sonst der Natur des Gewerbes nach umgekehrt ist; dabei war gegenüber 1880 schon eine gewisse Erholung eingetreten, wie auch ein Teil der Arbeitslosen zu Hausindustriellen geworden war. Die kleinen Betriebe, außerdem noch im Lokalmarkt durch die

Konkurrenz der großen bedrängt, gingen größtenteils ein oder wurden zu Hausindustriellen. Die Fabrikation der gewöhnlicheren Sorten ging so in Berlin ein und zog in die Umgegend Berlins, nach Finsterwalde, Schwedt, Brandenburg, Trebbin u. s. w.; infolgedessen musste das Verhältnis zur Bevölkerung von 277 (1875) auf 384 (1882) abnehmen. Um durch Herabsetzung der Produktionskosten die Steuerlast wettzumachen, gingen die großen Geschäfte mehr und mehr zur hausindustriellen Betriebsweise über oder bedienten sich auch der überaus wohlfeilen Gefangenenarbeit; 1882 wurden in 60 Betrieben 340 Personen in der Hausindustrie und 561 in Gefangnissen beschäftigt. Im letzten Jahrzehnt begann die Cigarette trotz ihres höheren Preises der Cigarre das Terrain streitig zu machen. Die beinahe selbstthätigen Cigarettenmaschinen liefern 60 bis 100 000 Stück, während ein geschickter Arbeiter etwa 1000 bis 2500 anfertigt. Die Zunahme der Betriebe über 5 Arbeiter bis 1890 dürfte hierauf zu verrechnen sein; beschäftigten doch die 8 Betriebe mit über 50 Arbeitern 54,53 % aller Personen.

| Jahr                                 | Ве                       |                                |                | ••••     |                   |                           | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |     |      |              |                      |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                            | 6/10           | 11/20    | 21/50             | ü <b>ber</b><br>  50      | 0                                         | 1/5 | 6/10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 415<br>464<br>308<br>468 | 566<br>  442<br>  325<br>  262 | 32<br>25<br>23 | 15<br>12 | 30<br>  10<br>  4 | 77<br>336<br>5<br>12<br>8 | 55,26<br>47,69<br>44,32<br>60,23          |     | 3.29 | 2,16<br>1,54 | 3,08<br>1,44<br>0,52 | 11,98<br>44,74<br>0,51<br>1,73<br>1,03 |

| Jahr | Es sind     | Personen<br>mit | thätig in<br>Arbeiter | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |  |
|------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0           | 1/5             | über 5                | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |             | 1027            | 2458                  | 3485                                                      |       | 29,47 | 70,53  |  |
| 1882 | 464         | 1352            | 1347                  | 3163                                                      | 14,67 | 42,74 | 42,59  |  |
| 1890 | <b>46</b> 8 | 820             | 2750                  | <b>40</b> 38                                              | 11,59 | 20,31 | 68,10  |  |

Da man die Betriebe mit weniger als 6 Arbeitern größtenteils als hausindustrielle ansehen kann, so kommen 94 % auf diese Produktionsform. Die Zahl der Beamten mußte mit der Auflösung der Fabriken in die Hausindustrie natürlich zurückgehen:

1871 1875 1882 1885 1890 45 154 131 42 54

Die Frauenarbeit hatte schon zur Zeit des Fabriksystems eine große Ausdehnung, hat aber seither noch erheblich zugenommen, da gerade verheiratete Frauen, um bei ihren Kindern bleiben zu können, hausindustrielle Thätigkeit bevorzugen, zumal solche, bei der größere Kinder schon frühzeitig mithelfen können. Die für die Erfassung der Heimarbeit fast völlig versagenden Angaben zählen in der Tabaksindustrie thätige Frauen:

1867 1871 B. 1875 G. 1875 1880 B. 1882 G. 1882 1885 1890 297 592 872 1131 173 918 973 (383) (207)

Thatsächlich sind viel mehr Frauen beschäftigt; im Tabakarbeiterstreik von 1896 waren bei 120 Firmen, die zuerst die Arbeiterforderungen bewilligten, 440 männliche und 477 weibliche Arbeiter thätig.

#### VII.

# Textilindustrie.

### 1. Gesamtgruppe.

Die Textilindustrie gehört zu den wichtigsten Zweigen der gesamten Volkswirtschaft und wurde demgemäß von der merkantilistischen Gewerbepolitik besonders stark bevorzugt. ging zuerst von allen Gewerben zum Großbetrieb (Hausindustrie) über; als in Preußen zum erstenmal die aufkommende Großindustrie auf die Staatsleitung Einfluss erlangte, waren ihre Vertreter die rheinischen Textil- und Metallindustriellen; der Centralverband deutscher Industrieller besteht heute noch überwiegend aus Vertretern der Metall- und Textilbranchen. industrie ist daher auch das volkswirtschaftlich meist untersuchte Gewerbe, dessen Entwickelungsgang vom Handwerk durch den Verlag zur Fabrik früher vielfach sogar für den typischen gehalten wurde. Trotzdem kann diese große Industrie, die über hundert Jahre der wichtigste Teil des Berliner Gewerbes war, in diesen Studien nicht übergangen werden, wenngleich es nur darauf ankommen kann, die besonderen, für Berlin charak-teristischen Verhältnisse hervorzuheben. Im Gegensatz zu den anderen Gewerbegruppen muss dabei der Schwerpunkt auf das 18. Jahrhundert fallen, in dem die Blüte dieser damals mächtigsten Berliner Industrie liegt, die heute bis auf spärliche Reste aus Berlin verschwunden ist. Die statistischen Angaben sind unvollkommen und mangelhaft; Angaben über Spindeln und Webstühle wechseln mit Arbeiterzahlen ab; die Gruppe der "nichtgenannten Webereien und Spinnereien" ist sehr zahlreich; durch die amtlich vorgeschriebene Zerreißung zusammengehöriger Betriebe, z. B. in Appretur und Weberei, sind manche Doppelzählungen entstanden, wenn auch in Berlin weniger als anderwärts; namentlich aber ist der zwiespältige Charakter der Statistik zu erwähnen, indem man teils die einzelnen Stoffe durch den ganzen Verarbeitungsprozess hindurch versolgte, also erst die ganze Seidenindustrie, dann die ganze Wollindustrie nahm u. s. w., teils aber sie sozusagen vertikal nach den verschiedenen Arbeitsprozessen zerschnitt und so die ganze Spinnerei, dann die ganze Weberei u. s. w. zusammenfaste.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige       | Selbstthätige   | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1712            | 119               | 366             | 585             | 3,08                                               | 101                                                 |
| 1729            | 892               | 899             | 1 791           | 1,01                                               | 40                                                  |
| 1730            | 886               | 1 017           | 1 903           | 1,15                                               | 38                                                  |
| 1755            | 5 261             | 2 964           | 8 225           | 0,56                                               | 15                                                  |
| 1765            | 3 683             | 3 448           | 7 131           | 0,94                                               | 18                                                  |
| 1784            | 7 683             | 6 014           | 13 697          | 0,78                                               | 11                                                  |
| 1801            | 3 433             | 17 151          | 20 584          | 5,00                                               | 8                                                   |
| 1810            | 7 132             | 2 523           | 9 655           | 0,35                                               | 17                                                  |
| 1813            | 22 370            | 1 341           | 23 711          | 0,06                                               | 7                                                   |
| 1816 -          | 6 522             | 1 703           | 8 225           | 0,26                                               | 24                                                  |
| 1846            | 6 485             | 10 663          | 17 148          | 1,64                                               | 23                                                  |
| 1849            | 2 858             | 16 534          | 19 392          | 5.78                                               | 21                                                  |
| 1852            | 3 051             | 14 582          | 17 633          | 4,78                                               | 24                                                  |
| 1855            | 3 068             | 15 608          | 18 676          | 5,09                                               | . 23                                                |
| 1858            | 2 666             | 17 607          | 20 273          | 6,60                                               | 23                                                  |
| 1861            | 2 576             | 19 223          | 21 799          | 7,46                                               | 25                                                  |
| 1867            | 2317              | 6 853           | 9 170           | 2,96                                               | 77                                                  |
| 1871<br>P 1975  | 2 800             | 10 991          | 13 791<br>8 653 | 3,92                                               | 60<br>112                                           |
| B. 1875<br>1880 | 3 009<br>2 203    | 5 644<br>5 963  | 8 166           | 1,88<br>2,71                                       | 137                                                 |
| B. 1882         | 2 205<br>4 984    | 3 903<br>11 831 | 16 815          | 2,71<br>2,35                                       | 69                                                  |
| 1885            | 3 577             | 7 567           | 11 144          | 2,33<br>2,12                                       | 118                                                 |
| B. 1890         | 8 177             | 5 978           | 9 155           | 1,88                                               | 172                                                 |
| G. 1875         | 2 766             | 10 664          | 18 430          | 3,86                                               | 72                                                  |
| G. 1882         | 4 827             | 12 348          | 17 175          | 2,56                                               | <b>68</b>                                           |
| G. 1890         | 3 177             | 28 009          | <b>31 186</b>   | 8,82                                               | 51                                                  |
| r. 1867         | 2 317             | 8 587           | 10 904          | 3,71                                               | 63                                                  |
| г. 1871         | 2 800             | 13 164          | 15 964          | 4,70                                               | 52                                                  |
| r. 1875         | 3 009             | 7 443           | 10 452          | 2,47                                               | 93                                                  |
| r. 1880         | 2 203             | 8 339           | 10 542          | 3,78                                               | 106                                                 |
| r. 1885         | 3 577             | 9 855           | 13 432          | 2,48                                               | 98                                                  |
| r. 1890         | 3 177             | 8 497           | 11 674          | 2,67                                               | 135                                                 |

Die Berliner Weberei und Spinnerei erreichten durch die niederländische Einwanderung im 16. Jahrhundert eine ziemliche Blüte, die aber vom 30 jährigen Kriege geknickt wurde. Mit dem Zuströmen der Réfugiés und namentlich nach der großen Textilkrise zu Anfang des 18. Jahrhunderts begann die energische und anhaltende Thätigkeit der preußischen Könige, die Textilindustrie durch alle dem Staat zu Gebote stehenden Mittel zu fördern. Diese Politik ist im allgemeinen bereits oben besprochen und

wird bei den einzelnen Gewerben hier noch zu belegen sein. Wie man aber auch diese Politik beurteilen mag, jedenfalls ge-lang es ihr, aus einem darniederliegenden Gewerbe, das den heimischen Konsum nicht decken konnte, eine blühende Exportindustrie mit Verzweigungen in verschiedene Branchen zu schaffen: 1712 entfiel in Berlin auf 101, 1813 auf 7 Einwohner 1 in der Textilindustrie Thätiger. Diese mächtige Industrie wurde mit geringen Ausnahmen von kaufmännischen Verlegern geleitet, sodass äußerlich der handwerksmäsige Charakter bestehen blieb. Allerdings hatten die meisten Beschäftigten nur ein "sehr mäßiges Einkommen" 1, da diese Industrie für eine Großstadt schon nicht mehr geeignet war. Eine Erniedrigung der Produktionskosten durch Herabsetzung der Arbeitslöhne bei der folgenden Krisis war daher ausgeschlossen. Überhaupt stand diese ganze Industrie bei den vielen künstlichen Stützen, deren sie gewohnt war, nicht auf festen Füßen, sodaß sie der überlegenen englischen Konkurrenz nicht gewachsen war. Während der Kontinentalsperre blühten einige Zweige, wie die Seidenindustrie, noch tippiger auf, aber nach 1815 erfolgte in allen Branchen. mit wenigen Ausnahmen, ein rapider Rückgang, zumal die Einführung der Maschinen in Berlin sich nur sehr langsam durchsetzte. Diejenigen Zweige, die sich, wie die Kattundruckerei, der modernen Technik schnell zu bedienen wussten, hatten relativ wenig zu leiden; waren dies doch auch meist diejenigen, in denen schon das Fabriksystem bestanden hatte, während andere Zweige mit den großen Verlagsinstituten fast wie weggeblasen waren. In ihnen setzte sich die schon im 18. Jahrhundert angestrebte Hinausverlegung der Berliner Textilindustrie schnell durch (Spinnerei, Wollindustrie u. a.). Der ausländische Markt wurde von den Engländern in Beschlag genommen, die Aufnahmefähigkeit des inländischen war durch die Kriege und deren Gefolgschaft sehr geschwächt und wurde zum Teil mit englischen Waren überschwemmt. Nach der Gründung des Zollvereins hoben sich die meisten Zweige der Berliner Textilindustrie durch den Bau der Eisenbahnen, den Einfluss der entstehenden Konfektion u. a. m. langsam wieder bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts, obschon auch an die heimischen Konkurrenten in Rheinland, Schlesien, Sachsen mit dem Erzgebirge einzelne feinere und namentlich die meisten ordinäreren Waren verloren gingen. Der früher schon schwer empfundene Mangel in der Organisation der Berliner Textilindustrie, dass die einzelnen Arbeitsprozesse (Weben, Appretieren) in gesonderten Betrieben erfolgten, und die hieraus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Schilderung der Berliner Armenverhältnisse sagt der für diese Industrie so begeisterte Nicolai, daß die großen Stiftungen ohne die besonderen jährlichen Schenkungen nicht hinreichen würden "für die Armen einer so überaus großen und bevölkerten Stadt, deren hauptsächlichste Nahrung in Manufakturen besteht, in welchen die meisten Arbeiter nur ein sehr mäsiges Einkommen haben können".

resultierende Schwerfälligkeit der Industrie und Ungleichmäßigkeit ihrer Waren mußte ihre Konkurrenz sehr erschweren. So wurden die Textilgewerbe mit der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes u. s. w. zum zweiten Mal für Berlin zu teuer, zumal sie es nicht vermocht hatten, die rentable Produktion der kostbarsten Artikel an sich zu ziehen, sondern meist Mittelware herstellten. Infolgedessen zeigten sie seit den letzten 30 Jahren einen ständigen Rückgang in Berlin, der durch das Aufkommen neuer Zweige (Jutefabrikation u. a.) nur wenig beeinflußt wurde. Es dürfte jetzt kaum unter 200 Berlinern 1 in der Textilindustrie Thätiger sein.

Die rektifizierten Zahlen sind hier nicht verwertbar, weil seit dem Ende der 60 er Jahre in Berlin stets überschüssige Textilarbeiter vorhanden waren, die in anderen Berufen Beschäftigung fanden, sodass selbst die Angaben der Berufsstatistik noch zu hoch sein werden. Da die großen Berliner Firmen in Berlin vielfach nur ausgedehnte Verkaufshäuser, ihre Arbeiter und Fabriken aber in den Gegenden mit niedrigeren Produktionskosten haben, so umfassen die Zahlen der Gewerbestatistik Arbeiter, die zwar von Berliner Industriellen beschäftigt werden, aber mit der Berliner Einwohnerschaft nichts zu thun haben.

| Jahr                                 | Ве                           | triebe                  | mit        |                  | Arbei                 | tern                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                |              |                      |                      |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                            | 1/5                     | 6/10       | 11/20            | 21/50                 | über<br>50                   | 0                                         | 1/5            | 6/10         | 11/20                | 21 50                | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 1336<br>3575<br>2480<br>2186 | 904 <sub>1</sub><br>738 | 118<br>129 | 103<br>60<br>101 | 65<br>179<br>63<br>80 | 66<br>867<br>51<br>107<br>77 | 60,64<br>74,06<br>69,33,<br>68,80         | 18,73<br>20,63 | 2,44<br>3,61 | 3,42<br>1,68<br>3,18 | 3,71<br>1,76<br>2,50 | 22,0<br>39,36<br>1,06<br>2,99<br>2,45 |

| Jahr | Es sind | Personer<br>mit | n thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |       |        |  |
|------|---------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0       | 1.5             | über 5                   | zusammen                                        | 0     | 1.5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 3770            | 9 660                    | 13 430                                          |       | 28,06 | 71,94  |  |
| 1882 | 3575    | 2869            | 10 600                   | 17 044                                          | 20,98 | 16,83 | 62,19  |  |
| 1890 | 2186    | 1814            | 27 186                   | 31 186                                          | 7,00  | 5,81  | 87,19  |  |

Die Alleinbetriebe sind Hausindustrielle, die sich dieselben Löhne gefallen lassen müssen, welche die Thüringer und Schlesier unter viel billigeren Lebensverhältnissen erzielen. 1882 beschäftigten 288 Firmen 21147 Hausindustrielle, während in

Berlin nur 2551 hausindustrielle Betriebe mit 4348 Heimarbeitern gezählt wurden. In keiner andern Gruppe wird soviel Gefangenenarbeit in Anspruch genommen, 1882: 1280 Gefangene. Die Lage der Berliner Textilarbeiter ist diesen Konkurrenzverhältnissen nur zu sehr angepaßt. Wenn nach dieser Aufstellung 1890 83,13 % aller Personen in Betrieben mit über 10, oder 68,80 % in Betrieben mit über 50 Arbeitern beschäftigt waren, so besagt dies nur, daß der Schwerpunkt der, Berliner Textilindustrie in den Geschäften liegt, die ihre Fabriken oder ihre Verlagsinstitute außerhalb haben.

Die Zahl der Verheirateten unter den Abhängigen ist schon seit 1875 relativ hoch, der Grund hierzu liegt in der Alterszusammensetzung der Abhängigen. Bei den männlichen waren

| Jahr                                   | 1875  | 1882  | 1885  | 1890  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| verheiratete Abhängige                 | 2177  | 2640  | 2828  | 2335  |
| unter 100 Abhängigen waren verheiratet | 38,57 | 44,27 | 37,37 | 39,04 |

1890 60,78 %, also fast zwei Drittel über 30 Jahre, und 40,68 % über 40 Jahre alt: ein deutliches Zeichen, dass sich heute nur sehr wenige dem Textilgewerbe zuwenden, wie dies bei dem Darniederliegen des Gewerbes natürlich ist. Hieraus erklärt sich

| Jahr                 | Die männlichen Abhängigen standen im Alter von<br>Jahren    |                         |                         |                         |                         |                        |                            |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                      | unter 20                                                    | 20/30                   | 30/40                   | 40 50                   | 50 60                   | 60 und<br>mehr         | Summe                      |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 575<br>536<br>528                                           | 1289<br>1089<br>1208    | 1051<br>1105<br>890     | 677<br>842<br>758       | 474<br>606<br>580       | 304<br>479<br>463      | 4870<br>4657<br>442s       |  |  |  |  |
|                      | Unter 100 männlichen Abhängigen standen im Alter von Jahren |                         |                         |                         |                         |                        |                            |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 13,16<br>11,51<br>11,93                                     | 29,50<br>23,38<br>27,29 | 24,05<br>23,73<br>20,10 | 15.49<br>18.08<br>17,12 | 10,85<br>13,01<br>13,10 | 6,95<br>10,29<br>10,46 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |  |  |

auch der Rückgang der Verheirateten seit 1882, da die ältesten verheirateten Abhängigen verwitwen oder absterben, die andern aber nicht zur Heirat schreiten können.

In der Alterszusammensetzung der Frauen tritt die umgekehrte Erscheinung zu Tage. 67,61 % sind unter 30 Jahre, 33,29 % sogar unter 29 Jahre alt.

Die Frauen werden wenig in den eigentlichen alten Textilgewerben, dagegen ziemlich zahlreich in der Posamenten- und Wirkwarenfabrikation beschäftigt, welche Zweige der Textilindustrie in Berlin heute noch am meisten prosperieren. Die Frauenarbeit, deren Rolle in den Textilgewerben sehr gewechselt

| Jabr                 | Die we                  | Die weiblichen Abhängigen standen im Alter von Jahren |                         |                       |                       |                      |                            |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                      | unter 20                | 20/30                                                 | 30'40                   | 40 50                 | 50'60                 | 60 und<br>mehr       | Summe                      |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 359<br>329<br>516       | 420<br>344<br>532                                     | 167<br>209<br>210       | 105<br>146<br>130     | 113<br>155<br>85      | 110<br>123<br>77 •   | 1274<br>1306<br>1550       |  |  |  |  |
|                      | Unter                   | 100 weil                                              | blichen Ab              | hängigen<br>Jahren    | standen ir            | n Alter vo           | )1 <b>1</b>                |  |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 28,18<br>25,19<br>33,29 | 32,97<br>26,34<br>34,32                               | 13,11<br>16,00<br>13,55 | 8,24<br>11,18<br>8,39 | 8,87<br>11,87<br>5,48 | 8,63<br>9,42<br>4,97 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |  |  |

hat, ist seit der Maschinenverwendung auch in Berlin stark vorgedrungen, sodass gezählt wurden:

1867 1871 1875 1880 1882 1885 1890 weibliche Abhängige 1166 3769 1274 1306 2424 1550 in Prozent aller Abhäng. 17,01 34,54 22,57 21,90 46,61 32,03 26,00 Doch sind die Daten vielfach unsicher und lückenhaft. Dasselbe gilt von den Angaben über kaufmännische und technische Beamte (1882 z. B. 1030 und 1890 nur 312).

2. Zubereitung der Spinnstoffe.

Mit Ausnahme der Zahlen für die letzten Jahre enthalten die Angaben nur die Zubereitungsgewerbe der Wollindustrie, da

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 104               | 52        | 156           | 0,50                                               | 459                                                  |
| 1730            | 104               | 63        | 167           | 0,61                                               | 433                                                  |
| 1755            | 468               | 56        | 524           | 0,11                                               | 242                                                  |
| 1765            | 398               | 00        | 398           | 0,11                                               | 242                                                  |
| 1784            | 453               |           | 453           | <u> </u>                                           | , ,                                                  |
| 1801            | 306               |           | 306           |                                                    | . 9                                                  |
| 1849            | 300               | 5         | 6             | 5,00                                               | 68 454                                               |
| 1852            | 1 1               | 19        | 24            | 3,80                                               | 17 549                                               |
|                 | 5<br>5<br>7       | 19<br>  5 | 10            | 1,00                                               | 43 269                                               |
| 1855            | 1 3               | 13        | 20            | 1,86                                               | 24 429                                               |
| 1858            | 9                 | 5         | 14            | 0.56                                               | 31 969                                               |
| 1861<br>P 1975  | 28                | 102       | 130           | 3,64                                               | 7 437                                                |
| B. 1875         | 23                | 138       | 161           | 6,00                                               | 6 971                                                |
| 1880            | 7                 | 69        |               | 9,86                                               | 15 392                                               |
| B. 1882         |                   | 157       | 76<br>177     | 7,85                                               | 7 431                                                |
| 1885            | 20                | 67        |               |                                                    |                                                      |
| <b>B.</b> 1890  | 27                | 01        | 94            | 2,48                                               | 16 796                                               |
| O 1075          | oe                | 315       | 341           | 12,12                                              | 2 835                                                |
| G. 1875         | 26                |           |               |                                                    |                                                      |
| G. 1882         | 3                 | 14        | 17            | 4,67                                               | 68 811                                               |
| <b>G</b> . 1890 | 27                | 97        | 124           | 3,59                                               | 12 732                                               |

164 XVI 2.

für die übrigen Industriezweige die Vorstadien früher statistisch nicht von der Spinnerei gesondert wurden. Im 18. Jahrhundert arbeiteten die Schrobbeler, Wollsortierer, Streicher und Kämmer nicht hausindustriell, sondern in den Manufakturhäusern der Verleger; so werden z. B. bei den Lagerhausbeschreibungen besondere Zimmer für diese Arbeiter angeführt. Seit der Mitte unseres Jahrhunderts, wo die Statistik wieder beginnt, sind diese Gewerbezweige ohne Bedeutung für Berlin; denn ob 1890 27 oder gar kein Selbständiger in diesen Gewerben in Berlin gezählt wurde, kommt in einer 11/2 Millionenstadt auf dasselbe Sie waren teils mit der Spinnerei aus Berlin verschwunden, teils von den großen Berliner Spinnereien aufgesogen. Die jetzt noch in Berlin gezählten sind zum Teil Filialen und Agenturen großer Geschäfte (hierfür spricht auch die hohe Zahl der Beamten: 1885 14, 1890 7), zum Teil auch kleine Wollbereiter. Da eine Aufstellung nach Größenklassen jeden Wertes entbehrt, so sei nur mitgeteilt, dass in Betrieben mit 6 bis 10 Arbeitern 30,65 und mit mehr als 50 Arbeitern 41,13 ° o aller Personen thätig sind. Unter den Abhängigen wurden 1875 203, 1880 105, 1885 114, 1890 24 weibliche gezählt.

# 3. Spinnerei.

Bei der Spinnerei sind die statistischen Angaben sehr mangelhaft, ja fast unverwertbar. Von einigen Jahrzehnten um die Wende des Jahrhunderts abgesehen, war die Spinnerei in Berlin nie recht heimisch, und selbst damals, wie im ganzen 18. Jahrhundert, war sie nicht imstande, den Berliner Bedarf zu decken. Im 19. Jahrhundert ist sie dann immer mehr zurückgegangen,

sodals sie heute fast ganz aus Berlin verschwunden ist.

Die Wollspinnerei erfolgte im vorigen Jahrhundert hausindustriell, indem sowohl das staatliche Lagerhaus, als auch die anderen großen und kleinen Wollwebereien die Wolle zum Verspinnen aus dem Hause gaben, wobei man sich durchaus nicht auf Berlin beschränkte, sondern auch Pommern, die Neumark u. s. w. bedachte. Mit Wollespinnen wurden auch die Insassen des Arbeitshauses (Bettler, Vagabunden, in der "Charité kurierte Weibspersonen", Bettelkinder) beschäftigt; 1785 belief sich ihre Zahl auf 192 Männer, 300 Weiber, 42 Knaben und 71 Mädchen. Um feinere Tuche herstellen zu können, wurde im Anfang des 18. Jahrhunderts der Franzose Roussel nach Berlin berufen, der auf königliche Kosten die erste Feinspinnerei für spanische Wolle anlegte. Die großen Manufakturen zwirnten sich die erforderliche Zwirnwolle selbst, so hatte das Lagerhaus 3 Zwirnmühlen. Die kleineren bezogen sie dagegen von besonderen Wollzwirnern, 1784 4, darunter 1 in französischem Besitz. Seit der Erfindung des Spinnrades (1530) hatte sich das Spinnverfahren wenig geändert; man kannte die beiden Methoden,

| J  | ahr  | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----|------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | 1755 | 30471             |              | 3047          |                                                    | 42                                                   |
|    | 1765 | 19811             | _            | 1981          | 0,004                                              | 63                                                   |
|    | 1784 | 1901-             | ?            | 5042          | 0,004                                              | 29                                                   |
|    | 1801 | او                | ۇ ا          | 3960          | و ا                                                | 44                                                   |
|    | 1837 | 14                | 137          | 151           | 9,79                                               | 1879                                                 |
|    | 1840 | 16                | 255          | 271           | 15,94                                              | 1213                                                 |
|    | 1843 | 9                 | 200<br>222   | 231           | 24,67                                              | 1514                                                 |
|    | 1846 | 37                | 984          | 1011          | 26,59                                              | 393                                                  |
|    | 1849 | 80                | 795          | 875           | 9,94                                               | 469                                                  |
|    | 1852 | 70                | 82 <b>4</b>  | 894           | 11,77                                              | 471                                                  |
|    | 1855 | 70                | 948          | 1018          | 13,54                                              | 425                                                  |
|    | 1858 | 48                | 7 <b>6</b> 2 | 810           | 15,88                                              | 566                                                  |
|    | 1861 | 56                | 1085         | 1141          | 19,37                                              | 480                                                  |
| •  | 1867 | 49                | 182          | 238           | 3,71                                               | 2951                                                 |
|    | 1871 | 42                | 188          | 230           | 4,48                                               | 3593                                                 |
| R  | 1875 | 210               | 478          | 688           | 2,28                                               | 1405                                                 |
| D. | 1880 | 48                | 76           | 124           | 1,58                                               | 9051                                                 |
| R  | 1882 | 427               | 769          | 1196          | 1,82                                               | 978                                                  |
| D. | 1885 | 68                | 347          | 415           | 5,10                                               | 3169                                                 |
| R  | 1890 | 154               | 260          | 414           | 1,69                                               | 3814                                                 |
| ъ. | 1000 | 10-1              | 200          | 414           | 1,00                                               | 9014                                                 |
| G. | 1875 | 189               | 1353         | 1542          | 7.16                                               | 627                                                  |
|    | 1882 | 439               | 1690         | 2129          | 3,85                                               | 549                                                  |
|    | 1890 | 154               | 9657         | 9805          | 62,67                                              | 161                                                  |

durch Streichen Streichgarn und durch Kämmen Kammgarn zu erhalten. Binnen wenigen Jahrzehnten wurde nun plötzlich die ganze Technik von England aus umgestaltet. 1767 erfand James Hargreaves die Spinnmaschine (Jenny), wenige Jahre später stellte Arkwright die motorische Kraft in den Dienst der Spinnerei u. s. w. Um der englischen Spinnerei gewachsen zu sein, suchten die Berliner Mechaniker während der Kontinentalsperre auf eigene Faust Spinnmaschinen, Streichmaschinen, Schermaschinen zu konstruieren, ohne daß sie damit Erfolg hatten. Nach dem Kriege wurde dann die erste Maschinen-Wollspinnerei mit englischen Maschinen in Berlin angelegt, der bald vier andere folgten. Bei Errichtung des Zollvereins, also nach der ersten großen Krisis der Berliner Textilindustrie, bestanden noch 3 Spinnereien in Berlin, darunter eine mit einer Dampfmaschine und 62 Arbeitern. Dann ging die Berliner Streichgarnspinnerei durch die rheinische, die Kammgarnspinnerei durch die sächsische Konkurrenz sehr zurück. Auch die Spinnerei in den Dörfern der Berliner Umgegend (Nowawes) wirkte mit. In den 60 er Jahren musste Berlin bereits für 6 Millionen Mark Streichgarn und für 9 Millionen Mark Kammgarn einführen. Nur das Verspinnen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spindelzahl.

Lumpen und Wollabfällen zu Shoddy und Mungo hat sich in Berlin langer erhalten.

Der erste Grund zur Gewinnung der Rohstoffe für die Swidenindustrie wurde in Berlin durch den Rektor L. Frisch gelegt, auf dessen Veranlassung die Gesellschaft der Wissenschaften die Wälle von Berlin mit Maulbeerbäumen bepflanzen liefs. Dann wurde die Seidenindustrie auf jede nur denkbare Art von Staatswegen gefördert; so liefs Friedrich II zur Hebung der Schlenspinnerei auf eigene Kosten aus Lyon, Turin, Sachsen, aus der Schweiz und Holland Seidensortierer, Haspler, Wicklerinnen, Plattenmacher kommen, die er mit Unterstützungen bedachte.

|                                                                      | Seiden-<br>hasplerei                    |                                                         | ga                              | eich-<br>rn-<br>nerei                          | ga                                   | mm-<br>.rn-<br>nerei                                 | w                                | um-<br>oll-<br>nerei                  | und                                       | irn-<br>Garn-<br>nerei                           | fal                                       | itte-<br>bri-<br>tion                     | fal                                     | atte-<br>ori-<br>tion                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jahr                                                                 | Anstalten                               | Arbeiter                                                | Anstalten                       | Arbeiter                                       | Anstalten                            | Arbeiter                                             | Anstalten                        | Arbeiter                              | Anstalten                                 | Arbeiter                                         | Selb-<br>ständige                         | Ab-<br>hängige                            | Anstalten                               | Arbeiter                                         |
| 1837<br>1840<br>1846<br>1846<br>1846<br>1846<br>1846<br>1846<br>1846 | 1<br>3<br>10<br>9<br>12<br>13<br>5<br>7 | 8<br>32<br>27<br>283<br>247<br>193<br>132<br>261<br>404 | 2<br>2<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1 | 77<br>45<br>50<br>82<br>54<br>209<br>232<br>60 | 1<br>4<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 31<br>146<br>74<br>123<br>55<br>78<br>79<br>17<br>91 | 10<br>7<br>4<br>3<br>4<br>1<br>— | 26<br>32<br>62<br>123<br>56<br>3<br>— | ?<br>?<br>8<br>21<br>18<br>20<br>14<br>18 | ?<br>?<br>141<br>245<br>267<br>438<br>364<br>516 | ?<br>?<br>?<br>25<br>21<br>20<br>17<br>20 | ?<br>?<br>?<br>22<br>18<br>18<br>21<br>16 | ?<br>?<br>1<br>7<br>17<br>12<br>13<br>9 | ?<br>?<br>9<br>16<br>103<br>49<br>49<br>31<br>58 |

En wurde ein Lehrer für den Seidenbau angestellt (I. Konrad Löfler), der auf königliche Kosten eine Werkstätte zur Seidenhaspelei in Berlin erbaute, den Seidenbauern die Cocons abkaufte und die Seide an die Fabriken verkaufte; 1784 ließ der König eine Mouliniermühle bauen u. s. w. Kurz, es wurde eine Fülle staatlicher Sorgfalt und Fürsorge aufgewendet, um diesen Industriezweig zu begründen, auszubauen, zu reglementieren und nach jeder Richtung zu fördern!. Wie die ganze Seidenindustrie, vermochte sich auch die Seidenspinnerei relativ gut während der Krisis der Textilindustrie zu halten, zumal auch hald die neuen Maschinen eingeführt wurden. Seit den 40 er Jahren ist sie indessen immer mehr aus Berlin verschwunden.

Während unter Friedrich Wilhelm I alle Kattune und Zitze der Hebung des Wollkonsums wegen auf das strengste verboten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Einzelne siehe Schmoller und Hintze, Die preußische nuidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich den Großen, 3 Bde., 1892.

waren (z. B. Patente von 1721, 1722, 1734), liess sein Nachfolger durch den Kaufmann und Fabrikinspektor Paul Demissi sofort eine Baumwollspinnerei anlegen, wozu er die Spindeln aus der Schweiz kommen ließ. Die Baumwollspinnerei wurde dann hauptsächlich von böhmischen und sächsischen Wollund Leinewebern innerhalb wie außerhalb Berlins (Nowawes-Neuendorf hatte damals 149 Spinner) betrieben. Nachdem die englischen Spinnmaschinen lange Zeit geheim geblieben waren, versuchte man in Berlin seit 1784 fortwährend und meist mit königlicher Unterstützung die mechanische Spinnerei einzuführen, was aber bei dem Vorsprung der englischen Spinnerei, bei der geringen Kapitalkraft der Berliner Firmen und durch die Thätigkeit des Berliner Handels scheiterte, für den englisches Garn ein bedeutender Spekulationsartikel geworden war. 1784 machte Hotho, der Besitzer der von der Seehandlung angelegten Manchesterfabrik, den ersten Versuch; 1791 wurde eine königliche Garnmanufaktur in der Seidenmühle angelegt, die 1803 in Privatbesitz überging und 1813 16 000 Spindeln hatte, aber nach Aufhebung der Kontinentalsperre ihren Betrieb einstellen mußte, weil die Engländer den deutschen Markt mit billigem Garn überschwemmten. Zwei andere Baumwollspinnereifabriken bestanden gleichfalls bis 1819, eine bis 1815, eine bis 1804 und eine, die mit Unterstützung durch ein königliches Darlehen errichtet war, bis 1808. Seitdem hat die Baumwollspinnerei in Berlin trotz mancher Anläufe in den 40 er Jahren keinen rechten Boden wieder fassen können.

Das Flachsspinnen erfolgte im 18. Jahrhundert ausschließlich als Nebengewerbe, meistens auf dem Lande. 1784 bestanden in Berlin "3 feine Zwirnmanufakturen", von denen 2 in jüdischem Besitz waren. Als hier der Großbetrieb mit Spinnereimaschinen eindrang, war in Berlin bereits kein Boden mehr für dies Gewerbe. Eine Wattenmanufaktur, die übrigens neben hanfener auch Baumwollen- und Seidenwatte herstellte, wurde 1784 von einem Unteroffizier betrieben; daneben bestand noch ein Betrieb, wahrscheinlich in französischem Besitz. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kam dieser Gewerbszweig wieder mehr in Flor. Verbandwatte und sonstige Verbandstoffe werden heute in Berlin noch in ziemlicher Menge hergestellt. Infolge der Lampen kam die Dochtfabrikation in Berlin auf, um indes bald wieder zu verschwinden.

| Jahr     | 1846 | 1849 | 1852 | 1858 |
|----------|------|------|------|------|
| Fabriken | 4    | 2    | 2    | 1    |
| Arbeiter | 216  | 13   | 7    | 8    |

1861 war also die Berliner Spinnerei auf der ganzen Linie in starkem Rückgange, der sich seitdem noch fortgesetzt hat, sodaß 1890 in Berlin nur 415 Spinner gezählt wurden; die Zahlen der Abhängigen nach der Gewerbestatistik umfassen die Berliner

| Jahr                                 | 1                                             | mit                                                                       |                                                                        | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                        |                       |       |                          | ftigen                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | 0   1/5                                       | 6/10 11/20                                                                | 21/50 uber 50                                                          | 0                                         | 1/5                    | 6/10                  | 11/20 | 21/50                    | über<br>50                              |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 168<br>16  <br>373   35<br>33   18<br>70   34 | $egin{array}{c cccc} 5 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 9 \\ 18 & 9 & 9 \\ \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 21 \\ 32 \\ 17 \\ 2 \\ 10 \\ 10 \\ 13 \end{array}$ | 33,33<br>84,97<br>48,53<br>45,45          | 7,97<br>26,47<br>22,08 | 1,14<br>4,41<br>11,69 | 2,94  | 3,87<br>  2,94<br>  6,49 | 11,11<br>66,67<br>2,05<br>14,71<br>8,44 |

| Jahr | Es sind |     | 100 Per<br>in Betr<br>. Arbeit | sonen<br>ieben mit<br>tern |       |   |       |        |
|------|---------|-----|--------------------------------|----------------------------|-------|---|-------|--------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                         | zusammen                   | 0     | 1 | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 264 | 1278                           | 1542                       |       |   | 17,12 | 82,88  |
| 1882 | 373     | 119 | 1601                           | 2093                       | 17,82 | 1 | 5,69  | 76,49  |
| 1890 | 70      | 110 | 9625                           | 9805                       | 0,71  | i | 1,12  | 98,17  |

Firmen, welche ihre Spinner in irgend welchen Teilen Deutschlands beschäftigen und sie hier angeführt haben. Die Alleinund Kleinbetriebe sind Händler oder Filialen, während die Großbetriebe Handlungen sind, die ihre auswärtige Arbeiterzahl angegeben haben. In Geschäften mit mehr als 50 Arbeitern sind 91,43 % aller Personen beschäftigt. Diesem Verhältnis entspricht auch die ausnehmend hohe Zahl der kaufmännischen Angestellten, 1875: 175, 1882: 114. Im 18. Jahrhundert wies die Spinnerei, Jahrhunderte lang fast nur ein Frauenberuf, sehr viele beschäftigte Frauen auf (1784 wurden z. B. in der Zwirnfabrikation 1587 Frauen und Kinder und 22 Arbeiter gezählt), jetzt hat sich das Verhältnis eher etwas zu Ungunsten der Frauen (1882: 1309) verschoben; indes sind die Angaben, wie gesagt, sehr unsicher und beziehen sich nicht nur auf Berlin.

#### 4. Weberei.

Unter allen Gruppen der Berliner Textilindustrie war die Weberei nicht nur das ganze Mittelalter hindurch das bedeutungsvollste, sondern auch bis in die Mitte unseres Jahrhunderts weitaus das stärkste. Erst seitdem hat sich das Verhältnis zu Gunsten der Wirkerei und Posamentiererei verschoben. Die statistischen Angaben sind unsicher, so tritt z. B. für die Arbeiterzahl häufig die der Webstühle ein, besonders aber deshalb, weil dieses Gewerbe schon im vorigen Jahrhundert in komplizierter

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | scnarugt  | fällt auf |
|---------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|         |                   |           |               | Abhängige | Einwohner |
| 4=00    | 401               | 100       | 204           |           | 2.0       |
| 1729    | 121               | 163       | 284           | 1,35      | 252       |
| 1730    | 132               | 168       | 301           | 1,28      | 240       |
| 1755    | 1097              | 2 121     | 3 218         | 1,93      | 39        |
| 1765    | 802               | 2 394     | 3 196         | 2,99      | 39        |
| 1784    | 1269              | 3 890     | 5 159         | 3,07      | 28        |
| 1801    | 1257              | 9 996     | 11 253        | 7,95      | 15        |
| 1852    | 2240              | 9 923     | 12 163        | 4,43      | 35        |
| 1855    | 2302              | 10 288    | 12 590        | 4,47      | 34        |
| 1858    | 1893              | 12 026    | 13 919        | 6,35      | 33        |
| 1861    | 1698              | 13 174    | 14 872        | 7,76      | 37        |
| 1867    | 1530              | 4 209     | 5 739         | 2,75      | 122       |
| 1871    | 1627              | 6 180     | 7 807         | 3,80      | 106       |
| B. 1875 | 1431              | 2 934     | 4 365         | 2,05      | 222       |
| 1880    | 1085              | 3 120     | 4 205         | 2,88      | 267       |
| B. 1882 | 1488              | 4 567     | 6 055         | 3.08      | 193       |
| 1885    | 1488              | 3 619     | 5 107         | 2.43      | 258       |
| B. 1890 | 1257              | 2 563     | 3 820         | 2,04      | 413       |
| 2. 1000 | -50:              |           | 5520          |           | -10       |
| G. 1875 | 1318              | 3 646     | 4 964         | 2,77      | 195       |
| G. 1882 | 1355              | 4 747     | 6 102         | 3,50      | 192       |
| G. 1890 | 1257              | 10 163    | 11 420        | 8,09      | 138       |
| G. 1030 | 1 1201            | 10 100    | 11 720        | 1 0,00    | 100       |

Form als Grossindustrie betrieben wurde, deren Erfassung die Statistik nicht immer gewachsen war, zumal es sich um das Verlagssystem handelte. So ist es häufig nicht auszumachen, ob die hausindustriell arbeitenden Weber nicht einmal als Handwerker und zum zweiten Mal als Heimarbeiter gezählt sind. Auch die Zerreissung eines Gesamtbetriebes in verschiedene einzelne Gewerbe, wie es um die Mitte des 19. Jahrhunderts beliebt wurde, hat gewiß manche Doppelzählungen veranlaßt. Immerhin kommt die allgemeine Entwickelung der Berliner Weberei in der zusammenfassenden Tabelle zum Ausdruck. Glänzendes Aufsteigen bis 1813, wo 21810 Webstühle für Berliner Verleger thätig waren; nach einem großen Rückschlag erneutes Aufsteigen bis in die 50er Jahre und dann ein unaufhaltsamer Rückgang, sodass 1890 erst unter 413 Berlinern ein Weber war. Einen besseren Einblick vermag eine Sonderung nach den einzelnen Arten der Weberei zu geben, soweit dies nach dem Zahlenmaterial angängig ist, das beinahe durchgehends in drei verschiedenartige Gruppen, bis 1811, bis 1861 und von 1875 an, zerfällt.

Die Wollweberei ist die älteste und wichtigste Berliner Industrie, die sich zuerst zu großer Vollendung herausbildete und deren Fabrikate den Namen der Berliner Industrie zuerst über die Grenzen der Stadt und des Landes hinaustrugen. Schon 1289 hatten die Wollweber in Berlin eine Innung, die nächst den Schlächtern unter den 4 Gewerken die angesehenste war. Schon damals scheinen in der Wollweberei Keime zu einer

Entwickelung nach größeren Betrieben hervorgetreten zu sein, gegen welche man 1295 mit Maßregeln einschritt, z. B. daß kein Meister auf mehr als 2 Stühlen arbeiten, dass er nie mehr als 8 Stücke zum Verkauf ausbieten, dass ein Geselle für Frau und Kinder, aber nicht zum Verkauf arbeiten dürfe. Das im Rathaus befindliche Verkaufshaus diente den Webern, damals auch Gewandschneider genannt, wie allen anderen Zunften, die keinen Kram führten, als Verkaufsstelle. Jedes Stück Tuch wurde von geschworenen Zählern nach Güte und Größe einer Schau unterworfen. Seit dem Entstehen der Gewand-Schneidergilde mußten sie den Handel mit fremden Tuchen aufgeben, wenngleich unter dem großen Kurfürsten diese Schranke mehrfach durchbrochen wurde. Es begann nun eine mehr als hundertjährige Periode steter staatlicher Fürsorge und Unterstützung aller Zweige der Die Einfuhrverbote und Ausfuhrprämien, die Wollindustrie. direkten Unterstützungen, die billige Rohstoffbeschaffung (aus einem Fonds von 3371 Thalern wurde jährlich für arme Weber in deren Auftrag Wolle gekauft, in einem Magazin gestapelt und ihnen dann das ganze Jahr hindurch zum billigen Einkaufspreise abgelassen), das Ansetzen tüchtiger ausländischer Weber, Spinner, Färber u. s. w. (die große Zahl der Réfugiés), die Sorge für den Absatz (Wollmärkte, Bekleidung der Armee) und ähnliches sind schon berührt. Diese staatlichen Einrichtungen gipfelten in dem 1713 vom Staatsminister von Kraut errichteten Lagerhaus, das ursprünglich ein Wollmagazin war, um armen Webern die Wolle zu geben und die Gewebe gegen bar abzunehmen. Schon 1716 konnte indessen aus diesem Magazin die ganze Armee mit ordinärem Tuche gekleidet werden. Die Manufaktur erhielt wertvolle Privilegien, z. B. das Monopol für die feinen, sogenannten spanischen Tuche, und wurde von 1723 bis 1764 zum Besten des Potsdamer Militärwaisenhauses verwaltet. Um die Herstellung der spanischen Tuche einzuführen, wurde Franz Roussel nach Berlin gezogen, der gleichzeitig auch die ersten Scharlachtücher anfertigte. 1764 wurde das Lagerhaus an Aachener Kaufleute, zuerst gegen eine jährliche Rekognition und nachher erblich, überlassen, und nachdem 1783 der König noch ein Weberhaus errichtet hatte, gestaltete sich der Betrieb des Lagerhauses, das spanische Tuche, ordinäre Tuchsachen und leichte Wollzeuge in den verschiedenen Farben und Formen herstellte, folgendermaßen: Die angekaufte Wolle wurde in der Manufaktur zugerichtet. dann wurde sie zum Verspinnen an die hausindustriell thätigen Wollspinner abgegeben, die sie wieder ablieferten. Sofern Zwirnen erforderlich war, wurde es im Lagerhaus auf 3 Zwirnmühlen vorgenommen, ebenso waren für das Spulen und Kettenscheren besondere Arbeiter im Lagerhaus angestellt. Die spanischen Tuche wurden größtenteils fabrikmäßig im Weberhause hergestellt, das in 48 Stuben 84 Webstühle dafür enthielt. Die übrige Weberei wurde dagegen hausindustriell betrieben, während

die Appretur wieder im Hause selbst besorgt wurde. arbeiteten für das Lagerhaus 339 Weber, und alles in allem einige Tausend Personen. Diese große staatliche Anstalt, welche mit Glück versucht hat, die Vorteile des Großbetriebes in der Arbeitsteilung, im Einkauf und Absatz mit der technischen Organisation des Handwerks zu vereinen, brach in den Krisen zu Anfang des 19. Jahrhunderts zusammen. Neben dem Lagerhaus bestanden noch zwei große und mehrere mittlere Betriebe. Jakob Wegeli & Söhne hatten eine Woll- und Baumwollmanufaktur, die in derselben Weise organisiert war, nur dass sie auch das Spinnen zum Teil in ihrer Manufaktur vornehmen ließen. Die Wollmanufaktur von Paul und Cornelius Hesse beschäftigte sogar 600 Stühle und hatte nicht nur wie die beiden anderen großen Absatz nach Frankreich, Italien, Holland und der Schweiz, sondern unterhielt auch in Frankfurt a./M. ein ständiges Wolllager. Von den kleineren seien angeführt:

```
Kahlert seit 1734 mit 71 Stühlen,
                                              seit 1730 mit 30 Stühlen,
                                     Zanke
                                     Weidnig "
            1743
                                                  1774
                                                           30
                     60
            1774 "
Diekow
                    42
                                                  1754
                                                           21
                                     Bauer
Petzold "
                                               "
                                                        "
                           "
            1748 "
                                                           20
                    41
                                     Rudel
                                                  1755
                           77
            1769
                     36
                                     Knörster
                                                  1759
                                                           18
```

1782 gab es in Berlin 51 zünftige Wollweber mit 248, und 54 unzünftige mit 1952 Stühlen. Die Handwerker waren meist für das Lagerhaus oder die großen Verlagsinstitute thätig, zum Teil auch für die Wollhändler; nur selten arbeiteten sie für eigene Rechnung, und verkauften dann die Waren an Kaufleute, die damit auf die Messen zogen oder sie in ihren Läden feilhielten. 1782 sollen in Berlin im ganzen 336 Manufacturiers mit 3097 Stühlen und 3270 Webern thätig gewesen sein, während die Zahl aller Hülfsarbeiter, Spinner (auch der nicht in Berlin spinnenden) u. s. w. auf 13000 geschätzt wird. 2 bis 3 Jahrzehnte lang blieb die Berliner Wollweberei auf dieser hohen Stufe, indem sie alle Wollstoffe, gewalkte Zeuge (Flanell, Fries, Molton, Kaschemir), glatte und gewalkte Zeuge (Etamine, Serge, Tamis) und feine Tuche der verschiedensten Art (Nicolai zählt 47 auf) herstellte. Im Anfang des 19. Jahrhunderts erlitt sie durch den Zusammenbruch der Verlagshäuser, durch die politischen Krisen und durch die schon lange angestrebte, sich nun schnell vollziehende Verlegung der Wollweberei in die kleinen Städte einen starken Rückschlag. Damals blühte die schon seit dem 18. Jahrhundert bestehende Wollindustrie von Luckenwalde, Finsterwalde, Cottbus, Züllichau, Grüneberg u. s. w. sehr auf.

Für die Berliner Wollindustrie waren Personen thätig: 1802 13 789 1809 7269 1849 6632 1861 11 404.

An Webstühlen zählte man dagegen:

1782 1799 1810 1813 1816 1819 1822 1825 1828 1831 3097 2307 773 494 403 499 584488 1834 1837 1840 1843 1846 919 789 893 595

Nach den Kriegen drangen die neuen Maschinen nach Deutschland. Zwei Engländer erbauten 1815 in Berlin eine Fabrik mit allen Maschinen, welche zum Erstaunen der Zeitgenossen alle Prozesse der Wollverarbeitung in sich schloß. Die 30 P.St. haltende Dampfmaschine war die größte im ganzen preußischen Staat. Bald darauf entstanden 4 ähnliche Anlagen, die sich z. B. durch Herstellung der ersten Merinos einen Namen machten. Die Fabrikation gewalkter Tuchstoffe beschäftigte die Meister des Raschmachergewerkes wieder lebhafter. Namentlich die halbwollenen Stoffe, wie Thibet, Kamelot, Orlean, dann die Nouveautés für die beginnende Konfektion, die Doubles, die Kastorins für Schlafröcke u. a. m. hatten guten Absatz. Infolge des schnellen Modewechsels waren sehr viele Handwebstühle in diesen Branchen in Betrieb (2148 Hand- und 745 Maschinenwebstühle), die vielfach in den Vordörfern standen; so hatte

Nowawes 1820 250 Meister und 120 Gesellen, 1861 610 " " 350 "

Durch den Bau von Eisenbahnen wurde dann Berlin wieder in den Stand gesetzt, die billigen Arbeitslöhne der kleinen Städte durch billigere Rohstoffbeschaffung, leichteren Absatz u. s. w. wett zu machen. So faste die Weberei in halbwollenen und Wollwaren in Berlin von neuem Fuss, um bis 1861 (4300 Personen und 2893 Webstühle) wieder schnell anzuwachsen. Wieder wurde sie überwiegend hausindustriell betrieben; ja, jetzt war die Spinnerei, Färberei, Appretur völlig von der Weberei los-gelöst, und wenn eine Firma einige Webstühle hielt, so dienten sie zum Erproben neuer Muster. Während im 18. Jahrhundert die kleinen Weber und Spinner zwar formell selbständig, thatsächlich aber von den großen Verlagshäusern so abhängig waren, dass eine gute, gleichmässige Fabrikation gewährleistet war, und während die Prozesse, welche die größte Sorgfalt erheischten (Appretur, Färberei, Druckerei), in den Manufaktur-häusern oder deren direktem Zubehör vorgenommen wurden, fehlte beides den meisten Berliner Betrieben um die Mitte des 19. Jahrhunderts, und hierin lag ihre Hauptschwäche. Denn bei der Unkontrollierbarkeit der einzelnen Teilarbeiter, deren "Moralität sich", nach Weigert, "mit Recht eines durchaus nicht günstigen Rufes erfreute", fehlte die Gleichmäßigkeit, wie überhaupt kostbarere Waren auf diese Methode kaum herzustellen waren. Es bestanden in der Berliner Wollenweberei:

| im Jahre     | 1849         | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 | 1882         |
|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Selbständige |              | 781  | 1076 | 744  | 1003 | 1009         |
| Abhängige    | <b>2</b> 822 | 2900 | 2095 | 2538 | 3149 | 3 <b>456</b> |

Berlin stellte die billigsten und schlechtesten Qualitäten her und konnte daher, je mehr die modernen Verkehrsmittel auch anderen Städten und Städtchen zugänglich wurden, deren billigeren Produktionskosten gegenüber nicht konkurrenzfähig bleiben. Nament-

lich durch die Konkurrenz der englischen und sächsischen Waren ging die Berliner Wollweberei ein.

Die Berliner Seidenindustrie ist ein Kind der fürsorgenden Verwaltung der preußischen Könige. Sie sorgten für Beschaffung der Rohseide im Inlande (durch Anpflanzung von Maulbeerplantagen, Anstellung auswärtiger Planteure auf Staatskosten, Verschenken von Maulbeersamen und Seidenwürmereiern, Verteilung von Prämien an die Züchter) wie durch Errichtung des Seidenmagazins mit einem Fonds von 80000 Thalern zum Ankauf auswärtiger und inländischer Seide. Hier konnte jeder pro Stuhl für 150 Thaler Seide auf Kredit erhalten, ja man konnte sich sogar Seide von irgendwoher verschaffen und durch das Magazin auf Kredit bezahlen lassen. Durch das Vergütungskontor, welches jährlich 20000 Thaler verausgabte, war die Herstellung guter Gewebe gewährleistet, da alle verfertigten Seidenwaren hier gewogen, vom Schaumeister untersucht, doppelt gestempelt und eingetragen wurden. Dazu kamen die direkten Schenkungen, Stuhlgelder, Geldvorschüsse, Ausfuhrprämien u. s. w., die Beschaffung erfahrener Arbeiter jeder Art aus Lyon, Turin, Holland u. a. O. auf Staatskosten. Diese Industrie ist in den Acta Borussica, Denkmäler der Preussischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. I. Die Preußische Seidenindustrie und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Bd. I, II, III von G. Schmoller und O. Hintze ausführlich geschildert. In Berlin wurde die erste Seidenmanufaktur durch einen französischen Réfugié um 1730 angelegt, indessen blühte diese Industrie erst unter Friedrich II auf. Die Verleger waren bis gegen 1750 meist ittdische und französische Detailhändler, die viele Seidenweber beschäftigten, und in ihren Häusern, analog wie in der Wollindustrie, die Zubereitungs- und Appreturgewerbe, ja zum Teil auch die Weberei besorgen ließen. Um 1782 bestanden gegen 20 Geschäfte mit 50 bis 148 Stühlen, worunter Girard Michelet & Co. (1748 begründet) mit 139 Stühlen, Gebr. Baudouin (1753) mit 148 Stühlen, Gardemin & Co. (1776) mit 65 Stühlen die bedeutendsten waren; dazu kamen die Manufakturen für seidenen Flor und Gaze, so Wöhlermann & Natusch (1771) 118 Stühle, Palmier & Geiger 120. Daneben standen 10 kleinere Meister mit 172 Stühlen, sodals im ganzen 56 Manufacturiers mit 1083 Stühlen Seidenzeuge aller Art (Nikolai zählt 50 bis 60 verschiedene auf) für 1 106 916 Thaler fabrizierten. Mit Einrechnung der Haspler, Moulinierer, Wicklerinnen, Spulerinnen u. s. w. waren etwa 7000 Menschen in der Berliner Seidenindustrie thätig. Auch halbseidene Waren wurden in großer Mannigfaltigkeit in Berlin gewebt, meist durch dieselben Verleger wie für reinseidene Stoffe. Nur halbseidene Waren stellten 5 Manufakturen mit 110 und 46 Meister des Seidenwirkergewerbes mit 188 Stühlen her. Die größte Glanzzeit erlebte diese Industrie im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, als

das Seidengewerbe von Lyon unter den Stürmen der französischen Revolution litt. Die Zahl der Stühle stieg rapid:

| Jahr 1784 1803<br>Stühle 1479 3355 |      |      |      | 1819 1822<br>1122 1402 |      | 1828 1831<br>1645 1254 |
|------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|------------------------|
| Jahr 1834                          | 1837 | 1840 | 1843 |                        | 1849 | 1861                   |
| Stüble 1715                        | 1575 | 2200 | 1427 |                        | 2147 | 977                    |

Aber in den Wirren der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts ging sie eben so schnell wieder zurück, trotzdem das Weben von Shawls und Tüchern aus seidener Kette damals als neuer Artikel aufkam, wogegen allerdings damals auch die Konkurrenz der Krefelder Sammete begann. Das Geschäft lag jetzt wieder in den Händen kleiner Betriebe mit 5 bis 20 Stühlen, die für die grotsen Seidenwarenhändler oder auf eigene Rechnung arbeiteten. 1816 wurde der Jacquardstuhl zuerst in einer Wirkerei eingeführt, der bald mehrere folgten. So blühte die Berliner Seidenweberei von neuem auf, indem schwarze, glatte Seidenstoffe sehr guten Absatz hatten, um in den 40 er Jahren ihren zweiten Höhepunkt zu erreichen. Es bestanden in der Berliner Seidenweberei

| im Jahre     | 1846 | 1849 | 1852        | 1855 | 1858 | 1861 | 1882 |
|--------------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Selbständige | ?    | 551  | <b>44</b> 0 | 391  | 381  | 273  | 175  |
| Gehülfen     | 423  | 2059 | 1574        | 1635 | 755  | 800  | 137  |
| Fabriken     | 85   | 98   | 47          | 44   | 41   | 25   |      |
| Arbeiter     | 2219 | 1612 | 931         | 934  | 1236 | 1153 |      |

Dann folgte in Russland und Polen das Verbot, seidene Kaftane zu tragen, die ein Hauptartikel der Berliner Industrie waren; durch die politischen Unruhen wurde der Luxuskonsum eingeschränkt, die Herrschaft in der Mode ging immer mehr auf Paris über, und durch die Konkurrenz des Rheinlandes gingen einzelne Artikel ganz verloren. Auch die hohen Rohseidenpreise wirkten mit ein. So ging die Berliner Seidenindustrie, die in der Weberei 1861 noch 275 Meister mit 800 Gesellen und 25 Fabriken mit 1153 Arbeitern und alle zugehörigen Berufe hinzugerechnet 62 Beamte, 1242 Männer und 698 Frauen, zusammen 2000 Personen gezählt hatte, schnell bergab, um in kurzer Zeit aus Berlin so gut wie ganz zu verschwinden, in ihren Fall auch die Seidenhandlungen mit verstrickend (1875/76 wurden von 14 Seidenhandlungen auf der Friedrichsstraße in Berlin 9 bankerott). Es werden in Berlin noch einfarbige Levantine für Steppdecken, Schirmstoffe für Herrengarderobe, Cachenez für Konfektion u. ä. hergestellt. Die Form der Hausindustrie ist vorherrschend, 1882 beschäftigten 10 Firmen 252 Heimarbeiter.

Die Leineweberei, gleichfalls ein altes Berliner Gewerbe, wurde vielfach als Nebengewerbe betrieben. Wie es nach den Spottliedern wohl üblich war, scheint man den Leinewebern auch in Berlin nicht günstig gewesen zu sein, da sie erst 1452 eine "Kumpanei auf Widerruf" bilden durften und von dem Kurfürsten noch mehrfach in Schutz genommen werden mußten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Angabe ist unwahrscheinlich hoch, ist aber der amtlichen Statistik entnommen.

Schon im 18. Jahrhundert hatte die Leineweberei in Berlin keinen rechten Boden mehr, wie sie denn auch nicht entfernt die staatliche Forderung erfuhr, wie die Woll- und Seidenweberei. Die kleinen Landstädte in Brandenburg und Pommern lieferten die gröbere Hausleinewand, Schlesien und Westfalen das feinere Leinen, Tafelgedecke u. s. w. In Berlin wurden, hauptsächlich von den Böhmen, Damast (1729 2 Meister mit 10 Gesellen, 1784 39 Meister) sowie gestreifte und karierte Leinentücher, Zwillich und Drillich gefertigt. Im Jahre 1750 waren in Berlin 284 Stühle für Leineweberei in Betrieb; 1784 fabrizierten 86 Manufacturiers auf 172 Stühlen für 56800 Thaler. Nachdem sich durch die Losreissung der Vereinigten Staaten von England der amerikanische Markt für deutsche Leinenwaren erschlossen hatte, nahm die Berliner Leineweberei in den schon angeführten Branchen schnell zu, sodas 1801 292 Stühle mit 318 Arbeitern gezählt wurden. Schon damals verarbeiteten sie bald Leinewand, bald Baumwolle, wie denn die Leineweber nachher überhaupt von der Baumwollenindustrie aufgesogen wurden.

| Jahr<br>Leineweber<br>Abhängige | 1 <b>7</b> 55<br>97<br>139      | 1765<br>117<br>59 | 1784<br>172<br>203 | 1801<br>229<br>318 | 1810<br>180<br>? | 1813<br>160              | 1816<br>68<br>? | 1819<br>63<br>?  | 1822<br>58<br>7  |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Jahr<br>Leineweber<br>Abhängige | 1825<br>44<br>?                 | 1828<br>35<br>?   | 1831<br>12<br>?    | 1834<br>79<br>?    | 1837<br>23<br>?  | 1840<br>60<br>?          | 1843<br>45<br>? | 1846<br>91<br>26 | 1849<br>36<br>44 |
|                                 | Jahr<br>Leineweber<br>Abhängige |                   | 1852<br>12<br>37   | 185<br>32<br>34    |                  | 8 <b>5</b> 8<br>13<br>30 | 1861<br>2<br>2  |                  |                  |

Während der Kontinentalsperre ging der ausländische Absatz verloren, wogegen nachher die maschinenbewaffnete englische Konkurrenz sogar den deutschen Markt bedrängte. Nach mehreren Schwankungen ging diese Industrie Berlin verloren, da sich auch die Großbetriebe nicht halten konnten.

| $\mathbf{Jahr}$ | 1843 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 | 1882 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fabriken        | 3    | 3    | 1    | 1    | 1    | 2    | _    | 7    |
| Arbeiter        | 367  | 14   | 27   | 20   | 19   | 17   |      | 26   |

Während in den übrigen Zweigen der Weberei die Appreturgewerbe meist in einer gewissen Abhängigkeit von den großen Verlagshäusern standen, waltete in der Baumwollenfabrikation das umgekehrte Verhältnis ob. 1741 wurde in Berlin die erste Kattundruckerei angelegt zum Bedrucken ostindischer Tuche. Nach deren Verbot ließ die inzwischen in andere Hände übergegangene Druckerei durch einige böhmische und sächsische Woll- und Leineweber Baumwolle weben, wofür schon 1747 50 Stühle in Gang waren. Da die Fabrikate schnell beliebt wurden, folgten bald Neugründungen von ähnlichen Betrieben, die fast alle in gleicher Weise die Druckerei mit einem Webereiverlag verbanden. An derartigen Betrieben bestanden 1784 in Berlin:

| David Simon            | 1745         | gegründet | 90        | Webstühle | und | 44 | Druckereiarbeiter, |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|--------------------|
| Bartsch                | 1753         | ,         | <b>55</b> | n         | 77  | 55 | <b>n</b>           |
| Dutitre                | 1756         | "         | 74        | 77        | n   | 74 | 7                  |
| Ermeler                | 1756         | n         | 10        | n         | n   | 50 | <b>n</b>           |
| Hankel                 | 1757         | n         | 35        | n         | "   | 26 | n                  |
| Sieburg<br>Isaac Wulff | 1763<br>1767 | n         | 73<br>78  | n         | n   | 70 | n                  |
| 1884SC AA MIII         | 1101         | •         | 10        | •         | •   | 98 |                    |

Die hausindustriellen Spinner und Weber wohnten nicht nur in Berlin, sondern auch in den Vororten: so wurden in Nowawes im Jahre 1786 149 Spinner, 7 Streicher und 63 Weber gezählt. Bis über die Mitte des Jahrhunderts bestand bei den Baumwollwaren der Aufzug aus Leinen und nur der Einschlag aus Baumwolle. Baumwollene Sammetwaren, Velvets und Velveteens, in Berlin Manchester genannt, wurden 1769 eingeführt von dem kaufmännischen Entrepreneur der kgl. Manchestermanufaktur und durch die 1775 von der Seehandlung errichtete, 1782 in Privatbesitz übergegangene Manchestermanufaktur, die 1785 64 Stühle beschäftigte. Gingham und andere Baumwollen- und Halbbaumwollenzeuge wurden hauptsächlich von schlesischen Leinewebern gewebt, wobei die schon erwähnten größeren Geschäfte auch hier die Verleger machten. Fast die gesamte Leineweberzunft arbeitete damals in diesen Waren. Es wurden in der Berliner Baumwollweberei gezählt:

```
im Jahre 1784 1801 1849
                             1852 1855
                                           1858 1861<sup>1</sup>
                                                         1875¹
Meister
            207
                         862
                               773
                                      524
                                                   236
                                                           232
                  192
                                            413
                                                                  31
Gehülfen 1280
                 2397
                        1424
                              1160
                                      924
                                            645
                                                   352
                                                          1347
```

1778 wurde eine Manufaktur für Musselin und baumwollenen Nessel mit einem ausschließlichen Monopol in Berlin angelegt. Zu derselben Zeit wurde die Barchent- und Canevasweberei (eine Manufaktur mit 48 und eine mit 46 Stühlen) in Berlin eingeführt; daneben bestanden noch einige kleine Barchentweber. Die Zahl der Stühle in den Baumwollenwaren stieg rasch:

```
1774
       1790
               1800
                       1804
                               1810
                                       1816
                                               1819
                                                      1831
                                                              1840
                                                                      1849
1025
       1422
               2474
                       4200
                                              2957
                                                                       435
                               2647
                                       3475
                                                      3194
                                                              2828
```

1806 waren in Berlin 9000 Personen als Spuler, Kettenscherer, Weber, Appreteure u. s. w. thätig. Seit 1817 bemühten sich verschiedene Betriebe, den mechanischen Webstuhl in Berlin einzuführen; indessen gelang dies so langsam, daß in Sachsen und Süddeutschland früher große Etablissements entstanden, welche den Markt in Beschlag nahmen. Nur Gingham wurde in Berlin in großen Betrieben fabriziert (einer mit 500 und einer mit 900 Stühlen), die nach Schlesien wie nach Amerika absetzten. Trotz der durch den Zollverein ermöglichten heftigen Konkurrenz Sachsens, der man die roheren Waren überlassen mußte, blieb die Berliner Baumwollenindustrie in Ginghams, Glanzcambriks,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliefslich der "Zeugfabriken".

baumwollenen Plüschen in Blüte, ja, sie gewann durch die Buntweberei zur Herstellung gemusterter und gemischter Zeuge zu Kleidern und Mänteln für kurze Zeit größere Ausdehnung (1855 hatte eine Fabrik 456 Stühle und gegen 1000 Arbeiter).

1837 1840 1843 1846 1849 1852 1855 1858 Zeugfabriken 16 95 55 38 44 36 15 mit Arbeitern 26 3090 986 806 563 693 215

Infolge des Modewechsels und mit dem Aufkommen der Konfektion ging indessen diese große Industrie in den Jahren der Baumwollenkrisis in Berlin ein, indem die Webstühle größten-

teils zur Wollverarbeitung übergingen.

Die Gruppen nach den verschiedenen Rohstoffen der Weberei können natürlich bei der weitgehenden Specialisierung nur einen mehr oder minder zutreffenden Durchschnitt repräsentieren. Trotzdem können die einzelnen Zweige nicht berührt werden; nur diejenigen seien kurz erwähnt, welche die Berliner Statistik gesondert erfast hat. Die Bandweberei nahm infolge der Einführung der Mühlenstühle 1770/80 einen großen Aufschwung. Für 1784 nennt Nicolai in der Seidenbandweberei (glatte Tafte, Atlasbänder u. a.) 1 Betrieb mit 100, 1 mit 50, 1 mit 30 Stühlen u. s. w. Die Versertigung wollener und leinener Bänder hatte dagegen wenig Bedeutung. Im 19. Jahrhundert ging die Bandweberei langsam immer mehr zurück, Jahr 1810 1813 1816 1819 1822 1825 1828 1834 1840 1843 1846

Stühle 1163 1460 924 1439 828 942 520 356 159 139 98 namentlich weil sie in der sorgfältigen Appretur der französischen und schweizerischen Konkurrenz nicht gewachsen war.

| Jahr         | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Selbständige | 34   | 23   | 26   | 19   | 11   |
| Abhängige    | 103  | 59   | 119  | 72   | 11   |

Die Teppich weberei entstand in Berlin gegen Ende des 18. Jahrhunderts (1790: 2) und war bis 1820 auf 59 Stühle angewachsen. Sie ging dann in den Großbetrieb über und hielt sich gut in Berlin, ja hob sich, besonders, als es ihr nach 1870 gelang, das Absatzgebiet der Franzosen zum Teil an sich zu bringen.

| Jahr         | 1846 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Selbständige | 3    | 3    | 4    | 4    | 3    |
| Abhängige    | 137  | 116  | 130  | 193  | 216  |

Im folgenden Jahrzehnt gelang es ihr, auch von der französischen Mode frei zu werden, doch machten sowohl die englische wie die sächsische Teppichindustrie sehr empfindliche Konkurrenz. Kleinere Knüpfteppiche, die Nachahmung der echten Smyrnaer, und Stickteppiche (Bettvorleger u. s. w.) werden zum Teil auch von Frauen als Nebenbeschäftigung für große Geschäfte hergestellt.

Die Shawlweberei blühte in Berlin gleichfalls bis in die 60er und 70er Jahre, hat aber seitdem durch das

Forschungen XVI 2. — Wiedfeldt.

| Jahr         | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Selbständige | 3    | 3    | 4    | 16   | 34   | 50   |
| Abhängige    | 47   | 64   | 22   | 135  | 882  | 2769 |

Aufkommen der Konfektion stark abgenommen. Während man früher auf kunstvoll gewebte Shawls, also auf die Kunst des Webers, Wert legte, fällt heute der Nachdruck auf die Kunst des Schneiders, der das Jackett oder die Mantille herstellt. Ebenso war die Plüsch fabrikation (ca. seit 1830) eine Berliner Specialität, z. B. Möbelplüsche. Die Plüschindustrie soll in Berlin durch die mangelhafte Appretur der Berliner Färber und Appreteure zurückgegangen sein, während die Plüsch im itationen (Krimmer, Astrachan u. s. w.) noch jahrelang einen ziemlich erheblichen Exportartikel bildeten, bis sie an die billiger produzierende, auswärtige Konkurrenz verloren gingen.

Schließlich seien noch die Angaben der gesamten Weberei nach Betriebsgrößen mitgeteilt, obschon es sich hierbei, wie erwähnt, vielfach um außerhalb Berlin belegene Betriebe handelt. Charakteristischer als diese Zahlen ist für die Situation der Berliner Weberei die Thatsache, daß seit den 70 er Jahren alle "Lohnbewegungen", die von den Webern unternommen wurden, ohne Ausnahme scheiterten.

| Jahr                                 | Die<br>Be                | triebe                          | mit      | • • • • • | ei um<br>Arbei | tern                         | Unter 100 Betrieben beschäfti Arbeiter |     |      |              |                      | Ü                                     |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                             | 6/10     | 11/20     | 21/50          | über<br>50                   | 0                                      | 1/5 | 6/10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 648<br>679<br>872<br>771 | 1211<br>  573<br>  473<br>  335 | 35<br>53 | 28 40     | 55<br>23<br>25 | 107<br>487<br>13<br>44<br>32 | 58,60                                  |     | 3,56 | 1,55<br>3,18 | 4,06<br>1,55<br>2,00 | 8,12<br>40,28<br>0,96<br>2,95<br>2,54 |

| Jahr | Es sind | Personen | •       | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben Arbeitern |       |        |  |  |  |
|------|---------|----------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|
|      | 0       | 1/5      | tiber 5 | zusammen        | 0                                                     | 1/5   | über 5 |  |  |  |
| 1875 |         | 1890     | 3076    | 4 966           |                                                       | 38,06 | 61,94  |  |  |  |
| 1882 | 679     |          |         | 6 060           | 11,20                                                 | 28,83 | 59,97  |  |  |  |
| 1890 | 771     |          |         | 9669 11 420     |                                                       | 8,58  | 84,67  |  |  |  |

# 5. Bleicherei, Färberei, Appretur, Druckerei.

Zunächst folgen die statistischen Angaben, die hier unter ähnlichen Übelständen wie bei der Weberei leiden, für die vier verschiedenen Gewerbe in einer Tabelle zusammengefaßt.

| Jahr          | Selb-<br>ständige | Abhängige            | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729          | 34                | 15                   | 49            | 0.44                                               | 1461                                                 |
| 1730          | 40                | 18                   | 58            | 0,45                                               | 1248                                                 |
| 1755          | 8ĭ                | 82                   | 163           | 1,01                                               | 777                                                  |
| 1765          | 68                | 72                   | 140 .         | 1,06                                               | 894                                                  |
| 1784          | 107               | 820                  | 927           | 7,66                                               | 156                                                  |
| 1801          | 116               | 1021                 | 1137          | 8,80                                               | 152                                                  |
| 1810          | 300               | 386                  | 686           | 1,29                                               | 238                                                  |
| 1813          | 156               | 197                  | 253           | 1,26                                               | 658                                                  |
| 1816          | 162               | 259                  | 421           | 1,60                                               | 470                                                  |
| 1819          | 137               | ?                    | ?             | ?                                                  | 3                                                    |
| 1822          | 131               | 1383                 | 1514          | 10.56                                              | 130                                                  |
| 1825          | 111               | 806                  | 917           | 7,26                                               | 240                                                  |
| 18 <b>2</b> 8 | 121               | 781                  | 902           | 6,45                                               | 262                                                  |
| 1831          | 132               | 1257                 | 1389          | 9,52                                               | 179                                                  |
| 1834          | 159               | 1047                 | 1206          | 6,58                                               | 220                                                  |
| 1837          | 152               | 1293                 | 1445          | 8,51                                               | 196                                                  |
| 1840          | 172               | 2366                 | 1538          | 13,76                                              | 214                                                  |
| 1843          | 177               | 1706                 | 1883          | 9,63                                               | 186                                                  |
| 1846          | 282               | <b>25</b> 33         | 2815          | 8,98                                               | 141                                                  |
| 1849          | 215               | <b>224</b> 8         | 2463          | 10,46                                              | 167                                                  |
| 1852          | 208               | 2317                 | 2525          | 11,14                                              | 167                                                  |
| 1855          | 196               | 2713                 | 2909          | 13,84                                              | 149                                                  |
| 1858          | 225               | <b>2</b> 88 <b>4</b> | 3109          | 12,82                                              | 148                                                  |
| 1861          | <b>21</b> 8       | 2841                 | 3059          | 13,03                                              | 146                                                  |
| 1867          | 214               | 861                  | 1075          | 4,02                                               | 653                                                  |
| 1871          | 165               | 816                  | 981           | 4,94                                               | 842                                                  |
| B. 1875       | 185               | 467                  | 652           | 2,52                                               | 1483                                                 |
| 1880          | 142               | 591                  | 733           | 4,16                                               | 1531                                                 |
| B. 1882       | 179               | 1625                 | 1804          | 9.08                                               | 648                                                  |
| 1885          | 176               | 951                  | 1127          | 5,40                                               | 1167                                                 |
| B. 1890       | 170               | 653                  | 823           | 3,84                                               | 1918                                                 |
| G. 1875       | 175               | <b>3836</b>          | 4011          | 21,92                                              | 241                                                  |
| G. 1882       | 137               | 2287                 | 2424          | 16,69                                              | 483                                                  |
| G. 1890       | 170               | 3761                 | 8931          | 22,12                                              | 402                                                  |

Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Bleicherei kaum ein selbständiges Gewerbe, sondern wurde von den Leinewebern u. s. w. mit ausgeübt, auch lagen die Bleichplätze außerhalb der Stadt, für Baumwollengewebe z. B. in Köpenick. Erst nachdem die Kunstbleicherei mittels oxydierter Salzsäure für Baumwolle und mit Chlor für Leinen in Aufnahme kam, traten 1784 die ersten "Bleicher" in der Berliner Statistik auf. Mit

| Jahr                                                                                                                                                                 | Selb-<br>ständige | Ab-<br>bangige a | nstalten a | Arbeiter residue | Walkmühlen               | ı                                                                                                                                                                                                                           | Ab-<br>nerer egige                                                                                                                        | App                                   | her-,<br>alk-,<br>retur-<br>talten | Selb-<br>ständige                                                                                                                        | Ab-<br>hängige                                                                | l | Arbeiter | dr                                                                                                           | Arbeiter and are                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1813<br>1816<br>1819<br>1822<br>1825<br>1828<br>1831<br>1843<br>1843<br>1844<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1851 |                   |                  | A          |                  | ????66555698674333321245 | 27<br>27<br>27<br>31<br>20<br>27<br>26<br>164<br>33<br>33<br>43<br>36<br>37<br>39<br>49<br>62<br>56<br>62<br>70<br>68<br>88<br>36<br>62<br>70<br>68<br>88<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 | 7<br>8<br>40<br>28<br>65<br>41<br>223<br>72<br>102<br>?<br>110<br>134<br>169<br>110<br>115<br>101<br>116<br>149<br>137<br>78<br>91<br>117 | V 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |                                    | 7<br>18<br>22<br>25<br>45<br>7<br>?<br>?<br>88<br>86<br>66<br>76<br>76<br>79<br>87<br>2<br>85<br>89<br>116<br>69<br>62<br>54<br>51<br>67 | 8 8 100 344 399 411 49 ? ? ? ? 1278 672 612 1087 932 2100 1559 120 124 92 160 |   |          | 28<br>23<br>9<br>15<br>69<br>58<br>56<br>?<br>40<br>?<br>?<br>?<br>?<br>21<br>22<br>15<br>16<br>10<br>9<br>7 | 8 55<br>704 911 31 ?<br>1500 ?<br>1064 2115<br>1438 1716 1817 1413 1226 1082 |

dem Rückgange der Textilindustrie verschwanden sie wieder, um erst in den 40 er Jahren von neuem hervorzutreten. Auch in der Fabrikentabelle erschienen nun einige Geschäfte, nach Stückund Garnbleichereien unterschieden, gingen dann aber mit dem Verschwinden der Textilindustrie aus Berlin sehr zurück.

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bestanden in Berlin 3 Walkmühlen, die mit dem staatlichen Lagerhaus in Verbindung standen. Einige andere große Wollmanufakturen hatten eigene Walkereien mit ihrem Betriebe vereinigt. Dagegen war das Scheren, das Zubereiten und Appretieren der Tuche damals noch nicht mit den Walkmühlen, wie im 19. Jahrhundert in den Appreturanstalten, verbunden. Das Lagerhaus und ebenso die andern Großbetriebe ließen diese Arbeiten in ihren eigenen Räumen vornehmen, während sich die kleineren Wollmanufakturen der selbständigen kleinen Gewerbtreibenden bedienten. 1784 zählte man 2 Appreteure, 19 Tuchbereiter mit 56 und 8 Tuchscherer mit 9 Arbeitern. Als dann in den

Dazu noch 2 Türkischrotfärbereien mit 6 Arbeitern.

XVI 2. 181

20 er Jahren die Wollweberei in Berlin immer mehr den Boden verlor, gelang es einigen großen Appreturanstalten, durch Übergang zu neueren und besseren Methoden sich nicht nur zu halten, sondern einen gewissen Ruf zu erringen. Neben ihnen arbeiteten noch etwa 30 Tuchbereiter und Tuchscherer nach der alten Methode. Die Berliner Appretur ließ namentlich in den letzten Jahrzehnten häufig manches zu wünschen übrig und hat hierdurch nicht nur selbst einen starken Rückgang erfahren, sondern

auch für andere Gewerbszweige verschuldet.

Die Färberei, durch den Franzosen Roussel und den Brabanter Blell gegen 1700 in Berlin vervollkommnet, erschien zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Schönfarberei in handwerksmässigem Betrieb. Die ersten Großbetriebe waren die mit dem Lagerhaus verbundenen Färbereien, für deren Wasserbedarf 1774 ein Druckwerk an der Spree angelegt wurde; ebenso hatten die beiden großen Tuchmanufakturen von Wegeli und Hesse mit ihrem Betriebe Färbereien verbunden. Auch in der blühenden Seidenfärberei bestanden einige größere Geschäfte, zum Teil in französischem Besitz. Das Färben und Appretieren der Seide war durch die Kolonisten schnell emporgekommen; so soll z. B. das Moulinieren von einer Witwe aus England mitgebracht sein. Zu Anfang des Jahrhunderts war die Färberei ein großes blühendes Gewerbe, das sich auch unter dem allgemeinen Rückgange der Textilindustrie gut hielt, weil es die neueren Fortschritte der Chemie auszunutzen verstand. Konnten z. B. auch die Berliner Seidenfärber in weißer Seide niemals mit Lyon konkurrieren, so hatten sie in schwarzer dafür um so größern Absatz nach Russland, Süddeutschland u. s. w. (15 Färbereien mit 209 Arbeitern). 1860 waren in der Wollfärberei etwa 600 Personen thätig; für 1876 nennt die Statistik der Kaufmannschaft 18 Betriebe mit 22 Dampfkesseln und 800 Arbeitern, und als in den 80 er Jahren unseres Jahrhunderts die Seidenfabrikation in Berlin nur noch spärliche Reste aufwies, blühte noch die Färberei von Seidengarn, Chapseide, Fransen, guten Plüschen u. s. w.

1741 errichtete der Genser Duplantier die erste Kattundruckerei, in der er mit 3 männlichen und 4 weiblichen Arbeitern ostindischen Kattun bedruckte; er verkauste sie aber wieder, als auf Betreiben der kurmärkischen Kammer das Bedrucken ausländischer Kattune untersagt wurde. Die großen, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin entstehenden Kattunmanusakturen besaßen eigene Druckereien; nur 2 besondere Druckereien, 1756 und 1773 errichtet, werden von Nicolai angesührt. In den Druckereien der Kattunmanusakturen waren 1784 544 Personen beschäftigt, wobei die Zahl der auf 1 Druckerei entsallenden Arbeiter von 26 bis 98 schwankte. Von den 40 Druckereien mit 600 Drucktischen, die es um 1820 in Berlin gab, standen kaum ein halbes Dutzend auf der Höhe der Zeit, indem sie die französische Technik beherrschten und die erforder-

182 XVI 2.

lichen chemischen Kenntnisse (Hermbstedt) besaßen. 1816 führte ein Berliner Kattundrucker die von ihm verbesserte Walzendruckmaschine ein, die, durch ein Roßwerk betrieben, täglich 100 Stück druckte. Durch die überlegene englische Konkurrenz brachen nun in den folgenden Jahren fast alle technisch rückständigen Druckereien zusammen, während sich die anderen nur durch große Energie hielten. So verschaffte man sich die in England erfundene Methode des Molettierens dadurch, daß man einen Arbeiter für einen Wochenlohn von 10 Pfund Sterling auf 10 Jahre fest engagierte. Durch die Begründung des Zollvereins und dann durch den Abschluß der Handelsverträge nahm diese Industrie einen schnellen Aufschwung. Man zählte 1885 in Berlin erst 2 Walzendruckmaschinen, aber dann:

|      | Walzer<br>druck-<br>maschine | Damp<br>maschin |    | Pferde-<br>stärken | männ-<br>liche<br>Arbeiter | weib-<br>liche<br>Arbeiter | Kinder |     |
|------|------------------------------|-----------------|----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----|
| 1845 | 24                           | mit             | 14 | und                | 250                        | 940                        | 360    | 480 |
| 1855 | 28                           | n               | 18 | n                  | 350                        | 990                        | 325    | 185 |
| 1869 | 48                           |                 | 52 | "                  | 700                        | 1243                       | 490    | 17  |

Interessant ist, dass die Zahl der beschäftigten Kinder, die hauptsächlich zu dem gesundheitsgefährlichen Farbenaufstreichen benutzt wurden, parallel mit der Vergrößerung der Druckereien und infolge des gesetzlichen Verbotes der Kinderarbeit 1839 abgenommen hat. Nach 1870 erlangten die Berliner bedruckten Kattune, Tuche u. s. w. trotz der elsässischen Konkurrenz neue Absatzgebiete in Österreich, Rumänien u. a. O. Neuerdings sind übrigens die größen Druckereien aus Berlin herausverlegt, z. B. die große Hasselfelder Kattundruckerei.

Wenngleich die in dieser Gruppe zusammengefaßten Gewerbearten gegenüber der Bevölkerung seit dem Anfang dieses Jahrlunderts sehr zurückgegangen sind, was überwiegend auf die Färberei und Bleicherei entfällt, so sind sie doch heute fast der einzige blühende Zweig der einst so glanzvollen Berliner Textilindustrie. Bei ihnen herrschte die Hausindustrie niemals in großer Ausdehnung und hat auch jetzt keine Bedeutung (1882 1 Betrieb beschäftigte 6 Hausindustrielle, nach ihren eigenen Angaben waren in 12 Betrieben 115 thätig). In ihren Fabriken sind viele gut vorgebildete Kräfte nötig, sodaß die Berliner Betriebe nicht so leicht durch Betriebe in den Provinzialstädten unterboten und ersetzt werden können. Die wenigen 1890 gezählten Alleinbetriebe dürften einige kleine Wollfärber in der Strahlauer Vorstadt sein. Doch fällt dies gar nicht ins Gewicht, da von allen Personen in Geschäften mit

11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 5,76 10,76 74,79 % beschäftigt wurden.

Die Angaben über die technischen und kaufmännischen Angestellten (1875: 231) und die beschäftigten Frauen (1875: 970, 1882: 535) sind ganz unsicher und daher nicht verwertbar.

| Jahr                                 | Die ganze Gruppe 5 umfaßte<br>Betriebe mit Arbeitern |                             |               |           |                   |                            | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |     |      |              |                       |                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                                      | 0                                                    | 1/5                         | 6/10          | 11/20     | 21/50             | über<br>50                 | 0                                         | 1/5 | 6/10 | 11/20        | 21/50                 | tiber<br>50                               |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 59<br>52<br>83<br>73                                 | 128<br>  33<br>  38<br>  37 | 9<br>13<br>16 | 8<br>  14 | 25<br>  9<br>  11 | 47<br>83<br>18<br>25<br>19 |                                           |     | 7,39 | 4,55<br>8,24 | 18,26<br>5,11<br>6,47 | 26,86<br>58,45<br>13,15<br>14,20<br>11,17 |

| Jahr | Es sin |     | n thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |      |        |  |
|------|--------|-----|------------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------|--|
|      | 0      | 1/5 | ∫über 5                | zusammen                                        | 0    | 1/5  | über 5 |  |
| 1875 |        | 209 | 2802                   | 4011                                            |      | 5,21 | 94,79  |  |
| 1882 | 52     | 96  | 2222                   | 2370                                            | 2,19 | 4,05 | 93,76  |  |
| 1890 | 73     | 125 | 3733                   | 3931                                            | 1,85 | 3,18 | 94,97  |  |

### 6. Haarflechterei und Gummiweberei.

Diese Zweige der Textilindustrie waren in Berlin stets schwach vertreten; auch ist die Abmarkung gegenüber der Posamentiererei, wie gegenüber der Flecht- und Korbwaren- oder der Gummiwarenfabrikation, nicht immer hinreichend sicher. 1784 findet sich der erste hierher gehörige Betrieb, welcher auf der in Privatbesitz übergegangenen Manchesterfabrik der Seehandlung alle Arten von Kamelhaaren verwebte. Diese Fabrik scheint indes im Anfang des 19. Jahrhunderts wieder eingegangen zu sein. Es liegen dann folgende Angaben vor:

| Jahr         | 1810 | 1813 | 1849 | 1852   | 1855 | 1858   | 1861 | B. 18 | 75 1880 |
|--------------|------|------|------|--------|------|--------|------|-------|---------|
| Selbständige | 4    | 6    | 4    | 6      | 2    | 4      | 8    | 64    | 79      |
| Abhängige    | _    |      | 3    | 1      | 3    | 3      | ?    | 40    | 55      |
| Jahr         | B. 1 | 882  | 1885 | B. 189 | 90 G | . 1875 | G.   | 1882  | G. 1890 |
| Selbständige | 7    | 0    | 34   | 33     |      | 76     |      | 70    | 33      |
| Abhängige    | 4    | 1    | 35   | 40     |      | 58     |      | 20    | 130     |

1810 erschienen die Verfertiger von Decken aus Rosshaaren als Klein-, ja als Alleinbetriebe, wahrscheinlich meist als Lohnwerker thätig. Seit 1849 bestand auch 1 Fabrik, die 1849 4, 1852 3 und 1855 15 Arbeiter beschäftigte. Die Zunahme der Zahlen im letzten Menschenalter (1810 1 Selbstthätiger auf 40743, 1852 38289, 1875 7215 Einwohner) rührt von dem Aufkommen der Gummiweberei her, deren Produkte z. B. in der

| Jahr                                 | I<br>Bet             | Die Gr<br>riebe 1 | uppe 6<br>nit | umfali      | ste<br>eitern                                        | Unter 100 Betrieben beschäftigen |                                |      |                        |                                 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------------------|
|                                      | 0                    | 1/5               | 6/10          | 21/50       | über<br>50                                           | 0                                | 1/5                            | 6/10 | 21/50                  | über<br>50                      |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 63<br>64<br>30<br>24 | 63<br>5<br>3<br>5 |               | 1<br>1<br>2 | $\begin{array}{c c} 1\\ 16\\ \hline 1\\ \end{array}$ | 79,75<br>91,43<br>85,71<br>72,73 | 98,44<br>7,14<br>8,57<br>15,15 | 6,06 | 1,43<br>2,86<br>  6,06 | 1,56<br>20,25<br>—<br>2,86<br>— |

| Jahr | Es sind | Personer | thätig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |               |         |  |
|------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--|
|      | 0       | 1/5      | tiber 5   | zusammen                                                  | 0     | 1/5           | tiber 5 |  |
| 1875 |         | 87       | 17        | 104                                                       |       | 83,65         | 16,35   |  |
| 1882 | 64      | 13       | 13        | 90                                                        | 70,11 | 14,44         | 14,45   |  |
| 1890 | 24 21   |          | 118       | 163                                                       | 14,72 | <b>12,</b> 88 | 72,40   |  |

Schusterei schnell Verbreitung fanden. Seit 1875 hat der Großsbetrieb sehr starke Fortschritte gemacht, so daß 1890 in den Betrieben mit mehr als 30 Arbeitern 62,58 % aller Selbstthätigen beschäftigt waren. Auch die Zahl der Beamten hat dementsprechend zugenommen: 1875 1, 1885 4, 1890 11; dagegen sind die Angaben über die Frauenarbeit offenbar zu niedrig:

| 1875 | 1880 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|------|
| 6    | 32   | 10   | 27   | 16   |

# 7. Wirkerei, Strickerei, Tapisseriewaren-Fabrikation.

Die statistischen Angaben dieser Gruppe leiden stark unter der Unsicherheit der Abgrenzung gegen die "weibliche Hand-

arbeit", gegen die Posamentiererei und Putzmacherei.

Die Strumpfwarenfabrikation wurde von den preußischen Königen schon früh gepflegt; bereits in den ältesten Tabellen von 1722 an wurden neben den Tuchmachern, Zeugmachern und Hutmachern auch über die Strumpfmacher Angaben eingefordert, und zwar seit 1762 gesondert nach seidenen und wollenen Strümpfen. Die Strümpfe wurden noch ganz überwiegend in der eigenen Hauswirtschaft hergestellt; erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist hierin der Umschwung eingetreten. Nachdem die gewerbsmäßige Fabrikation derselben durch den Pfälzer J. Ammonn, der seit 1687 wollene und seit 1694 seidene Strümpfe wirkte, in Berlin eingeführt war,

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 314               | 341          | 655           | 1,09                                               | 109                                                  |
| 1730            | 310               | 435          | 745           | 1,40                                               | 97                                                   |
| 1755            | 150               | 204          | 354           | 1,36                                               | 358                                                  |
| 1765            | 145               | 264          | 409           | 1,82                                               | 306                                                  |
| 1784            | 472               | 472          | 904           | 1,09                                               | 160                                                  |
| 1801            | 644               | 864          | 1508          | 1,36                                               | 115                                                  |
| 1849            | 161               | 296          | 457           | 1,84                                               | 899                                                  |
| 1852            | 133               | 814          | 447           | 2,36                                               | 942                                                  |
| 1855            | 166               | 404          | 570           | 2,43                                               | 759                                                  |
| 1858            | 153               | 706          | 859           | 4,61                                               | 534                                                  |
| 1861            | 214               | 1013         | 1227          | 4.73                                               | 446                                                  |
| 1867            | 115               | 881          | 996           | 7,67                                               | 705                                                  |
| 1871            | 146               | 2166         | 2312          | 8,67                                               | 357                                                  |
| B. 1875         | 639               | 633          | 1272          | 0,99                                               | 760                                                  |
| 1880            | 740               | 1884         | 2624          | 2,54                                               | 428                                                  |
| B. 1882         | 2189              | 1402         | 2591          | 0,64                                               | 452                                                  |
| 1885            | 1402              | 1012         | 2414          | 0,72                                               | 545                                                  |
| B. 1890         | 1154              | 1095         | 2249          | 0,95                                               | 702                                                  |
|                 | ŧ                 |              |               | 1                                                  | <b>j</b>                                             |
| <b>G</b> . 1875 | 608               | <b>102</b> 8 | 1636          | 1,69                                               | 591                                                  |
| <b>G</b> . 1882 | 2213              | 1606         | 3819          | 0,73                                               | 306                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 1154              | 1965         | 3119          | 1,70                                               | 506                                                  |

blühte sie schnell durch die Réfugiés auf, von denen gegen 1700 einer, Namens Dalançon, einer Bittschrift zufolge, 800 gehende Stühle beschäftigt haben soll; auch er wirkte wollene und seidene Strümpfe. Für 1782 wurden 7 größere Betriebe mit 28 Stühlen namhaft gemacht, und im ganzen 107 Strumpfwirkermeister mit 157 Stühlen, zwei Jahre später 130 zünftige Strumpfwirkermeister mit 227 Abhängigen gezählt. Eine seit 1756 bestehende Wirkerei fabrizierte auch seidene Mannswesten und Beinkleider, ein Nebenzweig, der für die Berliner Wirkerei später wichtig wurde. Die erste Strumpfstrickerei wurde 1706 errichtet; 1782 stellten 5 mit 44 Arbeitern 9952 Paar Strümpfe her gegen 65312 Paar wollene Strümpfe und Handschuhe, welche die Wirkerei lieferte. Abgesehen von den 3 oder 4 aus dem 16. Jahrhundert stammenden Manufakturen entstanden alle Strumpfwarenbetriebe erst nach 1750. Für 1784 werden 8 größere Manufakturen, darunter 4 bis 5 in französischem Besitz, mit 95 Stühlen (zwischen 36 und 6 Stühlen auf einen Betrieb) und 26 kleinere mit 60 Stühlen angeführt, die zusammen 43 203 Paar Strümpfe fabrizierten. 1802 sollen 905 Stühle und 2205 Arbeiter in dieser Berliner Industrie thätig gewesen sein. Für floretseidene Strümpfe und Handschuhe bestand seit 1773 ein Betrieb mit 8 Stühlen und 3203 Paar Jahresproduktion. Die Tapeten wirkerei wurde 1680 durch Jakob Mercier eingeführt, war aber schon 1784 nicht mehr immer in Betrieb und ist dann hauptsächlich durch die Konkurrenz der Papiertapeten zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken.

1749 errichtete eine Frau Abée eine Manufaktur für 16 Personen, meist wohl weibliche, zur Herstellung von Blonden, Mignonnetten, Kanten und Spitzen. 1754 begründete eine andere Frau eine Blonden-, Entoilage- und Schmelzkanten-Manufaktur, 1776 wurde eine dritte Blondenmanufaktur mit 18 Personen errichtet. In der Brabanter Kantenklöppelei bestand eine von Veitel Heine Ephraim 1770 begründete eigenartige Manufaktur, die nur auf Ausnutzung von Kinderarbeit gerichtet war.

"Die Eltern der Kinder machten sich für sie auf 2 oder 3 Jahre verbindlich. Die Kinder können", so rühmt Nicolai die Vorzüge dieses Systems, "schon in den Lehrjahren etwas verdienen und werden auch im Lesen und Schreiben unentgeltlich, sie seien Juden oder Christen, unterrichtet."

Gewebte Zwirnkanten wurden von den Posamentierern ge-Sogar in der, durch die Franzosen nach Berlin eingeführten, Stickerei bestand seit 1774 eine Manufaktur, die mit 77 Arbeitern viele "zum Manns- und Damenputz gehörige seidene und reiche Sachen" verfertigte. Daneben werden noch eine Reihe Sticker, übrigens nur männliche, aufgezählt. Durch die Krisen zu Anfang des Jahrhunderts ging die Berliner Strumpfwarenindustrie sehr zurück, die Zahl der Stühle sank auf die Hälfte. Dass sich die Industrie überhaupt noch längere Zeit hielt, rührt daher, dass sie durch einen Wirkermeister auf wollene und baumwollene Westen und Unterzeuge ausgedehnt wurde. Auch das von ihm erfundene, auf dem Strumpfstuhl herzustellende spitzenartige Gewebe "Petinet" erlangte bald weitere Verbreitung und verschaffte mit seiner vielen Stickerei gleichzeitig zahlreichen Stickerinnen Arbeit. In der Fabrikation der gewöhnlichen und leichten Strümpfe und Mützen aus Wolle und Baumwolle musste indessen Berlin der Konkurrenz von Thüringen und dem Erzgebirge weichen. Auch die Weberdörfer der Berliner Umgegend waren von Einfluss. Nur in den besten Qualitäten, wie in ganz feinen baumwollenen Strümpfen, erzielte die Berliner Industrie noch einigermaßen guten Absatz, nachdem sie wesentlich zu den mechanischen Stühlen übergegangen war. Für 1861 geben die Altesten der Kanfmannschaft 146 mechanische und 23 andere Webstühle an. Heute hat die Strumpfwarenfabrikation in Berlin fast keine, die Herstellung von Unterzeugen nur noch geringe Bedeutung und erfolgt größtenteils hausindustriell. 1882 wurden von 83 Firmen 1753 Heimarbeiter beschäftigt, darunter die meisten außerhalb Berlins, während sie 440 Gefangene (eine ausnehmend hohe Zahl!) für sich arbeiten ließen. Die Tapisserie und Stickerei war mit dem Wandel der Mode zu einfacheren Kleidungsstücken fast gänzlich aus Berlin verschwunden und fing erst in den 40 cr Jahren durch den Einfluss der entstehenden Konfektion an, sich an den Pariser Mustern zu schulen. In der Berliner Seidenstickerei wurden gezählt:

| im Jahre     | 1846 | 1849 | 1852 | 1855      | 1858 | 1861 | 1867 | 1871      |
|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| Selbständige | 53   | 86   | 80   | <b>98</b> | 97   | 153  | 51   | <b>64</b> |
| Abhängige    | 35   | 134  | 194  | 171       | 187  | 676  | 719  | 1830      |

Nachdem dann die genügenden Zeichner vorgebildet waren, begann sie zum Export überzugehen nach Nord- und Südamerika, nach England, Russland, Dänemark, Schweden u. s. w. In der Provinz wird viel für Berliner Firmen gestickt, da die Translokation dieser Industrie sehr leicht ist. Die in der Rahmenarbeit, der Häkelei und der Phantasiewarenfabrikation nebenher erwerbsthätigen Berliner Frauen und Mädchen halten sich, wie der Fabrikant Weigert im Berliner statistischen Jahrbuch sagt, "durch ihre mäßigen Ansprüche und ihre Intelligenz im Entwerfen neuer Muster". Trotz aller Maschinen ist die sogenannte echte Handspitzenfabrikation, deren Erzeugnisse als besonders fein gelten, noch nicht ganz geschwunden. Auch hier ist die Konkurrenz der weiblichen Gefangenen sehr stark. 1882 beschäftigten 53 Firmen 8073 Heimarbeiterinnen, darunter viele Auswärtige und 216 Gefangene. 1890 waren in Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 6,67 6,25 14,59 31,48 % aller Personen thätig.

Nach Betriebsgrößen ergiebt sich für die ganze Gruppe 7 folgendes Bild:

| Jahr                                 | Be                          | Betriebe mit Arbeitern |                |       |                   |                           |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                      |              |                          |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                           | 1/5                    | 6/10           | 11/20 | 21/50             | über<br>50                | 0                                | 1/5                                       | 6/10                 | 11/20        | 21/50                    | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 487<br>1994<br>1257<br>1016 | 135<br>82              | 25<br>32<br>25 | 8 12  | 46<br>  8<br>  15 | 28<br>253<br>3<br>15<br>7 | 65,81<br>90,51<br>89,66<br>88,04 | 95,39<br>6,13<br>5,85<br>6,84             | 1,18<br>2,28<br>2,17 | 0,57<br>1,04 | 2,09<br>  0,57<br>  1,30 | 4,61<br>34,19<br>0,14<br>1,07<br>0,61 |

| Jahr | Es sind | Personen | thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |  |
|------|---------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0       | 1/5      | tiber 5              | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 721      | 915                  | 1636                                                      |       | 44,07 | 55,93  |  |
| 1882 | 1994    | 491      | 1339                 | 3824                                                      | 52,14 | 12,84 | 35,02  |  |
| 1890 | 1016    | 263      | 1840                 | 3119                                                      | 32,58 | 8,43  | 58,99  |  |

Während in der Posamentiererei die männlichen Selbständigen (241 gegen 48 weibliche) auch in den Alleinbetrieben (109 gegen 45)

die weiblichen stets überwiegen, sind in diesen Gruppen unter den Alleinbetrieben etwa 11 fach soviel Frauen wie Männer thätig. Dagegen treten die Frauen in den größeren Betrieben sehr stark hinter den Männern zurück. 1890 gehörten

|         | Allein-<br>betriebe | Klein-<br>betriebe | Be-<br>triebe |       |     |    |     |        |           |
|---------|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----|----|-----|--------|-----------|
| Männern | 86                  | 62                 | mit 1         | bis 5 | und | 51 | mit | über 5 | Arbeitern |
| Frauen  | <b>93</b> 0         | 17                 | 22            | 77    | 77  | 8  | 77  | n      | "         |

Die Angaben der Frauen unter den Abhängigen sind weitaus zu niedrig. 1871: 772, 1882: 948, 1890: 734. Bei den Gewerbeaufnahmen ergab sich stets eine hohe Beamtenzahl (1875: 100 und 1882: 216).

### 8. Posamentenfabrikation.

Die Posamentenfabrikation ist von der Putzmacherei und von den Strick- und Wirkwarengewerben nicht in jeder Beziehung scharf zu trennen und daher auch in der Statistik nicht gleichmäßig behandelt. Bei der Mode des 18. Jahrhunderts mit ihren vielen Schleifen, Halskrausen, Häubchen, mit den Schärpen, Troddeln, Schnüren, Tressen und sonstigem Kleiderbesatz, mußten die Posamentierer im Berliner gewerblichen Leben eine bedeutende Rolle einnehmen. Ihre Zunft, die alle diese Artikel handwerksmäßig herstellte, war daher eine der stärksten Berliner Zunfte und zählte 1784 259 Meister, 248 Gesellen und 170 Lehrlinge. Die "reiche" Arbeit dagegen unter Verwendung von Goldund Silberdraht wurde von der Gold- und Silbermanufaktur (siehe unter Goldarbeiter) als Verlagsinstitut und den Posamentierern als deren Heimarbeitern angefertigt. In derselben Weise war die Posamentenhandlung der Gebrüder Eisenhardt als Verlag thätig; daneben wurden diese Waren von den Posamentierern auch auf eigene Rechnung hergestellt. Ebenso wurden von den Posamentierern auch seidene, halbseidene und wollene Bänder u. s. w. gemacht, obschon dies eigentlich zur Weberei gehörte. Auch in der Wirkerei waren viele Posamentierer thätig, so z. B. bei der Herstellung von gewebten Zwirnkanten. Sicht- und Haarsieb-Tuchmanufakturen zählte man 1784 in Berlin 4, darunter eine (1762 errichtet) mit 18, eine (1767) mit 11 und eine (1767), der ganzen Berliner Judenschaft gehörige, mit 2 Stühlen; 1803 waren in ihnen 33 Arbeiter beschäftigt. Daneben gab es 11 Beuteltuchmacher. Auch die Knopfmacherei stand in hoher Blüte, namentlich wurden die kamelhaarenen und seidenen Knöpfe, mit Gold und Silber gespitzt, gerühmt, die "keiner auswärtigen Arbeit weichen". So war, dem starken Posamentenbedarf entsprechend, 1801 unter 151 Einwohnern 1 Posamentierer. Unter dem Rückgang der Weberei und Spinnerei, noch mehr aber durch die englische Konkurrenz

|                | 1                 | 1                                       | 1             |                                                   |                                                      |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige                               | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
| 1729           | 235               | 251                                     | 486           | 1,07                                              | 147                                                  |
| 1730           | 215               | 243                                     | 458           | 1,13                                              | 156                                                  |
| 1755           | 218               | 258                                     | 476           | 1,18                                              | 268                                                  |
| 1765           | 254               | 285                                     | 539           | 1,10                                              | 232                                                  |
| 1784           | 340               | 461                                     | 801           | 1,33                                              | 181                                                  |
| 1801           | 524               | 620                                     | 1144          | 1,18                                              | 151                                                  |
| 1810           | 422               | ?                                       | ?             | 7,10                                              | 701                                                  |
| 1813           | 296               | 9                                       | 9             | į                                                 | ż                                                    |
| 1816           | 308               | 9                                       | ?             | ?                                                 | ہ ا                                                  |
| 1819           | 221               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 9             | 3                                                 | 3<br>3<br>3<br>5                                     |
| 1822           | 193               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 1825           | 213               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| <b>1828</b>    | 244               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 1831           | 206               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 18 <b>34</b>   | 239               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 1837           | 207               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 1840           | 195               | ?                                       | ?             | P                                                 | ?                                                    |
| 1843           | 222               | ?                                       | ?             | ?                                                 | ?                                                    |
| 1846           | 289               | 483                                     | 772           | 1,67                                              | 515                                                  |
| 1849           | 241               | 589                                     | 830           | 2,44                                              | 495                                                  |
| 1852           | 283               | 644                                     | 927           | 2,28<br>3,23                                      | 454                                                  |
| 1855           | 267               | 863                                     | 1130          | 3,23                                              | <b>383</b>                                           |
| 1858           | 278               | 894                                     | 1172          | 3,05                                              | 391                                                  |
| 1861           | 316               | 944                                     | 1260          | 2,99                                              | 435                                                  |
| 1867           | 342               | 619                                     | 961           | 1,81                                              | 731                                                  |
| 1871           | 745               | 1545                                    | 2290          | 2,07                                              | 317                                                  |
| B. 1875        | 326               | 795                                     | 1121          | 2,44                                              | 862                                                  |
| 1880           | 304               | 1254                                    | 1558          | 4,13                                              | 720                                                  |
| B. 1882        | 528               | 2998                                    | 3526          | 5,68                                              | 332                                                  |
| 1885<br>D 1900 | 308               | 1834                                    | 1642          | 4,33                                              | 801                                                  |
| B. 1890        | 289               | 1123                                    | 1412          | 3,89                                              | 1118                                                 |
| G. 1875        | 302               | 1174                                    | 1476          | 3,98                                              | 655                                                  |
| G. 1882        | 526               | 1917                                    | 2433          | 3,71                                              | 481                                                  |
| G. 1890        | 289               | 2141                                    | 2430          | 7,41                                              | 650                                                  |

und besonders durch den Wechsel der Mode, die jetzt einfache Sachen bevorzugte, hatte das Posamentiergewerbe zu leiden, sodass es bis in die 40 er Jahre unseres Jahrhunderts stark zurückging. Mit der Einführung von verbesserten Fabrikationsmethoden drang der Großbetrieb vor, der schon 1852 mehr Arbeiter wie die Handwerker und 1861 doppelt soviel beschäftigte. Die Fabrikentabelle führt an:

| im Jahre           | 1840 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Posamentenfabriken | 1    | 16   | 27   | 33   | 39   | 34   | 85   |
| mit Arbeitern      | 28   | 143  | 214  | 280  | 408  | 481  | 627  |

Auch die in Berlin bestehende Konfektion mit ihrem Posamentenbedarf war von günstigem Einfluss. Die Pfeifenschlauchfabrikation beschäftigie zu jener Zeit, als die Pfeife

noch nicht durch die Cigarre verdrängt war, ziemlich viel Personen in Berlin. Es bestanden

| im Jahre                | 1843 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pfeifenschlauchfabriken | 1    | 7    | 5    | 8    | 7    | 6    |
| mit Arbeitern           | 20   | 46   | 83   | 96   | 175  | 105  |

Doch kommt schon in den letzten Zahlen der Rückgang dieses Gewerbes zum Ausdruck, das wieder fast ganz verschwunden ist.

Durch den Bedarf der Berliner Konfektion und das Aufkommen neuer Artikel, wie der Chenillewaren, worin Berlin nach 1870 einen großen Absatz erlangte, hat sich die Berliner Posamentenfabrikation ziemlich gut gehalten, wenngleich sie natürlich die Herstellung der billigeren und gewöhnlicheren Sachen längst

| Jahr                         | Die               |                       | ste B          | nfabr<br>etrieb<br>Arbeit |                | um-                | Unte  | r 100                            |              | eben<br>Arbeit |                      | ftigen                        |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
|                              | 0                 | 1/5                   | 6/10           | 11/20                     | 21/50          | über<br>50         | 0     | 1/5                              | 6/10         | 11/20          | 21/50                | über<br>50                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 349<br>139<br>154 | 259<br>91<br>93<br>68 | 34<br>26<br>20 | 19<br>26                  | 34<br>19<br>15 | 43<br>8<br>12<br>6 | 45,13 | 85,76<br>17,64<br>30,19<br>23,53 | 6,59<br>8,44 | 6,17<br>9,00   | 6,59<br>6,17<br>5,19 | 14,24<br>1,55<br>3,90<br>2,07 |

| Jahr | Es sind |             | thātig in | Betrieben<br>rn | sind thä | er 100 Per<br>tig in Betu | rieben mit |
|------|---------|-------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------|------------|
|      | 0       | 1/5         | über 5    | zusammen        | 0        | 1/5                       | über 5     |
| 1875 |         | 443         | 1033      | 1476            |          | 30,01                     | 69,99      |
| 1882 | 349     | 310         | 1779      | 2438            | 14,32    | 12,72                     | 72,96      |
| 1890 | 154     | <b>22</b> 8 | 2048      | 2430            | 6,34     | 9,38                      | 84,28      |

an die "Provinz" hat abgeben müssen. Hierdurch ist gerade die Hausindustrie zurückgegangen, wie dies auch aus der Abnahme der Alleinbetriebe hervorgeht, die man hierauf veranschlagen muß. 1882 wurden nach der Berufsstatistik 175 weibliche und 36 männliche Hausindustrielle gezählt, während nach der Gewerbestatistik 3:3 Betriebe 742 Heimarbeiter und 20 Gefangene beschäftigten. Hieraus geht auch hervor, daß nur die Angaben der Gewerbestatistik verläßlich sind, obschon auch sie bei der mangelhaften Erfassung der Hausindustrie zu niedrige Ziffern bieten. Der Großbetrieb ist zum Teil mit durch die großen Aufträge der Konfektionshäuser, die schnell auf Bestellung große, gleichmäßige

Warenmengen haben wollen, im Vordringen und beschäftigte 1890 in Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 7,61 17,90 22,39 36,38% o/o aller Personen.

Die Angaben über Frauenarbeit sind unvollständig; 1871: 778, 1875: 595, 1882: 1228, 1890: 434 weibliche Abhängige.

### 9. Seilerei.

Im Laufe der letzten 1½ Jahrhunderte ist die Seilerei nebst zugehörigen Gewerben in Berlin, wie der Vergleich mit der Bevölkerung zeigt, ständig und langsam zurückgegangen. Ein blühendes Handwerk scheint die eigentliche Seilerei niemals

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 23                | 21        | 44            | 0,91                                               | 1627                                                 |
| 1730    | 23                | 17        | 41            |                                                    | 1766                                                 |
|         | 23                |           |               | 0,71                                               |                                                      |
| 1755    |                   | 42        | 65            | 1,83                                               | . 1949                                               |
| 1765    | 32                | 43        | 75            | 1,34<br>0,71                                       | 1669                                                 |
| 1784    | 34                | 24        | 58            | 0,71                                               | 2500                                                 |
| 1801    | 39                | 30        | 39            | 0,77                                               | 4436                                                 |
| 1810    | 27                | 28        | 55            | 1,04                                               | 2963                                                 |
| 1813    | 25                | 38        | 63            | 1,52                                               | 2644                                                 |
| 1816    | 28                | 37        | 65            | 1,39<br>1,78                                       | 3042                                                 |
| 1819    | 29                | 50        | 79            | 1,78                                               | 2546                                                 |
| 1822    | 29                | 39        | <b>6</b> 8    | 1,34                                               | 2784                                                 |
| 1825    | 30                | 49        | 79            | 1,68                                               | 2784                                                 |
| 1828    | 33                | 46        | 79            | 1,39                                               | 2994                                                 |
| 1831    | 35                | 42        | 77            | 1,20                                               | 3230                                                 |
| 1834    | 36                | 51        | 87            | 1,42                                               | 3047                                                 |
| 1837    | 36                | 51        | 87            | 1,42                                               | 3261                                                 |
| 1840    | 41                | 61        | 102           | 1,49                                               | 3222                                                 |
| 1843    | 48                | 64        | 112           | 1,33                                               | 3123                                                 |
| 1846    | 46                | 58        | 104           | 1,26                                               | 3825                                                 |
| 1849    | 50                | 59        | 109           | 1,11                                               | 3768                                                 |
| 1852    | 57                | 63        | 116           | 1,19                                               | 3631                                                 |
| 1855    | 46                | 62        | 108           | 1,35                                               | 4006                                                 |
| 1858    | 55                | 74        | 129           | 1,35                                               | 3555                                                 |
| 1861    | 56                | 91        | 147           | 1,63                                               | 3725                                                 |
| 1867    | 67                | 94        | 161           | 1,40                                               | 4363                                                 |
| 1871    | 75                | 96        | 171           | 1,28                                               | 4832                                                 |
| B. 1875 | 84                | 98        | 182           | 1,17                                               | 5312                                                 |
| 1880    | 86                | 99        | 185           | 1.15                                               | 6067                                                 |
| B. 1882 | 96                | 125       | 221           | 1,30                                               | 5293                                                 |
| 1885    | 81                | 112       | 193           | 1,38                                               | 6815                                                 |
| B. 1890 | 93                | 177       | 270           | 1,90                                               | 5847                                                 |
| G. 1875 | 81                | 61        | 142           | 0,75                                               | 6809                                                 |
| G. 1882 | 94                | 67        | 161           | 0,71                                               | 6521                                                 |
| G. 1890 | 93                | 101       | 194           | 1,09                                               | 8135                                                 |

gewesen zu sein, denn obwohl man dem Seiler nachsagte, daß er als frommer Christ das Böse mit Gutem überwindet, so giebt es doch Sprichwörter genug, die zeigen, daß er sich den Faden des Glückes selten drehte. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts drangen die Maschinen, welche hauptsächlich die Garnfäden aus Hanf besser und bequemer fabrizierten, in die Seilerei ein, und mit ihnen der Großbetrieb. Die Maschinen leisten auch qualitativ erheblich mehr, insofern sie die haltbareren und dabei doch sehr biegsamen Breitseile fabrizieren, während die ganz runden Seile von einer gewissen Stärke an unbiegsam werden. Den Hauptstoß erlitt das Gewerbe durch das Aufkommen des haltbareren und billigeren Drahtseils mit oder ohne Hanfgarn, wodurch ein großer Teil der Seilerei auf die Metallgewerbe überging. Auch heute bestehen noch eine ganze Reihe kleiner Betriebe, die allerdings überwiegend Seilhandlungen sind.

Die Fischnetzstrickerei war im 18. Jahrhundert noch kein selbständiges Gewerbe, sondern die ziemlich zahlreichen Berliner Fischer verfertigten sich ihren Bedarf selbst. Dagegen wurden Fliegennetze für Pferde bereits 1782 von einem französischen Netzmacher in Berlin hergestellt. Mit dem gestiegenen Netzwarenkonsum unserer Zeit, wie Hängematten, Marktnetze u. s. w., hat sich die Netzstrickerei zum selbständigen Beruf entwickelt, der 1875 noch dem Kleinbetrieb angehörte. Doch ist der seit 1882 in der Berliner Statistik nachweisbare Großbetrieb mit überlegener Maschinenverwendung auch hier im Vordringen.

| Jahr                                 | Be                   | Die G<br>triebe      | rupp<br>mit        | e 9 u | mfalst<br>Arbei | e<br>tern                                                   | Unte                             |     |      | eben l<br>Arbeit | beschä<br>er | ftigen                     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|------------------|--------------|----------------------------|
|                                      | 0                    | 1/5                  | 6/10               | 11/20 | 21/50           | über<br>50                                                  | 0                                | 1/5 | 6/10 | 11/20            | 21/50        | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 55<br>64<br>51<br>62 | 80<br>29<br>29<br>28 | <del>-</del>   1 2 | -     | $\frac{1}{1}$   | $\begin{vmatrix} \frac{1}{31} \\ \frac{1}{-} \end{vmatrix}$ | 63,95<br>68,09<br>62,20<br>66,67 |     |      | _                | 1,06         | 1,23<br>36,05<br>—<br>1,22 |

| Jahr | Es sind |     | thätig in<br>. Arbeiter | Betrieben<br>rn | sind thät | er 100 Per<br>ig in Betr<br>Arbeit | ieben mit |
|------|---------|-----|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                  | zusammen        | 0         | 1/5                                | über 5    |
| 1875 |         | 124 | 18                      | 142             |           | 87,32                              | 12,68     |
| 1882 | 64      | 80  | 12                      | 156             | 41,03     | <b>51,2</b> 8                      | 7,69      |
| 1890 | 62      | 68  | 64                      | 194             | 31,96     | 35,05                              | 32,99     |

1875 10 Netzstrickereien mit 17 männlichen und 4 weiblichen Personen, 1882 17 Netzstrickereien mit 18 männlichen und 16 weiblichen Personen und eine mit 12 Personen.

Dagegen hat sich die Segelmacherei, die im 18. Jahrhundert stärker vertreten war, mit der Verdrängung der Berliner Segelschiffahrt durch Eisenbahn und Dampfschiff im 19. Jahrhundert sehr reduziert. Es gab in Berlin:

| im Jahre      | 1755   | 1765    | 1784 | 1801 | 1810 | 1813 | 1816 | 1852 | 1855 |
|---------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| Segelschiffer | 120    | 194     | 135  | 138  | 88   | 79   | 416  | 59   | 25   |
| Segelmacher   | ?      | 3       | ?    | 3    | 3    | ?    | ?    | 8    | 20   |
|               | im J   | ahre    | 1858 | 186  | 31   | 1867 | 1871 |      |      |
|               | Segels | chiffer | 71   | 92   | ?    | 69   | 20   |      |      |
|               | Seceln | acher   | 9    | ۶    | }    | 8    | 9    |      |      |

Die erste Fabrik für Segel, Säcke u. s. w. wurde 1852 mit 9 Arbeitern gezählt.

Das Fortschreiten zum Großbetrieb kommt in dieser ganzen, unter Seilerei zusammengefaßten Gruppe weniger darin zum Ausdruck, daß 1890 bereits 23,71 % aller Personen in Geschäften mit mehr als 20 Arbeitern thätig waren, als in der Zunahme der Beamten.

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|
| 2    | 3    | 2    | 10   |

## VIII.

# Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.

## 1. Gesamtgruppe.

Die Bekleidungsgewerbe reihen sich sachlich und logisch der Textilindustrie an, deren Halbfabrikate sie verarbeiten. Mit diesen Industriegruppen vereinigt die Statistik die in ihrem Entwickelungsgang völlig abweichenden Beinigungsgewerbe Wäscherei, Badeanstalten, Friseure und Barbiere, und schiebt zwischen beide die wieder anders geartete Schusterei ein. Ein einheitlicher Charakter der Gruppe ist daher nicht vorhanden; die Gesamtzahlen bieten nur deswegen einiges Interesse, weil die letzteren Gruppen gegenüber den ersteren numerisch sehr zurücktreten.

Nach den Berechnungen von Le Play, Duc Petiaux und Engel giebt jede Familie durchschnittlich 18 bis 20 0/0 ihres Einkommens für Kleidung aus. Die hieraus ersichtliche Bedeutung der Bekleidungsgewerbe steigert sich für die Berliner mit ihrem großen Export auf ein vielfaches. Sogar nach den unvollständigen statistischen Angaben leben in Berlin 13,28 % der Bevölkerung von den Bekleidungsgewerben, in denen jeder 12. Berliner — in der Saison jeder 8. — thätig ist. die weitaus bedeutendste Industrie des modernen Berlin (13,74 %) aller selbstthätigen Berliner), der, vom Handel (10,79 %) abgesehen, die Metallindustrie (6,80 %) als zweite erst in weiterem Abstand folgt. Indessen zeigen diese beiden wichtigsten Berliner Gewerbe von einander ganz verschiedene Produktionssysteme. In der Metallindustrie bestehen weltbekannte Firmen (Borsig, Gladenbeck, Siemens & Halske, Wild & Wessel u. s. w.) für bestimmte Artikel, von den Konfektionsfirmen haben nur wenige einen größeren Ruf. Die Metallarbeiter haben ziemlich gute Organisationen und erfreuen sich einer relativ hohen Lebenshaltung; die Näherinnen u. s. w. gehören der untersten Arbeiterschicht an und sind erst im Anfang ihrer Organisierung: die Metallgewerbe verwenden fast nur gelernte und sehr wenig Frauenarbeit, in der Bekleidungsindustrie dominiert die Frau, und ein großer Teil der Arbeit wird von nebenher thätigen Frauen geleistet. Beide sind bedeutende Exportindustrieen, aber bei jenen beruht die Überlegenheit auf der technischen Bildung der Ingenieure und der Leistungsfähigkeit der Arbeiter, bei diesen neben manchem andern hauptsächlich auf billigen Löhnen; dort herrscht das Fabriksystem in ausgeprägtester Form, hier die Hausindustrie in den vielfachsten Spielarten. Den Grund zu letzteren bildet in erster Linie, aber nicht allein, jenes Ideal von Maschine, das, ohne Motor durch die Kraft der Näherin getrieben, sehr wenig Platz einnimmt, und deren Benutzung von jedermann in kurzer Zeit zu erlernen ist.

| Jahr Selb-<br>ständige Abhängige Selbstthätige ständiger be- thätiger e<br>schäftigt fällt au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |               |                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1730         1 050         1 006         2 056         0,96         35           1755         1 836         1 697         3 583         0,92         36           1765         1 988         1 771         3 759         0,89         33           1784         2 187         2 132         4 319         0,97         34           1801         3 120         3 154         6 274         1,01         28           1810         8 598         2 879         11 477         0,38         14           1813         8 309         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 034         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 331         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433 <th>Jahr</th> <th></th> <th>Abhängige</th> <th>Selbstthätige</th> <th>ständiger be-<br/>schäftigt</th> <th>1 Selbst-<br/>thätiger ent<br/>fällt auf<br/>Einwohner</th> | Jahr    |        | Abhängige | Selbstthätige | ständiger be-<br>schäftigt | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
| 1730         1 050         1 006         2 056         0,96         35           1755         1 836         1 697         3 583         0,92         36           1765         1 988         1 771         3 759         0,89         33           1784         2 187         2 132         4 319         0,97         34           1801         3 120         3 154         6 274         1,01         28           1810         8 598         2 879         11 477         0,38         14           1813         8 309         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 034         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 331         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433 <th>1700</th> <td>1.007</td> <td>076</td> <td>0.009</td> <td>0.05</td> <td>90</td>                                                                                     | 1700    | 1.007  | 076       | 0.009         | 0.05                       | 90                                                  |
| 1755       1 836       1 697       3 533       0,92       36         1765       1 988       1 771       3 759       0,89       33         1784       2 187       2 132       4 319       0,97       34         1801       3 120       3 154       6 274       1,01       28         1810       8 598       2 879       11 477       0,38       14         1813       8 909       3 007       11 316       0,36       15         1816       10 069       3 505       13 574       0,35       15         1846       11 884       9 034       20 918       0,76       19         1849       14 301       7 907       22 208       0,55       18         1852       16 626       8 331       24 957       0,50       17         1855       15 280       8 625       23 905       0,56       18         1858       21 285       10 957       32 242       0,51       14         1861       24 433       13 300       37 733       0,54       15         1867       21 894       17 413       39 307       0,79       18         1871       37 753                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |           |               |                            |                                                     |
| 1765         1 988         1 771         3 759         0,89         38           1784         2 187         2 132         4 319         0,97         34           1801         3 120         3 154         6 274         1,01         28           1810         8 598         2 879         11 477         0,38         14           1813         8 309         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 084         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 831         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433         13 300         37 733         0,54         15           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           1871         37 7                                                                                                                                                                    |         |        | 1 607     |               |                            |                                                     |
| 1784         2 187         2 132         4 319         0,97         34           1801         3 120         3 154         6 274         1,01         28           1810         8 598         2 879         11 477         0,38         14           1813         8 309         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 034         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 331         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433         13 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 418         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           18.1875 <t< th=""><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                     |         |        |           |               |                            |                                                     |
| 1801         3 120         3 154         6 274         1,01         28           1810         8 598         2 879         11 477         0,38         14           1813         8 909         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 034         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 331         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433         13 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 418         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880                                                                                                                                                                        |         |        |           |               | 0,07                       |                                                     |
| 1810       8 598       2 879       11 477       0,38       14         1813       8 309       3 007       11 316       0,36       15         1816       10 069       3 505       13 574       0,35       15         1846       11 884       9 034       20 918       0,76       19         1849       14 301       7 907       22 208       0,55       18         1852       16 626       8 331       24 957       0,50       17         1855       15 280       8 625       23 905       0,56       18         1858       21 285       10 957       32 242       0,51       14         1861       24 433       13 300       37 733       0,54       15         1867       21 894       17 413       39 307       0,79       18         1871       37 753       31 621       69 374       0,84       12         B. 1875       33 302       34 302       67 604       1,30       14         1880       26 122       49 510       75 632       0,89       15         B. 1882       54 723       40 464       95 187       0,74       12         1885                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |           |               | 1,01                       |                                                     |
| 1813         8 309         3 007         11 316         0,36         15           1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 084         20 918         0,76         19           1849         14 301         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 331         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 483         13 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 418         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 1890<                                                                                                                                                           |         |        |           |               | 0.38                       |                                                     |
| 1816         10 069         3 505         13 574         0,35         15           1846         11 884         9 084         20 918         0,76         19           1849         14 801         7 907         22 208         0,55         18           1852         16 626         8 831         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433         13 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 413         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         54 723         40 464         95 187         0,71         12           1885         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 189                                                                                                                                                           |         |        |           |               |                            |                                                     |
| 1846       11 884       9 084       20 918       0,76       19         1849       14 301       7 907       22 208       0,55       18         1852       16 626       8 831       24 957       0,50       17         1855       15 280       8 625       23 905       0,56       18         1858       21 285       10 957       32 242       0,51       14         1861       24 433       13 300       37 733       0,54       15         1867       21 894       17 413       39 307       0,79       18         1871       37 753       31 621       69 374       0,84       12         B. 1875       33 302       34 302       67 604       1,30       14         1880       26 122       49 510       75 632       0,89       15         B. 1882       54 723       40 464       95 187       0,74       12         1885       53 046       48 475       101 521       0,91       13         B. 1890       58 413       52 818       111 231       0,94       14         G. 1882       58 359       32 034       90 393       0,55       13         G.                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |           |               | 0.35                       |                                                     |
| 1849     14 301     7 907     22 208     0,55     18       1852     16 626     8 381     24 957     0,50     17       1855     15 280     8 625     23 905     0,56     18       1858     21 285     10 957     32 242     0,51     14       1861     24 433     13 300     37 733     0,54     15       1867     21 894     17 413     39 307     0,79     18       1871     37 753     31 621     69 374     0,84     12       B. 1875     33 302     34 302     67 604     1,30     14       1880     26 122     49 510     75 632     0,89     15       B. 1882     54 723     40 464     95 187     0,74     12       1885     53 046     48 475     101 521     0,91     13       B. 1890     58 413     52 818     111 231     0,94     14       G. 1882     58 359     32 034     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |           |               | 0.76                       |                                                     |
| 1852         16 626         8 931         24 957         0,50         17           1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 433         13 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 413         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         54 723         40 464         95 187         0,74         12           1885         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 1890         58 413         52 818         111 231         0,94         14           G. 1875         32 916         16 058         48 974         0,49         19           G. 1882         58 359         32 034         90 393         0,55         13                                                                                                                                                               |         |        |           |               |                            |                                                     |
| 1855         15 280         8 625         23 905         0,56         18           1858         21 285         10 957         32 242         0,51         14           1861         24 483         18 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 418         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         54 723         40 464         95 187         0,74         12           1885         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 1890         58 413         52 818         111 231         0,94         14           G. 1875         32 916         16 058         48 974         0,49         19           G. 1882         58 359         32 034         90 393         0,55         13           G. 1890         58 413         32 509         90 922         0,56         17                                                                                                                                                           |         | 16 626 | 8 331     | 24 957        |                            | 17                                                  |
| 1861         24 483         18 300         37 733         0,54         15           1867         21 894         17 413         39 307         0,79         18           1871         37 753         81 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         54 723         40 464         95 187         0,74         12           1885         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 1890         58 413         52 818         111 231         0,94         14           G. 1875         32 916         16 058         48 974         0,49         19           G. 1882         58 359         32 084         90 393         0,55         13           G. 1890         58 413         32 509         90 922         0,56         17           r. 1867         21 894         21 818         48 712         1,00         16           r. 1871         37 753         37 973         75 726         1,01         11                                                                                                                                                    |         | 15 280 | 8 625     | 23 905        |                            | 18                                                  |
| 1867         21 894         17 413         39 307         0,79         18           1871         37 753         31 621         69 374         0,84         12           B. 1875         33 302         34 302         67 604         1,30         14           1880         26 122         49 510         75 632         0,89         15           B. 1882         54 723         40 464         95 187         0,74         12           1885         53 046         48 475         101 521         0,91         13           B. 1890         58 413         52 818         111 231         0,94         14           G. 1875         32 916         16 058         48 974         0,49         19           G. 1882         58 359         32 034         90 393         0,55         13           G. 1890         58 413         32 509         90 922         0,56         17           r. 1867         21 894         21 818         43 712         1,00         16           r. 1871         37 753         37 973         75 726         1,01         11           r. 1880         26 122         69 234         95 356         2,65         12                                                                                                                                                 | 1858    | 21 285 | 10 957    | 32 242        | 0,51                       |                                                     |
| 1871     37 758     31 621     69 374     0,84     12       B. 1875     38 302     34 302     67 604     1,30     14       1880     26 122     49 510     75 632     0,89     15       B. 1882     54 723     40 464     95 187     0,74     12       1885     53 046     48 475     101 521     0,91     13       B. 1890     58 413     52 818     111 231     0,94     14       G. 1875     32 916     16 058     48 974     0,49     19       G. 1882     58 359     32 034     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1861    |        |           |               | 0,54                       |                                                     |
| 1871     37 758     31 621     69 374     0,84     12       B. 1875     33 302     34 302     67 604     1,30     14       1880     26 122     49 510     75 632     0,89     15       B. 1882     54 728     40 464     95 187     0,74     12       1885     53 046     48 475     101 521     0,91     13       B. 1890     58 413     52 818     111 231     0,94     14       G. 1875     32 916     16 058     48 974     0,49     19       G. 1882     58 359     32 034     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |           |               | 0,79                       |                                                     |
| 1880     26 122     49 510     75 632     0,89     15       B. 1882     54 723     40 464     95 187     0,74     12       1885     53 046     48 475     101 521     0,91     13       B. 1890     58 413     52 818     111 231     0,94     14       G. 1875     32 916     16 058     48 974     0,49     19       G. 1882     58 359     32 034     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 284     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |           |               | 0,84                       |                                                     |
| B. 1882       54 728       40 464       95 187       0,74       12         1885       53 046       48 475       101 521       0,91       13         B. 1890       58 413       52 818       111 231       0,94       14         G. 1875       32 916       16 058       48 974       0,49       19         G. 1882       58 359       32 034       90 393       0,55       13         G. 1890       58 413       32 509       90 922       0,56       17         r. 1867       21 894       21 818       43 712       1,00       16         r. 1871       37 753       37 973       75 726       1,01       11         r. 1875       33 302       45 138       78 440       1,36       12         r. 1880       26 122       69 234       95 356       2,65       12         r. 1885       53 046       63 130       116 176       1,19       11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |           |               | 1,30                       |                                                     |
| 1885     53 046     48 475     101 521     0,91     13       B. 1890     58 413     52 818     111 231     0,94     14       G. 1875     82 916     16 058     48 974     0,49     19       G. 1882     58 359     32 084     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     48 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |           |               | 0,89                       |                                                     |
| B. 1890     58 413     52 818     111 281     0,94     14       G. 1875     32 916     16 058     48 974     0,49     19       G. 1882     58 359     32 034     90 393     0,55     13       G. 1890     58 413     32 509     90 922     0,56     17       r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |           |               |                            |                                                     |
| G. 1875 82 916 16 058 48 974 0,49 19 G. 1882 58 359 32 034 90 393 0,55 13 G. 1890 58 413 82 509 90 922 0,56 17  r. 1867 21 894 21 818 43 712 1,00 16 r. 1871 37 753 87 973 75 726 1,01 11 r. 1875 33 302 45 138 78 440 1,36 12 r. 1880 26 122 69 284 95 856 2,65 12 r. 1885 53 046 63 130 116 176 1,19 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |           |               |                            |                                                     |
| G. 1882 58 359 32 034 90 393 0,55 13 G. 1890 58 413 82 509 90 922 0,56 17<br>r. 1867 21 894 21 818 43 712 1,00 16 r. 1871 37 753 87 973 75 726 1,01 11 r. 1875 33 302 45 138 78 440 1,36 12 r. 1880 26 122 69 234 95 356 2,65 12 r. 1885 53 046 63 130 116 176 1,19 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В. 1890 | 58 413 | 52 818    | 111 231       | 0,94                       | 14                                                  |
| G. 1882   58 359   82 034   90 393   0,55   13   17   1867   21 894   21 818   43 712   1,00   16   1875   33 302   45 138   78 440   1,36   12   1,1880   26 122   69 234   95 356   2,65   12   1,1885   53 046   63 130   116 176   1,19   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G. 1875 | 32 916 | 16 058    | 48 974        | 0,49                       | 19                                                  |
| r. 1867     21 894     21 818     43 712     1,00     16       r. 1871     37 753     37 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G. 1882 | 58 359 | 32 034    | 90 393        | 0.55                       | 13                                                  |
| r. 1871     37 753     87 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G. 1890 | 58 413 | 82 509    | 90 922        | 0,56                       | 17                                                  |
| r. 1871     37 753     87 973     75 726     1,01     11       r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r. 1867 | 21 894 | 21 818    | 43 712        | 1.00                       | 16                                                  |
| r. 1875     33 302     45 138     78 440     1,36     12       r. 1880     26 122     69 234     95 356     2,65     12       r. 1885     53 046     63 130     116 176     1,19     11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |           |               |                            |                                                     |
| r. 1880   26 122   69 234   95 356   2,65   12<br>r. 1885   53 046   63 130   116 176   1,19   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |           |               | 1,36                       |                                                     |
| r. 1885   53 046   63 130   116 176   1,19   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |           |               | 2,65                       | 12                                                  |
| r. 1890   58 413   75 070   133 483   1,28   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |           |               | 1,19                       |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |           |               | 1,28                       |                                                     |

Die statistischen Zahlen dieser Gruppe sind wegen der starken Verbreitung der Hausindustrie und deren unvollständiger Erfassung

mangelhaft und stets zu niedrig. Dieser Fehler ist um so größer geworden, je mehr im letzten Menschenalter die Konfektionsindustrie zunahm und die Heimarbeit sich in anderen Berufen (Hutmacherei, Schusterei u. a.) verbreitete. In der Konfektion allein sollen 150 000 bis 180 000 Personen thätig sein, während die Statistik nur 30 000 bis 40 000 erfaßte. Hieraus und zum Teil auch aus der Arbeitslosigkeit in der stillen Zeit erklären sich die großen Differenzen in den Angaben der Abhängigen zwischen Berufs- und Gewerbeaufnahme. Namentlich betrifft diese Unvollständigkeit die Frauenarbeit; 1890 wurden unter den Abhängigen nur 53,65 %, unter den Selbständigen 68,99 % aller gezählt; trotzdem seien die — viel zu niedrigen — Zahlen mitgeteilt:

.Jahr 1867 1871 1875 1880 1882 1885 1890 Arbeiterinnen 16 226 20 201 33 457 16 980 28 323 41 184 28 336 Bei der starken Beteiligung der Frauen ist eine Trennung beider Geschlechter bei der Altersaufstellung geboten. In dem Alter der männlichen Abhängigen ist seit 1875 eine eigentümliche Verschiebung eingetreten; 1875 war die Hälfte aller männlichen Arbeiter unter 20 Jahre alt, also meist Lehrlinge.

| Jahr                         | Die m                           | ännliche                                 | _                               | igen stand<br>Jahren          | en im Al             | ter von                      | Summe                      |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
|                              | 10/20                           | 20/30                                    | 30/40                           | 40/50                         | 50/60                | 60 <b>u. mehr</b>            | _                          |
| 1875<br>1880<br>1890         | 7307<br>3631<br>4470            | 2 577<br>6 808<br>11 593                 | 939<br>3326<br>4477             | 502<br>1346<br>2292           | 249<br>632<br>1021   | 2537<br>310<br>626           | 14 111<br>16 053<br>24 482 |
|                              | Unter                           | 100 Abhä                                 | ngigen sta                      | ınden im                      | Alter von            | Jahr                         | en                         |
| 1875<br>1880<br>1890         | 51,78<br>22,62<br>18,26         | 18,26<br>42,41<br>47,36                  | 6,65<br>20,72<br>18,29          | 3,56<br>8,38<br>9,36          | 1,77<br>3,94<br>4,17 | 17,98<br>1,93<br>2,56        | 100.00<br>100,00<br>100,00 |
|                              |                                 |                                          |                                 |                               |                      |                              |                            |
| Jahr                         | Die w                           | eiblichei                                | Ŭ                               | gen stand<br>Jahren           | en im Alt            | er von                       | Samme                      |
| Jahr                         | Die w                           | eiblichei<br>20/30                       | Ŭ                               | •                             | en im Alt<br>50/60   | er von<br> 60 u. mehr        | Summe                      |
| Jahr<br>1875<br>1880<br>1890 |                                 |                                          |                                 | Jahren                        |                      |                              |                            |
| 1875<br>1880                 | 10/20  <br>5526<br>7267<br>7220 | 20/30  <br>9 775  <br>14 837  <br>12 242 | 30/40  <br>2465<br>5420<br>4536 | 40/50<br>1277<br>3003<br>2402 | 783<br>1952<br>1316  | 60 u. mehr<br>  365<br>  978 | 20 191<br>33 457<br>28 336 |

ihre Zahl auf ca. <sup>1/8</sup> gesunken, während die mittleren Altersklassen (20 bis 30 Jahre) die Hälfte aller Abhängigen umfaßte. Andrerseits waren damals ganz ausnehmend viel über 60 jährige Arbeiter thätig (<sup>1/8</sup> aller), die sich heute auf <sup>1/40</sup> aller reduziert haben, wahrscheinlich weil sie jetzt als Heimarbeiter unvollständig erfaßt sind. Dagegen ist bei den weiblichen Abhängigen kaum eine Altersverschiebung zu beobachten, indes ist das Material hinsichtlich der Frauenarbeit besonders unvollständig.

Die Zahl der verheirateten Abhängigen ist gegenüber andern Gewerben sehr klein, wenn auch im Wachsen begriffen,

| Jahr                                  | 1875  | 1880  | 1885  | 1890  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| verheiratete Abhängige                | 3813  | 6332  | 7021  | 8918  |
| unter 100 Abhängigen sind verheiratet | 11,12 | 12,99 | 14,48 | 16,88 |

was auf die Heimarbeit, auf unvollständige Angaben — gerade die verheirateten Frauen fehlen fast ganz —, aber auch auf die in diesen Berufen thätigen Witwen (Wäscherei, Plätterei, Konfektion) zurückzuführen ist.

In den Bekleidungsgewerben, von denen einzelne sehr alte Handwerke sind (Schneider, Schuster, Kürschner), andere sich erst im 19. Jahrhundert zu selbständigen Gewerben entwickelten (Weißnäherei, Wäscherei, Plätterei), haben sich die Produktionsformen total gewandelt und sind noch in voller Umbildung begriffen. Neben der Fabrik steht das Lohnwerk und das Handwerk und, beide überragend, die Hausindustrie in allen Formen, wie die sehr starke Besetzung der Alleinbetriebe deutlich zeigt.

| Jahr         | Detriebe mit Arbeitern               |                |            |       |                       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |                                  |              |       |                                        |                                       |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|              | 0                                    | 1/5            | 6/10       | 11/20 | 21/50                 | <b>über</b><br>50                         | 0                       | 1/5                              | 6/10         | 11/20 | 21/30                                  | über<br>50                            |
| 1882<br>1885 | 21 355<br>50 011<br>46 323<br>50 725 | 7 219<br>5 872 | 578<br>498 | •     | 99<br>94<br>101<br>85 | 46<br>4767<br>57<br>74<br>66              | 81,08<br>85,70<br>87,33 | 98,42<br>12,37<br>11,07<br>11,58 | 0,99<br>0,94 | 0,34  | <br>  0,30<br>  85<br>  0,19<br>  0,15 | 0,14<br>17,48<br>0,09<br>0,13<br>0,11 |

| Jahr | Es ware<br>trieb | en Person<br>en mit . | en thätig | g in Be-<br>sitern | Von 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeiter |       |        |  |
|------|------------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|      | 0                | 1/5                   | über 5    | zu-<br>sammen      | 0                                                      | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |                  | 39 363                | 9 611     | 48 974             |                                                        | 80,38 | 19,62  |  |
| 1882 | 50 011           | 20 849                | 19 790    | 90 650             | 55,17                                                  | 23,00 | 21,83  |  |
| 1890 | 50 725           | 18 921                | 21 276    | 90 922             | 55,79                                                  | 20,81 | 23,40  |  |
|      | l                | 1                     | Į į       |                    |                                                        |       |        |  |

Je mehr die Arbeitsteilung eingeführt wurde, je mehr der Massenbedarf durch die Uniformierung der Kleidung entstand, destomehr wandelte sich die alte Produktionsform. Von größtem Einfluß ist die Mode, sowohl in der Konfektion und Putzmacherei wie im Friseurgeschäft und der Schusterei. Der Bequemlichkeit des Publikums ist immer mehr Rechnung getragen worden. Früher kaufte sich die Dame ihren Kleiderstoff im Tuchladen, kaufte die Zuthaten womöglich noch in einem andren Geschäft, ließ sich dann das Kleid von ihrer Schneiderin anmessen und half vielleicht beim Nähen sogar selbst mit. Heute kauft sie es fix und fertig im Magazin, wo sie gleichzeitig Handschuhe, Pelzsachen, Weißwaren, Schuhe, Hüte u. s. w., ja sogar zum Teil Porzellan, Notizbücher, Spielwaren u. a. m. bekommen kann.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war Berlin eine Stadt der Textilindustrie; sie ist heute eine Stadt der Bekleidungsgewerbe, indem, wie oben bereits berührt, jetzt statt der Halbfabrikate die fertigen Kleidungsstücke hergestellt werden. Damals wie heute herrschte die Hausindustrie, und zwar beidemal in komplizierten Organisationsformen. Aber wie Berlin für die Herstellung der Tuche u. s. w. ungeeignet wurde, so wird es fraglich, ob es noch für längere Zeit der geeignete Ort zur Bekleidungsfabrikation ist. Schon beginnen die großen Geschäfte immer mehr in den früher nur bei Mangel an Arbeitskräften herangezogenen kleinen Provinzialstädten arbeiten zu lassen. Wie schnell sich dieser Prozeß vollziehen wird, dürfte wesentlich davon abhängen, ob, wie bei der Textilindustrie, größere Eingriffe von außen erfolgen oder nicht.

# 2. Herstellung von Weißwaren 1.

Die Abgrenzung dieses Berufszweiges ist, namentlich gegen die weiblichen Handarbeiten, fliesend und daher auch von der Statistik bis 1875 überhaupt nicht beachtet. Aber auch für die letzte Zeit können die Zahlenangaben nicht als sicher gelten.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | <br> Selbstthätige<br> | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B. 1875 | 7860              | 9 124     | 16 984                 | 1,16                                               | 57                                                   |
| 1880    | 4032              | 18 025    | 22 057                 | 4,47                                               | 51                                                   |
| B. 1882 | 1854              | 8 302     | 10 156                 | 4,48                                               | 115                                                  |
| 1885    | 1134              | 1 879     | 3 013                  | 1,66                                               | 437                                                  |
| B. 1890 | 757               | 1 417     | 2 174                  | 1,87                                               | 727                                                  |
| G. 1875 | 7801              | 3 388     | 11 189                 | 1,20                                               | 86                                                   |
| G. 1882 | 581               | 7 817     | 8 398                  | 13,45                                              | 138                                                  |
| G. 1890 | 757               | 7 798     | 8 555                  | 10,30                                              | 185                                                  |

Vergl. hierüber u. a. die Publikationen der Kommission für Arbeiterstatistik.

Die Herstellung der Wäsche war bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts ein Bestandteil der Hauswirtschaft; nur bei besonders großem und schnellem Bedarf, z. B. für Ausstattungen, wurde eine Näherin ins Haus genommen oder man ließ die Wäsche von Näherinnen außer dem Hause nähen. Die großen Leinenhandlungen empfahlen und vermittelten ihren Kunden geeignete Nähkräfte und übernahmen es auch selbst, durch die vielbesungenen Hemdennäherinnen die Wäsche in der gewünschten Art herstellen zu lassen. Der nächste Schritt war, dass die Leinenhandlungen dazu übergingen, Wäsche auf Vorrat anfertigen zu lassen, um einerseits schnellen Ansprüchen, z. B. der Junggesellen, genügen zu können und andrerseits gute Näherinnen dauernd an ihr Geschäft zu ketten. Nach dem Muster der in Berlin bestehenden Nähschulen, die nach Grandke, Schmollers Jahrbuch 1895, auch eine der Quellen für den Großbetrieb sind, richteten die Leinengeschäfte dann Nähstuben - die heute geforderten Betriebswerkstätten - ein, in denen sie selbst neue Formen und Muster entwerfen ließen und so auch hierin die Thätigkeit der Hausfrau entbehrlich machten. Übrigens war das erste in dieser Richtung vorgehende Geschäft ein Hirschberger, das zunächst um 1820 in Berlin nur eine Handlungsfiliale einrichtete und dann, als das Unternehmen glückte, dazu überging in Berlin Nähstuben einzurichten. Die Berliner Leinenhandlungen folgten dann bald nach. In den 60 er Jahren drang E. Howes flinkes Kind in die Berliner Weißnäherei ein, das nicht nur quantitativ das 6- bis 10 fache der Handarbeit leistete, sondern auch weniger guten Näherinnen ermöglichte, gleichmäßige Nähte herzustellen. Die Lage der Maschinennäherinnen in den Nähstuben der Fabrikanten wurde durch die Einführung der Maschine zuerst gebessert, solange das Maschinennähen noch wenig bekannt und die Nähmaschinen sehr teuer waren. Zwar wurde ihre Verbreitung durch die Abzahlungsgeschäfte sehr erleichtert, aber es verging doch eine geraume Zeit, ehe es soviel Näherinnen gab, dass der Unternehmer nach Belieben wählen konnte. Seitdem hat sich die Hausindustrie, die in gewissem Umfang immer bestanden hatte, mehr ausgebreitet, ist aber in den Zahlen nicht vollständig erfast (Betriebe mit 0 und mit 1 bis 5 Arbeiterinnen). Die Ältesten geben z. B. für 1883 die Zahl der in der Wäschekonfektion Thätigen auf 15 000 an, die Statistik 1882 auf 10000. Hieraus und aus dem Auswandern der Betriebe aus Berlin erklärt sich auch zum Teil der Rückgang in den Zahlen seit 1875:

(Hierzu die Tabelle S. 200.)

Die fabrikmäsige Weisswarenkonfektion befast sich nur mit der Herstellung von Kragen, Stulpen und Chemisetts; alles andre: Hemden, Beinkleider, Nachtjacken, Taschentücher, Schürzen, Servietten u. s. w. wird von Heimarbeiterinnen hergestellt, die

| Jahr                                 |                          | Die Weißwarenfabrikation um-<br>faßte Betriebe<br>mit Arbeiterinnen |      |                |                |                             | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiterinnen |                                 |               |                    |                    | ·                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                                 | 6/10 | 11/20          | 21/50          | über<br>50                  | 0                                              | 1/5                             | 6/10          | 11/20              | 21/50              | über<br>50                           |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 3714<br>31<br>926<br>553 | 292<br>90                                                           |      | 14<br>24<br>22 | 47<br>23<br>17 | 69<br>318<br>37<br>30<br>30 | 92,11<br>5,34<br>81,65<br>73,05                | 99,12<br>50,26<br>7,94<br>13,87 | 12,74<br>3,62 | 25<br>2,12<br>2,91 | 30<br>2,03<br>2,25 | 0,88<br>7,89<br>6,36<br>2,64<br>3,96 |

| Jahr | Es sind<br>m | Personen it | thätig in<br>Arbeiteri | sind that | r 100 Pers<br>ig in Betr<br>Arbeiteri | ieben mit |       |
|------|--------------|-------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|
|      | 0            | 1/5         | liber 5                | 0         | 1/5                                   | über 5    |       |
| 1875 |              | 8047        | 3142                   | 11 189    |                                       | 71,92     | 28,08 |
| 1882 | 31           | 955         | 7620                   | 8 606     | 0,36                                  | 11,10     | 88,54 |
| 1890 | 553          | 372         | 7630                   | 8 555     | 6,46                                  | 4,35      | 89,19 |

keineswegs immer in Berlin wohnen. Es giebt große Wäschegeschäfte in Berlin, die dort nur Lager und Kontor haben, deren Arbeiterinnen in den umliegenden Städtchen, in Thüringen und im Erzgebirge wohnen. 1890 waren — allerdings bei unvollständiger Erfassung der Hausindustrie — 86,35 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 10, und 75,73 % in Betrieben mit mehr als 50 Arbeiterinnen thätig. Die männlichen Abhängigen

1880 1885 1890 239 272 386°

sind kaufmännische Angestellte und Zuschneider, die mit großen Zuschneidemaschinen arbeiten; 1876 berichten die Ältesten z. B. von einer Kragen- und Manschettenfabrik, die mit 150 Näherinnen, 600 Arbeiterinnen u. s. w. und 1 Dampfmaschine von 16 Pferdestärken täglich 8400 Paar herstellte. Schon seit den 60 er Jahren ist die Berliner Wäschekonfektion nicht nur ein bedeutendes Exportgewerbe, sondern dominiert sogar auf dem Weltmarkt.

#### 3. Weibliche Handarbeit.

Die statistischen Angaben gehen hier einerseits zu weit, indem sie auch Weißnäherinnen (bis 1871 absichtlich), Damenschneiderinnen, ja Wäscherinnen u. a. mitumfassen, und sind andrerseits zu eng, insofern sie zahlreiche Heimarbeiterinnen und namentlich die vielen "nebenher" thätigen Frauen und Mädchen nicht enthalten. Die Sammelzahlen bis 1871 lauten:

| Jahr                              | 1810 |           |       | 1846    | 1849 | 1852   |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---------|------|--------|
| Thätige Frauen                    | 5610 | 5900      | 7298  | 5555    | 7779 | 10 116 |
| 1 thätige Frau entfällt auf Einw. | 29   | 28        | 27    | 72      | 53   | 42     |
| Jahr                              | 18   | <b>55</b> | 1858  | r. 1867 | r. 1 | 1871   |
| Thätige Frauen                    | 12 7 | 32 1      | 4 288 | 11 574  | 27   | 157    |
| 1 thatige Fron antfallt ouf Finw  | 9.4  | L         | 92    | 94      | 9    | en.    |

Auch darauf sei noch hingewiesen, dass die Grenzen gegen das Tapisserie- wie Posamenteriegeschäft fliesend sind und weder in der Wirklichkeit noch gar in der Statistik eingehalten werden.

| Jahr               | Selb-<br>ständige | Abhängige        | Selbstthätige    | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B. 1875            | 2 493             | 3 307            | 5 800            | 1,32                                               | 167                                                  |
| 1880<br>B. 1882    | 569<br>17 866     | 4 101<br>6 655   | 4 670<br>24 521  | 7,21<br>0,37                                       | 240<br>48<br>38                                      |
| 1885<br>B. 1890    | 18 778<br>20 696  | 15 936<br>18 585 | 34 714<br>39 281 | 0,85<br>0,80                                       | 38<br>40                                             |
| G. 1875            | 2 487             | 15               | 2 502            | 0,01                                               | 386                                                  |
| G. 1882<br>G. 1890 | 20 653<br>20 696  | 1 042<br>130     | 21 695<br>20 826 | 0,05<br>0,01                                       | 5 <b>4</b><br>76                                     |

Die weiblichen Handarbeiten wurden stets und werden größtenteils auch heute noch von den weiblichen Familienangehörigen für den Hausbedarf und etwaige Geschenke hergestellt. Auch wo derartige Sachen gewerbsmäßig und für den Markt produziert werden, geschieht dies fast ausschließlich im eigenen Hause, ja überwiegend nur als Nebenberuf der betreffenden Produzentin. Dabei ist diese Nebenthätigkeit noch deswegen besonders beliebt, weil es von vornherein niemand weiss, ob die feine, kleine Arbeit, die noch dazu jeden Augenblick unterbrochen werden kann, "für's Geschäft" oder für ein Geschenk bestimmt ist. Während die Kleiderkonfektion überwiegend von solchen Frauen im Nebenerwerb ausgeübt wird, die daraus einen ins Gewicht fallenden Zuschuss erringen wollen, sind hier größtenteils Frauen und Töchter aus wohlhabenderen Familien thätig, die häufig nur ihre vom Romanlesen nicht verschlungene Zeit mit leichten Handarbeiten ausfüllen und es als angenehme Zugabe empfinden, wenn sie sich hierdurch ein kleines Nadelgeld verschaffen. Ein Zwischenmeistersystem besteht nicht, sondern die Geschäfte, die das Material und eventuell auch das Muster liefern, verkehren direkt mit den Produzentinnen. Die Grenze zwischen der Nebenbeschäftigung und weiblicher Hausindustrie ist nicht zu ziehen. Bei der völligen Unsicherheit des Zahlenmaterials lohnt eine Specifikation nach Betriebsgrößen nicht, zumal dieselbe auch nur ergiebt, dass zwischen 97,36 % (1880) und 99,78 % (1890) aller

202 XVI 2.

Geschäfte Alleinbetriebe sind. Zuerst wurden diejenigen weiblichen Handarbeiten für den Markt hergestellt, deren Anfertigung besondere Mühe und Schwierigkeiten machte, so wurden 1782 bereits die ausgenäheten Nesseltücher als solche bezeichnet. Heute ist dagegen jede Specialware käuflich zu haben.

## 4. Schneiderei 1.

Wie aus einer Verordnung des Berliner Magistrats vom 10. Oktober 1288 an seine "lieben Schroder, die von uns ihre Gerechtigkeit haben", hervorgeht, hatten die Schneider schon früh in Berlin eine Innung. Lange Zeit hindurch wurde die Schneiderei als Lohnwerk betrieben, indem sich das Publikum die Stoffe von den Tuchhandlungen selbst beschaffte und sie dann nach Mass, bei Herrenkleidern ausschließlich in der Wohnung des Handwerkers, bei Damenkleidern vielfach auch im Hause des Kunden verarbeiten liefs. Hierin ist eine Wandlung eingetreten durch die seit den 30 er und 40 er Jahren unseres Jahrhunderts entstandene Konfektionsindustrie, die in 5 Zweige zerfällt: 1. Wäschekonfektion, 2. Damenfektion in Jacken- und Mäntelsachen, 3. Damenkonfektion in Blusen und Taillen, aus sogenannten gemischten Baumwollenwaren, 4. Herrenkonfektion und 5. Kinderkonfektion. In allen Zweigen ist die Berliner Konfektion eine Exportindustrie, die auf dem Weltmarkt eine Rolle spielt. Die Seite 198 f. berührte Wäschekonfektion hat als die einzige unter diesen fünf den Vorzug, von der Statistik gesondert ausgezählt zu sein; alle anderen sind unter der Schneiderei zusammengeworfen, nur 1882 hat die Statistik den allerdings mislungenen Versuch gemacht, die Schneiderei von der Konfektion zu trennen.

Die Damenkonfektion in Mäntelsachen begann in Berlin zu entstehen, als die bunten, glatten Shawls und Umhängetücher von den Schultern der Damen verschwanden und durch Schulterkragen, Damenjackets, Reisekostüme, Regenmäntel, Staub- und Abendmäntel u. a. m. ersetzt wurden. Die Blusen- und Taillenkonfektion entstand, auch durch die Mode beeinflusst, erst wesentlich später, und hat namentlich in den wohlhabenderen Kreisen noch nicht so allgemein die Maßarbeit verdrängt, wie ihre ältere Die Organisation dieser sehr umfangreichen Damenkonfektion ist kompliziert. Die wichtigste Persönlichkeit ist der Konfektionär, der mit vorahnender Phantasie die Modellpläne für die Mode der nächsten Saison entwirft unter Berücksichtigung des nationalen Geschmacks und der Eigentümlichkeiten der einzelnen Länder. Während nun die Bestellungen für Besatzstoffe, besonders geformte Knöpfe, Schnallen u. a. in die verschiedensten Industriegegenden Deutschlands und des Auslands (Spitzen von Calais, Bänder aus St. Etienne) gehen, lässt der Konfektionar von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. hierüber auch die Publikationen der Kommission für Arbeiterstatistik.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 411               | 360       | 771           | 0.00                                               | 09                                                   |
| 1730            | 436               | 380       | 816           | 0,88<br>0,87                                       | 93<br>89                                             |
| 1755            | 710               | 552       | 1 262         | 0,78                                               | 100                                                  |
| 1765            | 832               | 396       | 1 228         | 0,48                                               | 102                                                  |
| 1784            | 891               | 662       | 1 553         | 0,74                                               | 93                                                   |
| 1801            | 1 280             | 1 243     | 2 523         | 0,97                                               | 69                                                   |
| 1810            | 1 314             | 1 216     | 2 530         | 0,93                                               | 64                                                   |
| 1813            | 1 010             | 967       | 1 977         | 0,96                                               | 84                                                   |
| 1816            | 1 144             | 1 298     | 2 442         | 1,13                                               | 81                                                   |
| 1819            | 1 175             | 1 436     | 2611          | 1,22                                               | 77                                                   |
| 1822            | 1 121             | 1 183     | 2 304         | 1,05                                               | 90                                                   |
| 1825            | 1 445             | 1 801     | 3 246         | 1,25                                               | 68                                                   |
| 1828            | 1 554             | 2 031     | 3 585         | 1,31                                               | 69                                                   |
| 1831            | 1 654             | 1 862     | 3 5 1 6       | 1,13                                               | 71                                                   |
| 1834            | 1 963             | 2 344     | 4 307         | 1,19                                               | 62                                                   |
| 1837            | 2 119             | 2 731     | 4 850         | 1,29                                               | 58                                                   |
| 1840            | 2 227             | 3 346     | 5 573         | 1,50                                               | 59                                                   |
| 1843            | 2375              | 3 731     | 6 106         | 1,57                                               | 57                                                   |
| 1846            | 2 807             | 4 023     | 6 830         | 1,43                                               | 58                                                   |
| 1849            | 2 874             | 3 260     | 6 134         | 1,13                                               | 67                                                   |
| 1852            | 2 761             | 2 982     | 5 743         | 1,08                                               | 73                                                   |
| 1855            | 2 801             | 3 232     | 6 033         | 1,15                                               | 72                                                   |
| 1858            | 3 038             | 3 490     | 6 528         | 1,15                                               | 70                                                   |
| 1861            | 3 862             | 6 283     | 10 145        | 1,63                                               | 54                                                   |
| 1867            | 4 525             | 7 464     | 11 989        | 1,65                                               | 59                                                   |
| 1871            | 4 756             | 10 636    | 15 392        | 2,24                                               | 54                                                   |
| B. 1875         | 9 634             | 9 202     | 18 836        | 0,96                                               | 51                                                   |
| 1880            | 8 648             | 11 316    | 19 964        | 1,31                                               | 56                                                   |
| B. 1882         | 14 351            | 8 615     | 22 966        | 0,60                                               | 51                                                   |
| 1885<br>P 1885  | 14 784            | 13 074    | 27 858        | 0,88                                               | 47                                                   |
| <b>B</b> . 1890 | 17 951            | 14 823    | 32 774        | 0,83                                               | 48                                                   |
| G. 1875         | 9 491             | 5 099     | 14 590        | 0,54                                               | 66                                                   |
| G. 1882         | 15 358            | 10 237    | 25 595        | 0,67                                               | 45                                                   |
| <b>G</b> . 1890 | 17 951            | 11 411    | 29 362        | 0,64                                               | 54                                                   |

besonders geschickten Modellarbeitern einige Muster herstellen, nach denen das Konfektionshaus die Preisberechnung vornimmt. Die Stapelgeschäfte für billige Waren ersparen sich diese monatelange Vorarbeit und suchen erst einige Wochen vor dem Eintreffen der Käufer durch alle möglichen Mittel herauszubekommen, wie sich die Mode der künftigen Saison gestaltet. Die großen Damenkonfektionshäuser, deren Zahl auf 100 bis 130 geschätzt wird, haben nur Bureau-, Probier-, Verkaufs- und Lagerräume und beschäftigen direkt nur Buchhalter, Verkäufer und Verkäuferinnen, Packer und Probiermamsells. Die Probiermamsells, nach bestimmten Figurenformen eingeteilt (Gelbstern u. a.), dienen dazu, um den von auswärts kommenden Einkäufern die Sachen vorteilhaft zu präsentieren und um die von den Zwischenmeistern gelieferten Waren durch Anprobieren zu prüfen. Die Zwischenmeister, die vielfach keine gelernten Schneider sind,

sondern sich aus allen Berufen rekrutieren, erhalten vom Konfektionshaus die Modelle, Stoffe und Zubehör für den Besatz und nehmen große Massen zur Herstellung in Entreprise. Alle paar Tage liefern sie die Waren ab und holen neue Stoffe. Der durch das Abnehmen und Anprobieren entstehende Zeitverlust, meist noch durch lange Wartezeit verlängert, tritt bei jeder der vielen Stationen, welche die Ware auf dem Produktionsprozess durchläuft, sehr störend ein und bildet neben den niedrigen Löhnen einen der Hauptvorwürfe gegen die übliche Betriebsweise. Die auf 8 bis 10000 geschätzten Zwischenmeister haben größtenteils nur eine kleine Werkstatt, in der sie die Stoffe zuschneiden und nach dem Nähen fertig machen lassen; mitunter auch dies nicht. Das Nähen lassen sie außer dem Hause besorgen, sodas in tausenden kleiner Berliner Haushaltungen die Nähmaschinen für die Großkonfektion klappern. Die Zahl der Arbeiter, meistens Arbeiterinnen, wird für die stille Zeit auf 30 000, für die Saison auf 80 bis 100000 geschätzt. Die von der Statistik erfaste Zahl der Allein- und Kleinbetriebe bleibt demnach selbst 1882 (756 Betriebe beschäftigten 30186 Hausindustrielle) weit hinter der Wirklichkeit zurück. Außerdem haben zahllose Frauen und Töchter von kleinen Beamten, Arbeitern, schlecht gelohnten Commis u. s. w. ihre Nähmaschine und sind nebenher in der Konfektion thätig. Ja in der Hochsaison helfen selbst die Männer mit, wenn sie vom Bureau oder aus der Arbeit kommen, und bügeln oder nähen Knöpfe an. Diese unabschätzbare Zahl von nebenher Thätigen, deren Eingreifen gelegentlich des Konfektionsarbeiterstreiks von den Streikenden am meisten gefürchtet wurde, trägt viel Schuld an den "Hungerlöhnen", die in der Konfektionsindustrie gezahlt werden Ob viel oder wenig in der Konfektion so nebenher thätig sind, hängt auch von der Mode ab; verlangt sie accurat gearbeitete, glatt anliegende Sachen, so sind fast nur Berufsarbeiterinnen zu gebrauchen, dagegen können lose fallende Mantel, weite Armel u. s. f. von jeder hergestellt werden, die nur die Maschine treten oder auch drehen kann. Betriebswerkstätten sind trotz aller Forderungen wenig vorhanden. Die Zwischenmeister, gegen die sich gelegentlich des Streiks vornehmlich die allgemeine Entrüstung kehrte, sind übrigens keineswegs in sonderlich guter Lage; einer Zeitungsnotiz zur Folge sollen 1893 von 8000 Berliner Schneidern nur 1344 zur Gewerbesteuer veranlagt gewesen sein, weil die übrigen 6656 nicht die unterste Steuerstufe erreichten; Schätzungen zufolge sollen sich die Einnahmen der größeren unter ihnen auf 3 bis 5000 Mk., der kleineren auf 1800 bis 2000 Mk. und darunter belaufen. Das eigentliche Schwitzsystem beruht darin, dass sich zwischen den ersten Zwischenmeister und der Arbeiterin fortwährend neue Zwischenglieder schieben, indem jeder mehr Arbeit übernimmt, als er selbst leisten kann, und nun wieder an andre weitergiebt, um von deren Arbeit mitzuverdienen, u. s. w. So wird die Kette

zwischen Konfektionshaus und Arbeiterin immer länger, und immer mehr wollen von der Produktion leben. Da nun die Warenpreise den festen Abschlüssen gemäß nach oben fest sind, werden die Arbeitslöhne immer tiefer herabgedrückt, sodaß sie schließlich nicht einmal von der Gefängnisarbeit mehr unterboten werden können (1882 waren nur 249 Gefangene in der Konfektion thätig). Neuerdings bilden sich über den ersten Zwischenmeistern sogenannte "Kontrakter", die das Konfektionshaus der Mühe entheben, mit vielen Zwischenmeistern verhandeln zu müssen; als kapitalkräftige Leute übernehmen sie gegen Kontrakt große Warenmengen zur Herstellung und geben sie dann selbständig an die Zwischenmeister weiter.

| Jahr | Die ganze Schneiderei umfaßte<br>Betriebe mit Arbeitern |              |            |          |                | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                |      |                    |                        |                                       |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
|      | 0                                                       | 1/5          | 6/10       | 11/20    | 21/50          | iiber<br>50                               | 0                                | 1/5            | 6/10 | 11/20              | 21/50                  | tiber<br>50                           |
|      | 6 951<br>12 152<br>12 013<br>14 413                     | 2730<br>2352 | 310<br>297 | 85<br>93 | 65<br>26<br>26 | 135<br>1697<br>  1<br>  11<br>  8         | 80,38<br>79,12<br>81,26<br>80,32 | 17,78<br>15,91 | 2,02 | 1,<br>0,57<br>0,52 | 07<br>  0,18<br>  0,14 | 1,42<br>19,62<br>0,01<br>0,07<br>0,04 |

| Jahr | Es ware | n Persone<br>mit | n thätig in<br>. Arbeiter | Unter 100 Personen warer thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |
|------|---------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5              | über 5 zu-<br>sammen      |                                                            | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 12 140           | 2450                      | 14 590                                                     |       | 83,21 | 16,79  |
| 1882 | 12 152  | 8 145            | 5081                      | 25 378                                                     | 47,88 | 32,10 | 20,02  |
| 1890 | 14 413  | 8 886            | 6063                      | 29 362                                                     | 49,08 | 30,28 | 20,64  |

Die Herrenkonfektion entwickelte sich in den 20 er Jahren zuerst in der Weise, dass einzelne Schneidermeister anfingen, sich ein Tuchlager zu halten, um ihren Kunden so den Gang zur Tuchhandlung zu ersparen. Indem sie sich vielsach mit einem Kaufmann associierten, entstanden hieraus allmählich die großen Geschäfte, die sowohl nach Mass wie auf Lager durch Zwischenmeister oder auch direkt durch Hausindustrielle arbeiten lassen. Die Herren- und die Knabenkonfektion sind ähnlich organisiert wie die beschriebene Damenkonfektion. Erst seit den 80 er Jahren hat sich die Herrenkonfektion in Berlin mehr verbreitet, indem auswärtige Engrosgeschäfte, durch die Erfolge der Damenkonfektion bewogen, nach Berlin verlegt wurden. Namentlich für einzelne Luxusartikel bestanden früher

Betriebswerkstätten, doch haben sie, nach den Berichten des Fabrikinspektors, hauptsächlich um den Versicherungsbeiträgen zu entgehen, immer mehr abgenommen. Die von verschiedenen Seiten geforderten Betriebswerkstätten dürften sich kaum eher einbürgern, als bis sie durch Einführung großer Maschinen technisch erforderlich geworden sind. Auch jetzt giebt es schon vorzüglich konstruierte, leistungsfähige Zuschneide-, Bügel-, Knopflochnähmaschinen u. s. w. Ihren schnellen Aufschwung nahm die gesamte Berliner Konfektion wesentlich dadurch, dals es ihr 1870/71 gelang den französischen Markt zu erobern, indem die ausländischen Einkäufer damals zuerst statt nach Paris sich nach Berlin wandten und dort seither blieben. Seit den 80 er Jahren hat sich das Berliner Geschäft mehr und mehr von der Pariser Mode unabhängig gemacht, zumal sie derselben auch an Vielseitigkeit überlegen ist. Während Paris die feinste Ware liefert und London den billigsten Kram auf den Markt bringt, wird in Berlin alles gemacht, vom elegantesten Umhang für 500 Mark bis zum "hochmodernen" Schulterkragen für 75 Pfennige.

## 5. Herstellung von künstlichen Blumen, Federn, Putz.

Wie schon die Bezeichnung erkennen lässt, sind hier 3 verschiedene Gewerbe zusammengefast, die zwar bisweilen ineinander übergehen, größtenteils aber auch heute noch von einander getrennt sind.

Die Herstellung künstlicher Blumen wurde in Berlin durch Franzosen im Großbetriebe eingestührt. 1776 errichtete ein Franzose die erste Fabrik, die 1784 für 24 000 Rthlr. fabrizierte und dazu 140 "Frauenspersonen", darunter wohl viele Hausindustrielle, beschäftigte. Die nächste Fabrik wurde 1782 mit 30 "Frauenspersonen" begründet. Diese Geschäfte, die sowohl "einzelne Blumen wie die größten Bouquets" geliefert hatten, brachen im Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zusammen und damit verschwand dieser Industriezweig Jahrzehntelang aus Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begann er sich von neuem langsam zu entwickeln, um dann in den letzten Jahrzehnten der französischen Blumenindustrie, die bis dahin Alleinherrscherin auf dem Markte war, zuerst ebenbürtig gegenüberzutreten und sie dann zu schlagen, sogar in der berühmten französischen Specialität, in der Herstellung des künstlichen Laubes. In Berlin werden sowohl die billigeren Export- und Stapelgenres als die eleganteren und teureren Blumen fabriziert. Der Katalog einer Blumenhandlung steht an Reichhaltigkeit der Sorten und Arten dem einer Gärtnerei kaum nach, hatte doch auf der Ausstellung 1895 eine Berliner Firma sämtliche einheimischen und exetischen Orchideenarten, von der Zwergblüte der Vanda Boxalli bis zum größten Kukuksblütler (Cypripedium tesselatum porphyrium) ausgestellt. In Dekorationsblumen, Blattpflanzen, Palmen

| Jahr                                                                                                                           | Selb-<br>ständige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abhängige                                                                                                                                                          | Selbstthätige                                                                                                                                                 | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                             | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1784 1810 1813 1816 1819 1822 1825 1828 1831 1884 1887 1840 1849 1855 1858 1861 1867 1871 B. 1875 1880 B. 1882 B. 1890 G. 1875 | 5<br>48<br>555<br>71<br>165<br>121<br>102<br>123<br>116<br>143<br>141<br>171<br>232<br>224<br>211<br>208<br>242<br>2198<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>297<br>171<br>298<br>298<br>297<br>171<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298 | 302<br>250<br>336<br>396<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>219<br>195<br>291<br>368<br>315<br>674<br>2133<br>4418<br>1554<br>2170<br>3287<br>2391<br>1827 | 307<br>298<br>391<br>467<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>437<br>406<br>499<br>610<br>513<br>971<br>2304<br>4647<br>2396<br>3196<br>5140<br>4260<br>3755 | 60,40<br>5,21<br>6,11<br>5,58<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>? | 472<br>547<br>426<br>428<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>910<br>1012<br>844<br>709<br>894<br>564<br>905<br>178<br>404<br>351<br>227<br>309<br>420 |
| G. 1882<br>G. 1890                                                                                                             | 1946<br>1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2585<br>1528                                                                                                                                                       | 4531<br>3456                                                                                                                                                  | 1,33<br>0,79                                                                                   | 258<br>457                                                                                                                                              |

u. a. hat Berlin einen namhaften Export. Übrigens hat die Massenproduktion in der Stapelware unter der Konkurrenz der billigeren Gefängnisarbeit sehr zu leiden; 1882 waren 355 Gefängene in dieser Branche thätig. Die imprägnierten wetterfesten Grabblumen sind in Berlin erfunden und werden von dort ausgeführt. Auch die Perl- und Filigranblumen macherei hat in Berlin ihren Sitz, die aus kleinen bunten, venetianischen Glasperlen und sehr feinem Spiraldraht Dekorationsblumen der feinsten Art herstellt.

In der Hutfederfabrikation war Berlin im 18. Jahrhundert durch 2 Fabriken vertreten, die 1782 mit 24 Arbeitern für 9900 Rthlr. produzierten. Aber sie verschwanden wieder aus Berlin, um in den 40 er Jahren von neuem aufzutauchen. In den folgenden Zahlen sind die Blumen- und Federindustrie von der Statistik zusammengefaßt:

| $\mathbf{Jahr}$ | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Fabriken        | 25   | 31   | 40   | 36   | 60   |
| Arbeiter        | 486  | 614  | 933  | 1155 | 2147 |

Die Federindustrie, ein Saisongewerbe, dessen Thätigkeit sich auf kurze Zeit zusammendrängt, ist den Schwankungen der Mode stark unterworfen, z. B. ob Straußsfedern getragen werden oder nicht. Es bestehen eine ganze Reihe von Specialgewerben. In der Phantasiefederproduktion werden Aigrettes, Tuffs, Stutzen, Flügel u. a. hergestellt, deren Musivmuster (Escafiotte) mittels Klebtechnik von den kleinsten Federn der kleinsten Vögel gewonnen werden. Aus der Putzfederfabrikation sind die Reiherund Gourafabrikate bekannt. Auch ganze Vögel oder Vögelteile werden zum Hutschmücken verwendet. Ein genaueres Eingehen hierauf lohnt nicht, da die Betriebe je nach der Mode ihre Thätigkeit ändern. Für den Bedarf der Konfektion und den Export wird das billigste Material verwendet; so werden ganze Capes, lange Boas, Kolliers und Umhänge in allen Formen u. s. w. fast ausnahmslos aus Federn zusammengeklebt, die auf den dörflichen Enten- und Hühnerhöfen gewachsen sind.

Das Putzmachergewerbe bestand im 18. Jahrhundert noch nicht, sondern das Garnieren und Aufputzen der Hüte wurde im eignen Hause oder von der Näherin mitbesorgt. Es entwickelte sich dann nach und nach ein selbständiges Gewerbe, das, wie die Zahlen zeigen, dem Kleinbetriebe zufiel. Auch jetzt bestehen noch eine ganze Reihe kleiner Betriebe, wenn auch ihre Thätigkeit mehr und mehr auf das Verkaufen fertig bezogener Hüte, und auch das gelegentliche Abändern, Modernisieren und Neugarnieren von Hüten beschränkt ist. Die aufgeputzten Hüte

| Jahr                                 | Die ganze Gruppe 5 umfaßte<br>Betriebe mit Arbeitern |                         |                    |          |                    | Unter 100 Betrieben<br>beschäftigen Arbeiter |                                  |               |      |       |                    |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|-------|--------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                                                    | 1/5                     | 6/10               | 11/20    | 21/50              | über<br>50                                   | 0                                | 1/5           | 6/10 | 11/20 | 21/50              | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 780<br>1549<br>1659<br>1766                          | 757<br>289<br>127<br>94 | 40<br>  35<br>  31 | 24<br>23 | 32<br>  18<br>  10 | 62<br>246<br>6<br>6<br>4                     | 76,02<br>79,60<br>88,77<br>91,51 | 14,85<br>6,80 |      | 1,28  | 18<br>0,96<br>0,52 | 7,57<br>23,98<br>0,31<br>0,32<br>0,21 |

| Jahr | Es ware | n Personer<br>mit | thätig in<br>Arbeitern | Unter 100 Personen waren<br>thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |       |       |        |
|------|---------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5               | fiber 5                | zusammen                                                         | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 983               | 1539                   | 2522                                                             |       | 38,98 | 61,02  |
| 1882 | 1549    | 926               | 2246                   | 4721                                                             | 32,81 | 19,62 | 47,57  |
| 1890 | 1766    | 306               | 1384                   | 8456                                                             | 51,10 | 8,85  | 40,05  |

| Jahr         | 1810        | 181  | 3 181 | 6 181 | 9 182 | 2 182 | 5 1828      | 1831        | 1834 |
|--------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------|
| Selbständige | 48          | 5    | 5 7   | 1 16  | 5 12  | 1 10  | 2 128       | 3 116       | 143  |
| Abhängige    | <b>25</b> 0 | 33   | 6 39  | 16 i  | ? ?   | , ,   | , ,         | 3           | ?    |
| Jahr         |             | 1837 | 1840  | 1843  | 1846  | 1849  | 1852        | 1855        | 1858 |
| Selbständig  | e           | 141  | 171   | 232   | 224   | 211   | <b>20</b> 8 | 242         | 198  |
| Abhängige    |             | ?    | ?     | ?     | 213   | 195   | 291         | <b>36</b> 8 | 315  |

lassen die Federfabriken teils gleich in ihren Betrieben herstellen, teils lassen sie, wie auch die großen Huthandlungen, dieselben hausindustriell anfertigen. 1882 wurden 722 Hausindustrielle beschäftigt und seitdem hat ihre Zahl, wie die Zunahme der Alleinbetriebe vermuten lässt, noch sehr zugenommen. Die kleinen Putzmachereien gehen mehr zurück, da sie in der Reichhaltigkeit des Lagers mit den großen Handlungen immer

schwerer konkurrieren können.

Infolge der Verbreitung der Hausindustrie sind in den Geschäften mit mehr als 10 Arbeitern nur 31,95, in denen mit über 20 Arbeitern 21,53 % aller Personen beschäftigt. In allen drei Branchen wird viel Frauenarbeit verwendet, namentlich in der Putzmacherei, während in den beiden anderen Gruppen die mannlichen Arbeiter überwiegen. Als "Selbständige" finden sich in den kleinen, größtenteils hausindustriellen Betrieben fast nur Frauen (1890 1688 von 1766), dagegen sind die größeren Geschäfte meist in den Händen von Männern.

#### Hutmacherel.

Mit den Hutmachern sind stets die ihnen auch in der Betriebsweise nahestehenden Mützenmacher in der Statistik zusammengefalst, außerdem aber auch die Filzschuhfabrikanten und ähnliche.

Die Hut- und Mützenmacher, deren starke Besetzung zu Anfang des 18. Jahrhunderts sich wohl aus der damals herrschenden Mode erklärt, zeigten bis über die Mitte unseres Jahrhunderts hinaus einen handwerksmäßigen Charakter. Die für 1782 aufgeführte, in französischen Händen befindliche Fabrik, die mit 37 Arbeitern für 21800 Reichsthaler "Hüte von vorzüglicher Güte und Feinheit" lieferte, gegen 45240 Reichsthaler Jahresproduktion der ganzen, 133 Köpfe zählenden Hutmacherzunft, scheint nachher wieder eingegangen zu sein. Erst seit den 60 er Jahren drang mit der Maschine das Fabriksystem ein. Heute werden alle einzelnen Thätigkeiten des Hutmachens: fachen, walken, formen, färben, glänzen, steifen, zurichten, staffieren, appretieren, glätten, bügeln mit Maschinen, oder doch unter Zuhülfenahme von Maschinen, ausgeführt. Dieser ausgedehnten Maschinenverwendung entsprechend hat die ungelernte, wie die Frauenarbeit immer mehr Eingang gefunden. Während zu Anfang der 70 er Jahre Berlin noch viele Hüte einführen musste, entwickelte sich die Berliner Hutmacherei nach dem Über-

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4=00            |                   | 10        |               |                                                    |                                                      |
| 1722            | 39                | 10        | 39            | <u> </u>                                           |                                                      |
| 1729            | 40                | 63        | . 103         | 1,58                                               | 695                                                  |
| 1730            | 39                | 46        | 85            | 1,18                                               | 852                                                  |
| 1755            | 81                | 59        | 140           | 0,73                                               | 905                                                  |
| 1765            | 57                | 52        | 109           | 0,91                                               | 1148                                                 |
| 1784            | 62                | 106       | 168           | 1,13                                               | 1116                                                 |
| 1801            | 65                | 102       | 167           | 1,57                                               | 1035                                                 |
| 1810            | 54                | 76        | 130           | 1,41                                               | 1253                                                 |
| 1813            | 34                | 85        | 119           | 2,50                                               | 1400                                                 |
| 1816            | 38                | 105       | 143           | 2,76                                               | 1382                                                 |
| 1819            | 42                | 87        | 129           | 2,07                                               | 1559                                                 |
| 1822            | 35                | 74        | 109           | 2,11                                               | 1893                                                 |
| 1825            | 50                | 101       | 151           | 2,02                                               | 1457                                                 |
| 1828            | 46                | 95        | 141           | 2.07                                               | 1677                                                 |
| 1831            | 44                | 72        | 116           | 1,64                                               | 2144                                                 |
| 1834            | 62                | 79        | 141           | 1,27                                               | 1880                                                 |
| 1837            | 57                | 123       | 180           | 2,16                                               | 1576                                                 |
| 1840            | 52                | 98        | 150           | 1,89                                               | 2191                                                 |
| 1843            | 61                | 117       | 178           | 1,92                                               | 1966                                                 |
| 1846            | 93                | 155       | 248           | 1,67                                               | 1604                                                 |
| 1849            | 92                | 104       | 196           | 1,13                                               | 2096                                                 |
| 1852            | 87                | 149       | 236           | 1,71                                               | 1785                                                 |
| 1855            | 92                | 173       | 265           | 1,88                                               | 1632                                                 |
| 1858            | 113               | 169       | 282           | 1,50                                               | 1626                                                 |
| 1861            | 141               | 442       | 583           | 3,13                                               | 939                                                  |
| 1867            | 200               | 469       | 669           | 2,35                                               | 1050                                                 |
| 1871            | 287               | 881       | 1168          | 3,07                                               | 707                                                  |
| B. 1875         | 341               | 507       | 848           | 1,49                                               | 1140                                                 |
| 1880            | 321               | 604       | 925           | 1,88                                               | 1213                                                 |
| B. 1882         | 405               | 964       | 1369          | 2,38                                               | 884                                                  |
| 1885            | 364               | 993       | 1357          | 2,78                                               | 969                                                  |
| B. 1890         | 429               | 1049      | 1478          | 2,45                                               | 1677                                                 |
| <b>G</b> . 1875 | 315               | 1124      | 1457          | 3,63                                               | 664                                                  |
| <b>G</b> . 1882 | 412               | 1828      | 2240          | 4,44                                               | 522                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 429               | 2523      | 2952          | 5,88                                               | 535                                                  |

gang zum Fabriksystem schnell zum starken Exportgewerbe, wie sich dies auch im Verhältnis zur Bevölkerung deutlich ausprägt. 1883 wurden 60000 Stück Seidenhüte nach Nord- und Mitteldeutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen ausgeführt, die von 100 männlichen und 50 weiblichen Arbeitern angefertigt wurden. 1875 wurden nach Berlin noch 493596 Wollfilzhüte importiert; 1885 wurden dagegen 1900000 Herren- und 850000 Knabenhüte ausgeführt, bei deren Herstellung 606 männliche und 778 weibliche Arbeitskräfte und 250 maschinelle Pferdekräfte thätig waren. Von Damenhüten werden in Berlin meist nur feinere Qualitäten fabriziert.

Die Berliner Mützenmacherei, die mit 300 männlichen und 600 weiblichen Arbeitern <sup>8</sup>/<sub>4</sub> des Bedarfs von ganz Deutsch-

land deckt, wird vollständig hausindustriell betrieben; größere Werkstätten sind nur noch ganz vereinzelt anzutreffen. Ein Hausindustrieller beschäftigt wieder 3 bis 4 Hülfskräfte; diesen zahlt er für Produkte, zu denen er sämtliche Rohstoffe vom Fabrikanten bekommt, pro Dutzend 2,75 Mk., er selbst erhält vom Verleger 4,50 Mk. Ein flotter Arbeiter mit Mamsell stellt an einem Tage bei 10- bis 12 stündiger Arbeitszeit 2 bis 3 Dutzend Mützen fertig; die Geschäftsunkosten, pro Dutzend 75 Pf., sowie die Kranken- und Invaliditätsbeiträge fallen dem Zwischenmeister zur Last. Charakteristisch für die Lage dieser kleinen Zwischenmeister in dieser Hausindustrie ist, daß sie 1895 zum gemeinsamen Vorgehen gegen die Verleger eine "Vereinigung selbständiger Mützenmacher" gegründet haben.

In der Filzschuhwaren fabrikation macht die Gefängnisarbeit (1882: 273 Gefängene) einige Konkurrenz, noch mehr aber die sogenannten "Angstprodukte". Infolge der in der Filzschuhbranche allwinterlich herrschenden großen Arbeitslosigkeit verfertigen viele Arbeitslosen aus Lumpen und Abfällen eine Art von Pantoffeln, die sie für wenige Pfennige losschlagen. Eine eigentliche Hausindustrie besteht nicht, dagegen dringt in den Werkstätten die billige Frauenarbeit schnell vor.

| Jahr                                 | Be                       | triebe                         | mit .          | ippe 6               | rbeit        | tern                       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |              |                |       |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------|----------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                            | 6/10           | 11/20 2              | 21/50        | über<br>50                 | 0                                         | 1/5                              | 6/10         | 11/20          | 21/50 | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 168<br>172<br>206<br>219 | 281<br>  183<br>  112<br>  130 | 22<br>11<br>42 | 28<br>  14  <br>  21 | 3<br>11<br>7 | 34<br>153<br>7<br>10<br>10 | 52,34<br>41,75<br>56,59<br>51,05          | 89,21<br>44,42<br>30,77<br>30,30 | 5,83<br>3,02 | 6,3,85<br>4,90 |       | 10,79<br>47,66<br>1,70<br>2,75<br>2,33 |

| Jahr | Es war<br>trie | en Perso<br>ben mit | nen thäti<br>Arb | Unter 100 Personen<br>waren thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |      |       |        |
|------|----------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0              | 1/5                 | über 5           | zusammen                                                         | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |                | 573                 | 884              | 1457                                                             |      | 39,33 | 60,67  |
| 1882 | 172            | 588                 | 1632             | 2392                                                             | 7,19 | 24,58 | 68,23  |
| 1890 | 219            | 418                 | 2315             | 2952                                                             | 7,42 | 14,16 | 78,42  |

Bei großer Verbreitung der hausindustriellen Betriebsweise sind natürlich die kleinen und mittleren Geschäfte stark vertreten; trotzdem sind aber in den Geschäften mit mehr als 20 Arbeitern

66,09 und in denen mit über 50 Arbeitern 47,59 % aller Personen thätig. Infolge der Heimarbeit ist die Frauenarbeit unvollkommen erfalst. Die großen Differenzen zwischen den Zahlen der Abhängigen zeigen deutlich einerseits die starke Verwendung ungelernter Arbeiter und andererseits, wie sehr die Hutmacherei zum Saisongewerbe geworden ist.

#### 7. Kürschnerei.

Ähnlich wie in der Hutmacherei liegen die Dinge in der Kürschnerei, die im Laufe unseres Jahrhunderts mehr zu einem dem Luxus dienenden Gewerbe geworden ist. Die Winterpelze, die man früher allgemein trug, sind auch auf dem Lande mehr und mehr abgekommen, ebenso ist es den Pelzmützen er-

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1500            | ا ہو ا            | 00        | 1 4           | 0.0                                                | 1740                                                |
| 1729            | 19                | 22        | 41            | 2,16                                               | 1746                                                |
| 1730            | 17                | 21        | 38            | 2,24                                               | 1905                                                |
| 1755            | 24                | 47        | 71            | 1,96                                               | 1785                                                |
| 1765            | 25                | 49        | 74            | 1,91                                               | 1691                                                |
| 1784            | 33                | 45        | 78            | 1,61                                               | 1857                                                |
| 1801            | 34                | 39        | 73            | 1,15                                               | 2370                                                |
| 1810            | 19                | 19        | 38            | 1,00                                               | 4289                                                |
| 1813            | 21                | 31        | 52            | 1,48                                               | 3203                                                |
| 1816            | 22                | 36        | 58            | 1,64                                               | 3409                                                |
| 1819            | 28                | ?         | ?             | İ                                                  |                                                     |
| 1822            | 26                | ?         | 7             |                                                    |                                                     |
| 1825            | 39                | ?         | 7             |                                                    |                                                     |
| 1828            | 34                | ?         | ?<br>?<br>?   |                                                    |                                                     |
| 1831            | 48                | ?         | 7             |                                                    |                                                     |
| 1834            | 48                | ?         | ?             |                                                    | 0.04                                                |
| 1837            | 47                | 71        | 118           | 1,51<br>1,73                                       | 2404                                                |
| 1840            | 56                | 97        | 153           | 1,73                                               | 2148                                                |
| 1843            | 66                | 115       | 181           | 1,74                                               | 1933                                                |
| 1846            | 103               | 179       | 282           | 1,74                                               | 1411                                                |
| 1849            | 114               | 165       | 279           | 1,45                                               | 1472                                                |
| 1852            | 122               | 207       | 329           | 1,70                                               | 1280                                                |
| 1855            | 157               | 298       | 455           | 1,90                                               | 951                                                 |
| 1858            | 173               | 312       | 475           | 1,80                                               | 966                                                 |
| 1861            | 212               | 385       | 597           | 1,82                                               | 917                                                 |
| 1867            | 301               | 478       | 779           | 1,59                                               | 902                                                 |
| 1871            | 376               | 783       | 1159          | 2,08                                               | 712                                                 |
| B. 1875         | 391               | 739       | 1130          | 1,89                                               | 85%                                                 |
| 1880            | 358               | 723       | 1081          | 2,05                                               | 1038                                                |
| <b>B.</b> 1882  | 452               | 1158      | 1605          | 2,55                                               | 729                                                 |
| 1885            | 409               | 825       | 1234          | 2,02                                               | 1066                                                |
| <b>B.</b> 1890  | <b>55</b> 8       | 932       | 1490          | 1,67                                               | 1060                                                |
| <b>G</b> . 1875 | 384               | 445       | 829           | 1,16                                               | 1166                                                |
| G. 1882         | 427               | 549       | 976           | 1,28                                               | 1199                                                |
| G. 1890         | 558               | 724       | 1282          | 1,30                                               | 1281                                                |

gangen. Die Müffe, die Pelzkragen, die Boas und anderes sind rasch dem Wechsel der Mode unterworfen und daher für Handwerksbetrieb nicht geeignet. Die Berliner handwerksmäßig thätigen Kürschner, die schon 1280 durch ein Verbot des Magistrats gegen die Konkurrenz fremder Pelzwarenverkaufsgeschäfte geschützt wurden, sind nun im 19. Jahrhundert doch in die Abhängigkeit der Pelzwarenhändler gekommen, die sich große, elegant eingerichtete und reichhaltig assortierte Läden halten und ihre Waren hausindustriell herstellen lassen. Das Zurichten, Färben u. s. w. der Felle wird zwar in Fabriken ausgeführt, doch bestehen in Berlin nur sehr wenige, da die meisten Geschäfte gleich die Halbfabrikate aus Leipzig und London beziehen. Diese lassen sie dann durch die Hausindustrie zu den fertigen Waren verarbeiten. Wie verbreitet die Hausindustrie ist, zeigen u. a. die fortdauernden Klagen der Kürschner, dass sie nicht eine ordentliche Organisation bekommen könnten, da ihnen die erfolgreiche Werkstättenagitation durch die stetig fortschreitende Auflösung der Werkstätten in hausindustrielle Betriebe immer mehr benommen sei. Übrigens stehen die Zwischenmeister, die den Verkehr zwischen den Pelzwarenhändlern und Hausindustriellen vermitteln, den letzteren in socialer und wirtschaftlicher Hinsicht so nahe, dass schon mehrfach ein gemeinsames Vorgehen der Zwischenmeister und Arbeiter geplant worden ist. Auch kommt die sehr verbreitete Frauenarbeit in den Berliner Angaben keineswegs zum vollständigen Ausdruck.

| Jahr                                 | Be                       | triebe                   |              |       |                 |                          |                                  |                                  |              | eben beschä<br>Arbeiter                | ttigen                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                      | 6/10         | 11/20 | 21/50           | tiber<br>50              | 0                                | 1/5                              | 6/10         | 11/20 21/50                            | über<br>50                |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 211<br>244<br>231<br>328 | 366<br>167<br>163<br>209 | 8<br>10<br>9 | 2 8   | 8<br>  2<br>  4 | 18<br>147<br>0<br>1<br>0 | 58,94<br>57,14<br>56,48<br>58,78 | 95,31<br>39,11<br>39,85<br>37,46 | 1,87<br>2,44 | 1,88<br>  0,49   0,50<br>  1,43   0,72 | 4,69<br>41,06<br><br>0,24 |

| Jahr |     |     | sonen thät | -        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |  |
|------|-----|-----|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|      | 0   | 1/5 | über 5     | zusammen | 0                                                         | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 |     | 637 | 192        | 829      |                                                           | 76,84 | 23,16  |  |  |
| 1882 | 244 | 519 | 237        | 1000     | 24,40                                                     | 51,90 | 23,70  |  |  |
| 1890 | 328 | 611 | 343        | 1282     | 25,58                                                     | 47,66 | 26,76  |  |  |

# 8. Handschuhmacherei, Korsettfabrikation.

Bis 1871 sind unter den folgenden Zahlen ausschließlich die Handschuhmacher enthalten, während später die Verfertiger von Hosenträgern, Krinolinen, Korsetts, Kravatten hinzugerechnet sind, wobei aber deren Abgrenzung gegen das Posamenteriegewerbe unsicher und schwankend ist. Die in Frankreich

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige           | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 16                | 19                  | 35            | 1,11                                               | 2046                                                 |
| 1730            | 16                | 24                  | 40            | 1,50                                               | 1807                                                 |
| 1755            | 30                | 20                  | 50            | 0,67                                               | 2533                                                 |
| 1765            | 29                | $\frac{20}{24}$     | 53            | 0,83                                               | 2361                                                 |
| 1784            | 29                | 30                  | 59            | 1,04                                               | 2458                                                 |
| 1801            | 44                | 50                  | 94            | 1,14                                               | 1840                                                 |
| 1810            | 48                | 29                  | 77            | 0.60                                               | 2117                                                 |
| 1813            | $5\widetilde{1}$  | 45                  | 96            | 0,88                                               | 1735                                                 |
| 1816            | 57                | 64                  | 121           | 1,12                                               | 1634                                                 |
| 1819            | 65                | 73                  | 138           | 1,12                                               | 1458                                                 |
| 1822            | 72                | 86                  | 158           | 1,19                                               | 1306                                                 |
| 1825            | 77                | 97                  | 174           | 1,26                                               | 1264                                                 |
| 1828            | 69                | 103                 | 172           | 1,49                                               | 1375                                                 |
| 1831            | 70                | 93                  | 163           | 1,33                                               | 1526                                                 |
| 1834            | 81                | 107                 | 188           | 1,32                                               | 1410                                                 |
| 1837            | 91                | 118                 | 209           | 1,30                                               | 1358                                                 |
| 1840            | 107               | 153                 | 260           | 1,43                                               | 1264                                                 |
| 1843            | 112               | 175                 | 287           | 1,56                                               | 1219                                                 |
| 1846            | 143               | 201                 | 344           | 1,41                                               | 1156                                                 |
| 1849            | 143               | 182                 | 325           | 1,27                                               | 1264                                                 |
| 1852            | 139               | 209                 | 348           | 1,50                                               | 1210                                                 |
| 1855            | 144               | 186                 | 330           | 1,29                                               | 1311                                                 |
| 1858            | 168               | 210                 | 378           | 1,25                                               | 1213                                                 |
| 1861            | 179               | 266                 | 445           | 1,49                                               | 1231                                                 |
| 1867            | 206               | 280                 | 486           | 1,31                                               | 1445                                                 |
| 1871            | 222               | 503                 | 725           | 2,21                                               | 1139                                                 |
| <b>B</b> . 1875 | 316               | 369                 | 685           | 1,17                                               | 1412                                                 |
| 1880            | 323               | <b>4</b> 8 <b>6</b> | 809           | 1,50                                               | 1387                                                 |
| <b>B</b> . 1882 | 712               | 1003                | 1715          | 1,41                                               | 682                                                  |
| 1885            | 446               | 937                 | 1383          | 2,10                                               | 951                                                  |
| <b>B</b> . 1890 | 487               | 833                 | 1320          | 1,71                                               | 1196                                                 |
| <b>G</b> . 1875 | 300               | 360                 | 660           | 1,20                                               | 1465                                                 |
| G. 1882         | 736               | 1040                | 1776          | 1,41                                               | 659                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 487               | 1635                | 2122          | 3,36                                               | 744                                                  |

blühende Handschuh fabrikation wurde im Anfange des 18. Jahrhunderts durch Réfugiés nach Berlin verpflanzt, wo sich 1702 eine französische Handschuhmacherzunft bildete. Die Franzosen scheinen das Gewerbe in größerem Maßstabe unter Benutzung der Heimarbeit betrieben und hierdurch der alten Berliner

Handschuhmacherzunft unangenehme Konkurrenz bereitet zu haben; denn, als 1712 beide Zünfte vereinigt werden sollten, erklärten die Deutschen unter dem 26. November, sie würden der Kombination nicht zuwider sein, wenn das Ausgeben des Handschuhnähens außer dem Hause eingestellt würde. 1782 bestanden in Berlin 3 Handschuhmanufakturen, die alle französische Besitzer hatten. Auch heute ist die Hausindustrie in der Berliner Handschuhfabrikation sehr verbreitet; 1882 beschäftigten 63 Betriebe 1131 Heimarbeiter; die zahlreichen Alleinbetriebe 1890 (darunter 129 weibliche) und die große Differenz in den Angaben der Abhängigen gehen gleichfalls auf die Hausindustrie zurück. Technisch ist die hausindustrielle Betriebsweise dadurch ermöglicht, dass der Produktionsprozess in das Zuschneiden und das Nähen zerfällt wovon das Nähen heute wie vor zwei Jahrhunderten häufig der Heimarbeit zufällt. Allerdings ist gerade in Berlin eine Maschine erfunden, die in 8 Stunden, wo eine geübte Näherin kaum 4 Paar herstellt, 12 Paar fehlerfreie Handschuhe liefert; doch hat sie der Heimarbeit bisher kaum erhebliche Konkurrenz gemacht. Das Zuschneiden erfolgte früher mit der Hand, jetzt durch große, etwa das 25 fache der Handarbeit leistende Maschinen nach bestimmten Blechformen, die dem genauen Handschuhnumeriersystem entsprechen. Nur die großen Fabriken besorgen das Färben selbst, während die Kleinbetriebe dies von anderen ausführen lassen müssen. Seit dem Ende der 70 er Jahre begann sich die Berliner Handschuhmacherei von Paris und Wien unabhängig zu machen, um dann in kurzer Zeit (1882 wurden für 873 000 Mk. Handschuhe nach Nordamerika exportiert) zu einem Exportgewerbe zu werden, wie dies in dem Fallen der Bevölkerungsquote auf die Hälfte klar hervortritt. Seitdem hat sich dies Verhältnis wieder etwas verschoben, weil die steigende Verbreitung seidener Handschuhe u. a. den ledernen Abbruch gethan hat.

Krinolinen und Korsetts wurden früher von den Schneiderinnen hergestellt; erst spät entwickelte sich hierfür ein besonderes Gewerbe, das 1875 und 1882 gesondert ausgezählt

wurde:

| Jahr              | 1875 | 1882 |
|-------------------|------|------|
| Korsettmachereien | 32   | 101  |
| mit Arheitern     | 29   | 985  |

Auch in der Korsettmacherei ist die Hausindustrie stark vertreten, 1882 waren für 10 Betriebe 147 Hausindustrielle thätig. Seitdem die einfachen Hosenträger mit ein wenig Stickerei durch die modernen Gummizug-, Argosy-, Rollen- und sonstigen einander in der Gunst des Publikums rasch ablösenden Hosenträger verdrängt sind, ist die Herstellung dem Großbetrieb zugefallen. In der Kravattenmacherei, deren Abgrenzung gegen das Posamentiergewerbe unsicher ist, dominiert gleichfalls der Großbetrieb, da bei der starken Abhängigkeit von der Mode die kleineren

Betriebe leistungsunsthiger sind. Die Hausindustrie ist sehr verbreitet. Auf die einzelnen weiteren kleinen Gewerbszweige kann bei dem Mangel an statistischem Material nicht eingegangen werden.

Trotzdem in dieser Gewerbegruppe vielfach hausindustriell produziert wird, sind in den Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Abeitern doch 6,79 8,25 12,77 37,98 %

aller Personen thatig. Die Angaben über die Frauenarbeit sind viel zu niedrig,

1867 1875 1882 1890 35 143 589 360

weil die sehr zahlreichen Heimarbeiterinnen größtenteils nicht mit erfaßt sind. Die Verbreitung der Hausindustrie drückt sich auch in der hohen Zahl der Alleinbetriebe aus.

| Jahr                                 | Die<br>Bet               | Die ganze Gruppe         8 umfaßte           Betriebe mit         Arbeitern           0   1/5   6/10   11/20   21/50   über         50 |               |       |                 |                          |                                  | Arbeiter |      |                        |                        |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                                                                                                    | 6/10          | 11/20 | 21/50           | über<br>50               | 0                                | 1/5      | 6/10 | 11/20                  | 21/50                  | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 202<br>523<br>292<br>320 | 319<br>177<br>129<br>127                                                                                                               | 16<br>9<br>16 | 6 10  | 5<br>  4<br>  8 | 13<br>121<br>5<br>6<br>6 | 62,54<br>71,06<br>65,47<br>65,71 | 24,05    | 2,17 | 2,<br>  1,34<br>  2,05 | 04<br>  0,90<br>  1,64 | 3,92<br>37,46<br>0,68<br>1,35<br>1,23 |

| Jahr |     |     | onen thäti | •        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |         |  |  |
|------|-----|-----|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
|      | 0   | 1/5 | über 5     | zusammen | 0                                                         | 1/5   | tiber 5 |  |  |
| 1885 |     | 527 | 234        | 761      |                                                           | 69,25 | 30,75   |  |  |
| 1882 | 522 | 503 | 754        | 1780     | 29,38                                                     | 28,26 | 42,36   |  |  |
| 1890 | 320 | 406 | 1396       | 2122     | 15,08                                                     | 19,13 | 65,79   |  |  |

#### 9. Schusterei.

Die Schuhmacherei gehört wie die, mit ihr von der Stastitik stets zusammengezogene, Altflickerei zu den ältesten Gewerben Berlins. Die Bestätigungsurkunde der Schusterinnung ist vom 4. November 1284 datiert und läst erkennen, das die Berliner Schustermeister damals zugleich Gerber, also wohl die einzigen Lederarbeiter waren. Die Schusterei war stets ein sehr übersetztes

Handwerk; wenig Berliner Zünfte haben daher den Kampf gegen die Pfuscher und Flicker so scharf und nachdrücklich geführt, wie die Schusterzunft. Übrigens haben sich analog die Schuster in neuerer Zeit energisch am Kampf gegen den Großbetrieb beteiligt. Die Sprunge in dem Entwickelungsgang des Gewerbes zeigen, wie sehr selbst ein Gewerbe, das unentbehrliche Gebrauchsgegenstände produziert, von äußeren politischen oder wirtschaftlichen Krisen abhängig ist. Erst seit den 60er Jahren kam in der Schusterei der Großbetrieb auf und zwar zuerst dort, wo die ja überall vorhandene Massennachfrage nach Schuhwerk konzentriert und gleichförmig auftrat, also in der Arbeit für die Kasernen u. ä. Von diesen Betrieben aus griff er dann weiter um sich, besonders nachdem die Nähmaschine seit den 60 er Jahren immer mehr Verwendung fand. Die Maschinen, die, allen üblen Nachreden zum Trotz, qualitativ mindestens dasselbe und quantitativ weit mehr, als die Handarbeit leisten — eine große Maschine näht 400 bis 500 Paar Schuhe täglich —, haben immer mehr Eingang gefunden, sodass schon das Zuschneiden mit Maschinen geschieht und die Sohlen durch Maschinen gepresst werden. Mit dieser technischen Umwälzung zog auch die Frauenarbeit in dies Gewerbe ein, 1882 wurden bereits 302 gezählt. Daneben hat eine Arbeitsteilung zwischen den Betrieben stattgefunden, indem das Herstellen der einzelnen Schuhteile an Fabriken übergegangen ist, während die Schuhmacher die Schäfte mit und ohne Gummizug, die Absätze, die Sohlen u. s. w. fertig beziehen, sie nur zurechtschneiden und zusammenfügen. Hiermit war auch die Möglichkeit zur Einführung des Verlagssystems seitens der Schuhbazare u. ä. gegeben, dessen Ausdehnung man daraus ersehen mag, dass 1882 806 und nach der Gewerbestastikik 1217 Hausindustrielle gezählt wurden, und dass 1890 4730, also über 2/8 aller Schuster, ohne Allerdings befinden sich hierunter auch Personal arbeiteten. Altflicker und Pantoffelmacher, aber auch diese sind häufig nebenher oder hauptsächlich für Schuhbazare hausindustriell thätig. der Hausindustrie liegt auch die Erklärung dafür, dass seit 1875 der Durchschnittsumfang einer Schusterwerkstätte auf die Hälfte gefallen ist und nur 1/8 des gewiss nicht hohen Durchschnittes von 1729 beträgt. Die großen Differenzen zwischen den Angaben der Abhängigen nach der Berufs- und nach der Gewerbestatistik (1890, 310%) weisen neben der Arbeitslosigkeit auch auf die große Verbreitung der Hausindustrie hin. Diese moderne Entwickelung hat sich, unterstützt von der Mode, welche den breiten "Spreekähnen" und unmodischen "Kindersärgen" die eleganten ausgenähten Schuhformen der Großindustrie vorzog, so schnell vollzogen, dass in Berlin jetzt noch Betriebe der verschiedensten Entwickelungstufen nebeneinander bestehen. Wer durch die Parochialgasse geht, wo noch jetzt Schusterei neben Schusterei in den Jahrhunderte alten Häusern nach der Väter Weise unter der Wasserkugel betrieben wird, und dann einige 100 Schritt

| Selbsthainge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |                 |      |           |               |                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 1730         472         442         914         0,94         79           1755         825         777         1 602         0,94         79           1765         856         992         1 848         1,16         68           1784         1007         661         1 668         0,66         87           1801         1261         1213         2 474         0,96         76           1810         1209         1229         2 438         1,02         67           1813         1079         1527         2 606         1,42         64           1816         1230         1585         2 815         1,29         70           1819         1293         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921                                                                                                                |   | Jahr            |      | Abhängige | Selbstthätige | ständiger be-<br>schäftigt | thätiger ent<br>fällt auf |
| 1730         472         442         914         0,94         79           1755         825         777         1 602         0,94         79           1765         856         992         1 848         1,16         68           1784         1007         661         1 668         0,66         87           1801         1261         1213         2 474         0,96         76           1810         1209         1229         2 438         1,02         67           1813         1079         1527         2 606         1,42         64           1816         1230         1585         2 815         1,29         70           1819         1293         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921                                                                                                                |   | 1799            | 479  | 499       | 906           | 0.92                       | 79                        |
| 1755         825         777         1 602         0,94         79           1765         856         992         1 848         1,16         68           1784         1007         661         1 668         0,66         87           1801         1261         1213         2 474         0,96         76           1810         1209         1229         2 438         1,02         67           1813         1079         1527         2 606         1,42         64           1816         1230         1585         2 815         1,29         70           1819         1293         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472                                                                                                            |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1765       856       992       1 848       1,16       68         1784       1007       661       1 668       0,66       87         1801       1261       1213       2 474       0,96       76         1810       1209       1229       2 488       1,02       67         1813       1079       1527       2 606       1,42       64         1816       1230       1585       2 815       1,29       70         1819       1298       1793       3 086       1,39       65         1822       1213       1343       2 556       1,11       81         1825       1527       1761       3 288       1,15       67         1828       1658       1942       3 600       1,17       66         1831       1695       1876       3 571       1,11       70         1834       1910       2011       3 921       1,05       68         1837       2056       2416       4 472       1,18       63         1840       2116       2760       4 876       1,30       67         1843       2344       3041       5 385       1,34<                                                                                                                                                                                             |   |                 |      |           |               | 0,94                       |                           |
| 1784       1007       661       1 668       0,66       87         1801       1261       1213       2 474       0,96       76         1810       1209       1229       2 488       1,02       67         1813       1079       1527       2 606       1,42       64         1816       1230       1585       2 815       1,29       70         1819       1298       1793       3 086       1,39       65         1822       1213       1343       2 556       1,11       81         1825       1527       1761       3 288       1,15       67         1828       1658       1942       3 600       1,17       66         1831       1695       1876       3 571       1,11       70         1834       1910       2011       3 921       1,05       68         1837       2056       2416       4 472       1,18       63         1840       2116       2760       4 876       1,30       67         1843       2344       3041       5 385       1,30       65         1846       2539       3235       5 774       1,2                                                                                                                                                                                             |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1801         1261         1213         2 474         0,96         76           1810         1209         1229         2 438         1,02         67           1813         1079         1527         2 606         1,42         64           1816         1230         1585         2 815         1,29         70           1819         1293         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87</td>                          |   |                 |      |           |               |                            | 87                        |
| 1810       1209       1229       2 488       1,02       67         1813       1079       1527       2 606       1,42       64         1816       1230       1585       2 815       1,29       70         1819       1293       1793       3 086       1,39       65         1822       1213       1343       2 556       1,11       81         1825       1527       1761       3 288       1,15       67         1828       1658       1942       3 600       1,17       66         1831       1695       1876       3 571       1,11       70         1834       1910       2011       3 921       1,05       68         1837       2056       2416       4 472       1,18       63         1840       2116       2760       4 876       1,30       67         1843       2344       3041       5 385       1,30       65         1846       2539       3235       5 774       1,27       69         1849       2615       2893       5 508       1,11       75         1852       2700       3048       5 748       1,                                                                                                                                                                                             |   |                 |      |           |               |                            | 76                        |
| 1813         1079         1527         2 606         1,42         64           1816         1230         1585         2 815         1,29         70           1819         1298         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67</td>                          |   |                 |      |           |               |                            | 67                        |
| 1816         1230         1585         2815         1,29         70           1819         1298         1793         3 086         1,39         65           1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,18         75           1855         2634         3101         5 735 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                  |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1819     1298     1793     3 086     1,39     65       1822     1213     1343     2 556     1,11     81       1825     1527     1761     3 288     1,15     67       1828     1658     1942     3 600     1,17     66       1831     1695     1876     3 571     1,11     70       1834     1910     2011     3 921     1,05     68       1837     2056     2416     4 472     1,18     63       1840     2116     2760     4 876     1,30     67       1843     2344     3041     5 385     1,30     65       1846     2539     3235     5 774     1,27     69       1849     2615     2893     5 508     1,11     75       1852     2700     3048     5 748     1,13     73       1855     2634     3101     5 735     1,18     75       1858     2752     3683     6 435     1,34     71       1861     3115     4442     7 557     1,43     72       1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,7                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1822         1213         1343         2 556         1,11         81           1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td>                          |   |                 |      |           |               |                            | 65                        |
| 1825         1527         1761         3 288         1,15         67           1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>1343</td> <td>2 556</td> <td></td> <td>81</td>                 |   |                 |      | 1343      | 2 556         |                            | 81                        |
| 1828         1658         1942         3 600         1,17         66           1831         1695         1876         3 571         1,11         70           1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3295         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,18         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871<                                                                                                     |   |                 |      |           | <b>3 2</b> 88 | 1,15                       | 67                        |
| 1834         1910         2011         3 921         1,05         68           1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,18         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13                                                                                                     |   |                 | 1658 | 1942      | 3 600         |                            | 66                        |
| 1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13 092         1,02         86           B. 1882         7276         6646 <t< td=""><td></td><td>1831</td><td>1695</td><td>1876</td><td>3 571</td><td></td><td>70</td></t<>          |   | 1831            | 1695 | 1876      | 3 571         |                            | 70                        |
| 1837         2056         2416         4 472         1,18         63           1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13 092         1,02         86           B. 1882         7276         6646 <t< td=""><td></td><td>1834</td><td>1910</td><td>2011</td><td>3 921</td><td></td><td><b>6</b>8</td></t<>   |   | 1834            | 1910 | 2011      | 3 921         |                            | <b>6</b> 8                |
| 1840         2116         2760         4 876         1,30         67           1843         2344         3041         5 385         1,30         65           1846         2539         3235         5 774         1,27         69           1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13 092         1,02         86           B. 1882         7276         6646         13 922         0,91         84           1885         6716         8313         <                                                                                                 |   | 1837            | 2056 | 2416      | 4 472         | 1,18                       | 63                        |
| 1846     2539     3235     5 774     1,27     69       1849     2615     2893     5 508     1,11     75       1852     2700     3048     5 748     1,18     73       1855     2634     3101     5 735     1,18     75       1858     2752     3683     6 435     1,34     71       1861     3115     4442     7 557     1,43     72       1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8813     15 029     1,31     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 1840            |      | 2760      | 4 876         | 1,30                       |                           |
| 1846     2539     3235     5 774     1,27     69       1849     2615     2893     5 508     1,11     75       1852     2700     3048     5 748     1,18     73       1855     2634     3101     5 735     1,18     75       1858     2752     3683     6 435     1,34     71       1861     3115     4442     7 557     1,43     72       1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8813     15 029     1,31     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 1843            | 2344 | 3041      | 5 385         | 1,30                       |                           |
| 1849         2615         2893         5 508         1,11         75           1852         2700         3048         5 748         1,13         73           1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13 092         1,02         86           B. 1882         7276         6646         13 922         0,91         84           1885         6716         8313         15 029         1,31         88           B. 1890         6798         8490         15 288         1,25         103           G. 1875         5253         2980         8 233         0,57         117           G. 1882         7434         4836 </td <td></td> <td>1846</td> <td>2539</td> <td>3235</td> <td></td> <td>1,27</td> <td>69</td> |   | 1846            | 2539 | 3235      |               | 1,27                       | 69                        |
| 1855         2634         3101         5 735         1,18         75           1858         2752         3683         6 435         1,34         71           1861         3115         4442         7 557         1,43         72           1867         4175         5256         9 481         1,26         74           1871         3936         6881         10 871         1,75         76           B. 1875         5293         6186         11 479         1,17         84           1880         6487         6605         13 092         1,02         86           B. 1882         7276         6646         13 922         0,91         84           1885         6716         8813         15 029         1,31         88           B. 1890         6798         8490         15 288         1,25         103           G. 1875         5253         2980         8 233         0,57         117           G. 1882         7434         4836         12 270         0,65         95                                                                                                                                                                                                                     |   | 1849            |      | 2893      |               | 1,11                       |                           |
| 1858     2752     3683     6 435     1,84     71       1861     3115     4442     7 557     1,43     72       1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8313     15 029     1,31     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |      | 3048      |               |                            |                           |
| 1861     3115     4442     7 557     1,43     72       1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8813     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 1855            |      |           |               |                            | 75                        |
| 1867     4175     5256     9 481     1,26     74       1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8313     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1871     3936     6881     10 871     1,75     76       B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8313     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| B. 1875     5293     6186     11 479     1,17     84       1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8313     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 238     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                 |      |           |               | 1,26                       |                           |
| 1880     6487     6605     13 092     1,02     86       B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8813     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |      |           |               |                            |                           |
| B. 1882     7276     6646     13 922     0,91     84       1885     6716     8813     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ] |                 |      |           |               |                            |                           |
| 1885     6716     8313     15 029     1,81     88       B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |      |           |               |                            | 86                        |
| B. 1890     6798     8490     15 288     1,25     103       G. 1875     5253     2980     8 233     0,57     117       G. 1882     7434     4836     12 270     0,65     95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ] |                 |      |           |               | 0,91                       |                           |
| G. 1875 5253 2980 8 293 0,57 117<br>G. 1882 7434 4836 12 270 0,65 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |      |           |               |                            | 88                        |
| G. 1882   7434   4836   12 270   0,65   95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ] | B. 1890         | 6798 | 8490      | 15 288        | 1,25                       | 103                       |
| G. 1882   7434   4836   12 270   0,65   95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( | <b>3</b> . 1875 | 5253 | 2980      | 8 233         | 0.57                       | 117                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |      |           |               |                            | 95                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |      |           |               |                            |                           |

weiter die jungst entstandenen Stiefelfabriken mit Dampfbetrieb oder in der Kommandantenstraße die großen Schuhwarenbazare sieht, wird zugeben, daß die Tage des alten Schusterhandwerks gezählt sind. Noch ist die Zahl der Verheirateten unter den Gesellen klein, aber im Zunehmen.

|                             | 1875 | 1880 | 1885 | 1890            |
|-----------------------------|------|------|------|-----------------|
| Verheiratete Abhängige      | 1227 | 1423 | 2265 | Nicht besonders |
| in Prozent aller Abhängigen | 3,58 | 2,87 | 4,67 | gezählt         |

Die Schuhflicker sollen sich schon 1284 in der Oldbutergilde / vereinigt haben, doch bestand diese 1784 nicht. Im 18. Jahrhundert rekrutierte sich dies Gewerbe vorwiegend aus verabschiedeten Soldaten; so stieg die Zahl der Berliner Schuhflicker nach dem siebenjährigen Krieg sofort auf 102. Dann sank die

Schuhflickerei immer mehr zu einem unbedeutenden Gewerbe herab, in dem alte und minder tüchtige Handwerker sich plagten, bis sie plötzlich mit dem Aufkommen der Schuhbazare wieder zu neuem Leben und großer Bedeutung gelangt ist. Denn der Kunde des Handwerkers ließ sein Schuhzeug bei diesem reparieren, der Käufer fertiger Schuhwaren bedarf aber eines besonderen Flickereigewerbes. Sogar in diese Schuhflickerei, die stets ausschließliche Domäne des Kleinmeisters war, dringt neuerdings die Unternehmung ein, wie die "Schuhkliniken mit Dampfbetrieb. Alle Reparaturen in 20 Minuten" beweisen.

In der Filzschuh fabrikation, welche zur Schubmacherei gezählt wird, ist die Entwickelung schon weiter fortgeschritten. Auf der einen Seite bestehen große Fabrikbetriebe, auf der anderen überwiegend Filzschuhhändler mit kleinen Hausindustriellen, die in arbeitslosen Zeiten allerdings auch auf eigene Rechnung Filzschuhe herstellen und zu einem so niedrigen Preise verschleudern, daß Unternehmer wie Arbeiter über die Schädlichkeit der Hausindustrie übereinstimmen. Auch die Gefängnisarbeit wird ziemlich stark verwendet, 1872 waren 232 Gefangene in dieser Branche thätig.

Für die Gesamtgruppe 9 ergiebt sich nach Betriebsgrößen folgendes Bild:

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern |     |          |       |                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                                  |      |                                |                                            |
|--------------------------------------|------------------------|-----|----------|-------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | 0                      | 1/5 | 6/10     | 11/20 | 21/50             | über<br>50                                | 0                                | 1/5                              | 6/10 | 11/20 21                       | /50 <b>über</b>                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 |                        |     | 55<br>69 | 16    | 36<br>  15<br>  7 | 53<br>1381<br>  1<br>  10<br>  7          | 78,71<br>70,70<br>68,09<br>69,58 | 98,99<br>28,06<br>30,27<br>29,11 | 0,74 | 0,49<br>0,24   0,<br>0,15   0, | 1,01<br>2,29<br>0,01<br>22 0,15<br>10 0,10 |

| Jahr |      |      | nen thäti | _        | Unter 100 Personen waren thätig in Betrieben n |       |        |  |  |
|------|------|------|-----------|----------|------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|      | 0    | 1/5  | über 5    | zusammen | 0                                              | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 |      | 7317 | 916       | 8 233    |                                                | 88,87 | 11,18  |  |  |
| 1882 | 5256 | 5734 | 1216      | 12 206   | 43,06                                          | 46,97 | 9,97   |  |  |
| 1890 | 4730 | 5159 | 1570      | 11 459   | 41,28                                          | 45,02 | 13,70  |  |  |

# 10. Haar- und Bartpflege.

In dieser Gruppe sind zwei Gewerbe vereinigt, die sich, wie Leo Eger, Das Barbier-, Friseur- und Perückenmachergewerbe in Berlin, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 51, mehrfach belegt, jahrhundertelang befehdeten und erst im letzten Menschenalter mit einander zu verschmelzen beginnen.

| Jahr                                                                                                                                                       | Selb-<br>ständige                                                                                                                  | Abhängige                                                                                                                                | Selbstthätige                                                                                                                           | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                   | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1764<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1846<br>1849<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882 | 74<br>76<br>167<br>189<br>242<br>431<br>296<br>139<br>213<br>395<br>442<br>453<br>452<br>458<br>590<br>713<br>1874<br>1415<br>1594 | 92<br>105<br>232<br>258<br>363<br>308<br>58<br>9<br>21<br>542<br>494<br>512<br>512<br>580<br>686<br>1075<br>1474<br>1092<br>1166<br>1287 | 166<br>181<br>299<br>447<br>605<br>734<br>349<br>148<br>234<br>937<br>936<br>965<br>964<br>1075<br>1268<br>1665<br>2187<br>2466<br>2581 | 1,24<br>1,38<br>1,39<br>1,36<br>1,50<br>0,70<br>0,18<br>0,06<br>0,10<br>1,37<br>1,12<br>1,13<br>1,17<br>1,18<br>1,82<br>2,07<br>0,79<br>0,82<br>0,81 | 431<br>400<br>424<br>280<br>240<br>236<br>467<br>1126<br>845<br>425<br>439<br>437<br>450<br>427<br>432<br>422<br>378<br>392<br>435<br>406 |
| 1885                                                                                                                                                       | 1575                                                                                                                               | 1479                                                                                                                                     | 3054                                                                                                                                    | 0,94                                                                                                                                                 | 431                                                                                                                                       |
| B. 1890                                                                                                                                                    | 1795                                                                                                                               | 2183 ·                                                                                                                                   | 3978                                                                                                                                    | 1,22                                                                                                                                                 | 397                                                                                                                                       |
| G. 1875                                                                                                                                                    | 1363                                                                                                                               | 501                                                                                                                                      | 1864                                                                                                                                    | 0,37                                                                                                                                                 | 519                                                                                                                                       |
| G. 1882                                                                                                                                                    | 1606                                                                                                                               | 1077                                                                                                                                     | 2683                                                                                                                                    | 0,67                                                                                                                                                 | 436                                                                                                                                       |
| G. 1890                                                                                                                                                    | 1795                                                                                                                               | 1347                                                                                                                                     | 3142                                                                                                                                    | 0,75                                                                                                                                                 | 502                                                                                                                                       |

Die Barbiere und Bader, im 18. Jahrhundert zu einem Gewerbe vereinigt, übten das Haarschneiden und das Rasieren und dabei die chirurgische Kunst aus. 1691 bestanden in Berlin 19 Barbiere, 5 Bader und 8 wohl als Perückenmacher anzusprechende Réfugiés.

| <b>Ja</b> hr          | 1729 | 1730 | 1755 | 1765       | 1784        | 1801       | 1816 |
|-----------------------|------|------|------|------------|-------------|------------|------|
| Selbständige Barbiere | 20   | 20   | 34   | 35         | 46          | 45         | 67   |
| Abhängige             | 48   | 49   | 95   | 98         | 191         | 159        | ?    |
| Jahr                  | 1846 | 1849 | 18   | <b>352</b> | 1855        | 1858       | 1861 |
| Selbständige Barbiere | 314  | 357  |      | 371        | 360         | 398        | 496  |
| Abhängige             | 455  | 425  | 4    | 45         | <b>4</b> 30 | <b>494</b> | 593  |

Die Wundarzneikunst wurde ihnen zwar 1811 durch Gesetz genommen, indessen besteht in der Thätigkeit vieler Barbiere als Heilgehülfen, die Zähne ziehen, Leichdörner schneiden, massieren, schröpfen, Nachtwachen bei Kranken übernehmen, Verbände erneuern u ä., diese alte Verbindung noch fort. Viele Ärzte bedienen sich eines solchen Heilgehülfen zur Unterstützung bei ihren Operationen, weisen ihm Massagepatienten zu u. s. w. Diese Vereinigung ist um so eher möglich, als sich das Barbiergeschäft meistens auf einige Tages- oder Abendstunden zusammen drängt. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts überwog im Berliner Barbiergewerbe die Störarbeit, indem sich gerade die vermögenden Kunden zu Haus rasieren ließen. Erst als an Stelle der alten Barbierstuhen die fein ausgestatteten Rasier- und Haarschneidesalons traten, wurde es seitens der Kunden allgemein üblich zum Barbier zu gehen.

Das Perücken macher gewerbe, hauptsächlich durch französische Emigranten (1704 zählte man 58 Réfugiés als Perückenmacher) nach Berlin verpflanzt, blühte zur Zeit der mächtigen Allongeperücken sehr und wandelte sich mit dem Wechsel der Mode in der Zopfzeit zum reinen Friseurgewerbe um. Die in der Rokokozeit üblichen kunstvollen Haartrachten der Damen, die viel Mühe, Pomade

| Jahr                  | 1729 | 1730      | 1755 | 1765 | 1784 | 1801 | 1810       | 1813 |
|-----------------------|------|-----------|------|------|------|------|------------|------|
| Selbständige Friseure |      | 50        | 125  | 145  | 242  | 386  | 296        | 139  |
| Abhängige             | 81   | 44        | 122  | 137  | 368  | 144  | 53         | 9    |
| Jahr                  | 1816 | 1846      | 1849 | 18   | 52 1 | 855  | 1858       | 1861 |
| Selbständige Friseure |      | 81        | 85   | 8    | _    | 92   | 97         | 106  |
| Abhängige             | 21   | <b>87</b> | 69   | 6    | 7    | 82   | 8 <b>6</b> | 93   |

und Puder erforderten, veranlaßten eine schnelle Zunahme der Friseure, die in den Zahlen nicht einmal voll zum Ausdruck kommt, da die schon damals vorhandenen Friseusen in der Statistik fehlen. Mit der Mode der einfach schlichten Haartrachten in der Empire- und Biedermeierzeit verkleinerte sich das Arbeitsgebiet der Friseure; ihre Zahl ging 1852 bis auf 82 mit 67 Abhängigen zurtick. Allmählich gingen dann die Friseure dazu über, elegant ausgestattete Friseurläden einzurichten und den Verschleiß von Parfümerien, Toilettengegenständen, Gummiartikeln, ja von Kravatten, Stöcken, Schirmen zu übernehmen. Mit Pomade hatten sie übrigens stets gehandelt und dieselbe vielfach, im 18. Jahrhundert ausschließlich selbst produziert. Zuletzt brachte in den 60 er und 70 er Jahren die ziemlich lange anhaltende Mode der großen Haartrachten bei Damen mit den erforderlichen künstlichen Zöpfen, Locken u. s. w. dem Friseurgewerbe einen Aufschwung, indes ist schon wieder seit Jahren eine einfache Haarmode herrschend.

Die strenge Scheidung zwischen Friseuren und Barbieren beginnt durch das gegenseitige Eingreifen in das Bereich des anderen zu schwinden; die Aufschriften "Rasier- und Frisier-

| Jahr                 | Die ga<br>Betrie  | nze Gru<br>ebe mit . | ppe 10      | u | mfalste<br>eitern | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |                      |           |  |  |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--|--|
|                      | 0                 | 1/5                  | 6/10        | 1 | 11/20             | 0                                         | 1/5                     | 6/10                 | 11/20     |  |  |
| 1875<br>1880         | 901               | 1363                 |             |   | 0<br>5 <b>14</b>  | 63,67                                     | 100,00                  |                      | <br>36,33 |  |  |
| 1882<br>1885<br>1890 | 871<br>826<br>914 | 732<br>740<br>872    | 3<br>9<br>8 | 1 | 0<br>0<br>1       | 54,23<br>52,44<br>50,92                   | 45,58<br>46,99<br>48,58 | 0,19<br>0,57<br>0,45 | 0,05      |  |  |

| Jahr |     |      | nen thäti | Unter 100 Personen<br>waren thätig in Betrieben mi<br>Arbeitern |        |        |        |  |
|------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
|      | 0   | 1/5  | über 5    | zusammen                                                        | 0      | 1/5    | über 5 |  |
| 1875 |     | 1864 | 0         | 1864                                                            | :<br>! | 100,00 | _      |  |
| 1882 | 871 | 1810 | 24        | 2705                                                            | 32,20  | 66,91  | 0,89   |  |
| 1890 | 914 | 2164 | 74        | 3152                                                            | 29,00  | 68,65  | 2,35   |  |

salon" werden immer häufiger. Von einigen größeren, meist jüngeren, im Centrum Berlins gelegenen Geschäften abgesehen, in denen sogar die Arbeitsteilung weiter getrieben ist, als man gemeinhin für möglich hält, herrscht durchweg der Kleinbetrieb, der sich hauptsächlich durch die Neigung des Publikums hält, den Barbier möglichst in der Nähe zu haben. Dies gilt namentlich auch für Arbeiterkreise; so lehnte die Gewerkschaftskommission die Einführung einer Kontrollmarke für Barbiergeschäfte in Berlin ab, weil sich die Arbeiter derenungeachtet dort rasieren lassen würden, wo sie gerade vorbeigingen. Das die Lehrlingszüchterei in Berlin weniger üppig als anderorts blüht (1890 483 Lehrlinge unter 2183 Abhängigen), liegt an der wählerischen Großstadtkundschaft, die sich nicht gern von "Jungens" bedienen läst. Die geringe Zahl der Verheirateten unter den Abhängigen:

| Jahr                   | 1875 | 1880 | 1885 |
|------------------------|------|------|------|
| Verheiratete Abhängige | 53   | 77   | 103  |
|                        | 0.15 | 0.16 | 0.21 |

rührt daher, dass bei dem relativ geringen Anlagekapital und der weitherzigen Kreditgewährung seitens der Lieferanten sich die meisten älteren Abhängigen als selbständige Meister niederlassen. Ein Betrieb mit mehr als 10 Arbeitern besteht nur in der Peritekenmacherei (Exportgeschäft für Theaterperücken u. ä.). Die Zahl der Friseusen unter den Abhängigen hat stark abgenommen. Da das Damenfrisieren meist in der Wohnung der Kundinnen ausgeübt wird, so haben die selbständigen Friseusen, die ohne Betriebsaufwand meist eine zahlungsfähige Kundschaft bedienen, eine ziemlich günstige Position.

| Jahr                   | 1875 | 1880 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Selbständige Friseusen | 556  | 420  | 470  | 451  | 545  |
| Abhängige "            | 149  | 90   | 49   | 22   | 75   |

# 11. Reinigungsgewerbe.

Die Reinigungsgewerbe, also in erster Linie Wäscherei und Plätterei, haben erst im letzten Menschenalter begonnen sich aus der Hausarbeit der einzelnen Familie zu selbständigen Gewerben zu entwickeln. In Anlehnung an die Weißwarenfabrikation entstanden die ersten eigentlichen Wäschereien und Plättereien, die dann auch an den Gastwirtschaften und Hotels, an der Schar der Junggesellen u. s. w. eine gute Kundschaft fanden. Allmählich begannen auch die Familien einzelne Wäschestücke, die schwieriger zu waschen und zu plätten sind, Gardinen, Oberhemden u. a. "außer dem Hause waschen" zu lassen; ja es entstanden hierfür neuerdings besondere Betriebe wie die "Gardinenwäschereien". Die Waschfrau, die zum Waschtag ins Haus kam und waschen half, wird durch die Beschränktheit des Raumes in den Berliner Häusern mehr und mehr verdrängt. Ja es giebt nicht wenige Häuser in Berlin, in denen bereits eine Waschküche als überflüssig nicht mehr vorgesehen ist. In der Tabelle kommt diese Entwickelung fast garnicht zum Ausdruck (Verhältnis zur Bevölkerung), weil die auf der Stör arbeitenden Waschfrauen teils vollständig (1882) hierher gerechnet sind, teils überhaupt fehlen (1861).

| Jahr                                                                      | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1861                                                                      | 9                 | 22        | 31            | 2,44                                               | 17 668                                               |
| 1867                                                                      | 135               | 3144      | 3 279         | 23,29                                              | 214                                                  |
| 1871                                                                      | 70                | 5929      | 6 699         | 84,70                                              | 123                                                  |
| B. 1882                                                                   | 8300              | 2408      | 10 708        | 0,29                                               | 109                                                  |
| <ul><li>B. 1890</li><li>G. 1875</li><li>G. 1882</li><li>G. 1890</li></ul> | 6498              | 1960      | 8 458         | 0,30                                               | 187                                                  |
|                                                                           | 4651              | 281       | 4 932         | 0,06                                               | 196                                                  |
|                                                                           | 9174              | 1088      | 10 202        | 0,12                                               | 114                                                  |
|                                                                           | 6498              | 694       | 7 192         | 0,10                                               | 220                                                  |
| 1880¹                                                                     | 2943              | 4314      | 7 257         | 1,13                                               | 154                                                  |
| 1885¹                                                                     | 6971              | 2648      | 9 619         | 0,38                                               | 136                                                  |

In der Wäscherei selbst ringen Groß- und Kleinbetrieb um den Kundenkreis. Die großen Wäschekonsumenten, wie Hotels, Anstalten, aber auch wohlhabende Privatleute, bedienen sich der großen Dampfwäschereien, die ihnen die schmutzige Wäsche aus dem Hause holen und sie rein wieder abliefern. In den mittleren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliefslich der Badeanstalten.

und unteren Klassen hat, sofern nicht überhaupt noch im Hause gewaschen wird, die Waschfrau ihr Bereich, die mit einigen Mädchen und ein paar Hülfsapparaten, wie der Wringmaschine, irgendwo im Keller oder hinten im Hinterhaus ihre mühsame Arbeit vollbringt. Durch ausgedehnte Maschinenverwendung, überlegene Technik z. B. in der Verwendung von Chemikalien, durch Trockenapparate, weitgehende Arbeitsteilung sind die Großbetriebe indes sehr überlegen, sodaß sich die kleinen hauptsächlich durch die persönliche Bekanntschaft mit dem Publikum halten, das von den großen Waschfabriken trotz aller Reklame wenig weiß.

Die Plätterei ist, namentlich seitdem das Glanzplätten, das Plätten auf neu u. ä. aufgekommen ist, ganz aus der Berliner Hauswirtschaft losgelöst, sodass selbst die Familien, die noch selber waschen, das Plätten ausser dem Hause vornehmen lassen. Meistens sind Plätterei und Wäscherei in einem Betrieb vereinigt, häufig stehen sie als selbständige Betriebe nur in loser Verbindung. Ein großer Misstand in der kleinen Plätterei ist die ungleichmäsige Verteilung der Arbeit (Freitag und Sonnabend wird oft bis zum Morgengrauen geplättet,) und die starke Lehr-

mädchenzüchterei.

In den Tabellen kommt die Bedeutung der Grossbetriebe nur unvollkommen zur Geltung, weil sie mit ihrem Platzbedürfnis mehr und mehr aus dem Weichbild Berlins herausgelegt sind. Die Inhaber der kleinen Betriebe sind fast ausschließlich Frauen, während an der Spitze der Grossbetriebe männliche Unternehmer stehen.

| Jahr | Die g | Die gesamten Reinigungsgewerbe<br>umfaßten Betriebe mit<br>Arbeitern |      |       |       |            | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |               |      |       |       |            |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|-------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|------------|
|      | 0     | 1/5                                                                  | 6/10 | 11/20 | 21/50 | über<br>50 | 0                                         | 1/5           | 6/10 | 11/20 | 21/50 | über<br>50 |
| 1875 | 46    | 41                                                                   |      |       |       | 10         |                                           | <b>99,7</b> 8 |      |       |       | 0,22       |
| 1882 | 8899  | 246                                                                  | 14   | 1     | 5     | 0          | 97,01                                     | <b>2,6</b> 8  | 0,15 | 0,    | 16    | _          |
| 1890 | 6331  | 147                                                                  | 8    | 5     | 6     | 1          | 97,43                                     | 2,26          | 0,12 | 0,08  | 0,09  | 0,02       |

| Jahr |      |      | onen thät | Unter 100 Personen waren thätig in Betrieben m |       |       |        |  |
|------|------|------|-----------|------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0    | 1/5  | über 5    | zusammen                                       | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |      | 4749 | 178       | 4927                                           |       | 96,39 | 3,61   |  |
| 1882 | 8899 | 685  | 403       | 9978                                           | 89,10 | 6,86  | 4,04   |  |
| 1890 | 6331 | 438  | 354       | 7192                                           | 88,03 | 6,09  | 5,88   |  |

Das Desinfizieren der Wäsche wird, seitdem es in der Medizin aufkam, von den großen Geschäften mit erledigt; doch fällt die Hauptthätigkeit auf diesem Gebiet den beiden städtischen Desinfektionsanstalten zu, von denen die erste 1886 errichtet wurde. Die ersten Großbetriebe in dieser ganzen Gruppe waren die chemischen Reinigungsanstalten, die allerdings auch immer mehr aus Berlin herausziehen (der Riesenbetrieb von Spindler in Spindlersfelde). Wenn es hierfür keine Kleinbetriebe giebt, so liegt das einmal an deren hohen Produktionskosten und andererseits daran, daß es die Großbetriebe durch Errichtung von Filialen und Annahmestellen in allen Stadtgegenden verstanden haben, in direkten Verkehr mit dem Publikum zu kommen und jedem Berliner bekannt zu werden.

Der stetig fortschreitende Abbröckelungsprozes aus der Hauswirtschaft führt zur Herausbildung immer neuer Reinigungsgewerbe in mannigsachen Formen. So wird die Teppichklopferei sowohl gelegentlich von Arbeitslosen auf der Störbetrieben, wie von großen Geschäften, die die Teppiche mit dem Wagen abholen und wiederbringen. Das Reinigenlassen der Schaufenster durch berufsmäßige Fensterputzer findet immer mehr Verbreitung. Selbst das Schuhputzen ist nicht mehr unlöslich mit der Hauswirtschaft verwachsen, seitdem sich an den Bahnhöfen und andern frequentierten Orten Schuhputzer mit dem erforderlichen Wichszeug zum Gebrauch der Passanten niedergelassen haben und reichliche Beschäftigung finden.

#### 12. Badeanstalten.

Die statistischen Angaben über die Badeanstalten sind sehr mangelhaft; die längste Zeit hindurch versagen sie überhaupt, und auch die vorhandenen sind ziemlich unzuverlässig. So sollen 1890 in Berlin 501 Badeanstalten (97,09 % aller) ohne Personal (!) betrieben sein, während andererseits nur 3 Anstalten mehr als 5 Leute beschäftigen sollen und keine mehr als 10, was den Thatsachen widerspricht. Obschon die Körperpflege in der Neuzeit lange nicht mehr so sorgsam beachtet wurde, wie im späteren pestgeplagten Mittelalter, so bestanden doch 1664 in Berlin öffentliche Badeanstalten unter Aufsicht des Rates. Die Gesundheitspflege wurde dann lange Zeitläufte hindurch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts arg vernachlässigt, welcher Vernachlässigung sich auch die Statistik anschloss, indem sie die wenigen bestehenden Badeanstalten mit den Zimmervermietern und Pferdeverleihern zusammenwarf. In den folgenden Jahrzehnten entstanden dann mit der Hinwendung der Medizin zur Hygiene die modernen Badeanstalten mit großem Komfort für römische, irische, russische, Moor-, Dampfkasten-, Fichtennadeln- u. s. w. Bäder, von denen die größten gleich als Aktiengesellschaften begründet wurden. Auch die ersten für das minder bemittelte Publikum berechneten

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1861            | 35                | 100       | 135           | 2,86                                               | 4 056                                                |
| 1867            | 17                | 46        | 63            | 2,71                                               | 11 150                                               |
| 1871            | 7                 | 116       | 123           | 16,57                                              | 6 715                                                |
| B. 1875         | 23                | 47        | 70            | 2,04                                               | 13 814                                               |
| B. 1882         | $\overline{21}$   | 119       | 140           | 5,67                                               | 8 356                                                |
| <b>B</b> . 1890 | 516               | 719       | 1235          | 1,39                                               | 1 278                                                |
| <b>G</b> . 1875 | 20                | 80        | 100           | 4,00                                               | 9 669                                                |
| <b>G</b> . 1882 | 32                | 171       | 203           | 5,34                                               | 5 762                                                |
| <b>G</b> . 1890 | 516               | 58        | 574           | 0,11                                               | 2 751                                                |

öffentlichen Bade- und Waschanstalten wurden von einer Aktiengesellschaft errichtet, ein Zeichen für das Herrschen des Großbetriebes. Allmählich ging die Stadt auch an die hier ihrer harrende Aufgabe, indem sie zunächst den Verein für Volksbäder namhaft unterstützte und seit den 80er Jahren selbst Badeanstalten baute. So bestanden im Jahre 1890 an Volks badeanstalten in Berlin 2 Aktiengetellschaften, 3 dem Verein gehörige und 5 städtische, dazu ferner 5 städtische Flussbadehäuser, in denen Seitdem die Naturzusammen etwa 1250000 Leute badeten. heilkunde und verwandte Richtungen, aber auch der Wasserheilige Kneipp größeren Anklang gefunden haben, haben sich auch die Privatbadeanstalten noch vermehrt; auch kleinere Betriebe sind seitdem namentlich in Verbindung mit Packungen und Massage entstanden. Während bei den meisten Reinigungsgewerben ein Weiterentwickeln aus der Hauswirtschaft heraus statthat, vollzieht sich hier der umgekehrte Prozess, indem jede Familie danach strebt, möglichst ein Badezimmer in ihrer Wohnung zu haben. Diese, durch Wasserleitung und Kanalisation geförderte Tendenz, hat schon dahin geführt, dass 1890 in Berlin 21261 Badezimmer gezählt wurden, d. h. auf jede 17. Wohnung ein Badezimmer entfiel. Dazu kommen noch die verschiedenen Zimmerbadeapparate, die in Berlin ziemlich verbreitet sind. Die Größenverhältnisse der ganzen Gruppe 12 zeigt folgende Tabelle:

| Jahr | Betriebe mit Arbeitern |     |           | trieben sind mit |               | Betrieben mit |     |     | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |               |           |
|------|------------------------|-----|-----------|------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|
|      | 0                      | 1/5 | über<br>5 | 0                | 1.′5          | über<br>5     | 0   | 1/5 | über<br>5                                                 | 0     | 1/5           | über<br>5 |
| 1875 |                        | 15  | 5         |                  | 75,00         | 25,00         |     | 24  | 76                                                        |       | 24,00         | 76,00     |
| 1882 | 4                      | 15  | 13        | 12,50            | <b>46,8</b> 8 | 40,62         | 4   | 52  | 153                                                       | 1,91  | <b>24</b> ,88 | 73,21     |
| 1890 | 501                    | 12  | 3         | 97,09            | 2,33          | 0,58          | 501 | 45  | <b>2</b> 8                                                | 87,28 | 7,84          | 4,88      |

#### IX.

# Metallgewerbe.

# 1. Gesamtgruppe.

Die in der Metallindustrie zusammengefasten Gewerbe zeigen in ihrem Entwickelungsgang wie in ihrer gegenwärtigen Situation so große Ähnlichkeiten, dass die Zahlen der Gesamtgruppe dem typischen Durchschnitt nahe kommen. 1729 herrschte das Handwerk unbestritten, wobei aus dem relativ großen Betriebsumfang ein Rückschluß auf die günstige Lage und Wohlhabenheit der Metallgewerbe nahe liegt. Im 18. Jährhundert fehlte in allen Gewerben, von der Goldarbeit abgesehen, der Großbetrieb fast ganz; auch wurden auf seine Einführung hier nicht entfernt solche Anstrengungen staatlicherseits verwendet, wie in der Textilindustrie. Erst im dritten und vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begann er sich langsam zu entwickeln, und zwar fast ausschließlich in der Form des Fabriksystems. Mit dem stetig und erheblich gestiegenen Metallwarenkonsum nahm er dann, gefördert durch das königl. Gewerbeinstitut (Beuth), immer mehr zu, sodals heute in allen Metallgewerben die Fabrik dominiert. Neu entstehende Gewerbe, wie die Blechemballagefabrikation, die Stahlfederindustrie, die Eisengiesserei waren von ihrem Beginn Die alten Handwerke sind eingegangen, Grossbetriebe. die Nadlerei, Nagelschmiederei, Gelbgießerei, oder von anderen Betrieben aufgesogen, wie die Gürtlerei, Schlosserei z. T., oder zu Anbringungsgewerben geworden, wie die Bauklempnerei, die Bauschlosserei; noch andere sind zum Zwischenhandel degradiert. Vielfach war das alte Handwerk von ausländischen Großbetrieben schon verdrängt (Küchengeräte, Nadeln, Nägel, Hufeisen), ehe einheimische Fabriken entstanden und dem auswärtigen Konkurrenten das Feld wieder abnahmen. Wenn trotzdem 1890 in Geschäften mit über 20 Arbeitern nicht mehr als 56,28 0 0 aller Personen beschäftigt wurden, so liegt dies daran, das umfang-

| - | Jahr                                                                                                                                                                                          | Selb-<br>ständige                                                                                                                                                            | Abhängige                                                                                                                                                                                             | Selbstthätige                                                                                                                                                                                          | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                            | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1764<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890<br>G. 1875 | 348<br>366<br>667<br>728<br>735<br>1119<br>714<br>540<br>727<br>1744<br>1746<br>1810<br>1825<br>1975<br>2270<br>2898<br>3253<br>3203<br>3639<br>3739<br>3925<br>4090<br>2965 | 486<br>505<br>912<br>864<br>983<br>2 980<br>813<br>815<br>1 169<br>6 169<br>5 065<br>6 080<br>6 729<br>7 219<br>9 425<br>10 116<br>14 332<br>21 876<br>21 183<br>26 140<br>28 702<br>36 832<br>19 815 | 884<br>871<br>1 579<br>1 592<br>1 718<br>4 099<br>1 527<br>1 355<br>1 896<br>7 913<br>6 811<br>7 890<br>8 584<br>9 194<br>11 695<br>13 009<br>17 585<br>25 079<br>24 822<br>29 879<br>32 627<br>40 922 | 1,40 1,38 1,37 1,19 1,34 2,66 1,14 1,51 1,61 3,54 2,90 3,36 3,69 3,69 3,69 3,69 3,415 3,50 4,41 6,83 5,82 6,99 7,31 9,01 6,68 | 86<br>83<br>80<br>79<br>84<br>42<br>107<br>123<br>104<br>50<br>66<br>53<br>51<br>50<br>47<br>54<br>47<br>39<br>40<br>39 |
|   | G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890<br>r. 1867<br>r. 1871<br>r. 1875<br>r. 1880<br>r. 1885<br>r. 1890                                                                                               | 2965<br>3689<br>4090<br>2893<br>3253<br>3203<br>3639<br>3925<br>4090                                                                                                         | 19 815<br>17 493<br>25 335<br>12 675<br>17 166<br>28 851<br>29 621<br>37 380<br>58 349                                                                                                                | 22 780<br>21 182<br>29 425<br>15 568<br>20 419<br>32 054<br>33 260<br>41 305<br>56 439                                                                                                                 | 6,68<br>4,74<br>6,19<br>4,38<br>5,28<br>9,01<br>7,32<br>9,52<br>12,80                                                         | 42<br>55<br>54<br>45<br>40<br>30<br>37<br>32<br>28                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                         |

reiche Großbetriebe, wie die Glockengießereien und Grobschmiedereien, aus Berlin hinausverlegt oder von den Hüttenwerken aufgesogen sind. Immerhin sind die Metallgewerbe in Berlin noch sehr bedeutend; leben doch 9,05% aller Berliner Einwohner direkt von ihnen. Auch ist das Auswandern aus Berlin für Metallgewerbe (z. B. der Konfektionsindustrie gegenüber) etwas erschwert, da es auswärts leicht an den erforderlichen eingeschulten Arbeitskräften fehlt.

Die starken Differenzen (30 bis 40%) zwischen den vorhandenen gelernten und den thatsächlich in den specifischen Metallgewerben beschäftigten Metallarbeitern erklären sich daraus, dass die "Maschinen- und Werkzeugfabrikationsgewerbe" ihre großen Arbeiterscharen aus den gelernten Metallarbeitern rekutieren. Thatsächlich heben sich die Unterschiede fast völlig auf, wenn man die entsprechenden Angaben der folgenden Gesamt-

| Jahr                                 | Be   | Betriebe mit Arbeitern |            |                   |                  |                              |       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |              |              |                          |                                       |
|--------------------------------------|------|------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0    | 1/5                    | 6/10       | 11/20             | 21/50            | über<br>50                   | 0     | 1/5                                       | 6/10         | 11/20        | 21/50                    | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 1438 | 1                      | 210<br>322 | 154<br>156<br>164 | 253<br>96<br>173 | 44<br>1978<br>62<br>68<br>84 | 36,64 | 82,86<br>52,20<br>47,01<br>41,71          | 5,70<br>8,20 | 3,97<br>4,01 | 0,86<br>  2,45<br>  4,23 | 1,39<br>54,36<br>1,68<br>1,73<br>2,05 |

| Jahr |      |      | nen thätig | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |         |  |
|------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--|
|      | 0    | 1/5  | tiber 5    | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | tiber 5 |  |
| 1875 |      | 6108 | 10 742     | 16 850                                                    |      | 36,25 | 63,75   |  |
| 1882 | 1238 | 6195 | 13 166     | 20 599                                                    | 6,01 | 30,07 | 63,92   |  |
| 1890 | 1627 | 5708 | 22 090     | 29 425                                                    | 5,83 | 19,40 | 75,07   |  |

gruppe (X) hinzuaddiert. Für die Metallgewerbe allein würden die Differenzen noch größer sein, wenn die Daten der Gewerbestatistik nicht durch die ungelernten Arbeiter erhöht würden; so wurden 1875: 833, 1882: 1417 (5,42% aller Abhängigen) weibliche Abhängige gezählt, während der Gewerbeinspektor für 1893: 2326 angiebt. Nach den Angaben der Gewerkschaften sollen in demselben Jahr in der Gürtlerei 262, Klempnerei 506, Schlosserei 300 u. s. w. beschäftigt gewesen sein.

"Hauptsächlich arbeiten sie — nach den Angaben der Metallarbeiterzeitung — an den automatischen Maschinen, sowie beim Zusammensetzen der einzelnen Teile, lauter Arbeiten, welche früher von Männern verrichtet wurden. In einzelnen Werkstätten sind die früher daselbst beschäftigten Arbeiter vollständig, in anderen zum Teil durch Frauen und Mädchen ersetzt."

Dem entsprechend ist die Zahl der Verheirateten seit 1885 gefallen, nachdem sie vorher gestiegen war. Immerhin ist fast

|                             | 1875  | 1880  | 1885   | 1890          |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------------|
| Es waren verheiratet        | 8250  | 9089  | 13 362 | 16 287        |
| in Prozent aller Abhängigen | 37,71 | 42,91 | 46,55  | <b>44</b> ,22 |

die Hälfte aller Abhängigen verheiratet, also nicht nur alle über 30 Jahre alten, sondern auch noch ein beträchtlicher Teil der in jüngerem Alter stehenden.

| Jahr | Die A | bhängigen<br>20/30 | standen<br>30/40 | im Alter  | von       | Jahren<br> 60 u. mehr | Summe  |
|------|-------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| 1875 | 5304  | 9 345              | 4300             | 1760      | 902       | 265                   | 21 876 |
| 1880 | 4709  | 8 190              | 4921             | 2000      | 969       | 394                   | 21 183 |
| 1890 | 8286  | 13 581             | 8515             | 4102      | 1653      | 691                   | 36 832 |
|      | Unter | 100 Abhä           | ngigen st        | tanden im | Alter von | Jahı                  | rem    |
| 1875 | 24,25 | 42,72              | 19,66            | 8,04      | 4,12      | 1,21                  | 100,00 |
| 1880 | 22,23 | 38,66              | 23,23            | 9,44      | 4,58      | 1,86                  | 100,00 |
| 1890 | 22,50 | 36,88              | 23,12            | 11,14     | 4,49      | 1,87                  | 100,00 |

# Gold- und Silberverarbeitung, Bijouteriewarenfabrikation.

Wie stark diese ausgesprochenen Luxusgewerbe von politischen und wirtschaftlichen Krisen beeinflusst werden, zeigt der Vergleich mit der Bevölkerung in der Tabelle. Die Gold- und Silberverarbeitung hatte, durch die Réfugiés sehr gefördert, im 18. Jahrhundert bei handwerksmäßigem Betriebe eine hohe Blüte erreicht. wie sich aus der Aufzählung ihrer Waren bei Krunitz und an anderen Orten erkennen lässt. Daneben bestand die große Goldund Silbermanufaktur, die zwischen den Metall- und den Textilgewerben stehend, nach Art des Lagerhauses (Seite 170) be-Sie war 1692 von den Gebrüdern Bose aus trieben wurde. Leipzig errichtet worden, denen der Staatsminister von Kraut das dazu erforderliche Patent abgetreten hatte, und blühte bei dem Prunk des damaligen Berliner Hofes schnell auf. Auch als unter Friedrich Wilhelm I. einfachere Moden herrschten. blieb sie in Flor, denn, wie Nicolai sagt, "wenn Pracht in Kleidern sein sollte, so wusste man von nichts, als von Besatz mit goldenen und silbernen Tressen". Nachdem der König die Fabrik übernommen, ein neues Gebäude errichtet und mit einem großen Betriebsfonds begabt hatte, lieferte sie in kurzer Zeit sogar für die russische Armee goldene und silberne Tressen, Troddeln, Schärpen u. s. w. Es wurde nicht nur die Einfuhr von fremden Tressen in Potsdam verboten, sondern auch den Manufakturschulden bei Konkursen ein Vorzug gegeben, sodals "sie als ein Eigentum des Potsdamschen Waisenhauses (für das der Reingewinn der Manufaktur bestimmt war) wie ein pium corpus angesehen werden soll". 1763 wurde sie gegen eine jährliche beträchtliche Rekognition an Veitel Heine Ephraim überlassen, der die für die Manufaktur erforderliche Seide nun nicht mehr aus Holland bezog, sondern in seiner eigenen Spinnerei zurichten und färben liefs. In der Manufaktur selbst wurde zunächst das Gold und Silber bis zur Dicke eines Pfeifenstiels gezogen, dann wurde es den Gold- und Silberdrahtziehern, Platt-

| Jahr         | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbsuhätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fallt auf<br>Einwohner |
|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729         | 57                | 99         | 156          | 1.74                                               | 459                                                  |
| 1730         | 70<br>70          | 114        | 150          | 1.63                                               | 1945;<br>1945;                                       |
| 1755<br>1755 | 163               | 173        | :536         | 1.06                                               | 377                                                  |
| 1765         | 209               | 146        | <br>355      | 0.70                                               | 352                                                  |
| 1765         | 161               | 2×3        | 444          | 1.76                                               | 327                                                  |
| 1801         | 173               | 13391      | 1511         | 1.10<br>7.75                                       | 114                                                  |
|              |                   |            |              |                                                    |                                                      |
| 1510         | 176               | 150        | 356          | 1.02                                               | 4%                                                   |
| 1813         | 59<br>152         | 55<br>182  | 144<br>334   | 0.62<br>1,20                                       | 1157                                                 |
| 1816         | 152<br>153        | 204        | 357          | 1.33                                               | 592                                                  |
| 1919<br>1822 | 190               | 204<br>124 |              | 0.65                                               | 563<br>657                                           |
|              | 149               | 201        | 314          | 1.35                                               |                                                      |
| 1825         |                   |            | 350          |                                                    | 628                                                  |
| 1528         | 142               | 175        | 317          | 1,23                                               | 746                                                  |
| 1831         | 157               | 159        | 316          | 1.01                                               | 787                                                  |
| 1834         | 231               | 215        | 446          | 0.93                                               | 594                                                  |
| 1837         | 221               | 459        | 650<br>617   | 2,08                                               | 417                                                  |
| 1840         | 248               | 369        | 617          | 1,49                                               | 583                                                  |
| 1843         | 260               | 507        | 767          | 1,95                                               | 456                                                  |
| 1846         | 293               | 720        | 1013         | 2,46                                               | 393                                                  |
| 1849         | 270               | 536        | 806          | 1.99                                               | 510                                                  |
| 1852         | 305               | 850        | 1155         | 2,79                                               | 365                                                  |
| 1855         | 335               | 848        | 1173         | 2,50                                               | 369                                                  |
| 1858         | 393               | 1058       | 1451         | 2,69                                               | 316                                                  |
| 1861         | 325               | 1246       | 1571         | 3.53                                               | 349                                                  |
| 1867         | 394               | 1304       | 1698         | 3,31                                               | 414                                                  |
| 1871         | 373               | 1739       | 2112         | 4,66                                               | 391                                                  |
| B. 1875      | 510               | 1313       | 1823         | 2,57                                               | 530                                                  |
| 1880         | 485               | 1243       | 1728         | 2,56                                               | 649                                                  |
| B. 1882      | 493               | 1678       | 2171         | 3,40                                               | 539                                                  |
| 1885         | 479               | 1533       | 2002         | 3.18                                               | 657                                                  |
| B. 1890      | 558               | 1672       | 2230         | 3,00                                               | 708                                                  |
| G. 1875      | 343               | 2014       | 2357         | 5,87                                               | 410                                                  |
| G. 1882      | 474               | 1710       | 2184         | 3,61                                               | 530                                                  |
| G. 1890      | 558               | 2837       | 3395         | 5,08                                               | 465                                                  |

nern, Spinnern u. s. w. in ihre Wohnung gegeben, und nachher, wieder von der Manufaktur aus, dieser Draht an Posamentiere zur Herstellung von Tressen, Schnüren u. s. w. fortgegeben. Alles in allem, einschließlich des Aufseher- und Bureaupersonals, waren 1784 813 Personen (Jahresproduktion 299651 Thaler), 1799 1013 (345000 Thaler) und 1801 1151 Personen in diesem Betriebe thätig. Außerdem ließ die Manufaktur noch Gold- und Silberplatten, Lahnplättchen für Knopfmacher und Sticker, goldene und silberne Cantillen u. s. w. hausindustriell herstellen. Daneben gab es auch einige Betriebe, die selbständig echtes Blattgold und Silber, z. B. für Buchbinder, schlugen. Im An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dazu kommen noch 104 Münzarbeiter.

fang unseres Jahrhunderts ist diese große Manufaktur und damit der Großbetrieb eingegangen; erst seit 1837 finden sich wieder folgende Angaben für den Fabrikbetrieb in der Gold- und Silberverarbeitung.

| $_{ m Jahr}$  | 1837 | 1843 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855        | 1858       | 1861 |
|---------------|------|------|------|------|------|-------------|------------|------|
| Betriebe      |      |      |      |      |      |             |            |      |
| mit Arbeitern | 149  | 91   | 262  | 125  | 444  | <b>4</b> 36 | <b>582</b> | 754  |

Eine Fabrik für unechte Gold- und Silberdrahtspitzen wurde 1747 von einem Drahtzieher begründet, ging aber charakteristischer Weise bald in die Hände von zwei Kaufleuten und einem Trotz des Verbots aller fremden unechten Posamentier über. Gold- und Silberwaren bei Strafe der Konfiskation verfiel die Manufaktur, wurde aber 1770 vom König wieder hergestellt und an zwei Kaufleute als "Entrepreneurs" übertragen. Sie fabrizierten dasselbe wie die große Manufaktur, nur in unechtem Metall und beschäftigten 1784 26 Stühle und 99 Personen. Daneben bestanden noch einige kleine Betriebe, die unechten Gold- und Silberschaum, leonische Lahnbänder u. s. w. herstellten. 1763 wurde eine "Silberraffinerie" errichtet, um für die Königl. Münze und für die Gold- und Silbermanufaktur das gereinigte Silber zu liefern. In ihr befanden sich 2 Schmelzöfen, 1 Klärofen, 1 Treibofen für Brandsilber, 1 Laboratorium zum Einschmelzen des Silbers in Barren und 1 Pochwerk mit 3 Stampfen. 2 Rossmühlen wurden 12 Blasebälge getrieben. Interessant ist, dass diese Fabrik in ganz moderner Weise eine eigene Schmiede mit ihrem Betriebe verbunden hatte, um sich alles nötige Eisenwerk selbst herzustellen.

Erst seit der Mitte unseres Jahrhunderts ist der Großbetrieb wieder entstanden und hat in den letzten Jahrzehnten so zugenommen, dass er dem Handwerk den größten Teil, ja fast sämtliche Neuarbeiten abgenommen hat. Es ist immer mehr auf den Handel mit Gold- und Silberwaren und auf einige kleine Nebenarbeiten, wie Eingravierungen, Aufsieden von Silber, Umarbeiten eines Ringes u. s. w. beschränkt worden. Da des enormen Betriebskapitales wegen das Kleingewerbe auch im Handel dem Großbetriebe immer weniger gewachsen ist, so hat es auf immer neue Waren für das Handelsgeschäft ausgegriffen, wie Taschenuhren, Weckuhren, Klemmer, Operngucker, Lorgnetten, Stereoskope u. s. w. Die eigentliche Produktion wird von Fabriken geleistet, die 1890 bereits 8/4 aller Personen beschäftigten, davon 15,58 % in Geschäften mit über 20 und 44,68 % in Geschäften mit über 50 Arbeitern. Die herrschende Stellung des Großbetriebes zeigt sich in der starken Verwendung von Frauenarbeit (1871: 374, 1882: 392 weibliche Personen), wie in der großen Zahl ungelernter Arbeiter (nach der Gewerbestasitik waren 1890 2837 Abhängige beschäftigt, während sich nach der Berufsstatistik nur 1672 als — gelernte — Goldarbeiter bezeichneten). Trotz

| Jahr                                 | Die<br>Be                | Die ganze Gruppe 2 umfast Betriebe mit Arbeitern  0   1/5   6/10   11/20   21/50   über 50 |                    |               |               |                           |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                      |                                        |              |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                                                        | 6/10               | 11/20         | 21/50         | über<br>50                | 0                                | 1/5                                       | 6/10                 | 11/20 21/5                             | 0 über<br>50 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 296<br>247<br>243<br>308 | 384<br>165<br>170<br>184                                                                   | 24<br>  33<br>  23 | 3<br>13<br>17 | 1<br>12<br>15 | 59<br>189<br>7<br>8<br>11 | 61,03<br>52,11<br>50,73<br>55,20 | 34,81                                     | 5,06<br>6,89<br>4,12 | 6,54<br>  2,71   2,53<br>  3,05   2,69 |              |

| Jahr | Es sind | Personer<br>mit | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |
|------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5             | über 5                 | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 726             | 1631                   | 2357                                                      |       | 30,80 | 69,20  |
| 1882 | 247     | 511             | 1422                   | 2180                                                      | 11,33 | 23,44 | 65,23  |
| 1890 | 308     | 570             | 2517                   | 3395                                                      | 9,07  | 16,79 | 74,14  |

der großen Konkurrenz von Hanau, Pforzheim, Heilbronn werden in Berlin sowohl große kostbare Schaustücke, wie kleinere Goldwaren und für einen größeren Konsum berechnete Juwelierarbeiten hergestellt; selbst Goldketten, die Hanauer Specialität, werden in Berlin fabriziert. Bedeutend ist die Verfertigung von Imitationen in Berlin; so hat z. B. Berlin in imitierten Brillanten das Pariser Fabrikat geschlagen. Auch die Herstellung von Gold- und Silberdraht hat in Berlin noch einen Sitz, erfolgt aber überwiegend hausindustriell, 1882 21 Betriebe mit 186 Personen, darunter 7 mit 105 Hausindustriellen. In der eigentlichen Goldund Silberwarenproduktion finden sich ebenfalls viele Hausindustrielle (1882 wurden von 20 Geschäften 124 Heimarbeiter beschäftigt).

Schliessich ist noch der Münze zu gedenken (1801 mit 104, 1882 mit 79 Arbeitern), die als Staatsbetrieb natürlich eine völlig

gesonderte Stellung einnimmt.

# 3. Zinn-, Blei-, Zinkindustrie, Gießerei u. s. w.

In dieser Gruppe ist eine Reihe verschiedener Gewerbe zusammengefast, die teils wie die Eisengiesserei seit ihrem Auftreten fabrikmäsig betrieben wurden, teils aus alten Handwerken (Gürtlerei, Gelbgiesserei) in den Grossbetrieb übergegangen sind. Sonach ist das Durchschnittsbild hinsichtlich der Produktionsweise richtig und auch für die einzelnen Gewerbe typisch, während

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige            | <br> Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729            | 90                | 104                  | 100                | 1.17                                               | 371                                                 |
| 1729            | 89                | 104                  | 193                | 1,17<br>1,33                                       | 389                                                 |
| 1755            | 80<br>163         | 106<br>144           | 186<br>307         | 1,00                                               | 413                                                 |
| 1765            | 148               |                      | 328                | 0,88<br>1,22<br>1,61                               | 382                                                 |
| 1784            | 177               | 180<br>285           | 462                | 1,22                                               | 314                                                 |
|                 |                   |                      |                    | 1,01                                               | 485                                                 |
| 1801            | 156               | 201                  | 357                | 1,29                                               | 492                                                 |
| 1810            | 157               | 174                  | 331                | 1,11                                               | 1133                                                |
| 1818            | 57                | 90                   | 147                | 1,58<br>1,29<br>2,13                               | 1267                                                |
| 1816            | 68                | .88                  | 156                | 1,29                                               | 389                                                 |
| 1819            | 165               | 352                  | 517                | 2,15                                               |                                                     |
| 1822            | 178               | 213                  | 391                | 1,20                                               | 528                                                 |
| 1825            | 155               | 390                  | 545                | 2,52                                               | 404                                                 |
| 1828            | 169               | 365                  | 534                | 2,16                                               | 443                                                 |
| 1831            | 182               | 287                  | 469                | 1,58                                               | 530                                                 |
| 1834            | 219               | 329                  | 548                | 1,50                                               | 484                                                 |
| 1837            | 216               | 405                  | 681                | 2,15                                               | 417                                                 |
| 1840            | 225               | 467                  | 692                | 2,08                                               | 475                                                 |
| 1843            | 243               | 955                  | 1198               | 3,93<br>3,29                                       | 292                                                 |
| 1846            | 306               | 1006                 | 1312               | 3,29                                               | 303                                                 |
| 1849            | 330               | 858                  | 1188               | 2,60                                               | 346                                                 |
| 1852            | 320               | 1113                 | 1433               | 3,48                                               | 294                                                 |
| 1855            | 346               | 1206                 | 1552               | 3,49                                               | 279                                                 |
| 1858            | 355               | 1420                 | 1775               | 4,00                                               | 258                                                 |
| 1861            | 362               | 1834                 | 2196               | 5,07                                               | 249                                                 |
| 1867            | 483               | 2133                 | 2616               | 4,42                                               | 269                                                 |
| _ 1871          | 533               | 2900                 | 3433               | 5, <b>44</b>                                       | 241                                                 |
| <b>B</b> . 1875 | 531               | <b>2</b> 88 <b>2</b> | 3413               | 5,43                                               | 283                                                 |
| 1880            | 585               | 3656                 | 4241               | 6,25                                               | 265                                                 |
| <b>B.</b> 1882  | 593               | 5042                 | 5631               | 8.50                                               | 208                                                 |
| 1885            | 730               | 6266                 | 6996               | 8,58                                               | 188                                                 |
| <b>B.</b> 1890  | <b>64</b> 8       | 6166                 | 6814               | 9,52                                               | 232                                                 |
| G. 1875         | 465               | 3476                 | 3941               | <b>7,4</b> 8                                       | 245                                                 |
| G. 1882         | <b>62</b> 8       | 5922                 | 6550               | 9,43                                               | 177                                                 |
| G. 1890         | 648               | 6764                 | 7412               | 10,44                                              | 213                                                 |

dies hinsichtlich des Umfanges und der Bedeutung der einzelnen Gewerbszweige keineswegs zutrifft, so hat z. B. die Zinngießerei stark abgenommen, dagegen ist die Neusilberfabrikation gestiegen. Dann sind auch manche dieser Gewerbe aus Berlin in die Vororte oder gar zu den Hüttenwerken verlegt worden, während in Berlin selbst nur Agenturen, Filialen, Niederlagen verblieben sind. Trotzdem hierdurch die Durchschnittsgröße herabgedrückt wird, waren 1890 doch 67,46 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 20 und 38,49 % in Betrieben mit mehr als 5 Arbeitern thätig.

Die Eisengiesserei ist von der Statistik bald dieser Gruppe, bald der Schmiederei und bald der Kleineisenindustrie zugerechnet worden, ohne dass sie sich stets aussondern ließe. Sie erscheint seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin:

|              | 1852 | 1855 | 1858 | 1875 | 1882 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Betriebe     | 5    | 6    | 4    | 33   | 29   |
| mit Personen | 39   | 25   | 24   | 981  | 1461 |

| Jahr | Die<br>Be | gesar<br>triebe | mte G | ruppe | e 3 u<br>Arbe | nfalst<br>itern | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |       |       |       |            |
|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      | 0         | 1/5             | 6/10  | 11/20 | 21/50         | über<br>50      | 0                                         | 1/5   | 6/10  | 11/20 | 21/50 | über<br>50 |
| 1875 |           | 364             |       |       |               | 101             |                                           | 78,28 |       |       |       | 21,72      |
| 1882 | 155       | 264             | 66    | 1:    | 28            | 25              | 24,30                                     | 41,38 | 10,34 | 20    | ,06   | 3,92       |
| 1885 | 213       | <b>25</b> 5     | 107   | 66    | 55            | 34              | <b>29,</b> 18                             | 34,93 | 14,66 | 9,04  | 7,53  | 4,66       |
| 1890 | 223       | 207             | 85    | 45    | 65            | 23              | 34,42                                     | 31,94 | 13,12 | 6,94  | 10,03 | 3,55       |

| Jahr | Es sind | Personen<br>mit | thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |  |
|------|---------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|--|
|      | 0       | 1/5             | über 5               | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 921             | 3020                 | 3941                                                      |      | 23,37 | 76,63  |  |
| 1882 | 155     | 896             | 5323                 | 6374                                                      | 2,43 | 14,06 | 83,51  |  |
| 1890 | 223     | 733             | 6456                 | 7412                                                      | 3,01 | 9,89  | 87,10  |  |

Während das Gusseisen durch Mangel an Kohlenstoff zu spröde und nicht schmiedbar ist und deshalb immer eine beschränkte Verwendungsfähigkeit besitzt, hat das Tempergusseisen, das diesen Fehler nicht hat, schnell eine ausgedehnte Verbreitung erlangt und eine lange Reihe geschmiedeter und geschlosserter Waren verdrängt. Hufeisen, Schnallen, Sporen, Waschständer, Ofenthüren, Tintenfässer u. s. w. werden aus Gusseisen hergestellt. Infolgedessen hat auch die Eisengiesserei sehr zugenommen.

1875 15 Kleinbetriebe mit 25 Arb. 18 Großbetriebe mit 956 Arbeit. 1882 4 , , , 15 , 15 , , , 1446 , , Dass sie für das Handwerk kein Boden ist, bedarf keiner Aus-

führung.

Die Zink giesserei war früher meist mit der Eisengieserei zusammengerechnet, nur für 1875 und 1882 finden sich folgende Angaben:

1875 19 Kleinbetriebe mit 46 Arbeit., 12 Großbetriebe mit 236 Arbeit., 1882 22 " 73 " 73 " 378 " 378 " die eine Zunahme nach Umfang wie nach Betriebsgröße zeigen. Trotzdem das Eisenwellblech bei Bauten dem Zinkblech einigen Abbruch gethan hat, wird Zinkblech noch immer viel bei Bauten

verwendet, zumal es sich auch als Ornament eingebürgert hat. Demgegenüber ist die Zinngiesserei infolge von Bedarfsverschiebungen stark zurückgegangen; die Zinnteller, Zinnlöffel,

| _ |              |                   |            |               |                                                    |                                                     |
|---|--------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| _ | Jahr         | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|   | 1729         | 16                | 20         | 36            | 1,25                                               | 1989                                                |
|   | 1730         | 17                | 24         | 41            | 1,41                                               | 1766                                                |
|   | 1755         | 34                | 31         | 65            | 0,91                                               | 1949                                                |
|   | 1765         | 29                | 32         | 61            | 1,10                                               | 2051                                                |
|   | 1784         | 23                | 13         | 36            | 0,57                                               | 4028                                                |
|   | 1801         | 22                | 56         | 78            | 2,55                                               | 2218                                                |
|   | 1810         | 30                | 27         | 57            | 0,90                                               | 2859                                                |
|   | 1813         | 21                | 31         | 52            | 1,48                                               | 3204                                                |
|   | 1816         | <b>2</b> 8        | 26         | 54            | 0,93                                               | 3661                                                |
|   | 1819         | 19                | 20         | 39            | 1,05<br>0,89                                       | 5157                                                |
|   | 1822         | 27                | 24         | 51            | 0,89                                               | 4045                                                |
|   | 1825         | 22                | 33         | 55            | 1,50                                               | 3999                                                |
|   | 1828         | 24                | 38         | 62            | 1,58                                               | 3814                                                |
|   | 1831         | 21                | 30         | 51            | 1,43<br>1,12                                       | 4876                                                |
|   | 1834         | 25                | <b>2</b> 8 | 53            | 1,12                                               | 5002                                                |
|   | 1837         | 25                | 31         | 56            | 1,24                                               | 5066                                                |
|   | 18 <b>40</b> | 28                | 33         | 61            | 1,18                                               | <b>5388</b>                                         |
|   | 18 <b>43</b> | 21                | 43         | 64            | 2,05                                               | 5466                                                |
|   | <b>1846</b>  | 29                | 41         | 70            | 1,41                                               | 5683                                                |
|   | 1849         | 27                | 48         | 75            | 1,78                                               | 5476                                                |
|   | 1852         | 28                | 42         | 70            | 1,50                                               | 6017                                                |
|   | 1855         | 27                | 41         | 68            | 1,52                                               | 6363                                                |
|   | 1858         | 27                | 133        | 160           | 4,93                                               | 2866                                                |
|   | 1861         | 31                | 58         | 89            | 1,87                                               | 6152                                                |
|   | 1875         | 18                | 201        | 219           | 11,17                                              | 4415                                                |
|   | 1882         | <b>2</b> 8        | 171        | 199           | 6,11                                               | 5814                                                |

Zinnbecher u. a. m. sind aus den Kirchen verschwunden wie die Zinnstäbchen aus den Fenstern. Dagegen wird Zinn zu Spielwaren (1858 1 Fabrik mit 63 Arbeitern), zu Lampenfüßen, zu Verzierungen an Laternen u. s. w. viel verwendet. Allerdings erfolgt die Herstellung von Lampenfüßen u. s. w. vielfach von Hausindustriellen in Abhängigkeit von den Lampenfabriken.

In der Rot-, Gelb- und Glockengiesserei liegen die Dinge ähnlich, insofern der Konsum ihrer Waren gleichfalls stark zurückgegangen oder an den Großbetrieb übergegangen ist. Die Glockengießerei ist mit ihren großen Betrieben aus dem Berliner Weichbild hinaus in die Vororte (Zehlendorf) verlegt. Die Bronzewaren, wie Kronleuchter, Gitterwerke mit Verzierungen, Möbelbeschläge, Statuetten und Medaillons werden in Fabriken hergestellt, die in Berlin schnell zugenommen haben; 1837 kam

|                     | 1837 | 1846            | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|---------------------|------|-----------------|------|------|------|------|------|
| Bronzewarenfabriken | 1    | 8               | 7    | 9    | 7    | 8    | 24   |
| Arbeiter überhaupt  | 17   | 10 <del>4</del> | 63   | 98   | 105  | 131  | 495  |
| , durchschnittlich  | 17,0 | 13,0            | 9,0  | 10,9 | 15,0 | 16,4 | 20,6 |

auf 15762, 1861 auf 1055 Berlinern ein in dieser Industrie Thätiger. Neuerdings ist sie durch die Imitationen sehr beeinträchtigt worden. In der Messingindustrie war der Fabrikbetrieb

| Jahr | Selb-<br>ständige <sup>1</sup> | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729 | 14                             | 23        | 37            | 1,64                                               | 1935                                                 |
| 1730 | 13                             | 26        | 39            | 2,00                                               | 1856                                                 |
| 1755 | 20                             | 28        | 48            | 1,40                                               | 2638                                                 |
| 1765 | 26                             | 43        | 69            | 1,65                                               | 1813                                                 |
| 1784 | 31                             | 36        | 67            | 1,16                                               | 2165                                                 |
| 1801 | 44                             | 43        | 87            | 0,98                                               | 1988                                                 |
| 1810 | 33                             | 41        | 74            | 1,24                                               | 2202                                                 |
| 1813 | 36                             | 49        | 95            | 1,64                                               | 1754                                                 |
| 1816 | 40                             | 62        | 102           | 1,55                                               | 1938                                                 |
| 1819 | 35                             | 59        | 94            | 1,69                                               | 2140                                                 |
| 1822 | 41                             | 53        | 94            | 1,29                                               | 2195                                                 |
| 1825 | 40                             | 58        | 98            | 1, <b>4</b> 5                                      | 2245                                                 |
| 1828 | 40                             | 63        | 103           | 1,58                                               | 2296                                                 |
| 1831 | 49                             | 60        | 109           | 1,22                                               | 2281                                                 |
| 1834 | 47                             | 89        | 136           | 1,89                                               | 1949                                                 |
| 1837 | 48                             | 95        | 143           | 1,98                                               | 1984                                                 |
| 1840 | 45                             | 105       | 150           | 2,33                                               | 2191                                                 |
| 1843 | 48                             | 120       | 168           | 2,50                                               | 2082                                                 |
| 1846 | 51                             | 141       | 192           | 2,76                                               | 2072                                                 |
| 1849 | 60                             | 133       | 193           | 2,22                                               | 2128                                                 |
| 1852 | 55                             | 145       | 200           | 2,64                                               | 2106                                                 |
| 1855 | 62                             | 137       | 199           | 2,21                                               | 2174                                                 |
| 1859 | 63                             | 175       | 238           | 2,78                                               | 1927                                                 |
| 1861 | 57                             | 188       | 240           | 3,21                                               | 2282                                                 |

stets schwach vertreten, da, wie es in den jährlichen Berichten häufig heißt, "Absatz, Nutzen und Produktion wieder einen Rückgang erfahren" haben. Der handwerksmäßigen Gelbgießerei

 1843
 1849
 1852
 1855
 1858
 1861

 Messingwerke
 1
 1
 1
 2
 2
 2

 Arbeiter
 98
 25
 19
 63
 78
 137

sind durch die Bedarfsverschiebungen die meisten Produkte entzogen worden (Wärmflaschen, Thürklinken, Beschläge); andere, wie Wasserleitungshähne. Bierdruckapparate sind an den Großbetrieb verloren gegangen, wobei nicht einmal das Anbringen der Hähne u. s. w. dem Gelbgießerhandwerk verblieben ist, die größeren Betriebe fabrizieren Messingdraht, oder arbeiten für das Militär.

Dagegen hat die Neusilber- und Alfenidfabrikation dem gestiegenen Konsum entsprechend stetig zugenommen. Viele Hausgeräte, die früher aus Zinn bezw. aus Silber hergestellt wurden, werden heute aus Neusilber fabriziert (Löffel, Becher, Tintenfässer u. v. a.). Allerdings ist in den Nachahmungen aus Zinn oder Zink mit leichter Versilberung ein beträchtlicher Konkurrent entstanden; und neuerdings hat das Aluminium, das in Berlin nur im Großbetriebe verarbeitet wird, der Neusilberindustrie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Aufstellung umfaßt die Rot-, Gelb- und Glockengießer, die in der "Handwerkstabelle" (s. S. 25) enthalten waren.

| - | Jahr                                                         | Selb-<br>ständige                           | Abhängige                                                 | Selbstthätige                                             | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                           | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                            |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858 | 2<br>2<br>4<br>8<br>10<br>11<br>7<br>8<br>4 | 28<br>17<br>273<br>258<br>179<br>275<br>311<br>275<br>367 | 25<br>19<br>277<br>266<br>189<br>286<br>318<br>283<br>371 | 11,50<br>8,50<br>68,25<br>32,25<br>17,90<br>25,00<br>44,44<br>34,38<br>91,75 | 11 349<br>17 300<br>1 263<br>1 495<br>2 173<br>1 473<br>1 361<br>1 621<br>1 476 |

manchen Abbruch gethan. Die Neusilberfabrikation wurde von dem Berliner Klempner Hossauer, der sie in Paris kennen gelernt hatte, in Berlin eingeführt und wurde stets fabrikmäßig betrieben. In den letzten Jahren hat die Frauenarbeit hier viel Eingang gefunden, indem von Frauen und Mädchen nicht nur die leichtere Arbeit, wie Löten und Galvanisieren, (1842 wurde die Galvanoplastik von Hossauer in Berlin erfunden), sondern auch die schwere an den Schraub- und Bohrbänken verrichtet wird. Technisch ist diese Verwendung der Frauenarbeit durch die Präcisionsmaschinen ermöglicht, da früher nur Männer die genauere Arbeit leisten konnten.

| J | ahr  | Selb-<br>ständige<br>Gürtler | Abhängige<br>Gürtler | <br> Selbstthätige<br> | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---|------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 729  | 12                           | 13                   | 25                     | 1,08                                               | 2864                                                 |
|   | 730  | 14                           | 15                   | 29                     | 1,07                                               | 2496                                                 |
|   | 755  | $\frac{1}{24}$               | 37                   | 61                     | 1,54                                               | 2076                                                 |
|   | 765  | $\overline{34}$              | 29                   | 63                     | 0,85                                               | 1986                                                 |
|   | 784  | 45                           | 31                   | 76                     | 0,69                                               | 1908                                                 |
|   | 801  | 90                           | 102                  | 192                    | 1,13                                               | 901                                                  |
| ī | 810  | 94                           | 106                  | 200                    | 1,13                                               | 815                                                  |
|   | 819  | 103                          | 273                  | 376                    | 2,65                                               | 535                                                  |
|   | 822  | 110                          | 136                  | 246                    | 1,24                                               | 839                                                  |
| 1 | 825  | 95                           | 299                  | 392                    | 3,22                                               | 561                                                  |
|   | 828  | 105                          | 264                  | 369                    | 2,51                                               | 641                                                  |
| 1 | .831 | 112                          | 197                  | 309                    | 1,76                                               | 805                                                  |
| 1 | 834  | 147                          | 212                  | 359                    | 1,44                                               | 739                                                  |
| 1 | 837  | 140                          | 299                  | 439                    | 2,14                                               | 646                                                  |
| 1 | 840  | 150 .                        | 312                  | 462                    | 2,08                                               | 711                                                  |
| 1 | 843  | 169                          | 421                  | 590                    | 2,49                                               | 593                                                  |
| 1 | 846  | 208                          | 456                  | 664                    | 2,19                                               | 599                                                  |
| 1 | 849  | 225                          | 410                  | 635                    | 1,82                                               | 647                                                  |
| 1 | 852  | 212                          | 500                  | 712                    | 2,36                                               | 592                                                  |
| 1 | 855  | 235                          | 530                  | 765                    | 2,26                                               | 566                                                  |
| 1 | 858  | 242                          | 597                  | 839                    | 2,47                                               | 547                                                  |
| 1 | 861  | 244                          | 594                  | 838                    | 2,43                                               | 653                                                  |

Die alte handwerksmäßige Gürtlerei ist als selbständiges Gewerbe aus Berlin durch Bedarfsverschiebungen und die Konkurrenz der Fabrik verschwunden. Vielfach sind die Gürtlereien von anderen Industrieen, wie der Lampenfabrikation, aufgesogen und so zu Teilbetrieben geworden. Nach einer Aufnahme der Gürtlergewerkschaft gab es im März 1896 in Berlin ca. 300 derartige eingegliederte Gürtlereien mit etwa 3000 Arbeitern. In der Bronzewarenfabrikation, in den Werkstätten für Gas- und Elektricitätsleuchtkörper sind überwiegend Gürtler beschäftigt. Weitere Specialgewerbe lassen sich aus Mangel an Zahlenmaterial nicht anführen, obschon in Berlin noch eine Reihe heimisch ist. z. B. die von dem Klempner Hossauer in Berlin eingeführte Metalldrückerei (1858 1 Betrieb mit 12 Personen) oder die Herstellung von gegossenen oder geschmiedeten Röhren (Gasrohrfabrikation, Mannesmannröhren), die Metallknopffabrikation (1813 4 Betriebe mit 89 Arbeitern) u. a. m.

# 4. Kupferschmiederei.

Die Statistik rechnet hierunter auch die Kupferhämmerei, über die folgende gesonderte Zahlen vorliegen:

|               | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Kupferhammer  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| mit Arbeitern | 47   | 38   | 57   | 49   | 160  |

Da sie indes bald wieder aus Berlin verschwunden ist, so hat

sie auf den Gang der Zahlen wenig Einfluss geübt.

Die handwerksmässige Kupferschmiederei ist hauptsächlich infolge einer starken Bedarfsverschiebung in den letzten Jahrzehnten sehr zurückgegangen. Die kupfernen Gefäße wurden durch eiserne oder Emailgefäse ersetzt, größere kupferne Kessel können in den beschränkten Berliner Wohnungen nur wenig verwendet werden, selbst Theekannen werden immer mehr aus Neusilber und ahnlichen Legierungen gearbeitet. Auch die Waren aus Majolika- und farbigem Glas haben den kupfernen Geräten Abbruch gethan. Dass das cuivre poli sich eine größere Verbreitung erworben hat, ist nur dem Großbetrieb zum Vorteil ge-Wie hier, so ist die Bedarfsausdehnung, welche die Kupferschmiederei seit 1870 auf ihrem eigensten Gebiet erfahren hat, durchgehend der Fabrik zugefallen; es sei nur an den großen Bedarf an kupfernen Gefälsen der Brauerei, Destillation, chemischen und Zuckerfabriken erinnert. Die Fabriken mit mehr als 50 Arbeitern traten in Berlin erst 1885 auf und beschäftigten 1890 bereits 23,43% aller Personen, während in Betrieben mit über 20 Arbeitern 48,74 aller Personen thätig waren. sind die Alleinbetriebe sogar absolut zurückgegangen.

Nach einer von den Kupferschmieden 1895 aufgenommenen Statistik waren mehr als <sup>2</sup>/<sub>8</sub> aller Abhängigen über 30 und fast

| 1729         9         13         22         1,44         3254           1730         9         17         26         1,89         2784           1755         20         35         55         1,75         2302           1765         23         30         53         1,90         2361           1784         25         15         40         0,60         3625           1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1825         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815                                                                                          | Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1730         9         17         26         1,89         2784           1755         20         35         55         1,75         2302           1765         23         30         53         1,30         2361           1784         25         15         40         0,60         3625           1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,66         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,70         1726           1837         40         99         139         2,48         2041 <t< td=""><td>1700</td><td>0</td><td>10</td><td>00</td><td>1.44</td><td>9054</td></t<> | 1700           | 0                 | 10        | 00            | 1.44                                               | 9054                                                 |
| 1755         20         35         55         1,75         2302           1765         23         30         53         1,30         2361           1784         25         15         40         0,60         3625           1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041                                                                                      |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1765         23         30         53         1,30         2361           1784         25         15         40         0,60         3625           1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968                                                                                    |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1784         25         15         40         0,60         3625           1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732                                                                                  |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1801         29         36         65         1,24         2661           1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560 <td></td> <td>20<br/>05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>           |                | 20<br>05          |           |               |                                                    |                                                      |
| 1810         27         38         65         1,41         2507           1813         24         47         71         1,96         2346           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>             |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1813         24         47         71         1,96         2946           1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897                                                                            |                | 29                |           | 00            |                                                    |                                                      |
| 1816         24         77         101         3,21         1958           1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940                                                                          |                |                   |           | 71            |                                                    |                                                      |
| 1819         29         76         105         2,62         1916           1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994                                                                         | 1010           |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1822         34         76         110         2,24         1876           1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         386         385         6,86         1422                                                                        |                |                   |           |               | 0,21                                               |                                                      |
| 1825         31         96         127         3,10         1732           1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         396         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637                                                                       |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1828         37         100         137         2,70         1726           1831         36         101         137         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         396         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400 <td></td> <td></td> <td></td> <td>197</td> <td></td> <td></td>       |                |                   |           | 197           |                                                    |                                                      |
| 1831         36         101         187         2,81         1815           1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         336         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685<                                                                  | 1828           | 97                |           | 197           |                                                    |                                                      |
| 1834         42         87         129         2,07         2055           1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1782           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1851         48         336         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373<                                                                  | 1831           | 96                |           | 197           | 2,10                                               |                                                      |
| 1837         40         99         139         2,48         2041           1840         38         129         167         3,39         1968           1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         386         385         6,86         1492           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1                                                                  |                |                   |           | 120           |                                                    |                                                      |
| 1840     38     129     167     3,39     1968       1843     45     157     202     3,49     1732       1846     46     209     255     4,54     1560       1849     44     170     214     3,86     1919       1852     46     176     222     3,83     1897       1855     44     179     223     4,07     1940       1858     44     186     230     4,23     1994       1861     48     386     385     6,86     1492       1867     59     370     429     6,27     1637       1871     68     522     590     7,68     1400       B. 1875     66     508     574     7,70     1685       1880     82     391     473     4,77     2373       B. 1882     84     539     623     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303 <td></td> <td></td> <td></td> <td>199</td> <td>2,48</td> <td></td>                                                                                                                                                                  |                |                   |           | 199           | 2,48                                               |                                                      |
| 1843         45         157         202         3,49         1732           1846         46         209         255         4,54         1560           1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         396         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         <                                                              | 1840           |                   |           | 167           | 3,30                                               |                                                      |
| 1846       46       209       255       4,54       1560         1849       44       170       214       3,86       1919         1852       46       176       222       3,83       1897         1855       44       179       223       4,07       1940         1858       44       186       230       4,23       1994         1861       48       396       385       6,86       1422         1867       59       370       429       6,27       1637         1871       68       522       590       7,68       1400         B. 1875       66       508       574       7,70       1685         1880       82       391       473       4,77       2373         B. 1882       84       539       623       6,42       1878         1885       84       477       561       5,68       2344         B. 1890       74       485       559       6,55       2824         G. 1875       62       355       417       5,73       2319         G. 1882       77       193       270       2,51       4285                                                                                                                                                           |                |                   | 157       | 202           | 9,49                                               |                                                      |
| 1849         44         170         214         3,86         1919           1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         936         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         2824           G. 1875         62         355         417         5,73         2319           G. 1882         77         193         270         2,51                                                                  |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
| 1852         46         176         222         3,83         1897           1855         44         179         223         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         386         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         2824           G. 1875         62         355         417         5,73         2819           G. 1882         77         193         270         2,51         4285           G. 1890         74         404         478         5,44                                                               |                |                   | 170       |               |                                                    |                                                      |
| 1855         44         179         228         4,07         1940           1858         44         186         230         4,23         1994           1861         48         396         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         2824           G. 1875         62         355         417         5,73         2319           G. 1882         77         193         270         2,51         4285           G. 1890         74         404         478         5,44         3303                                                                                                                              | 1852           |                   |           | 222           | 3,83                                               |                                                      |
| 1858         44         186         290         4,23         1994           1861         48         336         385         6,86         1422           1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         2824           G. 1875         62         355         417         5,73         2319           G. 1882         77         193         270         2,51         4285           G. 1890         74         404         478         5,44         3303                                                                                                                                                                                                          | 1855           |                   |           | 223           | 4.07                                               |                                                      |
| 1861     48     396     385     6,86     1422       1867     59     370     429     6,27     1637       1871     68     522     590     7,68     1400       B. 1875     66     508     574     7,70     1685       1880     82     391     473     4,77     2373       B. 1882     84     539     623     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2319       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |           | 230           | 4.23                                               |                                                      |
| 1867         59         370         429         6,27         1637           1871         68         522         590         7,68         1400           B. 1875         66         508         574         7,70         1685           1880         82         391         473         4,77         2373           B. 1882         84         539         623         6,42         1878           1885         84         477         561         5,68         2344           B. 1890         74         485         559         6,55         2824           G. 1875         62         355         417         5,73         2319           G. 1882         77         193         270         2,51         425           G. 1890         74         404         478         5,44         3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           | 385           | 6.86                                               |                                                      |
| 1871     68     522     590     7,68     1400       B. 1875     66     508     574     7,70     1685       1880     82     391     473     4,77     2373       B. 1882     84     539     623     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2819       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |           | 429           | 6.27                                               |                                                      |
| B. 1875     66     508     574     7,70     1685       1880     82     391     473     4,77     2373       B. 1882     84     539     628     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2319       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 68                |           | 590           |                                                    |                                                      |
| 1880     82     391     473     4,77     2373       B. 1882     84     539     628     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2319       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B. 1875        | 66                | 508       | 574           |                                                    | 1685                                                 |
| B. 1882     84     539     628     6,42     1878       1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2319       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1880           | 82                | 391       | 473           | 4.77                                               |                                                      |
| 1885     84     477     561     5,68     2344       B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,73     2319       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B. 1882        |                   | 539       | 623           | 6,42                                               | 1878                                                 |
| B. 1890     74     485     559     6,55     2824       G. 1875     62     355     417     5,78     2819       G. 1882     77     193     270     2,51     4285       G. 1890     74     404     478     5,44     3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1885           | 84                | 477       | 561           | 5,68                                               | 2344                                                 |
| G. 1882 77 193 270 2,51 4285<br>G. 1890 74 404 478 5,44 3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>B.</b> 1890 |                   |           |               | 6,55                                               | 2824                                                 |
| G. 1890 74 404 478 5,44 3303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |           |               |                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   | 193       |               |                                                    |                                                      |
| G. 1895   ca. 62   407   ?   ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           |               | 5,44                                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G. 1895        | ca. 62            | 407       | ,             |                                                    | ,                                                    |

1/8 tiber 40 Jahre alt. Da nach derselben Quelle, die für eine künftige Lohnbewegung eine sichere Basis schaffen sollte und daher in ihren thatsächlichen Angaben für zuverlässig gelten darf, bei 34 Meistern 57 Lehrlinge beschäftigt wurden, so bleibt für die eigentlichen Handwerksgesellen im Alter von 20 bis 30 Jahren nur ein geringer Rest übrig. Daß die Gewerbestatistiken weniger Kupferschmiedegesellen zählen, als die entsprechenden Berufsangaben, erklärt sich teils aus der Arbeitslosigkeit (1895 waren 74 arbeitslos), teils aus ihrer Beschäftigung in anderen Gewerben. Andererseits wurden nach der Gewerkschaftsstatistik "148 Hülfsarbeiter, die den Gesellen empfindliche Konkurrenz bereiten" (also ungelernte Arbeiter) beschäftigt.

| Jahr | Ве | triebe | mit  |       | Arbei | tern       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |       |              |       |                    |
|------|----|--------|------|-------|-------|------------|-------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------------|
|      | 0  | 1/5    | 6/10 | 11/20 | 21/50 | über<br>50 | 0                                         | 1/5   | 6/10  | 11/20        | 21/50 | üb <b>er</b><br>50 |
| 1875 |    | 53     |      |       |       | 9          | ·                                         | 85,49 | 1     |              |       | 14,51              |
| 1882 | 27 | 42     | 5    | j     | 3     | 0          | 35,07                                     | 54,54 | 6,49  | 3,           | 90    |                    |
| 1885 | 29 | 39     | 9    | 2     | 4     | 1          | 34,52                                     | 46,43 | 10,72 | <b>2,3</b> 8 | 4,76  | 1,19               |
| 1890 | 18 | 41     | 6    | 3     | 4     | 2          |                                           |       | 8,11  |              | 5,41  | 2,70               |

| Jahr | Es sin | d P | ersone | n thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |         |
|------|--------|-----|--------|------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|---------|
|      | 0      |     | 1/5    | über 5                 | zusammen                                        | 0    | 1/5   | über, 5 |
| 1875 |        |     | 166    | 251                    | 417                                             |      | 39,81 | 60,19   |
| 1882 | 27     |     | 133    | 115                    | 275                                             | 9,82 | 48,36 | 41,82   |
| 1890 | 18     |     | 132    | 328                    | 478                                             | 3,77 | 27,61 | 68,62   |

### 5. Klempnerei.

Wenn sich in der Klempnerei nach der Tabelle der handwerksmäßige Charakter fast 2 Jahrhunderte erhalten hat, so rührt dies haupsächlich daher, dass umfangreiche Teile der alten Klempnerei, die, wie die Lampenindustrie, die Herstellung von Gas- und Wasseranlagen, völlig dem Grossbetrieb zufielen, sich gänzlich aus ihr losgelöst haben und von der Statistik besonders aufgeführt wurden. 1 Das alte Klempnerhandwerk ist verschwunden oder Anbringungsgewerbe und Zwischenhandel mit Blechwaren und Lampen geworden. Die Küchengeräte, Badewannen, Eisschränke, Dachrinnen, Ornamente u. s. w. werden in ausgeprägten Grossbetrieben hergestellt, bisweilen auch in Mittelbetrieben, die dann häufig in einer gewissen Abhängigkeit von jenen Großbetrieben stehen, an die sie ihren Specialartikel absetzen. Viele Klempnerartikel sind von den Emaillewaren verdrängt worden. doch hat die Emailindustrie in Berlin nicht recht Fuss zu fassen vermocht, wohl aber in den Vororten (Bernau). Die Bauklempnerei ist sehr von dem Baustil abhängig. Mit dem Aufkommen und der Verbreitung der Zink- und Metalldächer nahm der Umfang der Bauklempnerei zu, um im letzten Jahrzehnt

Vergleiche hierzu: Das Berliner Klempnergewerbe von Dr. Karl Thiefs, Handwerkeruntersuchungen des Vereins für Socialpolitik, Bd. V. Forschungen XVI 2. – Wiedfeldt.

durch die Cementdächer, die hohen Ziegel- und Schieferdächer eingeschränkt zu werden. Ebenso sind die Zinkornamente neuerdings vielfach durch Schmiedeeisen oder Sandstein, zum Schaden der Bauklempnerei, ersetzt worden, wozu noch das Verbot hervortretender Ornamente durch die Baupolizeiordnung kam. Immerhin ist die Bauklempnerei noch in guter Lage. Die Großbetriebe fabrizieren die Ornamente, Wasserklosetts, Dachrinnen

| Jahr             | Selb-<br>ständige | Abhängige     | <br> Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  |                   |               |                    |                                                    |                                                      |
| 1729             | 19                | 25            | 44                 | 1,32                                               | 1627                                                 |
| 1730             | 16                | 36            | 52                 | 2,25                                               | 1392                                                 |
| 1755             | 36                | 47            | 83                 | 1,31                                               | 1526                                                 |
| 1765             | 39                | 40            | 79                 | 1,03                                               | 1584                                                 |
| 1784             | 44                | <b>2</b> 5    | 69                 | 0,57                                               | 2102                                                 |
| 1801             | 59                | 46            | 105                | 0,78                                               | 1648                                                 |
| 1810             | 61                | 45            | 106                | 0,74                                               | 1537                                                 |
| 181 <b>3</b>     | 52                | 56            | 108                | 1,08                                               | 1542                                                 |
| 1816             | 58                | 98            | 156                | 1,69                                               | 1267                                                 |
| 1819             | 76                | 135           | 211                | 1,78                                               | 953                                                  |
| 1822             | 83                | 162           | 245                | 1,95                                               | 842                                                  |
| 1825             | 94                | 213           | 307                | 2,27                                               | 717                                                  |
| 1828             | 109               | 201           | 310                | 1,84                                               | 763                                                  |
| 1831             | 122               | 240           | 362                | 1,97                                               | 687                                                  |
| 1834             | 145               | 292           | 437                | 2,01                                               | 607                                                  |
| 1837             | 146               | 345           | 491                | 2,36                                               | 578                                                  |
| 1840             | 189               | 428           | 617                | 2,26                                               | 533                                                  |
| 1843             | 232               | 522           | 754                | 2,25                                               | 464                                                  |
| 1846             | 284               | 598           | 882                | 2,11                                               | 451                                                  |
| 1849             | 287               | 489           | 776                | 1,70                                               | 529                                                  |
| 1852             | 318               | 607           | 925                | 1,91                                               | 455                                                  |
| 1855             | 330               | 673           | 1003               | 2,04                                               | 431                                                  |
| 1858             | 336               | <b>6</b> 55   | 991                | 1,95                                               | 493                                                  |
| 1861             | 430               | 816           | 1246               | 1,90                                               | 439                                                  |
| 1867             | 521               | 900           | 1421               | 1,75                                               | 494                                                  |
| 1871             | 592               | 1267          | 1859               | 2,14                                               | 445                                                  |
| <b>B</b> . 1875  | 781               | 2453          | 3234               | 3,27                                               | 299                                                  |
| 1880             | 844               | 2492          | 3336               | 2,95                                               | 336                                                  |
| <b>B.</b> 1882   | 889               | 2961          | 3850               | 3,33                                               | 304                                                  |
| 1885             | 868               | 3235          | 4103               | 3,73                                               | 321                                                  |
| <b>B</b> . 1890  | 869               | 3920          | 4789               | 4,51                                               | 330                                                  |
| G. 1875          | 658               | 1703          | 2361               | 2,59                                               | 410                                                  |
| G. 1882          | 827               | 2248          | 3075               | 2,72                                               | 376                                                  |
| G. 1890          | 869               | 2371          | 3240               | 2,72                                               | 487                                                  |
| <b>G.</b> 1000   | 1 000             | 2011          | 1 0210             | 1 2,12                                             | 1 401                                                |
|                  | Einsch)           | liefslich der | Gas- und W         | asseranlage                                        | 1.                                                   |
| B. 1882          | 1046              | 3926          | 4972               | 1 3,75                                             | 235                                                  |
| B. 1890          | 1076              | 4425          | 5601               | 4,11                                               | 282                                                  |
| G. 1882          | 1030              | 4939          | 5969               | 4,80                                               | 196                                                  |
| G. 1890          | 1076              | 5706          | 6682               | 5,30                                               | 237                                                  |
| G. 10 <i>0</i> 0 | 10.0              | 1             | 0002               | 0,00                                               | 201                                                  |

u. s. f. selbst, und ihnen fällt die Ausführung der Klempnerarbeiten bei den meisten und bei allen großen Bauten zu. Den Kleinbetrieben bleiben die sehr häufigen Reparaturen, und kleinere vielfach auch die unsicheren - Bauten, wobei sie die erforderlichen Fabrikate sich von den Großbetrieben beschaffen, in ihren Werkstätten passend machen und anbringen. Die großen Firmen haben auch starken Export, insofern sie dort die Klempnereiarbeiten für Neubauten übernehmen. Seit den 70er Jahren hat sich in Berlin die Blechemballageindustrie entwickelt, die bei stetig steigendem Konsum sich immer mehr ausgedehnt hat. Sie wird in großen Fabriken unter Zuhülfenahme sehr leistungsfähiger aber auch so komplizierter Maschinen betrieben, dass mehrere Firmen eine Maschinenreparatur- und Bauanstalt mit ihrer Fabrik verbunden haben. Dass man übrigens für bestimmte Emballagen auch ohne diese kostbaren Maschinen auskommen kann, zeigt, dass 1882 1 Fabrik 31 Gefangene beschäftigte.

Die Herstellung von Gas- und Wasseranlagen hat sich in den beiden letzten Jahrzehnten in Berlin zu einem selbständigen Gewerbe, der Installation, entwickelt. Hier ist zwischen Groß- und Kleinbetrieb eine ähnliche Arbeitsteilung, wie in der Bauklempnerei eingetreten. Die Großbetriebe stellen die erforlichen Artikel her, wie Röhren (gußeiserne und bleierne werden von Berliner, schmiedeiserne von auswärtigen Fabriken bezw.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| B. 1882 | 157               | 965       | 1122          | 6,15                                               | 1041                                                 |  |
| B. 1890 | 207               | 505       | 707           | 2,44                                               | 2217                                                 |  |
| G. 1882 | 193               | 1864      | 2057          | 9,66                                               | <b>56</b> 8                                          |  |
| G. 1890 | 207               | 3335      | 3542          | 16,11                                              | <b>446</b>                                           |  |

Hüttenwerken angefertigt); Hähne, Armaturen u. s. w. Auch die in Berlin sehr umfangreiche Fabrikation von Gasmessern, Gasdruckregulatoren, Gasapparaten zur Waggonbeleuchtung, erfolgt ausschließlich im Großbetrieb, der auch viel exportiert. In Berlin selbst ist der Konsum sehr beträchtlich gestiegen; 1864 hatten 18,8% of der Berliner Wohnungen Wasserleitung, 1890 93,2. Wasserklosetts fanden sich 1871 nur in 9,0%, 1890 dagegen in 80,9%, Badeeinrichtung 1880 in 3,3%, 1890 in 6,0% aller Berliner Wohnungen. Allerdings fällt ein Teil der einschlägigen Arbeiten den städtischen Werken zu; so machen die Gaswerke meist die ganzen Anlagen, während die Wasserwerke die Leitung nur bis an die Häuser legen und die Kanalisationswerke sich schon hierbei privater Installationsbetriebe bedienen. Ungefähr in der Hälfte aller Berliner Bauten übernehmen die Großbetriebe

| Jahr | Die Installationsgewerbe um-<br>fassen Betriebe mit<br>Arbeitern |     |      |       |       |            |       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |             |            |  |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|------------|-------|-------------------------------------------|-------|-------------|------------|--|
|      | 0                                                                | 1/5 | 6/10 | 11/20 | 21/50 | über<br>50 | 0     | 1/5                                       | 6/10  | 11/20 21/50 | über<br>50 |  |
| 1882 | 35                                                               | 106 | 21   | 2     | 2     | 9          | 18,14 | 54,92                                     | 10,88 | 11,40       | 4,66       |  |
| 1890 | 63                                                               | 79  | 22   | 25    | 11    | 7          | 30,43 | 38,17                                     | 10,63 | 12,08 5,81  | 3,38       |  |

| Jahr | Thätige |     | n in Bet<br>Arbeitern | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |                |
|------|---------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----------------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                | überhaupt                                       | 0    | 1/5   | über 5         |
| 1882 | 35      | 350 | 1877                  | 2262                                            | 1,55 | 15,47 | 8 <b>2,9</b> 8 |
| 1890 | 63      | 275 | 3204                  | 3542                                            | 1,78 | 7,76  | 90,46          |

(Diese Tabelle gehört zu S. 245 oben.)

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern   |                                 |                      |                |                  |                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                           |                                  |                                                   |                                              |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                             | 6/10                 | 11/20          | 21/50            | über<br>50              | 0                                         | 1/5                                       | 6′10                             | 11/20 21/50                                       | über<br>50                                   |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890<br>1890 | 320<br>397<br>400<br>463 | 568<br>449<br>406<br>384<br>463 | 20<br>36<br>51<br>73 | 15<br>14<br>39 | 31   7   16   27 | 61<br>7<br>7<br>4<br>11 | 38,69<br>45,74<br>46,03<br>43,03          | 90,30<br>54,29<br>46,78<br>44,19<br>43,03 | 2,42  <br>4,15<br>5,87  <br>6,78 | 3,76<br>1,73   0,80<br>1,61   1,84<br>3,63   2,51 | 9,70<br>  0,84<br>  0,80<br>  0,46<br>  1,02 |

| Jahr                         |                   |                              | eiter besc                   | Unter 100 Arbeiter<br>sind beschäftigt in Betrieben<br>mit Arbeitern |                        |                                  |                                  |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              | 0                 | 1/5                          | über 5                       | überh <b>a</b> upt                                                   | 0                      | 1/5                              | über 5                           |
| 1875<br>1882<br>1890<br>1890 | 320<br>400<br>463 | 1288<br>1341<br>1156<br>1431 | 1128<br>1352<br>1684<br>4888 | 2361<br>3012<br>3240<br>6782                                         | 10,62<br>12,35<br>6,83 | 52,22<br>44,51<br>35,68<br>21,10 | 47,78<br>44,87<br>51,97<br>72,07 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliefslich der Installation.

das Anbringen selbst, wie sie auch auswärts bis nach Russland hinein Installationsarbeiten ausführen. Die andere Hälfte fällt den mittleren Betrieben, die nur installieren, zu, wobei ihnen außer der Konkurrenz der Bauklempnerei auch noch die der kleinsten Betriebe entgegensteht, die sich, hauptsächlich aus arbeitslosen Monteuren rekrutierend, von Reparaturen nähren, gelegentlich aber auch Neuanlagen ausführen.

In der eigentlichen Klempnerei ist dem Kleingewerbe nur noch das Anbringen der Bauarbeiten, Reparaturen und der Blechwarenhandel geblieben. Der früher ziemlich einträgliche Handel wird ihm indes mehr und mehr von den prunkvolleren Bazaren mit ihrer reicheren Auswahl und billigeren Preisen genommen.

### 6. Schmiederei.

Aus dem alten Schmiedegewerbe, das alle Metalle verarbeitete, hatten sich teils nach den verschiedenen Rohstoffen, z. B. Goldarbeiter, Schlosser, Klempner, Gelbgießer, teils nach speciellen Produkten, z. B. Schwertfeger, Messerschmiede u. a. fortschreitend neue Gewerbszweige losgelöst, sodas ihm neben den 30 bis 40 Tochtergewerben in Berlin zu Beginn des 18. Jahrhunderts im wesentlichen nur die Herstellung grober Eisenwaren geblieben war. Diese Entwickelung hat heute noch darin ihren Nachhall, das die Schmiederei für viele Grossindustrieen die Arbeitskräfte heranbildet; 1890 waren nur 816 Abhängige in der Berliner Schmiederei thätig, während sich 4687 als gelernte Schmiede bezeichneten. Nachdem das Schmiedehandwerk sich in Berlin als Grobschmiederei jahrzehntelang in einer guten wirtschaftlichen Position gehalten hatte, ist es im 19. Jahrhundert, namentlich in den letzten 3 Decennien, auch auf diesem seinem eigensten Gebiet sehr zurückgedrängt worden. Die Hütten- und Eisenwerke haben erst die Herstellung des Eisens in allen Formen, ebenso auch die Fabrikation der gröbsten Eisenwaren, wie Anker, Wagenachsen und auch etwas feinerer Artikel, wie Ketten, Pflugscharen an sich gezogen, ja sie übernehmen die Herstellung von Brückenbauten, Konstruktionen von Eisengewölben und ähnlicher Arbeiten, die allerdings schon an sich jenseits der Leistungsfahigkeit des Handwerks liegen. Die Fabrikation von Ackergeräten, Hacken, Schaufeln, Heugabeln, Sensen, Beilen u. a. wurde dem Handwerk durch die englische und amerikanische Großindustrie entrissen; erst dann traten einschlägige deutsche Fabriken auf, die der fremden Konkurrenz den Boden wieder abgewonnen haben 1. Die Erfindung des Gusseisens (Ofenthüren, Stockhalter, Hanteln etc.), namentlich aber des Tempergusseisens, das infolge

Vergl. hierzu R. Rinkel, Die Schlosserei, Schmiederei und Kupferschmiederei in Berlin. Handwerkeruntersuchungen des Vereins für Socialpolitik, Bd. IV.

etwas größeren Kohlenstoffgehaltes nach dem Guß noch schmiedbar ist, haben der Fabrik die Herstellung ganzer Scharen von Eisenwaren (Beschläge, Hufeisen, Schnallen, Plätteisen, Sporen etc.) ermöglicht. Für die Berliner Hußechmiedere i sind die Zeiten, wo der Meister seinen Hufeisenbedarf selbst schmiedete, natürlich schon länger vorbei als für den verkehrsentlegenen Landschmied; bestehen doch in Berlin große Specialbetriebe, die nach Größe und Rasse der Pferde verschiedene Hufeisen liefern. Dem Handwerk ist nur das Anschlagen der Eisen verblieben; immerhin sind hiermit bei der großen Pferdezahl in Berlin (1871: 14769, 1883: 27052, 1895: 42056) die meisten der Allein- und Kleinbetriebe beschäftigt, obschon das Militär wie die großen Verkehrsgesellschaften (Packetfahrt, Omnibus, Pferdebahn) ihre eigenen Schmieden besitzen. Schon früher als die Produktion

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 45                | 104       | 149           | 2,31                                               | 481                                                  |
| 1730    | 43                | 88        | 131           | 2,04                                               | 552                                                  |
| 1755    | 85                | 225       | 310           | 2,64                                               | 408                                                  |
| 1765    | 79                | 186       | 265           | 2,35                                               | 472                                                  |
| 1784    | 78                | 175       | 253           | 2,24                                               | 534                                                  |
| 1801    | 118               | 283       | 401           | 2,24                                               | 431                                                  |
| 1810    | 54                | 100       | 154           | 1,85                                               | 1058                                                 |
| 1813    | 59                | 122       | 181           | 2,07                                               | 920                                                  |
| 1816    | 76                | 232       | 308           | 3,05                                               | 642                                                  |
| 1819    | 78                | 272       | 350           | 3,49                                               | 575                                                  |
| 1822    | 84                | 294       | 378           | 3,50                                               | 546                                                  |
| 1825    | 96                | 331       | 427           | 3,45                                               | 515                                                  |
| 1828    | 101               | 320       | 421           | 3,17                                               | 562                                                  |
| 1831    | 92                | 351       | 443           | 3,82                                               | 561                                                  |
| 1834    | 101               | 377       | 478           | 3,73                                               | 555                                                  |
| 1837    | 102               | 475       | 577           | 4,66                                               | 492                                                  |
| 1840    | 112               | 618       | 730           | 5,52                                               | 450                                                  |
| 1843    | 127               | 676       | 803           | 5,32                                               | 436                                                  |
| 1846    | 138               | 793       | 931           | 5,75                                               | 427                                                  |
| 1849    | 140               | 676       | 816           | 4,83                                               | 503                                                  |
| 1852    | 152               | 713       | 865           | 4,69                                               | 487                                                  |
| 1855    | 142               | 892       | 1034          | 6,28                                               | 418                                                  |
| 1858    | 144               | 807       | 951           | 5,60                                               | 482                                                  |
| 1861    | 218               | 1086      | 1304          | <b>4,9</b> 8                                       | 420                                                  |
| 1867    | 292               | 1129      | 1421          | 3,87                                               | 494                                                  |
| 1871    | 343               | 1652      | 1995          | 4,82                                               | 414                                                  |
| B. 1875 | 311               | 2864      | 3175          | 9,30                                               | 302                                                  |
| 1880    | 335               | 2144      | 2479          | 6,40                                               | 453                                                  |
| B. 1882 | 353               | 2547      | 2900          | 7,22                                               | 403                                                  |
| 1885    | 386               | 3503      | 3889          | 9,08                                               | 338                                                  |
| B. 1890 | 389               | 4687      | 5076          | 12,05                                              | 311                                                  |
| G. 1875 | 305               | 1609      | 1914          | 5,27                                               | 505                                                  |
| G. 1882 | 340               | 1823      | 1163          | 2,42                                               | 995                                                  |
| G. 1890 | 389               | 816       | 1205          | 2,09                                               | 1310                                                 |

von Huseisen war die Nagelschmiederei der Fabrik zugefallen. Diese Entwickelung, die mit den ordinären Nagelsorten begonnen und sich bis zu den seineren mit Porzellan - oder Messingknöpsen fortsetzte, wurde noch durch das Auskommen der Drahtstifte sehr gefördert. In Berlin ist besonders die Husenägelsabrikation ansässig, die sich übrigens mehr und mehr in die Vororte zieht; so liegt die größte Husnägelsabrik in Eberswalde, die mit 900 Arbeitern täglich 600 bis 700 Centner Husnägel liesert. Die Kunstschmiederei liegt, soweit sie nicht überhaupt durch die Gusseisen - oder Tempergusseisensabrikation ersetzt ist, in Berlin durchaus in den Händen größerer kapitalkräftiger Betriebe.

| Jahr                         | Die gesamte Schmiederei um-<br>faßt Betriebe mit<br>Arbeitern |                                |               |       |                 |                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |                      |                    |            |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                              | 0                                                             | 1/5                            | 6/10          | 11/20 | 21/50           | über<br>50        | 0                                         | 1/5   | 6′10                 | 11/20              | 21/50      | über<br>50        |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 45<br>90<br>136                                               | 258<br>  279<br>  284<br>  227 | 11<br>9<br>18 | 2 6   | 5<br>  0<br>  2 | 47<br>0<br>1<br>0 | 13,23<br>23,32<br>3 <b>4</b> ,96          | 73,57 | 3,24<br>2,33<br>4,63 | 1,<br>0,52<br>1,54 | 47<br>0,51 | 15,41<br><br>0,26 |

| Jahr |     |     | thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |         |
|------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
|      | 0   | 1/5 | über 5               | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | tiber 5 |
| 1875 |     | 687 | 1227                 | 1914                                                      |       | 35,90 | 64,10   |
| 1882 | 45  | 935 | 160                  | 1140                                                      | 3,95  | 82,02 | 14,03   |
| 1890 | 136 | 769 | 300                  | 1205                                                      | 11,28 | 63,82 | 24,90   |

#### 7. Schlosserei.

Die Entwickelung der Schlosserei ist der des Schmiedegewerbes sehr ähnlich, nur ist die gegenwärtige Lage des Handwerks noch ungünstiger. Die eigentlichen Schlosserartikel, wie Thür- und Fensterbeschläge, Geräte für den Hausbedarf, ja selbst die Schlösser werden vom Großbetrieb hergestellt, der übrigens seit dem Ende der 70 er Jahre durch die billigere westdeutsche Konkurrenz in Berlin fast eingegangen ist. Eiserne Bettstellen, Flaschenschränke, Eisschränke u. a. werden in Berliner Fabriken hergestellt und in erheblichem Maße exportiert. Dem Handwerk ist das Anbringen und Anschlagen dieser Teile bei den Bauten

geblieben, aber die großen Magazine lassen diese Arbeiten immer häufiger von ihren bestimmten Meistern oder Abhängigen verrichten, während andrerseits auch die Tischler das Anschlagen der Schlösser, Klinken, Beschläge gleich mitbesorgen; der Bauschlosserei wird also ihr Feld von zwei Seiten streitig gemacht. Sie ist daher mehr und mehr zum Legen von elektrischen Klingeln, zum Einrichten von Gas- und Wasseranlagen (siehe Klempner) u. ä. und zum Reparaturgewerbe geworden, z. B. wird auch das Befestigen der Spiegel, Uhren, Bilder bei Umzügen meist von Schlossern ausgeführt. In der Berliner Kunstschlosserei finden sich auch einige kleinere Geschäfte, was technisch leichter möglich ist als in der Schmiederei, da es sich

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1700            | CO                | 00         | 162           | 1,35                                               | 442                                                 |
| 1729            |                   | 93<br>82   | 159           |                                                    | 455                                                 |
| 1730            |                   |            | 286           | 1,06                                               | 443                                                 |
| 1755            |                   | 194<br>173 |               | $2,11 \\ 1,77$                                     | 462                                                 |
| 1765            |                   |            | 271           |                                                    |                                                     |
| 1784            |                   | 126        | 247           | 1,04                                               | 587                                                 |
| 1801            |                   | 767        | 1 239         | 1,63                                               | 140                                                 |
| 1810            |                   | 270        | 488           | 1,24                                               | 334                                                 |
| 1819            |                   | 329        | 566           | 1,39                                               | 294                                                 |
| 1816            |                   | 482        | 816           | 1,44                                               | 242                                                 |
| 1819            |                   | 571        | 857           | 2,00                                               | 235                                                 |
| 1822            |                   | 498        | 835           | 1,48                                               | 247                                                 |
| 1825            |                   | 640        | 964           | 1,98                                               | 228                                                 |
| 1828            |                   | 677        | 1 054         | 1,80                                               | 224                                                 |
| 1831            |                   | 858        | 1 216         | 2,40                                               | 205                                                 |
| 1834            |                   | 918        | . 1 337       | 2,19                                               | 198                                                 |
| 1837            |                   | 1 203      | 1 632         | 2,80                                               | 174                                                 |
| 1840            |                   | 1 468      | 1 960         | 2.98                                               | 168                                                 |
| 1843            | 479               | 1 834      | 2 313         | 3,83                                               | 151                                                 |
| 1846            |                   | 2 392      | 2 998         | 3,95                                               | 133                                                 |
| 1849            |                   | 1 949      | 2 568         | 3,15                                               | 160                                                 |
| 1852            | 604               | 2 052      | 2 656         | 3,40                                               | 159                                                 |
| 1855            | 557               | 2 545      | 3 102         | 4,57                                               | 139                                                 |
| 1858            | 623               | 2 602      | 3225          | 4,18                                               | 142                                                 |
| 1861            |                   | 3 493      | 4 264         | 4,53                                               | 128                                                 |
| 1867            |                   | 3 632      | 4 664         | 3,52                                               | 151                                                 |
| 1871            | 1 1212            | 5 313      | 6 525         | 4,38                                               | 127                                                 |
| B. 1875         |                   | 9 881      | 10 691        | 12,20                                              | 90                                                  |
| 1880            |                   | 8 207      | 9 094         | 9,25                                               | 123                                                 |
| B. 1882         |                   | 9 750      | 10 685        | 10,43                                              | 109                                                 |
| 1885            |                   | 11 844     | 12 883        | 11,40                                              | 102                                                 |
| B. 1890         |                   | 16 800     | 17 841        | 16,14                                              | 88                                                  |
| G. 1875         | 767               | 2 779      | 3 546         | 3,02                                               | 273                                                 |
| <b>G</b> . 1882 |                   | 2 742      | 3 675         | 2,94                                               | 315                                                 |
| G. 1890         |                   | 4 058      | 5 099         | 3,90                                               | 310                                                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Angaben sind trotz einiger Richtigstellung scheinbar zu hoch.

hier nicht um Schweißen, sondern um Biegen und Nieten handelt. Aber dessenungeachtet haben die größeren Betriebe das Übergewicht und prosperieren besser. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Berlin die Wagen- und Geldschrankfabrikation entstanden, über die folgende gesonderte Daten vorliegen:

|          | 1852 | 1855 | 1858 |
|----------|------|------|------|
| Fabriken | 1    | 3    | 4    |
| Arbeiter | 55   | 117  | 99   |

Dann versagt die Statistik; doch werden die größten Betriebe aus der Schlosserei in den folgenden Tabellen auf diese Industrie zu verrechnen sein, die mit ihren vielen Specialmaschinen, der erforderlichen großen Reklame u. a. m. durchaus fabrikmäßig betrieben wird. 1890 waren 28,05 aller in der Schlosserei thätigen Personen in Betrieben mit mehr als 20 Arbeitern beschäftigt. Daß der Übergang zum Kauf nach Gewicht, statt nach Hohlmaßen (Metze, Scheffel u. s. w.) die Wagenfabrikation sehr fördern mußte, ist klar. Übrigens werden in Berlin nicht nur die gewöhnlichen Krämer-, Decimal-, Brückenwagen u. s. w. produziert, sondern auch die selbsthätigen Goldwagen, die zugleich wiegen, sortieren und zählen, ebenso wie die selbsthätigen Balkenwagen, die stündlich bis zu 100000 kg Getreide heben, oder wie die feinen chemischen und physikalischen Wagen, mit denen sich das Gewicht eines Insektenbeinchens noch genau angeben läßt. Die modernen komplizierten Geldschränke mit den

| Jahr                         | Die ganze Schlosserei umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |                          |                  |          |                |                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |      |                    |                        |                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
|                              | 0                                                      | 1/5                      | 6/10             | 11/20    | 21/50          | über<br>50         | 0                                         | 1/5                              | 6/10 | 11/20              | 21/50                  | über<br>50                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 280<br>340<br>355                                      | 640<br>555<br>551<br>513 | 65<br>101<br>109 | 32<br>37 | 27<br>12<br>19 | 127<br>5<br>3<br>8 |                                           | 83,44<br>59,55<br>53,03<br>49,28 | 9,72 | 2,<br>3,08<br>3,55 | 90<br>  1,16<br>  1,83 | 16,56<br>0,54<br>0,29<br>0,77 |

| Jahr | Es sind | Personen<br>mit | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |  |
|------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|--|
|      | 0       | 1/5             | über 5                 | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 1837            | 1709                   | 3546                                                      |      | 51,81 | 48,19  |  |
| 1882 | 280     | 1853            | 1307                   | 3440                                                      | 8,14 | 53,87 | 37,99  |  |
| 1890 | 355     | 1818            | 2926                   | 5099                                                      | 6,96 | 35,66 | 57,38  |  |

250 XVI 2.

verschiedenartigsten, sich stetig vervollkommnenden Sicherheitsvorrichtungen gegen Diebstahl, Feuer u. a. können natürlich nur in Großbetrieben hergestellt werden, zumal da der Konsum an Geldschränken in Deutschland seit den 60 er Jahren ganz außerordentlich gestiegen ist. Übrigens werden auch viel Geldschränke aus Berlin ins Ausland abgesetzt. Selbst mittlere Geschäfte beschränken sich auf die Herstellung von Kassetten u. ä. 1882 wie 1890 noch nicht 1/4 aller gelernten Schlossergesellen und -lehrlinge in der eigentlichen Schlosserei beschäftigt waren, lässt ein Streiflicht auf die Lage der kleingewerblichen Schlosserei in Berlin fallen. Die Feilenhauerei hat sich zu einem selbständigen Berufszweig entwickelt, der völlig zum Großbetrieb Zuerst wurde nur das Schmieden (eine übergegangen ist. Schmiedemaschine mit 4 P.St. liefert stündlich 90 bis 120 Feilen), dann auch das Hauen und Härten durch Maschinen ausgeführt.

8. Klein-Eisen- und -Stahlindustrie.

In dieser Gruppe hat die Statistik alle anderen Metallverarbeitungsgewerbe zusammengefaßt, die sich aus den alten Metallhandwerken, besonders aus der Schmiederei und Schlosserei,

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    |                   | 48           | 100           | 0.00                                               | 000                                                  |
| 1729    | 60<br>71          | 62           | 108<br>138    | 0,80                                               | 663                                                  |
| 1755    | 108               | 104          | 212           | 0,87                                               | 544<br>597                                           |
| 1765    | 132               | 104          | 212           | 0,96<br>0.83                                       |                                                      |
| 1784    | 132               | 74           | 203           |                                                    | 519                                                  |
| 1801    | 113               | 204          | 205<br>317    | 0,57                                               | 714                                                  |
| 1810    | 25                | 6            | 31            | 1,81<br>0,24                                       | 546<br>5257                                          |
| 1813    | 18                | 27           | 45            |                                                    | 3702                                                 |
| 1816    | 15                | 10           | 25            | 1,50                                               | 7909                                                 |
| 1843    | 14                | 3 <b>6</b> 8 | 382           | 0,67<br>26,29                                      | 916                                                  |
| 1846    | 67                | 421          | 488           |                                                    | 815                                                  |
| 1849    | 56                | 387          | 443           | <b>6,2</b> 8                                       | 927                                                  |
| 1852    | 65                | 569          | 634           | 6,91                                               | 664                                                  |
| 1855    | 71                | 396          | 467           | 8,75                                               | 927                                                  |
| 1858    | 74                | 375          | 449           | 8,58                                               | 1021                                                 |
| 1861    | 77                | 470          | 547           | 5,07                                               | 1001                                                 |
| 1867    | 103               | 489          | 592           | 6,10<br>4,75                                       | 1187                                                 |
| 1871    | 121               | 715          | 836           |                                                    | 988                                                  |
| B. 1875 | 310               | 1859         | 2169          | 5,91                                               | 446                                                  |
| 1880    | 420               | 3040         | 3460          | 6,00<br>7,24                                       | 324                                                  |
| B. 1882 | 442               | 3623         | 4065          | 8,21                                               | 285                                                  |
| 1885    | 339               | 1854         | 2193          | 5,47                                               | 600                                                  |
| B. 1890 | 511               | 3102         | 3613          | 6,07                                               | 437                                                  |
| D. 1090 | 911               | 0102         | 9010          | 1 0,01                                             | 401                                                  |
| G. 1875 | 294               | 2020         | 2314          | 6,87                                               | 418                                                  |
| G. 1882 | 411               | 3854         | 4265          | 9,38                                               | 271                                                  |
| G. 1890 | 511               | 8085         | 8596          | 15,82                                              | 184                                                  |
|         |                   |              | 1             |                                                    | oogle                                                |

zu selbständigen Gewerben entwickelt haben, und meist frühzeitig zum Großbetrieb übergegangen sind. Der Bedarf nach Kurzwaren aller Art ist im 19. Jahrhundert sehr gestiegen (Messer, Scheren, Nadeln, Stahlfedern, Briefwagen u. a. m.). Auch darin sind die verschiedenen Gewerbe der Klein-Eisenund -Stahlindustrie einander verwandt, daß sie ihre Arbeiterschaft nicht selbst heranziehen, sondern zum größten Teil aus anderen Gewerben (Schlosserei, Schmiederei) rekrutieren.

Die Schwertfeger, die in der Neuzeit natürlich sehr an Bedeutung verloren haben, hatten in Berlin schon 1794 aufgehört, die Klingen selbst zu schmieden. Dann gingen sie dazu über, alle Teile fertig zu beziehen und sie nur zusammenzusetzen. Die kleineren Betriebe sind heute meist nur Handlungen, häufig in Verbindung mit Gewehrhandlungen, die nur Reparaturen ausführen. Mittlere Betriebe sind vielfach in Abhängigkeit von den Militäreffektengeschäften. Die Herstellung von Messern u. a. ist heute aus Berlin fast verschwunden und (seit den 50 er Jahren) zu den Eisen- und Stahlproduktionsstätten gezogen; die Berliner Betriebe beschäftigen sich mit Reparaturarbeiten, Schleifen u. s. w. Die Zeugschmiederei hat in Berlin noch einen Sitz.

| 1843        | 1846 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Fabriken 1  | 2    | 3    | 3    | 3    | 8    |
| Arbeiter 40 | 20   | 118  | 118  | 29   | 65   |

Indes erfolgt die Herstellung aller dieser verschiedenartigen Waren (Schrauben, Nieten, Ständer, Plätteisen, Stellagen, Sägen, Scheren, Zangen, Hämmer u. a. m.) ganz überwiegend im Großbetrieb, mag es sich um reines Stahl, um Eisen und Stahl oder um Tempergusseisen handeln. Es bestanden

```
1875 157 Kleinbetriebe mit 374 und 18 Großbetriebe mit 473 Arbeitern, 1882 108 " " 328 " 24 " " " 660 "
```

Vereinzelt findet sich auch die Hausindustrie (Kohlenkasten), indem 1882 8 Betriebe 20 Heimarbeiter beschäftigten. Die Produktion von Eisenblechwaren u. a. ist ein alter Berliner Geschäftszweig (1776 die ersten lackierten Waren in Berlin), der häufig mit der Klempnerei zusammengeworfen ist. Die Herstellung von Kochmaschinen, Kesseln, Schaufenstergestellen, Gaskochherden, Jalousieen u. a. geschieht schon seit ihrem Auftreten im Fabrikbetrieb.

|          | 1801 | 1813 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fabriken | 1    | 2    | 4    | 1    | 4    | 14   | 13   | 5    |
| Arbeiter | 79   | 20   | 30   | 50   | 106  | 70   | 61   | 182  |

Die Fabrikation von Schnürösen, Stahlfedern u. a. kleinen Waren aus Eisen und Stahl beschäftigt seit ihrem Auftreten in Berlin ständig mehr Personen, da seitdem der Konsum dieser Waren in großem Maße zugenommen hat.

Die Stahlseder hat sich seit der Mitte unseres Jahrhunderts in Deutschland so völlig eingebürgert, dass der Gänsekiel fast ganz außer Gebrauch gekommen ist. Ihre Produktion

| Jahr | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1843 | 13                | 328       | 341           | 25 23                                              | 1026                                                 |
| 1846 | 4                 | 279       | 283           | 69,75                                              | 1406                                                 |
| 1849 | 9                 | 263       | 272           | 29,22                                              | 1510                                                 |
| 1852 | 7                 | 278       | 285           | 39,71                                              | 1478                                                 |
| 1855 | 5                 | 132       | 137           | 26,40                                              | 3159                                                 |
| 1858 | 6                 | 226       | 232           | 37,67                                              | 1977                                                 |
| 1861 | 9                 | 147       | 156           | 16,33                                              | 3510                                                 |

erfolgt ausschließlich im Fabrikbetrieb; es bestand in Berlin 1875 1 Fabrik mit 243, 1882 1 mit 347 Arbeitern. Dieser Riesenbetrieb (Heintze & Blanckertz) liefert wöchentlich 12 bis 15 000 Groß. Die Massenkonsumtion von heute ist durch die niedrigen Preise ermöglicht; für ein Groß, das 1850 ca. 10 Mk. kostete, zahlt man heute 25 bis 50 Pfennige.

Die Nadlerei gehört zu denjenigen Gewerben, in denen das Handwerk schon länger völlig verschwunden ist. Nach Aufhebung der Kontinentalsperre wirkte die Konkurrenz der englischen Nadelfabriken fast vernichtend auf die handwerksmäsige Berliner Nadlerei (1801 71, 1816 nur 15 Meister).

| Jahr    | Selb-<br>ständige | ·Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 20                | 14         | 34            | 0,70                                               | 2106                                                 |
| 1730    | 23                | 17         | 40            | 0,74                                               | 1810                                                 |
| 1755    | 29                | 21         | 50            | 0,72                                               | 2533                                                 |
| 1765    | 27                | 14         | 41            | 0,52                                               | 3052                                                 |
| 1784    | 30                | 11         | 41            | 0,37                                               | 3537                                                 |
| 1801    | 71                | 24         | 95            | 0,34                                               | 1821                                                 |
| 1810    | 25                | 6          | 31            | 0,24                                               | 5257                                                 |
| 1818    | 16                | 7          | 23            | 0,44                                               | 7243                                                 |
| 1816    | 15                | 10         | 25            | 0,67                                               | 7909                                                 |
| 1846    | 57                | 102        | 169           | 1,96                                               | 2354                                                 |
| 1849    | 46                | 74         | 120           | 1,61                                               | 3423                                                 |
| 1852    | 51                | 67         | 118           | 1,31                                               | 3569                                                 |
| 1855    | 49                | 76         | 125           | 1,55                                               | 3461                                                 |
| 1858    | 52                | 59         | 111           | 1,13                                               | 4401                                                 |
| 1861    | 55                | 76         | 131           | 1,39                                               | 4180                                                 |
| B. 1875 | 76                | 175        | 251           | 2,31                                               | 3852                                                 |
| B. 1882 | 87                | 208        | 295           | 2,39                                               | 3965                                                 |
| G. 1875 | 75                | 130        | 205           | 1,73                                               | 4716                                                 |
| G. 1882 | 78                | 177        | 255           | 2,27                                               | 4587                                                 |

Die ersten Großbetriebe traten in Berlin 1846 auf, 6 Stecknadelfabriken mit 36 Arbeitern, um seitdem immer stärker vorzudringen. In der Nähnadelfabrikation bestehen nur sehr große Betriebe:

> 1875 1 mit 52, 1882 1 , 30 Arbeitern,

während in der übrigen Nadlerei auch kleinere Betriebe vorkommen:

1875 71 kleinere mit 124 und 2 große mit 29, 1882 37 , , 116 , 5 , , 70 Arbeitern.

Übrigens wird noch der größte Teil der feinsten Waren durch Handarbeit hergestellt, da die Maschinen minderwertigere Produkte liefern sollen.

Weitere Specialisierungen gestattet die Berliner Statistik nicht. Aber auch ohne dies läßt die folgende Aufstellung nach Größenklassen erkennen, daß die genannten wie die sonstigen Specialzweige der Berliner Klein-Eisen- und -Stahlindustrie dem Fabriksystem angehören. 1890 waren 68,79 % aller Personen in Geschäften mit mehr als 20 und 48,31 % in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern thätig.

| Jahr                         | Die ganze Gruppe 8 umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |                                |                |          |               |                     | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |      |              |                       |                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                              | 0                                                   | 1/5                            | 6/10           | 11/20    | 21/50         | über<br>50          | 0                                         | 1/5                              | 6/10 | 11/20        | 21/50                 | über<br>50                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 164<br>126<br>187                                   | 251<br>  172<br>  140<br>  150 | 14<br>27<br>44 | 26<br>42 | 14<br>6<br>52 | 43<br>3<br>14<br>36 | 44,69<br>37,17<br>36,60                   | 85,37<br>46,87<br>41,30<br>29,35 | 3.81 | 7,67<br>8,22 | 3,81<br>1,77<br>10,17 | 14,63<br>0,82<br>4,13<br>7,05 |

| Jahr | Es sind         | l Personer | n thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0               | 1/5        | über 5                   | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |                 | 538        | 1776                     | 2314                                                      |      | 23,25 | 76,75  |
| 1882 | 16 <del>4</del> | 529        | 3487                     | 4180                                                      | 3,92 | 12,66 | 83,42  |
| 1890 | 187             | 530        | 7879                     | 8596                                                      | 2,18 | 6,16  | 91,66  |

Dass 1875 230 und 1882 244 Frauen beschäftigt waren, zeigt ebenso wie die hohe Zahl der Beamten (1875: 75, 1882: 106, 1890: 157) das Vorherrschen des Großbetriebes.

# Maschinen-, Werkzeugund Instrumenten-Industrie.

# 1. Gesamtgruppe.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der in dieser Gruppe zusammengefasten Gewerbe, als der Produzenten der gewaltigen modernen Technik, ist heute augenfällig. War doch die schwache Position der Berliner Großindustrie des 18. Jahrhunderts zum Teil auch dadurch verursacht, dass ihr die Maschinenproduktionsgewerbe fast gänzlich fehlten. Die Stellmacherei war die Hauptmaschinenfabrikantin, deren Rückgang im 19. Jahrhundert dem Vordringen des Eisens parallel läuft. Als um 1820 die ersten Berliner Industriellen Maschinen einführten, mussten sie bei dem Fehlen der Specialgewerbe selbst die nötigen Maschinen erbauen und reparieren. Vornehmlich durch die Wirksamkeit des kgl. Gewerbeinstituts unter Beuth u. s. w. gelang es in wenigen Jahrzehnten, diese Industriezweige in Berlin einzubürgern und auf eine stolze Höhe zu bringen, die durch Namen wie Borsig, Schwarzkopf, Wild & Wessel, Siemens & Halske u. a. m. illustriert wird. Der Maschinenbau aller Arten, die Lampenfabrikation, die elektrotechnische Industrie, der Wagenbau, die Gewehrfabrikation u. a. Gewerbzweige sind ausgeprägte Großindustrieen mit starkem Export, daneben stehen noch einige Kleingewerbe, wie die Uhrmacherei. So ist der Charakter der Gruppe zwar nicht ganz einheitlich, doch wird er seit 1846 durchaus von den großindustriell betriebenen Gewerben bestimmt.

Da die großen Etablissements vielfach in den Vororten liegen, so werden ihre in Berlin wohnenden Arbeiter von der Berufs-, aber nicht von der Gewerbestatistik erfaßt. Hauptsächlich rühren indes die großen Differenzen daher, daß diese Gewerbe vielfach gelernte Arbeiter aus anderen Berufen beschäftigen (siehe Seite 228). So umfaßt z. B. eine Berliner Lampen-

| Jahr                                                                                 | Zahl der<br>Selb-<br>ständigen                                          | Zahl der<br>Abhängigen                                                                | Zahl der<br>Selbst-<br>thätigen                                                        | 1 Selbständiger beschäftigt Abhängige                                                        | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1846<br>1849 | 74<br>70<br>145<br>136<br>154<br>266<br>261<br>244<br>251<br>553<br>630 | 89<br>103<br>160<br>207<br>196<br>251<br>301<br>173<br>219<br>4 048<br>1 961<br>2 753 | 163<br>183<br>305<br>343<br>350<br>517<br>562<br>417<br>470<br>4 601<br>2 591<br>3 360 | 1,20<br>1,61<br>1,10<br>1,52<br>1,27<br>0,94<br>1,15<br>0,71<br>0,87<br>7,32<br>8,11<br>4,54 | 439<br>396<br>415<br>365<br>414<br>335<br>290<br>399<br>421<br>86<br>159 |
| 1855                                                                                 | 640                                                                     | 3 496                                                                                 | 4 136                                                                                  | 5,46                                                                                         | 105                                                                      |
| 1858                                                                                 | 701                                                                     | 7 834                                                                                 | 8 535                                                                                  | 1,12                                                                                         | 54                                                                       |
| 1861                                                                                 | 813                                                                     | 8 525                                                                                 | 9 338                                                                                  | 1,05                                                                                         | 59                                                                       |
| 1867                                                                                 | 1029                                                                    | 8 892                                                                                 | 9 921                                                                                  | 8,64                                                                                         | 71                                                                       |
| 1871                                                                                 | 1133                                                                    | 13 396                                                                                | 14 529                                                                                 | 11.82                                                                                        | 57                                                                       |
| B. 1875                                                                              | 2021                                                                    | 6 324                                                                                 | 8 345                                                                                  | 3,13                                                                                         | 116                                                                      |
| 1880                                                                                 | 2129                                                                    | 5 899                                                                                 | 8 028                                                                                  | 2,77                                                                                         | 140                                                                      |
| B. 1882                                                                              | 2177                                                                    | 12 053                                                                                | 14 230                                                                                 | 5,54                                                                                         | 82                                                                       |
| 1885                                                                                 | 2418                                                                    | 9 794                                                                                 | 12 212                                                                                 | 4,05                                                                                         | 108                                                                      |
| B. 1890                                                                              | 2537                                                                    | 11 538                                                                                | 14 075                                                                                 | 4,55                                                                                         | 112                                                                      |
| G. 1875                                                                              | 1742                                                                    | 23 927                                                                                | 25 669                                                                                 | 18,78                                                                                        | 38                                                                       |
| G. 1882                                                                              | 2084                                                                    | 22 163                                                                                | 23 905                                                                                 | 10,63                                                                                        | 48                                                                       |
| G. 1890                                                                              | 2587                                                                    | 23 581                                                                                | 26 118                                                                                 | 9,92                                                                                         | 60                                                                       |
| r. 1867                                                                              | 1029                                                                    | 11 141                                                                                | 12 170                                                                                 | 10,83                                                                                        | 58                                                                       |
| r. 1871                                                                              | 1133                                                                    | 16 045                                                                                | 17 178                                                                                 | 14,16                                                                                        | 48                                                                       |
| r. 1875                                                                              | 2021                                                                    | 8 341                                                                                 | 10 362                                                                                 | 4,13                                                                                         | 93                                                                       |
| r. 1880                                                                              | 2129                                                                    | 8 249                                                                                 | 10 378                                                                                 | 3,87                                                                                         | 108                                                                      |
| r. 1885                                                                              | 2418                                                                    | 12 755                                                                                | 15 173                                                                                 | 5,28                                                                                         | 87                                                                       |
| r. 1890                                                                              | 2587                                                                    | 16 399                                                                                | 18 936                                                                                 | 6,46                                                                                         | 83                                                                       |

und Eisengalanteriewarenfabrik 2 Schlossereien, 2 Gürtlereien, 2 Drehereien, 1 Klempnerei, 1 Drückerei, 1 Formerei und Gießerei u. s. w., während ihre 400 bis 500 Arbeiter in der Gewerbezählung sämtlich zur Lampenindustrie gerechnet werden. Seit 1870 machte sich die Tendenz geltend, die großen Betriebe mehr und mehr aus dem Weichbild der Stadt oder gar an die Metallproduktionsstätten zu verlegen. So kommt es, dass 1890 erst unter 60 Einwohnern ein Selbstthätiger dieser Gruppe war und dass nur 2,22 % der Berliner Bevölkerung aus diesen Industrieen ihren Unterhalt bezogen. Die Alleinbetriebe sind größtenteils Agenturen, Niederlagen, Filialen oder auch Händler, die gerade durch die Hinausverlegung der Fabriken zunehmen So ging der Großbetrieb nach der Statistik scheinbar zurück und umfaste 1890 nur 70,16 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 20 und 51,78 0/0 in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern.

| Jahr                 |                     |                   |                   |            | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |            |       |                |       |       |                       |                       |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                      | 0                   | 1/5               | 6/10              | 11/20      | 21/50                                     | über<br>50 | 0     | 1/5            | 6/10  | 11/20 | 21/50                 | über<br>50            |
| 1875<br>1880         | 1016                | 1434              | 218               | 167        | 105                                       | 79<br>1113 | 47,72 | 71,59          | 10,89 | 8,34  | 5,24                  | 3, <b>94</b><br>52,28 |
| 1882<br>1885<br>1890 | 785<br>1015<br>1217 | 806<br>836<br>757 | 131<br>214<br>197 | 161<br>146 | 286<br>152<br>140                         | · 76       | 37,67 | 38,67<br>34,57 | 8,85  | 6,66  | 13,72<br>6,29<br>5,52 | 3,65<br>1, <b>6</b> 5 |

| Jahr |      |      | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0    | 1/5  | tiber 5                | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |      | 2753 | 22 916                 | 25 669                                                    |      | 10,72 | 89,28  |
| 1882 | 785  | 2566 | 19 853                 | 23 204                                                    | 3,38 | 11,06 | 85,56  |
| 1890 | 1217 | 2340 | 22 561                 | 26 118                                                    | 4,66 | 8,96  | 86,38  |

Die Verheirateten unter den Abhängigen haben absolut stark zugenommen, relativ dagegen seit 1885 einen Rückgang erfahren.

|                             | 1875        | 1880  | 1885         | 1890  |
|-----------------------------|-------------|-------|--------------|-------|
| Es waren verheiratet        | <b>2518</b> | 2510  | <b>444</b> 8 | 4290  |
| in Prozent aller Abhängigen | 39.82       | 42.55 | 45.42        | 37.18 |

Dass dieser Rückgang nicht auf eine Zunahme von Handwerksgesellen zurückzusühren ist, lehrt die Altersaufstellung, wonach die jüngste Altersklasse und die drei höchsten Altersklassen zugenommen haben, also diejenigen Klassen, welche auf Fabrikarbeiterbevölkerung hindeuten.

| Jahr                 | Es standen im Alter von Jahren                 |                         |                         |                         |                               |                      |                            |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|
|                      | unter 20                                       | 50/60                   | 60 u. mehr              | Summe                   |                               |                      |                            |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 1340<br>1402<br>2805                           | 2541<br>1969<br>4415    | 1368<br>1343<br>2184    | 663<br>705<br>1253      | 314<br>344<br>612             | 98<br>136<br>269     | 6 324<br>5 899<br>11 538   |  |  |
|                      | Unter 100 Abhängigen standen im Alter von Jahr |                         |                         |                         |                               |                      |                            |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 21,19<br>23,77<br>24,31                        | 40,18<br>33,38<br>38,27 | 21,63<br>22,77<br>18,93 | 10,48<br>11,95<br>10,86 | 4,97<br>5,83<br>5, <b>3</b> 0 | 1,55<br>2,30<br>2,33 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |

Es sind somit etwa alle über 30 jährigen verheiratet. Die Zahl der Beamten ist dem Großbetriebe entsprechend sehr hoch,

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|
| 1329 | 1289 | 1297 | 1356 |

sodass auf jeden Selbständigen 1890 0,53 Beamte, auf jeden Unternehmer mit mehr als 5 Arbeitern dagegen 2,4 Beamte entfallen. Auch die Frauenarbeit (Elektrotechnik, Nähmaschinenindustrie u. s. w.) nimmt stetig zu, was allerdings weniger in der sehr lückenhaften Berufsstatistik zum Ausdruck kommt,

 1875
 1880
 1882
 1885
 1890

 weibliche Abhängige
 187
 12
 381
 106
 115

als in den Angaben des Fabrikinspektors, der (allerdings mit Einschluß von Charlottenburg) für 1883 324, für 1893 1374 anführt, also eine Vermehrung um 332,5 %.

### 2. Maschinenbau.

Im ganzen vorigen Jahrhundert standen in dieser Gruppe nur Verfertiger von hölzernen Instrumenten, wie Windenmacher, während die Gewerbetreibenden, an welche man heute beim Maschinenbau in erster Linie denkt, überhaupt fehlten oder sich unter den Schmieden und Schlossern befanden. Auch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieser Industriezweig in Berlin nur schwach entwickelt. Ihren Anfang nahm die moderne Berliner Maschinenindustrie mit dem kgl. Gießhaus, das im vorigen Jahrhundert hauptsächlich Kugeln, aber auch Glocken, Ofenroste u. dgl. gofs, das 1813 die bekannten Schmucksachen "Eisen für Gold" herstellte und das den ersten Eisenguss zum Maschinenbau lieferte. 1815 wurden die beiden ersten Berliner Maschinenfabriken errichtet, die eine von einem Dänen aus Kopenhagen. um seine patentierten Mitteldruckmaschinen mit Kondensation zu fabrizieren, die andere von einem Mechaniker, um die Maschinen für seine Knopffabrik herzustellen; der letztere produzierte dann auch Maschinen für Kattun-, Tuch-, Papierfabriken und Buchdruckereien. Diese, heute auffällige, Erscheinung, dass ein Industrieller in seinem Betrieb andere Maschinen einführte und dann gleichzeitig deren Fabrikation übernahm, lässt sich für jene Zeit häufiger nachweisen und erklärt sich aus dem Fehlen eines besonderen Maschinenbaugewerbes. So errichteten 1815 Engländer eine Wollfabrik und fabrizierten zugleich die einschlägigen Maschinen: 1816 führte ein Seidenwirker den ersten Jacquardstuhl ein und legte sich sofort darauf, derartige Stühle herzustellen. 1819 wurde eine dritte - die anderen waren nur Nebengewerbe — Maschinenfabrik begründet, die 1828 durch eine Gießerei erweitert wurde. In diesen 3 Fabriken waren 1820 etwa 200 und 1830 ca. 500 Arbeiter beschäftigt.

| Jahr                                                                                                                                                         | Zahl der<br>Selb-<br>ständigen                                                                         | Zahl der<br>Abhängigen                                                                                                              | Zahl der<br>Selbst-<br>thätigen                                                                                                            | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                  | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1837<br>1840<br>1843<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867 | 2<br>26<br>13<br>12<br>8<br>18<br>14<br>3<br>6<br>11<br>49<br>54<br>54<br>70<br>94<br>92<br>104<br>122 | 1<br>3<br>6<br>5<br>4<br>9<br>-<br>4<br>5<br>72<br>518<br>1 002<br>2 835<br>701<br>939<br>1 320<br>5 454<br>5 370<br>5 570<br>8 148 | 3<br>5<br>32<br>18<br>16<br>17<br>18<br>17<br>19<br>75<br>524<br>1 013<br>2 884<br>755<br>993<br>1 390<br>5 548<br>5 462<br>5 674<br>8 270 | 0,50<br>1,50<br>0,28<br>0,38<br>0,33<br>1,13<br><br>0,31<br>0,36<br>24,00<br>86,33<br>91,09<br>57,86<br>12,98<br>17,39<br>18,86<br>58,02<br>58,37<br>53,56<br>66,79 | 23 867<br>14 477<br>3 958<br>6 952<br>9 064<br>10 176<br>10 985<br>9 799<br>10 406<br>3 783<br>627<br>345<br>138<br>544<br>424<br>311<br>83<br>100<br>124<br>100 |
| B. 1875                                                                                                                                                      | 548                                                                                                    | 2 233                                                                                                                               | 2 781                                                                                                                                      | 4,07                                                                                                                                                                | 348                                                                                                                                                              |
| 1880                                                                                                                                                         | 510                                                                                                    | 1 761                                                                                                                               | 2 271                                                                                                                                      | 3,45                                                                                                                                                                | 494                                                                                                                                                              |
| B. 1882                                                                                                                                                      | 447                                                                                                    | 6 206                                                                                                                               | 6 653                                                                                                                                      | 13,88                                                                                                                                                               | 176                                                                                                                                                              |
| B. 1885                                                                                                                                                      | 621                                                                                                    | 3 704                                                                                                                               | 4 325                                                                                                                                      | 5,96                                                                                                                                                                | 304                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                              | 549                                                                                                    | 3 301                                                                                                                               | 3 850                                                                                                                                      | 6,01                                                                                                                                                                | 410                                                                                                                                                              |
| G. 1875                                                                                                                                                      | 428                                                                                                    | 16 150                                                                                                                              | 16 578                                                                                                                                     | 37,73                                                                                                                                                               | 58                                                                                                                                                               |
| G. 1882                                                                                                                                                      | 398                                                                                                    | 11 909                                                                                                                              | 12 307                                                                                                                                     | 29,92                                                                                                                                                               | 87                                                                                                                                                               |
| G. 1890                                                                                                                                                      | 549                                                                                                    | 11 126                                                                                                                              | 11 775                                                                                                                                     | 20,27                                                                                                                                                               | 134                                                                                                                                                              |

Bezeichnend für die mangelnde Unternehmungslust jener Zeit ist, dass diese Fabriken ihren Hauptabsatz an die kgl. Behörden und Institute hatten, die ihre Werke zuerst "zeitgemäß um-

gestalteten".

Seit den 30 er Jahren hob sich der Maschinenabsatz, namentlich durch den Konsum der aufblühenden Kartoffelspiritus-Brennereien und Rübenzuckerfabriken. Der Einflus von Beuth und dem kgl. Gewerbeinstitut machte sich in den glänzenden Leistungen der Berliner Maschinenfabrikanten geltend. Als nun gleichzeitig mit der Einführung der Eisenzölle der Eisenbahnbau und daher auch der Lokomotiven- und Wagenbedarf zunahm, erwuchs die Berliner Maschinenindustrie in üppiger Fülle. Borsig, Beuths Schüler, eröffnete 1837 seine Maschinenfabrik mit 50 Arbeitern und beschäftigte 1847 bereits 1200 Personen; 1850 legte er ein eigenes Werk zur Fabrikation von Platten und Stabeisen in Berlin an, das er aber schon 1870 an seine oberschlesischen Hütten verlegte. Trotzdem beschäftigte er 1871 noch 2500 Arbeiter. 1858 lieferte das Werk die 1000 ste, 1867 die 2000 ste Lokomotive. Dieser Riesenbetrieb stand keineswegs vereinzelt;

die Firmen Schwartzkopf, Wöhlert, Pflug, die Aktiengesellschaft für Eisenbedarf leisteten nicht viel weniger; so baute letztere 1869 allein 2462 Eisenbahn- und 165 Postwagen. Die Statistik führt an Maschinenfabriken auf:

| Jahr                      | 1837 | 1840 | 1843 | 1846              | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|---------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fabriken<br>mit Arbeitern | _    | •    |      | $\frac{33}{2821}$ |      |      |      | -    | ٠.   |

Diese Daten sind indes zu niedrig, da die vielfach vor den Thoren der Stadt liegenden Maschinenfabriken fehlen. Dagegen waren nach der Aufstellung der Berliner Kaufmannschaft in der Maschinenproduktion beschäftigt:

| 18 <b>20</b> | 200  | Arbeiter, | 1855 | 9014   | Arbeiter, |
|--------------|------|-----------|------|--------|-----------|
| 1830         | 300  |           | 1856 | 10 242 |           |
| 1840         | 3000 | <i>"</i>  | 1857 | 7000   | ,,        |
| 1853         | 4500 | 7         | 1870 | 18 000 | ,,<br>•   |

Mit dem weiteren Vordringen des Fabriksystems und der stärkeren Verwendung der Maschinen in allen Gewerben verbreiterte sich die Absatzbasis der Maschinenproduktion erheblich (1816 kam auf 10 406, 1846 auf 138 Berliner Einwohner 1 Maschinenbauer). Intolge der Krisen trat gegen 1850 eine erhebliche Einschränkung der Maschinenindustrie ein, die aber bei der aufsteigenden wirtschaftlichen Konjunktur schnell in das Gegenteil umschlug. Seit 1850 verbreiteten sich die landwirtschaftlichen Maschinen (Häckselmaschinen, Reinigungsmaschinen, dann Dresch-, Mäh-, Drill-, Düngerstreumaschinen, Dampfpflüge, Walzen u. m. a.) stärker, und ihre Produktion bildete einen wichtigen Zweig des Berliner Maschinenbaues, zumal es ihm gelang, den Export nach den großen Ackerbaustaaten des Ostens, nach Russland und den Donauländern, zu gewinnen. 1882 bestanden in der Stadt Berlin 8 Geschäfte mit 729 Arbeitern in dieser Specialindustrie. Ende der 70 er Jahre litt die Berliner Maschinenindustrie wieder unter der wirtschaftlichen Baisse. Die Betriebe reduzierten ihr Personal; Borsig beschäftigte 1870 1922, 1876 nur 1014 Personen, und zwar bei halber Arbeit. In der Eisengießerei, soweit sie für die Maschinenfabrikation in Frage kommt, bestanden

|               | 1873 | 1883 | 1893 |
|---------------|------|------|------|
| Fabriken      | 26   | 23   | 30   |
| mit Arheitern | 2178 | 1858 | 2509 |

Eine hervorragende Eigentümlichkeit der Berliner Maschinenindustrie ist ihre große Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen
Bedürfnisse des Marktes. Nach den Mitteilungen der Berliner
Kaufmannschaft hat eine Fabrik in 25 Jahren ihren Betrieb
viermal geändert, indem sie zuerst Nähmaschinen, dann Waffen,
dann Elektricitätsapparate und schließlich Fahrräder herstellte.
Es giebt kaum einen Zweig der Maschinenindustrie, der in Berlin
nicht heimisch wäre: Es werden Lokomotiven, Dampfmaschinen,
Dampfhämmer, Krähne, Dampfkessel, Lokomobilen, Pflüge,

Stanzen, Lochmaschinen, Druckerpressen, Kartonnagemaschinen, Sägewerke, und wie die metallenen Sklaven der modernen Industrie sonst heißen, ebensogut hergestellt wie Torpedos - seit Anfang der 80 er Jahre 1 Betrieb mit 175 Arbeitern — und Kriegsmaterial oder wie Nähmaschinen, Fahrräder, Stick- und Schreibmaschinen. In der Nähmaschinenbranche waren, um nur ein Beispiel anzuziehen, 1882 27 Betriebe mit 1866, 1883 ebensoviel mit 2000 Arbeitern vorhanden, während 1 Fabrik 56793 Stück exportierte. Da im Maschinenbau hauptsächlich gelernte Mechaniker, Schlosser, Schmiede verwendet werden, so zeigt sich in der Differenz der Zahlen der Abhängigen zwischen Gewerbeund Berufszählung, in wie hohem Masse der fabrikmässige Maschinenbau darauf angewiesen ist, dass das Handwerk ihm geschulte Arbeitskräfte liefert. Im Jahre 1890 bezeichnete sich kaum 1/8, 1875 nur etwas mehr als 1/8 aller als gelernte Maschinenbauer. Seit dem Beginn der 70er Jahre sind viele große Fabriken und die meisten Riesenbetriebe teils in Berliner Vororte, teils in die Nähe der Eisenhütten verlegt worden; so zählte man in Berlin

> 1887 4 Schweiseisenwerke mit 89 Arbeitern, 1888 3 " 49 " 1889 1 " 22 "

Infolgedessen mußte der durchschnittliche Geschäftsumfang zurückgehen. Die Geschäfte ohne oder mit wenig Personal sind im wesentlichen nur Agenturen und Niederlagen, die 1882 zum

| Jahr                                 |                         | triebe                   | mit            | • • • • • | rie un<br>Arbei | tern                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |      |       |                        |                                         |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | 0                       | 1/5                      | 6/10           | 11/20     | 21/50           | über<br>50                   | 0                                         | 1/5   | 6/10 | 11/20 | 21/50                  | über<br>50                              |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 131<br>31<br>199<br>235 | 221<br>146<br>175<br>108 | 49<br>75<br>55 | 67<br>57  | 123<br>51<br>59 | 225<br>379<br>49<br>54<br>35 | 25,69<br>7,79<br>32,04<br>42,81           | 28,18 |      | 10,79 | 30,90<br>8,21<br>10,74 | 50,45<br>74,31<br>12,31<br>8,70<br>6,37 |

| Jahr | Es sind |     | thātig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |      |        |
|------|---------|-----|------------------------|-------------------------------------------------|------|------|--------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                 | zusammen                                        | 0    | 1/5  | über 5 |
| 1875 |         | 561 | 16 434                 | 16 994                                          |      | 3,30 | 96,70  |
| 1882 | 31      | 565 | 11 311                 | 11 907                                          | 0,26 | 4,75 | 94,99  |
| 1890 | 235     | 366 | 11 074                 | 11 675                                          | 2,01 | 3,14 | 94,85  |

XVI 2. 261

großen Teil unter den Handel fielen, sodaß damals nur <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der sonstigen Angaben als Kleinbetriebe gezählt wurden. Trotz des Auswanderns der großen Fabriken und trotz der damit im Zusammenhang stehenden Vermehrung der Agenturen und Niederlagen sind noch immer <sup>2</sup>/<sub>5</sub> aller Berliner Maschinenfabriken Großbetriebe, die 95 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> des gesamten Personals beschäftigen, und zwar in Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 4,45 8,49 16,86 65,05 % aller Personen.

Die Zahl der angestellten Beamten betrug

 1875
 1882
 1885
 1890

 1027
 761
 991
 996,

sodas 1890 auf jeden Selbständigen, einschließlich der 343 kleinen Geschäfte, fast 2 Beamte oder, abzüglich jener, über 4 Beamte entfielen.

# Stellmacherei und Wagenbau.

Die Statistik wirft den Wagenbau mit der Stellmacherei zusammen, obschon jener sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

zu einem völlig selbständigen Gewerbe entwickelt hat.

Die Stellmacherei, welche sachlich in die Holzindustrie gehört, aber in Anlehnung an die amtliche Statistik hier behandelt werden muß, war bis zur Mitte unseres Jahrhunderts ein blühendes Handwerk, das durch Kriege und Krisen nur unerheblich eingeschränkt wurde. Auch der Wagen-Kutschenbau erfolgte im 18. Jahrhundert auf Bestellung, wobei die Sattler den Verlag übernahmen. Seit den vierziger Jahren traten besondere Wagenfabriken mit großer Ausfuhr nach dem Osten auf, die schon 1855 die ganze übrige Stellmacherei an Zahl des Personals bei weitem überragten (1119 gegen 370).

|                               | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Wagenbauanstalten<br>Arbeiter | 13   | 33   | 34   | 32   | 22   | 34   |
| Arbeiter                      | 328  | 419  | 978  | 1223 | 1299 | 1484 |

Auch heute noch ist Berlin ein Hauptsitz der deutschen Wagnerei, besonders für Geschäftswagen aller Art. Eine Reihe selbständiger Geschäfte, Schmiede, Lackierer, Maler, Polsterer u. a. m. wurden als Teilbetriebe in diese großen Wagenfabriken eingegliedert. Es giebt auch einige Betriebe, die alle einzelnen Teile kaufen und sie dann nur zusammenstellen. Im allgemeinen sind die kleineren und die Alleinbetriebe nur mit Reparaturen beschäftigt, die bei dem großen Wagenpark Berlins allerdings auch sehr häufig sind. Die großen Verkehrsinstitute haben sich eigene Werkstätten errichtet, in denen sie ihre Reparaturen vornehmen, aber auch — z. T. außerhalb Berlins — neue Wagen herstellen lassen. Die große Berliner Pferdebahn beschäftigt hierbei gegen 200, die Omnibusgesellschaft 70 bis 80 Arbeiter.

In diesen Betrieben werden viele Maschinen verwendet, da sie nur bestimmte gleichmäßige Typen herstellen. Obschon der starke Export früherer Jahre, namentlich nach Rußland, zurückgegangen ist, hat die Berliner Wagenbauerei in Luxus-, Reklame-, Geschäfts-, Lastwagen u. s. w. noch einen beträchtlichen Umfang. Seit den 70 er Jahren sind übrigens mehrfach Wagenfabriken aus Berlin hinausverlegt worden, sodaß 1890 nur 16,99 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern thätig waren.

sonen in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern thätig waren.

Die eigentliche Stellmachere i ist im 19. Jahrhundert ständig zurückgegangen, weil an Stelle des Holzes vielfach metallene Ersatzmittel ihrer viel mannigfacheren und leichteren Bearbeitbarkeit und ihrer sehr großen Haltbarkeit wegen getreten sind. Es sei nur an eiserne Treppen und Treppengeländer, an die vielen landwirtschaftlichen Geräte, eiserne Pflüge, eiserne

| Jahr              | Zahl der<br>Selb-<br>ständigen | Zahl der<br>Abhängigen | Zahl der<br>Selbst-<br>thätigen | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729              | 27                             | 42                     | 69                              | 1,56                                               | 1038                                                |
| 1730              | 25                             | 53                     | 78                              | 2,12                                               | 928                                                 |
| 1755              | 37                             | 55                     | 92                              | 1,49                                               | 1377                                                |
| 1765              | 39                             | 81                     | 120                             | 2,08                                               | 1043                                                |
| 1784              | 41                             | 65                     | 106                             | 1,59                                               | 1368                                                |
| 1801              | 73                             | 105                    | 178                             | 1,44                                               | 972                                                 |
| 1810              | 57                             | 103                    | 160                             | 1,81                                               | 1019                                                |
| 1813              | 57                             | 113                    | 170                             | 1,98                                               | 980                                                 |
| 1816              | 55                             | 138                    | 193                             | 2,51                                               | 1024                                                |
| 1819              | 62                             | 148                    | 210                             | 2,31                                               | 958                                                 |
| 1822              | 65                             | 172                    | 237                             | 2,65                                               | 871                                                 |
| 1825              | 67                             | 193                    | 260                             | 2,88<br>2,88                                       | 846                                                 |
| 1828              | 62                             | 137                    | 199                             | 2,21                                               | 1188                                                |
| 1831              | 70                             | 157                    | 227                             | 2,24                                               | 1096                                                |
| 1834              | 82                             | 194                    | 276                             | 2,37                                               | 961                                                 |
| 1837              | 79                             | 221                    | 300                             | 2,80                                               | 946                                                 |
| 1840              | 89                             | 241                    | 330                             | 2,71                                               | 996                                                 |
| 1843              | 106                            | 340                    | 446                             | 3,21                                               | 784                                                 |
| 1846              | 127                            | 680                    | 807                             | 5,35                                               | 493                                                 |
| 1849              | 152                            | 705                    | 857                             | 4,64                                               | 479                                                 |
| 1852              | 143                            | 1269                   | 1412                            | 8.87                                               | 298                                                 |
| 1855              | 114                            | 1489                   | 1603                            | 13,06                                              | 270                                                 |
| 1858              | 113                            | 1581                   | 1694                            | 13.99                                              | 271                                                 |
| 1861              | 152                            | 1970                   | 2122                            | 12.96                                              | 258                                                 |
| 1867              | 190                            | 1714                   | 1904                            | 9,02                                               | 532                                                 |
| 1871              | 247                            | 2507                   | 2754                            | 10,15                                              | 207                                                 |
| B. 1875           | 220                            | 1301                   | 1521                            | 5,91                                               | 636                                                 |
| 1880              | 269                            | 972                    | 1241                            | 3,61                                               | 904                                                 |
| B. 1882           | 251                            | 1058                   | 1309                            | 4,22                                               | 894                                                 |
| 1885              | 263                            | 1130                   | 1393                            | 4,30                                               | 944                                                 |
| <b>B</b> . 1890   | 255                            | 1573                   | 1828                            | 6,17                                               | 864                                                 |
| <b>G</b> . 1875 · | 21:3                           | 1449                   | 1662                            | 6,80                                               | 581                                                 |
| G. 1882           | 308                            | 1432                   | 1740                            | 4,65                                               | 473                                                 |
| <b>G</b> . 1890   | 255                            | 634                    | 889                             | 2,49                                               | 1774                                                |
| J. 1000           | 1 200                          | 003                    | 1 000                           |                                                    |                                                     |

Eggen, eiserne Walzen, eiserne Schaufeln, an eiserne Schubkarren u. s. w. erinnert; die hölzernen Webstühle waren schon früher ersetzt u. s. w. Eigentliche Großbetriebe finden sich in der Stellmacherei wenig, sodaß die entsprechenden Daten in der folgenden Aufstellung auf die Wagenbauerei zu verrechnen sind. Die Kleinbetriebe stellen die Reste des alten Handwerkes dar, die sich hauptsächlich von Reparaturen und Ausflickereien nähren und nebenher für Magazine Leitern oder für Wagenfabriken Räder u. ä. verfertigen.

| Jahr                                 | D<br>Be               | triebe                   | mit                | • • • • • | umfa<br>Arbe | itern                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |      |              |       |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-------|----------------------------------------|
|                                      | 0                     | 1/5                      | 6/10               | 11/20     | 21/50        | über<br>50               | 0                                         | 1/5                              | 6/10 | 11/20        | 21/50 | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 117<br>84<br>93<br>83 | 186<br>200<br>153<br>152 | 15<br>  12<br>  15 | 4 4       | 6<br>0<br>0  | 27<br>152<br>3<br>1<br>1 | 43,49<br>27,27<br>35,36<br>32,55          | 12,68<br>64,94<br>58,18<br>59,61 | 4,87 | 1,52<br>1,57 | 1,95  | 87,32<br>56,51<br>0,97<br>0,38<br>0,39 |

| Jahr | Es sind |     | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |        |
|------|---------|-----|------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                 | zusammen                                        | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 452 | 1122                   | 1662                                            |      | 27,19 | 82,81  |
| 1882 | 84      | 574 | 1025                   | 1683                                            | 4,99 | 34,11 | 60,90  |
| 1890 | 83      | 457 | 349                    | 88 <b>9</b>                                     | 9,34 | 51,40 | 39,26  |

### 4. Schiffsbau.

Der Schiffsbau ist ein Gewerbe, das, zwischen Stellmacherei und Zimmerei stehend, von der Statistik bald diesem, bald jenem Beruf zugezählt ist, sodas es sich nur für den Anfang und das Ende unserer Periode zahlenmäsig erfassen lässt. Aus dem Verhältnis zur Einwohnerzahl ergiebt sich, wie sehr seine Bedeutung gegen das vorige Jahrhundert zurückgegangen ist, obwohl die Berliner Schiffahrt erheblich zugenommen hat und überhaupt viel entwickelter ist, als gemeinhin bei der kleinen Spree angenommen wird. Im 18. Jahrhundert baute sich die Berliner Schiffahrt ihre Fahrzeuge selbst, sodas die zunstmäsig organisierte Schiffsbauerei, an die noch heute der "Schiffbauerdamm" erinnert, 1784 als "beträchtliches Gewerbe" bezeichnet werden konnte. Jetzt werden die großen, für den Berliner Verkehr in

Betracht kommenden Spreekähne nicht mehr in Berlin gebaut; auch die Herstellung von Segel- und Ruderbooten hat sich ausschließlich in die am Wasser gelegenen Vororte (Treptow) gezogen.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbetthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Arbeiter | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729    | 12                | 23        | 35            | 1,93                                              | 2 046                                               |
| 1730    | 12                | 28        | 40            | 2,33                                              | 1 810                                               |
| 1755    | 14                | 58        | 72            | 4,14                                              | 1 759                                               |
| 1765    | 12                | 68        | 80            | 5,67                                              | 1 564                                               |
| 1784    | 12                | 56        | 68            | 4,67                                              | 2 133                                               |
| B. 1875 | 12                | 67        | 74            | 9,57                                              | 13 064                                              |
| B. 1882 | 8                 | 50        | 58            | 6,25                                              | 20 276                                              |
| 1885    | 12                | 64        | 76            | 5,33                                              | 17 310                                              |
| B. 1890 | 15                | 40        | 55            | 2,67                                              | 28 534                                              |
| G. 1875 | 6                 | 10        | 16            | 1,67                                              | 60 429                                              |
| G. 1882 | 9                 | 49        | 58            | 5,44                                              | 20 276                                              |
| G. 1890 | 15                | 37        | 52            | 2,47                                              | 30 361                                              |

Die in Berlin gezählten Schiffsbauer sind Flickarbeiter, die bei dem großen Berliner Schiffsverkehr und den unbequemen Schleusenverhältnissen ausreichend mit Reparaturen beschäftigt sind; hieraus erklärt sich auch der geringe Umfang der Betriebe.

| Jahr                         | Betrie      | ebe mit          | Aı          | rbeitern | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                      |                         |                |  |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
|                              | 0           | 1/5              | 6/10        | 11/20    | 0                                         | 1/5                                  | 6/10                    | 11′20          |  |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 2<br>3<br>5 | 6<br>4<br>5<br>8 | 2<br>2<br>2 | 0 1 2 0  | 10<br><b>22</b> ,22<br>25<br>33,33        | 0,0<br>  44,45<br>  41,68<br>  53,33 | 22,22<br>16,66<br>13,34 | 11.11<br>16,66 |  |

| Jahr | Es sin |   |      | n thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|--------|---|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0      | 1 | 1.′5 | über 5                 | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |        |   | 16   | 0                      | 16                                                        |      | 100   | _      |
| 1882 | 2      | 1 | 15   | 27                     | 44                                                        | 4,55 | 34,09 | 61,36  |
| 1890 | 5      |   | 25   | 22                     | 52                                                        | 9,61 | 48,09 | 42,30  |

## 5. Schusswaffenfabrikation.

Die berühmte Berliner Schusswaffenfabrikation erscheint in der Berliner Statistik sehr unbedeutend, weil die Fabriken, obwohl wirtschaftlich durchaus mit dem Berliner Gewerbewesen zusammenhängend, zufällig jenseits der statistischen Grenze liegen; ein Memento für die Berliner Gewerbestatistik, die Vororte miteinzubeziehen, wenn ihre Daten ein richtiges Bild geben sollen. Aus derselben Ursache erklärt sich das starke Überwiegen der gelernten Büchsenmacher (B) über die in dieser Industrie Thätigen (G), weil eben die großen Fabriken, wie die Löwesche, vor den Thoren Berlins liegen, sodas ihre vielfach in Berlin wohnenden Arbeiter von der Berliner Berusstatistik, aber nicht von der Gewerbezählung erfast werden. Für ein Jahrhundert fehlen übrigens sämtliche Angaben, weil diese Industrie von der Statistik mit der Stahlverarbeitung zusammengeworfen wurde.

| Jahr                                                                                  | Selb-<br>ständige                               | Abhängige                                             | Selbstthätige                                                 | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                            | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 10<br>8<br>6<br>9<br>12<br>18<br>29<br>24<br>39 | 11<br>15<br>11<br>11<br>8<br>189<br>141<br>155<br>131 | 21<br>23<br>17<br>20<br>20<br>207<br>170<br>179<br>170<br>448 | 1,10<br>1,88<br>1,83<br>1,22<br>0,67<br>10,50<br>4,86<br>6,46<br>3,36<br>8,96 | 3 410<br>3 147<br>7 451<br>6 257<br>7 251<br>4 671<br>6 602<br>6 891<br>7 787<br>3 524 |
| G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                         | 17<br>21<br>45                                  | 33<br>34<br>73                                        | 50<br>55<br>122                                               | 1,94<br>1,62<br>1,62                                                          | 19 337<br>20 261<br>12 941                                                             |

Die weithin bekannten Berliner Gewehre, Pistolen, Revolver und sonstige Schusswaffen werden durchaus im Großbetrieb unter reichlicher Maschinenverwendung hergestellt (Leue & Timpe, L. Löwe u. a.). Die Allein- und Kleingewerbtreibenden sind ausschließlich Händler und Reparaturarbeiter, die sich kaum jemals mit der wirklichen Produktion befassen, geschweige das sie an dem Export Anteil haben. Die großen Fabriken übernehmen auch Lieferungen für fremde und auch für das deutsche Heer, wenn die staatlichen Gewehrfabriken (Spandau) für einen schnellen Bedarf nicht ausreichen. Einen deutlicheren Einblick als die Specialisierung nach Betriebsgrößen, die aus dem angeführten Grunde unrichtig ausfallen mus, giebt die Zunahme der Beamten,

1875 1882 1885 1890 1 2 7 30,

sodass 1890, wenn man die kleinen Betriebe der Händler und Flicker außer Acht lässt, auf jeden Betrieb 15 Beamte entsielen.

| Jahr                                 | Beta                 | riebe m             | nit         | . Arbe | eitern                      | Unter 100 Betrieben beschäftigen |                                  |                        |       |                    |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|--------------------|
|                                      | 0                    | 1/5                 | 6/10        | 11/20  | 21/50                       | 0                                | 1/5                              | 6/10                   | 11/20 | 21/50              |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 17<br>14<br>19<br>29 | 15<br>4<br>12<br>14 | 3<br>5<br>1 | 2 0    | 2<br>12<br>0<br>1<br>1<br>1 | 58,62<br>66,67<br>48,72<br>64,45 | 88,24<br>19,05<br>30,77<br>31,11 | 14,28<br>12,82<br>2,22 | 5,13  | 11,76<br>41,38<br> |

| Jahr |    |     | thätig in<br>Arbeiter | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |       |               |        |
|------|----|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
|      | 0  | 1/5 | über 5                | zusammen                                                        | 0     | 1/5           | über 5 |
| 1875 |    | 29  | 21                    | 50                                                              |       | 58,00         | 42,00  |
| 1882 | 14 | 9   | 28                    | 51                                                              | 27,45 | 17,65         | 54,90  |
| 1890 | 29 | 50  | 43                    | 122                                                             | 23,77 | <b>40,9</b> 8 | 35,25  |

# Fabrikation chirurgischer, physikalischer und ähnlicher Instrumente.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war diese Gruppe in Berlin nur durch die Brillenmacher, Zirkelschmiede und die "Mechanici" 1784 bestanden schon 1 Betrieb für mathematische und mechanische, 2 für chirurgische und anatomische Instrumente, 3 für Bandagen, Armschienen u. s. w., deren Fabrikate "den in England und Strasburg gefertigten nichts nachgaben". Mit der modernen, den exakten Versuch überaus stark bevorzugenden, Entwickelung der Physik und Chemie, mit der Vervollkommnung der Chirurgie und der Zahnheilkunde und der damit Hand in Hand gehenden feineren Ausbildung chemischer, mathematischer, astronomischer, physikalischer, optischer und meteorologischer Messapparate und Instrumente mussten diese Gewerbe einen großen Aufschwung nehmen. Indes spielte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Berliner Industrie in der Produktion wissenschaftlicher Apparate gar keine Rolle. Es gab wohl ein halbes Dutzend Berliner Firmen, die auf Bestellung auch physikalische und mechanische Instrumente anfertigten, aber trotz mannigfacher

Versuche von seiten der Berliner Gelehrten, diese Industrie durch Aufträge zu heben, vermochte sie nicht den Berliner Bedarf zu decken, geschweige das ihre Erzeugnisse über das Weichbild der Stadt hinausgelangt wären. Es fehlte ihr vor allem an genügend vorgebildeten Kräften, die auch selbständig zu konstruieren imstande waren. Erst als diesem Mangel durch das Aufblühen der Maschinenindustrie u. s. w. abgeholfen war, hob sich seit den 60 er Jahren unsere Industrie allmählich, namentlich seitdem Russland seinen Bedarf nicht mehr auf dem Pariser, sondern auf dem Berliner Markt deckte. Einen großen Aufschwung nahmen diese Gewerbe dadurch, dass nach 1871 zahlreiche deutsche Arbeiter aus Paris auswandern mussten, wodurch gerade dieser Industrie gut vorgebildete und technisch geschulte Kräfte zuwuchsen. Damals wurden die großen Berliner Exportfirmen begründet. In dieser Zeit eroberte sich als erster Zweig

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige                            | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729            | 5                 | 2         | 7                                        | 0,40                                               | 10 229                                              |
| 1730            | 5<br>3            | 2<br>3    | 6                                        | 1,00                                               | 12 065                                              |
| 1755            | 16                | 10        | 26                                       | 0,63                                               | 4 872                                               |
| 1765            | 13                | 8         | 21                                       | 0,62                                               | 5 959                                               |
| 1784            | 21                | 1Ŏ        | 31                                       | 0,48                                               | 4 678                                               |
| 1801            | 50                | 8         | 58                                       | 0,16                                               | 2 983                                               |
| 1810            | 42                |           | ž                                        | ،<br>''ئ <sup>ِ</sup> ''                           |                                                     |
| 1813            | 42                | è         | 9                                        | l è                                                | 9                                                   |
| 1816            | 33                | و ا       | ż                                        | Ì                                                  | ?                                                   |
| 1819            | 103               | ż         | 9                                        | Ì                                                  | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?             |
| 1825            | 101               | ?         | ?                                        | 9                                                  | ?                                                   |
| 1828            | 98                | 9         | ?                                        | ?                                                  | ?                                                   |
| 1831            | 93                | 555555    | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            |                                                     |
| 1834            | 116               | ?         | 3                                        | ?                                                  | 9                                                   |
| 1837            | 107               | 154       | 261                                      | 1,44                                               | 1 087                                               |
| 1840            | 94                | 228       | 322                                      | 2,42                                               | 1 021                                               |
| 1843            | 107               | 256       | 363                                      | 2,39                                               | 964                                                 |
| 1846            | 118               | 246       | 364                                      | 2,08                                               | 1 093                                               |
| 1849            | 133               | 221       | 354                                      | 1,66                                               | 1 160                                               |
| 1852            | 114               | 176       | 290                                      | 1,54                                               | 1 452                                               |
| 1855            | 123               | 206       | 329                                      | 1.67                                               | 1 314                                               |
| 1858            | 173               | 356       | 529                                      | 2,06<br>2,30                                       | 867                                                 |
| 1861            | 189               | 434       | 623                                      | 2,30                                               | 879                                                 |
| 1867            | 325               | 808       | 1133                                     | 2,49                                               | 620                                                 |
| 1871            | 336               | 1669      | 2005                                     | 4,97                                               | 412                                                 |
| <b>B</b> . 1875 | 488               | 1510      | 2008                                     | ?                                                  | 482                                                 |
| 1880            | 554               | 1908      | 2462                                     | 3,44                                               | 456                                                 |
| B. 1882         | 602               | 2189      | 2791                                     | 3.64                                               | 419                                                 |
| 1885            | 652               | 2819      | 3471                                     | 4,32                                               | 379                                                 |
| <b>B.</b> 1890  | 768               | 4121      | 4889                                     | 5,37                                               | 323                                                 |
| G. 1875         | 449               | 1917      | 2366                                     | 4,27                                               | . 320                                               |
| G. 1882         | 563               | 2463      | 3026                                     | 4,37                                               | 314                                                 |
| G. 1890         | 768               | 3373      | 4141                                     | 4,39                                               | 381                                                 |

die Berliner Telegraphenbauanstalt von Siemens & Halske legte damals den Indo-Europäischen Telegraphen durch Rußland, das schwarze Meer, den Kaukasus und Persien. Als die englische Regierung die Telegraphenlinien übernahm, übertrug sie derselben Berliner Firma die Herstellung von 600 Schreibtelegraphen; 1876 legte diese Firma eine eigene Kabelfabrik an. Daneben bestanden damals in Berlin noch 11 Telegraphenbauanstalten mit 180 Gehülfen. Auf die Leistungen dieses weltbekannten Geschäftes von Siemens & Halske geht zum großen Teil die ganze moderne Elektrotechnik mit ihrer staunenswerten Entwickelung von der Erfindung der Dynamomaschine an (1867) zurück. Die Elektrotechnik, in der man

1875 16 Kleinbetriebe mit 27 und 10 Großbetriebe mit 789 Personen 1882 10 , 15 , 15 , 955 , 955 , 1

zählte, ist zu einer bedeutenden Berliner Industrie mit starkem Export aufgeblüht; es werden alle elektrischen Maschinen und Apparate, von den Klingeln und Telegraphen bis zu elektrischen Licht- und Bahnanlagen, hergestellt. Neben der Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft (A.-G.) und einigen anderen ist noch heute besonders Siemens & Halske — übrigens neuerdings auch Aktiengesellschaft — die bedeutendste Firma, die, gestützt auf ihre enge Verbindung mit leistungsfähigen, namentlich auch französischen Banken, Anlagen in allen Weltteilen ausgeführt haben. Gerade durch diese gute Verbindung mit den ersten Banken war und ist die Elektrotechnik vielen anderen Berliner Industrieen voran.

Seit dem Beginn der 70 er Jahre ist auch die Fabrikation von Instrumenten mehr und mehr auf das Fabriksystem übergegangen, wenngleich das Handwerk, namentlich in der ersten Zeit, noch einen erheblichen Teil der Produktion in Händen hatte. Aber mit der weit getriebenen Arbeitsteilung des Großbetriebs und der hierdurch erzeugten großen Geschicklichkeit und Akribie der Arbeiter konnte es auf die Dauer nicht Schritt halten; in vielen Fällen wurde es zur Hausindustrie herabgedrückt und so in den Dienst der Fabrik gezogen; 1882 wurden von 19 Geschäften 86 Hausindustrielle beschäftigt; die Klein- und die Alleinbetriebe hielten sich dadurch länger, dass sie sich in einen ziemlich lukrativen Kleinhandel umwandelten, und weil bei einzelnen dieser Waren eine individuelle Anpassung erforderlich ist (die aber der Großbetrieb mit ein paar Ladenarbeitern ebensogut ausstihrt); 1890 waren 8/4 aller Arbeiter in Fabriken thätig. darunter in Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 12,68 13,79 22,89 28,27 % aller Personen.

Der Übergang zur Exportindustrie spiegelt sich in den Zahlen deutlich: 1729 kam auf 10 bis 12000, 1801 auf 3000 bis 4000,

jetzt auf 300 bis 320 Berliner Einwohner ein Selbstthätiger aus diesen Gewerben. Neben den elektrotechnischen Apparaten bilden physikalische, chirurgische und ähnliche Instrumente einen wichtigen Ausfuhrartikel der Berliner Industrie. Berliner Mikroskope, Saccharometer, Apparate für Spektralanalyse, geodetische, nautische, meteorologische, optische, chirurgische Instrumente, Reißzeuge u. s. w. sind berühmt.

| Jahr                                 | Die ganze Gruppe 6 umfaßte   Betriebe mit Arbeitern   0   1/5   6/10   11/20   21/50   über 50 |                          |                |            |                |                           | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |      |                            |                    |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                                                                                              | 1/5                      | 6/10           | 11/20      | 21/50          | über<br>50                | 0                                         | 1/5                              | 6/10 | 11/20                      | 21/50              | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 309<br>295<br>319<br>423                                                                       | 386<br>190<br>215<br>212 | 30<br>62<br>60 | 32  <br>35 | 45<br>15<br>27 | 63<br>245<br>3<br>9<br>11 | 55,78<br>52,40<br>48,93<br>55,08          | 85,97<br>33,75<br>32,98<br>27,60 | 5.33 | 7,<br>4,90<br><b>4,</b> 56 | 99<br>2,30<br>3,52 | 14,03<br>44,22<br>0,53<br>1,38<br>1,43 |

| Jahr |     |     | thätig in<br>. Arbeite | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |        |  |  |
|------|-----|-----|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|      | 0   | 1/5 | über 5                 | zusammen        | 0                                               | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 | İ   | 766 | 1600                   | 2366            |                                                 | 22,76 | 77,24  |  |  |
| 1882 | 295 | 642 | 1952                   | 2889            | 10,21                                           | 22,22 | 67,57  |  |  |
| 1890 | 423 | 710 | 3008                   | 4141            | 10,21                                           | 17,15 | 72,64  |  |  |

#### 7. Uhrmacherei.

In der Uhrmacherei überwiegt noch heute der Kleinbetrieb, obschon ihm die eigentliche Produktion wie auch nur das Zusammensetzen der Uhren aus den fertig bezogenen Teilen schon länger genommen ist. Mit staatlicher Unterstützung entstand 1770 in Berlin die erste Taschenuhrenfabrik, die 1784 schon 25 Arbeiter beschäftigte. 1795 wurde die zweite Fabrik konzessioniert, da, wie Lamprecht für 1795 anführt, die "zünftigen Uhrmacher sich größtenteils nur mit Reparaturen abgaben und nur als eine Nebensache Mouvementer ajustierten und neue Uhren zusammensetzten, mit der Anfertigung der Mouvementer und Furnituren sich wenig oder garnicht abgaben, und", fährt er echt merkantilistisch fort, "die Erfahrung lehrt, daß diese Fabrikation in den Händen der Professionisten nicht leicht zu der Ausbreitung gelangt, daß sie einen auswärtigen Absatz erhält". Nach den Napoleonischen Kriegen und bei dem Darniederliegen der

preussischen Volkswirtschaft gingen diese Fabriken wieder ein. Die Uhrmacher bezogen die Uhren meist aus der Schweiz und Süddeutschland, dessen Taschenuhrenfabrikation noch immer blühte, wenn auch ihre Fabrikate nicht mehr so berühmt waren wie einst die Nürnberger Eier des Schlossers Peter Heulein. Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden von neuem Uhrenfabriken in Berlin (1855 2 mit 18, 1855 3 mit 34 Arbeitern). Seitdem hat die Fabrikation immer mehr Boden gewonnen, indem nicht nur einzelne Uhrteile, wie Pendel, Gewichte, namentlich aber Uhrgehäuse aller Art in Bronze, Cuivre poli, Gold u. s. w., sondern auch ganze Uhren, Regulatoren und Turmuhren hergestellt werden. In diesen Geschäften sind aber kaum 1/s aller Personen, darunter 17,34 0/o in Geschäften mit mehr als 50 Arbeitern thätig. Die letzthin stark hervorgetretene Einfuhr

| 1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1853         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         111           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64                                                                  | Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1730         15         7         22         0,46         3290           1755         30         20         50         0,67         2521           1765         32         30         62         0,94         2018           1784         44         44         88         1,00         1648           1801         70         120         190         1,71         910           1810         38         45         83         1,18         1964           1813         77         56         133         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251                                                                                      | 1500    | 1                 |           | 00            | 0.50                                               | 0110                                                |
| 1755         30         20         50         0,67         2521           1765         32         30         62         0,94         2018           1784         44         44         48         1,00         1648           1801         70         120         190         1,71         910           1810         38         45         83         1,18         1964           1813         77         56         133         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251 <td></td> <td></td> <td>1 2</td> <td></td> <td></td> <td></td>                    |         |                   | 1 2       |               |                                                    |                                                     |
| 1765         32         30         62         0,94         2018           1784         44         44         88         1,00         1648           1801         70         120         190         1,71         910           1810         38         45         83         1,18         1964           1813         77         56         133         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187                                                                                |         |                   |           |               | 0,46                                               |                                                     |
| 1784         44         44         88         1,00         1648           1801         70         120         190         1,71         910           1810         38         45         83         1,18         1964           1813         77         56         133         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187                                                                              |         |                   |           |               | 0,67                                               |                                                     |
| 1801         70         120         190         1,71         910           1810         38         45         83         1,18         1964           1818         77         56         133         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>             |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1810         38         45         83         1,18         1964           1813         77         56         133         0,73         1253           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104<                                                                      |         |                   |           |               | 1,00                                               |                                                     |
| 1818         77         56         138         0,73         1258           1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1688           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1085           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         98                                                                      |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1816         80         76         156         0,95         1267           1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1085           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1853         198         269         467         1,36         9                                                                      |         |                   |           |               | 1,18                                               |                                                     |
| 1819         98         111         209         1,13         962           1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1688           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1853         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28                                                                               |         |                   |           |               | 0,73                                               |                                                     |
| 1822         103         71         174         0,69         1186           1825         113         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1855         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>       |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1825         118         116         229         1,03         961           1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         115           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1853         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>       |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1828         114         100         214         0,88         1105           1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1855         196         188         394         1,11         1098           1855         196         188         394         1,11         1098           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87                                                                          |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1831         105         45         150         0,43         1658           1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,86         1088           1843         157         181         338         1,15         1085           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76                                                                        |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1834         121         91         212         0,75         1251           1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1855         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34                                                                      |         |                   |           |               | 0,88                                               |                                                     |
| 1837         126         113         239         0,90         1187           1840         128         174         302         1,36         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         111           B. 1882         429         637         1066         1,48                                                                  |         |                   |           | 150           | 0,43                                               |                                                     |
| 1840         128         174         302         1,86         1088           1843         157         181         338         1,15         1035           1846         163         181         344         1,11         1156           1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         111           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,75</td> <td></td> |         |                   |           |               | 0,75                                               |                                                     |
| 1840     128     174     302     1,36     1088       1843     157     181     338     1,15     1035       1846     163     181     344     1,11     1156       1849     183     189     372     1,03     1104       1852     199     227     426     1,14     989       1855     196     188     394     1,11     1098       1858     198     269     467     1,36     982       1861     217     277     494     1,28     1108       1867     243     454     697     1,87     1008       1871     242     602     844     2,49     979       B. 1875     328     578     -906     1,76     1067       1880     430     578     1008     1,34     111       B. 1882     429     637     1066     1,48     1098       1885     465     763     1228     1,64     1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |           | 239           | 0,90                                               | 1187                                                |
| 1846         163         181         344         1,11         1156           1849         188         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                              |         | 128               | 174       | 302           | 1,36                                               | 1088                                                |
| 1846         163         181         344         1,11         1156           1849         188         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                              | 1843    | 157               | 181       | 338           | 1,15                                               | 1035                                                |
| 1849         183         189         372         1,03         1104           1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 163               | 181       | 344           |                                                    | 1156                                                |
| 1852         199         227         426         1,14         989           1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1118           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1849    | 183               | 189       | 372           |                                                    | 1104                                                |
| 1855         196         188         394         1,11         1098           1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         111           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |           |               |                                                    | <b>9</b> 89                                         |
| 1858         198         269         467         1,36         982           1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 196               |           |               | 1.11                                               | 1098                                                |
| 1861         217         277         494         1,28         1108           1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1.64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |           |               | 1.36                                               | 982                                                 |
| 1867         243         454         697         1,87         1008           1871         242         602         844         2,49         979           B. 1875         328         578         -906         1,76         1067           1880         430         578         1008         1,34         1113           B. 1882         429         637         1066         1,48         1098           1885         465         763         1228         1,64         1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1871     242     602     844     2,49     979       B. 1875     328     578     -906     1,76     1067       1880     430     578     1008     1,34     1113       B. 1882     429     637     1066     1,48     1098       1885     465     763     1228     1.64     1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |           |               | 1.87                                               |                                                     |
| B. 1875   328   578   -906   1,76   1067   1880   430   578   1008   1,34   1113   1882   429   637   1066   1,48   1098   1885   465   763   1228   1,64   1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1880     430     578     1008     1,34     1113       B. 1882     429     637     1066     1,48     1098       1885     465     763     1228     1,64     1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| B. 1882   429   637   1066   1,48   1098   1885   465   763   1228   1,64   1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
| 1885 465 763 1228 1.64 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |           |               |                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B. 1890 | 477               | 1069      | 1546          | 2,24                                               | 1021                                                |
| 2. 1000 1010 2,24 1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. 1000 | 7''               | 1000      | 1040          | 2,23                                               | 1021                                                |
| G. 1875 318 324 642 1,02 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G. 1875 | 318               | 324       | 642           | 1.02                                               | 1506                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |           |               |                                                    | 1547                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |           |               |                                                    | 1512                                                |

englischer und schweizerischer Fabrikate (Waterbury-Uhren u. a.) hat der modernen Berliner Industrie keinen Abbruch gethan, da sie keine Taschenuhren fabrizierte. Daß bei der Berufszählung um die Hälfte mehr Abhängige ermittelt wurden als bei der entsprechenden Gewerbestatistik, zeigt die Bedeutung der Uhrmacherei als Schulungsanstalt für feinere Mechaniker, Optiker u. s. w., gleichzeitig aber auch ihre Unfähigkeit, ihre ausgelernten Gesellen im eigenen Berufe zu beschäftigen. Die vielen Alleinund Kleinbetriebe sind überwiegend Uhrenhändler, welche die Uhren fertig beziehen oder die einzelnen Teile zusammensetzen, schadhaft gewordene Uhren reparieren und gleichzeitig mit Brillen, Berloques, Operngläsern handeln. Die Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten ist

| 1871 | 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|------|
| 2    | 3    | 9    | 14   | 16   |

allmählich gestiegen. Die Herstellung von Spieluhren und ähnlichen spielerischen Kunstwerken, die 1784 nach Nicolai zu Berlin "in so großer Vollkommenheit als sonst nirgends, weder in Deutschland noch außer Deutschland" angefertigt wurden, hat in Berlin sehr abgenommen, und liegt übrigens in den Händen der Großindustrie.

| Jahr                                 |                          | Die Uhrmacherei umfaßt           Betriebe mit Arbeitern           0         1/5         6/10         11/20         21/50         über 50 |             |       |             |                          |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |      |               |       |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------|-------|----------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                                                                                                      | 6/10        | 11/20 | 21/50       | über<br>50               | 0                                | 1/5                                       | 6/10 | 11/20         | 21/50 | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 117<br>231<br>247<br>278 | 308<br>  185<br>  206<br>  186                                                                                                           | 2<br>9<br>9 | 3 2   | 6<br>0<br>1 | 10<br>313<br>0<br>0<br>1 | 27,21<br>54,48<br>53,12<br>58,28 | 96,86<br>43,63<br>44,30<br>38,99          | 0,47 | $0,65 \ 0,42$ | 1,42  | 3,14<br>72,79<br>—<br>0,21 |

| Jahr . | Es sind |     | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mi |               |       |        |  |
|--------|---------|-----|------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--|
|        | 0       | 1/5 | über 5                 | zusammen                                       | 0             | 1/5   | über 5 |  |
| 1875   |         | 529 | 113                    | 642                                            |               | 82,23 | 17,77  |  |
| 1882   | 231     | 481 | 102                    | 814                                            | <b>2</b> 8,38 | 59,09 | 12,53  |  |
| 1890   | 278     | 457 | 309                    | 1044                                           | 26,63         | 43,77 | 29,60  |  |

### 8. Fabrikation von Musikinstrumenten.

Während in Berlin zu Anfang des 18. Jahrhunderts die 2 Orgelbauer die einzigen Musikinstrumentenmacher waren, führt Nicolai für 1784 bereits 5 Fabrikanten von Flügeln, Fortepianos und Klavieren, 2 Orgelbauer, 1 Violinbauer, 1 Harfenmacher und 2 Fabrikanten von Flöten, Hoboen, Fagotten, Klarinetten, Querpfeifen an. Auffallend ist die starke Zunahme von 1801 bis 1810. Allerdings entwickelte sich in dieser Periode die Berliner Pianofortefabrikation; auf der Ausstellung der königlichen Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften hatten 1804 6 und 1806 8 Firmen Klaviere in den verschiedensten Formen ausgestellt. Aber das jähe Emporschnellen dürfte zum Teil auf mangelhafte statistische Erhebung zurückzuführen sein. Nach den Kriegen ging die Instrumentenfabrikation sehr zurück, sodass sie den Statistikern nicht mehr als besonderes Gewerbe beachtenswert erschien, sondern mit den Mechanikern zusammengeworfen wurde. Erst seit den 60 er Jahren blühte sie den allgemeinen Wohlstandsverhältnissen entsprechend auf. Die Pflege der Musik bildete, wenigstens soweit sie an den Besitz eines

| Jahr                                                                                                                                                                          | Selb-<br>ständige                                                                                                                          | Abhängige                                                                      | Selbstthätige                                                                                                                                   | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                       | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1764<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1880<br>B. 1882 | 2<br>3<br>16<br>18<br>12<br>65<br>106<br>46<br>69<br>96<br>105<br>96<br>131<br>123<br>163<br>184<br>174<br>311<br>263<br>334<br>284<br>318 | ? ? ? 9 9 153 ? 105 136 135 164 180 474 364 394 447 460 1108 874 791 2089 3348 | 2<br>3<br>16<br>22<br>21<br>74<br>259<br>46<br>69<br>201<br>241<br>231<br>295<br>303<br>637<br>548<br>568<br>758<br>723<br>1442<br>1158<br>1109 | ? ? ? 0,22 0,75 0,14 1,44 ? 1,09 1,30 1,41 1,25 1,46 2,91 1,98 2,26 1,44 1,75 3,32 3,08 2,49  8,16 11,01 | 35 800 24 129 7 816 5 688 6 906 2 338 629 ? 1 979 1 704 1 823 1 648 1 514 860 1 282 1 454 1 276 1 552 811 1 136 1 424 412 995 |
| G. 1890                                                                                                                                                                       | 318                                                                                                                                        | 3941                                                                           | 4259                                                                                                                                            | 12,39                                                                                                    | 371                                                                                                                           |

teuren Instrumentes geknüpft ist, bis zur Mitte unseres Jahrhunderts ein Privilegium Wohlbegüterter, während sie seit dem letzten Menschenalter zum Gemeingut und zur Gemeinplage weitester Schichten des sogenannten Mittelstandes wurde. Andererseits gelang es damals zuerst, in Berlin Musikinstrumente herzustellen, die dem bis dahin weltmarktbeherrschenden Wiener Flügelbau ein Paroli zu bieten imstande waren. 1856 wurde die Bechsteinsche Fabrik begründet, die 1862 auf der Londoner Industrieausstellung schon die erste große englische Preismedaille davontrug, um bald Weltruf zu erlangen. 1872 wurde die Jahresproduktion der Berliner Firmen auf 17000 Klaviere geschätzt, ging aber, wie es bei einem Luxusgewerbe natürlich ist, 1876 auf 7600 Klaviere herunter. Seit dem Beginn der 80 er Jahre hat sie eine immer glänzendere Entwickelung genommen und die Konkurrenz von Wien, Leipzig und Zürich durch Billigkeit, die von Paris durch größere Klangfülle geschlagen. Auch waren die Berliner Fabrikate durch genaue Anpassungen an den üblichen Stil der Zimmereinrichtung den Konkurrenten überlegen. Nach dem Fabrikantenorgan, der Instrumentenzeitung, belief sich der Berliner Export an Klavieren, Pianos, Flügeln und Harmoniums 1895 auf 21 Millionen Mark. In den beiden ersten Monaten des Jahres 1896 wurden ausgeführt: nach Belgien 36, nach Großbritannien 649, nach den Niederlanden 95, nach Österreich-Ungarn 36, nach Russland 90, nach der Schweiz 32, nach dem Kaplande 35, nach Britisch-Ostindien 16, nach Niederl. - Ostindien 8, nach Argentinien 29, nach Chile 25, nach Mexiko 26, nach Britisch-Australien 235 Tonnen. Diese große Exportindustrie produziert fabrikmässig. Wie schon 1784 1 Klaviersaitendrahtfabrik mit 4 Arbeitern bestand, so giebt es heute noch viel mehr Betriebe, die nur einzelne Teile herstellen, deren Zusammensetzung dann andere Geschäfte vornehmen. Die Berufsangaben der Abhängigen sind viel zu niedrig, da sehr viele Personen aus anderen Gewerben beschäftigt sind, Uhrmacher, Schlosser, aber auch Tischler, Lackierer u. s. w. Während in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts die Herstellung von Streich- und Blasinstrumenten, von mechanischen Musikwerken u. dgl., die Pianofortefabrikation überwog, hat sich das Verhältnis seit den letzten 30 Jahren verschoben und zuletzt umgekehrt, sodass jetzt die Pianosortefabrikation 5/6 aller hierher gehörigen Geschäfte umfasst. Exportiert doch allein die Firma Bechstein jährlich mehr als 3000 Instrumente. Auch die Fabrikation von Akkordions, Melodions, Herophons, Orchestrions u. s. w. ist in Berlin ziemlich verbreitet; so produzierte 1 Fabrik mit 600 Arbeitern 1882 500 000 Stück. 1882 wurden diese übrigen Instrumentenmacher

35 Kleinbetriebe mit 98 Arbeitern, 9 Großbetriebe " 497 "

in der Statistik gesondert ausgezählt.

|     | i i to   11/20   21/50   über 50 |           |              |            |          |            |       | •              | ••••  | Arbeit | er           | ftigen         |
|-----|----------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|-------|----------------|-------|--------|--------------|----------------|
|     |                                  | ٠,        | 0.10         | 11/20      | 21/50    | über<br>50 | 0     | 1/5            | 6/10  | 11/20  | 21/50        | über<br>50     |
| ì   |                                  | 159       | •            |            |          | 67<br>140  | 46,77 | 73,83          |       |        |              | 26,17<br>53,23 |
| i . | •                                | (4)       | 58           | 07         | 78       | 10         |       | 21,73          | 7,57  |        | 25,66        | 3,26           |
| !   | 1 4                              | ųi<br>Lsi | . 35<br>  37 | 37<br>  35 | 25<br>29 | 12<br>15   | 45,28 | 19,70<br>18,24 | 11,64 | 11,01  | 8,80<br>9,11 | 4,22<br>4,72   |

| lights | ton mind |       | thātig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |               |       |        |  |
|--------|----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--|
|        | ()       | 1/5   | über 5    | zusammen                                                  | 0             | 1/5   | über 5 |  |
| loca t |          | 371   | 1974      | 2345                                                      |               | 15,82 | 84,18  |  |
| 1.2    | 127      | 232   | 3346      | 3705                                                      | 3,43          | 6,23  | 90,34  |  |
| 1 90   | 144      | 205 . | 3910      | 4259                                                      | 3, <b>3</b> 8 | 4,81  | 91,81  |  |

Die Alleinbetriebe sind Händler, auch Klavierstimmer, damban spielt bei ihnen auch die Hausindustrie eine Rolle (1882 berchäftigten 18 Geschäfte 164 Hausindustrielle). Ferner giebt da einige mehr künstlerisch veranlagte Meister, welche besonders hlangvolle Instrumente herstellen und dafür Seltenheitspreise erziehen. Diese Produktion ist für den Musiker vielleicht wertvoll, wurtschaftlich aber unerheblich. 1890 wurden von dem ganzen Personal 70,08 % in Betrieben mit mehr als 20 und 46,77 % und Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern beschäftigt. Kaufmannische und technische Angestellte wurden 1871: 10, 1875: 41, 1882: 65 gezählt; weibliche Abbängige im Jahre 1882: 148 oder 10 % aller Abbängigen.

# 9. Lampenfabrikation.

Die Lampenfabrikation, die sich in den 40 er Jahren aus der Klempnerei loslöste, wurde von Anfang an fabrikmäßig betrieben. Als seit der Verwendung des Petroleums an Stelle des Ruböls die ausreichende Beleuchtung der Wohnungen zu einem täglichen Bedürfnis weitester Schichten wurde, nahm die Berliner Lampenindustrie in den 70 er Jahren einen schnellen Außschwung, verdrängte durch ihre technische Überlegenheit die französische Konkurrenz vom heimischen Markt und entwickelte sich (Verhältnis zur Bevölkerung) bald ihrerseits zu einem machtvollen

Exportgewerbe, sodass Berlin heute den Hauptproduktionsort 1 der Welt für Lampen und Lampenteile bildet. Dadurch, dass sich die Berliner Lampenfabrikation sehr gut dem Geschmack der Bezugsländer anzupassen wußte, gelang es ihr, neben ihrer guten Technik, besonders das große Absatzgebiet nach dem Osten, Russland, Donauländer, nach Südamerika u. s. w. zu erringen, sodass der Bericht der Berliner Kaufmannschaft erklären konnte: "Es lässt sich annehmen, dass, abgesehen von Nordamerika, sonst kein Platz von einigen Tausend Einwohnern auf dem Erdballe zu finden sein dürfte, wo nicht Berliner Lampen anzutreffen sind". Die größten Berliner Häuser lassen daher das Ausland durch eigne Reisende auch deshalb bereisen, um über die Modewandlungen dort stets unterrichtet zu sein. Die meisten Firmen bedienen sich aber, der Billigkeit wegen, für ihren Fernabsatz einiger Exporthäuser, die sie mit Musterlägern ausstatten. Neuerdings ist der Berliner Export - wohl mit deshalb, weil man den selbständiger gewordenen ausländischen Geschmack nicht mehr so genau zu treffen wußte - an feineren Sachen zurückgegangen und hat sich mehr auf billige Massenwaren beschränkt. In der Technik hat sich die Berliner Industrie die alte Überlegenheit bewahrt, sodass auch die ausländische, z. B. die Pariser Lampenfabrikation, Berliner Brenner verwendet. Für diese mächtige Exportindustrie (1883 setzte 1 Fabrik 800 000 Brenner ab) ist natürlich der Großbetrieb die geeignete Produktionsform.

| Jahr                                                                                                          | Selb-<br>ständige                                        | Abhängige                                                                       | Selbstthätige                                                                               | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abbängige                                                      | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1843<br>1846<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 1<br>1<br>6<br>6<br>8<br>9<br>11<br>52<br>74<br>82<br>82 | 10<br>9<br>7<br>119<br>116<br>144<br>159<br>224<br>?<br>79<br>650<br>309<br>240 | 11<br>10<br>8<br>125<br>122<br>152<br>152<br>168<br>235<br>(46)<br>153<br>732<br>391<br>350 | 10,00<br>9,00<br>7,00<br>19,83<br>19,33<br>18,00<br>17,67<br>20,36<br>?<br>1.07<br>7,93<br>3,77<br>2,18 | 31 801<br>41 073<br>52 647<br>3 461<br>4 005<br>3 602<br>4 181<br>8 514<br>7<br>7 335<br>1 598<br>3 364<br>4 511 |
| G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                                                 | 39<br>57<br>110                                          | 1643<br>2185<br>3826                                                            | 1682<br>2242<br>3936                                                                        | 42,13<br>38,35<br>34,78                                                                                 | 579<br>521<br>401                                                                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl hierzu: Das Berliner Klempnergewerbe von Dr. K. Thiefs, Handwerksuntersuchungen des Vereins für Socialpolitik, Bd. V.

Die Kleinbetriebe, die infolge der Specialisierung der Industrie seit den 80 er Jahren zugenommen haben, sind Kleinfabriken, ja zum Teil Hausindustrielle, die mit ein paar Specialmaschinen jahrein, jahraus immer nur einen Lampenteil herstellen, z. B. Lampenfüße. Selbständige Kleingewerbtreibende können weder in der Herstellung der Luxuswaren, die sehr stark der Mode unterworfen sind, noch in der Fabrikation von Massenartikeln den Lampenfabriken gewachsen sein. Zahlreiche Kleinbetriebe der Tabelle dürften auch darauf zurückzuführen sein, daß Berliner Lampenhandlungen 1 oder 2 Klempnergesellen für Reparaturarbeiten halten und sich nun als "Fabriken" bezeichnen. Durch das Vordringen des elektrischen und des Gasglühlichtes hat die Berliner Lampenindustrie einige Einschränkung erfahren, da die einschlägigen Beleuchtungsartikel (Glasbirnen, Gaskronleuchter u. s. w.) von anderen Gewerben hergestellt werden. Immerhin beschäftigte sie 1890 73,83 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 20, und 63,44'0/o in Betrieben mit tiber 50 Arbeitern.

| Jahr                                 | Zahl der Betriebe mit Arbeitern |                     |               |                |                     |                           | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |       |       |       |                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|
|                                      | 0                               | 1/5                 | 6/10          | 11/20          | 21/50               | über<br>50                | 0                                         | 1/5                              | 6/10  | 11/20 | 21/50 | über<br>50                                |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 6<br>1<br>16<br>20              | 9<br>11<br>14<br>19 | 7<br>14<br>18 | 16<br>14<br>13 | 12<br>27<br>7<br>23 | 2<br>68<br>11<br>17<br>17 | 8,11<br>1,75<br>19,52<br>18,18            | 24,08<br>19,30<br>17,07<br>17,27 | 12,28 | ı     | 47,37 | 45,13<br>91.89<br>19,30<br>20,73<br>15,45 |

| Jahr |    | beschäft<br>ieben mit | •      | Von 100 beschäftigten Personen entfallen auf Betriebe mit Arbeitern |      |      |       |
|------|----|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
|      | 0  | 1/5                   | über 5 | überhaupt                                                           | 0    | 1/5  | 6/10  |
| 1875 |    | 29                    | 1653   | 1682                                                                | 1,73 |      | 98,27 |
| 1882 | 1  | <b>4</b> 8            | 2062   | 2111                                                                | 0,04 | 2,28 | 97,68 |
| 1890 | 70 | 70                    | 3846   | 3936                                                                | 0,50 | 1,78 | 97,72 |

Die hohe Zahl der kaufmännischen Angestellten (1875: 128, 1882: 219, also auf jeden Betrieb 2,19) lässt den Charakter der Lampenindustrie als ein viele Kaufleute und Reisende erforderndes Exportgewerbe erkennen; zum Teil geht sie aber auch darauf surück, dass viele Fabriken sich für den Lokalabsatz einen Laden eingerichtet haben. In diesen Läden wie auch in

den Fabriken für billige Massenwaren findet die Frauenarbeit immer ausgedehntere Verwendung (1875: 47, 1882: 95); giebt es doch Fabriken, in denen neben 2 oder 3 Vorarbeitern nur Klempnermädchen beschäftigt werden. Im übrigen rekrutiert sich das Arbeitspersonal der Lampenindustrie aus einer Reihe der verschiedensten Gewerbszweige, indem häufig in einer Fabrik Gürtler, Klempner, Schlosser, Messinggießer, Bronzierer, Metalldrücker, Zinkgießer, Mechaniker, Galvaniseure, Lackierer und Arbeiter anderer Berufe vereinigt sind.

### XI.

# Baugewerbe.

# l. Gesamtgruppe.

Die Baugewerbe gehören zu den wichtigsten Gewerbszweigen Berlins, hing es doch von ihrer Leistungsfähigkeit ab, ob die großen Ströme Zuwandernder, die sich namentlich in den beiden Decennien von 1870 bis 1890 nach Berlin ergossen, Unterkunft finden konnten; die ganze Darstellung des Strassenbildes wie die Art des Wohnens sind zum Teil auch von der Leistungsfähigkeit der Baugewerbe abhängig. Die Durchschnittsausgabe einer Berliner Familie für die Wohnung schwankt je nach der Höhe des Einkommens zwischen 2 und 30 %, ja bis 40 %; doch wird man im allgemeinen 25 % als Normalsatz ansehen können. Die Bedeutung der Baugewerbe im Rahmen des Berliner gewerblichen Lebens spiegelt sich darin, dass im Dezember 1890, also in der toten Jahreszeit, jeder 33 ste (im Sommer 1882 schon jeder 30 ste) Berliner Einwohner im Baugewerbe thätig war. Rechnet man die Angehörigen hinzu, so umfassten diese Gewerbe 6,31 % der Berliner Einwohnerschaft, sodass unter 16 Berlinern 1 direkt durch die Bauthätigkeit ernährt wurde.

Es läge nahe, bei den Baugewerben die Häuserzahl statt der sonst gewählten Einwohnerzahl zum Vergleich heranzuziehen. Indessen kommen für einzelne Gruppen dieser Gewerbe, wie für die Maurer und Zimmerer, fast nur Neubauten, für andere dagegen, wie die Maler, Stubenbohner, sämtliche Häuser mit ihren jährlich erforderlichen Arbeiten in Betracht. Weiter hat die Geräumigkeit der Häuser in Berlin gegen früher gewaltig zugenommen, während die zu ihrer Herstellung notwendige Arbeit sich nicht in demselben Maße vermehrt hat, sodaß also weder die Einwohnerzahl mit der Häuserzahl, noch jede von beiden mit den Häuserproduzenten in demselben Vergleichungsverhältnis geblieben ist, Die Einwohnerzahl ergiebt demnach heute ein zu niedriges, die Häuserzahl ein zu hohes Verhältnis gegen früher. Abgesehen davon, daß die Häuserzahlen aus früherer Zeit ver-

XVI 2. 279

hältnismässig unsicher sind, ist namentlich auch deshalb an der Reduktion auf die Einwohnerschaft festgehalten, um eine Vergleichung mit anderen Berufsgruppen zu ermöglichen. Nur in der Gesamtübersicht (S. 280) ist die Häuserzahl zur Orientierung hinzugefügt, wofür die Angaben bis 1875 den Volkszählungen. von da an den Gebäudesteuernachweisungen entnommen sind. Die Abgrenzung der Baugewerbe gegen andere Berufe ist fließend. Zu ihnen gehören sicher Maurer und Zimmerer; fraglich ist es, ob man die Gewerbe hinzurechnen soll, die das Baumaterial vorbereiten, also Kalkbrennereien, Ziegeleien, Gipsmühlen, Cementfabriken, Steinmetze, und ebenso die Gewerbe, welche den Rohbau wohnlich machen, also Glaser, Schlosser, Maler, Dachdecker, Klempner, Tischler, Töpfer u. s. w. Die statistische Praxis rechnet im Anschluss an den Sprachgebrauch die ersteren in die Industrie der Steine und Erden, verfährt dagegen mit der zweiten Gruppe inkonsequent und zählt die Glaser, Maler, Stuckateure, Dachdecker, Pflasterer, Brunnenmacher, Schornsteinfeger zu den Baugewerben, während sie die Klempner, Schlosser, Tapezierer u. s. w. ausschließt. Ja sie zerreißt einzelne Berufsgruppen und rechnet die Ofensetzer, einen Zweig der Töpferei, und die Installateure, einen Zweig der Klempnerei, nicht zu ihrem Stammberuf, sondern zu den Baugewerben. Trotz der Anfechtbarkeit dieser Scheidung muß indessen das Material so benutzt werden, wie es vorliegt. Bei den Gesamtzahlen sind daher alle letzteren Specialisierungen mitgezählt, während in der Einzelbesprechung allerdings die Ofensetzer bei den Töpfern, die Gas- und Wasserleger bei den Klempnern behandelt werden.

Im Mittelalter bestanden die Baugewerbe nur aus Maurern und Zimmerern, die beide keine eigentlichen Handwerker waren. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren sie indessen in Berlin wie die übrigen Handwerker in Zünften organisiert, hatten aber vor ihnen Vorrechte, wie das einer größeren Gehülfenzahl, voraus; sie beschäftigten daher im Jahre 1729 bereits durchschnittlich 3,58 Gehülfen, während auf den Durchschnittsmeister nur 0,90 entfielen. Bei der großen Bauthätigkeit, welche vornehmlich unter Friedrich II. und daran anschließend bis in unser Jahrhundert hinein in Berlin entfaltet wurde, stieg die Zahl der Meister und der Gehülfen bis 1801 auf das Fünffache, dagegen ihr Verhältnis zur Einwohnerschaft um 230 %. Aus den Zahlen des Jahres 1810 - und ebenso später 1849 - geht die Abhängigkeit der Baugewerbe von der politischen Lage hervor, oder vielmehr von dem durch eine friedliche Weiterentwickelung hervorgerufenen unternehmungslustigen Sinn der Bevölkerung. Nur größere Geschäfte vermochten ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, doch dürfte der hohe Durchschnittsumfang von 9,79 Gehülfen zum Teil nur rechnerisch sein und sich aus der großen Arbeitslosigkeit der Gehülfen erklären. Bei Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen wurden die Baugewerbe unter anderen

Handwerke behandelt. Die Geschaften die Krise und die Tigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Krise und die rigorosere Handhabung des Beschieft auf die Baugewerbe der steigenden Bauthätigseit entsprechend rasch zu wachsen.

| keil fur - |               |                   |                |                    |       |                                                    |                    |  |
|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|--|
| _          | Jahr          | Selb-<br>ständige | Ab-<br>hängige | Selbst-<br>thätige |       | 1 Selbst-<br>thätiger<br>entfällt auf<br>Einwohner | Zahl der<br>Häuser |  |
| _          |               |                   | 401            | -10                | 0.50  | 140                                                |                    |  |
|            | 12%)<br>(12%) | 112               | 401            | 513                | 3,58  | 140                                                | ?                  |  |
|            | 12:30         | 111               | 357            | 468                | 3,22  | 155                                                | 4 966              |  |
|            | 17.55         | 230               | 978            | 1 208              | 4,25  | 106                                                | 6 243              |  |
|            | 1765          | 241               | 1 092          | 1 333              | 4,53  | 96                                                 | 6 474              |  |
|            | 1784          | 318               | 1 213          | 1 531              | 3,81  | 95                                                 | 6 634              |  |
|            | 1801          | 611               | 2 207          | 2818               | 3,61  | 61                                                 | 7 265              |  |
|            | 1810          | 92                | 901            | 993                | 9,79  | 164                                                | 7 352              |  |
|            | 1818          | 147               | 505            | 652                | 3,44  | 271                                                | 8 001              |  |
|            | 1816          | 161               | 1 016          | 1 177              | 6,31  | 168                                                | 8 599              |  |
|            | 1846          | 1058              | 4 963          | 6 021              | 4,69  | 66                                                 | 24 352             |  |
|            | 1849          | 996               | 3 149          | 4 145              | 3,16  | 99                                                 | 24 906             |  |
|            | 1852          | 1044              | 4 007          | 5 051              | 3,83  | 83                                                 | <b>26</b> 787      |  |
|            | 1855          | 1194              | 4 276          | 5 470              | 3,58  | 79                                                 | 27 909             |  |
|            | 1858          | 1512              | 5 653          | 7 165              | 3,73  | 68                                                 | 28 421             |  |
|            | 1861          | 1463              | <b>7 7</b> 88  | 9 251              | 5,32  | 59                                                 | 31 572             |  |
|            | 1867          | 2007              | 10 254         | 12 261             | 5,11  | 57                                                 | ?                  |  |
|            | 1871          | 1316              | 15 498         | 16814              | 11,78 | 49                                                 | ?                  |  |
| В.         | 1875          | <b>294</b> 8      | 21 877         | <b>24</b> 825      | 7,42  | 39                                                 | <b>37 94</b> 8     |  |
|            | 1880          | 3697              | 18 486         | 22 183             | 5,00  | 51                                                 | <b>4</b> 9 444     |  |
| В.         | 1882          | 4008              | 34 220         | <b>38 22</b> 8     | 8,54  | 30                                                 | <b>50 490</b>      |  |
|            | 1885          | 3579              | 24 424         | 28 003             | 6,82  | 47                                                 | 51 966             |  |
|            | 1890          | 5119              | 29 597         | 34 716             | 5,78  | 45                                                 | 54 769             |  |
| G.         | 1875          | 2782              | 13 170         | 15 952             | 4,73  | 61                                                 | 37 948             |  |
| G.         | 1882          | 4018              | 19 385         | 23 403             | 4,82  | 49                                                 | 50 490             |  |
| Ġ.         | 1890          | 5119              | 27 173         | 32 292             | 5,31  | 49                                                 | 54 769             |  |
| r.         | 1867          | 2007              | 12 847         | 14 854             | 6,40  | 47                                                 |                    |  |
|            | 1871          | 1316              | 18 562         | 19 878             | 14,10 | 42                                                 |                    |  |
|            | 1875          | 2948              | $28\ 852$      | 31 800             | 9,82  | 34                                                 |                    |  |
|            | 1880          | 3697              | $26\ 252$      | 29 949             | 7,10  | 37                                                 |                    |  |
|            | 1885          | 3579              | 34 154         | 37 733             | 9,54  | 35                                                 |                    |  |
|            | 1890          | 5119              | 42 066         | 47 175             | 8,22  | 33                                                 |                    |  |
| -          | •             | - 1               |                |                    | ,     |                                                    |                    |  |

Von 1867 bis 1871 veränderte sich das Bild vollkommen. Trotz der Einführung der Gewerbefreiheit nahm in den Baugewerben die Meisterzahl ab, weil die eigentumliche Klasse der Bauunternehmer erstand, die mit den Verlegern wie mit den Zwischenmeistern gewisse Ähnlichkeiten haben. Schon früher hatte es in Berlin "Bauunternehmer" gegeben, aber durch die Forderung des Befähigungsnachweises, wie sie die Gewerbeordnung von 1845 für die gewerbsmässigen Unternehmer eingeführt hatte, war die Rekrutierung dieser Klasse auf einige Baumeister und kapitalkräftige Maurer- und Zimmermeister beschränkt gewesen. Der Hausbau geschah noch im wesentlichen auf Bestellung der Kunden, wenngleich diese die Bauausführung im ganzen oft einem sogenannten Unternehmer in Entreprise gaben. Bei dem kolossalen Zustrom, der sich nach Berlin ergoss, konnte mit der Wohnungsbeschaffung nicht mehr auf die Bestellung gewartet, sondern es musste sozusagen auf Vorrat produziert werden. Als nun durch den Fortfall des Befähigungsnachweises die Bahn für Jedermann frei wurde, warf sich eine Reihe kapitalkräftiger Leute aus den verschiedensten Schichten und Berufen auf dies neue Gewerbe. Aus der Kundenproduktion wurde der Häuserbau zum Spekulationsgewerbe. In dieser eigentümlichen Form ist der Großbetrieb ins moderne Berliner Baugewerbe eingezogen; ein Großbetrieb, der seine Überlegenheit gegenüber dem Handwerk aus der Verfügung über große Kapitalien, aus der geschickten Vereinigung der verschiedenen Bauberufe zu einem Ineinanderarbeiten und aus der kaufmännischen Ausnutzung günstiger Konjunkturen schöpft. Diese Bauunternehmer sind die eigentlichen Arbeitgeber in den Baugewerben, welche die Arbeiten an die Gewerbetreibenden ausgeben, die übrigens vielfach auch einige Arbeiten, wie namentlich die Maurer- und Zimmerarbeiten, in eigener Regie ausführen, die zum Teil andere Gewerbe in ihren Betrieb eingliedern, ja die häufig mit Umgehung der Meister für bestimmte Arbeiten Gesellen einstellen, z. B. Tischler. Das Bauunternehmertum hat die Zerreibung der Handwerksbetriebe in den einzelnen Baugewerben größtenteils verursacht und mindestens sehr beschleunigt. Auch das Submissionswesen, zumal wenn ohne irgendwelche Schranken (Auferlegung von Minimallöhnen, Begrenzung bei den durch Sachverständige geschätzten wirklichen Herstellungskosten u. a.) rücksichtslos die billigste Offerte adoptiert wird, hat mit zur Schädigung des Handwerks beigetragen, da es bei den Submittenten genauere technische Kenntnisse im Veranschlagen und größere kaufmännische Ausbildung voraussetzt, als bei vielen Handwerksmeistern vorhanden waren. Wenn übrigens, was durchaus nicht selten ist, ein Unternehmer gleich ganze Häuserblocks baut, so sind die kleinen Betriebe schon von selbst von der Konkurrenz ausgeschlossen. Die größeren Geschäfte beschränken sich meistens auf die Ausführung der Arbeiten für sichere und kapitalkräftige Unternehmer; auch sind sie im

Digitized by Google

281

Notfall imstande, zur Deckung eines großen Ausfalls das ganze Haus zu erstehen. Dagegen bleiben den weniger leistungsfähigen kleineren und mittleren Betrieben fast nur die Arbeiten für minder sichere, ja direkt schwindlerische Bauunternehmer, wo sie häufig nicht einmal das Material, geschweige den Arbeitslohn bezahlt Durch derartige Schädigungen, über die man nicht nur in den specifischen Baugewerben, sondern auch in der Tischlerei, Klempnerei, Schlosserei u. s. w. klagt, wird die Lage der Kleingewerbtreibenden immer prekärer, zumal sie im Gegensatz zu den großen Betrieben eben durch den geringen Umfang ihres Geschäftes gezwungen sind, alles mehr oder minder auf eine Karte zu setzen. Sie suchen dann den Ausfall durch minderwertige Arbeit wieder wettzumachen, werden so konkurrenzunfähiger, müssen immer mehr nur unsichere Arbeiten übernehmen, bis schließlich doch der Zusammenbruch erfolgt. Im allgemeinen wird der arge Bauschwindel vom Publikum, wie von den Behörden wenig beachtet; sie sind nur zu leicht geneigt, den betroffenen Meister des Leichtsinns zu zeihen und achselzuckend die Dinge leicht zu nehmen, um dann bei krassen Fällen, wie der Fall Seeger, ganz erstaunt vor den schrecklichen Folgen zu stehen. Die Schädigungen durch das schwindlerische Treiben sind ganz enorm, und es dürfte wenige Berliner Bauhandwerker geben, die nicht ein Klagelied davon zu singen wüßten. Als 1894 der Bund für Bodenbesitzreform zur Unterstützung seiner Agitation — man wollte im wesentlichen den Bauforderungen ein Vorzugsrecht vor den dinglichen Hypotheken eingeräumt wissen - die Bauhandwerker zur Bezifferung ihrer Verluste aufforderte, waren in Kürze 5<sup>1</sup>/2 Mill, als Verlustsumme aus den letzten Jahren aufgerechnet, natürlich eine weitaus zu niedrige Angabe. Übrigens erstreckt sich die Schädigung durch den Bauschwindel nicht gleichmäßig auf alle Gewerbe. Die Maurer und Zimmerer werden am wenigsten davon betroffen, denn die muss der Bauschwindler genügend sicherstellen, damit der Bau überhaupt in Gang kommt; auch dienen sie meist als "Parademeister", zumal wenn sie als vorsichtig bekannt sind, durch deren Anführung die übrigen Meister desto sicherer auf den Leim gelockt werden sollen. Die Dachdecker, Installateure, Ofensetzer, Tischler, Maler, Glaser, Schlosser u. s. w. werden dagegen sehr stark betroffen und zwar um so stärker, je mehr ihre Thätigkeit sich dem Abschluss des Baues nähert.

Die Statistik führte schon 1801, 1858 und 1867 Bauunternehmer an, begriff aber darunter fast ausschließlich Baumeister, Techniker, Markscheider und ähnliche Personen. Seit 1871 wurden sie dann in allen Zählungen besonders ausgeschieden. Die Angaben der Abhängigen sind fast ohne allen Wert. Denn ob die großen Unternehmer ihr Bureaupersonal — unter den Abhängigen der Bauunternehmer sind Beamte:

|           | 1871 | 1885 | 1890 |
|-----------|------|------|------|
| Abhängige | 1787 | 2072 | 1831 |
| Beamte    | 1711 | 2026 | 1342 |

angeben — (die kleineren haben nicht einmal ein Bureau, sondern höchstens eine "Pumpstation") oder nicht, ist relativ gleichgültig; in Wirklichkeit sind die Bauunternehmer doch diejenigen, welche das ganze Baugewerbe, von den selbstverständlichen Ausnahmen abgesehen, beschäftigen. Dass sich in dieser Klasse viele schlechte, zum Teil direkt betrügerische Elemente finden, und dass dies skrupellose Unternehmertum die schlimmsten Auswüchse gezeitigt hat, ist heute bekannt genug, wo sich die allgemeine Entrüstung mit Recht hiergegen gekehrt hat. Aber man sollte doch auch nicht vergessen, was dies Unternehmertum, namentlich in den 70 er Jahren, thatsächlich geleistet hat. mals, wo den abnormen Verhältnissen gegenüber die selbständigen kleinen Meister völlig versagt hätten, haben die Berliner Bauunternehmer auf das glänzendste dokumentiert, was eine moderne Privatunternehmung mit großen Kapitalien und wohlgeschulten Arbeiterscharen zu leisten vermag. Es ist wahr, dass im Jahre 1872 für 102 Familien, welche durchaus keine Unterkunft in Berlin finden konnten, vor dem Kottbuser Thor Baracken als Zufluchtsstätten erbaut werden mussten. Aber was will dieser Ausnahmezustand, der übrigens bald beseitigt wurde, dagegen besagen, dass von 1867 bis 1875 für fast 300 000 Menschen Wohnungen beschafft wurden! Trotzdem die Einwohnerzahl von 665 632 im Jahre 1866 auf 964 514 im Jahre 1875, also Jahr für Jahr um 33 000 Menschen stieg, gelang es den Berliner Baugewerben, mit diesem rasenden Tempo Schritt zu halten, die Zahl der Wohnungen von 145 422 (1867) auf 212 554 (1875) zu vermehren und den Heerscharen der Zuwandernden eine Wohnstätte zu schaffen. Die Kehrseite dazu sind freilich die ungesunden, schlechten Wohnungen, die Ausnutzung des Bauterrains bis aufs außerste, die Zusammenpferchung der Bevölkerung in den Wohnungen, der Bauschwindel mit seinen weitreichenden wirtschaftlichen und socialen Folgen u. a. m.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1871    | 10                | 1 787     | 1 797         | 17,87                                              | 459                                                  |
| B. 1875 | 231               | 48        | 279           | 0,21                                               | 8465                                                 |
| B. 1882 | 945               | 11 968    | 12 913        | 12,66                                              | 91                                                   |
| 1885    | 848               | 2 072     | 2 915         | 2,46                                               | 451                                                  |
| B. 1890 | 1780              | 1 831     | 3 611         | 1,03                                               | 437                                                  |
| G. 1875 | 208               | 2 059     | 2 267         | 9,89                                               | 427                                                  |
| G. 1882 | 937               | 402       | 1 339         | 0,43                                               | 844                                                  |
| G. 1890 | 1780              | 7 533     | 9 313         | 4,23                                               | 170                                                  |

Die moderne Entwickelung des Bauwesens hat auf viele andere Gewerbe durch Herausbildung von Bauspecialitäten (Bautischlerei, Bauschlosserei, Bauklempnerei) meist zu Ungunsten des Handwerks eingewirkt; ja es sind durch sie in Berlin ganz selbständige Gewerbszweige, wie die Ofensetzerei, die Installation u. s. w. entstanden. Alle diese Gewerbe oder Specialzweige stehen nun unter dem Einflus der Bauthätigkeit und Bauspekulation, womit ihnen die für das Gedeihen des Kleingewerbes erforderliche Stabilität mehr oder minder abhanden gekommen ist.

Mit der Krisis in den 70 er Jahren geriet in Berlin die Baulust ins Stocken. Die Zahl der genehmigten Neubauten, die 1874 noch 6556 betragen hatte, fiel bis 1880 fortlaufend auf 3031.

# Es wurden Neubauten genehmigt:

| 1869 | 1870         | 1871         | 1872         | 1873 | 1874 | 18 <b>75</b> | 1876                          | 1877         | 1878 |
|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------------|--------------|------|
| 2473 | 2576         | 3789         | 6331         | 6076 | 6556 | 6278         | 5296                          | 4964         | 3288 |
| 1879 | 1880         | 1881         | 1882         | 1883 | 1884 | 1885         | 1886                          | 1887         | 1888 |
| 3180 | 3091         | 3768         | 3839         | 4433 | 5649 | 6488         | 7216                          | 4247         | 6190 |
|      | 1889<br>7075 | 1890<br>5418 | 1891<br>5066 |      | _    | 1893<br>4202 | 18 <b>94</b><br>37 <b>4</b> 2 | 1895<br>4503 |      |

Die Folge war eine starke Einschränkung im Umfang der Baugewerbe, die schon in der Gewerbeaufnahme von 1875 sichtbar wurde. Denn obwohl die Differenzen in den Zahlen der Abhängigen zwischen der Berufs- und der Gewerbestatistik sich wesentlich auf die der winterlichen Jahreszeit entsprechende Arbeitslosigkeit zurückführen, so waren diese Differenzen 1875 und 1882 (also im Sommer!) so groß, daß man die durch das Darniederliegen der Bauthätigkeit veranlasste außerordentliche Arbeitslosigkeit mit zur Erklärung heranziehen muß. Auch ist zu berücksichtigen, dass auf Bauten viele ungelernte Arbeiter thätig sind, die, soweit sie kräftig genug sind, Steine, Mörtel u. s. w. in Accord tragen, soweit sie schwächer sind zum Glockengeläut greifen, d. h. Wasser in Tagelohn schleppen. Die andere Folge aus diesem Tiefstand war, dass eine Reihe unbeschäftigter Gesellen sich als selbständige kleine Flickmeister aufthat, woraus das Anschwellen der Meisterzahlen seit den 70 er Jahren resultiert. Seit 1883 nahm die Baulust dann wieder zu, um sich, mit Ausnahme von 1887, bis 1890 auf ansehnlicher Höhe zu halten. Die Daten der Jahre 1885 und 1890 lassen dieses Aufblühen, namentlich bei Berücksichtigung der Rektifikationen, klar erkennen. Die Verringerung des Geschäftsumfanges 1890 ist durch die starke Zunahme des Bauunternehmertums und durch den Beginn einer neuen Krisis hervorgerufen. Auch ist mit dem Beginn der 90 er Jahre das heutige Berliner Weichbild etwa zugebaut 1, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit mußte auch die Zahl der jährlich genehmigten Neubauten abnehmen.

Baugewerbe ziehen sich mehr in die Vororte, sodass die nächsten Zählungen für das Berliner Baugewerbe ein anderes Resultat ergeben dürften.

| Jahr                                 | Das<br>gesamte Baugewerbe umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |                             |            |                   |                                |                            |       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |              |              |                      |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                                                          | 1/5                         | 6/10       | 11/20             | 21/50                          | über<br>50                 | 0     | 1/5                                       | 6/10         | 11/20        | 21/50                | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 2337<br>2158<br>2081<br>3222                               | 2463<br>1252<br>913<br>1110 | 192<br>221 | 138<br>168<br>233 | 149<br>13<br>355<br>139<br>134 | 78<br>60<br>61<br>57<br>90 | 58,14 | 83,55<br>31,16<br>25,51<br>21,68          | 4,78<br>6,18 | 4,69<br>4,55 | 8,83<br>3,88<br>2,62 | 2,65<br>36,81<br>1,52<br>1,60<br>1,76 |

| Jahr | 1    |      | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |       |        |  |
|------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0    | 1/5  | über 5                 | zusammen                                        | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |      | 3930 | 12 022                 | 15 952                                          |       | 24,64 | 75,36  |  |
| 1882 | 2158 | 3910 | 15 170                 | 21 238                                          | 10,16 | 18,41 | 71,43  |  |
| 1890 | 3222 | 3632 | <b>25 43</b> 8         | 32 292                                          | 9,98  | 11,25 | 78,77  |  |

Die Specialisierung der Betriebe nach Größenklassen betrifft die letzten 15 Jahre, also die Zeit, wo das Baugewerbe zurückstaute, dann wieder anschwoll, und 1890 gerade wieder in eine rückläufige Bewegung auslief. Die Zahl der Flickarbeiter (Geschäfte mit 0 Arbeitern) war dementsprechend 1880 sehr hoch, fiel dann, um 1890 wieder anzuschwellen. Dabei muß noch besonders betont werden, dass die sämtlichen Baugewerbe infolge des Dezembertermins von der Statistik in dem Moment erfast sind, wo die Geschäfte ihre Arbeiterschaft, soweit als nur irgend angängig, entlassen hatten. Das statistische Bild ist sonach sehr stark zu Gunsten des Kleingewerbes verschoben, während der Großbetrieb in Wirklichkeit um 1/5 bis 1/4 stärker sein müste. Die Betriebe mit ! bis 5 Arbeitern, welche vornehmlich auf die, heute noch überwiegend kleingewerblich betriebene Malerei und Glaserei entfallen, haben von 1882 bis 1890 um 1/8 abgenommen. Der Großbetrieb wich bis 1882 zurück, um dann wieder vorzudringen; je gunstiger die Baukonjunktur, desto unbestrittener dominierte der Großbetrieb, beschäftigte er doch 1890 fast 4/5 aller Arbeiter, und zwar in Betrieben mit

| 6 bis 10 | 11 bis 20 | 20 bis 50 | über 50 Arbeitern       |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 9,18     | 12,13     | 14,61     | 42,85 % aller Personen. |

# Die Zahl der Verheirateten betrug:

|    |           |       |            | 1875   | 1880           | 1885   | 1890   |
|----|-----------|-------|------------|--------|----------------|--------|--------|
|    |           |       | überhaupt  | 10 266 | 10 <b>24</b> 8 | 13 830 | 16 624 |
| in | Prozent a | aller | Abhängigen | 46.93  | 55.50          | 56.62  | 56.17  |

Von 1875 bis 1880 blieb ihre Zahl absolut genau gleich; in der baugewerblichen Baisse waren es also die unverheirateten und (wie die Altersgruppierung zeigt) auch die jüngsten Elemente, welche sich anderen Berufen zuwandten. Seitdem ist die Zahl der Verheirateten um mehr als 6000 gewachsen, sodas heute gegen <sup>2</sup>/<sub>8</sub> aller Abhängigen verheiratet sind, oder, wie eine Vergleichung mit dem Altersaufbau zeigt, mindestens alle über 30 jährigen eine Familie begründet haben.

| Jahr                          | Die A                  | bhängigen               | standen                 | im Alter v              | on                   | Jahren               | a a                        |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                               | 10/20                  | 20/30                   | 30/40                   | 40/50                   | 50/60                | 60 und<br>mehr       | Summe                      |
| 1875<br>1880<br>1890          | 3015<br>1814<br>4046   | 9858<br>6390<br>9393    | 5474<br>6316<br>8254    | 2208<br>2573<br>5171    | 1011<br>1014<br>1967 | 316<br>379<br>764    | 21 877<br>18 486<br>29 597 |
|                               | Unter                  | 100 Abhä                | ngigen st               | anden im                | Alter von            | Jah                  | ren                        |
| 1875<br>1880<br>18 <b>9</b> 0 | 13,78<br>9,81<br>13,67 | 45,06<br>34,57<br>31,74 | 25,02<br>34,17<br>27,89 | 10,07<br>13,92<br>17,47 | 4,62<br>5,48<br>6,65 | 1,45<br>2,05<br>2,58 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |

Die Zahlen der Beamten sind zu unsicher, als dass man daraus haltbare Schlüsse ziehen könnte; doch sei mitgeteilt, dass

| 1875 | 1882       | 1885 | 1890 |        |
|------|------------|------|------|--------|
| 1310 | <b>748</b> | 2176 | 1546 | Beamte |

gezählt wurden. Frauenarbeit kommt in Baugewerben natürlich so gut wie garnicht vor; höchstens werden in den Bureaus der Bauunternehmer und Baumeister einige weibliche Hülfskräfte beschäftigt.

## 2. Maurergewerbe.

Die Entwickelung des Maurergewerbes läuft der in der Gesamtgruppe skizzierten im allgemeinen parallel, doch beschäftigte es von Anfang an eine größere Gehülfenzahl und bringt auch heute den herrschenden Großbetrieb zum Ausdruck. Auch in ihm ist die Einwirkung der Kriegsjahre, der Gewerbegesetzgebung und der plötzliche Umschlag im Jahre 1870/71 scharf markiert. Die moderne Bauweise mit massiven Häusern hat die Maurerei gegenüber der Zimmerei sehr begünstigt, wie dies sich auch im Verhältnis zur Bevölkerung wiederspiegelt. Der Baustil hat auf die Maurerei keinen großen Einfluß, da für die modernen

massiven Häuser nach jedem Stil etwa gleichviel Maurerarbeiten erforderlich sind. Der moderne Rohziegelbau, wie ihn in Berlin Schinkel zuerst durch Errichtung der Bauakademie einzuführen versuchte, und wie er sich dann nach Jahrzehnten durch das Berliner Rathaus und die großen Bahnhofsbauten mehr eingebürgert hat, erfordert für die Fassaden zwar sehr vorsichtiges und genaues Arbeiten, dagegen geben die Häuser mit Stuck- und Kalkbekleidung der Maurerei ein größeres Arbeitsfeld; indessen werden die oft erforderlichen Putzausbesserungen häufig von den Malergeschäften, die den Anstrich erneuern, gleich mit ausgeführt. Seit 1875 haben die Alleinbetriebe, also die Flickarbeiter, erheblich zugenommen; übernehmen doch auch gerade Maurer häufig Portierstellen, bezeichnen sich aber als Maurer, weil sie die kleinen Ausbesserungen, Erneuerungen von abgefallenem

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4=00    |                   |              | 170           | 0.00                                               | 450                                                  |
| 1729    | 15                | 144          | 159           | 9,60                                               | 450                                                  |
| 1730    | 14                | 115          | 129           | 8,21                                               | 561                                                  |
| 1755    | 33                | 411          | 444           | 12,45                                              | 285                                                  |
| 1765    | 31                | 534          | 565           | 17,23                                              | 221                                                  |
| 1784    | 47                | 703          | 750           | 14,53                                              | 193                                                  |
| 1801    | 40                | 1 177        | 1 217         | 29,43                                              | 142                                                  |
| 1810    | 38                | 556          | 594           | 14,63                                              | 274                                                  |
| 1813    | 26                | 227          | 253           | 8,73                                               | 659                                                  |
| 1816    | 27                | 462          | 489           | 17,11                                              | 404                                                  |
| 1819    | 34                | 498          | 532           | 14,65                                              | 378                                                  |
| 1822    | 40                | 648          | 688           | 16,20                                              | 299                                                  |
| 1825    | 39                | 849          | 888           | 21,76                                              | <b>24</b> 8                                          |
| 1828    | 45                | 874          | 919           | 19,20                                              | 257                                                  |
| 1831    | 49                | 891          | 940           | 18,18                                              | 265                                                  |
| 1834    | 60                | 850          | 910           | 14,17                                              | 291                                                  |
| 1837    | 64                | 1 312        | 1 376         | 20,50                                              | 206                                                  |
| 1840    | 85                | 1 438        | 1 523         | 16,92                                              | 216                                                  |
| 1843    | 89                | 1 800        | 1 889         | 20,22                                              | 185                                                  |
| 1846    | 100               | 2 006        | 2 106         | 20,06                                              | 189                                                  |
| 1849    | 138               | 1 178        | 1 316         | 8,54                                               | 312                                                  |
| 1852    | 101               | 1 626        | 1 727         | 16,10                                              | 244                                                  |
| 1855    | 151               | 1 783        | 1 934         | 11,81                                              | 224                                                  |
| 1858    | 187               | 2 796        | <b>2</b> 983  | 14,95                                              | 154                                                  |
| 1861    | 209               | <b>3 608</b> | 3 817         | 17,26                                              | 143                                                  |
| 1867    | 295               | 5 160        | 5 455         | 17,49                                              | 129                                                  |
| 1871    | 319               | 8 037        | 8 356         | 25,19                                              | 99                                                   |
| B. 1875 | 407               | 9 981        | 10 388        | 24,52                                              | 93                                                   |
| 1880    | 464               | 7910         | 8 374         | 17,05                                              | 134                                                  |
| B. 1882 | 416               | 10 573       | 10 989        | 25,42                                              | 106                                                  |
| 1885    | 455               | 10 819       | 11 274        | <b>23,7</b> 8                                      | 117                                                  |
| B. 1890 | 523               | 12 925       | 13 448        | 24,71                                              | 117                                                  |
| G. 1875 | 387               | 5 370        | 5 757         | <b>13</b> ,88                                      | 168                                                  |
| G. 1882 | 384               | 5 691        | 5 307         | 14,82                                              | 177                                                  |
| G. 1890 | 523               | 7 798        | 8 321         | 14,91                                              | 190                                                  |

Putz u. a. m. im Hause ausführen. Der eigentliche handwerksmäßige Betrieb von 1 bis 5 Arbeitern ist sogar absolut im Rückgange und beschäftigt nur 3 % der Maurer, während 1890 trotz der winterlichen Betriebseinschränkung 86,18 % aller Personen in Betrieben mit mehr als 10 und 56,67 % in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern thätig waren. Die Zahl der Maurergesellen eines Meisters ist kaum 8 Tage dieselbe, sondern schwankt fortwährend nach der Größe und dem Fortschreiten des betreffenden Baues. Übrigens sind Bauunternehmer und Maurermeister vielfach identisch oder arbeiten wenigstens als Compagnons. die Herausbildung von Specialbetrieben, z. B. Aufführen von Fabrikschornsteinen, sei mangels statistischer Unterlagen nur hingewiesen; übrigens sind Berliner Betriebe für Schornsteinmaurerei vielfach in der näheren wie weiteren Umgebung Berlins beschäftigt. Die starken Differenzen zwischen den in der Berliner Maurerei beschäftigten und den in Berlin vorhandenen gelernten Maurern gehen nur zu einem kleinen Teil auf die winterliche Arbeitslosigkeit (im Juni 1882 war die Differenz fast ebenso groß) zurück; weit mehr rühren sie daher, dass die Maurer vielfach direkt von Bauunternehmern beschäftigt werden, die häufig sogar außerhalb Berlins wohnen. Schliesslich wirkt auch der Umstand hierauf ein, dass andere Gewerbszweige, wie die Ofensetzerei (siehe unter Töpferei), ihre Arbeitskräfte meist aus dem Maurergewerbe beziehen.

| Jahr                                 | Die Maurerei umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |                       |                |          |                 |                              | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |       |                |       |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------------------------|
|                                      | 0                                             | 1/5                   | 6/10           | 11/20    | <b>21/5</b> 0   | über<br>50                   | 0                                         | 1/5                              | 6/10  | 11/20          | 21/50 | tiber<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 188<br>108<br>190<br>269                      | 203<br>90<br>58<br>60 | 42<br>56<br>61 | 66<br>56 | 128<br>60<br>41 | 184<br>276<br>16<br>25<br>36 | 40,52<br>28,12<br>41,75<br>51,44          | 52,45<br>23,44<br>12,75<br>11,47 | 10,94 | 14,51<br>10,71 | 33,33 | 47,55<br>49,48<br>4,17<br>5,49<br>6,88 |

| Jahr |             |     | thätig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |      |         |
|------|-------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|------|------|---------|
|      | 0           | 1/5 | tiber 5   | zusammen                                        | 0    | 1/5  | tiber 5 |
| 1875 |             | 345 | 5412      | 5757                                            |      | 5,99 | 94,01   |
| 1882 | <b>10</b> 8 | 354 | 4372      | 4834                                            | 2,24 | 7,32 | 90,44   |
| 1890 | 269         | 236 | 7816      | 8321                                            | 3,23 | 2,84 | 93,93   |

#### 3. Dachdeckerei.

Die Dachdeckerei hat sich aus dem Maurergewerbe im 18. Jahrhundert losgelöst. Noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden die Ziegel- und Strohdächer von den Maurern hergestellt, während nur die damals aufkommende Schieferdeckerei ein eigenes Gewerbe bildete. Erst in den 70 er Jahren erreichte das stets kleine Gewerbe eine höhere Zahl im Vergleich zur Bevölkerung. In dieser Zeit vollzog sich der Übergang zu größeren Betrieben. Mit dem Stagnieren der Bauthätigkeit und infolge der zunehmenden Verbreitung der Zink-, Dachpappenund Cementdächer, deren Herstellung nicht in das Gebiet der Dachdeckerei fällt, trat eine Rückbildung in der Größe der Betriebe, wie nach dem Umfang des ganzen Gewerbes ein. Die große Differenz zwischen den korrespondierenden Angaben der Gehülfen nach der Berufs- und Gewerbezählung dürfte sich neben

| Jahr                                                                                                                                                                                                       | Selb-<br>ständige                                                                                                                     | Abhängige                                                               | Selbstthätige                                                                                                                               | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1764<br>1801<br>1822<br>1825<br>1828<br>1831<br>1834<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885 | 1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>10<br>21<br>18<br>26<br>23<br>27<br>29<br>41<br>58<br>63<br>99<br>157<br>173<br>161 | 3 2 — — — — ? ? ? ? ? ? ? 96 75 121 103 122 185 265 412 459 445 688 613 | 4<br>3<br>1<br>2<br>3<br>3<br>7<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>122<br>98<br>148<br>132<br>151<br>226<br>223<br>475<br>558<br>602<br>861<br>774 | 3,00<br>2,00<br>———————————————————————————————    | 17 900 24 129 126 661 62 569 38 340 57 663 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 260 4 191 2 846 3 278 3 037 2 423 2 175 1 739 1 733 1 864 1 359 1 699 |
| B. 1890<br>G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                                                                                                                                   | 174<br>96<br>182<br>174                                                                                                               | 760<br>209<br>524<br>450                                                | 934<br>305<br>706<br>624                                                                                                                    | 4,37<br>2,18<br>2,89<br>2,59                       | 1 690<br>3 170<br>1 438<br>2 530                                                                                                     |

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

der großen naturgemäßen Arbeitslosigkeit — im Dachdeckergewerbe ruht die Arbeit im Winter gänzlich, während sie bei anderen Baugewerben an frostfreien Tagen aufgenommen werden kann — daraus erklären, dass gelernte Dachdecker in anderen Betrieben, z. B. beim Telephonlegen, thätig sind, und nach der Gewerbezählung diesen zugezählt werden. Da im Dachdeckergewerbe Flickarbeiten und Reparaturen sehr häufig sind, wie nach jedem Sturm zu beobachten ist, kann die große Zahl der Alleinbetriebe nicht auffallen. Das eigentliche Vollhandwerk mit 1 bis 5 Gesellen ist auch hier im Weichen und sucht sich durch Hinubergreifen in andere Gewerbe zu halten. So bringen z. B. Dachdecker nicht nur die Hängegerüste für Maler an, sondern übernehmen auch selbst das Anstreichen. Dagegen läßt sich ein Hindrängen zu größeren Geschäften konstatieren. Im Jahre 1890 wurde bereits mehr als die Hälfte des gesamten Personals in größeren Betrieben beschäftigt und zwar in Betrieben mit

> 6 bis 10 24,68

11 bis 20 10,90

21 bis 50 Arbeitern 15,71 % aller Arbeiter.

| Jahr                                 |                      |                      |                    | rei um:<br>Arb |                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                       |          |                                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|
|                                      | 0                    | 1/5                  | 6/10               | 11/20          | 21/50                   | 0                                         | 1/5                              | 6/10                  | 11/20 21 | /50                                  |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 92<br>73<br>75<br>92 | 87<br>87<br>69<br>57 | 12<br>  11<br>  18 | 4 4            | 9<br>65<br>10<br>2<br>3 | 58,60<br>40,11<br>46,58<br>52,87          | 90,62<br>47,80<br>42,86<br>32.76 | 6,59<br>6,84<br>10,35 | 41       | 9,38<br>1,40<br>5,50<br>1,24<br>1,72 |

| Jahr | ı  |             | thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben n |       |       |         |
|------|----|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------|
|      | 0  | 1/5         | über 5               | zusammen                                      | 0     | 1/5   | tiber 5 |
| 1875 |    | 160         | 145                  | 305                                           |       | 52,46 | 47,54   |
| 1882 | 73 | <b>26</b> 8 | 275                  | 616                                           | 11,85 | 43,51 | 44,64   |
| 1890 | 92 | 212         | 320                  | 624                                           | 14,74 | 33,97 | 51,29   |

#### 4. Zimmerei.

Die Zimmerei ist in der Tabelle mit dem numerisch kaum ins Gewicht fallenden Schiffsbau (s. S. 263) zusammengeworfen, da die Statistik nur für die wenigen Jahre der zweiten Tabelle eine Sonderung ermöglicht.

| Jahr          | Selb-<br>ständige | Abhängige    | <br> Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500          | 00                | 200          | 0.10               |                                                    | 000                                                  |
| 1729          | 22<br>27          | 223          | 249                | 10,14                                              | 292                                                  |
| 1730          | 27                | 205          | 228                | 8,91                                               | 317                                                  |
| 1755          | 31                | 488          | 519                | 15,74                                              | 244                                                  |
| 1765          | 32                | 493          | 525                | 15,41                                              | <b>2</b> 38                                          |
| 1784          | 33                | 422          | 455                | 12,79                                              | 319                                                  |
| 1801          | 42                | 771          | 813                | 18,36                                              | 213                                                  |
| 1810          | 40                | 236          | 276                | 5,90                                               | 590                                                  |
| 1813          | 38                | 226          | 264                | 5,95                                               | 631                                                  |
| 1816          | 48                | 436          | 484                | 9,08                                               | 409                                                  |
| 1819          | 48                | 424          | 472                | 8,83                                               | 426                                                  |
| 1822          | 50                | 778          | 828                | 15,56                                              | 249                                                  |
| 1825          | 52                | 912          | 964                | 17,54                                              | 228                                                  |
| 18 <b>2</b> 8 | 48                | 975          | 823                | 16,15                                              | 287                                                  |
| 1831          | 51                | <b>72</b> 8  | 779                | 14,27                                              | 319                                                  |
| 1834          | 51                | 788          | 839                | 15,45                                              | 316                                                  |
| 1837          | 60                | 1114         | 1174               | 18,57                                              | 242                                                  |
| 1840          | 69                | <b>128</b> 8 | 1357               | 18,67                                              | 242                                                  |
| 1843          | 80                | 1547         | 1627               | 19,34                                              | 215                                                  |
| 1846          | 96                | 1438         | 1534               | 14,98                                              | 259                                                  |
| 1849          | 110               | 853          | 963                | 7,75                                               | 427                                                  |
| 1852          | 88                | 1026         | 1114               | 11,66                                              | 378                                                  |
| 1855          | 99                | 1258         | 1357               | 12,71                                              | 319                                                  |
| 1858          | 102               | 1419         | 1521               | 13,91                                              | 302                                                  |
| 1861          | 150               | 2159         | 2309               | 14,39                                              | 237                                                  |
| 1867          | 171               | 1866         | 2037               | 10,91                                              | 845                                                  |
| 1871          | 223               | 2729         | 2952               | 12,24                                              | 280                                                  |
| B. 1875       | 292               | 5371         | 5663               | 18,39                                              | 171                                                  |
| 1880          | 302               | 3488         | 3790               | 11,55                                              | 296                                                  |
| B. 1882       | 313               | 3943         | 4256               | 12,60                                              | 283                                                  |
| 1885          | 310               | 4571         | 4881               | 14,75                                              | 294                                                  |
| B. 1890       | 419               | 5098         | 5517               | 12,17                                              | 286                                                  |
|               |                   |              |                    |                                                    |                                                      |
| G. 1875       | 275               | 2632         | 2907               | 9,57                                               | 333                                                  |
| G. 1882       | 296               | 2019         | 2315               | 6,82                                               | 385                                                  |
| G. 1890       | 419               | 2378         | 3797               | 8,06                                               | 416                                                  |

Das Zimmergewerbe, das schon im vorigen Jahrhundert, dem Umfange der Geschäfte und den Kapitalerfordernissen nach, dem Großbetriebe zugefallen war, wies am Schluß, wie am Anfang der Periode, etwa dieselben Verhältnisse auf. Während beim Beginn des 18. Jahrhunderts nur selten massive Bauten ausgeführt wurden und noch bis zur Mitte des 19. sehr viel Holz beim Bau gebraucht wurde, ist die neuere Entwickelung des Bauwesens, teils um die Feuersgefahr zu vermindern, teils der größeren Festigkeit und auch der Billigkeit wegen, dazu übergegangen, die Verwendung von Holz beim Bau mehr und mehr auszuschließen und Eisen oder Steine an seine Stelle zu setzen. Siebenstöckige Mietskasernen lassen sich nicht mit Holzwerk aufführen. Bei den modernsten Bauten nun gar mit ihren riesenhaften Eisenkonstruktionen (z. B. die großen Konfektionshäuser

am Spittelmarkt, die großen Bazare) hat der Metallarbeiter den Zimmermann vollständig verdrängt. In Berlin werden Zimmerleute heute vorwiegend zum Aufschlagen von Baugerüsten, in zweiter Linie zum Einsetzen der Dachträger und der sonstigen im Hause notwendigen Balken für Thüren u. dgl. verwendet. Der Umfang der Baugerüste ist kolossal gestiegen; sie repräsentieren ein großes Kapital, und es ist daher rentabel, große Lagerräume zu halten und die Gerüste öfter zu verwenden. Hierdurch haben die kapitalkräftigsten Betriebe ein großes Übergewicht erlangt. So hat sich die Zimmerei in drei Teile gespalten, indem einerseits ganz große Geschäfte entstanden, welche die mächtigen Baugerüste selbst vorrätig haben, gegen Entgelt darleihen und aufstellen, auch die Schautribünen für Paraden. Einzugsfeierlichkeiten u. s. w. herrichten, also mit großem Kapital arbeiten, während sich andererseits ein Stand kleiner Meister gebildet hat, der in halb abhängiger Stellung für andere Gewerbe, Maler, Stuckateure die Gerüste aufstellt; daneben blieb drittens die Bauzimmerei in reduziertem Umfang bestehen. Ihr Hauptgebiet bei Berliner Bauten ist die Herstellung des Dachstuhles. zumal in der komplizierten Form bei ausgedehnten Mansardenwohnungen; doch sollen ihr hierin große Dachdeckereien das Feld streitig machen. Dagegen hat sich der Bauzimmerei bei den modernen Villenbauten in den Vororten (Grunewaldvororten) ein weites Feld eröffnet, namentlich durch die steigende Vorliebe für Schweizerhäuschen mit hölzernen Balkons und Holzveranden, für hölzerne Gartenpavillons, für Bauernhäuser mit buntbemalten Holzbalkons, für Forsthäuser mit hohem überstehenden Holz-giebel, mit den zugehörigen Holzbrücken, mit den Gittern und Holzthoren statt der Gartenmauern u. s. w., von den Nachahmungen des norwegischen Stiles und seiner überwiegenden Holzverwendung garnicht zu reden. Da diese Villen oft gleich in Massen von den großen Baugesellschaften errichtet werden, so

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 10                | 200       | 210           | 20,00                                              | 341                                                  |
| 1730    | 11                | 177       | 188           | 16,09                                              | 385                                                  |
| 1755    | 17                | 430       | 447           | 25,29                                              | 283                                                  |
| 1765    | 20                | 425       | 445           | 21,25                                              | 281                                                  |
| 1784    | 21                | 366       | 387           | 17,43                                              | 375                                                  |
| B. 1875 | 285               | 5304      | 5589          | 18,61                                              | 173                                                  |
| B. 1882 | 305               | 3893      | 4198          | 12,76                                              | 241                                                  |
| 1885    | 298               | 4507      | 4805          | 15,12                                              | 274                                                  |
| B. 1890 | 404               | 5061      | <b>546</b> 5  | 12,53                                              | <b>2</b> 89                                          |
| G. 1875 | 269               | 2622      | 2891          | 9,75                                               | 334                                                  |
| G. 1882 | 287               | 1970      | 2257          | 6,86                                               | 367                                                  |
| G. 1890 | 404               | 3338      | 3742          | 8,26                                               | 422                                                  |

kommen fast nur die Großbetriebe der Bauzimmerei hierfür in Frage. Die Kleinbetriebe zeigen sogar in den absoluten Zahlen einen Rückgang; die allergrößten, die eigentlichen Gerüst- und Baugeschäfte, haben sich seit 1882 versechsfacht. Zwar betraf die Bedarfsverschiebung in der Berliner Zimmerei zuerst gerade die größten Geschäfte am empfindlichsten, aber sie verstanden es schnell, sich den veränderten Bedürfnissen anzupassen, sodaß unter diesem Konsumwechsel am meisten die kleinen Geschäfte gelitten haben, die meistens weder kapitalkräftig noch elastisch genug waren, sich den modernen Bedürfnissen bei den Luxusbauten anzupassen. 1890 waren im Großbetrieb mehr als 4/s des gesamten Personals thätig und zwar in Betrieben mit

| 6 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 50 | über 50 Arbeiter  |
|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 13,87    | 21,08     | 18,12     | 33, <b>4</b> 6 %. |

| Jahr                                 | Be                      | triebe                      | Zimmerei u<br>mit            | Arbei              | tern                       | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                |                      |                         |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                       | 1/5                         | 6/10 11/20                   | 21/50              | über<br>50                 | 0                                         | 1/5                              | 6/10           | 11/20                | 21/50                   | über<br>50,                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 162<br>82<br>118<br>179 | 141<br>  94<br>  63<br>  87 | 44   6<br>52   37<br>58   47 | 35<br>  25<br>  21 | 128<br>184<br>2<br>3<br>12 | 46,82<br>28,57<br>39,60<br>44,31          | 52,42<br>32,75<br>21,14<br>21,54 | 15,33<br>17.45 | 22<br>12,41<br>11,62 | ,65<br>  8,39<br>  5,20 | 47,58<br>53,18<br>0,70<br>1,01<br>2,97 |

| Jahr | •   |     | thätig in<br>Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |              |        |       |
|------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
|      | 0   | 1/5 | über 5               | 0                                                         | 1/5          | über 5 |       |
| 1875 |     | 313 | 2578                 | 2891                                                      |              | 10,83  | 89,17 |
| 1882 | 82  | 335 | 1615                 | 2032                                                      | 4,04         | 16,49  | 79,47 |
| 1890 | 179 | 325 | 3238                 | 3742                                                      | <b>4,7</b> 8 | 8,69   | 86,53 |

#### 5. Brunnenmacherei.

Die Brunnenmacherei hatte sich aus der Zimmerei schon im Anfang des 18. Jahrhunderts in Berlin zu einem selbständigen Gewerbe losgelöst. In neuerer Zeit hat sie durch die Einführung der Wasserleitung sehr an Umfang wie an Bedeutung verloren. 1890 lieferten die Berliner Wasserwerke 35 411 022 cbm Wasser, oder 68,61 l. pro Kopf der Bevölkerung. Da die Abgrenzung in der Statistik geschwankt hat, so sind die Zahlen mit Vorsicht zu gebrauchen, mußten sie doch mehrfach erst durch mühsame

| Jahr                                                                                                                                                                    | Selb-<br>ständige                                                                                                | Abhängige                                                                                                                | Selbstthätige                                                                                                                            | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                     | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1855<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875 | 4<br>4<br>5<br>8<br>10<br>15<br>14<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>12<br>14<br>18<br>20<br>28<br>37<br>44 | 0<br>0<br>13<br>12<br>17<br>21<br>9<br>6<br>57<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>51<br>37<br>48<br>66<br>94<br>147<br>129 | 4<br>4<br>18<br>20<br>27<br>36<br>23<br>19<br>71<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>65<br>50<br>66<br>86<br>122<br>178<br>166<br>117 | 0<br>0<br>2,60<br>1,50<br>1,70<br>1,40<br>0,64<br>0,46<br>4,07<br>3,86<br>3,86<br>3,86<br>3,86<br>3,86<br>2,58<br>3,64<br>2,85<br>2,67<br>3,36<br>4,74<br>3,49<br>1,66 | 17 900<br>18 097<br>7 037<br>6 257<br>5 371<br>4 805<br>7 086<br>8 768<br>2 785<br>3 899<br>4 172<br>4 834<br>5 144<br>5 850<br>9 552<br>6 480<br>8 654<br>6 949<br>6 367<br>5 758<br>4 640<br>5 824<br>9 593 |
| [B. 1882                                                                                                                                                                | 48                                                                                                               | 151                                                                                                                      | 199                                                                                                                                      | 3,15                                                                                                                                                                   | 5 878]                                                                                                                                                                                                        |
| 1885                                                                                                                                                                    | 43                                                                                                               | 94                                                                                                                       | 137                                                                                                                                      | 2.19                                                                                                                                                                   | 9 601                                                                                                                                                                                                         |
| B. 1890                                                                                                                                                                 | 52                                                                                                               | 68                                                                                                                       | 120                                                                                                                                      | 1,31                                                                                                                                                                   | 13 157                                                                                                                                                                                                        |
| G. 1875                                                                                                                                                                 | 37                                                                                                               | 106                                                                                                                      | 143                                                                                                                                      | 2,86                                                                                                                                                                   | 6 761                                                                                                                                                                                                         |
| G. 1882                                                                                                                                                                 | 48                                                                                                               | 102                                                                                                                      | 150                                                                                                                                      | 2,13                                                                                                                                                                   | 6 543                                                                                                                                                                                                         |
| G. 1890                                                                                                                                                                 | 52                                                                                                               | 549                                                                                                                      | 601                                                                                                                                      | 10,56                                                                                                                                                                  | 2 627                                                                                                                                                                                                         |

Auseinanderrechnung von Sammelgruppen gewonnen werden. Das Gewerbe hat sich ganz ruhig und gleichmäßig entwickelt. kaum dass die französische Invasion oder die 1848 er Bewegung einen Einfluss ausübte. Nur zum Beginn der 70 er Jahre machte sich eine größere Veränderung im Umfang der Geschäfte wie im Verhältnis zur Einwohnerschaft bemerkbar, die aber sofort mit dem Rückgang des Gewerbes nachließ. Charakteristisch für den Niedergang des Kleingewerbes ist, dass unter 549 Arbeitern, die 1890 nach der Gewerbestatistik in der Brunnenmacherei beschäftigt wurden, sich nur 68 als Brunnenmacher bezeichneten, dass also nur 1/8 aller Hülfskräfte gelernte Gesellen waren. Die Berliner Brunnenmacher haben auch viel außerhalb Berlins bei Anlagen von Fabriken u. s. w. zu thun. Neben einer relativ großen Zahl kleiner und kleinster Betriebe, — es sind immerhin zusammen nur 44 —, die sich von Flickereien und Reparaturen recht und schlecht durchs Leben schlagen, stehen zwar nur 8 große Geschäfte. Aber diese Geschäfte leisten die eigentliche Arbeit und prägen somit dem ganzen Gewerbe einen großbetrieblichen Charakter auf, sind doch in den drei größten Betrieben allein 75,37 % aller Personen thätig.

| Jahr                         |                | Die Brunnenmacherei umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |             |       |             |                 |                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen<br>Arbeiter |                      |       |                             |                    |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|--------------------|
|                              | 0              | 1/5                                                  | 6/10        | 11/20 | 21/50       | über<br>50      | 0                       | 1/5                                          | 6/10                 | 11/20 | 21/50                       | über<br>50         |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 22<br>14<br>23 | 31<br>22<br>24<br>21                                 | 2<br>3<br>2 | 0 2   | 2<br>2<br>0 | 6<br>  0<br>  3 | 45,83<br>32,56<br>44,23 | 83,78<br>45,83<br>55,81<br>40,38             | 4,17<br>6,98<br>5,77 | 3,85  | 17<br>  <b>4</b> ,65<br>  — | 16,22<br>—<br>5,77 |

|            |                | •                       | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 1/5            | über 5                  | zusammen                                                        | 0                         | 1/5                                                                                                                                           | tiber 5                                                                                                                                                                           |
|            | 85             | 81                      | 166                                                             |                           | 51,20                                                                                                                                         | 48,80                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> 2 | 71             | 44                      | 137                                                             | 16,06                     | 51,82                                                                                                                                         | 32,12                                                                                                                                                                             |
| 23         | 69             | 509                     | 601                                                             | 3,83                      | 11,48                                                                                                                                         | 84,69                                                                                                                                                                             |
|            | 0<br><b>22</b> | mit 0   1/5  85 22   71 | mit Arbeiten  0   1/5   tiber 5  85   81  22   71   44          | 85 81 166<br>22 71 44 137 | mit     Arbeitern     sind that       0     1/5     tiber 5   zusammen     0       85     81     166       22     71     44     137     16,06 | mit Arbeitern     sind thätig in Bett       0     1/5     tiber 5     zusammen     0     1/5       85     81     166     51,20       22     71     44     137     16,06     51,82 |

### 6. Glaserei.

Die Glaserei hat sich im Laufe der letzten 2 Jahrhunderte gleichmäßig ihren handwerksmäßigen Charakter erhalten und beschäftigte 1729 wie 1890 9 Gehülfen auf 10 Meister. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist bis 1861 eine aufsteigende, von da eine abfallende Kurve zu beobachten. Zum Teil ist dieser Rückschlag durch den Wechsel der Mode verursacht, daß heute z. B. Bilder vielfach gleich mit Glas und Rahmen gekauft werden, zum Teil dadurch, daß sich einzelne größere Geschäfte herausgebildet haben, welche durch ihre größere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu ihrer Zahl das Verhältnis zur Bevölkerung verschieben mußten. Die großen Schaufenster hat natürlich nur der Großbetrieb vorrätig und läßt sie durch specialistische Arbeiter einsetzen, sofern sie nicht überhaupt direkt von den Werken bezogen und durch deren mitgesandte Arbeiter eingesetzt werden. Ähnlich ist es bei Oberlichtanlagen, wo sehr starkes Glas erforderlich ist. Die großen Differenzen zwischen den Zahlen der Abbängigen nach der Berufs- und nach der Gewerbezählung

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige                                | Selbstthätige   | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4.500           |                   |                                          | 1               |                                                    |                                                      |
| 1729            | 22                | 20                                       | 42              | 0,91                                               | 1705                                                 |
| 1730            | 18                | 25                                       | 43              | 1,39                                               | 1683                                                 |
| 1755            | 37                | 41                                       | 78              | 1,11                                               | 1624                                                 |
| 1765            | 36                | 29                                       | 65              | 0,81                                               | 1925                                                 |
| 1784            | 62                | 53                                       | 115             | 0,85                                               | 1261                                                 |
| 1801            | 72                | 119                                      | 191             | 1,65                                               | 906                                                  |
| 1813            | 63                | 46                                       | 109             | 0,73                                               | 1528                                                 |
| 1816            | 65                | 58                                       | 123             | 0,89                                               | 1607                                                 |
| 1819            | 78                | 3                                        |                 | 3                                                  | 3                                                    |
| 1822            | 89                | ?                                        | 3               | ?                                                  | ?                                                    |
| 1825            | 98                | ?                                        | ?               | ?                                                  | ?                                                    |
| 18 <b>2</b> 8   | 109               | ?                                        | }               | } ?                                                | ?                                                    |
| 1831            | 135               | ?                                        | 3               | ?                                                  | ?                                                    |
| 1834            | 139               | ?                                        | ?               | ?                                                  | ,                                                    |
| 1837            | 149               | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0,89<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?       | 5.6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5              |
| 1840            | 164               | ?                                        | 3               | ?                                                  | ?                                                    |
| 1843            | 196               | ?                                        | 3               |                                                    |                                                      |
| 1846            | 213               | 226                                      | 439             | 1,06                                               | 906                                                  |
| 1849            | 205               | 196                                      | 401             | 0,96                                               | 1024                                                 |
| 1852            | 229               | 222                                      | 451             | 0,97                                               | 934                                                  |
| 1855            | 227               | 208                                      | 435             | 0,92<br>0,87                                       | 995                                                  |
| 1858            | <b>2</b> 38       | 208                                      | 446             | 0,87                                               | 1028                                                 |
| 1861            | 277               | 279                                      | 556             | 1,01                                               | 985                                                  |
| 1867            | 303               | 288                                      | 591             | 0,95                                               | 1189                                                 |
| 1871            | 303               | 323                                      | 626             | 1,07                                               | 1319                                                 |
| B. 1875         | 364               | 533                                      | 897             | 1,46                                               | 1078                                                 |
| 1880            | 447               | 406                                      | 853             | 0,91                                               | 1316                                                 |
| B. 1882         | 427               | 434                                      | 861             | 1,02                                               | 1359                                                 |
| 1885            | 422               | 526                                      | 948             | 1,25                                               | 1387                                                 |
| <b>B</b> . 1890 | 452               | 664                                      | 1116            | 1,47                                               | 1415                                                 |
| G. 1875         | 354               | 216                                      | 570             | 0,61                                               | 1696                                                 |
| G. 1882         | 427               | <b>2</b> 88                              | 709             | 9,66                                               | 1743                                                 |
| G. 1890         | 452               | 418                                      | 870             | 0,92                                               | 1815                                                 |
|                 | 1                 | 1                                        | I               | I .                                                | 1                                                    |

weisen darauf hin, daß die Glaserei vielfach als Nebengewerbe in andere Betriebe hineingezogen ist. Auch ein Teil der Alleinbetriebe wird auf solche Hülfsgeschäfte zu verrechnen sein, die zu einer Bilderhandlung z. B. im festen Verhältnis stehen. Das Handwerk blüht noch in der Glaserei. Die eigentliche Bauarbeit, die häufig mit großem Risiko verbunden, aber auch der gewinnbringendste Zweig der Glaserei ist, liegt dagegen fast gänzlich in den Händen des Großebetriebes, der seine Arbeiterscharen seit 1875 vervierfacht hat und 1890 bereits fast 1/4 aller Personen beschäftigte. Darunter 20,92 in Geschäften mit mehr als 10 Arbeitern. Erwähnt sei noch als Zeichen für das Eindringen des Großebetriebes, der sich übrigens nicht auf das Baugeschäft beschränkt, daß 1882 bereits 13 Beamte gezählt wurden.

| Jahr                                 | Bet                      | <b>rie</b> be            | mit   | • • • • • | mfalst<br>Arbe | itern                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen<br>Arbeiter |                                  |                      |              |                              |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                      | 6/10  | 11/20     | 21/50          | über<br>50               | 0                                            | 1/5                              | 6/10                 | 11/20        | 21/50                        | tiber<br>50                |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 338<br>268<br>275<br>292 | 349<br>155<br>137<br>151 | 1 5 2 | 2 3       | 3 3 3          | 109<br>  0<br>  0<br>  1 | 75,61<br>62,76<br>65,17<br>64,60             | 98,59<br>36,30<br>32,46<br>33,41 | 0,24<br>1,18<br>0,44 | 0,48<br>0,66 | 0,70  <br>  0,71  <br>  0,67 | 1,41<br>24,39<br>—<br>0,22 |

| Jahr |             |     | thätig in<br>Arbeiter | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |  |
|------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0           | 1/5 | über 5                | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |             | 519 | 51                    | 570                                                       |       | 91,05 | 8,95   |  |
| 1882 | <b>26</b> 8 | 379 | 59                    | 706                                                       | 37,96 | 53,68 | 8,36   |  |
| 1890 | 292         | 382 | 196                   | 870                                                       | 33,56 | 43,91 | 22,53  |  |

### 7. Steinsetzerei 1.

Die Steinsetzerei wurde bis in das 18. Jahrhundert so kunstlos betrieben, dass sich ihre Angehörigen fast gar nicht von den ungelernten Arbeitern unterschieden und noch 1730 von der Statistik nicht als Gewerbetreibende angesehen wurden. nach Errichtung der Stein- und Dammsetzerinnung 1736 änderte sich dies Verhältnis nur hinsichtlich der statistischen Erfassung; aber auch hier wurden sie von 1810 bis 1843, als die Zunftorganisationen zurücktraten, wieder mit den ungelernten Tagelöhnern zusammengeworfen. Erst als man in den 40 er Jahren begann, die Steine, statt sie einfach zu spalten, vieleckig zu behauen und ineinanderzufügen, grenzte sich das Gewerbe schärfer ab, wie es auch seit diesem technischen Fortschritt in der Statistik stets gesondert aufgeführt ist. Bis dahin, ja ausnahmsweise bis in die neueste Zeit, wanderten die Berliner Steinsetzer und arbeiteten in den kleinen brandenburgischen Städten, da der Berliner Bedarf nicht hinreichte. Die Geschichte des Berliner Pflasters hat zwei Höhepunkte, die fast durch 2 Jahrhunderte getrennt sind, 1684 und 1876, denen ein besonders schlechter Zustand des Pflasters vorhergeht. Vor 1684 fehlte in Berlin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergleiche hierzu Schriften des Vereins für Socialpolitik: Eduard Wegener, Die Lage des Steinsetzergewerbes in Berlin.

|         |                   | <del></del> |               |                                                    |                                                      |
|---------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
| 1736    | 4                 | ?           | 3             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1755    |                   | 14          | 18            | 3,50                                               | 7037                                                 |
| 1765    | <b>1</b>          | ii          | 16            | 2,20                                               | 7821                                                 |
| 1784    | 4<br>5<br>7       | 21          | 28            | 3,00                                               | 5178                                                 |
| 1801    | 4                 | 44          | 48            | 11,00                                              | 3604                                                 |
| 1846    | 18                | 115         |               |                                                    | 2991                                                 |
|         |                   |             | 133           | 6,39                                               |                                                      |
| 1849    | 15                | 65          | 80            | 4,33                                               | 5134                                                 |
| 1852    | 18                | 123         | 141           | 6,83                                               | 2987                                                 |
| 1855    | 22                | 134         | 156           | 6,09                                               | 2774                                                 |
| 1858    | 20                | 128         | 148           | 6,40                                               | 3099                                                 |
| 1861    | 29                | 178         | 207           | 6,14                                               | 2645                                                 |
| 1867    | 21                | 87          | 108           | 4,14                                               | 6444                                                 |
| 1871    | 32                | 115         | 147           | 8,59                                               | 5619                                                 |
| B. 1875 | 58                | 424         | 482           | 7,31                                               | 2006                                                 |
| 1880    | 54                | 539         | 593           | 9,98                                               | 1893                                                 |
| B. 1882 | 60                | 1111        | 1171          | 18.52                                              | 999                                                  |
| 1885    | 45                | 615         | 660           | 13,67                                              | 1993                                                 |
| B. 1890 | 47                | 566         | 613           | 12,04                                              | 2576                                                 |
| 1000    | l - ' i           | 300         |               | ,01                                                |                                                      |
| G. 1875 | 55                | 626         | 681           | 11,38                                              | 1420                                                 |
| G. 1882 | 56                | 1109        | 1165          | 19,63                                              | 1001                                                 |
| G. 1890 | 47                | 499         | 546           | 10,62                                              | 2892                                                 |
| G. 1090 | 1 4/              | 400         | 020           | 10,02                                              | 2002                                                 |

das Pflaster vielfach überhaupt. Nach mehrfachen ziemlich erfolglosen Versuchen, die Bürger Berlins durch Verordnungen zum Pflastern vor ihren Häusern anzuhalten, unterstellte Kurfürst Friedrich Wilhelm I. 1684 das Pflastern dem Staat, worauf in den nächsten Jahren die meisten Straßen Berlins gutes Pflaster erhielten. In den 1850 er und 1860 er Jahren hatte der Staat das Berliner Pflaster so verwahrlosen lassen, dass sogar der Tierschutzverein im Interesse der Zugtiere darüber Klage führte. 1876 ging das Pflastern wieder auf die Berliner Stadtverwaltung über, die dann sofort eine rege Thätigkeit entfaltete. Damals vollzog sich mit der Einführung der gleich in Würfelform aus den Brüchen bezogenen Steine ein neuer technischer Fortschritt. Der Großbetrieb war schon vorher z. T. in das Gewerbe eingedrungen, begünstigt durch die Gewohnheit des Fiskus, dass die Meister, denen das Pflastern im Submissionswege zugesprochen wurde, selbst das Material liefern mußten, was heute nur noch beim Trottoirmachen und Hofpflastern üblich ist, während die Stadt die erforderlichen Materialien selbst beschafft. Seit dem Ende der 70 er Jahre drang der Großbetrieb mit dem Aufkommen eines neuen Rohstoffs, des Asphaltes, siegreich vor. Die Asphalt fabrikation entstand in Berlin im Anschluß an die Teerproduktion der Gasanstalt. Da zum Asphaltieren ein großes Kapital erforderlich ist und ein fester Stamm gelernter, ineinander eingearbeiteter Arbeiter, da ferner Maschinen, Fuhrpark und aller Zubehör nötig wurden, war der Sieg des Großbetriebes

| Jahr                                 | Die<br>Be            | Die ganze Gruppe 7 umfaßt           Betriebe mit Arbeitern           0         1/5         6/10         11/20         21/50         über 50 |             |              |       |                         |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                        |       |                     |                                         |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                      | 0                    | 1/5                                                                                                                                         | 6/10        | 11/20        | 21/50 | über<br>50              | 0                                | 1/5                                       | 6/10                   | 11/20 | 21/50               | über<br>50                              |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 21<br>11<br>19<br>20 | 45<br>23<br>11<br>10                                                                                                                        | 5<br>6<br>9 | 11<br>4<br>2 | 8 8   | 10<br>33<br>6<br>2<br>3 | 38,89<br>19,64<br>42,22<br>42,55 | 41,07                                     | 8,93<br>13,33<br>19,15 | 8,89  | ,64<br>6,67<br>6,38 | 18,18<br>61,11<br>10,72<br>4,45<br>6,38 |

| Jahr | Es sind |     | n thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |  |
|------|---------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|--|
|      | 0       | 1/5 | tiber 5                  | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 88  | 593                      | 681                                                       |      | 12,92 | 87,08  |  |
| 1882 | 11      | 73  | 882                      | 966                                                       | 1,14 | 7,56  | 91,30  |  |
| 1890 | 20      | 32  | 494                      | 546                                                       | 3,66 | 5,86  | 90,48  |  |

entschieden. Zwar gab es nach der Winterzählung von 1890 noch 20 ohne Personal arbeitende Steinsetzer, aber nach der Sommerzählung von 1882 reduzierte sich ihre Zahl sehr erheblich, so daß wir in ihnen vorwiegend Meister vor uns haben, die im Winter den Umfang ihres Betriebes verkleinerten. Diese und die Geschäfte mit 1 bis 5 Arbeitern betreiben wesentlich das Pflastern von Höfen und Trottoirs, wenn sie auch gelegentlich größere Arbeiten übernehmen. In ihnen hat sich das alte Handwerk erhalten, wenngleich sie kaum ½ des ganzen Gewerbes

| Strassenpflaster in qm | 1882      | 1889      | 1895          |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Asphalt                | 159 270   | 578 919   | 1 275 618     |
| Holz                   | 19 980    | 63 336    | <b>59 469</b> |
| Stein                  | 4 157 764 | 4 064 281 | 4 100 034     |
| Zusammen               | 4 337 014 | 4 701 536 | 5 435 121     |

ausmachen. Soweit die Konkurrenz zwischen Groß- und Kleinbetrieb mit der Konkurrenz zwischen Stein- und Asphaltpflaster identisch ist, kann, da das Asphalt Jahr für Jahr siegreicher wird, die Entscheidung für den Großbetrieb nicht zweifelhaft sein,

beschäftigte er doch 1890 bereits tiber 9/10 des gesamten Personals, davon in Geschäften mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 16,48 6,23 20,51 47,26 %.

#### 8. Malerei.

Bei den Malern, Stuckateuren und Stubenbohnern läßt sich die Entwickelung nur für den Anfang und den Schluss unserer Periode verfolgen, da die Statistik sie aus Rücksichten der Kolonnenersparnis in der Mitte des Zeitraums in eine Gruppe zusammengeworfen hat. Die Malerei und Anstreicherei wurde im vorigen Jahrhundert rein handwerksmäßig als ein Gewerbe betrieben, zum Teil mit Anklängen und in Anlehnung an die Kunst. Auch für den größten Teil unseres Jahrhunderts blieb dieser Charakter unverändert. Es bildeten sich dann allmählich Specialbetriebe aus und seit den letzten 15 Jahren machte sich ein Hinneigen zum Großbetrieb bemerklich, dessen Überlegenheit wesentlich auf der Arbeitsteilung beruht, vermöge deren er einerseits Specialisten für bestimmte Gegenstände wie Wandbilder, Treppenschmuck, andererseits ungelernte Anstreicher verwenden kann und so zugleich besser und billiger arbeitet wie das Handwerk. Noch sind in allen Branchen der Malerei alle Betriebsgrößen nebeneinander thätig, aber meistens hat der Großbetrieb günstigere Chancen. Bei dem Häuseranstrich fordern die großen, teuren Fassadengerüste, die von der Polizei bevorzugt werden, viele gleichzeitig arbeitende Maler, da sonst die Mietkosten für das Gerüst zu hoch sind. Die Firmenmalerei an Häusern entwickelte sich dahin, dass die Maler geeignete Wände mieten und sie dann wieder für Plakate weiter zu vermieten

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | 48                | 9         | 57            | 0,19                                               | 1256                                                 |
| 1730    | 47                | 14        | 61            | 0,30                                               | 1147                                                 |
| 1755    | 12i               | 29        | 150           | 0,24                                               | 844                                                  |
| 1765    | 128               | 30        | 158           | 0,24                                               | 792                                                  |
| 1784    | 155               | 10        | 165           | 0,06                                               | 879                                                  |
| B. 1875 | 958               | 3252      | 4210          | 3,39                                               | 230                                                  |
| B. 1882 | 1160              | 3638      | 4798          | 3,14                                               | 2 <del>44</del>                                      |
| B. 1890 | 1216              | 6070      | 7286          | 4,99                                               | 217                                                  |
| G. 1875 | 936               | 1353      | 2289          | 1,45                                               | 422                                                  |
| 1880    | 1166              | 3123      | 4289          | <b>2.6</b> 8                                       | 262                                                  |
| G. 1882 | 1262              | 2123      | 3385          | 1,68                                               | 346                                                  |
| 1885    | 1066              | 4413      | 5479          | 4,14                                               | 240                                                  |
| G. 1890 | 1216              | 1375      | 2591          | 1,13                                               | 609                                                  |

suchen, wozu natürlich größeres Kapital erforderlich ist. Die Großbetriebe erhalten meist die größten Häuser zur Bemalung, das sicherste und einträglichste Geschäft, während die Spekulationsbauten mit ihrem großen Risiko dem Handwerk zufallen. Dagegen sind die kleinen Specialitäten wie das Bemalen von Glas, Holz, Marmor, Porzellan, Majolika u. s. w. dem Handwerk verblieben. Aber die betreffenden Fabriken gliedern sich die zugehörigen Maler mehr und mehr gleich in ihren Betrieb ein. Die großen Differenzen zwischen den korrespondierenden Zahlen der Abhängigen erklären sich aus der winterlichen Reduktion der Betriebe, zum Teil auch aus der Verwendung von gelernten Malern in andern Gewerben. Sehr eingehend hat Dr. K. Thiess das Berliner Malergewerbe in den Schriften des Vereins für Socialpolitik Band LXVIII behandelt. Alleinbetriebe sind meistens Gesellen, die während der Arbeitslosigkeit, aber auch sonst kleine gelegentliche Anstreichereien zu jedem Preis übernehmen und hierdurch das Kleingewerbe sehr schädigen. Trotz der im Winter gewöhnlich sehr starken Reduzierungen des Personals - die Geschäfte erhalten sich nur ihren Stamm - ist in den Großbetrieben fast die Hälfte aller Maler thätig; 1890 wurden 29,78% aller Personen in Geschäften mit mehr als 10 Arbeitern beschäftigt.

| Jahr                         | D<br>Be           | Die ganze Malerei umfasst<br>Betriebe mit Arbeitern |                |                |               |                   |                                | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                      |                      |              |                              |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|                              | 0                 | 1/5                                                 | 6/10           | 11/20          | 21/50         | über<br>50        | 0                              | 1/5                                       | 6/10                 | 11/20                | 21/50        | über<br>50                   |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 709<br>586<br>660 | 893<br>  490<br>  402<br>  428                      | 35<br>50<br>84 | 25<br>22<br>34 | <b>4</b><br>8 | 43<br>3<br>2<br>2 | 95,<br>56,18<br>54,97<br>54,28 | ,41<br>  38,83<br>  37,71<br>  35,20      | 2,77<br>4,69<br>6,91 | 1,98<br>2,06<br>2,79 | 0,38<br>0,66 | 4,59<br>0,24<br>0,19<br>0,16 |

| Jahr |          | ler Perso |        | Von 100 Selbstthätigen entfallen auf Betriebe mit Arbeitern |       |       |        |  |
|------|----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
|      | 0        | 1/5       | über 5 | überhaupt                                                   | 0     | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 | 1515     |           | 774    | 2289                                                        | 66    | 33,81 |        |  |
| 1882 | 709 1453 |           | 879    | 3041                                                        | 23,32 | 47,78 | 28,90  |  |
| 1890 | 660 969  |           | 1622   | 3251                                                        | 20,30 | 29,80 | 49,90  |  |

Wir fügen noch die Aufstellung über die zusammengefasten Maler und Stuckateure bei, die für die Malerei etwa den Entwickelungsgang darstellt. Auch tritt in ihr der Umschwung im Konsum der Mal- und Stuckarbeiten seit 100 Jahren und die daraus resultierende Zunahme dieser Gewerbe deutlich zu Tage.

| Jahr                   | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729                   | 53                | 9            | 62            | 0,17                                               | 1155                                                 |
| 1730                   | 57                | - 14         | 71            | 0,25                                               | 1020                                                 |
| 1755                   | 124               | 29           | 153           | 0,23                                               | 828                                                  |
| 1765                   | 132               | 35           | 167           | 0,27                                               | 749                                                  |
| 1784                   | 181               | 13           | 194           | 0,07                                               | 747                                                  |
| 1801                   | 323               | 18           | 341           | 0,06                                               | 507                                                  |
| 1810                   | 3                 | ?            | ?             | ``?`                                               |                                                      |
| 1813                   | (7)               | ?            | 3             | ?                                                  | 9                                                    |
| 1816                   | (7)               | 9            | ?             | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              |
| 1819                   | <b>259</b> ′      | ?            | 3             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1822                   | 67                | ?            | 3             | ?                                                  |                                                      |
| 1825                   | 196               | 8            | 5             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1828                   | 237               | ?            | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1831                   | 344               | P            | 3             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1834                   | 368               | ?            | 3             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1837                   | 435               | 3            |               | ?                                                  | ?                                                    |
| 1840                   | 497               | ,            | . 3           |                                                    | ?                                                    |
| 1843                   | 648               | ,            | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1846                   | 582               | 922          | 1504          | 1,58                                               | 264                                                  |
| 1849                   | 473               | 656          | 1129          | 1,39                                               | 364                                                  |
| 1852                   | 543               | 721          | 1264          | 1,33                                               | 333                                                  |
| 1855                   | 628               | 637          | 1265          | 1,01                                               | 342                                                  |
| 1858                   | 639               | 807          | 1446          | 1,26                                               | 317                                                  |
| 1861                   | 706               | 1166         | 1872          | 1,65                                               | 293                                                  |
| 1867                   | (389)             | (1531)       | 1920          | 3,94                                               | 366                                                  |
| 1871                   | (288)             | (1620)       | 1908          | 5,63                                               | 433                                                  |
| B. 1875                | 981               | 3507         | 4488          | 3,57                                               | 215                                                  |
| 1880                   | 1284              | 3431         | 4715          | 2,67                                               | 238                                                  |
| B. 1882                | 1277              | 3997<br>4848 | 5274          | 3,13                                               | 222                                                  |
| 1885<br><b>B.</b> 1890 | 1174              |              | 6022          | 4,13                                               | 218<br>195                                           |
| D. 1090                | 1321              | 6778         | 8099          | 5,13                                               | 199                                                  |
| G. 1875                | 957               | 1420         | 2377          | 1,48                                               | 407                                                  |
| G. 1882                | 1316              | 2576         | 3892          | 1,96                                               | 301                                                  |
| G. 1890                | 1321              | 3009         | 4330          | 2,28                                               | 365                                                  |
|                        | -                 | •            | •             | • '                                                | •                                                    |

# 9. Stuckaturgewerbe.

Die Stuckateure rekrutierten sich im Anfang des 18. Jahrhunderts als Gipser aus den französichen Réfugiés, und traten dementsprechend zunächst ohne Gehülfen oder Lehrlinge auf. Mit dem Ende der Rokokozeit und dem Übergang zu einfachen schmucklosen Baustilen, mußte das Stuckaturgewerbe sehr zurückgehen, ja überflüssig werden, sodas seine statistische Zusammenfassung mit der Malerei hierin eine gewisse sachliche Berech-

tigung findet. Erst in den letzten Decennien, wo man reichere Verzierungen liebt, die "nach was aussehen", aber nicht viel kosten, hat sich der Stuck ein großes Feld erobert. Für Gesimsbekleidungen, Ornamente, für Balkenträger, für Mauer- und Fensterverzierungen u. s. w., wie für Decken- und Thürverzierungen im Innern des Hauses findet der Stuck mit und ohne farbige Bemalung oder Vergoldung Verwendung; ja künstliche Granitblöcke, Marmorplatten u. s. w. werden aus Gips mit Leimwasser täuschend hergestellt. Selbst bei öffentlichen, auf lange Dauer berechneten Bauten wird vom Stuck so ausgiebiger Gebrauch gemacht, daß sich schon der Spott über das Zeitalter des Stuckes zu regen beginnt.

| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729           | 5                 | 0         | 5             | 3                                                  | 14 320                                               |
| 1730           | 10                | Ŏ         | 10            | ?                                                  | 7 239                                                |
| 1755           | 3                 | Ō         |               | ?                                                  | 42 220                                               |
| 1765           | 4<br>7            | 5         | 3<br>9<br>8   | 1,25                                               | 13 904                                               |
| 1784           | 7                 | 1         | 8             | 0,14                                               | 18 128                                               |
| <b>B.</b> 1875 | 23                | 255       | <b>2</b> 78   | 11,09                                              | 3 478                                                |
| 1880           | 118               | 308       | 426           | 2,61                                               | 2 635                                                |
| <b>B.</b> 1882 | 117               | 359       | 476           | 3,07                                               | 2 458                                                |
| 1885           | 108               | 435       | <b>54</b> 3   | 4,03                                               | 2 422                                                |
| <b>B.</b> 1890 | 105               | 708       | 813           | 6,74                                               | 1 942                                                |
| G. 1875        | 21                | 67        | 88            | 3,19                                               | 10 987                                               |
| G. 1882        | 54                | 453       | 507           | 8,39                                               | 2 309                                                |
| G. 1890        | 105               | 99        | 204           | 0,94                                               | 7 739                                                |

Seit 1875, wo die Statistik wieder anhebt, herrschte der Großbetrieb, was sich auch darin zeigt, daß die Gewerbestatistik im Winter nur sehr wenige  $(612\,^{\circ})_0$  weniger als die Berußstatistik) Stuckaturarbeiter zählte, im Sommer dagegen noch mehr  $(26\,^{\circ})_0$  wie sich der Berußstatistik zufolge als Stuckateure bezeichnet hatten. Die Herstellung von Modellen und Formen aus Gips und Stuck erfolgt ganz überwiegend in Alleinbetrieben, (siehe auch Drechslerei).

Mit den Stuckarbeiten ist in der Statistik die Stubenbohnerei zusammengeworfen, obwohl sie meist als Nebengewerbe von Anstreichern betrieben wird. Nach einer Aufstellung der Stuckaturgewerkschaft waren im Winter 1893 bei 74 kleinen Meistern 248, bei 15 großen 181 abhängige Stuckateure thätig; danach würden kaum 5 bis 10 Selbständige für die Stubenbohnerei übrig bleiben. Die Meister ohne Personal sind zum Teil Gipsmodellmacher und Stubenbohner, zum weitaus größeren Teil dagegen Unternehmer, die ihren Betrieb im Winter aufs äußerste eingeschränkt haben, (im Winter 1885 wurden 78, drei Jahre vorher, im Sommer 1882, nur 14 Alleinbetriebe in Berlin gezählt). Von den Angaben mit Specialisierung der Betriebe nach Größenklassen sind unter diesen Verhältnissen nur die 1882 er von Wert, nach denen schon über  $^{2}/_{5}$  aller Betriebe mit mehr als  $^{4}/_{5}$  aller Personen dem Großbetrieb angehörten.

| Jahr                         | Bet            | riebe                     | Zah<br>mit   | l der                                       | Arbe        | eitern                 | Unter 100 Betrieben beschäftigen |                                      |                        |                     |                |                           |
|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
|                              | 0              | 1/5                       | 6/10         | 11/20                                       | 21/50       | über<br>50             | 0                                | 1/5                                  | 6/10                   | 11/20               | 21/50          | über<br>  50              |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 14<br>78<br>64 | 8<br>  18<br>  21<br>  28 | 9<br>6<br>11 | $egin{pmatrix} & 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 1<br>0<br>1 | 3<br>  2<br>  1<br>  0 | 85,<br>25,93<br>72,23<br>60,95   | ,71<br>  33,33<br>  19,45<br>  26,67 | 16,67<br>5,55<br>10,48 | 20,<br>1,85<br>0,95 | 37<br><br>0,95 | 14,29<br>  3,70<br>  0,92 |
|                              |                | l<br>                     |              |                                             |             | 1 1                    |                                  | 1 1                                  |                        |                     |                |                           |

| Jahr | Zahl de |     | n in Beti<br>Arbeitern | rieben mit  |       | 00 Selbstt<br>n auf Bet<br>Arbei |         |  |
|------|---------|-----|------------------------|-------------|-------|----------------------------------|---------|--|
|      | 0       | 1/5 | über 5                 | überhaupt   | 0     | 1/5                              | tiber 5 |  |
| 1875 | 2       | 8   | 60                     | 88          | 31    | 68,18                            |         |  |
| 1882 | 14 57   |     | 372                    | 443         | 3,16  | 12,87                            | 83,97   |  |
| 1890 | 64 60   |     | 144                    | <b>26</b> 8 | 23,88 | 12,39                            | 53,73   |  |

## 10. Schornsteinfegerei.

Im Schornsteinfegergewerbe sind die Verhältnisse in den beiden Jahrhunderten fast ganz dieselben geblieben, ist doch auch die moderne Technik respektvoll an dem Handwerksgerät des schwarzen Meisters, der Kugel und dem Besen, vorübergegangen. Nur im Vergleich zur Einwohnerschaft ist eine Wandlung eingetreten, insofern Berlin heute relativ nur halb bis ein drittel soviel Schornsteinfeger braucht als 1729. Hier blüht das alte Vollhandwerk, dem durch die Feststellung von Kehrbezirken und durch die Kehrvorschriften das alte Thätigkeitsgebiet erhalten wurde. Die Meister mit 1 bis 5 Arbeitern machen fast 9/10 aller Geschäfte aus und bei ihnen arbeiten über 4/5 aller Personen. Gleichwohl ist auch in diesem rein handwerksmäßigen Beruf ein Grossbetrieb mit 29 Personen (10,04% aller) zu verzeichnen. Auch zeigt die Differenz bei den Zahlen der Abhängigen, dass dies Gewerbe nicht imstande ist, alle gelernten Berufsgenossen zu beschäftigen. Dem handwerksmäßigen Charakter entsprechend ist auch die Beteiligung an der Innung sehr stark, 1890 waren

| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige       | <br> Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729           | 7                 | 25              | 32                 | 3,57                                               | 2238                                                 |
| 1730           | 6                 | 24              | 30                 | 4,00                                               | 2413                                                 |
| 1755           | ğ                 | 40              | 49                 | 4,44                                               | 2585                                                 |
| 1765           | 9<br>9            | 44              | 53                 | 4.89                                               | 2361                                                 |
| 1784           | 10                | 47              | 57                 | 4,89<br>4,70                                       | 2544                                                 |
| 1801           | l iž l            | 57              | 69                 | 4,75                                               | 2507                                                 |
| 1846           | 19                | 106             | 125                | 5,58                                               | 3182                                                 |
| 1849           | 2ŏ                | 95              | 115                | 4,75                                               | 3571                                                 |
| 1852           | 24                | 117             | 141                | 4,88                                               | 2987                                                 |
| 1855           | 25                | 116             | 141                | 4,64                                               | 3069                                                 |
| 1858           | 27                | 125             | 152                | 4,63                                               | 3017                                                 |
| 1861           | 3i                | 147             | 178                | 4,74                                               | 3076                                                 |
| 1867           | 44                | 210             | 254                | 4,77                                               | 2765                                                 |
| 1871           | 47                | $\frac{1}{328}$ | 375                | 6,98                                               | 2202                                                 |
| B. 1875        | 71                | 280             | 351                | 3,94                                               | 2754                                                 |
| 1880           | 70                | 224             | 294                | 3,20                                               | 3817                                                 |
| B. 1882        | 77                | 226             | 303                | 2,94                                               | 3861                                                 |
| 1885           | 84                | 230             | 314                | 2,74                                               | 4189                                                 |
| <b>B.</b> 1890 | 90                | 258             | 348                | 2,87                                               | 4537                                                 |
| G. 1875        | 71                | 181             | 252                | 2,55                                               | 3837                                                 |
| G. 1882        | 77                | 227             | 304                | 2,95                                               | 3848                                                 |
| G. 1890        | 90                | 199             | 289                | 2,21                                               | 5463                                                 |

| Jahr                                 | Die 8<br>Betr     | Schorns<br>iebe m    | teinfeg<br>it | gerei u<br>. Arbe | mfalst<br>eitern  | Unter 100 Betrieben beschäftigen       |                                |                  |       |       |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|
|                                      | 0                 | 1/5                  | 6/10          | 11/20             | 21/50             | 0                                      | 1/5                            | 6′10             | 11/20 | 21/50 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 7<br>9<br>16<br>8 | 71<br>65<br>68<br>79 | 1<br>0<br>2   | 0                 | 63<br>0<br>0<br>1 | 100<br>10,00<br>12,00<br>19,05<br>8,89 | ,00<br>86,67<br>80,95<br>87,78 | 1,33<br><br>2,22 | _     | 90,00 |

| Jahr | Es sin |   |     | n thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |        |          |  |
|------|--------|---|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|----------|--|
|      | 0      |   | 1,5 | ∣über 5                  | zusammen                                                  | 0    | 1/5    | über 5   |  |
| 1875 | Ì      |   | 181 | 0                        | 181                                                       |      | 100,00 | '<br>  — |  |
| 1882 | 9      | 1 | 232 | 7                        | <b>24</b> 8                                               | 3,63 | 93,55  | 2,82     |  |
| 1890 | · 8    |   | 238 | 43                       | 289                                                       | 2,77 | 82,35  | 14,88    |  |

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

nach der Volkszählung 74 Meister mit 182 Abhängigen, nach den Ermittelungen der Gewerbedeputation 94 mit 202 Abhängigen Mitglieder der Schornsteinfegerinnung. 1784 waren 2 Schornsteinfeger zugleich Ofenfabrikanten, eine naheliegende Vereinigung, die sich indes später nicht wieder gefunden hat.

## 11. Feldmessen, Markscheiden u. s. w.

Da wir die Ofensetzerei und die Installation bei der Töpferei bezw. der Klempnerei, die Bauschlosserei, Bautischlerei u. s. w. bei ihren Mutterberufen berühren, so bleibt aus der statistischen Kategorie der Baugewerbe nur noch eine Sammelgruppe übrig, die Feldmesser, Markscheider, Draintechniker und verwandte Berufe, die man kaum als eigentliches Gewerbe bezeichnen kann, sondern die man eher den Beamten ihrem Bildungsgang wie

| $\mathbf{Jahr}$ | B. 1875 | B. 1882 | B. 1890 | G. 1882 | G. 1890   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Selbständige    | 36      | 64      | 52      | 70      | <b>52</b> |
| Abhängige       | 79      | 137     | 107     | 217     | 228       |

ihrer socialen Stellung nach zurechnen muß. Übrigens erstreckt sich ihre Berufsthätigkeit hauptsächlich auf die landwirtschaftliche Umgebung Berlins. Früher waren sie von den Architekten nicht geschieden, die ihrerseits wiederum meistens mit den Bauunternehmern (siehe S. 281 ff.) konfundiert waren. 1882, wo alle drei Gruppen von der Statistik gesondert wurden, gab es 792 Privatarchitekten, 181 Bauunternehmer und 76 Feldmesser etc. Eine Auseinanderlegung nach Betriebsgrößen dürfte überflüssig sein, doch sei erwähnt, daß 1890 2 Geschäfte mit zu sammen 30, 1 mit 22 und 1 mit 150 Arbeitern gezählt wurden.

### XII.

# Industrie der Steine und Erden.

### 1. Gesamtgruppe.

Im Mittelalter zeigten diese Gewerbe keinen einheitlichen Charakter, einzelne, wie die Ziegelbrennerei, sind wohl niemals handwerksmäßig, sondern teils als landwirtschaftliche Nebengewerbe, teils als Gemeinde- und Stadtanstalten betrieben worden, andere, wie die Töpferei, waren zunftmäßig gegliederte Handwerke. Das erste Eindringen des Fabriksystems in diese Gruppe erfolgte mit der Einführung eines neuen Rohstoffes, der Porzellanerde. Neben Tuchen und einigen anderen Waren bildeten Porzellanfabrikate den Hauptexportartikel Berlins im 18. Jahrhundert.

1729 zeigte die Gruppe "Steine und Erden" einen handwerksmäßigen Charakter, wobei die gegen den Durchschnitt sehr hohe Zahl der Gehülfen einen Rückschlus auf die Wohlhabenheit der Meister zuläst. Wenn schon 1810 der Großbetrieb im Durchschnitt vorherrschte, so war dieser Durchschnitt überwiegend nur rechnerisch und durch die Porzellanindustrie veranlasst. Auffallend ist der geringe Einfluss der Kriege zu Anfang unseres Jahrhunderts auf diese Industrie. Seit dem Beginn der 50 er Jahre zeigten die Zahlen ein Kleinerwerden der Geschäfte und einen Rückgang im Verhältnis zur Bevölkerung, weil infolge der Bebauung des Berliner Weichbildes größere Betriebe, wie die Ziegel- und Kalkbrennereien, aus der Stadt herauswanderten. Nach der Eingemeindung 1861 mussten natürlich auffallende Zahlen entstehen, da nun die vorher außerhalb liegenden Betriebe hinzugezählt wurden, eine Erscheinung, die sich bei den einzelnen fraglichen Berufsarten, Kalkbrennereien u. s. w. noch stärker bemerkbar macht. Auch später war die Tendenz der Betriebe, aus Berlin in die Vororte auszuwandern, wirksam, wurde doch selbst die kgl. Porzellanmanufaktur aus Berlin nach Charlottenburg verlegt. Trotzdem sonach die größten Betriebe

Digiti 20 by Google

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1700            | 90                | 07           | 105           | 1.50                                               | 400                                                  |
| 1729<br>1730    | 38<br>3 <b>9</b>  | 67<br>61     | 105           | 1,76<br>1,59<br>1,85                               | 682                                                  |
| 1755            | 60                | 111          | 100<br>171    | 1,09                                               | 724<br>741                                           |
| 1765            | 70                | 110          | 180           | 1,57                                               | 695                                                  |
| 1784            | 73                | 292          | 365           | 4,00                                               | 397                                                  |
| 1801            | 111               | 483          | 594           | 4,00<br>4,35                                       | 291                                                  |
| 1810            | 75                | 697          | 772           | 9,29                                               | 211                                                  |
| 1813            | 61                | 577          | 638           | 9,46                                               | 261                                                  |
| 1816            | 74                | 780          | 854           | 10,54                                              | 232                                                  |
| 1846            | 108               | 1241         | 1349          | 11,49                                              | 295                                                  |
| 1849            | 121               | 1003         | 1124          | 8,29                                               | 365                                                  |
| 1852            | 99                | 1189         | 1288          | 12,01                                              | 327                                                  |
| 1855            | 115               | 1220         | 1335          | 10,61                                              | 324                                                  |
| 1858            | 152               | 1300         | 1452          | 8,55                                               | 316                                                  |
| 1861            | 196               | 2461         | 2657          | 12,56                                              | 206                                                  |
| 1867            | 303               | 2012         | 2815          | 6,64                                               | 303                                                  |
| 1871            | 353               | 2895         | 3248          | 8,49                                               | 254                                                  |
| B. 1875         | 571               | <b>2</b> 138 | 2709          | 3,74                                               | 357                                                  |
| 1880            | 577               | 2147         | 2724          | 3,72                                               | 412                                                  |
| B. 1882         | 600               | 3377         | 3977          | <b>5,6</b> 3                                       | 294                                                  |
| 1885            | 713               | 3552         | 4265          | 4,84                                               | 308                                                  |
| B. 1890         | 712               | 3715         | 4427          | 5,22                                               | 357                                                  |
| G. 1875         | 498               | <b>2</b> 856 | 3354          | 5,73                                               | <b>28</b> 8                                          |
| <b>G.</b> 1882  | 587               | 3091         | 3678          | 5,27                                               | 378                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 712               | 6088         | 6800          | 8,83                                               | 232                                                  |
| r. 1867         | 303               | 2520         | 2823          | 8,32                                               | 249                                                  |
| r. 1871         | 358               | 3467         | 3820          | 9,82                                               | 216                                                  |
| r. 1875         | 571               | 2820         | 3391          | 4,94                                               | 285                                                  |
| r. 1880         | 577               | 3002         | 3579          | 5,20                                               | 314                                                  |
| r. 1885         | 713               | 4626         | 5339          | 6,49                                               | 246                                                  |
| r. 1890         | 712               | 5250         | 5992          | 7,42                                               | 263                                                  |
|                 | 1                 | i            | 1             | l                                                  | I                                                    |

nicht miterfaßt sind, deutet der Durchschnittscharakter auf den Großbetrieb hin, mag man die Zahlen aus der Berußstatistik nehmen, oder mag man die rektifizierten, mit Zuschlägen versehenen Zahlen heranziehen. Die Differenz zwischen den Berußsund den Gewerbeangaben der Abhängigen in der Gesamtgruppe wie bei den einzelnen Gewerben hat zu einem Teil in der winterlichen Arbeitslosigkeit ihren Grund (Winter 1890 2373, Sommer 1882 nur 286 Differenz), zu einem anderen Teile darin, daß diese Gewerbe sehr viel ungelernte, aber auch Arbeiter anderer Berufe beschäftigen.

Der jüngste Rückgang dieser Industrieen im Verhältnis zur Bevölkerung ist ebenso durch die Verlegung der größten Betriebe aus Berlin, wie durch die Wandlungen des Bedarfs verursacht. Die Kleinbetriebe mit 1 bis 5 Arbeitern sind seit 1882 stark zurückgegangen; die großen und größten Betriebe haben

| Jahr                 | Die<br>und F      | ganze<br>Erden    | umfa           |          | etrieb         |                | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |      |              |                      |                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|----------------------|----------------------|
|                      | 0                 | 1/5               | 6/10           | 11/20    | 21/50          | über<br>50     | 0                                         | 1/5                     | 6/10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50           |
| 1875<br>1880         | 287               | 453               | 53             | 27       | 23             | 11<br>290      | 49.74                                     | 79,89                   | 9,35 | 4,76         | 4,06                 | 1,94<br>50,26        |
| 1882<br>1885<br>1890 | 258<br>296<br>349 | 228<br>282<br>219 | 43<br>57<br>54 | 26<br>37 | 48<br>26<br>23 | 10<br>26<br>30 | 41,51                                     | 38,84<br>39,55<br>30,76 | 7,99 | 3,65<br>5,20 | 8,18<br>3,65<br>3,23 | 1,70<br>3,65<br>4,21 |

| Jahr | Es war       | en Persone<br>mit | n thätig in<br>. Arbeiter | Unter 100 Personen waren thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |                |  |
|------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--|
|      | 0 1/5 über 5 |                   |                           | zu-<br>sammen                                              | 0    | 1/5   | über 5         |  |
| 1875 |              | 751               | 2603                      | 3354                                                       |      | 22,39 | 77,61          |  |
| 1882 | <b>25</b> 8  | 716               | 2542                      | 3516                                                       | 7,34 | 20,36 | 72,30          |  |
| 1890 | 349          | 349 761 5690      |                           | <b>680</b> 0                                               | 5,13 | 11,19 | 8 <b>3,6</b> 8 |  |

zugenommen und ihnen entsprechend auch die Alleinbetriebe, vorwiegend Agenturen und Filialen, aber auch Krämer (Topfwarenhändler). Übrigens sind diese 49,02% aller Betriebe für die ganze Gruppe von geringer Bedeutung, da sie kaum ½0 aller Selbstthätigen umfassen, während im Großbetrieb über ½ aller Personen, und zwar in Betrieben mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 6,91 8,58 12,91 55,28% oo aller Personen,

also in den allergrößten Betrieben, mehr als die Hälfte aller, thätig waren. Hiermit korrespondiert die Zunahme der Verheirateten unter den Abhängigen,

 Verheiratete Abhängige
 1875
 1880
 1885
 1890

 überhaupt
 984
 997
 1690
 1789

 in Prozent aller Abhängigen
 46,02
 46,44
 47,58
 48,16

Im Vergleich mit der Alterstabelle sind alle über dreisigjährigen und noch einige Prozent der unter 30 Jahre alten verheiratet:

(Hierzu die Tabelle S. 310.)

Die auffallende Zunahme der unter zwanzig Jahre alten, wird auf die Einstellung jugendlicher Arbeiter im Großbetrieb zurückzuführen sein. Die Frauenarbeit hat von 0,51 % (11) im Jahre 1875 auf 3,88 % (120) im Jahre 1882 zugenommen, während sie in jüngster Zeit wohl infolge der Arbeiterschutzgesetze, wieder etwas zurückgeht. 1883 zählte der Fabrik-

| Jahr | Die A | bhängiger<br>20/30 | standen i  | im Alter v | on<br>50/60 | Jahren<br> 60 u. mehr | Summe  |
|------|-------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------|
| 1875 | 393   | 826                | 517        | 226        | 142         | 34                    | 2138   |
| 1880 | 461   | 750                | 540        | 242        | 114         | 40                    | 2147   |
| 1890 | 822   | 1281               | 866        | 457        | 174         | 94                    | 3715   |
|      | Unter | 100 Abhä           | ngigen sta | nden im A  | Alter von   | Jahı                  | ren    |
| 1875 | 18,38 | 38,64              | 24,18      | 10,57      | 6,64        | 1,59                  | 100,00 |
| 1880 | 21,47 | 34,93              | 25,15      | 11,27      | 5,31        | 1,87                  | 100,00 |
| 1890 | 22,13 | 34,49              | 23,85      | 12,30      | 4,69        | 2,54                  | 100,00 |

inspektor (allerdings Charlottenburg mit einbegriffen) 319 weibliche Arbeiter, 1893 nur 223.

Die Zahl der Beamten ist nicht sehr hoch, doch muß man hierbei die Unvollkommenheit der Erhebungen in Betracht ziehen.

|        | 1875 | 1882        | 1885 | 1890 |
|--------|------|-------------|------|------|
| Beamte | 144  | <b>12</b> 3 | 105  | 123  |

### 2. Kalk- und Gipsbrennerei.

Die sechs in der Gruppe Steine und Erden zusammengefasten Gewerbearten zerfallen logisch und sachlich in drei Kategorieen, von denen es die erste mit der Erzeugung von Halbfabrikaten, Gips und Kalk einerseits und Ziegeln andererseits zu thun hat. Beide Berufe hängen, als Vorbereitungsgewerbe für das Baugewerbe, im hohen Masse von der Baukonjunktur ab. Beide haben sich früh zum Großbetrieb entwickelt und gehören ihm auch heute ausschließlich an.

Gipsbrenner wurden in Berlin zum ersten Male 1784 (6) gezählt, um dann erst wieder 1840 (1 Fabrik mit 3 Abhängigen) aufzutauchen. Die ersten Kalkbrennereien in Berlin waren staatliche oder städtische Betriebe; 1784 gab es 3 königliche (in Erbpacht ausgethan) und 2 dem Magistrat gehörige. Sie wurden fabrikmäßig betrieben und hielten sich mit geringen Schwankungen 2 Menschenalter lang konstant auf derselben Zahl; erst seit der Mitte unseres Jahrhunderts machte sich eine Betriebsvergrößerung in folgenden Zahlen bemerkbar.

1846 1849 1852 1855 1858 1861 (1867) (1871) (1882) Kalkbrennereien 7 7 7 7 7 8 6 8 12 darin thätige Arbeiter 50 22 41 48 59 125 61 80 149

Die Ziffern für 1867 und 1871 sind unsicher, 1882 sind die Mörtelfabriken mit darunter begriffen. Für die Kalk- und Gipsbrennerei zusammen bietet die Statistik folgende Zahlen:

| Jahr                   | Selb-<br>ständige          | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1784                   | 11                         | _           | 11            |                                                    | 13 183                                               |
| 1801                   | 12                         | 7           | 19            | 0,58                                               | 9 105                                                |
| 1810                   | ?                          | 15          | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1813                   | -                          | _           | _             | _                                                  | _                                                    |
| 1816                   | 6                          | 14          | 20            | 2,33                                               | 9 888                                                |
| 1819                   | 10                         | ?           | ?             | ?                                                  | 3                                                    |
| 1822                   | 5                          | ?<br>?<br>? | ? ? ? ? ? ?   | * 5 5 5 5 5                                        | 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                 |
| 1825                   | 6<br>6<br>5<br>4<br>8<br>7 | ?           | ?             | ?                                                  |                                                      |
| 1828                   | 6                          | ?           | ?             | 3                                                  | ?                                                    |
| 1831                   | 6                          | ?           | ?             | 3                                                  | ?                                                    |
| 1834                   | 5                          | ?           | ?             | ,                                                  | 3                                                    |
| 1837                   | 4                          |             | ?             |                                                    | Š                                                    |
| 1840                   | 8                          | (3)         | ?             | (0,38)                                             | 3                                                    |
| 1843                   |                            | ?           | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1846                   | 12                         | 107         | 119           | 8,92                                               | 3 343                                                |
| 1849                   | 18                         | 59          | 77            | 3,28                                               | 5 334                                                |
| 1852                   | 18                         | 72          | 90            | 4,00                                               | 4 680                                                |
| 1855                   | 19                         | 103         | 122           | 5,43                                               | 3 547                                                |
| 1858                   | 20                         | 107         | 127           | 5,35                                               | 3 611                                                |
| 1861                   | 27                         | 382         | 409           | 14,15                                              | 1 339                                                |
| 1867                   | 19                         | 186         | 205           | 9,79                                               | 3 427                                                |
| 1871<br>B 1871         | 29                         | 246         | 275           | 8,48                                               | 3 005                                                |
| B. 1875                | 35                         | 42          | 77<br>90      | 1,20                                               | 12 557                                               |
| 1880<br><b>B.</b> 1882 | 24<br>25                   | 66<br>321   | 346           | 2,75                                               | 12 470<br>2 782                                      |
| 1885                   | 25<br>21                   | 521<br>121  | 142           | 12,84<br>5,76                                      | 9 263                                                |
| B. 1890                | $\frac{21}{32}$            | 102         | 134           |                                                    | 9 205<br>11 782                                      |
| D. 1090                | 3Z                         | 102         | 104           | 3,19                                               | 11 102                                               |
| G. 1875                | 29                         | 335         | 364           | 11,55                                              | 2 656                                                |
| G. 1882                | 20                         | 204         | 224           | 10,20                                              | 3 876                                                |
| G. 1890                | 32                         | 447         | 479           | 13,97                                              | 3 296                                                |
| G. 1090                | 1 32                       | 441         | 410           | 10,91                                              | 0 200                                                |

Seit den 40 er Jahren entstanden Fabriken zur Cement- und Asphaltfabrikation. Dass 1810 diese Fabriken stillstanden und daher nur ihre Abhängigen gezählt wurden, und dass 1813 diese ganze Berufsgruppe auch nicht eine Person beschäftigte, kann bei dem Darniederliegen des Baugewerbes nicht überraschen. Auffallend ist die außergewöhnlich starke Zunahme der Geschäfte ohne Personal von 1885 auf 1890, zum Teil infolge Vermehrung der Agenturen, zum Teil weil infolge des Aufkommens cementierter Flure für Cementgießer als Flicker ein größeres Bedürfnis entstanden ist.

Die Grossbetriebe entfallen vorwiegend auf Mörtelwerke einerseits und Asphaltfabriken andererseits; jene beziehen Kalk, Kies, Sand, Lehm von außerhalb, stellen daraus durch Mischung den Mörtel her, den sie dann nach den Bauplätzen liefern. Sie haben also eine Reihe früher getrennter Gewerbe aufgesogen und zudem noch die Herstellung des Mörtels aus dem Baugewerbe an sich gezogen. Dieser seit 2 Jahrzehnten in Berlin heimische

| Jahr                                 | Die<br>Be         | Betriebe mit Arbeitern |                   |      |     |    |             |                               |                                 | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |                |                       |            |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|-----|----|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|------------|
|                                      | 0                 | İ                      | 1/5               | 6/10 | 11/ | 20 | 21/50       | über<br>50                    | 0                               | 1/5                                       | 6/10  | 11/20          | 21/30                 | über<br>50 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 6<br>2<br>2<br>12 | -                      | 10<br>7<br>7<br>5 | 6 5  | 4 5 |    | 5<br>2<br>3 | 19<br>18<br>  0<br>  1<br>  3 | 25,00<br>10,00<br>9,52<br>37,50 | 34,48<br>35,00<br>33,34<br>15,63          | 30.00 | 19,05<br>15,63 | 25,00<br>9,52<br>9,37 | 4.76       |

| Jahr | Es sind<br>trieb | Persone<br>en mit . | n thätig | in Be-<br>eitern | Unter 100 Personen sind thätig<br>in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |
|------|------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|      | 0                | 1/5                 | über 5   | zu-<br>sammen    | 0                                                            | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |                  | 22                  | 342      | 364              |                                                              | 6,04  | 93,96  |  |
| 1882 | 2                | 25                  | 180      | 207              | 0,96                                                         | 12,08 | 86,96  |  |
| 1890 | 12               | 19                  | 448      | 479              | 2,50                                                         | 3,97  | 93,53  |  |

Gewerbezweig ist schnell aufgeblüht. 1882 schätzten die Ältesten den Konsum von Mörtel bereits auf 200000 Centner. Die Asphalt fabrikation, die Ende der 60 er Jahre im Anschluß an die Teerproduktion der Gasanstalten entstanden war, mußte mit der Ausdehnung des Asphaltpflasters in Berlin (1895 umfaßte es bereits 13,6% of der gesamten Straßenfläche) zunehmen. Sie begnügt sich nicht mehr mit der Herstellung des Asphalts, sondern hat die Asphaltierung der Straßen, Flure u. s. w. mit in ihren Kreis gezogen. Außerdem wird aus Berlin viel Asphalt exportiert. 1895 betrug die Mehrausfuhr 35535 t. So ist der Großbetrieb seit 1882 wieder stark vorgedrungen, sind doch in Betrieben mit 11 bis 20 Arbeitern 15,66, in Geschäften mit 21 bis 50 Arbeitern 19,21 und 49,89% in solchen mit über 50 Arbeitern thätig. Die Zunahme der Beamten seit 1882 weist auf dieselbe Tendenz hin.

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |  |
|------|------|------|------|--|
| 37   | 19   | 27   | 41   |  |

# 3. Ziegelbrennerei.

In den Tabellen sind seit 1875 nicht nur die Verfertiger von Thonröhren, sondern auch die von feinen Thonwaren mit hierher gerechnet, die bis dahin unter den Töpfern standen; 1882 sind in der Gewerbestatistik nur die Ziegeleien (3 mit 51 Arbeitern) aufgeführt. Die Berliner Ziegelei geht auf staatliche Initiative zurück. 1784 bestand 1 Ziegelei in Berlin, die ein "Entre-

| Jahr           | Selb-<br>ständige                         | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1784           | 1                                         | 4         | 5             | 4,00                                               | 36 255                                               |
| 1801           | 1<br>1                                    | 5         | 6             | 5,00                                               | 28 861                                               |
| 1810           | <u> </u>                                  |           | -             | _                                                  |                                                      |
| 1813           |                                           | _         |               |                                                    | -                                                    |
| 1816           | 4                                         | 12        | 16            | 3,00                                               | 12 357                                               |
| $1819 \\ 1825$ | 1 9                                       | ر<br>و    | l i           | 5                                                  | 3                                                    |
| 1828           | 4<br>1<br>3<br>2<br>6                     | 2002222   | 5.5.5.5.5.5.5 | 5.5.5.5.5.5.5.5                                    |                                                      |
| 1831           | 2                                         | ė         | ا ۋ ا         | į                                                  | 5<br>5<br>5                                          |
| 1834           | $\bar{6}$                                 | ż         | 9             | į                                                  | ن ا                                                  |
| 1837           | 1                                         | ?         | 9             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1840           | 1<br>8<br>4<br>2<br>4<br>3<br>6<br>4<br>6 |           | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1843           | 4                                         | 3         |               |                                                    | 8                                                    |
| 1846           | 2                                         | 4         | 6             | 2,00                                               | 66 295                                               |
| 1849           | 4                                         | 8         | 12            | 2,00                                               | 34 227                                               |
| 1858<br>1861   | 3                                         | 8         | 11            | 2,66                                               | 41 694                                               |
| 1867           | 4                                         | 63<br>31  | 69<br>35      | 10.50<br>7,75                                      | 7 936<br>20 070                                      |
| 1871           | 6                                         | 41        | 47            | 6,83                                               | 17 582                                               |
| B. 1875        | 20                                        | 58        | 78            | 2,90                                               | 12 396                                               |
| 1880           | $\overline{38}$                           | 61        | 99            | 1,61                                               | 11 337                                               |
| B. 1882        | 17                                        | 61        | 78            | 3,59                                               | 14 289                                               |
| 1885           | 38                                        | 79        | 117           | 2,08                                               | 11 242                                               |
| <b>B.</b> 1890 | <b>6</b> 3                                | 60        | 123           | 0,95                                               | 12 836                                               |
| G. 1875        | 13                                        | 47        | 60            | 3,62                                               | 16 114                                               |
| [G. 1882       | 3                                         | 51        | 54            | 17,00                                              | 22 392]                                              |
| G. 1890        | <b>6</b> 3                                | 1505      | 1568          | 23,29                                              | 1 007                                                |

preneur" in Erbpacht hatte. Trotz der technischen Verbesserung der Ringöfen mit gemauerten Heizschächten, und trotzdem unter dem Einflus der hellleuchtenden Bahnhofs und Postbauten der Rohziegelbau in Berlin beliebter und damit der Konsum besonders guter Ziegelsteine größer geworden ist, ist die Ziegelei gänzlich aus Berlin herausverlegt und selbst in der Berliner Umgebung werden auch meist Steine geringerer Qualität, unter den Verblendsteinen z. B. die sogenannten Maschinensteine, gebrannt. In gleicher Weise hatte sich die Fabrikation von Thonröhren schon in diesen Jahren nach den Fundstätten des Rohstoffes ge zogen; doch ist diese Entwickelung teilweise durch den gestiegenen Thonröhrenkonsum Berlins z. B. bei der Kanalisation rückgängig gemacht. Die relativ junge Berliner Chamottefabrikation arbeitet überwiegend für den Bedarf der Berliner Gasanstalten an Gasretorten und feuerfesten Steinen. Die starke Zunahme dieser Gewerbegruppen, 1875 unter 16144, 1890 unter 1007 Einwohnern 1 Selbstthätiger, wird also teils auf den gestiegenen Konsum, teils darauf zurückzuführen sein, dass 1890 in Berlin wohnende Ziegeleibesitzer die Arbeiter ihrer auswärts belegenen Ziegeleien angegeben haben; die Betriebe ohne Personal sind Agenturen

und Filialen. Natürlich herrscht der Großbetrieb vor, waren doch 21,17% aller Selbstthätigen in Geschäften mit 21 bis 50, und 70,73% in solchen mit über 50 Arbeitern beschäftigt.

| Jahr                         | Die<br>tr                                                                                                                    | t Be-             | Unter 100 Betrieben<br>beschäftigen Arbeiter |       |              |                  |                    |                                         |          |               |                             |                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|                              | 0                                                                                                                            | 1/5               | 6/10                                         | 11/20 | 21/50        | über<br>50       | 0                  | 1/5                                     | 6/10     | 11/20         | 21/50                       | über<br>50                   |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 0<br>12<br>38                                                                                                                | 11<br>1<br>3<br>2 | 0 0 3                                        | 5 3   | 2<br>10<br>8 | 2<br>0<br>8<br>9 | <br>31,58<br>60,32 | 84,62<br> 33,33<br>  7,89<br>  3,17<br> | <br>4,76 | 13,16<br>4,76 | 66,67<br>  26,32<br>  12,70 | 15,38<br>—<br>21,05<br>14,29 |
| Jahr                         | Es waren Personen thätig in Betrieben thätig in Betrieben mit Arbeitern  Es waren Personen thätig in Betrieben mit Arbeitern |                   |                                              |       |              |                  |                    |                                         |          |               |                             |                              |

| Jahr | Es warer | n Personen<br>mit | thätig in<br>Arbeitern | thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0        | 1/5               | über 5                 | zusammen                          | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |          | 23                | 37                     | 60                                |      | 38,33 | 61,67  |
| 1882 | 0        | 6                 | 49                     | 55                                | _    | 10,91 | 89,09  |
| 1890 | 38       | 9                 | 1521                   | 1568                              | 2,42 | 0,58  | 97,00  |

#### 4. Steinmetzerei.

Die zweite Kategorie umfast die beiden Gewerbe der Steinmetzerei und Töpferei, die beide in erheblichem Masse zu Baugewerben geworden sind. Die Steinmetzerei war ursprünglich ein künstlerisches Gewerbe, das von der eigentlichen Kunst der Steinbildhauerei nicht scharf geschieden war. Je nachdem der Baustil künstlerisch verzierte Fassaden bevorzugte oder mit ihnen kargte, ist für Steinmetzarbeiten ein größeres oder geringeres Bedürfnis vorhanden gewesen.

So geht die Zunahme im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts darauf zurück, daß man seit den 1770 er Jahren in Berlin anfing, Rothenburger roten und Seehauser weißen Sandstein zu Fenstereinfassungen, zu Verkleidungen zu verwenden, und an den Häusern Säulen und sonstige Verzierungen anzubringen. Überhaupt hat der Rokokostil mit seinen geschwungenen Gesimsen und Giebeln, mit seinen kolossalen, oft mehrflügeligen Freitreppen u. s. w. und seiner reichen Säulen- und Ornamentverwendung der Steinmetzerei viel Beschäftigung gegeben, während für den schwulstigen Zopfstil mit seinen tiberall angebrachten verschnörkelten Pflanzen und Muschelornamenten, mit seinen wie

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbetthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 1729            |                   | 11        | 15            | 0.75                                               | 4550                                                 |  |
| 1729            | 4<br>5            | 16        | 15<br>21      | 2,75                                               | 4778                                                 |  |
| 1755            | 10                | 16        | 21            | 3,20                                               | 3447<br>5278                                         |  |
| 1765            | 7                 | 20        | 27            | 1,40                                               | 4635                                                 |  |
| 1784            | 111               | 27        | 38            | 2,86                                               | 381 <b>6</b>                                         |  |
| 1801            | 11                | 58        |               | 2,45                                               |                                                      |  |
|                 | 11                | 90        | 69            | 5,27                                               | 2507                                                 |  |
| 1810            | 8<br>7            | 30<br>13  | 38            | 3,75                                               | 4289<br>83 <b>2</b> 9                                |  |
| 1813            | 10                | 41        | 20<br>51      | 1,86                                               |                                                      |  |
| 1816            |                   |           |               | 4,10                                               | 3877                                                 |  |
| 1819            | 10<br>11          | 44        | 54            | 4,40                                               | 3725                                                 |  |
| 1822            |                   | 58        | 69            | 5,27                                               | 3437                                                 |  |
| 1825            | 11<br>11          | <b>75</b> | 86            | 6,82                                               | 2558                                                 |  |
| 1828            | ii                | 78        | 89            | 7,09                                               | 2657                                                 |  |
| 1831            |                   | 79        | 90            | 7,18                                               | 2763                                                 |  |
| 1834            | 12<br>12          | 75        | 87            | 6,25                                               | 3047                                                 |  |
| 1837            |                   | 155       | 167           | 12,92                                              | 1699                                                 |  |
| 1840            | 10                | 127       | 137           | 12,70                                              | 2399                                                 |  |
| 1843            | 15                | 107       | 122           | 7,13                                               | 2867                                                 |  |
| 1846            | 11                | 99        | 110           | 9,00                                               | 3616                                                 |  |
| 1849            | 13                | 66        | 79            | 5,08                                               | 5199                                                 |  |
| 1852            | 7                 | 78        | 85            | 11,14                                              | 4955                                                 |  |
| 1855            | 13                | 111       | 124           | 8,54                                               | 4389                                                 |  |
| 1858            | 19                | 152       | 171           | 8,00                                               | 2682                                                 |  |
| 1861            | 20                | 208       | 228           | 10,40                                              | 2402                                                 |  |
| 1867            | 28                | 285       | 313           | 10,18                                              | 2244                                                 |  |
| 1871            | 31                | 343       | 374           | 11,06                                              | 2209                                                 |  |
| B. 1875         | 86                | 406       | 492           | 4,72                                               | 1965                                                 |  |
| 1880<br>1880    | 108               | 593       | 701           | 5,49                                               | 1601                                                 |  |
| B. 1882         | 109               | 882       | 991           | 8,09                                               | 1163                                                 |  |
| [1885           | 249               | 1461      | 1710          | 5,87                                               | 769]                                                 |  |
| <b>B</b> . 1890 | 148               | 1020      | 1168          | 6,89                                               | 1352                                                 |  |
| G. 1875         | 66                | 878       | 944           | 13,30                                              | 1024                                                 |  |
| G. 1882         | 96                | 1141      | 1237          | 12,93                                              | 975                                                  |  |
| <b>G</b> . 1890 | 148               | 2223      | 2371          | 15,02                                              | 666                                                  |  |

Sprungfedern gedrehten Säulen, nur der Stuck das geeignete Material abgeben konnte. Dagegen brachte der Empirestil mit seinen einfachen, ernsten antiken Formen, den Obelisken, Urnen und Triglyphen, den scharf geschnittenen sentimentalen Ornamenten (Eierstäben, Lilienketten, Guirlanden, Waffentrophäen, ovalen Medaillons) dem Steinmetzgewerbe reichliche Beschäftigung, sodaß es bis in die 40 er Jahre eine große Konstanz in den Meisterzahlen aufweist, die aber zum Teil auch in dem Befähigungsnachweis ihre Ursache haben dürfte.

1852 wurde die erste Mühlsteinfabrik und Kunststeingießerei gezählt, 1858 die erste Grabdenkmalfabrik, die ersten Spuren von dem Aufkommen des Fabrikbetriebes im Steinmetzgewerbe. Die Einführung der Gewerbefreiheit 1869 hatte eine erhebliche Zunahme der Meister zur Folge. Seit den

50 er Jahren verwendete man bei den öffentlichen Bauten und seit den 70 er Jahren auch bei den Privatbauten in den feineren Vierteln Berlins wieder mehr Steinmetzarbeiten als bei dem früher in Berlin herrschenden nüchternen Baustil, von dem kahlen Biedermeierstil ganz zu geschweigen. Übrigens haben bei den "Bauten der Jetztzeit", wie Schopenhauer höhnt, nicht nur Stuck und Cement, sondern auch Eisenkonstruktionen (Balkons, ja sogar Säulen), Blecharbeiten (Gesimse, Türmchen, Giebeleinfassungen) und Zinngus (Dach- und Fensterverzierungen) dem behauenen Stein Abbruch gethan. Neuerdings hat die Berliner Steinmetzerei noch unter dem Bestreben zu leiden, dass aus den Steinbrüchen mit ihren billigeren Arbeitslöhnen nicht nur die rohen Steine. sondern die fertig behauenen nach Berlin bezogen werden. Die Berliner Steinmetzen haben daher auch in richtiger Erkenntnis dieser für sie bedrohlichen Sachlage bereits mehrere Streiks zur Erringung höherer Löhne in solchen Gebieten unterstützt.

| Jahr                                 | Die Steinmetzerei umfasst<br>Betriebe mit Arbeitern |                             |                |       |              |                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |       |              |                           |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                                                   | 1/5                         | 6/10           | 11/20 | 21/50        | über<br>50         | 0                                         | 1/5   | 6/10  | 11/20        | 21/50                     | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 29<br>24<br>88<br>62                                | 38<br>  34<br>  106<br>  49 | 13<br>28<br>14 | 10 8  | 20<br>8<br>6 | 28<br>77<br>5<br>9 | 27,36<br>25,00<br>35,34<br>41,89          | 35.42 | 13.54 | 4,02<br>5,41 | 20,83<br>  3,21<br>  4,05 | 42,42<br>72,64<br>5,21<br>3,61<br>6,08 |

| Jahr | Es sind | l Personer | thätig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |         |
|------|---------|------------|-----------|-------------------------------------------------|------|-------|---------|
|      | 0       | 1/5        | über 5    | zusammen                                        | 0    | 1/5   | liber 5 |
| 1875 |         | 90         | 854       | 944                                             |      | 9,53  | 90,47   |
| 1882 | 24      | 130        | 993       | 1147                                            | 2,09 | 11,34 | 86,57   |
| 1890 | 62      | 181        | 2128      | 2371                                            | 2,62 | 7,63  | 89,75   |

Die Berufsangaben der Abhängigen bleiben meist stark hinter denen der Gewerbestatistik zurück und geben damit einen Anhalt für die hohe Zahl ungelernter Arbeiter in den Großbetrieben. Die Angaben für 1885 müssen, als auf anderen Grundlagen basierend, außer Acht bleiben. Die größten Betriebe fabrizieren Mühlsteine, Schleifsteine und auch Grabdenkmäler, nachdem in der neuesten Zeit hier eine auffallende Uniformierung der Bedürfnisse eingetreten ist. Ein Blick auf die Friedhöfe

XVI 2. 317

zeigt eine erschreckende Formenarmut, die sich in einem halben Dutzend verschiedener Typen erschöpft. Diese wenigen Muster kann ein Großbetrieb auf Lager halten, sodaß auf Bestellung der Kunden nur Name, Daten und eventuell ein Bibelspruch

oder Vers eingefügt werden.

Die mittleren Betriebe sind meist im Baugewerbe thätig, während die kleinen ohne Personal Agenturen oder Niederlagen für die Grabdenkmalfabriken u. a. umfassen. In der Bausteinmetzerei scheint sich ein Zwischenmeistertum zu bilden, insofern Gehülfen direkt von Architekten oder Bauunternehmern Arbeiten übernehmen und zum Teil weitergeben. Die größten Betriebe mit über 50 Arbeitern beschäftigen bereits 70,18% aller Personen.

## 5. Töpferei.

Die Tabelle umfast die ganze Töpferei einschliesslich der Ofensetzerei, die sich erst im letzten Menschenalter mit der enormen Bauthätigkeit in Berlin zu einem selbständigen Gewerbe heraus-

gebildet hat.

Die Töpferei wurde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts handwerksmäßig betrieben, wenngleich schon 1774 die erste Fabrik für formierte Zug- und Menageöfen erwähnt wurde, die 1801 20 Arbeiter beschäftigte. Im Anfang des 19. Jahrhunderts erfand ein Berliner Töpfer die Kunst, Ofenkacheln mit farbiger Glasur zu überziehen und gebrannte Thonerde zu bemalen. Die Ofen- und Irdenwarenfabriken nahmen nun schnell zu;

1810 4 Fabriken mit 86 Arbeitern, 1816 5 n 146 n

dann wurden diese Fabriken in der Statistik mit dem Handwerk zusammengeworfen, um erst seit 1843 wieder ausgeschieden zu werden. Berliner Email-Kachelöfen, dann auch altdeutsche, farbige und Majolikaöfen werden noch jetzt viel ausgeführt; übrigens wird der eigene Berliner Ofenkonsum jährlich auf ca. 50000 geschätzt.

|          | 1843 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fabriken | 1    | 4    | 6    | 4    | 4    | 16   | 9    |
| Arbeiter | 105  | 62   | 947  | 206  | 192  | 342  | 513  |

Die Verselbständigung eines Zweiges der Töpferei durch Entstehen besonderer Ofenfabriken bildet sich neuerdings insofern noch weiter, als einige Ofenfabriken das Ofensetzen durch angestellte Töpfer ausführen lassen. Bis gegen 1870 stieg der Töpferwarenkonsum, seitdem sind aber viele irdene Haus- und Küchengeräte durch Blechwaren, Emailwaren, durch Porzellan, Majolika, Glas und sonstige Surrogate ersetzt worden; andere Thonwaren, wie Thonpfeifen, sind gänzlich aus der Mode gekommen. Der Blumentopf ist fast die einzige Thonware, die

| Jahr            | Selb-<br>ståndige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 27                | 42        | 69            | 1,56                                               | 1038                                                 |
| 1730            | 26                | 32        | 58            | 1,23                                               | 1248                                                 |
| 1755            | 40                | 66        | 106           | 1,65                                               | 1195                                                 |
| 1765            | 30                | 72        | 102           | 2,40                                               | 1227                                                 |
| 1784            | 41                | 110       | 151           | 2,68                                               | 960                                                  |
| 1801            | 74                | 148       | 222           | 2,00                                               | 779                                                  |
| 1810            | 66                | 236       | 302           | 3,58                                               | 540                                                  |
| 1813            | 53                | 99        | 152           | 1,87                                               | 1096                                                 |
| 1816            | 52                | 199       | 251           | 3,83                                               | 788                                                  |
| 1819            | 51                | 177       | 228           | 3,47                                               | 882                                                  |
| 1822            | 53                | 218       | 271           | 4,11                                               | 746                                                  |
| 1825            | 54                | 259       | 313           | 4,80                                               | 703                                                  |
| 1828            | 53                | 268       | 321           | 5,06                                               | 737                                                  |
| 1831            | 55                | 273       | 328           | 4,96                                               | 758                                                  |
| 1834            | 62                | 300       | 362           | 4,84                                               | 732                                                  |
| 1837            | 59                | 322       | 381           | 5,46                                               | 745                                                  |
| 1840            | 53                | 413       | 466           | 7,79                                               | 705                                                  |
| 1843            | 63                | 531       | 594           | 8,43                                               | 589                                                  |
| 1846            | 81                | 518       | 599           | 6,40                                               | 664                                                  |
| 1849            | 84                | 551       | 635           | 6,56                                               | 647                                                  |
| 1852            | 71                | 614       | 685           | 8,65                                               | 615                                                  |
| 1855            | 80                | 594       | 674           | 7,43                                               | 642                                                  |
| 1858            | 108               | 754       | 862           | 6,98                                               | 532                                                  |
| 1861            | 134               | 994       | 1128          | 7,42                                               | 485                                                  |
| 1867            | <b>2</b> 30       | 1217      | 1447          | 5,29                                               | 485                                                  |
| 1871            | 260               | 1901      | 2161          | 7,31                                               | 382                                                  |
| <b>B</b> . 1875 | <b>2</b> 91       | 1251      | 1542          | 4,30                                               | 627                                                  |
| 1880            | 348               | 1151      | 1499          | 3,31                                               | 749                                                  |
| B. 1882         | 331               | 1335      | 1666          | 4,03                                               | 637                                                  |
| 1885            | 351               | 1488      | 1839          | 4,24                                               | 715                                                  |
| B. 1890         | 359               | 2155      | 2514          | 6,00                                               | 628                                                  |
| <b>G</b> . 1875 | 286               | 732       | 1018          | 2,56                                               | 950                                                  |
| G. 1882         | 368               | 865       | 1233          | 2,35                                               | 864                                                  |
| <b>G.</b> 1890  | 359               | 999       | 1358          | 2,78                                               | 1163                                                 |

ihren alten Besitzstand behauptet hat. Mit dem Topfwarenbedarf mußte die Töpferei in den letzten Jahrzehnten zurückgehen, sodaß sie im Verhältnis zur Bevölkerung 1890 etwa auf die Stufe gesunken war, auf der sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts stand.

Seit den 60 er Jahren hat sich aus der Töpferei die Ofensetzerei losgelöst, eine Specialisierung, die von der Statistik erst seit 1875 gesondert wird. Zwar ist die Zahl der in der Ofensetzerei Thätigen bis 1890 noch nicht sehr groß, aber diese Entwickelung nimmt rasch zu und schmälert das Gebiet des alten Handwerks beträchtlich. Hatte doch das Töpferhandwerk letzthin seine Hauptstütze darin, daß es sozusagen mit einem Fuß im blühenden Baugewerbe stand.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B. 1875 | 9                 | 28        | 37            | 3,11                                               | 26 131                                               |
| 1880    | 18                | 16        | 34            | 0,89                                               | 83 010                                               |
| B. 1882 | 59                | 80        | 139           | 1,36                                               | 8 416                                                |
| 1885    | 18                | 21        | 39            | 1,17                                               | 33 725                                               |
| B. 1890 | 17                | 74        | 91            | 4,35                                               | 17 349                                               |
| G. 1875 | 8                 | 17        | 25            | 2,13                                               | 38 674                                               |
| G. 1882 | 59                | 79        | 138           | 1,34                                               | 8 476                                                |
| G. 1890 | 17                | 81        | 48            | 1,82                                               | 32 891                                               |

Durch die Entwickelung zu besonderen Ofensetzereien wird für das Gros des alten Handwerks dieser lukrative Zweig abgeschnitten. Nur die größeren Betriebe können bei dem modernen spekulativen Charakter der Baugewerbe für ein ganzes Haus das Ofensetzen ohne zu großes Risiko für die eigene Existenz übernehmen, und so diese Umbildung mitmachen. Als die Berliner Töpfergewerkschaft im Sommer 1895 einer Reduzie rung der Löhne und Verlängerung der Arbeitszeit entgegentre ten wollte wandte sie ausschließlich Sperrungen von Bauten an: ein Zeichen für die überragende Bedeutung des Ofensetzens und zugehöriger Bauarbeiten in der Töpferei. Nach der damals von den Arbeitern veranstalteten statistischen Aufnahme waren "auf 98 Bauten

| Jahr                         |              | Die Ofensetzerei umfalst<br>Betriebe mit Arbeitern |             |       |                  |                         |                                        | trieber              | besch<br>eiter | äftigen                |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
|                              | 0            | 1/5                                                | 6/10        | 11/20 | 21/50            | 0                       | 1/5                                    | 6/10                 | 11/20          | 21′50                  |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 11<br>8<br>6 | 7<br>  28<br>  5<br>  9                            | 2<br>1<br>1 | 2 0   | 1<br>2<br>2<br>0 | 25,58<br>44,44<br>37,50 | 87,50<br>  65,12<br>  27,78<br>  56,25 | 4,65<br>5,56<br>6,25 | 11,11          | 12,50<br>4,65<br>11,11 |

| Jahr | Es sind |     | thätig in<br>. Arbeite | sind that | r 100 Per<br>ig in Betr<br>Arbei | ieben mit |        |
|------|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|
|      | 0       | 1/5 | über 5                 | zusammen  | 0                                | 1/5       | über 5 |
| 1875 |         | 18  | 7                      | 25        |                                  | 72,00     | 28,00  |
| 1882 | 11      | 79  | 38                     | 128       | 8,59                             | 61,72     | 29,69  |
| 1890 | 6       | 24  | 18                     | 48        | 12,50                            | 50,00     | 37,50  |
|      | Ì       | 1   | ļ                      |           |                                  |           |        |

920 Kollegen beschäftigt", während 1882 gleichfalls im Sommer erst 139 Abhängige in der Ofensetzerei gezählt wurden. Die beginnende Verbindung oder richtiger Abhängigkeit der Ofensetzereien von den Ofenfabrikanten kommt darin zum statistischen Ausdruck, daß 1890 zum ersten Mal ein kaufmännischer Beamter in der Ofensetzerei gezählt wurde. Übrigens wird den Kachelöfen durch die eisernen Öfen mit und ohne Kochvorrichtung, durch die ständig brennenden Anthracitöfen, die Gasöfen u. s. f. stark Konkurrenz gemacht, die für die Ofensetzerei noch dadurch verschärft wird, daß die betreffenden Handlungen das Aufstellen dieser Öfen und das Anschließen ihrer Röhren an den Schornstein etc. durch eigenes Personal ausführen lassen.

Durch die Herausbildung der gewerbsmäßigen Ofensetzerei, die vielfach noch mit einem Töpfereihandel verbunden bleibt, ist das alte Töpfergewerbe stark absorbiert. Die Ältesten der Kaufmannschaft geben für 1883 1400 beschäftigte Ofensetzer an. Setzt man für 1882 etwa die gleiche Zahl, so waren alle Abhängigen der Töpferei (und außerdem noch die Maurer und die ungelernten Arbeitskräfte) beim Ofensetzen thätig. Demnach ist die eigentliche Herstellung von Topfwaren, wovon das Gewerbe seinen Namen trägt, aus Berlin fast völlig verschwunden. Viele Kleingewerbetreibende sind fast nur Händler mit irdenen und ähnlichen Waren, die ihre Drehscheibe kaum noch benutzen.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbsttbätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B. 1875 | 282               | 1223      | 1505          | 4,34                                               | 642                                                  |
| 1880    | 330               | 1135      | 1465          | 3,44                                               | 766                                                  |
| B. 1882 | 307               | 1309      | 1616          | 4,26                                               | 789                                                  |
| 1885    | 333               | 1467      | 1500          | 4,41                                               | 877                                                  |
| B. 1890 | 342               | 2081      | 2423          | 6,08                                               | 652                                                  |
| G. 1875 | 278               | 715       | 993           | 2,5 <b>7</b>                                       | 974                                                  |
| G. 1882 | 325               | 765       | 1090          | 2,35                                               | 693                                                  |
| G. 1890 | 342               | 968       | 1310          | 2,83                                               | 1205                                                 |

Nach der Berufsstatistik gab es in Berlin um 117% gelernte Töpfer mehr als das zurückgehende Gewerbe beschäftigen konnte, zumal einige stark konsumierte Thonwaren wie Thonröhren, Blumentöpfe u. s. w. ganz überwiegend außerhalb Berlins hergestellt werden. Durch den Handel und den Übergang zur Ofensetzerei (als selbständiger Gewerbetreibender oder auch als Beauftragter einer Ofenhandlung) halten sich die mittleren Betriebe noch einigermaßen, doch beschäftigte der Großbetrieb, dem die eigentliche Produktion irdener Waren zugefallen ist, 1890 schon mehr als die Hälfte aller Personen, darunter 29,39%

| Jahr                                 | Die ganze Töpferei umfast<br>Betriebe mit Arbeitern |                          |                    |       |             | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |   |                                  |      |              |                       |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|---|----------------------------------|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                                                   | 1/5                      | 6/10               | 11/20 | 21/50       | über<br>50                                | 0 | 1/5                              | 6/10 | 11/20        | 21/50                 | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 228<br>167<br>163<br>175                            | 257<br>131<br>145<br>151 | 16<br>  19<br>  23 | 4 8   | 9<br>1<br>0 | 21<br>171<br>2<br>. 1<br>. 5              |   | 92,45<br>40,31<br>43,54<br>38,30 | 4,92 | 1,20<br>2,34 | 2,77<br>  0,30<br>  — | 7,55<br>42,86<br>0,61<br>0,30<br>1,46 |

| Jahr |     |     | thätig in<br>. Arbeite |          | r 100 Per<br>ig in Beti<br>Arbeit | sonen<br>rieben mit<br>ern |        |
|------|-----|-----|------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
|      | 0   | 1/5 | über 5                 | zusammen | 0                                 | 1/5                        | über 5 |
| 1875 |     | 451 | 542                    | 993      |                                   | 45,42                      | 54,58  |
| 1882 | 167 | 407 | 496                    | 1070     | 15,61                             | 38,04                      | 46,35  |
| 1890 | 175 | 434 | 701                    | 1310     | 13,36                             | 33,13                      | 53,51  |

in Betrieben mit über 50 Arbeitern. Die künstlerische Herstellung feiner Thonwaren (kleine Büsten, Zahnstocherhalter, Aschbecher etc.) hat auch in Berlin einen Sitz und hier dadurch eine besondere Bedeutung und Blüte erreicht, daß die erforderlichen Modelle z. T. von wirklichen Künstlern konstruiert wurden; so gehen z. B. viele der bekannten Tanagrafiguren auf Fritz Gurlitt zurück.

#### 6. Porzellanfabrikation.

Die Herstellung des 1708 von Böttger auf der Albrechtsburg in Meissen erfundenen Porzellans war in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch mit einem geheimnisvollen Schleier umgeben. Bald erkannte Friedrich II. die Bedeutung dieses neuen Gewerbes und übernahm 1763 als aktiver Gewerbepolitiker die 1751 in Berlin errichtete, dicht vor dem Zusammenbruch stehende Porzellan-Manufaktur. Die Königliche Porzellan-Manufaktur ist noch heute, nach 1½ Jahrhunderten, in der Porzellanherstellung eine der ersten Fabriken der Welt, wie sie auf der Weltausstellung in Chicago bewiesen hat.

Sie ist fast der einzige Überrest, der aus jenen Tagen merkantilistischer staatlicher Gewerbepolitik in unsere moderne Produktionsverfassung hineinragt, und hat ihre staatliche Betriebsform nur unter dem Titel einer Musteranstalt für Kunst und Experimente gegen parlamentarische Angriffe aufrechtzuerhalten

vermocht.

| Jahr                                                                                                                                                                                    | Selb-<br>ständige                                                                                                 | Abhängige                                                                                                                                                            | Selbstthätige                                                                                                                                                         | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                                                                                   | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1818<br>1816<br>1837<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>[B. 1875<br>1880<br>[B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 2<br>2<br>3<br>27<br>1<br>1<br>1<br>1<br>6<br>5<br>5<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>10<br>12<br>70<br>13<br>13<br>29 | 6<br>2<br>2<br>25<br>148<br>251<br>400<br>450<br>481<br>659<br>544<br>605<br>513<br>305<br>403<br>410<br>277<br>775<br>279<br>346<br>322<br>180<br>598<br>233<br>136 | 8<br>4<br>28<br>39<br>149<br>252<br>401<br>451<br>485<br>665<br>549<br>611<br>515<br>306<br>405<br>412<br>278<br>781<br>289<br>358<br>392<br>193<br>685<br>246<br>165 | 3,00<br>1,00<br>8,33<br>0,44<br>148,00<br>251,00<br>400,00<br>450,00<br>484,00<br>109,83<br>108,80<br>121,00<br>256,50<br>305,00<br>201,50<br>205,00<br>277,00<br>193,75<br>27,90<br>28,83<br>4,60<br>13,85<br>6,87<br>17,92<br>4,69 | 8 950 18 907 4 524 3 209 973 686 406 369 408 427 599 573 772 1 342 1 040 1 050 1 649 701 2 431 2 308 2 466] 5 815 1 867] 5 347 9 568 |
| [G. 1875<br>[G. 1882<br>G. 1890                                                                                                                                                         | 64<br>82<br>29                                                                                                    | 683<br>710<br>288                                                                                                                                                    | 747<br>792<br>317                                                                                                                                                     | 10,67<br>8,66<br>9,93                                                                                                                                                                                                                | 1 294]<br>1 316]<br>4 980                                                                                                            |

Die erste Wirkung der Königlichen Porzellan-Manufaktur war, dass sie die einzelnen kleinen Porzellanbäckereien innerhalb 20 Jahren aufsog. 1798 beschäftigte sie schon 400 Arbeiter, hatte Niederlagen in Breslau, Danzig, Hamburg, Königsberg, Magdeburg, Stettin und Warschau, während ihr Absatz sich auf 150 000 Thaler bezifferte. Auffallend war der Einflus der Porzellanindustrie auf den Baustil. Man wird ohne Übertreibung behaupten können, dass der Übergang von dem wuchtigen und schwerfalligen Barock zum leichten, zierlichen Rokoko und die ihn verursachende Geschmacksveränderung zum großen Teil durch die Porzellanfabrikate veranlasst wurde. Im 19. Jahrhundert ist die Porzellanindustrie, durch weitgreifende Bedarfsverschiebungen begünstigt, sehr aufgeblüht. Während sie noch im Anfang unseres Jahrhunderts vorwiegend dem Luxus der Reichen diente (Nippes, Vasen, Rokokouhren u. s. w.), werden heute zwar auch noch kostbare Luxusgegenstände, ganz überwiegend dagegen Waren hergestellt, die auch in kleinen Hauswirtschaften Verwendung finden, wie porzellanene Teller, Schüsseln, Trichter, Töpfe, Tassen, Kannen, Brettchen, Mörser u. s. w.

Die meisten früher in der Hauswirtschaft gebräuchlichen GlasMessing- und Zinn-, viele Holz, besonders aber die Thonwaren
sind zu Gunsten der Porzellanfabrikate zurückgedrängt worden.
Blumentöpfe werden ebenso aus Porzellan fabriziert, wie Kacheln,
die nicht nur zur Wandverkleidung, sondern auch zur Herstellung ganzer Öfen verwendet werden. Seit der Verlegung der
Königlichen Manufaktur nach Charlottenburg ging natürlich der
Umfang der Berliner Porzellanindustrie etc. zurück.

Die Zunahme der Betriebe in den letzten Jahrzehnten ist auf das Vordringen der Steingut., Fayence- und Majolika-fabrikation (1797 waren in der ersten Berliner Steingutfabrik 60 Arbeiter thätig) zu setzen, die in Berlin schnell aufgeblüht ist, aber in den Zählungen nicht immer konsequent von der Töpferei geschieden wurde. Die Alleinbetriebe sind hier größtenteils Agenturen oder Niederlagen von größeren Geschäften. In den größten Unternehmungen mit über 50 Arbeitern sind 66,88 %, also % aller Personen thätig.

| Jahr                         | Die ganze Gruppe 6 umfast<br>Betriebe mit Arbeitern |                          |             |       |               | Unter 100 Betrieben beschäftige |                         |                                 |      | ftigen |       |                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------|
|                              | 0                                                   | 1/5                      | 6/10        | 11/20 | 21/50         | über<br>50                      | 0                       | 1/5                             | 6/10 | 11/20  | 21/50 | über<br>50                     |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 89<br>8<br>15                                       | 57<br>  30<br>  1<br>  9 | 5<br>0<br>1 | 2     | 5  <br>0<br>0 | 7<br>3<br>4<br>2                | 47,56<br>61,54<br>51,72 | 89,06<br>36,58<br>7,69<br>31,03 | 6.10 | 6,90   |       | 10,94<br>3,66<br>30,77<br>6,90 |

| Jahr | Į. | sind Per<br>ieben mit |        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieber |      |       |        |  |
|------|----|-----------------------|--------|---------------------------------------------|------|-------|--------|--|
|      | 0  | 1/5                   | über 5 | zusammen                                    | 0    | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |    | 87                    | 660    | 747                                         |      | 11,65 | 88,35  |  |
| 1882 | 39 | 76                    | 650    | 765                                         | 5,10 | 9,93  | 84,97  |  |
| 1890 | 15 | 43                    | 259    | 317                                         | 4,73 | 13,57 | 81,70  |  |

Die große Differenz bei den Zahlen der Abhängigen zwischen Berufs- und Gewerbestatistik zeigt, daß diese Fabriken ihre Arbeitskräfte größtenteils aus anderen Gewerben (Töpferei) beziehen müssen.

#### 7. Glasindustrie.

Glaswaren wurden im 18. und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin ausschließlich im Kleinbetrieb hergestellt.

Digiti21 ty Google

| Jahr<br>        | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige     | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500            |                   | 0         | 1.                | 1.14                                               | 4.550                                                |
| 1729            | 7                 | 8         | 15                | 1,14                                               | 4 773                                                |
| 1730            | 6 7               | 11        | 17                | 1,83                                               | 4 258                                                |
| 1755            |                   | 6<br>6    | 13                | 0,86                                               | 9743                                                 |
| 1765            | 6                 | 6         | 12                | 1,00                                               | 10 428                                               |
| 1784            | .9                | 5         | 14                | 0,56                                               | 10 359                                               |
| 1801            | 13                | 14        | 27                | 1,08                                               | 6 407                                                |
| 1810            | 13<br>?<br>?      | 16        | 27<br>?<br>?<br>? | ] ?                                                | ?                                                    |
| 1813            | 1 ?.              | 15        | 7                 | , ,                                                | 1 7                                                  |
| 1816            | (1)               | 30        |                   | 30,00                                              | y                                                    |
| 1849            | 1 1               | 14        | 15                | 14,00                                              | 29 338                                               |
| 1852            | i                 | 22        | 23                | 22,00                                              | 18 312                                               |
| 1855            | 1<br>1<br>5       | 2 2       | 3<br>3<br>44      | 2,00                                               | 144 248                                              |
| 1858            | 1                 | 2         | 3                 | 2,00                                               | 152 879                                              |
| 1861            |                   | 39        | 44                | 7,80                                               | 12 445                                               |
| 1867            | 12                | 14        | 26                | 1,17                                               | 27 017                                               |
| _ 1871          | 15                | 18        | 33                | 1,20                                               | 25 014                                               |
| B. 1875         | <b>5</b> 8        | 107       | 165               | 1,84                                               | 5 8 <b>60</b>                                        |
| 1880            | 48                | 96        | 144               | 2,00                                               | 7 794                                                |
| <b>B</b> . 1882 | 55                | 206       | 261               | 3,75                                               | 2 763                                                |
| 1885            | 59                | 191       | 250               | 3,22                                               | 2 561                                                |
| <b>B.</b> 1890  | 98                | 337       | 435               | 3,44                                               | 3 629                                                |
| G. 1875         | 42                | 204       | 246               | 4,86                                               | 3 930                                                |
| G. 1882         | 61                | 220       | 281               | 3,61                                               | 2 423                                                |
| <b>G</b> . 1890 | 98                | 657       | 755               | 6,70                                               | 2 091                                                |

Erst in den 60er Jahren ist darin eine Wandlung zu verzeichnen, als der Glaswarenkonsum erheblich stieg, und als es gelang, zuerst im Siemensschen Regenerativofen mit Gasfeuerung und luftdichtem Wannenverschluß einen Ofen zu konstruieren, in dem gleichzeitig das Einlegen, Schmelzen, Läutern und Verarbeiten vorgenommen werden konnte. Zahlreiche Thonwaren sind durch Glaswaren (Bierseidel, Glasflaschen und vieles andere) ersetzt worden. Dazu kommen die Glasknöpfe, die imitierten Schmucksachen u. s. w.; sogar Eisenbahnschwellen hat man aus Glas hergestellt. Parallel mit dieser Anderung der Technik, wie des Konsums drang der nach Waren specialisierte Großbetrieb vor; so bestehen Betriebe für Bierseidel, für Bierflaschen mit Patentverschlus, für Fensterglas u. s. w. Auch die Herstellung der modernen Luxusgegenstände aus Glas, wie Kronleuchter (starker Exportartikel Berlins), Butzenscheiben erfolgt in Großbetrieben, die auch die Produktion der Beleuchtungsartikel (Cylinder, Glasbirnen u. a), der chemischen und pharmaceutischen Apparate besorgen. Selbst die Produktion der bunten Gläser für Fenster, wie die Emailmalerei auf Glas erfolgen überwiegend in großen Betrieben.

Die Spiegelfabrikation liegt schon seit ihrem Auftreten

| Jahr | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 1816 | 1                 | 7         | 8             | 7                                                  | 20 356                                               |  |
| 1846 | 1                 | 7         | 8             | 7                                                  | 49 721                                               |  |
| 1849 | 1                 | 14        | 15            | 14                                                 | 27 382                                               |  |
| 1852 | 1                 | 22        | 23            | 22                                                 | 18 312                                               |  |
| 1882 | 4                 | 68        | 72            | 17                                                 | 23 667                                               |  |

in Berlin in den Händen des Großbetriebes. Die erste Spiegelfabrik wurde 1696 auf kurfürstliche Rechnung von einem Holländer in Neustadt an der Dosse angelegt, nachdem dort schon vorher die erforderliche Spiegelglashütte mit Schmelz- und Kühlofen, sowie die Schleif- und Poliermühlen errichtet waren. 1721 ging sie durch Kauf völlig in Privatbesitz über und gehörte 1786 einer Berliner Gesellschaft, so dass sie aus diesem Grunde, und weil sie in Berlin ihre Hauptniederlage hatte, zur Berliner Industrie gehört. Infolge des Einfuhrverbots für fremde Spiegel blühte sie sehr schnell auf. Die erste Spiegelfabrik in Berlin entstand zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit dem gestiegenen Volkswohlstand hat sich auch der Spiegelkonsum gesteigert. Noch jetzt werden ziemlich viel Spiegel mannigfacher Art aus Berlin ausgeführt. Übrigens bestehen in der Spiegelfabrikation noch einige Kleinbetriebe, meist in mehr oder minder ausgeprägter Abhängigkeit von den großen Firmen. 1882 beschäftigte z. B. ein Geschäft 23 Hausindustrielle. Die Allein- und Kleinbetriebe sind größtenteils Glasartikelhandlungen, zum Teil sind ihre Inhaber auch kleine Glasmaler, kleine Glasbläser oder Leute, die aus feinen Glasstäbchen Cylinder zusammensetzen u. ä. fallen sie dem Großbetrieb gegenüber nicht ins Gewicht, der 1890 über 4/5 aller Personen umfasste, davon in Geschäften mit 6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeiter

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeiter 10,99 28,18 29,80 19,87 aller Personen.

Das Vorherrschen des Großbetriebs zeigt sich auch in der hohen Zahl der Beamten (1890 bereits 21) und in dem Vor-

| Jahr                         |                | riebe              | mit . | ••••  | umfa<br>Arbeit  | ern                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |              |       |               |                            |
|------------------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|---------------|----------------------------|
|                              | 0              | 1/5                | 6/10  | 11/20 | 21/50           | über<br>50             | 0                                         | 1/5                              | 6/10         | 11/20 | 21/50         | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885 | 24<br>26<br>23 | 39<br>  25<br>  20 | 3 5   | 3     | 7<br>  5<br>  6 | 3<br>24<br>0<br>3<br>2 | 50,00<br>42,62<br>38,98                   | 92,86<br>40,98<br>33,90<br>23,47 | 4,92<br>8.47 | 5,09  | 11,48<br>8,47 | 7,14<br>50,00<br>-<br>5,09 |

| Jahr |    | nd Persor<br>ben mit |        |          | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |  |
|------|----|----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|      | 0  | 1/5                  | über 5 | zusammen | 0                                                         | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 |    | 78                   | 168    | 246      |                                                           | 81,71 | 68,29  |  |  |
| 1882 | 26 | 72                   | 174    | 272      | 9,55                                                      | 26,47 | 63,98  |  |  |
| 1890 | 47 | 75                   | 633    | 755      | 6,23                                                      | 9,93  | 83,84  |  |  |

dringen der weiblichen Arbeit; 1882 wurden 43 Frauen, davon 23 in der Spiegelfabrikation, beschäftigt.

#### XIII.

# Industrie der Holz- und Schnitzstoffe.

## 1. Gesamtgruppe.

Die größtenteils älteren Gewerbe der Gruppe Holz- und Schnitzstoffe, die 1890 5,93% der ganzen Berliner Bevölkerung ernährten, sind in ihrer überkommenen Produktionsform durchweg stark vom Großbetrieb zersetzt worden, obschon die Maschinenverwendung gegenüber den Metallgewerben gering ist.

Bei dem Massenbedarf, der schnell große Warenmengen nötig hat, konnte nicht mehr der Handwerker mit seinem gemessenen Produktionstempo, sondern nur noch der moderne Großsbetrieb mit weitgetriebener Arbeitsteilung und erheblichem Kapital den Ansprüchen des Marktes genügen. Die Kleinbetriebe vermochten nicht den direkten Verkehr mit dem Publikum aufrecht zu erhalten und gerieten in Abhängigkeit von dem Magazine etc. 1882 beschäftigten 140 Betriebe 2139 Hausindustrielle, so daß nur in der Textil- und Konfektionsindustrie mehr Heimarbeiter thätig sind. Große, wie kleine Zweige der Holzindustrie, die früher selbständige Gewerbe waren, sind in andere Großbetriebe eingegliedert worden: die Böttcher in die Brauerei etc., die Lackierer in den Wagenbau oder die Lampenindustrie u. a., die Drechslerei in die Möbelfabriken u. s. w.; Kistenmacher werden in vielen Exportgeschäften verwendet. Hieraus, wie aus der Verbreitung der Hausindustrie, erklären sich die großen Differenzen zwischen den Zahlen der Abhängigen nach der Berufs- und nach Die Verarbeitbarkeit des Holzes und der Gewerbeaufnahme. ähnlicher Stoffe steht derjenigen der Metalle sehr nach; der Holzguss ist mit dem Metallguss nicht entsernt zu vergleichen. Auch aus diesem Grunde dürfte die eigenartige Thatsache sich erklären, dass in den letzten Jahrzehnten die Metallgewerbe in Berlin auf Kosten der Holzindustrie zugenommen haben. Unter den 10 000 Selbstthätigen der Berliner Bevölkerung waren

in den Metallgewerben in der Holzindustrie 503 488 478 thätig.

Hölzerne Balken sind durch eiserne Träger ersetzt, hölzerne Treppen durch eiserne, hölzerne Kronleuchter, Holztischehen, Hornknöpfe, Bilderständer u. s. w. teilweise oder auch gänzlich durch die gleichnamigen metallenen Ersatzstücke. Auch neue Rohstoffe, wie

| Jahr           | Zahl der<br>Selb-<br>ständigen | Zahl der<br>Abhängigen | Zahl der<br>Selbst-<br>thätigen | 1 Selbständiger beschäftigt Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500           | 000                            | 010                    | 450                             | 0.50                                  | 120                                                  |
| 1729<br>1730   | 266<br>254                     | 210<br>277             | 476                             | 0,79                                  | 150<br>136                                           |
| 1755           | 444                            | 526                    | 531<br>970                      | 1.09<br>1,18                          | 131                                                  |
| 1765           | 506                            | 542                    | 1 048                           |                                       | 119                                                  |
| 1784           | 559                            | 785                    | 1 294                           | 1,0 <b>7</b><br>1,31                  | 119                                                  |
| 1801           | 816                            | 1 384                  | 2 200                           | 1,70                                  | 79                                                   |
| 1810           | 784                            | 1 134                  | 1 918                           | 1,45                                  | ; 85                                                 |
| 1813           | 869                            | 725                    | 1 594                           | 0,83                                  | 105                                                  |
| 1816           | 1070                           | 1 327                  | 2 397                           | 1 94                                  | 82                                                   |
| 1846           | <b>24</b> 19                   | 5 674                  | 8 093                           | 1,24<br>2,35                          | 49                                                   |
| 1849           | 2536                           | 5 125                  | 7 661                           | 2,02                                  | 54                                                   |
| 1852           | 2620                           | 5 899                  | 8 519                           | 2,02                                  | 49                                                   |
| 1855           | 2706                           | 6 560                  | 9 266                           | 2,42                                  | 47                                                   |
| 1858           | 2973                           | 7 845                  | 10 818                          | 2,64                                  | 42                                                   |
| 1861           | 3167                           | 9 698                  | 12 865                          | 3,06                                  | 43                                                   |
| 1867           | 4029                           | 13 369                 | 17 398                          | 3,32                                  | 40                                                   |
| 1871           | 5510                           | 15 972                 | 21 482                          | 2,90                                  | 38                                                   |
| B. 1875        | 5170                           | 20 081                 | 25 251                          | 3,88                                  | 38                                                   |
| 1880           | 5398                           | 20 166                 | 25 564                          | 3,74                                  | 44                                                   |
| B. 1882        | 6100                           | 32 359                 | 29 459                          | 3,83                                  | 40                                                   |
| 1885           | 6021                           | 26 616                 | 32 637                          | 4,42                                  | 40                                                   |
| B. 1890        | 6131                           | 32 178                 | 38 309                          | 5,25                                  | 41                                                   |
| D. 1000        | 0101                           | 02 110                 | 00 000                          | 0,20                                  | 71                                                   |
| G. 1875        | 4869                           | 14 689                 | 19 558                          | 3,02                                  | 49                                                   |
| G. 1882        | 6248                           | 18 874                 | 25 122                          | 3,02                                  | 46                                                   |
| G. 1890        | 6131                           | 25 054                 | 31 185                          | 4,09                                  | 51                                                   |
| <b>a.</b> 1000 | 0.01                           | 20 0.71                | 01109                           | 1 2,00                                |                                                      |
| r. 1867        | 4029                           | 16 751                 | 20 780                          | 4,16                                  | 33                                                   |
| r. 1871        | 5510                           | 19 130                 | 24 640                          | 3,47                                  | 34                                                   |
| r. 1875        | 5170                           | 26 483                 | 31 653                          | 5,12                                  | 31                                                   |
| r. 1880        | 5398                           | 28 200                 | 33 598                          | 5,12<br>5,23                          | 33                                                   |
| r. 1885        | 6021                           | 34 663                 | 40 684                          | 5,76                                  | 32                                                   |
| r. 1890        | 6131                           | 45 734                 | 51 865                          | 7,46                                  | 31                                                   |
| 2. 1000        | 1                              | 1                      | 22.005                          | 1 ',2"                                |                                                      |

Hartgummi, Zelluloid, haben das Gebiet der Holzindustrie verkleinert und die alte Betriebsform geschädigt Ebenso hat auch die Konkurrenz der in dem Holzverarbeitungsgewerbe sehr verbreiteten billigen Gefangnisarbeit (1882: 694 Gefangene) in derselben Weise eingewirkt. Eine Reihe von Berufszweigen, wie die Besenbinderei, die Holzschneidemühlen, die Korbwarenfabrikation u. a. haben das zu teure großstädtische Pflaster verlassen, wie sich auch an dem Rückgang der Holzindustrie gegenüber der Bevölkerung seit 1875 zeigt. Wenn die Gruppe trotz alledem gegen das 18. Jahr-

hundert nicht zurückgegangen ist, so liegt dies an der Entwicklung einzelner Zweige, wie der Möbeltischlerei, zum Exportgewerbe. Die Überführung einzelner Holzgewerbe zu großindustriellen Exportgewerben tritt in der starken Zunahme der Verheirateten unter den Abhängigen hervor:

verheiratete Abhängige 8074 9438 12 863 16 188 unter 10 Abhängigen waren verheiratet 40,20 46,80 48,83 50,31 Dieselbe Tendenz zeigt die Thatsache, daß die Abhängigen, trotz starker Lehrlingszüchterei, in einzelnen Berufszweigen durchschnitt-

| Jahr                 | Die Abhängigen standen im Alter von Jahren |                          |                         |                        |                      |                      |                            |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|
|                      | 10/20                                      | 20/30                    | 30/40                   | 40/50                  | 50/60                | 60 u. mehr           | Summe                      |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 3914<br>4000<br>5286                       | 8 850<br>6 833<br>11 919 | 4326<br>5597<br>7562    | 1758<br>2262<br>4699   | 901<br>1055<br>1807  | 332<br>419<br>904    | 20 081<br>20 166<br>32 178 |  |  |  |
|                      | Unter                                      | · 100 Abhi               | ingigen sta             | anden im               | Alter von            | Jahı                 | ren                        |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 19,49<br>19,83<br>16,43                    | 44,07<br>33,88<br>37,04  | 21,54<br>27,76<br>23,50 | 8,76<br>11,22<br>14,60 | 4,49<br>5,23<br>5,62 | 1,65<br>2,08<br>2,81 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |  |

lich von Zählung zu Zählung älter geworden sind. Im allgemeinen dürften alle Abhängigen, die über 27 bis 28 Jahre alt sind, eine Familie begründet haben. Die Frauenarbeit ist von 79 Frauen (0,59% der Abhängigen) im Jahre 1867 auf 941 (4,12%) im Jahre 1882 gestiegen; sie wird natürlich mehr bei den leichteren Arbeiten verwendet, also in der Vergolderei, Korb- und Holzflechterei, Drechslerei, Fabrikation von Schirmen, Kämmen; die Zahl der beschäftigten Beamten stieg von 53 (1871) auf 527 (1882) oder von 0,9 auf 8,4% der Selbständigen; selbst die unvollständige Erfassung 1890 lieferte noch 384 oder 6,3%. Dementsprechend waren 1890 in Geschäften mit mehr als 10 Arbeitern 46,56 und in Geschäften mit mehr als 20 noch 29,49% aller Personen thätig, ein Verhältnis, das ungleich größer sein würde, wenn man die Hausindustrie, wie es richtig wäre, dem Großebetriebe noch hinzurechnen könnte.

| Jahr                          | Be                   |      |                   |            | Arbei                     |                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |      |       |                          |                      |
|-------------------------------|----------------------|------|-------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|----------------------|
|                               | 0                    | 1/5  | 6/10              | 11/20      | 21/50                     | über<br>50       | 0                                         | 1/5                     | 6/10 | 11/20 | 21/50                    | über<br>50           |
| 1875<br>1880                  | 2824                 | 4344 | 465               | 223        | <br>  101<br>  <b>2</b> 8 | <br>  37<br>  34 | <b>52,</b> 31                             | 84,02                   | 9,00 | 4,31  | 1,96                     | 0,71<br>47,69        |
| 1882<br>1885<br>18 <b>9</b> 0 | 2775<br>2475<br>2544 | 2597 | 411<br>581<br>688 | 233<br>330 | 347<br>  106<br>  161     | 31<br>29<br>36   | 44,41<br>41,11<br>41,49                   | 42,96<br>43,13<br>38,68 | 9,65 | 3,87  | 5,55<br>  1,76<br>  2,63 | 0,49<br>0,48<br>0,59 |

| Jahr | Es sind |      | thätig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |  |  |
|------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|--|
|      | 0       | 1/5  | tiber 5   | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 |         | 8919 | 10 639    | 19 558                                                    |       | 45,60 | 54,40  |  |  |
| 1882 | 2775    | 8740 | 12 639    | 24 154                                                    | 11,49 | 36,18 | 52,33  |  |  |
| 1890 | 2554    | 8054 | 20 587    | 31 195                                                    | 8,19  | 25,82 | 65,99  |  |  |

Übrigens haben die Gesamtzahlen deswegen eine gewisse typische Bedeutung, weil die Tischlerei einschließlich der Holzschneiderei, Poliererei und Galanteriemöbelfabrikation weitaus den Hauptteil dieser Industrie umschließt.

## 2. Holzzurichtungsgewerbe.

In dieser Gruppe sind die Holzschneidefabriken, die wesentlich nur Halbfabrikate liefern, die Verfertiger grober Holzwaren und die Parkettbodenfabrikanten nebst den Parkettbodenlegern zusammengefaßt.

| Jahr         | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729         | 10                |             | 10            | 0.00                                               | 7.160                                                |
|              | 16                |             | 10<br>16      | 0,00                                               | 7 160                                                |
| 1730<br>1755 | 16                |             | 16            | 0,00<br>0,14                                       | 4 524<br>7 917                                       |
| 1765         | 10                | 2           | 10            | 0,00                                               | 12514                                                |
| 1784         | 11                | _           | 10            |                                                    | 18 184                                               |
| 1801         | 3                 | -           |               | 0,00                                               | 10 104                                               |
| 1837         | 8                 | 9           | 9             | 6                                                  | ,<br>,                                               |
| 1840         | 19                | , , ,       | , ,           | 5                                                  | l e                                                  |
| 1843         | 17                | 3<br>3<br>3 | ,<br>,<br>,   | 5                                                  | 9                                                    |
| 1846         | 37                | 83          | 120           | 2,24                                               | 8 315                                                |
| 1849         | 71                | 160         | 231           | 2,25                                               | 1778                                                 |
| 1852         | 71                | 196         | 267           |                                                    | 1577                                                 |
| 1855         | 72                | 297         | 369           | 2,76<br>4,13                                       | 1 173                                                |
| 1858         | 84                | 285         | 369           | 3,39                                               | 1 243                                                |
| 1861         | 43                | 296         | 339           | 6,88                                               | 1 615                                                |
| 1867         | 106               | 547         | 653           | 5,10                                               | 1 076                                                |
| 1871         | 126               | 650         | 776           | 5,02                                               | 1064                                                 |
| B. 1875      | 233               | 187         | 420           | 0,80                                               | 2 302                                                |
| 1880         | 297               | 439         | 736           | 1,48                                               | 1 525                                                |
| B. 1882      | 313               | 1029        | 1342          | 3,29                                               | 872                                                  |
| 1885         | 309               | 547         | 856           | 1,77                                               | 1 537                                                |
| B. 1890      | 321               | 481         | 802           | 1,50                                               | 1 969                                                |
| D. 1030      | .,21              | 401         | 002           | 1,00                                               | 1 909                                                |
| G. 1875      | 214               | 1076        | 1290          | 5,03                                               | 750                                                  |
| G. 1882      | 225               | 2153        | 1928          | 9,57                                               | 600                                                  |
| G. 1890      | 321               | 2670        | 2991          | 8,32                                               | 528                                                  |

Die Holzschneidemühlen, die nach der Statistik bis 1828 in Berlin fehlten, haben seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schnell zugenommen, indem sie in Anpassung an die Berliner Verhältnisse immer mehr die in der Tischlerei und Drechslerei erforderlichen Teilgegenstände durch ausgiebige Maschinenverwendung herstellten. 1875 waren in 47 derartigen Berliner Geschäften

1834 1837 1840 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 Deutsche Sägemühlen — 13 12 9 8 1 3 Holländische 3 3 1 1 2 Kreissäge-4 3 10 12 10 16 Sonstige 19 19

107 Sägegatter, 74 Kreissägen, 36 Bandsägen, 26 Hobelmaschinen, 95 Fräsemaschinen, 3 Zinkenschneidemaschinen und 8 Drehbänke in Betrieb. Die Holzschneidereien fertigten zuerst auf Bestellung der Tischler die erforderlichen Gesimse, runden Säulen u. s. w. an, um dann mit dem Überwiegen der Massenproduktion in der Tischlerei, gestützt auf ihre technische Überlegenheit und auf ihr gro'ses Betriebskapital, immer mehr Stücke an sich zu ziehen (z. B. wurde die Leistenfabrikation durch die Kehlmaschine dem Großbetrieb überliefert) und als selbständige Betriebe auf Lager zu arbeiten. Neuerdings greifen sie noch weiter in ihr altes Muttergewerbe ein, indem sie z. B. für Bauten Thüren und Fenster fertig liefern und auch einsetzen lassen. Übrigens scheinen die Holzschneidereien wie auch die Fabriken zur Verfertigung grober Holzwaren, Holzkisten, Tafelrahmen, Rouleaustäbe, Wäscheklammern neuerdings mehr aus Berlin heraus verlegt zu werden.

Die Parkettfabrikation hat sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Tischlerei losgelöst und wird fabrikmäßig mit reichlicher Maschinenverwendung betrieben. In letzter Zeit ist sie durch die billige schlesische und sächsische Konkurrenz in Berlin eingegangen. Die Parkettbodenlegerei hat sich erst in den letzten Jahrzehnten zu einem selbständigen Gewerbe aus der Tischlerei entwickelt; wurde sie doch 1875 und 1882 von der Statistik noch zu derselben gerechnet. Hier besteht ein Zwischenmeistertum mit allen socialen Mängeln; 1882 wurden allerdings nur 3 Betriebe gezählt, die 29 Hausindustrielle beschäftigten. Übrigens ist auch die Konkurrenz der auswärtigen Parkettfabriken mit ihren Berliner Agenturen sehr fühlbar, die auch das Parkettlegen durch ihre Angestellten ausführen lassen. Auf die Parkettleger, die übrigens halb zum Baugewerbe gehören, und auf die Agenturen und Filialen entfallen die kleinen und mittleren Betriebe, während die Großbetriebe überwiegend auf die Holzschneidereien zu verrechnen sind.

Trotz der hohen Zahl kleiner Betriebe waren 1890 in dieser Gruppe 66,73 % aller Personen in Betrieben mit über 10, und 54,26 % in Geschäften mit über 20 Arbeitern thätig. Das sehr starke Überwiegen der Abhängigen nach der Gewerbe- über die Berufszählung ist natürlich und findet sein Korrelat in der entgegengesetzten Erscheinung bei der Tischlerei.

| Jahr                         | Die Holzzurichtungsgewerbe umfassen Betriebe mit Arbeitern  0   1/5   6/10   11/20   21/50   \bar{\text{uber}}{50} |                                |                    |       |                    |                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter       |                                  |                        |              |                       |                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                              | 0                                                                                                                  | 1/5                            | 6/10               | 11/20 | 21/50              | <b>über</b><br>50 | 0                                               | 1/5                              | 6.′10                  | 11/20        | 21/50                 | über<br>50                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 136<br>109<br>94                                                                                                   | 164<br>  128<br>  116<br>  105 | 24<br>  41<br>  61 | 20 23 | 23<br>  15<br>  33 | 50<br>8<br>8<br>5 | <b>42,6</b> 3<br><b>35,2</b> 8<br><b>29,2</b> 8 | 76,64<br>40,13<br>37,54<br>32,71 | 7,52<br>13,27<br>19,00 | 6,47<br>7,17 | 7,21<br>4,85<br>10,28 | 23,36<br>2,51<br>2,59<br>1,56 |

| Jahr | Es sind |     | n thätig in<br>. Arbeite | Betrieben<br>ern | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |         |       |  |  |
|------|---------|-----|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|
|      | 0       | 1/5 | über 5                   | zusammen         | 0                                                         | 0   1/5 |       |  |  |
| 1875 |         | 291 | 999                      | 1290             |                                                           | 22,56   | 77,44 |  |  |
| 1882 | 136     | 184 | 825                      | 1145             | 11,88                                                     | 16,07   | 72,05 |  |  |
| 1890 | 94      | 354 | 2543                     | 2991             | 3,14                                                      | 11,84   | 85,02 |  |  |

## 3. Tischlerei.

Die Entstehung und Entwickelung der großen Berliner Tischlerei ist nach allen Verzweigungen in der ausführlichen Untersuchung von Paul Voigt (Handwerkeruntersuchungen des Vereins für Socialpolitik Band 4) behandelt worden, so das hier

kurze Hinweise genügen.

Die im Mittelalter blühende Berliner Tischlerei war durch den 30 jährigen Krieg ganz herabgekommen und wurde erst durch die Réfugiés wieder auf eine höhere Stufe gebracht, um bei dem Möbelluxus des 18. Jahrhunderts schnell eine beträchtliche Höhe zu ersteigen. Rühmt doch Nicolai von den Berliner Tischlern: "sie machen Möbel in solcher Schönheit und Vollkommenheit" -- -- als in England oder irgendwo verfertigt Dass auch exportiert wurde, lehrt die Erlaubnis, wonach ein exportierender Meister mehr als 2 Gesellen halten durfte. Nach dem Rückschlag um die Wende des Jahrhunderts nahm die Möbeltischlerei unter der Gewerbefreiheit einen neuen Aufschwung, zumal sich auch Männer, wie Schinkel, durch Möbelzeichnungen u. s. w. um sie bemühten. Schon in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entstanden, begünstigt durch die Gründung des Zollvereins, in der Möbeltischlerei Großbetriebe als Verlagsinstitute, vielfach in den Händen von Kaufleuten, wahrend die Produktion arbeitsteilig, aber sonst infolge der rückständigen Technik durchaus handwerksmäßig erfolgte.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500            | 140               | 100       | 049           | 0.74                                               | 905                                                  |
| 1729            | 140               | 103       | 243           | 0,74                                               | 295                                                  |
| 1730            | 135               | 180       | 315           | 1,41                                               | 230                                                  |
| 1755            | 230               | 336       | 566           | 1,46                                               | 224                                                  |
| 1765            | 240               | 336       | 576           | 1,40                                               | 217                                                  |
| 1784            | 287               | 330       | 617           | 1,15                                               | 285                                                  |
| 1801            | 474               | 687       | 1 161         | 1,45                                               | 149                                                  |
| 1810            | 431               | 677       | 1 108         | 1,57                                               | 147                                                  |
| 1813            | 536               | 527       | 1 063         | 0,98                                               | 157                                                  |
| 1816            | 561               | 777       | 1 338         | 1,39                                               | 148                                                  |
| 1819            | 632               | 1 107     | 1 739         | 1,75                                               | 116                                                  |
| 1822            | 700               | 1 117     | 1 817         | 1,60                                               | 114                                                  |
| 1825            | 765               | 1 518     | 2 283         | 1,98                                               | 96                                                   |
| 1828            | 856               | 1 435     | 2 291         | 1,68                                               | 103                                                  |
| 1831            | 758               | 1 371     | 2 129         | 1,81                                               | 117                                                  |
| 1834            | 965               | 1 668     | 2 633         | 1,73                                               | 101                                                  |
| 1837            | 1025              | 2 269     | 3 294         | 2,21                                               | 86                                                   |
| 1840            | 1117              | 2 641     | 3 758         | 2,36                                               | 87                                                   |
| 1843            | 1228              | 3 237     | 4 465         | 2,64                                               | · <b>7</b> 8                                         |
| 1846            | 1531              | 3 754     | 5 285         | 2,45                                               | 75                                                   |
| 1849            | 1580              | 3 111     | 4 691         | 1,97                                               | 88                                                   |
| 1852            | 1601              | 3 803     | 5 404         | 2,38                                               | 78                                                   |
| 1855            | 1632              | 4 021     | 5 653         | 2,46                                               | 77                                                   |
| 1858            | 1861              | 5 202     | 7 063         | 2,80                                               | 65                                                   |
| 1861            | 1948              | 5 726     | 7 674         | 2,94                                               | 71                                                   |
| 1867            | 2555              | 8 847     | 11 402        | 3,46                                               | 62                                                   |
| 1871            | 3876              | 10 145    | 14 021        | 2,62                                               | 59                                                   |
| B. 1875         | 2876              | 14 191    | 17 065        | 4,93                                               | 57                                                   |
| 1880            | 2909              | 14 045    | 16 954        | 4,83                                               | 66                                                   |
| 1882            | 3042              | 14 956    | 17 998        | 4,92                                               | 65                                                   |
| 1885            | 3029              | 17 484    | 20 513        | 5,77                                               | 64                                                   |
| B. 1890         | 3145              | 21 573    | 24 718        | 6,86                                               | 64                                                   |
| <b>G</b> . 1875 | 2679              | 8911      | 11 590        | 3,33                                               | 83                                                   |
| G. 1882         | 2967              | 9 713     | 12 680        | 3,27                                               | 91                                                   |
| G. 1890         | 3145              | 13 899    | 17 044        | 4,42                                               | 91                                                   |

Entwickelung ging, durch die Zeitumstände bald gefördert und bald gehemmt, stetig weiter besonders hinsichtlich der Produktion billiger Massenartikel. Hauptsächlich durch Herstellung sehr minderwertiger Produkte, des berüchtigten "Berliner Schundes", trat in den 1870er Jahren der Krach in der Berliner Möbeltischlerei ein, von dem sich dieselbe unter dem Einflus des Kunstgewerbes und durch Hinwendung zu solider Ausführung schon in den 1880er Jahren wieder erholt hatte. In den 1880er Jahren wurden die großen technischen Fortschritte gemacht, so das Sägen, Stemmen, Hobeln u. s. w. von nun an durch Maschinen geleistet wurde und nur Zusammensetzen, Fournieren, Polieren der Handarbeit verblieb. Dennoch wurde hiedurch keine Betriebsverschiebung veranlasst, weil für die Maschinenarbeit besondere Holzbearbeitungsfabriken entstanden; da nun der Groß- wie der

334 XVI 2.

Kleintischler die erforderlichen Möbelteile von jenen Fabriken beziehen oder sich von ihnen herstellen lassen, so stehen sie einander technisch vollkommen gleich. Nur wenige Großbetriebe haben die Holzschneiderei, wie das Polieren und Polstern mit in ihren Betrieb einbezogen. Die Überlegenheit des Großbetriebes liegt in seinen günstigeren Einkaufs- und Absatzbedingungen, bei dem Holzhändler oder der Holzbearbeitungsfabrik einerseits und beim Magazin oder durch eignes Lager andrerseits. größeren Betriebe produzieren die besseren Möbelqualitäten, während der "Berliner Schund" von den kleinsten Meistern ("Küchenkrautern") gemacht wird, die meist in Abhängigkeit von den Magazinen ein erbärmliches Dasein fristen. Auch darin sind die Kleinbetriebe unterlegen, dass sie nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch die feineren Zierrate kaufen, und dass sie das Polstern, Polieren u. s. w. von selbständigen Gewerbtreibenden machen lassen müssen, während die Großbetriebe alles dies durch eingegliederte Specialbetriebe ausführen lassen. Trotzdem liegt der Schwerpunkt der Berliner Möbeltischlerei in den mittleren Betrieben, hauptsächlich infolge der eigenartigen Arbeitsteilung mit den Holzschneidefabriken.

Dagegen tritt in den übrigen Zweigen der Möbelfabrikation. wo das Fournieren, das unangetastete Reservat der Handarbeit, fortfällt, eine starke Überlegenheit des maschinellen Großbetriebes So dominiert in der Herstellung der weißen Möbel, wo dem Tischler nur das Aufputzen und Zusammenleimen verblieben ist, der Großbetrieb. Auch ist hier die Konkurrenz der Gefängnisarbeit dem Kleingewerbe sehr fühlbar; 1882 waren 128 Berliner Gefangene in der Tischlerei thätig. Übrigens verschwindet dies Gewerbe aus Berlin immer mehr durch die billiger produzierende Konkurrenz der auswärtigen Fabriken, die sich allerdings der niedrigeren Transportkosten wegen in Berlin kleinere Betriebe zum Zusammensetzen der Möbel halten. Stuhlfabrikation, die schon im 18. Jahrhundert von der eigentlichen Tischlerei getrennt war, gilt das gleiche; nur ist hier die Konkurrenz der Gefängnisarbeit für gewöhnliche Stühle nahezu erdrückend. Auch in der Herstellung von Ladeneinrichtungen ist der Grossbetrieb durch bessere Technik und weitgehende Arbeitsteilung überlegen, doch wandern auch in dieser Branche die Betriebe immer mehr aus Berlin heraus. Trotzdem in der Sargtischlerei der Großbetrieb über die gleiche überlegene Technik verfügt, wiegen hier noch die kleinen und mittleren Betriebe infolge des eigenartigen Absatzes vor, zumal die kleinen Sargtischler auch das Besorgen der Leichenwagen, Trauerkutschen u. s. w. mit übernehmen. Vielfach sind sie überwiegend Sarghändler, die ihren Bedarf von den Sargfabriken beziehen. Hier werden sich die kleinen und mittleren Betriebe solange halten, als in Berlin eine als Großunternehmung organisierte Beerdigungsgesellschaft nach Art der Dresdener

"Pietät" fehlt. Umgekehrt herrscht in der Kisten fabrikation mit dem Absatz an viele Kisten konsumierende Geschäfte und mit dem erheblichen Export durchaus der Großbetrieb, obschon seine technische Überlegenheit hier nicht größer wie in der Sargtischlerei ist.

Seitdem durch die Aufführung der modernen Mietskasernen oder gar ganzer Häuserblocks mit völlig gleichmäßigen Fenstern und Thüren eine uniforme Massennachfrage entstanden ist, dominiert in der Bautischlerei der Großbetrieb. Doch geht das einträgliche Baugeschäft schon teilweise an auswärtige Firmen mit ihren billigen Rohprodukten und Arbeitskräften verloren, die sich ihre Agentur oder Filiale und das erforderliche Einsetzerpersonal in Berlin halten. Die gesamte Berliner Bautischlerei, namentlich aber die kleingewerbliche, ist durch den Bauschwindel in argem Maße geschädigt worden; auch das Submissionswesen hat auf die Verdrängung des Kleinbetriebes hingewirkt. Die häufig erforderlichen Reparaturen werden meist von arbeitslosen Gesellen ausgeführt. Mitunter stellen die Bauunternehmer gleich selbst ohne Meister einige Gesellen für die Bauarbeiten an.

In allen Zweigen der Tischlerei ist danach der Großbetrieb überlegen, sei es nur im Einkauf und Absatz, sei es auch im Produktionsprozeß. Die Kleinbetriebe sind äußerst zahlreich, aber überwiegend in elender Lage und werden sich, trotz Lehrlingszüchterei und derartigen Verzweiflungsmitteln, in ihrer Mehrzahl auf die Dauer nicht halten können. Schon jetzt sind viele direkt zu Hausindustriellen herabgesunken; 1882 beschäftigten

| Jahr                                 |                              | Die ganze Tischlerei umfasst<br>Betriebe mit Arbeitern |            |            |                     |                             |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |               |       |                          |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                            | 1/5                                                    | 6/10       | 11/20      | 21/50               | über<br>50                  | 0                                | 1/5                                       | 6/10          | 11/20 | 21/50                    | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 1520<br>1077<br>1051<br>1110 | 1399                                                   | 278<br>386 | 158<br>223 | 201<br>  55<br>  85 | 480<br>1686<br>4<br>6<br>10 | 47,41<br>36,39<br>34,70<br>34,98 | 47,28<br>45,33                            | 9,40<br>12,74 | 5,21  | 6,79<br>  1,82<br>  2,80 | 17,92<br>52,59<br>0,14<br>0,20<br>0,32 |

| Jahr |                  |      | nen thätig | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |               |       |        |  |
|------|------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--|
|      | 0                | 1/5  | über 5     | zusammen                                                        | 0             | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |                  | 5219 | 6 371      | 11 590                                                          |               | 45,03 | 54,97  |  |
| 1882 | 1077             | 4738 | 6 008      | 11 823                                                          | 9,10          | 40,08 | 50,82  |  |
| 1890 | 1110 4513 11 421 |      | 17 044     | 6,51                                                            | <b>26,4</b> 8 | 67,01 |        |  |

bereits 28 Geschäfte 533 Heimarbeiter, während sich selbst 1099 als Hausindustrielle bezeichneten. Diese Differenz erklärt sich nicht nur aus der Unsicherheit der Statistik über die Hausindustrie, sondern auch daraus, dass viele andere Gewerbe, wie die Maschinenindustrie, elektrotechnische Industrie, Fabrikation musikalischer Instrumente, durch zahlreiche Tischler als Heimarbeiter die erforderlichen Holzteile herstellen lassen. Häufig finden sich übrigens auch ganze Tischlereien in andere Gewerbebetriebe eingegliedert, z. B. die Modelltischlereien in den Maschinenfabriken. Ein Teil der Kleinbetriebe hält sich durch Möbelreparaturen relativ gut, zumal wenn ein Möbeltrödel mit der Werkstatt verbunden ist. Charakteristisch für die Absatzorganisation in der Berliner Tischlerei und die Zunahme der Agenturen sind die Angaben über die kaufmännischen und technischen Angestellten:

| 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------|------|------|------|
| 124  | 102  | 92   | 218  |

#### 4. Böttcherei.

Die Berliner Böttcherei umfaste im vorigen Jahrhundert die eigentlichen Böttcher und die Kleinbinder, wozu sich noch einige kleine Nebengruppen, wie die Moldenhauer, gesellten. Bis in die Mitte unseres Jahrhunderts zeigten diese Gewerbe einen rein handwerksmässigen Charakter und der Bevölkerung gegenüber sogar eine Zunahme. Seit den 60 er Jahren sind sie dagegen ständig, zuletzt sogar absolut, zurückgegangen. Das Gebiet der Böttcherei hat sich verringert, da ihre Waren zum Teil aus der Mode gekommen, zum Teil durch Surrogate ersetzt worden Die großen Brauereien, Margarinefabriken und ähnliche Fabriken haben sich eigene Böttchereien in ihren Betrieben eingerichtet. Wie umfangreich diese Eingliederung ist, zeigt die Thatsache, dass die Gewerbezählung nicht halb so viel Böttcher zählte, als nach der Berufszählung in Berlin thätig waren. Dabei werden in Böttchereifabriken ausgiebig Maschinen verwendet, indem z. B. die drei Arbeiten der Fassböttcherei, die Herstellung der Dauben, der Böden und das Zusammenschlagen beider durch Maschinen geleistet werden; dazu kommen Maschinen zum Schneiden der Reifenbänder, Biegemaschinen, Lochmaschinen, Nietpressen, Holzdrehbänke für Spünde, Fasspichmaschinen u. s. w. Unter Zuhülfenahme aller dieser Maschinen fabrizieren acht Arbeiter täglich 300 Fässer zu je 150 kg. So sind die alten Handwerksbetriebe verschwunden oder auch zu Hausindustriellen für bestimmte Geschäfte geworden. Während das Verhältnis der Böttcherei zur Berliner Bevölkerung gegen den Anfang des 18. wie gegen die erste Hälfte dieses Jahrhunderts um 300% gefallen ist, hat der Grossbetrieb Fortschritte gemacht und umschließt heute in den größten Geschäften mit mehr als 20 Arbeitern 24,33, in denen

mit mehr als 50 Arbeitern noch 15,96  $^{\rm o}_{70}$  aller selbstthätigen Personen.

| J <b>a</b> hr | Selb-<br>ständige | Abhängige         | <br> Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729          | 43                | 41                | 84                 | 0,95                                               | 852                                                  |
| 1730          | 44                | 42                | 86                 | 0,95                                               | 842                                                  |
| 1755          | 72                | 59                | 131                | 0,83                                               | 967                                                  |
| 1765          | 81                | 83                | 164                | 1,02                                               | 763                                                  |
| 1784          | 94                | 89                | 183                |                                                    | 792                                                  |
| 1801          | 89<br>89          |                   |                    | 0,95                                               |                                                      |
|               | 86                | 110<br><b>9</b> 3 | 199                | 1,24                                               | 869                                                  |
| 1810          | 87                |                   | 179                | 1,08                                               | 910                                                  |
| 1813          |                   | 95<br>110         | 182                | 1,09                                               | 915                                                  |
| 1816          | 95                | 118               | 213                | 1,24                                               | 928                                                  |
| 1819          | 104               | 145               | 249                | 1,39                                               | 808 -                                                |
| 1822          | 96                | 150               | 246                | 1,56                                               | 839                                                  |
| 1825          | 122               | 175               | 297                | 1,43                                               | 741                                                  |
| 1828          | 132               | 171               | 303                | 1,30                                               | 781                                                  |
| 1831          | 128               | 189               | 317                | 1,48                                               | 785                                                  |
| 1834          | 139               | 196               | 335                | 1,41                                               | 791                                                  |
| 1837          | 141               | 242               | 383                | 1,72<br>1,74                                       | 741                                                  |
| 1840          | 141               | 245               | 386                | 1,74                                               | 852                                                  |
| 1843          | 153               | 270               | 423                | 1,76                                               | 827                                                  |
| 18 <b>46</b>  | 176               | 299               | 475                | 1,70                                               | 837                                                  |
| 1849          | 167               | <b>27</b> 5       | 442                | 1,65                                               | 929                                                  |
| 1852          | 177               | <b>264</b>        | 441                | 1,49                                               | 955                                                  |
| 1855          | 172               | 299               | 471                | 1,74                                               | 919                                                  |
| 1858          | 166               | 324               | 490                | 1,95                                               | 936                                                  |
| 1861          | 202               | 471               | 673                | 2,33                                               | 814                                                  |
| 1867          | 247               | 579               | 826                | 2,34                                               | 850                                                  |
| 1871          | 216               | 783               | 999                | 3,62                                               | 827                                                  |
| B. 1875       | 242               | 804               | 1046               | 4,34                                               | 751                                                  |
| 1880          | 263               | 617               | 880                | 2,35                                               | 1275                                                 |
| B. 1882       | 275               | 654               | 929                | 2,35<br>2,38                                       | 1259                                                 |
| 1885          | 273               | 752               | 10 <b>2</b> 5      | 2,75                                               | 1283                                                 |
| B. 1890       | 257               | 824               | 1081               | 3,21                                               | 1460                                                 |
| G. 1875       | 241               | <b>34</b> 8       | 589                | 1,44                                               | 1642                                                 |
| G. 1882       | 270               | 339               | 609                | 1,26                                               | 1900                                                 |
| G. 1890       | 257               | 376               | 633                | 1,46                                               | 2494                                                 |

| Jahr                                 |                          | Die Böttcherei umfast Betriebe mit Arbeitern  0   1/5   6/10   11/20   21/50   über 50 |       |        |             |                   |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |      |              |                      |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|----------------------|----------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                                                    | 6/10  | 11/20  | 21/50       | über<br>50        | 0                                | 1/5                                       | 6′10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 166<br>170<br>178<br>165 | 233<br>86<br>80<br>81                                                                  | 7 8 7 | 8<br>1 | 7<br>4<br>2 | 97<br>0<br>0<br>1 | 63,10<br>62,96<br>65,20<br>64,20 | 96,70<br>31,86<br>29,30<br>31,52          | 2.59 | 1,10<br>0,39 | 2,59<br>1,50<br>0,78 | 3,30<br>36,90<br>—<br>0,39 |

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

| Jahr |                 |     | en thätig | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |         |       |  |
|------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|      | 0               | 1/5 | tiber 5   | 0                                                         | 1/5   | tiber 5 |       |  |
| 1875 |                 | 396 | 193       | 589                                                       |       | 67,23   | 32,77 |  |
| 1882 | 170   221   180 |     | 571       | 29,77                                                     | 38,70 | 31,53   |       |  |
| 1890 | 165             | 247 | 221       | 633                                                       | 26,07 | 39,02   | 34,91 |  |

5. Flecht- und Korbwarenindustrie.

In der Berliner Flecht- und Korbwarenfabrikation ist die Hausindustrie sehr verbreitet, was technisch dadurch ermöglicht

| Jahr            | Selb-<br>ständige  | Abhängige   | Selbstthätige                           | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 9                  | 7           | 16                                      | 0,78                                               | 4475                                                 |
| 1730            | 9                  | 7           | 16                                      | 0,78                                               | 4524                                                 |
| 1755            | 18                 | 19          | 37                                      | 1,07                                               | 3423                                                 |
| 1765            | 17                 | 21          | 48                                      | 1,24                                               | 2607                                                 |
| 1784            | 17                 | 168         | 185                                     | <b>9,</b> 88                                       | 78 <del>4</del>                                      |
| 1801            | 30                 | 225         | 255                                     | 7,50                                               | 678                                                  |
| 1810            | 28<br>?            | 116         | 144                                     |                                                    | 1132                                                 |
| 1813            | ?                  | ?           | 98                                      | 3                                                  | 1700                                                 |
| 1816            | . ?                | 3           | 144                                     | ?                                                  | 1373                                                 |
| 1819            | 46                 | 3           | 3                                       | ?                                                  | ?                                                    |
| 1822            | <b>4</b> 8         | ?           | ,                                       | ?                                                  | 3                                                    |
| 1825            | 52                 | ş           | 3                                       | Š                                                  | 3                                                    |
| 1828            | 58                 | 3           | ] 3                                     | š                                                  | ] 3                                                  |
| 1831            | 66                 | ž           | , ,                                     | 1 3                                                | ,                                                    |
| 1834            | 81                 | 55555555    | 3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 | 4,14                                               | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.             |
| 1837            | 72                 | 7           | 3                                       | , i                                                | ,                                                    |
| 1840            | 86                 | 7           | 1 3                                     | ן ו                                                |                                                      |
| 1843            | 94                 |             | ?                                       | 1 2                                                | ?.                                                   |
| 1846            | 105<br>10 <b>4</b> | <b>22</b> 8 | 333                                     | 2,17                                               | 1195                                                 |
| 1849<br>1852    | 118                | 213<br>242  | 317                                     | 2,05                                               | 1296<br>1170                                         |
| 1855            | 139                | 242<br>242  | 360                                     | 2,05                                               |                                                      |
| 1858            | 155                | 242<br>295  | 381<br>450                              | 1,74                                               | 1136<br>1019                                         |
| 1861            | 179                | 337         | 516                                     | 1,90<br>1,88                                       | 1061                                                 |
| 1867            | 251                | 458         | 709                                     | 1,82                                               | 991                                                  |
| 1871            | 217                | 423         | 640                                     | 1,95                                               | 1290                                                 |
| B. 1875         | 472                | 635         | 1107                                    | 2,40                                               | 616                                                  |
| 1880            | 474                | 525         | 999                                     | 1,11                                               | 1123                                                 |
| B. 1882         | 625                | 796         | 1421                                    | 1,11<br>1,27                                       | 823                                                  |
| 1885            | 513                | 632         | 1145                                    | 1,23                                               | 1149                                                 |
| B. 1890         | 451                | 2815        | 3266                                    | 6,24                                               | 483                                                  |
| <b>G</b> . 1875 | 458                | 515         | 973                                     | 2,30                                               | 821                                                  |
| <b>G</b> . 1882 | 667                | 880         | 1547                                    | 0,94                                               | 1357                                                 |
| <b>G</b> . 1890 | 451                | 718         | 1164                                    | 1,58                                               | 1356                                                 |

ist, das auser dem sogenannten Halteknecht Maschinen kaum verwendet werden. 1882 gab es nach den Angaben der Unternehmer 483 (nach den Berufsangaben nur 53) Hausindustrielle; 1890 dürften die Betriebe mit keinem oder wenigem Personal hierauf entfallen. Die sehr starke Ausdehnung der Hausindustrie soll durch die große Konkurrenz der Gesängnis- und Anstaltsarbeit mit veranlast sein, die in allen Branchen statt hat. 1882 beschäftigten 22 Holzwebereien 187 Gesangene. Die größeren und seineren Warengattungen, wie z. B. die Korbmöbel, Blumenständer u. a. werden meist in Fabriken hergestellt.

Die Stuhlflechterei, die heute vielfach von Blinden und Invaliden ausgeübt wird, war im 18. Jahrhundert ein gutsituiertes Gewerbe. Damals übernahmen die Berliner Korbmacher die Bestellung auf Stühle deren Gestelle sie von den Tischlern anfertigen ließen, und die sie dann beflochten oder bepolsterten. Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die großen Differenzen zwischen den Zahlen der Abhängigen erklären sich aus der Schwierigkeit, die moderne Hausindustrie statistisch zu erfassen, und aus der Verwendung gelernter Korbmacher in anderen Betrieben, wie Stuhltischlereien.

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern          |                   |                |              |       |                          | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |                      |                            |                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                      | 0                               | 1/5               | 6/10           | 11/20        | 21/50 | über<br>50               | 0                                         | 1/5                     | 6/10                 | 11/20 21                   | /50; <b>über</b><br>  50                        |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 444<br>329<br>454<br>334<br>290 | 179<br>157<br>138 | 19<br>14<br>13 | 13<br>4<br>3 | 2 6   | 14<br>145<br>2<br>2<br>2 | 96,94<br>69,41<br>68,07<br>65,11<br>64,30 | 26,84<br>30,60<br>30,60 | 2,85<br>2,73<br>2,88 | 1,95<br>0,78 0,<br>0,67 1, | 3,06<br>30,59<br>0,29<br>39   0,39<br>83   0,22 |

| Jahr |     | Personen    | _      | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |        |       |  |
|------|-----|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|      | 0   | 1/5         | über 5 | 0                                                         | 1/5   | iber 5 |       |  |
| 1875 |     | 702         | 271    | 973                                                       |       | 72,15  | 27,85 |  |
| 1882 | 454 | 602         | 593    | 1649                                                      | 27,53 | 36,51  | 35,96 |  |
| 1890 | 290 | <b>3</b> 88 | 486    | 1164                                                      | 24,91 | 33,33  | 41,76 |  |

Von der Strohflechterei, die früher ziemlich ausgedehnt war (Strohmatten, Strohhülsen für Flaschen u. a.) ist fast nur noch die Strohhutfabrikation in Berlin heimisch. 1794 erhielt ein Berliner Nadler die erste Konzession zur Verfertigung von Strohhüten, und einige Jahre später bestanden bereits drei

Digi 22 to Google

340 XVI 2.

Strohhutmanufakturen. Leider läßt hier die Statistik ganz im Stich, da sie das Gewerbe bald zu den Schneidern, bald zu den Korbflechtern, bald zu den Putzmachern, bald zu den Kürschnern geworfen hat. Seit dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts wandelte sich diese Industrie in Berlin insofern, als die Strohhutfabriken zu Nähanstalten wurden, in welchen das aus Italien und Frankreich bezogene geflochtene Stroh meist von Frauen zusammengenäht wurde. Die Hüte wurden dann durch Handarbeit oder seit den 70er Jahren durch Dressiermaschinen in die gewünschte Form gebracht; eine Maschine appretiert täglich etwa 400 Hüte, ein geschickter Arbeiter 9 bis 10. Da die Strohhüte in ihren Formen sehr der Mode unterliegen, so kann schon deshalb nur ein Großbetrieb leistungsfähig sein und prosperieren.

Die Frauenarbeit hat in diesen Gewerben, allerdings vielfach in hausindustrieller Form, große Verbreitung gefunden; es wurden

abhängige Frauen gezählt

| 1867 | 1871 | 1875 | 1882 |
|------|------|------|------|
| 24   | 140  | 190  | 301  |

Infolge der starken Verbreitung der Hausindustrie, auch in der Strohhutnäherei, treten die Großbetriebe in der statistischen Aufstellung sehr zurück; immerhin waren 1890 31,88% aller Personen in Geschäften mit mehr als 10 Arbeitern thätig. Kaufmännische und technische Angestellte wurden 1875 55 und 1882 85 gezählt.

## 6. Dreh- und Schnitzwarenindustrie.

Zu den Dreh- und Schnitzwaren sind nicht nur die eigentlichen Drechslereien, sondern auch die Knoptmacherei, die Galanteriewarenbranche, die Fischbeinfabrikation, die Holzbildhauerei und schließlich auch die allerdings wenig zahlreiche Korkschnei-

derei gerechnet.

Die Berliner Drechslerei hat im 19. Jahrhundert durch die Fortschritte der Technik (z. B. Erfindung der Spinnmaschine), wie durch Wandlungen des Konsums (Verschwinden der hölzernen Kronleuchter, der Holzteller, hölzernen Bierhähne) Schritt für Schritt Terrain verloren und dabei namentlich den direkten Verkehr mit den Kunden eingebüst. Der an einigen Stellen eingetretene teilweise Ersatz, (elfenbeingeschnitzte Cigarrenspitzen statt der Tabakspfeifen; eine Tabakspfeifenmanufaktur, die 1782 172800 Stück herstellte, war der erste Großbetrieb in der Berliner Drechslerei), vermag nicht entfernt die Lücken auszufüllen. Selbst die Rohstoffe der Drechslerei, das Holz und noch mehr das Horn, sind durch andere Stoffe, wie Hartgummi, Zelluloid, eingeschränkt, und wenn auch in der Fabrikation solcher Waren viele Drechsler verwendet werden, so hat die handwerksmässige Drechslerei hierdurch nur um so stärkere Einbusse erlitten. Einzelne mehr künstlerische Schnitzereien aus Elfenbein, Meer-

| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige     | Selbstthätige                           | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729           | 50                | 42            | 92                                      | 0,84                                               | 778                                                  |
| 1729           | 36                | 32            | 68                                      | 0,89                                               | 1065                                                 |
| 1755           | 129               | 130           | 259                                     | 1,30                                               | 792                                                  |
| 1765           | 153               | 112           | 267                                     | 0,70                                               | 846                                                  |
| 1784           | 177               | 105           | 282                                     | 0,57                                               | 853                                                  |
| 1801           | 130               | 139           | 269                                     | 1,07                                               | 643                                                  |
| 1810           | 77                | 115           | 192                                     | 1,50                                               | 849                                                  |
| 1813           | 59                | 41            | 100                                     | 0,69                                               | 1666                                                 |
| 1816           | 99                | 116           | 215                                     | 1,17                                               | 920                                                  |
| 1819           | 106               |               |                                         | 79                                                 |                                                      |
| 1822           | 123               | ÿ             | ا ا                                     | į                                                  | 9                                                    |
| 1825           | 120               | è             | į                                       | į į                                                | 9                                                    |
| 1828           | 136               | è             | į                                       | è                                                  | 9                                                    |
| 1831           | 164               | 9             | 2                                       | ż                                                  | 9                                                    |
| 1834           | 199               |               | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.           | 3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5              |
| 1837           | 234               | ?             | 9                                       | Ŷ                                                  | 9                                                    |
| 1840           | 261               | (43)          | Ý                                       | ş                                                  | 9                                                    |
| 1843           | 281               | $(\hat{1}67)$ | ?                                       | ?                                                  |                                                      |
| 1846           | 318               | `705          | 1023                                    | 2,22                                               | 389                                                  |
| 1849           | 335               | 662           | 997                                     | 1,98                                               | 412                                                  |
| 1852           | 339               | 747           | 1086                                    | 2,20                                               | <b>3</b> 88                                          |
| 1855           | 362               | 855           | 1217                                    | 2,36                                               | 356                                                  |
| 1858           | 374               | 943           | 1317                                    | 2,52                                               | 348                                                  |
| 1861           | 409               | 1188          | 1597                                    | 2,90                                               | 343                                                  |
| 1867           | 446               | 1389          | 1835                                    | 3,11                                               | 388                                                  |
| 1871           | 566               | <b>2</b> 072  | 2638                                    | 3,66                                               | 313                                                  |
| B. 1875        | 566               | 1921          | 2487                                    | 4,52                                               | 318                                                  |
| 1880           | 649               | 2183          | <b>2</b> 832                            | 3,36                                               | 396                                                  |
| <b>B.</b> 1882 | 757               | 2697          | 3454                                    | 3,56                                               | 339                                                  |
| 1885           | 10 <b>4</b> 9     | 4031          | 5080                                    | 3,84                                               | 259                                                  |
| B. 1890        | 1117              | 5187          | 6304                                    | 4,64                                               | 250                                                  |
| G. 1875        | 544               | 1775          | 2319                                    | 3,26                                               | 413                                                  |
| G. 1882        | 964               | 3921          | 4885                                    | 4,07                                               | 237                                                  |
| G. 1890        | 1117              | 3704          | 4881                                    | 3,37                                               | 323                                                  |

schaum, Bernstein etc. werden noch in kleineren Betrieben hergestellt. Von größerer Bedeutung ist die Berliner Holzgalanteriem öbelindustrie, die für 4 bis 5 Millionen Mark jährlich exportiert. Sie ist in den 50 er Jahren zuerst mit der Produktion von Zeitungsmappen, dann von Handtuchhaltern, Rauchtischehen, Schirmständern, Salonsäulen entstanden, steht aber in viel engerer Beziehung zur Möbeltischlerei als zum Drechslergewerbe. Vielfach werden diese Waren auch von Drechslern als Abhängigen der Möbeltischlereien oder als deren Heimarbeitern hergestellt; 1882 beschäftigten 29 Firmen 304 hausindustrielle Drechsler, während sich 427 selbst als solche bezeichneten.

In der Knopfindustrie, ander Nicolai 1784 rühmt, daß ihre Produkte keiner auswärtigen Arbeit weichen, hat sich die Zeug- und die Metallknopfbranche auf Kosten der Horn-, Bein-

und Perlmutterknöpfe im 19. Jahrhundert ausgedehnt. Die Berliner Knopfdrechslerei, die fast nur die großen Massenartikel für den Export herstellt, wird großindustriell betrieben. Die Steinnußknopffabrikation beschäftigte in Berlin nach Berichten der Berliner Kaufmannschaft 1882 in 12 Fabriken 1500 Arbeiter und exportierte für 2 Millionen Mark nach England, Amerika, Frankreich. Aber schon 1883 mußten die Betriebe eingeschränkt werden, weil sich die Mode anderen Knopfarten zugewandt hatte. Daß bei so jähem Springen im Massenbedarf das Handwerk mit seinem langsamen Produktionstempo nicht geeignet ist, versteht sich von selbst. Die gesamte Berliner Knopfindustrie liefert fast nur Massenware, seien es nun Metall-, Horn- oder Perlmutterknöpfe, und wird demnach großindustriell betrieben.

Es bestanden 1840 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 Knopflabriken 2 3 5 3 3 4 6 mit ... Arbeitern 43 127 110 92 96 109

Ebenso ist die Spielwaren fabrikation, soweit sie überhaupt in Berlin noch Boden hat, dem modernen Massenbedarf entsprechend, in den Großbetrieb übergegangen; auf die zu Hause meist von Kindern und Frauen hergestellten Waren für den Berliner Weihnachtsmarkt (Brummteufel, Knarren, Holzhampelmänner, Tannenbäume aus Holz und grünen Papierschnitzeln u. s. w.)

sei hierbei hingewiesen.

Auch der andere Hauptzweig der Berliner Drechslerei, die Holzbildhauerei, war im 18. Jahrhundert ein blühendes Gewerbe, das sogar die Herstellung von Sophas, Ottomanen als Verleger übernahm. Während der Herrschaft des Empire Biedermeierstils verschwand das Schnitzwerk an den Möbeln gänzlich, um erst in neuerer Zeit wieder aufzukommen und sich zu verbreiten. Mit der Umbildung der Berliner Möbelindustrie ging in der Holzbildhauerei das Handwerk zu Grabe, indem einerseits die gewöhnlichen Zierate, wie Rundsaulen etc., von den Holzbearbeitungsfabriken hergestellt wurden, und indem andererseits die Holzbildhauer als Abhängige in die größeren Möbelfabriken eingereiht wurden, oder hausindustriell für diese arbeiteten. 1894 waren nach einer Aufstellung der Gewerkschaft 232 Holzbildhauer in 57 Möbelfabriken und etwa 90 mit 38 Gehülfen und 118 Lehrlingen als Heimarbeiter thätig. Infolge der meistens üblichen Accordarbeit sind viele Arbeiter beides, indem sie nach Feierabend Arbeit aus der Fabrik mit nach Hause (Küchenmeister) nehmen. Die Hausindustrie, hier "Zwischenkrautersystem" genannt, sucht mit der Drehbank in der Küche sogar die Maschinenarbeit in Massenartikeln, wie Treppentraillen, durch Billigkeit zu unterbieten. In der Kleinmodellbranche, die in Berlin ziemlich streng von den anderen Zweigen geschieden ist, herrscht noch der Kleinbetrieb, soweit sie nicht, wie die Modelltischlerei, als Teilbetrieb in die betreffenden Fabriken eingegliedert ist. Hier ist man heute Meister und morgen Vorarbeiter

in einer Fabrik, oder am Tage Gehülfe und abends bis in die Nacht selbständiger Meister, der Modelle für Eisen-, Zink- und Bronzegus auf Vorrat macht und sie dann hausierend den Fabrikanten billig zum Kauf anbietet. Die Berliner Lampenindustrie bezieht z. B. ihre Modelle für Zinkgus größtenteils auf diese Weise. Dieser wirtschaftlich nicht sehr lukrative Kleinbetrieb ist technisch dadurch möglich, das keine besonderen Arbeitsmittel, keine Werkstätte, kein Betriebskapital erforderlich ist, sondern nur eine gewisse Geschicklichkeit und Erfindungstalent des Holzschnitzers, der in einem Winkelchen schnitzen, modellieren oder in Gips reparieren kann.

Die Fischbeinfabrikation (1784: 17 Betriebe, 1846: 2 mit 15, 1861: 7 mit 149 Arbeitern) ist schon länger der Großindustrie zugefallen, ist aber im letzten Jahrzehnt durch die Abnahme der Fischbeinverwendung, z. B. Ersetzung des Fischbeins in Korsetts

durch dünne Stahlstäbchen, zurückgegangen.

Die 1784 mit 2 Manufakturen zuerst in Berlin erscheinende Korkschneiderei war zahlenmäßig nie von großem Belang und ist daher auch meistens von der Statistik nicht gesondert ausgezählt worden.

| Jahr     | 1784 | 1801 | 1810 | 1813 | 1816 | 1846 | 1875 | 1882 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Betriebe | 2    | 3    | ?    | ?    | ?    | 12   | 24   | 30   |
| Arbeiter | 9    | 12   | 20   | 29   | 19   | 6    | 50   | 62   |

Die durch das Aufkommen neuer Korkwaren (Korksohlen) veranlaste Zunahme in den letzten Jahrzehnten ist dem Gross-

| Jahr                                 |                          | riebe             | ze Gr<br>mit . | • • • • • | Arbe          | itern                     | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |                      |                     |                    |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5               | 6/10           | 11/20     | 21/50         | über<br>50                | 0                                         | 1/5   | 6/10                 | 11/20               | 21/50              | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 324<br>331<br>392<br>472 | 522<br>527<br>473 | 45<br>83<br>99 | 33<br>48  | 1<br>11<br>19 | 57<br>325<br>15<br>3<br>6 | 89,<br>49,92<br>34,34<br>37,37<br>42,26   | 54,15 | 4,67<br>7,91<br>8,85 | 5,3<br>3,14<br>4,30 | 29<br>1,05<br>1,70 | 10,00<br>50,08<br>1,55<br>0,29<br>0,54 |

| Jahr |     |      | nen thätig | , I      | sind thät | sonen<br>rieben mit<br>ern |        |
|------|-----|------|------------|----------|-----------|----------------------------|--------|
|      | 0   | 1/5  | über 5     | zusammen | 0         | 1/5                        | über 5 |
| 1875 |     | 1033 | 1286       | 2319     |           | 44,54                      | 55,46  |
| 1882 | 331 | 1696 | 2739       | 4766     | 6,95      | 35,59                      | 57,46  |
| 1890 | 472 | 1554 | 2855       | 4881     | 9,67      | 31,84                      | 58,49  |

betrieb zugefallen, der 1872 2 Fabriken mit 15 und 1882 3 mit 25 Arbeitern zählte, sich aber auch der Hausindustrie und der billigen Gefangenenarbeit relativ stark bediente; 1882 waren für 2 Betriebe 40 Heimarbeiter und 30 Gefangene thätig. Die Frauenarbeit dringt in die Dreh- und Schnitzwarenindustrie vor (1875: 184, 1882: 104), ebenso die Verwendung von technischem und kaufmännischem Personal (1882: 126). Dies dokumentiert bei der Verbreitung der Hausindustrie besser das Fortschreiten des Großbetriebs, wie die Angabe, daß 1890 40,61 % aller Personen in Geschäften mit mehr als 10, und 11,85 in Geschäften mit mehr als 50 Arbeitern thätig waren.

## 7. Fabrikation von Kämmen, Schirmen, Stöcken etc.

In dieser Gruppe ist eine ganze Reihe von Gewerben, die der Drechslerei mehr oder minder nahestehen, zusammengefasst; fast alle sind stark der Mode unterworfen und weisen daher schnelle, oft jähe Wechsel auf. Im allgemeinen haben die Speciali-

| Jahr                                                                                                                                               | Selb-<br>ständige                                                                                                              | Abhängige                                                                                                                        | Selbstthätige                                                                                                                     | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                           | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1861<br>1867<br>1871<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 8<br>8<br>26<br>40<br>10<br>8<br>21<br>106<br>122<br>131<br>143<br>168<br>157<br>143<br>170<br>162<br>186<br>278<br>202<br>227 | 13<br>10<br>13<br>23<br>38<br>25<br>44<br>205<br>300<br>268<br>288<br>269<br>352<br>142<br>322<br>81<br>251<br>389<br>343<br>347 | 21<br>18<br>39<br>63<br>48<br>33<br>65<br>311<br>422<br>399<br>431<br>432<br>509<br>285<br>492<br>243<br>437<br>667<br>545<br>574 | 1,63<br>1,25<br>0,50<br>0,58<br>3,80<br>3,13<br>2,10<br>1,93<br>2,46<br>2,05<br>2,01<br>1,65<br>2,24<br>0,99<br>1,89<br>0,50<br>1,35<br>1,40<br>1,70<br>1,53 | 3410<br>4022<br>3248<br>1986<br>3021<br>5242<br>2507<br>1279<br>973<br>1056<br>1004<br>1062<br>1076<br>2465<br>1679<br>3979<br>2568<br>2974<br>2413 |
| G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                                                                                      | 141<br>345<br>227                                                                                                              | 416<br>461<br>686                                                                                                                | 557<br>806<br>913                                                                                                                 | 2,95<br><b>2</b> ,3 <b>4</b><br>3,02                                                                                                                         | 1718<br>1016<br>1729                                                                                                                                |

sierungen dieser Gruppe durch Änderungen der Mode, durch den gestiegenen Wohlstand, durch neue Erfindungen erheblich an Absatz gewonnen. In letzterer Hinsicht sei nur an die ganz moderne, durch die Chemie erst ermöglichte Holzstoffindustrie erinnert, die Zelluloid, das aus Schießbaumwolle (also Holzstoff, Schwefel und Salpetersäure) und Kampfer besteht, zu den verschiedensten

Luxusgegenständen verarbeitet.

Die ersten Stöckemacher wurden 1755 in Berlin gezählt (16, 1765: 13); zu derselben Zeit wird auch die erste Stockfabrik, allerdings in Potsdam erwähnt, die "auf eine unglaubliche Art ins Große geht" und bis nach Amerika exportierte. Heute werden die Stöcke ganz überwiegend von der Großindustrie hergestellt. An Stelle der Tabakspfeisenmacher, die im 18. Jahrhundert die zahlreichste Specialität dieser Gruppe waren, sind infolge des Ersatzes der Pfeife durch die Cigarre z. T. die Cigarrenspitzenmacher getreten, wobei besonders für feinere Arbeit aus Meerschaum, Bernstein u. s. w. der kleine und mittlere Betrieb noch eine Rolle spielt. Dagegen ist die im 18. Jahrhundert nach Berlin durch Franzosen eingeführte umfangreiche Tabletterie-Industrie, die sich mit der Herstellung von Fächern, Brettspielen, Schatullen u. ä. beschäftigt, fabrikmäßig organisiert und geht schon deshalb über den Rahmen des Kleinmeisters hinaus, weil sie Arbeiter verschiedener Berufe verwendet.

Die Kammmacherei, die bis weit in unser Jahrhundert hinein noch einen handwerksmässigen Charakter zeigte — obschon es seit 1852 in Berlin Kammfabriken gab —, hat neuer-

| Es gab in Berlin | 1729 | 1755 | 1765 | 1784 | 1801 | 1819       | 1828 |
|------------------|------|------|------|------|------|------------|------|
| Kammacher        | 6    | 7    | 7    | 7    | 8    | 41         | 41   |
| mit Arbeitern    | 7    | 11   | 11   | 24   | 25   | 3          | ?    |
| Es gab in Berlin | 1834 | 1843 | 1846 | 1849 | 1852 | 1855       | 1858 |
| Kammacher        | 60   | 59   | 56   | 66   | 60   | <b>5</b> 5 | 69   |
| mit Arbeitern    | ?    | ?    | 89   | 66   | 103  | 101        | 115  |

dings durch Modeänderungen, durch Aufkommen der Hartgummikämme u. a. viel verloren.

Regen-und Sonnenschirme kamen erst um die Wende des Jahrhunderts in Berlin auf; 1810 wurden plötzlich 21 Schirmfabrikanten in Berlin gezählt. Dann verging das Gewerbe in Berlin wieder, die ausländischen Fabrikate beherrschten den Markt. Erst von 1843 an findet sich die Schirmmacherei in den Tabellen durch folgende Zahlen, welche das Vorherrschen der Großindustrie zeigen:

1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1875 1882<sup>1</sup> Selbständige 40 56 71 88 94 85 1 141 Abhängige 116 234 165 177 154 64 264 352 Die früher sehr verbreitete Hausindustrie (1882: 428!) ist etwas im Rückgang, weil durch Einführung der eisernen Gestelle z. T. die Handarbeit überflüssig gemacht ist. 1890 waren 54,53% aller Personen in Betrieben mit mehr als 10, und 34,28% in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschließlich der Stockfabrikation.

Betrieben mit mehr als 20 Personen thätig. Auch auf die Konkurrenz der Strafanstalten (1882: 46) sei hingewiesen. Seit dem Beginn der 80 er Jahre haben die Berliner Regenschirme (Gloria) die englischen Fabrikate auf dem Weltmarkt etwas zurückgedrängt, während die Sonnenschirme, von denen namentlich bessere Qualitäten in Berlin produziert werden, den Pariser und Wiener Fabrikaten gleichstehen.

| Jahr                                              | Ве                       | Die (<br>triebe             |                  | e 7 t |                  |                          | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |      |              |                      |                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|----------------------|----------------------------------------|
|                                                   | 0                        | 1/5                         | 6/10             | 11/20 | <b>21/5</b> 0    | über<br>50               | 0                                         | 1/5   | 6/10 | 11/20        | 21/50                | über<br>50                             |
| 1875<br>1880 <sup>1</sup><br>1882<br>1885<br>1890 | 238<br>218<br>128<br>132 | 125<br>  85<br>  55<br>  62 | 7<br>  8<br>  12 | 3 12  | 13<br>  5<br>  7 | 16<br>124<br>1<br>3<br>2 | 65,75<br>67,28<br>63,37<br>58,15          | 26.23 | 2.16 | 1,48<br>5,29 | 4,02<br>2,48<br>3,08 | 11,35<br>34,25<br>0,31<br>1,48<br>0,88 |

| Jahr |     | nd Person | sind that | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |                |        |
|------|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|
|      | 0   | 1/5       | über 5    | zusammen                                                  | 0     | 1/5            | über 5 |
| 1875 |     | 205       | 352       | 557                                                       | 1     | 36,80          | 63,20  |
| 1882 | 218 | 252       | 323       | 793                                                       | 27,49 | 31,78          | 40,73  |
| 1890 | 132 | 182       | 599       | 913                                                       | 14,46 | 19 <b>,9</b> 3 | 65,61  |

In allen diesen Gewerbearten, namentlich aber in der Schirmfabrikation, wird viel Frauenarbeit verwendet (1875: 172, 1882: 241).

#### 8. Bürsten- und Pinselfabrikation.

In der Bürsten- und Pinselfabrikation ist der durchschnittliche Umfang eines Betriebes 1890 kleiner, als er 1729 war, trotzdem der Bedarf, namentlich von Bürsten gestiegen ist; so haben z. B. die modernen Schuhabstreicher mit Bürsten die alten Strohdecken vielfach verdrängt.

Die Pinsel werden noch vielfach durch Handarbeit und sogar hausindustriell hergestellt, so dass die Alleinbetriebe (1890 ca. 8 5 aller Betriebe) größtenteils hierauf entfallen dürften. In der Bürsten macherei erfolgt das Sortieren und Waschen der Borsten meist mit der Hand, wogegen das Binden durch Ma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliefslich 8. Bürstenbinderei.

| Jahr <sup>1</sup> | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729              |                   | 4           |               | 1.00                                               | 10,000                                               |
| 1729              | 3 8               | 4           | 7             | 1,33                                               | 10 229                                               |
| 1755              | 3                 | 6<br>6      | 9             | 2,00                                               | 8 043                                                |
| 1765              | 6                 |             | 14            | 0,75                                               | 9 047                                                |
| 1784              | 1 10              | 11          | 17            | 1,83                                               | 7 361                                                |
| 1801              | 10                | 9           | 19            | 0,90                                               | 7 633                                                |
|                   | 12                | 16          | 28            | 1,33                                               | 6 178                                                |
| 1810              | \$<br>\$          | 25<br>34    | [             | ,                                                  | {                                                    |
| 1813              |                   |             | 1             | l f                                                | [                                                    |
| 1816<br>1819      | ?                 | 20          | \ \frac{1}{2} | <b>.</b>                                           | {                                                    |
| 1822              | 24                | 1           | {             | <u> </u>                                           | l i                                                  |
| 1825              | 29<br>32          | [<br>  9    | 1             | 5                                                  | 5                                                    |
| 1828              | 46                | 9           | 1 5           | •                                                  | ľ                                                    |
| 1831              | 43                | 9           | 1 2           | 1 9                                                |                                                      |
| 1834              | 50                | 9           | , ,           | 1 2                                                | 5                                                    |
| 1837              | 49                | 26          |               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            |                                                      |
| 1840              | 58                | 2           | 5             | 9                                                  | . 5                                                  |
| 1843              | 68                | 5           | 1 5           | ,                                                  | 9                                                    |
| 1846              | 68                | 112         | 180           | 1,65                                               | 2 210                                                |
| 1849              | 69                | 85          | 154           | 1,03                                               | 2 667                                                |
| 1852              | 83                | 121         | 204           | 1,25<br>1,46                                       | 2 065                                                |
| 1855              | 75                | 86          | 161           | 1,15                                               | 2 687                                                |
| 1858              | 79                | 122         | 201           | 1,13                                               | 2 282                                                |
| 1861              | 85                | 139         | 224           | 1,64                                               | 2 445                                                |
| 1867              | 116               | 181         | 297           | 1,56                                               | 2 365                                                |
| 1871              | 128               | <b>22</b> 8 | 351           | 1,85                                               | 2 353                                                |
| B. 1875           | 188               | 364         | 552           | 1 94                                               | 2 000                                                |
| 1880              | 176               | 202         | 378           | 1,94<br>1,15                                       | 2 969                                                |
| B. 1882           | 264               | 314         | 578           | 1,15                                               | 2 002                                                |
| 1885              | 192               | 277         | 469           | 1,44                                               | 2 804                                                |
| B. 1890           | 188               | 365         | 553           | 1,94                                               | 2 855                                                |
| 2. 1000           | 1 ***             | 500         | 000           | 1,04                                               | 2 000                                                |
| G. 1875           | 185               | 179         | 364           | 0,97                                               | 2 656                                                |
| G. 1882           | 240               | 261         | 501           | 1,09                                               | 2 309                                                |
| G. 1890           | 188               | 211         | 399           | 1,12                                               | 3 957                                                |

schinen besorgt wird. Befestigen doch solche Bindemaschinen 60 bis 70 Büschel jede Minute in dem Halter. So ist das Handwerk in der Berliner Bürstenmacherei, zum Teil unter dem Einflus der Gefängnisarbeit (1892/93 wurden 863 Gefängene mit Bürstenbinden beschäftigt, wozu noch die Zuchthäusler, Arbeiterkolonisten u. ä. kommen), welche die gewöhnlichen Bürsten herstellt, fast gänzlich verschwunden, wenngleich dem Umfang an Personal nach nur mittlere Betriebe vorhanden sind. Nach einer Statistik der Bürstenmachergewerkschaft wurden in Berlin 1895 209 Arbeiter in der Bürstenmacherei beschäftigt, darunter 25 weibliche; die Arbeitszeit betrug 11 Stunden, der Stundenlohn durchschnittlich 30 Pf. Diese Angaben lassen erkennen, dass dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Tabelle umfasst die ganze Gruppe 8.

Gewerbe bei den teuren großstädtischen Verhältnissen nicht mehr angebracht ist. So ist die Besenbinderei infolge der Konkurrenz der thüringischen Hausindustrie, des Arbeitshauses u. s. w. schon lange in Berlin eingegangen. Die Vermutung, daß die Bürstenmacherei, wenigstens für gröbere Waren, dieselbe Entwickelung nehmen wird, findet in dem relativen, wie absoluten Rückgang des Gewerbes seit Anfang der 80 er Jahre eine Bestätigung. Von diesem Rückgang sind hauptsächlich die kleineren

| Jahr                         | Die G<br>Betriebe<br>0   1/5            | Gruppe 8<br>mit |   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter 0   1/5   6/10   11/20   21/50 |                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 181<br>145   85<br>111   74<br>111   69 | 8  <br>6  <br>5 | 0 | 4<br>2<br>1<br>1                                                         | 97,84<br>60,42   38,42   3,33   0,83   0,83   57,81   38,54   3,12   0,53   59,05   36,70   2,66   1,06   0,53 |

| Jahr | Es sind | Personen<br>mit | thätig in<br>Arbeite | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben n |               |        |  |
|------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--|
|      | 0       | 1/5             | über 5               | zusammen        | 0                                             | 1/5           | über 5 |  |
| 1875 |         | 302             | 62                   | 364             |                                               | 82,97         | 17,03  |  |
| 1882 | 145     | 245             | 106                  | 496             | 29,23                                         | 49,39         | 21,38  |  |
| 1890 | 111     | 195             | 93                   | 399             | 27,82                                         | <b>4</b> 8,87 | 23,31  |  |

Geschäfte betroffen, während der Großbetrieb durch mancherlei günstig beeinflusst, z. B. auch durch Errichtung der Schlachthäuser mit Schlachtzwang, sich noch vermehrt hat; auch die Zahl der Beamten ist etwas gestiegen.

> 1871 1875 1882 1885 1890 2 3 4 3 8

## 9. Lackiererei, Vergolderei etc.

Die letzte Gruppe der Holzindustrie begreift in sich sozusagen die Veredelung der Holzwaren, also das Lackieren, Polieren, Vergolden, womit die Goldleistenfabrikation verbunden ist.

Schon 1782 bestanden 3 Lackierfabriken mit 1200 Rthlr. Jahresproduktion in Berlin, die sich nach Nicolai sämtlich in französischen Händen befanden. Indes brachen die Fabriken im Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zusammen; erst in den 30 er Jahren, als sich der Konsum dieser Artikel mehr hob, entstand der Großbetrieb wieder und blühte schnell auf.

| Jahr 1                                                                                                                                           | Selb-<br>ständige                                                                                                                                  | Abhängige            | Selbstthätige                                                                                                                                                                                | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                                      | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729 1780 1755 1765 1765 1784 1801 1810 1813 1816 (1887) (1840) (1843) 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1867 1871 B. 1875 1880 B. 1882 1885 B. 1890 | 3<br>3<br>7<br>25<br>22<br>32<br>142<br>77<br>171<br>3<br>2<br>2<br>88<br>88<br>100<br>81<br>125<br>1249<br>436<br>444<br>546<br>444<br>546<br>454 |                      | 3<br>3<br>7<br>32<br>61<br>71<br>206<br>?<br>426<br>84<br>50<br>63<br>376<br>407<br>358<br>371<br>496<br>916<br>1386<br>1386<br>1386<br>1386<br>1551<br>2331<br>2348<br>3070<br>3004<br>3240 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,28<br>1,77<br>1,22<br>0,45<br>?<br>1,49<br>(27,00)<br>(30,50)<br>3,27<br>3,63<br>2,58<br>4,45<br>6,33<br>7,45<br>6,33<br>7,45<br>4,29<br>4,62<br>5,62<br>6,62 | 23 867 24 129 18 094 3 911 2 977 2 436 791 ? 464 (3 378) (6 574) (5 553) 1 058 1 009 1 176 1 166 925 598 507 500 415 478 381 438 487 |
| G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                                                                                    | 407<br>491<br>425                                                                                                                                  | 1469<br>1702<br>2735 | 1876<br>2193<br>3160                                                                                                                                                                         | 3,61<br>3,47<br>6,44                                                                                                                                                                    | 515<br>528<br>500                                                                                                                    |

| Jahr            | 1801 | 1810 | 1816 | 1837 | 1840       | 1843 |
|-----------------|------|------|------|------|------------|------|
| Lackierfabriken | 3    | 4    | 8    | 3    | 2          | 2    |
| Abhängige       | 39   | 31   | 186  | 81   | <b>4</b> 8 | 61   |
| Jahr            | 1846 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858       | 1861 |
| Lackierfabriken | 29   | 16   | 11   | 10   | 4          | 22   |
| Abhängige       | 202  | 161  | 102  | 127  | 187        | 542  |

Der relative Rückgang gegenüber der Bevölkerung rührt daher, daß andere Gewerbe, wie Wagenbauerei, Lampenfabrikation, Möbeltischlerei, vielfach Lackierereien und Vergoldereien in ihren Betrieb eingegliedert haben. In der Möbelpolier branche, die sich erst spät aus der Tischlerei zu einem besonderen Gewerbe entwickelt hat, wurden 1895 gelegentlich eines Streiks 273 Firmen mit 1200 Arbeitern gezählt. Das Möbelpolieren geschieht tibrigens vielfach im Lohnwerk, indem die Tischler einen Polierer für einige Tage in ihren Betrieb aufnehmen, abgesehen von den Großstischlereien, die sich gleich eine Poliererei eingegliedert haben. Die sonstigen Holzveredelungsgewerbe, wie das Vergolden, wurden im 18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Tabelle umfasst die ganze Gruppe 9.

wie im 19. Jahrhundert kleingewerblich betrieben; ebenso auch Holzbrandmalerei und ähnliche Arbeiten, die den Gewerbtreibenden von Dilettanten vielfach nur zum Fertigmachen übergeben werden. 1875 waren in diesem Holzwarenveredelungsgewerbe 83 kleine mit 62 und 7 große Geschäfte mit 439 Abhängigen vorhanden.

Seit der Erfindung des unechten Blattgoldes hat sich in den 40 er Jahren die berühmte Goldleisten- und Goldrahmenfabrikation in Berlin entwickelt. Bis 1870 war sie noch überwiegend mit der Tischlerei verbunden, hat sich aber seither ganz von derselben losgelöst, so daß jetzt bei reichlicher Maschinenverwendung immer weniger gelernte Tischler und immer mehr ungelernte Arbeitskräfte beschäftigt werden. 1875 bestanden in diesem Gewerbe, das einen starken Export namentlich nach Südamerika hat, 145 kleinere Betriebe mit 223 und 33 große mit 480 Arbeitern.

Der Großbetrieb hat seither hier, wie in den andern Gattungen erhebliche Fortschritte gemacht; waren doch 1890 fast  $^{2}/_{8}$  aller Personen (65,92) in Betrieben mit über 10 und 47,82, also fast die Hälfte, in den größten Geschäften mit über 50 Arbeitern thätig. In allen Branchen, namentlich aber in der Lackiererei und Vergolderei, werden viele Heimarbeiter und Gefangene verwendet. 1882 beschäftigten 16 Firmen 317 Hausindustrielle und 263 Sträflinge. Die Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten ist relativ hoch (1882: 68), wie auch die ungelernte Frauenarbeit ziemlich verbreitet ist (1875: 207, 1882: 212).

| Jahr                                 |                          | _                        |                |          | 9 um<br>Arbei |                     | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |     |                      |       | •                    |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------|-------|----------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                      | 6/10           | 11/20    | 21/50         | über<br>50          | 0                                         | 1/5 | 6/10                 | 11/20 | 21/50                | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 247<br>236<br>172<br>170 | 356<br>200<br>215<br>185 | 23<br>35<br>33 | 12<br>18 | 27<br>13<br>8 | 51<br>197<br>5<br>7 | 37.89                                     |     | 4,68<br>7,71<br>7,76 | 2.64  | 5,50<br>2,86<br>1,88 | 12,58<br>44,37<br>1,02<br>1,54<br>2,59 |

| Jahr |     |     | n thätig in<br>Arbeite | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |        |  |  |
|------|-----|-----|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|      | 0   | 1.5 | über 5                 | zusammen        | 0                                               | 1/5   | über 5 |  |  |
| 1875 |     | 771 | 1105                   | 1876            |                                                 | 41,10 | 58,90  |  |  |
| 1882 | 236 | 634 | 1334                   | 2204            | 10,71                                           | 28,77 | 60,52  |  |  |
| 1890 | 170 | 612 | 2369                   | <b>316</b> 0    | 5,38                                            | 19,65 | 74,97  |  |  |

### XIV.

# Papier- und Lederindustrie.

## 1. Gesamtgruppe.

Die Gruppe Papier und Leder umfast zwei ganz verschiedene Gewerbearten, sowohl hinsichtlich des Bedürfnisses, dem sie dienen, wie hinsichtlich des Gegenstandes, den sie verarbeiten. Wenn aus diesem Grunde auch bei der Zählung von 1895 diese unnatürliche Verkoppelung gelöst ist, so stehen für die früheren Zeiten doch nur die zusammengefasten Zahlen zur Verfügung.

Ist nun auch demzufolge die Bedeutung der Tabellen sehr eingeschränkt, so kommen die markantesten Züge der allgemeinen Entwickelung der einzelnen Gewerbe in ihr doch zum Ausdruck, zumal sich diese Züge fast bei allen gleichmäßig finden. Während diese Gewerbe, von einigen Ausnahmen, wie der Gerberei und Sattlerei abgesehen, bis in die Mitte unseres Jahrhunderts überwiegend dem Luxus dienten, sind ihre Produkte mit dem steigenden Wohlstand der Bevölkerung, mit der Vervollkommnung der Technik und dem Vordringen des Großbetriebs seitdem mehr und mehr zu Gegenständen des allgemeinen Konsums geworden. 1729 wie 1816 kam auf 220 bis 230 Berliner ein in dieser Gruppe Thätiger, 1890 auf 63, so dass unter Zurechnung der Angehörigen 2,68 % der Berliner Bevölkerung ihren Unterhalt aus diesen Industrieen bezogen. Ebenso spiegelt die Tabelle das Vordringen des Grossbetriebes wieder, doch würde dies noch schärfer zum Ausdruck kommen, wenn nicht durch die große Zahl der Alleinbetriebe, die meist als Hausindustrielle anzusehen sind (fast die Hälfte aller Betriebe, aber nur 1/18 aller Personen), der Durchschnitt sehr heruntergedrückt würde. Fabrikbetriebe mit über 20 Arbeitern beschäftigen fast 2/8 aller Personen (61,55 %), darunter die größten mit über 50 Arbeitern (42,78 %). Die Zahl der Verheirateten unter den Gehülfen, also derjenigen, welche die Hoffnung auf einstige Selbständigkeit

| Jahr           | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 1729           | 103               | 206       | 309           | 2,50                                               | 282                                                  |  |
| 1730           | 97                | 243       | 340           | 2,05                                               | 213                                                  |  |
| 1755           | 184               | 264       | 448           | 1,44                                               | 283                                                  |  |
| 1765           | 224               | 314       | 538           | 1,39                                               | 282                                                  |  |
| 1784           | 212               | 302       | 564           | 1,19                                               | 257                                                  |  |
| 1801           | 323               | 531       | 854           | 1,64                                               | 208                                                  |  |
| 1810           | 365               | 446       | 811           | 1,22                                               | 201                                                  |  |
| 1813           | 300               | 447       | 747           | 1,49                                               | 223                                                  |  |
| 1816           | 348               | 540       | 888           | 1,55                                               | 228                                                  |  |
| 1846           | 1205              | 2 698     | 3 903         | 2,24                                               | 102                                                  |  |
| 1849           | 986               | 2 473     | 3 459         | 2,51                                               | 119                                                  |  |
| 1852           | 1091              | 3 894     | 4 485         | 8,11                                               | 94                                                   |  |
| 1855           | 1149              | 3 648     | 4 792         | 3,17                                               | 90                                                   |  |
| 1858           | 1309              | 3 949     | 5 258         | 3,01                                               | 87                                                   |  |
| 1861           | 1459              | 5 041     | 6 500         | 3,45                                               | 84                                                   |  |
| 1867           | 1789              | 5 304     | 7 093         | 2,96                                               | 99                                                   |  |
| 1871           | 1970              | 7 980     | 9 950         | 4,05                                               | 83                                                   |  |
| <b>B.</b> 1875 | 2565              | 7 615     | 10 180        | 2,96                                               | 95                                                   |  |
| 1880           | 2784              | 7 951     | 10 785        | 2,85                                               | 105                                                  |  |
| <b>B.</b> 1882 | 3133              | 14 937    | 18 070        | 4,76                                               | 64                                                   |  |
| 1885           | 3104              | 11 928    | 15 027        | 3,84                                               | 88                                                   |  |
| B. 1890        | 3324              | 13 684    | 17 008        | 4,11                                               | 93                                                   |  |
| G. 1875        | 2355              | 11 196    | 13 551        | 4,75                                               | 71                                                   |  |
| G. 1882        | 3132              | 16 198    | 19 330        | 5,17                                               | 61                                                   |  |
| G. 1890        | 3324              | 21 753    | 20 577        | 6,54                                               | 63                                                   |  |
| r. 1867        | 1789              | 6 646     | 8 485         | 3,71                                               | 83                                                   |  |
| r. 1871        | 1970              | 9 558     | 11 528        | 4,85                                               | 71                                                   |  |
| r. 1875        | 2565              | 10 043    | 12 608        | 3,91                                               | 77                                                   |  |
| r. 1880        | 2784              | 11 119    | 13 903        | 3,99                                               | 81                                                   |  |
| r. 1885        | 3104              | 15 528    | 18 632        | 5,00                                               | 71                                                   |  |
| r. 1890        | 8324              | 19 449    | 22 773        | 5,85                                               | 66                                                   |  |

aufgegeben haben, hat sich gleichfalls seit 1875 mehr als verdoppelt und ist auch relativ um 15  $^{\rm 0/o}$  gewachsen.

| Jahr                                 | Betriebe mit Arbeitern       |              |      |       |                         |                              | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                    |              |              |                              |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | 0                            | 1/5          | 6/10 | 11/20 | 21/50                   | über<br>50                   | 0                                         | 1/5                | 6/10         | 11/20        | 21/50                        | über<br>50                            |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 1489<br>1326<br>1329<br>1507 | 1321<br>1281 | 204  | 114   | 95<br>259<br>105<br>125 | 56<br>1295<br>63<br>71<br>65 |                                           | <b>42,18 41.27</b> | 5,21<br>6.57 | 3,67<br>4,69 | 8,27<br>8,27<br>3,39<br>4,06 | 2,18<br>46,51<br>2,01<br>2,28<br>1,96 |

| Jahr |      |             | nen thäti,<br>Arl | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0    | 1/5         | tiber 5           | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |      | 4165        | 9 386             | 13 551                                                    |      | 30,71 | 69,29  |
| 1882 | 1326 | 4037        | 13 925            | 19 <b>2</b> 88                                            | 6,88 | 20,93 | 72,19  |
| 1890 | 1507 | <b>3888</b> | 19 682            | 20 577                                                    | 6,01 | 15,50 | 78,49  |

Dem entspricht es auch, dass das Durchschnittsalter der Abhängigen höher geworden ist; während 1875 nur 30 % über 30 Jahre und nur 11,70 % über 40 Jahre waren, sind 1890 36 % über 30 und 15,94 %, also fast 1/5, über 40 Jahre alt.

| Jahr                 | Die<br>10/20                    | Abhängigen                                   | standen<br>30/40                     | im Alter              | von   50/60                       | Jahren<br> 60 u. mehr | Summe                                   |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1875<br>1880<br>1890 | 1831<br>2072<br>3158            | 3510<br>3078<br>5636                         | 1383<br>1702<br>2708                 | 553<br>708<br>1381    | 241<br>285<br>546                 | 97<br>106<br>255      | 7 615<br>7 951<br>13 684                |
| 1875<br>1880<br>1890 | Unto<br>24,05<br>26,06<br>23,08 | er 100 Abhä<br>  46,09<br>  38,71<br>  41,19 | ngigen st<br>18,16<br>21,41<br>19,79 | 7,26<br>8,91<br>10,09 | Alter von<br>3,17<br>3,58<br>3,99 | 1,27<br>1,33<br>1,86  | ren<br>  100,00<br>  100,00<br>  100,00 |

In wenigen Gewerben ist neuerdings die Frauenarbeit in so großem Umfang eingedrungen, wie in diesen Industrieen (1882 schon 5132). Die Zahl der Beamten ist von 47 im Jahre 1871 auf 436 im Jahre 1890 oder von 2,39 auf 13,12 % gestiegen. — Wie die Hausindustrie (1882 beschäftigten 156 Betriebe 1542 Heimarbeiter), so ist auch die preisdrückende Gefängnisarbeit in den Gewerben dieser Gruppe sehr verbreitet (742). Nächst der Textilindustrie und der Konfektion waren 1882 für keine der großen Gesamtgruppen so viel Gefangene thätig, wie in der Papier- und Lederindustrie.

## 2. Papier und Pappe.

Die Gruppe Papier und Pappe umfast eine Reihe verschiedenartiger Industriezweige, so das die Tabellen nur deshalb relativ brauchbare Ausschlüsse liefern, weil diese verschiedenen Zweige sämtlich modernen Massenbedürfnissen dienen und mit ihnen schnell gewachsen sind, und weil in ihnen das großindustrielle Betriebssystem durchweg überwiegt oder allein herrscht.

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

| Jahr                                                          | Selb-<br>ständige                            | Abhängige                                                 | Selbstthätige                                                       | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                            | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1818  | 3<br>3<br>9<br>8<br>7<br>7<br>8<br>3<br>3    | 20<br>63<br>26<br>10<br>62<br>87<br>26<br>21              | 23<br>66<br>35<br>18<br>69<br>94<br>34<br>24                        | 6,67<br>21,00<br>2,89<br>1,25<br>8,86<br>12,43<br>3,25<br>7,00<br>4,67        | 3 113<br>1 097<br>3 619<br>6 952<br>2 102<br>184<br>6 268<br>6 941<br>11 630 |
| 1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858  | 16<br>16<br>15<br>28<br>38<br>69<br>89       | 169<br>155<br>582<br>403<br>469<br>987<br>1 283<br>1 1068 | 185<br>171<br>597<br>431<br>507<br>1 056<br>1 372<br>1 173<br>1 144 | 10,56<br>96,97<br>38,80<br>14,39<br>12,34<br>14,30<br>14,41<br>10,17<br>12,95 | 1 534<br>1 922<br>586<br>923<br>810<br>399<br>905<br>391<br>497              |
| 1867<br>1871<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 87<br>134<br>130<br>175<br>175<br>392<br>469 | 704<br>1 111<br>294<br>238<br>2 919<br>1 933<br>1 383     | 791<br>1 245<br>424<br>383<br>3 094<br>2 325<br>1 852               | 8,09<br>8,29<br>2,26<br>1,64<br>16,59<br>4,93<br>2,94                         | 858<br>663<br>2 280<br>2 930<br>379<br>566<br>852                            |
| <b>G.</b> 1875<br><b>G.</b> 1882<br><b>G.</b> 1890            | 105<br>147<br>469                            | 3 608<br>4 814<br>12 098                                  | 3 713<br>4 961<br>12 567                                            | 34,36<br>32,75<br>25,79                                                       | 268<br>236<br>126                                                            |

| Jahr                         |                                          | mit Arbeitern                                                                                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                                      |  |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Jamr                         | 0 1/5                                    | $\left  \frac{6}{10} \left  \frac{11}{20} \right  \frac{21}{50} \right  \frac{\ddot{u}ber}{50}$ | 0 1/5                                     | 6/10 11/20 21/50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |
| 1875                         | 46                                       | 59<br>107                                                                                       | 43,81<br>26.21                            | 56,19<br>73.79                                       |  |
| 1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 38  <br>19   39<br>106   82<br>119   116 | 14   51   24   49   50   58   52   50   66   78   45                                            | 12,93 26,53<br>27,04 20,92                |                                                      |  |

| Jahr |     |     | sonen thä | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |      |      |        |
|------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------|
|      | 0   | 1/5 | tiber 5   | überhaupt                                                       | 0    | 1/5  | über 5 |
| 1875 |     | 94  | 3 619     | 3 713                                                           |      | 2,53 | 97,47  |
| 1882 | 19  | 143 | 4 575     | 4 737                                                           | 0,40 | 3,02 | 96,58  |
| 1890 | 119 | 430 | 12 018    | 12 567                                                          | 0,95 | 3,42 | 95,63  |

XVI 2. 355

96 % aller Personen sind in Großbetrieben thätig, darunter 83,43 % in Betrieben mit über 20 und 63,14 % mit über 50 Arbeitern. Die Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten ist von 14 im Jahre 1871 auf 361 im Jahre 1882 gestiegen und betrug selbst bei mangelhafter Erfassung 1890 noch 252, so daß durchschnittlich auf jeden Betrieb mit mehr als 5 Arbeitern 1 Beamter entfiel.

Auch die Frauenarbeit hat in diesen Gewerben immer reichlichere Verwendung gefunden, wie sich dies sogar in dem mangelhaften Zahlenmaterial wiederspiegelt; 1867 wurden 11, 1871: 155, 1875: 1635 und 1882: 2060 beschäftigt. Einzelne Specialisierungen, wie die Luxuspapierindustrie oder die Herstellung von Couverts, beruhen fast ausschließlich auf der Frauenarbeit. Viel deutlicher kommt die Verwendung der Frauen, wie der ungelernten Arbeitskräfte überhaupt, in dem großen Unterschied zwischen den Abhängigen nach der Berufszählung und nach der Gewerbezählung (+ 775 %).) zum Ausdruck.

Die enorme Entwickelung der Papierindustrie in unserem "papierenem" Jahrhundert geht aus der obigen Tabelle deutlich hervor. 1813 gehört unter 6941 Berliner Einwohnern 1 diesem Gewerbe an, 1890 unter 126. Das Korrelat dazu ist, dass 1890 52 000 t Papier und Pappwaren aus Berlin mit der Bahn ausgeführt wurden. Schon Anfang der 80 er Jahre konnte Gladstone in einer Rede für die Abschaffung des Papierzolles sagen: "Ich habe eine Liste von 69 verschiedenen Industriezweigen vor mir, welche von vornherein niemand im Verdacht haben würde, daß sie und wie sie sich des Papieres bedienen", und nun zählt er auf Bandagisten, Fernrohrfabrikanten, Schuster, Sattler, Fassfabriken, Hutmacher, Puppenfabriken, Wagenbauer, Porzellanfabriken u. s. w. Dabei sind die nachstliegenden und wichtigsten Verwendungsarten des Papiers noch nicht mit aufgezählt, Bücher, Zeitungen, Rechnungen, Briefe, Karten, Anzeigen, Photographieen u. s. w. Und in den seither verflossenen Jahren hat die Verwendbarkeit des Papieres für andere Gewerbe noch weitere Fortschritte gemacht.

Die Papierfabrikation fand in Berlin, trotzdem Grundling schon 1712 die Anlage von Papiermühlen als rentabel und notwendig gefordert hatte, schwer Eingang, so dass 1794 erst zwei Papiermühlen bestanden, von denen die eine der König erbaut und einem Privatmann geschenkt hatte, und die andere einem

| Papierfabriken<br>Arbeiter | 1822<br>1<br>? | 1825<br>1<br>? | 1828<br>1<br>? | 1831<br>2<br>? | 1834<br>3<br>? | 1837<br>3<br>? | 1840<br>3<br>? | 1843<br>2<br>300 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                            | 1846           | 1849           | 1852           | 1855           | 1858           | (1861          | 1882)          |                  |
| Papierfabriken             |                | 3              | 2              | 1              | 1              | 11             | 18             |                  |
| Arbeiter                   | 164            | 234            | 234            | 144            | 441            | 392            | 597            |                  |

Franzosen gehörte. Beide gingen wieder ein. 1818 wurde dann wieder die erste Patentpapiersabrik in Berlin errichtet, aber bis

Digitize 23 Google

über die Mitte unseres Jahrhunderts hinaus wurde alles feinere Papier aus England bezogen, was in der Beliebtheit des englischen Briefpapieres auch heute seinen jetzt wirtschaftlich nicht mehr gerechtfertigten Nachhall findet. In den 60 er Jahren trat ein Umschwung ein, die Zahl der Berliner Papierfabriken wuchs von 1 im Jahre 1858 auf 11 im Jahre 1861. Auch Ölpapier, Schleifpapier, Löschpapier und andere Specialitäten sind seitdem in Berlin in steigendem Maße verfertigt worden.

Seit den 60 er Jahren hat sich auch der Umschwung in der Berliner Papierindustrie durch Hinwendung zu den feineren Luxusartikeln vollzogen. Diese Industrie hat sich in Berlin außer-

ordentlich günstig entwickelt,

1875 7 Kleinbetriebe mit 17 Arb. 34 Großbetriebe mit 2602 Arbeit. 1882 14 , 52 , 53 , 3989 , 3989 ,

sodals Berlin mehr und mehr zu einer der ersten und bedeutendsten Produktionsstätten für Luxuspapier geworden ist. Buntdruckbilder, Knallbonbons, Spitzenpapiere, Chromosartikel, Gratulationskarten in den verschiedensten Sprachen u. s. w., Bilder für Cigarrenkisten, Pappschachteln u. s. w. gehen heute von Berlin in alle Welt. Auch die Fabrikation von Musterkarten für Tuchund andere Proben erfolgt durchweg in größeren Betrieben, die meistenteils eine kleine Druckerei mit ihrem Geschäfte vereinigt In einzelnen dieser Specialitäten ist die Hausindustrie, ja sogar die Gefängnisarbeit heimisch; 1882 waren für 28 Geschäfte 431 Hausindustrielle und 392 Gefangene (eine abnorm hohe Zahl!) thätig. Im allgemeinen dominiert die Fabrik, wie schon die starke Verwendung der Frauenarbeit erkennen lässt. Auf die überaus zahlreichen einzelnen Specialzweige kann nicht eingegangen werden; nur an zwei specifische Berliner Artikel sei wenigstens erinnert: an die Fröbelschen Kinderspiele und die tausendfältig zu Annoncen verwendbaren schwarzen Papierbuchstaben.

Die Fabrikation von Pappe ist ein alt eingebürgertes Gewerbe Berlins, das schon in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts (8 Manufakturen) exportierte und auch heute noch viel ausführt. Die feinere gekauschte Pappe wird durchweg von größeren Betrieben hergestellt, während die gröberen Papparten teilweise noch von kleineren Betrieben, ja sogar noch hausindustriell (1882 beschäftigten 2 Geschäfte 26 Heimarbeiter) verfertigt werden. Die früher in Berlin sehr bedeutende Fabrikation von Dachpappe (1882 waren in 12 Betrieben 160 Personen thätig) mit starker Ausfuhr ist mit der Abnahme des Konsums seit den 1880er Jahren zurückgegangen.

Uber die ziemlich erhebliche Papiermaché-Industrie fehlen, mit Ausnahme der folgenden Ziffern, Zahlenangaben, da

> 1755 1 Selbständiger mit 5 Abhängigen 1765 3 " 4 " 2 " 1784 2 " 2 " 2 " "

sie mit der Fabrikation von Steinpappe zusammengefasst wurde. Im vorigen Jahrhundert fabrizierte man in Berlin hauptsächlich Dosen, wobei man durch Auseinanderkleben einzelner Papierblätter die nötige Festigkeit erzielte. Diese ältere Methode kommt überall dort zur Anwendung, wo größere Festigkeit erforderlich ist, wie bei Kaffeebrettern, Körbchen, sogar Möbeln. Die andere Fabrikationsart, welche dem französischen Namen mehr entspricht, bürgerte sich erst später in Berlin ein, hat aber heute bei großsindustrieller Betriebsweise, unter Zuhülfenahme der Hausindustrie, in der Herstellung von Masken, Atrappen, Pappkisten, Tieren und Spielwaren aller Art einen großen Umfang gewonnen. Hinsichtlich der hierher gehörigen Fabrikation von Steinpappe, wobei dem Papiermaché noch Minerale zugesetzt werden, zeigt die Tabelle, daß sie stets fabrikmäßig betrieben wurde. Mit

| Jahr | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1846 | 19                | 131       | 150           | 6,89                                               | 2651                                                 |
| 1849 | 22                | 107       | 129           | 4,86                                               | 3184                                                 |
| 1852 | 37                | 293       | 330           | 7,91                                               | 1276                                                 |
| 1855 | 34                | 251       | 285           | 7,38                                               | 1518                                                 |
| 1858 | 47                | 289       | 336           | 6,14                                               | 1365                                                 |
| 1861 | 61                | 240       | 301           | 3,93                                               | 1826                                                 |

der für die Großstadtindustrie natürlichen Hinwendung zur feineren Luxuspapierfabrikation ist die Herstellung von Stein-

1875 12 Betriebe mit 80 Arbeitern, 1882 12 - 79

pappe in Berlin zurückgegangen. Die Herstellung von Papier-wäsche, die, zuerst als Surrogat misachtet, seit einem Jahrzehnt immer mehr in Aufnahme gekommen ist, bildet eine ausschliesliche Domäne des Fabriksystems, mag sie nur aus Papier fabriziert und mit täuschendem, gewebeartigen Überdruck versehen werden, oder mag sie mit feinem Musselin überklebt werden.

In der Tapetenfabrikation hat die Großindustrie einen Luxusgegenstand früherer Zeiten zum Allgemeingut und zum Zubehör der bescheidensten Wohnungen gemacht. Seit 1680 bestand in Berlin eine Manufaktur zur Herstellung von gewirkten Tapeten; im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts kam die Fabrikation von Wachsleinwand-Tapeten hinzu, Luxusindustrieen, die durch die Kriegszeiten sehr reduziert wurden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Fabrikation der Papiertapeten von Engländern und Franzosen eingeführt, die bis 1801 schnell aufblühte. Nach mehrfachen Rückschlägen nahm diese Industrie, nachdem sie völlig in den Großbetrieb über-

|      |                                      |            |               | 1 Selb-                                 | 1 Selbst-                               |
|------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jahr | Selb-<br>ständige                    | Abhängige  | Selbstthätige | ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
| 1729 |                                      | 20         | 23            | 66,70                                   | 3 113                                   |
|      | ?                                    |            | 63            |                                         | 1 147                                   |
| 1730 | 3                                    | 63<br>31   |               | 21.00                                   |                                         |
| 1755 | 3<br>3<br>8<br>5<br>4<br>8<br>2<br>3 | 21         | 29            | 2.63                                    | 1000                                    |
| 1764 | 9                                    | 6          | 11            | 1,20                                    | 11 376                                  |
| 1784 | 9                                    | 54         | 59            | 10,80                                   | 2 458                                   |
| 1801 | 4                                    | 77         | 81            | 19,25                                   | 2 136                                   |
| 1810 | 8                                    | 13         | 21            | 1,63                                    | 7 761                                   |
| 1813 | 2                                    | 3          | 5             | 1,50                                    | 33 317                                  |
| 1816 |                                      | 14         | 17            | 4,67                                    | <b>11 63</b> 0                          |
| 1837 | 13                                   | 169        | 182           | 13.00                                   | 1 559                                   |
| 1840 | 13                                   | 155        | 168           | 11,92                                   | 1 957                                   |
| 1843 | 12                                   | ×2         | 94            | 6,83                                    | 3 721                                   |
| 1846 | 2                                    | 67         | 69            | 32,50                                   | 5 765                                   |
| 1849 | 1 1                                  | <b>4</b> 3 | 44            | 43.00                                   | 9 335                                   |
| 1852 | 2                                    | 61         | 63            | 30,50                                   | 6 685                                   |
| 1855 | 2<br>1<br>2<br>4<br>2                | 98         | 102           | 24.50                                   | 4 242                                   |
| 1858 | 2                                    | 74         | 76            | 37.00                                   | 6 035                                   |
| 1861 | 10                                   | 430        | 440           | 43.00                                   | 1 244                                   |
| 1867 | 12                                   | 514        | 526           | 42,83                                   |                                         |
| 1871 | 13                                   | 672        | 685           | 51,69                                   | 1 206                                   |

gegangen war, in den 60 er Jahren mit dem steigenden Komfort der Bevölkerung einen raschen Aufschwung, um dann in den 80 er Jahren den französischen Fabrikaten, denen sie in stets neuen Mustern überlegen war, zuerst den heimischen Markt abzunehmen und ihnen dann auf dem Weltmarkt (Italien, Schweden, Schweiz, Österreich, Danemark) erfolgreiche Konkurrenz zu machen. Dagegen ist die hiemit meist verbundene Herstellung von Rouleaux zurückgegangen, weil diese vielfach durch Zuggardinen, Stores u. s. w. ersetzt sind. Der kleine Rückgang in den Zahlen dürfte übrigens weniger hierauf als auf die ge-1875 15 Kleinbetriebe mit 34 Arbeit., 9 Großbetriebe mit 197 Arbeit. 1882 11 13 36 " stiegene Maschinenverwendung und die hierdurch erheblich gesteigerte Produktivität der Arbeiter zurückzuführen sein.

### 3. Buchbinderei.

Im Gegensatz zu den bisher berührten Gewerben dieser Gruppe ist die Buchbinderei ein altes Berliner Handwerk, das, schon 1695 mit 4 oder 5 Meistern zu einer Innung zusammengeschlossen, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts blühte. Den ersten Stoß erfuhr der Handwerksbetrieb in der eigentlichen Buchbinderei mit dem Aufkommen der einfachen, oft geschmacklosen, aber billigen und für den Massenabsatz allein geeigneten Einbände. In gleicher Weise hat die Vorliebe für vielfach seichte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. über die Buchbinderei die Arbeit von A. Spiethoff, Handwerksuntersuchungen des Vereins für Socialpolitik Bd. 7.

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500    | 10                |              | -             | 2.05                                               | 1001                                                 |
| 1729    | 19                | 39           | 58            | 2,05                                               | 1234                                                 |
| 1730    | 17                | 41           | 58            | 2,41                                               | 1248                                                 |
| 1755    | 30                | 45           | 75            | 1,50                                               | 1689                                                 |
| 1765    | 35                | <b>4</b> 5   | - 80          | 1,29                                               | 1564                                                 |
| 1784    | 39                | 56           | 95            | 1,44                                               | 1527                                                 |
| 1801    | 54                | 101          | 155           | 1,87                                               | 1116                                                 |
| 1810    | 59                | 60           | 119           | 1,01                                               | 1370                                                 |
| 1813    | 41                | 48           | 89            | 1,17                                               | 1872                                                 |
| 1816    | 54                | 89           | 143           | 1,64<br>?                                          | 1383                                                 |
| 1819    | 67                | 5 5 5 5 5    | ?             | ] ?                                                | 3 3 3 3                                              |
| 1822    | 89                | 7            | 7             | , ,                                                | , ,                                                  |
| 1825    | 81                | 7            |               | ?<br>?<br>?                                        | , ,                                                  |
| 1828    | 110               | 7            | 1 7           | ?                                                  | , ,                                                  |
| 1831    | 154               | 7            | ?<br>?<br>?   | \                                                  | 1                                                    |
| 1834    | 176               |              |               | ?                                                  |                                                      |
| 1837    | 207               | 344          | 551           | 1,66                                               | 515                                                  |
| 1840    | 224               | 401          | 625           | 1,79                                               | 526                                                  |
| 1843    | 281               | 533          | 814           | 1,89                                               | 430                                                  |
| 1846    | 524               | 653          | 1177          | 1,24                                               | 338                                                  |
| 1849    | 312               | 553          | 865           | 1,45                                               | 475                                                  |
| 1852    | 373               | <b>72</b> 8  | 1101          | 1,95                                               | 383                                                  |
| 1855    | 411               | 755          | 1166          | 1,83                                               | 371                                                  |
| 1858    | 463               | 827          | 1290          | 1,78                                               | 356                                                  |
| 1861    | 494               | 898          | 1392          | 1,81                                               | 322                                                  |
| 1867    | 531               | 1604         | 2135          | 3,02                                               | 329                                                  |
| 1871    | 577               | 2415         | 2992          | 4,18                                               | 276                                                  |
| B. 1875 | 748               | 2338         | 3086          | 3,12                                               | 313                                                  |
| 1880    | <b>74</b> 8       | 2554         | 3302          | 3,41                                               | 340                                                  |
| B. 1882 | 868               | 4735         | 5603          | 5,45                                               | 209                                                  |
| 1885    | 622               | 3007         | 3629          | 4,83                                               | 362                                                  |
| B. 1890 | 660               | <b>34</b> 73 | 4133          | 5,26                                               | 382                                                  |
| G. 1875 | 697               | 2818         | 3515          | 4,04                                               | 275                                                  |
| G. 1882 | 874               | 5115         | 5989          | 5,85                                               | 199                                                  |
| G. 1890 | 660               | 1529         | 2189          | 2,32                                               | 721                                                  |

aber ohne jede Mühe lesbare Broschüren oder gar broschierte Romane, anstatt gediegener, ernste Arbeit erfordernder Werke der Buchbinderei Abbruch gethan, da bei der Übertägigkeit dieser Litteratur und Makulatur das Binden sich erübrigt, und das Broschieren gleich von dem Verlag mit Maschinen ausgeführt Auch das neuere, der Bequemlichkeit des Publikums Rechnung tragende Verfahren der Verleger, die Bücher vielfach gleich gebunden auf den Markt zu bringen, hat dem Handwerk manchen Abbruch gethan, da die Verleger meist ihre eigene fabrikmäßig eingerichtete Buchbinderei haben. Maschinen wurden gerade in Berlin auffallend spät eingeführt, obschon z. B. die Heftmaschinen das acht- bis zehnfache der Handarbeit leisten. Die handwerksmässig arbeitenden Buchbinder sind vielfach überwiegend Papierhändler. Die Alleinbetriebe (53 % aller) befinden sich häufig in Abhängigkeit von den Buchhandlungen, da sich

das Publikum aus Unkenntnis der hinten auf dem Hofe liegenden Buchbindereien und aus Bequemlichkeit mit seinen Bindeaufträgen mehr und mehr an seinen Buchhändler u. s. w. wendet. Eine ganze Reihe von meist blühenden Specialgewerben, die sich aus der alten Buchbinderei losgelöst haben, werden fabrikmäßig betrieben, so daß das alte Handwerk auch durch Einengung seines Gebietes stark eingeschränkt ist.

Kontobücher werden fast ausschließlich von großen Fabriken mit Dampfbetrieb hergestellt, ebenso Diarien, Schreibhefte, Notizbücher u. s. w. In letzteren Specialitäten und namentlich in der Dütenfabrikation ist die Konkurrenz der billigen Gefängnisarbeit für das Handwerk sehr fühlbar. Das Resultat für die Buchbinderei kommt einerseits in dem starken Rückgang im Verhältnis zur Bevölkerung zum Ausdruck, andererseits darin, daß das Kleingewerbe (mit 1 bis 5 Abhängigen) seit 1882 absolut wie relativ ständig zurückgegangen ist. Die größeren

| Jahr                                 | Die<br>Bet               | riebe                    | mit            | • • • • • • | Arbei           | beitern              |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen |      |              | _                         |            |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--------------|---------------------------|------------|
|                                      | 0                        | 1/5                      | 6/10           | 11/20       | 21/50           | über<br>50           | 0                                | 1/5                              | 6/10 | 11/20        | 21/50                     | über<br>50 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 382<br>341<br>269<br>348 | 608<br>345<br>278<br>238 | 60<br>46<br>38 | 15<br>25    | 108<br>12<br>10 | 89<br>417<br>20<br>2 | 47,81<br>39,02<br>43,25<br>52,73 | 39,47                            |      | 2,41<br>3,79 | 12,36<br>  1,93<br>  1,51 | 0,32       |

| Jahr | Es sind Personen thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |        |          | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |
|------|----------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|      | 0                                                  | 1/5  | über 5 | zusammen | 0                                                         | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |                                                    | 1275 | 2240   | 3515     |                                                           | 36,27 | 63,73  |  |
| 1882 | 341                                                | 1096 | 4849   | 5786     | 5,89                                                      | 18,94 | 75,17  |  |
| 1890 | <b>34</b> 8                                        | 715  | 1126   | 2189     | 15,90                                                     | 32,66 | 51,44  |  |

Betriebe sind überwiegend auf die modernen Specialisierungen zu verrechnen, die 1890 bereits über die Hälfte aller Buchbinder beschäftigten, darunter 18,73 in Betrieben mit mehr als 20 Arbeitern.

Dass die Berufszählung 1890 doppelt soviel Abhängige wie die Gewerbeaufnahme ergiebt, zeigt, dass nur noch die Hälfte des jungen, durch Lehrlingszüchterei sehr gesteigerten Nachwuchses in der Buchbinderei Unterkunft finden kann.

Die Albumfabrikation hat sich seit den 70 er Jahren zu einer sehr bedeutenden Industrie entwickelt, die mehrere tausend Arbeiter beschäftigt und stark, namentlich nach Amerika, exportiert. In den Tabellen kommt sie natürlich nur sehr undeutlich zur Geltung, z. T. auch deshalb, weil die aus der Buchbinderei gänzlich losgelöste Albumfabrikation vielfach zu den Lederarbeiten gerechnet ist. Überhaupt sind die Grenzen der Buchbinderei, Luxuspapier-Industrie und Leder-Galanteriewarenherstellung fließend. Hand in Hand mit der reichen Maschinenverwendung in den Cartonnagenfabriken hat die Frauenarbeit viel Eingang gefunden, wie das Zahlenmaterial wenigstens andeutet:

1871 1875 1882 272 1198 2266

selbstthätige Frauen. Interessant ist, dass Ende der 80 er Jahre ein Streik zur Erreichung des Achtstundentages hauptsächlich daran gescheitert sein soll, dass damals eine Maschine erfunden wurde, welche das Zusammenkleben der Pappwände durch das

| Jahr | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | In 1 Fabrik<br>sind<br>Abhängige<br>beschäftigt | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1843 | 1                 | 200       | 201           | 2,00                                            | 1740                                                 |
| 1846 | 6                 | 41        | 47            | 6,83                                            | 8463                                                 |
| 1849 | 12                | 85        | 97            | 7,08                                            | 4234                                                 |
| 1852 | 27                | 459       | 486           | 1,70                                            | 867                                                  |
| 1855 | 50                | 790       | 840           | 15,80                                           | 515                                                  |
| 1858 | 55                | 561       | 616           | 10,20                                           | 745                                                  |

Heften mit Drahtklammern ersetzte. Auch die Herstellung von Futteralen, Papierkapseln, Schachteln u. s. w. liegt ganz in den Händen der Großindustrie.

### 4. Lederindustrie.

In dieser Gruppe sind von der Statistik die Lederherstellungsund die Lederverarbeitungsgewerbe, mit Ausnahme der Sattlerei,
und noch andere Gewerbszweige, wie die Gummiwarenfabrikation
zusammengefaßt. Das Stärkeverhältnis der einzelnen Gewerbe
untereinander hat sich in diesen zwei Jahrhunderten mehrfach
verschoben, besonders dadurch, daß die früher weitaus überwiegenden Leder produktions gewerbe stark zurückgegangen
und an ihrer Stelle die damals kaum vorhandenen Leder verarbeitungs gewerbe sehr hervorgetreten sind, wobei noch hinzuzufügen ist, daß jene handwerksmäßig betrieben wurden, und daß
in diesen der Großbetrieb dominiert. In dieser Verschiebung
dokumentiert sich wieder die fast regelmäßig eintretende Thatsache,

dass mit der fortschreitenden Entwickelung Berlins zur Großstadt in einem Gewerbe die früheren vielfach gröberen Produktionsstadien verschwinden und durch die späteren Produktionsprozesse ersetzt werden, wie die Spirituserzeugung durch die Spritsabrikation, die Spinnerei und Weberei durch die Konsektion, die Blumenzucht durch die Kranzbinderei, die Parkettsabrikation durch das Parkettlegen u. s. w. Obschon sonach das Material der Tabellen

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | l Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1700            | 0.5               | 61           | 00            | 1.74                                               | 746                                                  |
| 1729            | 35                | 61<br>64     | 96<br>98      | 1,74                                               | 739                                                  |
| 1730            | 34                | 76           |               | 1,88                                               | 967                                                  |
| 1755<br>1765    | 54                | 100          | 130<br>170    | 1,42                                               | 736                                                  |
|                 | 70                | 97           | 205           | 1,43                                               | 707                                                  |
| 1784            | 108               |              |               | 0,90                                               |                                                      |
| 1801            | 104               | 171          | 275           | 1,64                                               | 629                                                  |
| 1810            | 83                | 191          | 274           | 2,30                                               | 595                                                  |
| 1813            | 104               | 216          | 320           | 2,07                                               | 521                                                  |
| 1816            | 100               | 207          | 307           | 2,07                                               | 644                                                  |
| 1843            | 99                | 382          | 481           | 3,85                                               | 727                                                  |
| 1846            | 140               | 815          | 955           | 5,82                                               | 417                                                  |
| 1849            | 113               | 784          | 897           | 6,93                                               | 458                                                  |
| 1852            | 116               | 833          | 949           | 7,18                                               | 444                                                  |
| 1855            | 106               | 917          | 1023          | 8,65                                               | 423                                                  |
| 1858            | 129               | 1102         | 1231          | 8,54                                               | 373                                                  |
| 1861            | 184               | 1952         | 2136          | 10,60                                              | 210                                                  |
| 1867            | 208               | 1705         | 1913          | 8,19                                               | 367                                                  |
| 1871            | 191               | 2526         | 2717          | 13,22                                              | 304                                                  |
| <b>B.</b> 1875  | 233 ¦             | 976          | 1209          | 4,14                                               | 800                                                  |
| 1880            | 216               | 1001         | 1217          | 4,63                                               | 922                                                  |
| <b>B</b> . 1882 | 239               | 2467         | 2706          | 10,32                                              | 432                                                  |
| 1885            | 380               | <b>2164</b>  | 2544          | 5,69                                               | 517                                                  |
| B. 1890         | 544               | <b>2</b> 530 | 3074          | 4,65                                               | 514                                                  |
| <b>G.</b> 1875  | 185               | 216 <b>6</b> | 2351          | 11,70                                              | 411                                                  |
| <b>G.</b> 1882  | 186               | 2360         | 2546          | 12,68                                              | 460                                                  |
| G. 1890         | 544               | 3890         | 4434          | 7,15                                               | 356                                                  |

in den zwei Jahrhunderten nicht konform ist, so läst es doch deutlich erkennen, dass die Bedeutung der Lederindustrie aller Wandlungen ungeachtet für Berlin ständig gewachsen ist und sich seit 1729 mehr als verdoppelt hat, und dass mit dieser Zunahme der Großbetrieb parallel vorgedrungen ist. Dass letztere Bewegung seit den 80 er Jahren scheinbar zum Stillstand gekommen ist, liegt in der starken Ausbildung der hausindustriellen Betriebsweise, namentlich in der Ledergalanteriewarenbranche. Aber die 40,44 % hausindustrieller Betriebe beschäftigen noch nicht 5 % des gesamten Personals. Dagegen sind 55,94 % in Betrieben mit über 20, und sogar 30,95 % in Fabriken mit über 50 Arbeitern thätig. Die große Differenz zwischen den

| Jahr                                 | Ве                     |                         |                |          | Arbei              |                            | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                         |              |                           |                                        |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                      | 1/5                     | 6/10           | 11/20    | 21/50              | über<br>50                 | 0                                         | 1/5                              | 6/10                    | 11/20        | 21/50                     | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 59<br>54<br>139<br>220 | 125<br>74<br>145<br>186 | 21<br>38<br>56 | 25<br>37 | 33<br>  25<br>  33 | 60<br>106<br>14<br>8<br>12 | 35,76<br>23,66<br>36,58<br>40,44          | 67,57<br>39,78<br>38,16<br>34,19 | 11,29<br>10,00<br>18,28 | 6,58<br>6,80 | 17,74<br>  6,58<br>  6,08 | 32,43<br>64,24<br>7,53<br>2,10<br>2,21 |

| Jahr | Es sind | Personen mit | thätig in<br>. Arbeite | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |   |       |        |  |
|------|---------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---|-------|--------|--|
|      | 0       | 1/5          | über 5                 | zusammen        | 0                                               |   | 1/5   | über 5 |  |
| 1875 |         | 278          | 2073                   | 2351            |                                                 |   | 11,82 | 88,18  |  |
| 1882 | 94      | 254          | 2196                   | 2494            | 1,78                                            | 1 | 10,18 | 88,04  |  |
| 1890 | 220     | 632          | 3582                   | 4434            | 4,96                                            |   | 14,25 | 80,79  |  |

Zahlen der Abhängigen nach der Berufs- und nach der Gewerbezählung (54 %) lässt erkennen, in welchem Umfange die Fabriken ungelernte oder in anderen Berufen vorgebildete Arbeitskräfte verwenden. Entsprechend dem Vordringen des Großbetriebes ist auch die Zahl der Beamten gestiegen.

> 1875 1882 1885 1890 127 168 75 119

Schon im vorigen Jahrhundert gab es natürlich in Berlin Lohmühlen, doch lagen sie vor den Thoren der Stadt, sodass sie in der Statistik fehlen. Interessant ist, dass schon 1780 die größte Gerberei Berlins eine eigene Lohmühle besas. Die Statistik enthält nur folgende Angaben:

Jahr 1810 1822 1825 1837 1852 1855 1858 1861 1875 1882 Lohmühlen 1 5 3 1 1 2 3 6 3 3 Arbeiter ? 2 ? ? 2 5 7 29 14 29 Dabei sind 1875 und 1882 auch die Lohextraktfabriken in den Zahlen enthalten.

Die Gerberei war ein alteingesessenes blühendes Berliner Gewerbe; bildeten doch die Lohgerber wie die Weißgerber besondere Innungen mit folgendem Umfang im 18. Jahrhundert:

|      |    | 1       | 4 O L | geı       | rber       | weilsgerber |         |     |    |            |
|------|----|---------|-------|-----------|------------|-------------|---------|-----|----|------------|
|      |    | Meister | mit   |           | Abhängigen |             | Meister | mit |    | Abhängigen |
|      | 30 | 77      | n     | 66        | n          | 32          | n       | n   | 29 | n          |
| 1814 | 47 | n       | "     | <b>55</b> | n          | <b>2</b> 8  | n       | 77  | 39 | n          |

Die erste Fabrik wurde 1754 errichtet. Sie beschäftigte in den achtziger Jahren 17 Personen, 1/15 aller in der Berliner Gerberei

| - |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Jahr                                                                                                                                                                                                 | Selb-<br>ständige<br>Gerber                                                                                                   | Abhängige                                                                              | Selbstthätige                                                                                                                                                      | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                            | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                                           |
|   | 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1765<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1818<br>1816<br>1819<br>1822<br>1825<br>1825<br>1831<br>1834<br>1837<br>1840<br>1848<br>1848<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858 | 33<br>46<br>62<br>83<br>98<br>73<br>99<br>91<br>106<br>109<br>92<br>86<br>79<br>82<br>79<br>100<br>97<br>87<br>74<br>60<br>74 | 59 62 74 95 94 136 172 194 181 182 184 174 144 155 177 206 301 320 252 199 190 248 428 | 92<br>95<br>120<br>157<br>177<br>294<br>245<br>293<br>272<br>288<br>293<br>266<br>230<br>284<br>259<br>285<br>401<br>417<br>407<br>326<br>273<br>250<br>318<br>522 | 1,79 1,88 1,61 1,53 1,38 2,35 1,95 1,95 1,71 1,68 1,89 1,67 1,96 2,18 2,60 3,01 3,29 3,40 2,68 3,16 3,54 4,55 | 778<br>762<br>1056<br>791<br>819<br>7:39<br>665<br>569<br>727<br>698<br>704<br>827<br>1028<br>1063<br>1024<br>996<br>820<br>839<br>985<br>1260<br>1543<br>1731<br>1442<br>1049 |
|   | 1001                                                                                                                                                                                                 | J 2 1                                                                                                                         | ***                                                                                    | 522                                                                                                                                                                | <del>1</del> ,00                                                                                              | 1010                                                                                                                                                                           |

Thätigen, und lieferte 1/9 der Berliner Produktion, die für 1782 auf 228 675 Stück im Werte von 231 751 Rthlr. angegeben wird. Die Herstellung feinerer Lederarten, wie Saffian, Korduan, dänisches Leder wurde von französischen Emigranten um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin eingestihrt, zum Teil in der Form von Großbetrieben, die dann mitunter auch die Verarbeitung des Leders ("dänische Handschuhe") mit in ihre Thätigkeit hineinzogen. Nach den Befreiungskriegen brach die blühende Berliner Gerberei zum großen Teil zusammen infolge der überlegenen Konkurrenz der rheinischen Gerbereien, denen ihr altes französisches Absatzgebiet plötzlich versperrt war. Es wurde dann in Berlin vorwiegend Brandsohlenleder produziert. War durch die rheinische Konkurrenz vorwiegend die Weisigerberei getroffen, so erlitt die Berliner Lohgerberei einen schweren Stoß infolge des Eintritts von Hannover in den Zollverein, dessen Lohgerbereien vermöge der billigeren Eichenrinde niedrigere Produktionskosten hatten. Seit dem Anfang der 1860er Jahre kam die Rossledergerberei sehr in Aufnahme. Durch Einführung der Schnellgerberei mit Lohbrühe statt mit gemahlener Lohe in den Äschern hatten die kapitalkräftigen Großbetriebe einen erheblichen Vorsprung erlangt. Nach dem alten Verfahren waren zum Gerben von Kuh- und Kalbleder drei bis fünf Monate, ja für

XVI 2. 365

das stärkste Sohlenleder zwei Jahre nötig, nach dem neuen für Kuh und Rindshäute zwei bis drei Wochen, für Kalbleder nur acht Tage. In der obigen Tabelle spiegelt sich die Entwickelung zum Großbetrieb ziemlich deutlich, die sonstige minder klar wieder, da die Zahlen auch einige andere Specialitäten mit umfassen. Im letzten Menschenalter ist die Sämischgerberei in Berlin völlig eingegangen, von der Weißgerberei besteht fast nur noch die eine blühende Specialität, die Gerberei von vorwiegend aus Argentinien bezogenen Lammfellen zu Glanzleder. Die alte

Berliner Saffiangerberei hat sich bis heute gut erhalten. An Stelle der im 19. Jahrhundert ständig zurückgegangenen Lederproduktion ist in Berlin ein großes Lederverarbeitungsgewerbe erstanden. Lange Zeit hatte es ein Zubehör der Buchbinderei gebildet; 1713 nahm die Berliner Buchbinderinnung den ersten Etuimacher auf, und noch 1852 mußte der Gewerberat entscheiden, dass Lederarbeiter nicht unter die Buchbinder gehören. Aber schon in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts hatte die Galanteriewarenfabrikation, die außer Leder und Papier, Holz, Zeug, Perlen, Metall, Stickereien u. s. w. verwendet, das Muttergewerbe an Zahl wie an Bedeutung weit überflügelt. Der erste und schnell durchschlagende Erfolg der aufkommenden Branche war die Verdrängung des alten Geldbeutels durch das Portemonnaie. Seitdem hat sie sich, bei großindustrieller Betriebsweise durch Bedarfsverschiebungen hervorragend begünstigt, glänzend entwickelt. Die Pfeife wurde durch die Cigarre verdrängt, alle Raucher hatten Cigarrentaschen nötig; die Photographie wurde erfunden, also waren Albums erforderlich; infolge der Eisenbahnen wurde viel mehr gereist, Reisekoffer, Reisenecessaires u. s. w. wurden in Massen gebraucht u. s. w. Die meisten Produkte dieser weit verzweigten Branchen sind den Schwankungen der Mode stark unterworfen, sodass fast alle größeren Geschäfte sich einen eigenen Zeichner und Musterentwerfer halten. Die Frauenarbeit findet immer mehr Eingang; da nach dem offiziellen Bericht der Berliner Ausstellung von 1895 hier "die Benutzung billigster Arbeitskräfte erforderlich ist", so erklärt es sich, dass die Hausindustrie weit verbreitet ist, teils in der Form, dass die Fabrikarbeiter nach Feierabend Waren mit nach Hause nehmen und mit Weib und Kindern fertig stellen, teils in der Form ausschliesslicher Heimarbeit. Diese Heimarbeiter sind häufig frühere Buchbinder, hauptsächlich aber junge Leute, die sich, wenn sie gerade arbeitslos sind, "bei der Mutter in der Küche selbständig machen" und Lehrlinge annehmen, die sie nur auf einige Handgriffe für minderwertige Waren dressieren. Die Zustände in der hausindustriellen Verfertigung von Ledergalanteriewaren dürften denen der Konfektionsbranche nicht viel nachstehen; ist doch auch hier der Wunsch nach Betriebswerkstätten schon mehrfach laut geworden.

Nachdem schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin

Wachsleinwand hergestellt wurde (1755 = 1 Betrieb, 1765 = 2, 1789 = 1), kam dies Gewerbe im 19. Jahrhundert etwas mehr in Aufnahme, wenngleich es in Berlin stets schwach vertreten war, und im letzten Menschenalter noch erheblich abgenommen hat, weil Wachstuchüberzüge, Wachstuchdecken u. s. w. mehr

| Jahr                                                                                                                         | Selb-<br>ständige                                               | Abhängige                                                                                      | Selbstthätige                                                                                   | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                   | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1819<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>1875<br>1882 | 1<br>3<br>2<br>7<br>8<br>1<br>3<br>4<br>3<br>9<br>13<br>16<br>9 | 12<br>6<br>9<br>26<br>?<br>12<br>48<br>27<br>113<br>80<br>33<br>155<br>157<br>252<br>124<br>84 | 13<br>9<br>11<br>33<br>?<br>13<br>51<br>30<br>117<br>83<br>36<br>164<br>170<br>268<br>135<br>90 | 12,00<br>2,00<br>4,50<br>3,71<br>?<br>12,00<br>16,00<br>9,00<br>28,25<br>26,67<br>11,00<br>17,22<br>12,08<br>15,75<br>13,78<br>14,00 | 13 307<br>18 108<br>15 144<br>5 991<br>?<br>26 908<br>7 799<br>13 691<br>3 600<br>5 213<br>12 740<br>3 339<br>4 132<br>3 082<br>7 162<br>12 998 |

aus der Mode gekommen sind. Trotzdem erst wenig Maschinen eingeführt sind, wurde die Wachstuchfabrikation in Berlin schon in den 1840er Jahren großindustriell betrieben.

Die Gummiwarenindustrie hat sich binnen weniger Jahrzehnte in Berlin zu erstaunlicher Ausdehnung entwickelt. Die Verwendung des Gummis zu den verschiedensten Zwecken (Ringe, Verschlüsse, Einlagen, Schläuche u. a. m.) ist sehr gestiegen; namentlich in der Krankenpflege und Hygiene hat sich ihm ein weites Feld aufgethan (Kissen, Unterlagen, Binden u. s. w.).

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1843            | 1                 | 50        | 51            | 50,00                                              | 6859                                                 |
| 1846            | $\hat{\bar{5}}$   | 76        | 81            | 15,20                                              | 4911                                                 |
| 1849            | 3                 | 162       | 165           | 54,00                                              | 2489                                                 |
| 1852            | 4                 | 100       | 104           | 25,00                                              | 4050                                                 |
| 1855            | 6                 | 199       | 205           | 33,16                                              | 2111                                                 |
| 1858            | 6                 | 249       | 255           | 41,50                                              | 1799                                                 |
| 1861            | 6                 | 336       | 342           | 66,00                                              | 1601                                                 |
| <b>G</b> . 1875 | 35                | 1039      | 1074          | 29,40                                              | 900                                                  |
| G. 1882         | <b>4</b> 8        | 1114      | 1162          | 21,13                                              | 1007                                                 |

XVI 2. 367

Die wichtigste Erfindung zur Bearbeitung und Nutzbarmachung des Kautschuks, das Vulkanisieren, wurde zwar in Berlin gemacht, fand aber erst von Nord-Amerika her allgemeine Verbreitung, nachdem die Londoner Weltausstellung 1851 gezeigt hatte, wie unglaublich viele Gegenstände aus Kautschuk hergestellt werden können, Kleidungsstücke, Schwimmgürtel, Bilderrahmen, Sättel, Bucheinbände, Knöpfe, Taillenstäbe, Treibriemen, Messergriffe, Operngucker, Billardbanden, Uhrketten, Flöten, Hosenträger, Gummibälle u. s. w. 1830 wurde die erste Kautschukfabrik in Berlin errichtet. Es folgte die Erfindung und Verwendung des Guttaperchas, für deren Fabrikation in Berlin 1849 schon 3 Fabriken mit 162 Arbeitern bestanden, die aber im letzten Jahrzehnt wieder aus Berlin verschwunden sind. den achtziger Jahren kam in Berlin der Gebrauch des Linoleums auf, das gleichfalls von Fabriken hergestellt wird. Die Hausindustrie kommt in der Berliner Gummiwarenindustrie nur vereinzelt vor; 1882 beschäftigten 5 Firmen 56 Heimarbeiter.

Die Treibriemen fabrikation war bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts in Berlin schwach vertreten, wie

die folgenden Daten:

1846 1849 1852 1855 1858 1861 1875 Jahr Selbständige 7 3 3 2 11 9 10 8 2 4 6 6 59 Abhängige zeigen, zumal die Zahlen bis 1861 auch noch die Spritzenschlauchmacher umfassen.

#### 5. Sattlerei.

Zur Sattlerei gehörten im 18. Jahrhundert die drei Gruppen: Riemer, Sattler und Täschner, die häufig miteinander im Streit lagen und unter denen die Sattler die zahlreichsten waren. Eigentümlicherweise waren die Sattler auch Kutschenlieferanten, obschon sie nur einen kleinen Teil, die Lederarbeiten und die Polsterung, herstellten. Sie ließen Gestelle, Räder, Schmiede- wie Lackierarbeiten als Verleger u. s. w. anfertigen, während heute das Verhältnis so ist, daß Sattler entweder als Arbeiter in großen Luxuswagenfabriken beschäftigt sind oder in Abhängigkeit von solchen Fabriken als scheinbar selbständige Kleinmeister für diese arbeiten. Die Täschnerei ist vollständig von der Ledergalanteriewarenbranche abgelöst, oder erfolgt den specialistischen Zwecken entsprechend in großen Betrieben. Ebenso bedient sich die Riemenfabrikation überwiegend des Grossbetriebes, was schon durch die Art des Absatzes bedingt ist; der Bedarf an großen Treibriemen ist übrigens durch die Maschinen mit den vielfachen Übertragungen durch Riemen sehr gestiegen. Die großen Lieferungen für den Armeeverbrauch, welche auf die Sattlerei immer einen erheblichen Einfluss geübt haben, sind infolge der Errichtung eigener Regimentssatt-

| Jahr    | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbatthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729    | 40                | 82        | 122           | 9.05                                               | 587                                                 |
| 1730    | 37                | 73        | 110           | 2,05<br>1,97                                       | 658                                                 |
| 1755    | 69                | 109       | 178           |                                                    | 711                                                 |
| 1765    | 79                | 157       | 236           | 1,58<br>1,99                                       | 530                                                 |
| 1784    | 80                | 87        | 167           | 1,09                                               | 868                                                 |
| 1801    | 98                | 161       | 259           | 1,64                                               | 668                                                 |
| 1810    | 86                | 169       | 255<br>255    | 1,97                                               | 639                                                 |
| 1813    | 89                | 162       | 251           | 1,82                                               | 624                                                 |
| 1816    | 112               | 230       | 342           | 2,05                                               | 578                                                 |
| 1819    | 121               | 193       | 314           | 1,59                                               | 641                                                 |
| 1822    | 150               | 214       | 364           | 1,42                                               | 567                                                 |
| 1825    | 132               | 248       | 380           | 1,87                                               | 579                                                 |
| 1828    | 160               | 218       | 378           | 1,36                                               | 626                                                 |
| 1831    | 164               | 283       | 447           | 1,78                                               | 525                                                 |
| 1834    | 183               | 324       | 507           | 1,77                                               | 523                                                 |
| 1837    | 183               | 345       | 528           | 1,89                                               | 537                                                 |
| 1840    | 182               | 393       | 575           | 2,16                                               | 572                                                 |
| 1843    | 208               | 512       | 720           | 2,46                                               | 486                                                 |
| 1846    | 255               | 542       | 797           | 2,12                                               | 499                                                 |
| 1849    | 251               | 422       | 673           | 1,68                                               | 610                                                 |
| 1852    | 257               | 455       | 712           | 1,77                                               | 592                                                 |
| 1855    | 265               | 467       | 732           | 1,76                                               | 591                                                 |
| 1858    | 308               | 546       | 854           | 1,77                                               | 537                                                 |
| 1861    | 338               | 674       | 1012          | 1,69                                               | 541                                                 |
| 1867    | 512               | 681       | 1193          | 1,33                                               | 589                                                 |
| 1871    | 588               | 1095      | 1683          | 1,86                                               | 491                                                 |
| B. 1875 | 636               | 2071      | 2707          | 3,26                                               | 357                                                 |
| 1880    | 739               | 2244      | 2983          | 3,04                                               | 376                                                 |
| B. 1882 | 918               | 2638      | 3556          | 2,87                                               | 329                                                 |
| 1885    | 754               | 2340      | 3094          | 3,10                                               | 422                                                 |
| B. 1890 | 640               | 3055      | 3695          | 4,77                                               | 427                                                 |
| G. 1875 | 603               | 1342      | 1945          | 2,23                                               | 497                                                 |
| G. 1882 | 977               | 2540      | 3517          | 2,41                                               | 333                                                 |
| G. 1890 | 640               | 2928      | 3568          | 4,58                                               | 442                                                 |

lereien vielfach fortgefallen. Auch große Organisationen, wie die Feuerwehr, die Pferdebahn und die Omnibusgesellschaften, stellen sich ihren Sattlereibedarf (Pferdegeschirre) vielfach durch eingegliederte Sattlereien selbst. Trotzdem bildet die Produktion von Sätteln, Zäumen, Geschirren noch das Hauptgebiet der Sattlerei, das allerdings ganz überwiegend dem Großbetrieb, vielfach unter Benutzung der Hausindustrie gehört; 1882 beschäftigten 62 Firmen 750 Hausindustrielle. Auch die große Zahl der Alleinbetriebe, in denen doch nur 8 % des gesamten Personals thätig sind, dürfte hierauf zurückzuführen sein. Dagegen sind in Betrieben mit über 20 Arbeitern 53,95 und in Betrieben mit mit mehr als 50 Arbeitern 38,34 aller Personen beschäftigt. Die Kleinbetriebe haben einen Handel mit Ledergalanteriewaren u. ä. mit ihrem Geschäft verbunden; sie beziehen weitaus

| Jahr                                                           | Die<br>Bet                | e gan | ze G<br>mit | ruppe    | 5 um<br>Arbe       | falst<br>itern           | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |     |      |              |                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                                | 0                         | 1/5   | 6/10        | 11/20    | 21/50              | über<br>50               | 0                                         | 1/5 | 6/10 | 11/20        | 21/50                    | über<br>50                            |
| 1875 <sup>1</sup><br>1880 <sup>1</sup><br>1882<br>1885<br>1890 | 1010<br>458<br>333<br>297 | 416   | 48<br>44    | 15<br>21 | 50<br>  14<br>  14 | 85<br>665<br>5<br>8<br>7 | 60,30<br>46,88<br>44,16<br>46,41          |     | 5,84 | 1,99<br>3,28 | 5,12<br>  1,86<br>  2,19 | 6,23<br>39,70<br>0,51<br>1,06<br>1,09 |

| Jahr | i           |      | thätig in<br>. Arbeite | Betrieben<br>rn | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |        |  |  |  |
|------|-------------|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|
|      | 0           | 1/5  | über 5                 | zusammen        | 0                                                         | 1/5   | über 5 |  |  |  |
| 1875 |             | 2512 | 1454                   | 3966            |                                                           | 63,34 | 36,66  |  |  |  |
| 1882 | <b>45</b> 8 | 1257 | 1831                   | 3546            | 1 <b>2,9</b> 2                                            | 35,45 | 51,63  |  |  |  |
| 1890 | 297         | 782  | 2489                   | 3568            | 8,32                                                      | 21,32 | 69,76  |  |  |  |

die meisten Artikel fertig, haben aber durch die Reparaturen, die bei der hohen Berliner Pferdezahl ziemlich häufig sind, z. T. wenigstens ausreichende Beschäftigung. Mit dem Vordringen des Großbetriebes hat die Frauenarbeit mehr Verbreitung gefunden (1875: 273, 1882: 373), wie auch die Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten (1875: 83, 1882: 373) gestiegen ist.

# 6. Tapezier-, Polster- und Dekorationsgewerbe.

Von den 3 in dieser Gruppe vereinigten Gewerben waren das Tapezieren und Dekorieren schon im vorigen Jahrhundert besondere Berufszweige, während die Polsterei noch lange Zeit hindurch von Sattlern, wie von Tapezierern als Nebengewerbe ausgeübt wurde, und sich erst hauptsächlich infolge des Aufkommens der Sprungfedern, langsam zu einem selbständigen Gewerbe entwickelte<sup>2</sup>.

Die erhebliche Zunahme der im Tapeziergewerbe Thätigen im Laufe von 1½ Jahrhunderten (1730 war unter 1948, 1890 unter 371 Berlinern ein Tapezierer) ist durch die große Bedarfsveränderung verursacht, infolge deren der Tapezierer nicht mehr allein dem Luxus, sondern dem allgemeinen Bedürfnis dient.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschliefslich der Tapeziererei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Broesicke: Das Berliner Tapeziergewerbe. Handwerkeruntersuchungen des Vereins für Socialpolitik, Band V.

| Jahr                                                                                                                                                                               | Selb-<br>ständige                                                                                                                             | Abhängige                                                                                                                        | Selbstthätige                                                                                                                               | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                  | l Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1729<br>1730<br>1755<br>1765<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890 | 6<br>6<br>22<br>32<br>28<br>60<br>129<br>63<br>79<br>258<br>272<br>277<br>278<br>304<br>361<br>453<br>471<br>807<br>936<br>933<br>956<br>1011 | 4<br>2<br>8<br>—<br>11<br>?<br>?<br>285<br>245<br>330<br>321<br>406<br>460<br>550<br>719<br>1947<br>2014<br>2178<br>2479<br>3243 | 10<br>8<br>30<br>32<br>28<br>71<br>?<br>?<br>543<br>517<br>607<br>599<br>710<br>821<br>1008<br>1190<br>2554<br>2950<br>3111<br>3435<br>4254 | 0,67<br>0,38<br>0,36<br>—<br>0,18<br>?<br>?<br>1,12<br>0,90<br>1,19<br>1,15<br>1,33<br>1,27<br>1,21<br>1,52<br>2,41<br>2,15<br>2,38<br>2,59<br>3,21 | 7160<br>9048<br>4222<br>3911<br>5179<br>2436<br>?<br>?<br>?<br>?33<br>794<br>694<br>722<br>646<br>667<br>700<br>694<br>355<br>380<br>376<br>383<br>371 |
| G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890                                                                                                                                                      | 765<br>948<br>1011                                                                                                                            | 1262<br>1369<br>1308                                                                                                             | 2027<br>2317<br>2319                                                                                                                        | 1,65<br>1,44<br>1,29                                                                                                                                | 478<br>585<br>681                                                                                                                                      |

Fast jedes Kämmerchen ist heute tapeziert, und irgend ein Polstermöbel, Bett oder Sofa findet sich in der Wohnung jeder Familie. Im eigentlichen Tapeziergewerbe herrscht noch der Kleinbetrieb, wiewohl der Meister häufig mit einer größeren Tapetenfabrik in Geschäftsverbindung steht. Allerdings wird aus der Verbindung mitunter eine völlige Abhängigkeit des Meisters vom Tapetenlieferanten, zumal sich das Publikum vom Tapetenhändler häufig gleich einen Tapezierer empfehlen läst. Bei umfangreichen Neubauten können nur größere Betriebe in Frage kommen, indessen bedeutet diese Einschränkung bei dem vielfach ungesund spekulativen Charakter des Baugewerbes für den Kleinbetrieb kaum eine Einbusse. Übrigens bildet das Tapezieren einzelner Räume in schon bewohnten Häusern das Hauptfeld des Tapeziergewerbes und dies ist dem Kleinbetrieb fast gänzlich verblieben. Nach der Wohnungsstatistik wohnten 1890 in Berlin die Hälfte aller Haushaltungen noch nicht 2 Jahre und 31,4 % noch nicht 1 Jahr in ihrer Wohnung, sodas hiernach ein Drittel aller Berliner Familien jährlich umzieht; bei jedem Umzug müssen mindestens einige Räume "vorgerichtet", also tapeziert, gestrichen u s. w. werden.

Die einfachen Dekorationsarbeiten, wie Anbringen von Marquisen, Lambrequins, Anstecken von Gardinen und Portieren u. s. w. werden von Kleingewerbetreibenden ausgeführt, die meist Polsterer oder Tapezierer im Hauptberuf sind. Die großen Dekorationen für Festlichkeiten u. a. können schon des hohen Betriebskapitales wegen, das sie erfordern, nur vom Großbetrieb geleistet werden. Das Dekorieren von Schaufenstern, das geschmackvolle Arrangieren von Weihnachtsausstellungen wird meist von Personen ausgeführt, die im Dienste der betreffenden Großunternehmung stehen. Ähnlich ist es mit dem Decken und Schmücken von Festtafeln, sowie mit dem Traiteurgewerbe, in dem übrigens auch große kapitalkräftige Betriebe vorkommen, die zugleich das Prunkgeschirr leihen und das Aufwartepersonal mit oder ohne Livree stellen.

In ausgedehntem Masse ist in der Polsterei der Grossbetrieb verbreitet. Neue Polstermöbel werden fast ausschließlich in Möbelfabriken hergestellt, in denen neben den Tischlern, Drechslern, Lackierern auch Polsterer beschäftigt werden. Den Kleingewerbetreibenden ist meist nur das Auspolstern oder Neubeziehen alter Stücke verblieben, häusig in Verbindung mit einem Möbeltrödel. Mitunter ist er zum Heimarbeiter für ein größeres Möbelgeschäft geworden, wie denn die billigen Möbel fast nur durch Hausindustrielle gepolstert werden. Ein großer Teil der Alleinbetriebe der solgenden Tabelle dürste hierauf entfallen, da die Polsterer analog den Möbeltischlern vielfach noch den Schein der Selbständigkeit gewahrt haben. 1882 gab es in Berlin nach der Berusstatistik 95, nach den Angaben der Verlagsgeschäfte nur 11 hausindustriell thätige Polsterer.

| Jahr | l Re | triehe | mit  |       | 6 um<br>Arbei | tern       | l.    | Inter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |      |             |            |
|------|------|--------|------|-------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Vali | 0    | 1/5    | 6/10 | 11/20 | 21.′50        | über<br>50 | 0     | 1/5                                       | 6′10 | 11/20 21/50 | über<br>50 |
| 1882 | 464  | 447    | 20   |       | 17            | 0          | 48,95 | 47,15                                     | 2,11 | 1,79        | _          |
| 1885 | 482  | 4:36   | 27   | 9     | 1             | 1          | 50,42 | 45,61                                     | 2,82 | 0,94 6,11   | 0,10       |
| 1890 | 523  | 451    | 25   | 7     | 5             | 0          | 51,73 | 44,61                                     | 2,47 | 0,69 0,50   | _          |
|      |      |        |      |       |               | ı          |       |                                           |      | i l         |            |

| Jahr |     |      | sonen thä | Unter 100 l'ersonen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |       |       |        |
|------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0   | 1/5  | über 5    | zusammen                                                         | 0     | 1′5   | über 5 |
| 1882 | 464 | 1287 | 574       | 2325                                                             | 19,96 | 55,35 | 24,69  |
| 1890 | 523 | 1329 | 467       | 2319                                                             | 22,55 | 57,31 | 20,14  |
|      | 020 | 1020 |           |                                                                  |       |       | /      |

### XV.

# Chemische Industrie.

### 1. Gesamtgruppe.

Bei keiner Gewerbegruppe sind die statistischen Angaben so mangelhaft wie bei der chemischen Industrie; so ist es z. B. 1867 und 1871 sehr zweifelhaft, ob überhaupt alle Zweige erfast sind. Für die zwei alten Gewerbe, die Apotheker einerseits und die Seifensieder und die Lichtzieher andererseits, ist lückenloses verlässliches Zahlenmaterial vorhanden; alle anderen Gewerbszweige - und das sind die wichtigsten der heute sehr bedeutenden Berliner chemischen Industrie — traten so mannigfach und vielgestaltig auf, dass sie teils in die übliche statistische Rubrizierung nicht hineinpassten, teils auch ohnedies heterogenen Gewerben zugerechnet wurden. Wie wenig die Berliner Statistik die junge chemische Industrie zu erfassen vermochte, zeigt auch der Umstand, dass sie dieselbe seit 1875 willkürlich in 2 Gruppen zerrissen hat: in die eigentliche chemische Industrie und in die Industrie der Heiz- und Leuchtstoffe, wobei sie letzterer außer Gas, Koks und Licht, die weder zur Heizung, noch zur Beleuchtung verwendbaren Seifen, Öle, Parfums, Leim, Gelatine Beide Gruppen haben vielfach mit denu. s. w. zurechnete. selben Stoffen zu thun, in beiden handelt es sich um chemische Prozesse, die in beiden nach denselben Methoden ausgeführt werden; beide bilden sonach eine Gesamtgruppe. Übrigens wird die Unnatürlichkeit der künstlichen Trennung dadurch illustriert, dass manche Specialitäten von der Statistik bald der ersten, bald der zweiten Gruppe zugeteilt sind. Wir weichen daher von der gegebenen statistischen Gruppierung ab und ziehen die beiden zusammengehörenden Teile in eine einheitliche Gruppe zusammen.

Die chemische Industrie ist in der Hauptsache ein Kind unseres in der Technik untbertroffenen Jahrhunderts. Zu An-

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbstthätige    | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1801            | 89                | <b>24</b> 8  | 337              | 2,79                                               | 513                                                  |
| 1810            | 86                | 297          | 383              | 3,45                                               | 426                                                  |
| 1813            | 101               | 215          | 316              | 2,13                                               | 527                                                  |
| 1816            | 118               | 237          | 355              | 2,01                                               | 560                                                  |
| 1819            | 91                |              |                  |                                                    |                                                      |
| 1822            | 82                | 'n           | j ,              |                                                    | į                                                    |
| 1825            | 75                | ý            | 9                | ģ                                                  | ا و                                                  |
| 1828            | 69                | ?            | 9                | Ŷ                                                  | 9                                                    |
| 1831            | 66                |              | 3<br>3<br>3<br>3 | 3<br>3<br>3<br>5                                   | ? ? ? ?                                              |
| 1834            | 67                | ?            | 3                | ?                                                  | ?                                                    |
| 1837            | 70                | 58           | 128              | 0.83                                               | 2432                                                 |
| 1840            | 79                | <b>6</b> 8   | 147              | 0,86                                               | 2251                                                 |
| 1843            | 88                | 149          | 237              | 1,69                                               | 1542                                                 |
| 18 <b>46</b>    | 123               | 453          | 576              | 3,68                                               | 604                                                  |
| 1849            | 200               | 870          | 1070             | 4,35                                               | 412                                                  |
| 1852            | 239               | 1449         | 1688             | 6,06                                               | 257                                                  |
| 1855            | 238               | 1511         | 1749             | 6,35                                               | 248                                                  |
| 1858            | 242               | 1835         | 2077             | 7,58                                               | 221                                                  |
| 1861            | 265               | 2721         | 2986             | 10,27                                              | 158                                                  |
| 1867            | 206               | 708          | 914              | 3,44                                               | 769                                                  |
| 1871            | 239               | 746          | 985              | 3,12                                               | 837                                                  |
| <b>B</b> . 1875 | 432               | 853          | 1285             | 1,97                                               | 742                                                  |
| 1880            | 567               | 873          | 1440             | 1,54                                               | 793                                                  |
| B. 1882         | 597               | 4403         | 5000             | 7,32                                               | 235                                                  |
| 1885<br>B. 1890 | 633<br>871        | 2017<br>1822 | 2650<br>2693     | 3,19                                               | 517                                                  |
| D. 1890         | 871               | 1022         | 2095             | 2,09                                               | 585                                                  |
| G. 1875         | 366               | 4365         | 4731             | 11,93                                              | 204                                                  |
| <b>G</b> . 1882 | 473               | 4500         | 4973             | 9,52                                               | 248                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 871               | 5263         | 6134             | 6,05                                               | 257                                                  |
| r. 1867         | 271               | 1256         | 1527             | 4,63                                               | 460                                                  |
| r. 1871         | 355               | 1433         | 1788             | 4,04                                               | 462                                                  |
| r. 1875         | 443               | 1121         | 1564             | 2,53                                               | 605                                                  |
| r. 1880         | 567               | 1202         | 1787             | 2.12                                               | 628                                                  |
| r. 1885         | 638               | 2626         | 3259             | 4.15                                               | 404                                                  |
| r. 1890         | 871               | 2590         | 3461             | 2,97                                               | 456                                                  |
| 2. 2000         |                   |              |                  | _,,,,                                              |                                                      |

fang des 18. Jahrhunderts finden sich nur Apotheker, Pulvermacher, Laboranten in Scheidewasser, Seifensieder, Wachsbleicher und Lackmacher. Die Apotheker gehören nur zum Teil zur chemischen Industrie, zum Teil dagegen — und im vorigen Jahrhundert noch mehr — zum Heilpersonal. Auch die Wachsbleicher und Lackmacher hatten mit eigentlicher Chemie nichts zu schaffen. Dagegen ist die Herstellung der Seife, also einer salzähnlichen Verbindung eines basischen und eines sauren Körpers, eine richtige chemische Operation. Jahrhunderte lang wurde dies erste chemische Gewerbe in der Hauswirtschaft, im Lohnwerk und im Handwerk betrieben, um erst in den letzten

374 XVI 2.

Decennien dem Fabriksystem zuzufallen. Heute, wo die chemische Industrie nur in großbetrieblicher Form auftritt, zeigt die Entwickelung der Seifenfabrikation, daß die fabrikmäßige Produktionsweise keineswegs ohne weiteres mit der chemischen Industrie verbunden ist, sondern daß sie auch hier erst mit dem Entstehen des Massenkonsums, den Fortschritten der Technik, der Specialisierung der Geschäfte und der Arbeitszerlegung ihren

Einzug hielt. Das eigentliche Charakteristikum der modernen chemischen Industrie, das rationelle methodische, auf wissenschaftlicher Erkenntnis der chemischen Prozesse fußende Verfahren fehlte natürlich den alten Seifensiedern und Pulvermachern ebenso, wie den aus der Alchymie (Albertus Magnus) herstammenden Laboranten in Scheidewasser, die das Gold vom Silber schieden. Schlug doch die Geburtsstunde der Chemie erst in den Tagen der großen französischen Revolution, als Lavoisier die antiphlogistische Chemie begründete. Stets hat in der Chemie das Gewerbe mit der Wissenschaft in engster Fühlung gestanden zum größten Vorteil des ersteren. Es kann hier nicht im einzelnen gezeigt werden, wie die chemischen Industriezweige mehr oder minder durch wissenschaftliche Entdeckungen entstanden sind, wie die Teerfarbenfabrikation, Gasanstalten, Düngemittelfabrikation u. s. w., ja wie sogar Gewerbe anderer Gruppen (Celluloid-, Aluminium, Zuckersiederei Industrie u. s. w.) auf chemische Entdeckungen zurückgehen. Ohne das wissenschaftlich geschulte Personal ware die Berliner und die deutsche chemische Industrie niemals zu dem weltberühmten Exportgewerbe geworden, dessen Uberlegenheit allgemein zugestanden ist. Während in allen anderen Industrieen seit 50 Jahren keine oder wenig neue Rohstoffe aufgekommen sind, und es sich in ihnen überwiegend nur um andere Produktionsmethoden handelt, hat die chemische Industrie in unerschöpflicher Fülle fortwährend neue Produkte und Materialien geliefert, die weit über das eigene Gebiet der chemischen Industrie hinaus in das Gewerbewesen umgestaltend eingegriffen haben. Vor 2 Jahrzehnten stellte — um nur ein Beispiel zu geben — Mège Mourils einen künstlichen Ersatz für Butter her und heute schon sucht die Landwirtschaft aller Länder gegen die Margarine Schutz, oder richtiger gegen die Vermischung der Butter mit Margarine. Und wenn wir auch von der phantastisch ausgemalten Zukunft, in der die Chemie sämtliche Nahrungsmittel herstellt (Berthelot), noch recht weit entfernt sind, so wird man doch mit Berthollet sagen können, es existiert keine menschliche Beschäftigung, die die Chemie (Wissenschaft, wie Industrie) nicht mit ihrem Lichte erleuchtet hätte. Papierfabrikation und Bierbrauerei, Photographie, Zuckersiederei, Asphaltfabrikation u. s. w. sind wesentlich durch sie beeinflusst und gefördert.

Neben dem Einfluss der Wissenschaft steht der des Luxus und der Mode im weiteren Sinne, der bei einzelnen Industriezweigen,

Parfums, Seifen, Beleuchtung, Pomaden, Essenzen, in die erste Linie tritt. Von den Pulverfabriken abgesehen, finden sich die ersten chemischen Fabriken (1784) auf dem Gebiet der Luxuswaren, doch brachen sie bei den wirtschaftlichen Erschütterungen zu Anfang unseres Jahrhunderts wieder zusammen, um erst seit den 50 er Jahren neu zu erstehen und sich mit dem steigenden Luxus stetig auszubreiten. Erst mit dem Überwiegen der Luxusproduktion begann der Großsbetrieb im alten Handwerk (Seifensiederei) einzudringen, während die neu aufkommenden Gewerbszweige sofort der Großindustrie zufielen, z. B. 1843 eine Fabrik für wohlriechende Wasser mit 80 Arbeitern. Heute herrscht die Großsindustrie vollständig, waren doch im Jahre 1890, wo die großen städtischen Gasanstalten in der Statistik fehlen, in Betrieben mit mehr als 20 Arbeitern 69,22 und mit über 50 Arbeitern noch 35,59 % aller Personen beschäftigt. Die seit 1875

| Jahr                 | Bet               | Betriebe mit Arbeitern  0   1/5   6/10   11/20   21/50   tiber   50 |          |            |                    |                    |                         | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |       |                         |                      |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|----------------------|
|                      | 0                 | 1/5                                                                 | 6/10     | 11/20      | 21/50              | tiber<br>50        | 0                       | 1/5                                       | 6/10  | 11/20 | 21/50                   | über<br>50           |
| 1875<br>1880         | 204               | 320                                                                 | 57       | <b>2</b> 8 | 24                 | 15<br>3 <b>6</b> 3 | 35,98                   |                                           | 12,84 | , ,   | ' '                     | 3,38<br>64,02        |
| 1882<br>1885<br>1890 | 140<br>282<br>439 | 196<br>207<br>276                                                   | 52<br>68 | 42<br>36   | 79<br>  36<br>  39 | 13<br>14<br>13     | 29,60<br>44,55<br>50,40 |                                           | 8,21  | 6,64  | ,70<br>  5,69<br>  4,18 | 2,78<br>2,21<br>1,49 |

| Jahr | ł        | Personen<br>mit |        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |        |
|------|----------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0        | 1/5             | über 5 | zusammen                                        | 0    | . 1/5 | über 5 |
| 1875 |          | 654             | 4085   | 4739                                            |      | 13,82 | 86,18  |
| 1882 | 140      | 777             | 4249   | 5166                                            | 2,71 | 15,04 | 82,25  |
| 1890 | 439 1057 |                 | 4638   | 4638 6134                                       |      | 17,23 | 75,61  |

in der Zunahme begriffenen Alleinbetriebe sind Privatlaboratorien, Filialen und Agenturen außerhalb Berlins liegender Fabriken. Unter den Betrieben mit 1 bis 5 Beschäftigten nehmen die größeren Laboratorien und die Apotheken einen breiten Raum ein. Die Angaben der Berufszählung müssen für die Abhängigen hinter denen der Gewerbezählung (1890 um 189%) und der Wirklichkeit zurückbleiben, weil die chemische Industrie sehr viel ungelernte Arbeiter beschäftigt und ihre gelernten Arbeiter aus der Schule anderer Gewerbe (Färberei) bezieht. Zum großen Teil

rühren die großen Differenzen auch daher, daß die chemischem Fabriken aus Platzrücksichten, wie auf polizeiliche Veranlassung immer mehr aus dem Weichbild Berlins herausverlegt werden. Obschon sonach der größte Teil der berühmten Berliner chemischen Industrie nicht in Berlin domiziliert, machten ihre in Berlin lebenden Selbständigen und Abhängigen 1890 noch 6,05 % oder Berliner Bevölkerung aus.

Die Angaben über die Frauenarbeit

| 1875 | 1880 | 1882 | 1885 | 1890 | 1893 |
|------|------|------|------|------|------|
| 51   | 35   | 418  | 83   | 80   | 401  |

sind zu niedrig und zu unsicher, als daß sich Schlüsse darauf bauen ließen (1893 Angabe des Gewerbeinspektors). Die Zahlen der verheirateten Abhängigen

 Jahr
 1875
 1880
 1880
 1890

 verheiratete Abhängige
 . . . . .
 356
 425
 1145
 706

 unter allen Abhängigen in Prozenten
 41,73
 48,68
 56,77
 38,75

sind hier weniger brauchbar als in anderen Gruppen, weil sie nur einen Teil der Arbeiter umfassen. Der starke Rückgang dürfte vielleicht damit zusammenhängen, dass die Betriebe der Gesundheitsgefährlichkeit dieser Industrieen wegen in Verbindung mit den finanziellen Wirkungen der Reichsversicherungsgesetze danach streben, die älteren Leute möglichst abzustoßen und jugendliche Kräfte einzustellen. Damit stimmt überein, dass die

| Jahr                 | Die A                  | bhängigen               | standen i               | n Alter v               | on                   | Jahren               | 98                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Janr                 | unter 20               | 20/30                   | 30/40                   | 40/50                   | 50/60                | 60 und<br>mehr       | Summe                      |
| 1875<br>1880<br>1890 | 49<br>46<br>200        | 345<br>324<br>677       | 247<br>243<br>499       | 121<br>121<br>274       | 54<br>64<br>127      | 26<br>25<br>45       | 842<br>873<br>1822         |
|                      | Unter                  | 100 Abhä                | ingigen ste             | nden im                 | Alter von            | Jah                  | ren                        |
| 1875<br>1880<br>1890 | 5,82<br>11,00<br>10,98 | 40,98<br>37,10<br>37,15 | 29,34<br>27,85<br>27,39 | 14,37<br>13,86<br>15,04 | 6,41<br>7,33<br>6,97 | 3,08<br>2,86<br>2,47 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |

Zahl der unter 20 jährigen sich in den vorliegenden 15 Jahren fast verdoppelt, die der höheren Altersklassen dagegen relativ abgenommen hat. Dass in der chemischen Industrie sehr viele technisch gut ausgebildete Kräfte beschäftigt werden, begreift sich

> 1875 1882 1890 450 625 511

bei dem großindustriellen Charakter und der engen Verbindung mit der Wissenschaft leicht. Schließlich sei noch erwähnt, daß Staat und Kommune einzelne Specialzweige, wie die Pulverfabrikation — jetzt aus Berlin herausverlegt —, die Gasbereitung in eigenen Etablissements selbst betreiben.

### 2. Apotheken.

Obschon die Apotheker nach der allgemeinen Anschauung, wie nach der Gewerbeordnung nicht zu den Gewerben gehören, so seien sie doch nach Analogie der Volkszählungen und ihrer engen Verbindung mit der chemischen Industrie wegen hier berührt. Die Berliner Apotheker haben an dem Entstehen und der Entwickelung der Berliner chemischen Industrie einen erheblichen Anteil, insofern sie früher nicht nur großenteils die erforderlichen Kräfte ausgebildet, sondern diese Industrie auch direkt durch Erfindungen gefördert haben. So geht das berühmte Berliner Weiß auf die Entdeckung eines Apothekers

| Jahr            | Selb-<br>ständige            | Ab-<br>hängige                           | Selbst-<br>thätige | 1 Selb-<br>ständiger<br>beschäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger<br>entfällt auf<br>Einwohner | 1 Selb-<br>ständiger<br>entfällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1700            | 14                           | 37                                       | 51                 | 2,64                                             | 1404                                               | 5 114                                             |
| 1729            |                              | 97                                       | 91<br>E1           |                                                  | 1419                                               | 5 171                                             |
| 1730            | 14                           | 37                                       | 51                 | 2,64                                             |                                                    |                                                   |
| 1755            | 23                           | 77                                       | 100                | 3,35                                             | 1267                                               | 5 507                                             |
| 1765            | 23                           | 66                                       | 89                 | 2,87                                             | 1406                                               | 5 441                                             |
| 1784            | 23                           | 88                                       | 111                | 3,83                                             | 1306                                               | 6 305                                             |
| 1801            | 26                           | 105                                      | 131                | 4,04                                             | 1321                                               | 6 653                                             |
| 1810            | 25                           | 116                                      | 141                | 4,64                                             | 1156                                               | 6 519                                             |
| 1813            | 26                           | 111                                      | 137                | 4,27                                             | 1216                                               | 6 407                                             |
| 1816            | 26                           | ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن. ن | 255555555555       | 4,64°<br>4,27<br>?                               | ۍ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل              | 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.          |
| 1819            | 26                           | ?                                        | ?                  | ?                                                |                                                    | ?                                                 |
| 1822            | 28                           | ?                                        | ?                  | ?                                                | ?                                                  |                                                   |
| 1825            | 26                           | 3                                        | ?                  | ?                                                | ?                                                  | ?                                                 |
| 1828            | 26                           | 9                                        | ?                  | 9                                                | 9                                                  | 1 ?                                               |
| 1831            | 27                           | 9                                        | Ŷ                  | 9                                                | 9                                                  | ?                                                 |
| 1834            | <b>2</b> 8                   | 9                                        | Ì                  | 'n                                               | ?                                                  | 9                                                 |
| 1837            | $\widetilde{3}\widetilde{1}$ | 9                                        | į                  | , i                                              | 9                                                  | š                                                 |
| 1840            | 32                           | 9                                        | ż                  | 2555555555                                       | 9                                                  | 9                                                 |
| 1843            | 34                           | ا ۋ                                      | ģ                  | j                                                | 9                                                  | و ا                                               |
| 1846            | 34                           | 5                                        | •                  | و ا                                              | و ا                                                | و ا                                               |
| 1849            | 41                           | 5                                        | 9                  |                                                  | 9                                                  | 6                                                 |
| 1049            |                              |                                          | 9                  | ,                                                | 5                                                  |                                                   |
| 1852            | 38                           |                                          | ?<br><b>2</b> 35   | 5,03                                             | 1841                                               | 11 094                                            |
| 1855            | 39                           | 196                                      | 233                | 3,03                                             |                                                    |                                                   |
| 1858            | 40                           | 194                                      | 234                | 4,85                                             | 1960                                               | 11 466                                            |
| 1861            | 45                           | 204                                      | 249                | 4,53                                             | 2199                                               | 12 168                                            |
| 1867            | 75                           | 330                                      | 405                | 4,40                                             | 1734                                               | 9 366                                             |
| 1871            | 75                           | 329                                      | 404                | 4,39                                             | 2044                                               | 11 012                                            |
| B. 1875         | 94                           | 292                                      | 386                | 3,11                                             | 2505                                               | 10 286                                            |
| 1880            | 141                          | 332                                      | 473                | 2,35                                             | 2373                                               | 7 960                                             |
| <b>B</b> . 1882 | 106                          | 390                                      | 496                | 3,68                                             | 2358                                               | 11 036                                            |
| _ 1885          | 151                          | 396                                      | 547                | 2,62                                             | 2405                                               | 8 711                                             |
| <b>B</b> . 1890 | 270                          | 475                                      | <b>74</b> 5        | 1,76                                             | 2119                                               | 5 847                                             |
| B. r. 1890      | 157                          | 475                                      | 632                | 3,17                                             | 2428                                               | 10 722                                            |
| <b>G</b> . 1875 | 90                           | 296                                      | 386                | 3,29                                             | 2505                                               | 10 743                                            |
| G. 1882         | 85                           | 348                                      | 433                | 4,52                                             | 2731                                               | 13 029                                            |
| <b>G</b> . 1890 | 270                          | 1295                                     | 1565               | 4,82                                             | 1009                                               | 5 847                                             |
| G. r. 1890      | 157                          | 1295                                     | 1452               | 8,25                                             | 1173                                               | 10 722                                            |
|                 | l •••                        |                                          |                    | -,                                               |                                                    |                                                   |
|                 | J                            | 1                                        | 1                  | •                                                | •                                                  | I                                                 |

zurück; so wurden im ganzen 18. Jahrhundert die schon damals gesuchten "24 Sorten feine und 24 Sorten ordinare Farben und Tuschen", in den Apotheken hergestellt. Die erste Apotheke wurde 1488 in Berlin errichtet und deren Privileg 1491 vom Kurfürsten bestätigt; 1602 kam dann die Schlossapotheke hinzu. Infolge des staatlichen Konzessionsrechtes ist im Apothekergewerbe bis heute der numerus clausus aufrecht erhalten. Dass 1729 ein Apothekenbesitzer 5114 und 1890 10722 Einwohner bewirtschaftete, während heute relativ mehr Personen für die Arzneibereitung thätig sein müssen als früher (Verhältnis der Einwohnerzahl zu allen im Apothekergewerbe Thätigen) zeigt. daß mit der staatlichen Konzessionierung eine Entwickelung zu größeren Betrieben stattgefunden hat. Verlaufen doch auch die Schwankungen des auf einen Apotheker entfallenden Einwohnerkreises vollkommen parallel mit dem Wechsel des Durchschnittsumfangs.

Die Zahlen für 1880 und 1890 sind zu hoch, giebt doch das Adresbuch für 1895 (und das geht über das Weichbild der Stadt hinaus) erst 157 Apotheken an. Die übrigen dürfte man auf Apotheker- und Droguenwaren (32) und auf Apothekerartikel (23) u. ä. zu verrechnen haben. Auch muß man in Anschlag bringen, daß Apotheker, die sich zur Ruhe gesetzt haben und studierende Pharmaceuten bei nicht ganz genauen Angaben sofort unter diese Kategorie fallen. Damit stimmt auch überein, daß 1882 bei der Gewerbezählung nur 16 Apotheken ohne Personal gezählt wurden, 1890 dagegen infolge

| Ja hr                                | Bet                   | Betriebe mit Arbeitern |               |       |             |                         |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                       |       |                          |                            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|----------------------------|
|                                      | 0                     | 1/5                    | 6/10          | 11/20 | 21/50       | über<br>50              | 0                                | 1/5                                       | 6/10                  | 11/20 | 21′50                    | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 33<br>16<br>60<br>132 | 82<br>51<br>75<br>117  | 13<br>9<br>14 | 6 4   | 5<br>1<br>2 | 8<br>108<br>0<br>0<br>1 | 23,40<br>18,82<br>39,74<br>48,89 |                                           | 15,30<br>5,96<br>5,19 | 3,97  | 5,88<br>  0,66<br>  0,74 | 8,89<br>67,60<br>—<br>0,37 |

| Jahr | Es sind |     | thätig in . Arbeite | Betrieben<br>rn | Unt<br>sind thä | er 100 Per<br>tig in Bet<br>Arbeit | e 100 Personen<br>g in Betrieben mit<br>Arbeitern |  |  |
|------|---------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
|      | 0       | 1/5 | über 5              | zusammen        | 0               | 1/5                                | über 5                                            |  |  |
| 1875 |         | 238 | 122                 | 360             |                 | 66,11                              | 33,89                                             |  |  |
| 1882 | 16      | 247 | 169                 | 432             | 3,70            | 57,18                              | 39,12                                             |  |  |
| 1890 | 132     | 491 | 942                 | <b>156</b> 5    | 8,44            | 31,37                              | 60,19                                             |  |  |

dieser unvollständigen Angaben 132, also das 8 fache. Die hiernach rektifizierte Zahl der Apothekenbesitzer haben wir unter r der obigen Tabelle zugefügt. Die früher meist zur chemischen Industrie gerechnete, 1890 größstenteils zu den Apothekern gezählte pharmaceutische Industrie steht in Berlin in hoher Blüte, sowohl was die Fabrikation der bekannten Medizinalien und Specialitäten, als auch was die Nebengewerbe anlangt, welche die Hülfsmittel und Zwischenprodukte liefern.

### 3. Chemische Industrie.

Die Zahlenangaben über die chemische Industrie im engeren Sinne sind mit Vorsicht aufzunehmen. Wie die Tabelle auf S. 7 und 8 der Berliner Volkszählung von 1875 Heft IV mit ihren großen Lücken und vielen Verweisungen zeigt, hat die Statistik die vielfachen und schnell wechselnden Formen der emporschießenden chemischen Industrie nur unvollkommen zu erfassen

| Jahr            | Selb-<br>ständige                | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 6                                | 1         | 7             | 0,17                                               | 10 229                                               |
| 1730            | 5                                |           | 5             | '?                                                 | 14 477                                               |
| 1755            | 6<br>5<br>4<br>4<br>5<br>9<br>18 | ?         | 5<br>4        | ?                                                  | 31 665                                               |
| 1765            | l 4                              | ?         | 4             | ?                                                  | 31 285                                               |
| 1784            | 5                                | 52        | 57            | ?                                                  | 2 544                                                |
| 1801            | 9                                | 49        | 58            | 5,44                                               | 2 983                                                |
| 1810            | 18                               | 34        | 52            | 1,89                                               | 3 134                                                |
| 1813            | 7                                | 26        | 33            | 3,71                                               | 5 048                                                |
| 1816            | 23                               | 122       | 145           | 5,30                                               | 1 364                                                |
| 1819            | 15                               | ?         | ?             | ?                                                  | ?                                                    |
| 1837            | 8                                | 58        | 66            | 7,25                                               | 4 299                                                |
| 1840            | 14                               | 68        | 82            | 4,86                                               | 4 008                                                |
| 1843            | 12                               | 67        | 79            | 5,58                                               | 4 428                                                |
| 1846            | 28                               | 238       | 266           | 8,50                                               | 1 495                                                |
| 1849            | 70                               | 618       | <b>6</b> 88   | 8,83                                               | 597                                                  |
| 1852            | 76                               | 727       | 803           | 9,57                                               | 525                                                  |
| 1855            | 78                               | 261       | 339           | 3,35                                               | 1 276                                                |
| 1858            | 78                               | 279       | 352           | 3,82                                               | 1 303                                                |
| 1861            | 37                               | 461       | 498           | 12,46                                              | 1 100                                                |
| 1867            | 44                               | 206       | 250           | 4,68                                               | 2 810                                                |
| 1871            | 62                               | 313       | 375           | 5,05                                               | 2 202                                                |
| B. 1875         | 143                              | 94        | 237           | 0,66                                               | 4 080                                                |
| 1880            | 167                              | 177       | 344           | 1,06                                               | 3 263                                                |
| B. 1882         | 179                              | 1185      | 1364          | 6,62                                               | 858                                                  |
| 1885            | 223                              | 382       | 605           | 1,71                                               | 2 174                                                |
| B. 1890         | 297                              | 570       | 867           | 1,92                                               | 1 821                                                |
| G. 1875         | 116                              | 808       | 922           | 6,97                                               | 1 049                                                |
| <b>G.</b> 1882  | 152                              | 1127      | 1279          | 7,41                                               | 935                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 297                              | 1541      | 1838          | 5,19                                               | 859                                                  |

vermocht. Immerhin lässt sich im allgemeinen der Gang der Entwickelung erkennen. Der älteste Zweig der hierher gehörenden chemischen Industrie ist in Berlin die Pulversabrikation. Die 1717 von Privaten begründete, dann in Staatsbesitz übergegangene Pulversabrik, produzierte 1782 für 5000 Rthlr. Pulver. Mit ihr stand eine Salpeterraffinerie in Verbindung, die indes ausschließlich für diese Fabrik arbeitete, während die übrige Salpetersabrikation in den Händen der Apotheker lag. 1816 zählte man in Berlin 9 hierher gehörige Betriebe mit 95 Arbeitern, während heute alle derartigen Fabriken der Gesährlichkeit wegen außerhalb des Weichbildes liegen. Dagegen ist die Zünd waren fabrikation in Berlin selbst wenigstens noch ansässig, nachdem sie in den 1820er Jahren in einer Fabrik mit 78 Arbeitern sich in Berlin eingebürgert hatte. Die unsicheren Zahlen lauten:

Jahr 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1875 a 1875 b 1882 a 1882 b 10 Betriebe 40 42 38 1 45 mit Arbeitern 32 38 21 118 17 Die vorhandenen kleineren Betriebe (a = unter 5 Arbeitern) befassen sich mit der Herstellung von Feuerwerkskörpern und ähnlichem, während die eigentliche Fabrikation in Großbetrieben (b = über 10 Arbeiter) erfolgt, deren Mehrzahl auch außerhalb des Weichbildes liegt. Ebenso liegen die gefahrvollen Fabriken für Explosivstoffe, Dynamit etc. (1882 noch 3 Betriebe mit 255 Arbeitern) größtenteils in der weiteren Umgebung von Berlin, z. B. in Königswusterhausen. Bleistift fabriken finden sich in der Statistik nur im Anfang des 19. Jahrhunderts (1801 2 mit 18 Arbeitern), nachher fehlen sie. Die schon im vorigen Jahrhundert in Berlin berühmte Farbstoffindustrie hat sich bis heute ihren Ruf bewahrt, werden doch die Cyanverbindungen in England wie in Frankreich prussiates genannt, ist doch Berliner Blau eine überall übliche Bezeichnung. Ausschließlich der Teerfarbenproduktion bestanden in der Berliner Farbenfabrikation, die von den billigsten Anstrichfarben bis zu den teuersten und feinsten alles liefert:

> 1875 25 Fabriken mit 238 Arbeitern 1882 26 n 261 n

Eine glänzende Entwickelung haben alle die Zweige der Berliner chemischen Industrie gewonnen, die mit der Kohlenverarbeitung zusammenhängen. Als in den sechziger Jahren die Gasanstalten, die durch den leichteren Transport verbilligten Kohlen in immer größeren Mengen verarbeiteten, entstanden in staunenswerter Weise immer neue Industrieen, welche die Abfälle der Kohlen, wie Teer, Gaswasser und Gasreinigungsmasse zu sehr wertvollen Stoffen umzuformen wußten. Der Teer wird, um nur einiges anzuführen, zunächst destilliert, und daraus Toluol, Karbolsäure, Steinkohlenbenzin (Benzol) und verwandte Flüssigkeiten, wie Naphthalin, Anthracen u.a. gewonnen. Das je nach

der Arbeitsweise zurückbleibende Produkt - Steinkohlenteer. Pech oder Koks — wird zur Asphalt- oder Lackfabrikation benutzt. Die Karbolsäure wird von andern Fabriken gereinigt; Benzol, Naphthalin, Anthracen u. s. w. wandern in die Farbenfabrikation. Hier wird z. B. Benzol durch Salpetersäurebehandlung in das nach bitteren Mandeln riechende Nitrobenzol übergeführt, das in der Parfümerie Verwendung findet. Aus dem Nitrobenzol wird dann wieder das Anilin, eines der wichtigsten Ausgangsmittel für die Farbstoffherstellung gewonnen. Die seit 1868 in Berlin bestehende Anilinfarbenfabrikation hat eine sehr bedeutende Ausfuhr nach Amerika, England u. s. w. Es herrscht in diesen Fabrikationen eine außerordentliche Arbeitsteilung; nur wenige Zwischenprodukte werden von der Fabrik hergestellt, welche die Endprodukte auf den Markt bringt, sondern die einzelnen Berliner Fabriken arbeiten sich in die Hände, sodas einige z. B. den Teer destillieren, andere die Destillate in Anilin und ähnliche Ausgangsprodukte der Farbenfabrikation überführen, noch andere schließlich der eigentlichen Farbstoffdarstellung obliegen. Aus dem Gaswasser wird als Hauptprodukt schwefelsaures Ammoniak hergestellt, das als Düngemittel, wie als Ausgangsmaterial für die Darstellung anderer Ammoniakpräparate, wie kohlensaures Ammoniak, Salmiakgeist u. a. gleich wichtig ist. Die Gasreinigungsmasse liefert neben geringen Quantitäten von Ammoniak als Hauptprodukt das bekannte Berliner Blau.

Die Berliner chemische Industrie für pharmaceutische Zwecke, die sich z. T. wieder an die Anilinfarbenfabrikation anschließt, ist nicht nur quantitativ als Exportgewerbe bedeutend, sondern hat auch das Verdienst, verschiedene Stoffe zuerst oder am besten hergestellt zu haben. Von Berlin ist zuerst die Herstellung mustergültig reiner Brom- und Jodsalze, des Chloralhydrats, des Cyankaliums, der Pyrogallussäure, der reinsten Karbolsäure, Salicylsäure, des Jodoforms und vieler anderer wichtiger Präparate ausgegangen. In Berlin ist das Piperazin, das Salipyrin zuerst hergestellt. Berliner Chinaweine, Pepsine und Pepsinweine haben Weltruf. Auch in den Droguenwaren, wie doppelkohlensaures Natron, Chlor, Morphium, Oxalsaure, Magnesium, Acidum aceticum u. a. beherrscht die Berliner Industrie den Weltmarkt. Schon Ende des 18. Jahrhunderts bestand in Berlin eine Borax- und Kampferraffinerie, die aber dann wieder eingegangen ist. Die Photographie dankt der Berliner chemischen Industrie zahlreiche neue Chemikalien. Ein großer Teil der in den letzten Jahren eingeführten photographischen Entwickler ist Berliner Fabrikat und auch meist Berliner Erfindung. Ebenso werden photographische Trockenplatten, Films und Papiere in Berlin hergestellt. An Betrieben für pharmaceutische und photographische Zwecke existierten in Berlin 1875 64 mit 275 und 1882 43 mit 620 Arbeitern. In Berlin ist das Dulcin, ein Konkurrent des Saccharin, erfunden; in Berlin standen die ersten Fabriken

zur Herstellung von komprimierten Gasen wie Kohlensäure (1883); jetzt werden bereits Sauerstoff, Wasserstoff, Helium flüssig in eisernen Bomben hergestellt.

| Jahr                                 | Die<br>Be              | Die ganze Gruppe 3 umfaßt Betriebe mit Arbeitern  0   1/5   6/10   11/20   21/50   Über 50 |                |          |                    |                         |                                    | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |      |                                |                                  |                                        |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                      | 1/5                                                                                        | 6/10           | 11/20    | 21/50              | über<br>50              | 0                                  | 1/5                                       | 6/10 | 11/20                          | 21/50                            | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 78<br>70<br>115<br>177 | 89<br>42<br>53<br>71                                                                       | 11<br>15<br>18 | 20<br>13 | 26<br>  13<br>  13 | 27<br>89<br>3<br>7<br>5 | 46,71<br>46,05,<br>51,56,<br>59,60 | 76,72<br>27,63<br>23,77<br>23,90          | •    | 17<br>  8,97<br>  <b>4,</b> 38 | 7,11<br>  5,83<br>  <b>4,</b> 38 | 23,28<br>53,29<br>1,97<br>3,14<br>1,68 |

| Jahr | 1   |     | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |      |       |        |
|------|-----|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0   | 1/5 | über 5                 | zusammen                                                        | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |     | 157 | 765                    | 922                                                             |      | 17,03 | 82,97  |
| 1882 | 70  | 149 | 1088                   | 1307                                                            | 5,36 | 11,40 | 83,24  |
| 1890 | 177 | 246 | 1415                   | 1838                                                            | 9,63 | 13,83 | 76,99  |

Für ein weiteres Eindringen in das interessante Detail mangeln die statistischen Unterlagen. Die Berliner chemische Produktion erfolgt ganz fabrikmäsig, was aus den Zahlen von allen Personen sind in Betrieben mit

thätig — nur deswegen weniger scharf hervorleuchtet, weil Laboratorien, Agenturen u. s. w. mit hineingenommen sind. Die Zahl der Beamten — überwiegend wissenschaftliche Chemiker —

ist so gestiegen, dass unter Außerachtlassung der Alleinbetriebe 1890 mehr als 2 Beamte auf 1 Geschäft kamen.

# 4. Abdeckerei und Düngerfabrikation.

Für beide Gruppen, besonders aber für die Düngerfabrikation, sind die statistischen Angaben mangelhaft.

1784 bestanden in Berlin 3 Abdeckereien, darunter 1 Scharfrichterei. Wenn sich bei späteren Zählungen in Berlin

| Jahr                                                                                                   | Selb-<br>ständige                                                                    | Abhängige                                                                                   | Selbstthätige                                                                              | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1784 1801 1810 1813 1816 1849 1852 1855 1858 1861 B. 1875 1880 B. 1882 B. 1890 G. 1875 G. 1882 G. 1890 | 3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>?<br>17<br>14<br>93<br>25<br>44<br>12<br>18<br>44 | 1<br>?<br>7<br>2<br>3<br>3<br>?<br>119<br>80<br>53<br>460<br>323<br>238<br>40<br>192<br>106 | 4<br>1<br>1<br>8<br>2<br>4<br>4<br>7<br>136<br>94<br>88<br>483<br>358<br>282<br>210<br>150 | 0,33<br>?<br>7,00<br>2,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00<br>?<br>7,00<br>5,71<br>1,61<br>20,00<br>12,92<br>5,41<br>3,33<br>10,67<br>2,41 | 36 255<br>172 988<br>162 971<br>20 823<br>28 859<br>102 682<br>105 294<br>?<br>4 026<br>10 286<br>12 754<br>2 477<br>3 674<br>5 599<br>18 593<br>5 696<br>10 525 |

nur 1 Abdeckerei fand, so erklärt sich dies daraus, dass die übrigen vor den Thoren lagen. Im modernen Berlin hat das Gewerbe, namentlich auch seit Einführung des Schlachtzwanges im Schlachthause, nur noch geringe Bedeutung. Es bestanden

1875 2 Kleinbetriebe mit 4 und 1 Großbetrieb mit 24 Arbeitern 1882 1 , 3 , 1 , 26 , ...

Dass nur 1 Großbetrieb in Berlin existierte, kommt daher, dass die Fleischmehl- und Hundeslechsenproduktion naturgemäß meist

außerhalb des Weichbildes erfolgen muß.

Die städtischen Abfälle wurden im 18. Jahrhundert von den Bürgern auf ihren eigenen Feldern oder in ihren Gärten verwertet, und später von den umwohnenden Landwirten nach Bedarf abgeholt. Erst als Berlin zur Großstadt wurde, entstand ein besonderes Gewerbe, das diese Stoffe herausschaffte oder auch zu Poudrette verarbeitete. 1861 fanden sich 15 derartige Betriebe mit 106 Arbeitern. Als der große Agrikulturchemiker J. v. Liebig mit seiner Mineraltheorie die Ernährungsweise der Pflanzen auf eine rationelle Basis gestellt, und als dann allmählich die Bedeutung der einzelnen Dungstoffe zuerst, namentlich der Phosphorsaure, in der Praxis mehr gewürdigt wurde, entstanden in und um Berlin große Fabriken für Knochenmehl und andere Dungstoffe, die schnell auf blühten. Indes sind diese Betriebe mehr und mehr aus Berlin hinausverlegt worden, sodass 1882 nur noch 2 Fabriken mit 37 Arbeitern gezählt wurden. Immerhin wurden 1894 im ganzen 123 793 000 kg Düngemittel aus Berlin exportiert. Die Düngerabfuhr hat seit der Einführung

der städtischen Kanalisierung stetig an Bedeutung verloren; 1893 waren 22 638 Grundstücke oder 97,94 % aller Berliner Grundstücke an die Kanalisation angeschlossen, aus denen 52 473 000 cbm Wasser in 631 582 m langen Kanälen auf die 3229 ha großen Rieselgüter geschafft wurden. Dagegen haben sich die Geschäfte, welche die Müllabfuhr besorgen, sehr vermehrt. Ist doch die Frage der Müllfortschaffung nicht nur aus den Häusern, sondern überhaupt aus Berlin noch ein ungelöstes Problem.

| Jahr                                 | Beti                | Die Gi<br>riebe n  | ruppe 4                                            | umfal | st<br>itern               | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                   |       |                                             |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------|
|                                      | 0                   | 1/5                | 6/10                                               | 11/20 | 21/50                     | 0                                         | 1/5                              | 6/10              | 11/20 | 21′50                                       |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 26<br>2<br>20<br>35 | 10<br>10<br>4<br>6 | $\begin{array}{c c} & 1 \\ & 0 \\ & 1 \end{array}$ | 0     | 2<br>9<br>5<br>  1<br>  2 | 74,28<br>11,11<br>80,00<br>79,54          | 83,33<br>55,56<br>16,00<br>13,64 | 5,55<br>-<br>2,28 | _     | 16,67<br>25,72<br>27,78<br>  4,00<br>  4,54 |

| Jahr |    |     | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |       |       |        |
|------|----|-----|------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0  | 1/5 | über 5                 | zusammen                                        | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |    | 15  | 37                     | 52                                              |       | 28,85 | 71,15  |
| 1882 | 2  | 35  | 172                    | 209                                             | 0,95  | 16,75 | 82,30  |
| 1890 | 35 | 20  | 95                     | 150                                             | 23,33 | 13,33 | 63,34  |

# 5. Fabrikation von Gas, Koks, Teer, Pech.

Die schon berührte Lückenhaftigkeit der Statistik ist hier besonders stark.

In den 40er Jahren wurde dieser Industriezweig mit der Gründung einer Gasanstalt in Berlin eingeführt, die 1852 zum ersten Mal in der Statistik erschien. Das Gaslicht hat das Petroleum immer mehr verdrängt und sich durch neue Verbesserungen, wie das Auersche Gasglühlicht, gegenüber der schon sehr vordringenden Konkurrenz des elektrischen Lichtes noch gut behauptet. Der Lichtverbrauch hat sich seit dem Anfang unseres Jahrhunderts in ganz enormer Weise gehoben. Sachkundige schätzen die Steigerung auf das 5 bis 6 fache. Davon fällt der überwiegende Teil der Straßen- und Häuserbeleuchtung und, vom Petroleumlicht abgesehen, auch der Wohnungsbeleuchtung trotz aller Lichtkonkurrenten, wie z. B. des Acetylen oder

| Jahr                                                                                                                           | Selb-<br>ständige                                         | Abhängige                                                                                | Abhängige Selbstthätige                                                                  |                                                                                                                              | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1840<br>1843<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>B. 1875<br>1880<br>B. 1882<br>1885<br>B. 1890<br>G. 1875<br>G. 1882<br>G. 1890 | 1<br>1<br>8<br>7<br>7<br>10<br>11<br>16<br>12<br>12<br>12 | 2<br>398<br>623<br>744<br>904<br>249<br>189<br>1368<br>555<br>197<br>2088<br>1311<br>215 | 3<br>406<br>630<br>751<br>911<br>259<br>200<br>1384<br>567<br>209<br>2099<br>1318<br>227 | 2,00<br>2,00<br>49,75<br>88,85<br>106,28<br>128,57<br>24,90<br>17,18<br>85,50<br>46,25<br>16,41<br>189,82<br>187,29<br>17,92 | 109 564<br>116 603<br>1 037<br>687<br>611<br>601<br>3 739<br>5 612<br>864<br>2 320<br>7 554<br>461<br>908<br>7 112 |  |

des Spiritusglühlichts, bisher noch immer dem Gaslicht zu. Ob dies Verhaltnis andauern wird, oder ob, wie einst die Wachskerze, kunftig das Gas durch neue Erfindungen ersetzt und verdrängt wird, indem man z. B. die Räume vom Tesla'schen Licht der Zukunft", durchfluten lässt, entzieht sich freilich jeder Veranschlagung. In steter Zunahme ist in Berlin der Gasverbrauch zu gewerblichen Zwecken, also zum Treiben von Gasmotoren und zum Kochen, was durch den niedrigen Preis des Gases für diese Zwecke begünstigt wird. 1890 fehlten die städtischen Gasanstalten in der Statistik (1882 überhaupt 6 Gasanstalten mit 1364 Arbeitern), woraus sich der niedrige Durchschnitt erklärt. Die 5 städtischen und 2 Anstalten der Imperial Continental Company produzierten 1895 141 038 142 cbm Gas, wovon 13,5 Millionen für gewerbliche Zwecke abgegeben wurden. Koks, Teer u. a. sind Nebenprodukte der Gaserzeugung, die in der chemischen Industrie wieder die Grundlage vollständiger Gewerbe bilden. 1890 lieferten die damals vorhandenen 4 städtischen Anstalten 219319 t Koks, 2833 t Breeze, 17617 t Teer und 34158 t Ammoniakwasser. Worauf die kleinen Betriebe (9) zu verrechnen sind (Pechsiedereien), ist bei der Unsicherheit der statistischen Angaben nicht auszumachen. Bei den kleinen Zahlen lohnt eine Aufstellung nach Betriebsgrößen nicht.

### 6. Licht- und Seifenfabrikation.

Die Seifensieder fehlen in der Berliner Zollrolle von 1397, was ein bedenkliches Zeichen für die mittelalterlichen Berliner sein würde, wenn man nicht annehmen müßte, daß damals die Seifensiederei noch völlig einen Teil jeder Hauswirt-

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt,

Digitized 25Google

schaft bildete. Die Loslösung zu einem selbständigen Gewerbe hat sich so langsam vollzogen, daß auch heute noch nach 500 Jahren einige Fleischereien in Berlin ihre Abfälle selbst zu Seife verkochen. Im Anfang des 18. Jahrhunderts, wo das Seifenkochen zu Hause noch vorherrschte, wurde die gewerbsmäßige Seifensiederei größtenteils auf der Stör betrieben; so wird im Statut der Zunft vom November 1737 ausdrücklich bestimmt, daß die Witwe eines Seifensieders nur die Gerätschaften benutzen dürfe, welche sie im Hause der Kunden vorfinde. Das Fabriksystem beginnt mit dem Aufkommen der Luxusseifen einzudringen. 1696 wurde die erste derartige Fabrik durch zugewanderte Franzosen errichtet, die 1782 bereits für 12 155 Rthlr. produzierte. Im Jahre 1784 war das Produktionsgebiet zwischen Handwerk und Fabrik scharf geschieden, indem ersteres ge-

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige                            | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1729            | 9                 | 6         | 15                                       | 0,67                                               | 4773                                                |
| 1730            | 10                | 10        | 20                                       | 1,00                                               | 1619                                                |
| 1755            | 51                | 18        | 69                                       | 0,35                                               | 1836                                                |
| 1765            | 30                | 27        | 57                                       |                                                    | 2194                                                |
| 1784            | 41                | 39        | 80                                       | 0,90<br>0,95                                       | 1813                                                |
| 1801            | 50                | 73        | 123                                      | 1,46                                               | 1406                                                |
| 1810            | 42                | 128       | 170                                      | 3,04                                               | 959                                                 |
| 1813            | 56                | 87        | 143                                      | 1,55                                               | 1165                                                |
| 1816            | 57                | 97        | 154                                      | 1,55                                               | 1284                                                |
| 1819            | 50                |           |                                          | 1,10                                               |                                                     |
| 1822            | 53                | ့<br>၁    | , ,                                      | <b>1</b> 5                                         | ,                                                   |
| 1825            | 48                | ,         | , ,                                      | و ا                                                | •                                                   |
| 1828            | 43                | و ا       | ,                                        | ه ا                                                | ہ ا                                                 |
| 1831            | 39                | 9         | ှ                                        | ہ ا                                                | 6                                                   |
| 1834            | 39                | ှ်        | į                                        | ;                                                  | ļ ģ                                                 |
| 1837            | 31                | į         | , i                                      | ا ا                                                | į                                                   |
| 1840            | 81                | 255555    | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. | 1,70<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?            | 55555                                               |
| 1843            | 39                | ا أ       | è                                        | į                                                  | 'n                                                  |
| 1846            | 41                | 79        | 120                                      | 1,92                                               | 3315                                                |
| 1849            | 58                | 150       | 208                                      | 2,58                                               | 1975                                                |
| 1852            | 58<br>73          | 205       | 278                                      | 2.80                                               | 1515                                                |
| 1855            | 65                | 255       | 320                                      | 2,80<br>3,92                                       | 1352                                                |
| 1858            | 67                | 291       | 358                                      | 4,34                                               | 1281                                                |
| 1861            | 64                | 387       | 451                                      | 6,04                                               | 1214                                                |
| 1867            | 72                | 72        | 144                                      | 1,00                                               | 4878                                                |
| 1871            | 87                | 104       | 191                                      | 1,19                                               | 4326                                                |
| B. 1875         | 67                | 58        | 125                                      | 0.87                                               | 7734                                                |
| 1880            | 72                | 49        | 121                                      | 0,79<br>4,89                                       | 9275                                                |
| B. 1882         | 135               | 593       | 728                                      | 4.89                                               | 1643                                                |
| 1885            | 86                | 218       | 304                                      | 2,53                                               | 4327                                                |
| <b>B.</b> 1890  | 103               | 197       | 300                                      | 1,91                                               | 5263                                                |
| <b>G.</b> 1875  | 54                | 548       | 600                                      | 10,15                                              | 1611                                                |
| <b>G</b> . 1832 | 80                | 741       | 821                                      | 9,26                                               | 1445                                                |
| <b>G</b> . 1890 | 103               | 1100      | 1203                                     | 10,71                                              | 1312                                                |
|                 |                   | ,         | ,                                        |                                                    | 1                                                   |

wöhnliche Seife, letztere die feineren Sorten, wie Marseiller, bunte Seife, schwarze Kernseife herstellte. Von 1849 an sind die 1801 1810 1813 1816 1846 1849 1852 1855 1858 1861

Seifenfabriken 5 4 8 5 4 18 31 24 26 20 Arbeiter 19 12 9 11 42 103 150 182 217 258

Fabriken dem Handwerk numerisch überlegen, wendete sich doch seit der Mitte unseres Jahrhunderts der Seifenkonsum in steigendem Maße den feineren Sorten zu. Bis dahin hatte das Volk, um mit Wilhelm Raabe zu sprechen, nach grüner Seife gerochen, jetzt begann es nach französischen Parfüms zu duften. Allmählich rissen die Großbetriebe auch die Herstellung gewöhnlicher Seifen an sich; und heute werden daher in Berlin, dessen Produktion auf 300 000 Centner Seife geschätzt wird, sowohl die gewönlichen Seifen für Hausgebrauch und Gewerbe (Textilindustrie, Wäscherei) hergestellt, wie die teuersten und erlesensten Luxusseifen, die man noch in den 70 er Jahren aus Frankreich und England importieren mußte.

Die Lichtzieherei war immer mit der Seifensiederei verbunden, weil sich beide Gewerbszweige in der Weise in die Hände arbeiten, daß der eine die Überreste des andern zu verwenden imstande ist. Bis in die Mitte unseres Jahrhunderts ist diese Vereinigung für das Handwerk im großen und ganzen geblieben, während sowohl die Seifen- wie die Lichtfabriken nur ihren Specialzweig kultivierten. Die schon am Ende des 18. Jahrhunderts auftretenden Wachslichtbereiter sind nebenher Seifensieder, während die entsprechenden Fabriken auch die Wachsbleicherei mit besorgen. Die erste Wachsbleicherei und Wachs-

|                                 | 1801 | 1810 | 1813 | 1816 | 1849 | 1852 | 1855 | 1858 | 1861 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wachslichtbereiter              | 3    | 4    | 5    | 6    | 4    | 3    | 3    | 5    | _    |
| Abhängige<br>Wachslichtfabriken | 10   | 5    | 7    | 13   | 6    | 7    | 11   | 8    | _    |
| Wachslichtfabriken              | _    | 2    | 2    | 5    | 1    | 2    | 4    | 4    | 3    |
| Arbeiter                        |      | 5    | 5    | 11   | 6    | 6    | 20   | 30   | 22   |

lichtfabrik wurde 1741 errichtet, der dann 1752 die zweite und einige Jahrzehnte später die dritte folgte. Sie erlangten erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Übergewicht über das Handwerk, als man die Lichte goß, statt sie zu ziehen, als die Stearin- und Paraffinkerzen aufkamen, als man mittels hydraulischer Pressen das Stearin besser zu benutzen lernte. Das alte Seifensieder- und Lichtziehergewerbe spaltete sich mit dem Verschwinden des Handwerks endgülttg in zwei gesonderte Gruppen, deren jede sich wiederum in eine Reihe von Specialbetriebe verzweigte. Die Fabriken haben Goethes Wunsch:

Weiss nicht, was sie bessres erfinden könnten, Als dass die Lichte ohne Putzen brennten,

durch eine Reihe äußerst sinnreicher Maßnahmen, wie Herstellung und Verwendung reiner Fettstoffe, eigenartiges Drehen des Dochtes, sodaß er sich von selbst nach unten krümmt, und Imprägnieren mit Borsäure etc., wodurch er beim Verbrennen in eine glas-

Digitiz 25th Google

ähnliche Masse zusammenschmilzt und herabfällt, längst und vollständig erfüllt, ohne dass sie damit dem modernen Licht-anforderungen hätten Genüge thun können. Die Entwickelung zum Großbetrieb vollzog sich relativ schnell; denn nur bei einem noch stark handwerksmäsigen Gewerbe konnte von 1861 auf 1871 infolge der Gewerbefreiheit die Zahl der Meister um mehr als 33 % wachsen. Aber schon 1875 trug das Gewerbe einen

ausgeprägt fabrikmäßigen Charakter.

Trotzdem der Lichteverbrauch gegen das vorige Jahrhundert durch die überlegenen Surrogate (Petroleum, Gas, Elektricität) eine erhebliche Einschränkung erfahren hat, trotzdem durch Maschinen und Arbeitsteilung die Produktivität der einzelnem Arbeiter erheblich gesteigert ist, ist dennoch in dem Verhältnis zur Bevölkerung eine Steigerung zu vezreichnen. Werden doch allein an Stearinlichten 30 bis 40 000 Ctr. aus Berlin exportiert. Auch die mit der Lichtfabrikation in Verbindung stehenden Gewerbszweige, wie die Herstellung von Glycerin, dessen Rohstoff die Stearinfabriken liefern u. s. w., sind in Berlin vorhanden. Indes hat nicht nur die Ausfuhr, sondern auch der heimische Verbrauch von Licht und besonders von Seifenwaren bei der Bevölkerung selbst eine große Zunahme erfahren, woraus man nach Liebig ein Merkmal für den Fortschritt der Kultur entnehmen mag.

| Jahr                         | Betriebe mit Arbeitern |                      |               |       |                | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                         |                                  |                        |                        |                        |                               |
|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                              | 0                      | 1/5                  | 6/10          | 11/20 | 21/50          | über<br>50                                | 0                       | 1/5                              | 6/10                   | 11/20                  | 21/50                  | über<br>50                    |
| 1875<br>1882<br>1885<br>1890 | 18<br>28<br>45         | 34<br>34<br>26<br>25 | 6<br>12<br>11 | 9 9   | 19<br>10<br>10 | 20<br>  3<br>  1<br>  3                   | 22,50<br>82,56<br>43,69 | 62,96<br>42,50<br>30,23<br>10,18 | 7,50<br>13,95<br>24,27 | 10, <b>4</b> 7<br>8,73 | 23,75<br>11,63<br>9,72 | 57,04<br>3,75<br>1,16<br>2,91 |

| Jahr | Es sind    |     | thätig in | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit |      |       |               |
|------|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|------|-------|---------------|
|      | 0          | 1/5 | über 5    | zusammen                                        | 0    | 1/5   | über 5        |
| 1875 |            | 92  | 508       | 600                                             |      | 15,33 | 8 <b>4,67</b> |
| 1882 | 18         | 135 | 692       | 845                                             | 2,13 | 15,98 | 81,89         |
| 1890 | <b>4</b> 5 | 100 | 1058      | 1203                                            | 3,74 | 8,31  | 87,95         |

An Beamten führt die Statistik 1875: 89, 1882: 131 und 1890 trotz der Mangelhaftigkeit noch 63 an, sodals also auf

jeden nicht handwerksmäßigen Betrieb 2 Angestellte entfielen. Auch die Frauenarbeit hat in diesem Gewerbe schon länger Eingang gefunden:

|                  | 1867 | 1871 | 1875 | 1882 | 1885 | 1890 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Abhängige Frauen | 6    | 19   | 119  | 160  | 36   | 30   |

### 7. Fabrikation von Öl, Fett, Leim, Lack, Parfümerieen.

Die statistischen Angaben sind hier so mangelhaft, daß es mitunter nicht festzustellen ist, was sie eigentlich umschließen.

| Jahr            | Selb-<br>ständige          | Abhängige         | Selbetthätige     | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1700            | [ , ]                      |                   |                   | 0.00                                               | 9                                                   |
| 1729            | 1 !                        |                   | 1                 | 0,00                                               | {                                                   |
| 1730            | 1<br>1<br>2<br>2<br>6<br>2 | 3 3 3             | 1<br>2<br>2       | 0,00                                               | ?<br>?<br>?                                         |
| 1755            | l ž                        | 5                 | 2                 | 0,00                                               | , , ,                                               |
| 1765            | Z                          |                   | 12                | 0,00                                               | <b>.</b>                                            |
| 1784            | B                          | 4                 | 10                | 0,67                                               |                                                     |
| 1801<br>1810    | <sub>2</sub> <sup>2</sup>  | 9                 |                   | 2,50                                               | 24 713<br>?                                         |
| 1813            |                            | 4<br>5<br>29<br>? | ?                 | န်                                                 | ۶                                                   |
| 1816            | 19<br>11                   | 16                | 07                |                                                    | 7 323                                               |
| 1822            | i                          | 10                | 27<br>?<br>?<br>? | 1,45<br>?                                          | 1 323                                               |
| 1825            | 1 1                        | }<br>}            | 1 9               | ş                                                  |                                                     |
| 1840            | †                          | ı                 | 1                 | <b>်</b>                                           | l .                                                 |
| 1843            | 1<br>1<br>2<br>20          | 80                | 82                | 4,00                                               | 4 266                                               |
| 1846            | 90                         | 136               | 156               | <b>6,80</b>                                        | 2 550                                               |
| 1849            | 30                         | 99                | 129               | 3,30                                               | 3 184                                               |
| 1852            | 43                         | 116               | 159               | 2,69                                               | 2 649                                               |
| 1855            | 48                         | 170               | 218               | 3,54                                               | 1 985                                               |
| 1858            | 48                         | <b>288</b>        | 336               | 6,00                                               | 1 365                                               |
| 1861            | 91                         | 633               | 724               | 6,95                                               | 756                                                 |
| 1867            | 65                         | 293               | 358               | 4,50                                               | 1 962                                               |
| 1871            | 116                        | 449               | 565               | 3,87                                               | 1710                                                |
| B. 1875         | 104                        | 55                | 159               | 0,53                                               | 6 081                                               |
| 1880            | 132                        | 47                | 169               | 0,35                                               | 6 641                                               |
| B. 1882         | 139                        | 427               | 566               | 3,07                                               | 2 114                                               |
| 1885            | 136                        | 133               | 269               | 0,97                                               | 4 890                                               |
| B. 1890         | 145                        | 145               | 290               | 1,00                                               | 5 444                                               |
| 25. 1000        | 1 1                        | 170               |                   | 1,00                                               | 0.11                                                |
| G. 1875         | 83                         | 665               | 748               | 8,01                                               | 1 293                                               |
| G. 1882         | 131                        | 781               | 912               | 6,73                                               | 1 312                                               |
| <b>G</b> . 1890 | 145                        | 1006              | 1151              | 6,94                                               | 1 372                                               |
|                 | •                          |                   | •                 | •                                                  | •                                                   |

Die in Berlin schon früh auftretenden Wasserölmühlen lagen vor den Thoren der Stadt, sodass sie in der Statistik nicht mit erfast wurden. Seit der Zunahme der Rüböllampen, und seit der Erfindung des Reinigungsverfahrens mittels Schwefelsäure, wodurch das Rüböl erst zu einem brauchbaren Beleuchtungsmaterial wurde, nahmen die Ölmühlen zu, die sich seit den

390 XVI 2.

50 er Jahren mehr und mehr der Dampfkraft bedienten; 1861 zählte die Statistik 11 Ölmühlen mit 138 Arbeitern. Mit der Verdrängung des Öles durch Petroleum und Gas trat in diesem Gewerbe ein völliger Rückschlag ein, der indes nach einiger Zeit durch die steigende Verwendung von Schmieröl wieder wettgemacht wurde. Es bestanden in Berlin

1875 6 Ölmühlen mit 230 Arbeitern 1882 7 , 224 ,

Die ätherischen Öle und Parfüms werden ganz überwiegend von Fabriken hergestellt, indes bestehen einige kleinere Betriebe, die das Mischen der bezogenen Stoffe und den Vertrieb selbst besorgen. Es wurden gezählt

1875 13 Kleinbetriebe mit 45 und 9 Großbetriebe mit 165 Arbeitern 1882 13 , 53 , 10 , 179 , 179 ,

Dieses Gewerbe hat mit dem steigenden Luxus einen großen Aufschwung genommen. 1784 bildete das "englische Waschwasser, das schöne weiße Haut hervorbringt und die Sommersprossen vertreibt", den einzigen hierher gehörigen Artikel Berlins, während jetzt alljährlich Dutzende neuer Parfüms, Essenzen u. s. w. auf den Markt geworfen und mit marktschreierischer Reklame als das non plus ultra angepriesen werden.

In der Fettverwertung hatte die Großindustrie schon im vorigen Jahrhundert in einer Schminkefabrik und in einer Fabrik für "haarwachsende Pomade" Fuß gefaßt, also in 2 Luxusartikeln, während die gewöhnliche Pomade von den Friseuren hergestellt wurde. Heute werden die Pomaden, Haaröle, Toilettencreme, wie das berühmte Berliner Lanolin, Schmiermittel u. a. m. im Großbetrieb fabriziert.

Die Lackmacherei war schon im 18. Jahrhundert in Berlin als Handwerk, wie als Großbetrieb (3 Siegellackfabriken) vertreten. Inzwischen hat sich die Berliner Lack- und Firnisfabrikation zu einem großen Gewerbe entwickelt, das den englischen Produkten den Markt immer mehr abnimmt.

Die Leimsiederei entwickelte sich erst in unserem Jahrhundert zu einem selbständigen Gewerbe. Es wurden 1810 9 Leimsieder, 1849 2 Fabriken mit 9, 1861 6 Fabriken mit

31 und 1875 1 mit 16 Arbeitern gezählt.

Ein weiteres Eingehen auf die überaus zahlreichen in dieser Gruppe zusammengefaßten kleinen Specialgewerbe (Schmiermittel, Wichse, Puder, Schminken, Teintmittel, Zahnpasten, Zahnpulver, Mundwasser, Pomaden, Essenzen, Gelatine, Gelatinekapseln u. s. w.) ist bei dem Wechsel in der statistischen Gruppierung nicht angängig. Überdies sind die Produktionsverhältnisse in allen dieselben.

Die sehr großen Differenzen in den Zahlen der Abhängigen zwischen der Berufs- und der Gewerbezählung zeigen, daß in diesen Gewerben ausnehmend wenig gelernte Arbeiter beschäftigt

| Jahr                                 | Die ganze Gruppe 7 umfast<br>Betriebe mit Arbeitern |                      |                |       |              | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |                                  |                        |       |                       |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                                                   | 1/5                  | 6/10           | 11/20 | 21/50        | über<br>50                                | 0     | 1/5                              | 6/10                   | 11/20 | 21/50                 | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 40<br>34<br>55<br>45                                | 57<br>58<br>45<br>55 | 13<br>15<br>22 | 6 9   | 24<br>1<br>1 | 26<br>92<br>2<br>4<br>3                   | 43,65 | 68,67<br>44,26<br>35,73<br>37,93 | 9,96<br>11,90<br>15,17 | 4.76  | 18,32<br>0,79<br>7,59 | 31,33<br>60,70<br>1,52<br>3,17<br>2,07 |

| Jahr |    |   |     | sonen thä | Unte<br>sind th<br>mit | onen<br>etrieben<br>eitern |       |       |
|------|----|---|-----|-----------|------------------------|----------------------------|-------|-------|
|      | 0  |   | 1/5 | über 5    | zusammen               | 0                          | 1/5   | 6/10  |
| 1875 |    |   | 139 | 609       | 748                    |                            | 18,58 | 81,42 |
| 1882 | 34 | 1 | 206 | 764       | 1004                   | 3,39                       | 20,52 | 76,09 |
| 1890 | 45 | ļ | 194 | 912       | 1151                   | 3,91                       | 16,85 | 79,24 |

werden, dass sie also auch in dieser Hinsicht völlig zum Großbetrieb übergegangen sind. Der seit 1861 im Vergleich zur Berliner Einwohnerschaft eingetretene Rückgang erklärt sich daraus, dass diese Gewerbe mehr und mehr aus dem Weichbild der Stadt herausgezogen sind. Damit korrespondiert vollkommen die Zunahme der Alleinbetriebe, Agenturen und Filialen der außerhalb liegenden Geschäfte. In den Fabriken sind 4/s des gesamten Personals thätig, davon in Betrieben

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 Arbeitern 16,25 12,51 29,80 20,68% des Personals.

Die Daten über die Frauenarbeit sind unzuverlässig und zu niedrig; 1875 wurden 113, 1882 108 gezählt.

#### XVI.

#### Druckerei.

#### 1. Gesamtgruppe.

Für das geistige Leben und die Kulturentwickelung ist die Druckerei das wichtigste Gewerbe. Durch den Druck wird Bildung und Aufklärung verbreitet, werden die Wissensschätze früherer Generationen den späteren übermittelt und die Errungenschaften der Zeitgenossen der Mitwelt bekannt gegeben. Das politische Leben wäre, soweit es auf demokratischen Principien beruht, ohne Zeitungen unmöglich. Die große Wandlung, welche sich nach allen diesen Richtungen im Verlauf der letzten 2 Jahrhunderte in Berlin vollzogen hat, kommt darin zum scharfen Ausdruck, daß 1730 unter 1645, 1890 unter 107 Einwohnern ein im Druckergewerbe Thätiger war, sodaß also im Vergleich zur Bevölkerung die Druckerei um mehr als das 15 fache zugenommen hat. Mit den Angehörigen macht sie 1,65 % der Berliner Einwohnerschaft aus.

Diese gewaltige Veränderung, welche die Betriebsweise der Druckerei völlig umwandeln mußte, prägt sich am schärfsten im Zeitungswesen aus. Die erste Berliner Zeitung waren nach Nicolai die "Intelligenzblätter", welche seit 1727 täglich, außer Sonntags, erschienen und "alle Sachen enthielten, die zur Wissenschaft des Publikums gelangen sollen". Ihr Inhalt umfaßte 1708 nur das, was man heute unter dem "Amtlichen" oder im Annoncenteil suchen würde, also:

"Verordnungen, Fleisch-, Brot-, Biertaxen, Beförderungen, Citationen der Kreditoren; gestohlene und verlorene Sachen, Geld- und Wechselkurse in Berlin, Hamburg, Amsterdam und Königsberg, Nachrichten von den täglich passierenden Fremden, ankommenden Fuhrleuten und Schiffern, Notifikationen von Sachen, die zu verkaufen, zu vermieten oder zu verpachten sind; von Sachen, die zu kaufen gesucht werden, von Personen, die ihre Dienste antragen, Getreide-, Woll- und Zuckerpreise; Namen der Prediger, die jeden Sonntag predigen, desgleichen werden viel gemeinnützige Abhandlungen und Aufsätze darin abgedruckt. Wer etwas in das Intelligenzblatt will setzen lassen, giebt die Aufsätze leserlich geschrieben im Königlichen Adrefskontor ab."

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | l Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbet-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 10                | 36        | 40            | 9.00                                               | 1550                                                 |
| 1730            | 9                 | 35        | 46<br>44      | 3,60<br>3,89                                       | 1557<br>1 <b>64</b> 5                                |
| 1755            | 27                | 76        | 103           | 2,82                                               | 1230                                                 |
| 1765            | 22                | 99        | 121           | 4,50                                               | 1034                                                 |
| 1784            | 23                | 157       | 180           | 6,83                                               | 806                                                  |
| 1801            | 44                | 205       | 249           | 4,70                                               | 695                                                  |
| 1810            | 38                | 298       | 336           | 7,84                                               | 485                                                  |
| 1813            | 41                | 322       | 363           | 7,85                                               | 459                                                  |
| 1816            | 26                | 305       | 331           | 11,73                                              | 597                                                  |
| 1846            | 137               | 1 216     | 1 353         | 8,88                                               | 294                                                  |
| 1849            | 117               | 1 340     | 1 457         | 11,45                                              | 282                                                  |
| 1852            | 154               | 1 452     | 1 606         | 9,43                                               | 262                                                  |
| 1855            | 164               | 1 885     | 2 049         | 11,49                                              | 211                                                  |
| 1858            | 172               | 2 344     | 2 5 1 6       | 13,63                                              | 182                                                  |
| 1861            | 180               | 3 017     | 3 197         | 16,76                                              | 171                                                  |
| 1867            | 490               | 3 013     | 3 503         | 6,15                                               | 201                                                  |
| 1871            | 518               | 4 535     | 5 053         | 8,75                                               | 163                                                  |
| <b>B</b> . 1875 | 823               | 4 893     | 5 716         | 5,89                                               | 169                                                  |
| 1880            | 762               | 6 086     | 6 848         | 7,99                                               | 164                                                  |
| B. 1882         | 928               | 8 795     | 9 723         | 9,48                                               | 120                                                  |
| 1885            | 881               | 8748      | 9 629         | 9,98                                               | 137                                                  |
| B. 1890         | 1036              | 9 681     | 10 717        | 9,34                                               | 147                                                  |
| G. 1875         | 762               | 6 345     | 7 071         | 8,74                                               | 187                                                  |
| G. 1882         | 972               | 8 283     | 9 255         | 8,52                                               | 125                                                  |
| G. 1890         | 1036              | 9 158     | 10 194        | 8,84                                               | 155                                                  |
| r. 1867         | 490               | 3 775     | 4 265         | 7,70                                               | 165                                                  |
| r. 1871         | 518               | 5 432     | 5 950         | 10,49                                              | 139                                                  |
| r. 1875         | 830               | 6 444     | 7 274         | 7,76                                               | 133                                                  |
| r. 1880         | 762               | 8 512     | 9 274         | 11,17<br>11,80                                     | 121                                                  |
| r. 1885         | 881               | 10 393    | 11 274        | 11,80                                              | 117                                                  |
| r. 1890         | 1036              | 13 760    | 14 796        | 13,28                                              | 107                                                  |

Das Abonnement auf das Intelligenzblatt kostete 4 Rthlr. und wurde mitunter vom König vorgeschrieben, so z. B. der Buchbinderinnung 1731. Auch hatte das Intelligenzblatt eine Art Annoncenmonopol, insofern alle Annoncen, die in den anderen Zeitungen erschienen, auch in das Intelligenzblatt gesetzt werden mußten. Daneben gab es in Berlin zwei "politische und gelehrte Zeitungen": die Spenersche seit 1740 und die Vossische seit dem 23. Februar 1722, welche Dienstags, Donnerstags und Sonnabends ausgegeben wurden. Außerdem wurden noch am Montag die französische "Gazette litteraire de Berlin", weiter wöchentlich Büschings Nachrichten und monatlich die Berlinische Monatsschrift herausgegeben. Das war das ganze Zeitungswesen Berlins im Jahre 1780. Etwa 100 Jahre später erschienen in Berlin (nach G. Dehms: Das litterarische Berlin 1895) 400 Zeitungen oder Zeitschriften seltener als wöchentlich 1 mal, 270

wöchentlich 1 mal, 40 2 mal, 4 3 mal, 40 6 mal, 12 12 mal und 2 13 mal, zusammen 768 gegen 6 im Jahre 1784. Bis 1848 lag der Schwerpunkt der Berliner Zeitungen ausschliesslich in den lokalen Nachrichten; brachte doch 1844 die Vossische Zeitung zum ersten Mal einen Leitartikel, und als die Spenersche Zeitung in der gleichen Zeit das Feuilleton mit Heyses "Kinder der Welt" einführte, musste sie dieses Wagnis bald darauf mit dem Eingehen büßen. Das Jahr 1848 brachte für Berlin 29 Zeitungsgründungen, überwiegend Eintagsfliegen, welche die pressfeindlichen Gesetze von 1851 (Konzessions- und Kautionspflicht der Zeitungsunternehmer) und 1852 (Erhöhung des Zeitungsstempels) nicht überlebten. 1849 entstand das erste telegraphische Bureau doch wir können hier nicht die interessante Entwickelung der Berliner Presse im einzelnen verfolgen. Es sei nur noch auf das Reichspressgesetz von 1874 hingewiesen, mit welchem die Kautions- und Konzessionspflicht fiel, die Stempelsteuer aufgehoben und dem Zeitungswesen überhaupt freiere Bahn geschaffen wurde. Die Wirkungen waren augenfällig: Sinken der Abonnementspreise, Vergrößerung des Formats, Erweiterung des Inhalts, kurz ein Aufblühen der Berliner Presse, dem allerdings auch die dunkle Kehrseite mit der Korruption, den tendenziösen und direkt lügenhaften Berichten u. s. w. nicht fehlte. Es gab in Berlin und Vororten mit Hinzurechnung der Fachzeitschriften

> 1867 165 Blätter, 1887 497 Blätter 1879 350 , 1895 834 ,

Während im 18. Jahrhundert die wenigen kleinen Zeitungen von handwerksmäßigen Druckern hergestellt wurden, sind heute Riesenbetriebe mit allen Mitteln moderner Technik und weitgehendster Arbeitsteilung erforderlich. Mit der alten Handpresse druckte man von einer Zeitung im Oktavformat 1200 bis 1800 Exemplare, mit Hülfe der Stereotypie und der Zwillingsrotationsmaschine werden dagegen heute von einer achtseitigen Zeitung in Großfolioformat 30 000 Nummern in einer Stunde hergestellt.

In der als Druckerei bezeichneten Gruppe fast die Statistik 3 verschiedene Gewerbe zusammen: die eigentliche Druckerei, die Schriftgiesserei und die Photographie. Die beiden letzten treten der Druckerei gegenüber zahlenmäsig so zurück, dass man den Entwickelungsgang der Gruppe mit dem der eigentlichen Druckereien identifizieren kann, zumal die Schriftgiesserei als Hülfsgewerbe der Druckerei von dieser sehr abhängig ist, und die Photographie erst seit den 60 er Jahren besteht. In wenigen Gewerben ist die Technik in gleicher Weise vervollkommnet worden, wie in der Druckerei. Von der Hebelpresse an, durch die Schnellpresse und die Rotationsmaschinen, bis zu der neuerdings aus Amerika herüberkommenden Setzmaschine ist eine technische Erfindung der anderen gefolgt. Aber trotz der großen Bedeutung der Maschinen ist die Druckerei erst in den letzten Jahrzehnten in die fabrikmäsige Betriebsweise über-

geführt worden. Schon bei ihrem Entstehen erforderte sie ein größeres Kapital, wurde doch ihr Erfinder Johann Gutenberg durch seine Geldgeber Johann Fust und Peter Schöffer so sehr um seinen Lohn gebracht, dass sie sich sogar die Ehre der Erfindung zuzuschreiben versuchten. Aber trotz der von Anfang an erforderlichen Verwendung von größerem Kapital mußten noch fast 4 Jahrhunderte vergehen, ehe die Druckerei durch die Entstehung des Massenkonsums aus der handwerksmäßigen Produktionsweise herauswuchs. Zwar war sie schon bei ihrer Erfindung auf Massenabsatz angelegt, aber so lange die schwarze Kunst des Lesens erst wenig verbreitet war, so lange die großen Massen ohne geistiges und politisches Interesse waren, konnten sie für den Absatz der Druckereierzeugnisse nicht in Rechnung kommen. Erst als sich die Früchte des Schulzwanges in Preußen geltend machten, und als nach den Freiheitskriegen und vornehmlich zur Zeit der 1848 er Revolution das politische Leben sich regte, als dann die Massen durch den Konstitutionalismus ein aktuelles Interesse am politischen Tagesleben erhielten, da erst war der Boden für den Massenabsatz und daher auch für den Großbetrieb geschaffen. Weil dies Gewerbe mehr von dem geistigen als dem wirtschaftlichen Leben des Volkes abhängt, erfolgt eigentümlicherweise in kritischen Zeiten, wo andere Gewerbe eine Einschränkung erfahren, bei der Druckerei eine Ausdehnung, so nach dem 7 jährigen Krieg, nach der großen französischen Revolution (hier durch die gleichzeitige große deutsche Litteraturperiode mit beeinflusst), durch die Bewegungen des Jahres 1848 u. s. w. Fast sprunghaft ist die Zunahme in den 60 er Jahren, wo die Zahl der Selbständigen um 272 % wuchs, also in jener Zeit, wo das politische Interesse in Deutschland, und namentlich im liberalen Berlin, emporblühte.

Dass seit den 80 er Jahren die Betriebe ohne Personal nicht unerheblich zugenommen haben, ist weniger eine Folge der seither eingeführten Accidenzpresse, als das Ergebnis der sich mehr und mehr einbürgernden Mode, gelegentliche Schreiben, die man nur in kleinerer Anzahl verbreiten will, wie Glückwünsche, Anzeigen, Speisekarten, Rechnungen, Formulare u. dgl., durch den Druck in kleinen Betrieben herstellen zu lassen. So groß scheinbar die Zahl dieser Betriebe auch ist, <sup>2</sup>/<sub>5</sub> aller, so gering ist ihre Bedeutung der ganzen Druckerei gegenüber; beschäftigen sie doch nur 4,13 <sup>9</sup>/<sub>0</sub> aller Personen, während mehr als <sup>4</sup>/<sub>5</sub> in Großbetrieben thätig sind, davon 20,34 <sup>9</sup>/<sub>0</sub> in Betrieben mit 20 bis 50 Arbeitern und 41,68 <sup>9</sup>/<sub>0</sub> in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern.

Die Zahl der Verheirateten hat unter den Abhängigen seit 1875 nur wenig zugenommen, da der Übergang zum Großbetrieb schon damals vollzogen war:

|                                                       | 1875  | 1880  | 1882  | 1890  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verheiratete Abhängige<br>In Prozent aller Abhängigen | 1742  | 2221  | 3104  | 3668  |
| In Prozent aller Abhängigen                           | 35.65 | 36.49 | 35.48 | 37.89 |

| Jahr                 | Betriebe mit Arbeitern |                   |                  |          |                 | Unter 100 Betrieben beschäftig |                         |       |       |       | •                         |                        |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|------------------------|
|                      | 0                      | 1/5               | 6/10             | 11/20    | <b>21/5</b> 0   | tiber<br>50                    | 0                       | 1/5   | 6/10  | 11/20 | 21/50                     | tiber<br>50            |
| 1875<br>1880         | 356                    | 587               | 91               | 51       | 65              | 25<br>406                      | 46,72                   |       | 11,11 | 6,23  | 7,94                      | 3,05<br>53, <b>2</b> 8 |
| 1882<br>1885<br>1890 | 346<br>289<br>421      | 365<br>325<br>337 | 92<br>115<br>108 | 73<br>79 | 135<br>49<br>60 | 34<br>30<br>31                 | 35,59<br>32,80<br>40,64 | 36.89 |       | 8.29  | 13,89<br>  5,56<br>  5,79 | 3,50<br>3,41<br>2,99   |

| Jahr |     |      | thätig in     | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben Arbeitern |      |        |       |  |
|------|-----|------|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------|--|
|      | 0   | 1/5  | tiber 5       | zusammen                                              | 0    | über 5 |       |  |
| 1875 |     | 1054 | 6017          | 7 071                                                 |      | 14,91  | 85,09 |  |
| 1882 | 346 | 1260 | 7589          | 9 195                                                 | 3,76 | 13,71  | 82,53 |  |
| 1890 | 421 | 1175 | 8 <b>59</b> 8 | 10 194                                                | 4,13 | 11,53  | 84,34 |  |

Beamte, deren man 1871 erst 61 (11,78 %) und 1875 auch nur 108 (13,01 %) zählte, gab es 1882 bereits 394 (42,46 %) und selbst 1890, bei unvollständiger Erfassung noch immer 256 (24,71 %) aller Selbständigen). Während 1867 erst 12 weibliche Abhängige gezählt wurden, fanden sich 1875 bereits 827 und 1882 1280 oder 14,55 % der Abhängigen. Der Gewerbeinspektor giebt für 1892 (allerdings einschließlich von Charlottenburg) die Zahl der Arbeiterinnen auf 2683 an, wobei auch noch die "künstlerischen Betriebe" hinzugerechnet sind, während sich seine analoge Mitteilung für 1883 auf 1470 stellt. Trotz der Arbeiterschutzgesetze hat demnach die Zahl der Arbeiterinnen schneller zugenommen als die der Arbeiter, und unter den Arbeiterinnen die der Jugendlichen wieder schneller als die der Erwachsenen

| Jahr                 | Die Abhängigen standen im Alter von Jahren     |                         |                         |                      |                              |                      |                            |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|
|                      | 10.20                                          | 20/30                   | 30′40                   | 40/50                | 50/60                        | 60 <b>u. mehr</b>    | Summe                      |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 1334<br>1687<br>2466                           | 1855<br>2339<br>3690    | 973<br>1150<br>1985     | 422<br>584<br>891    | 243<br>225<br>466            | 66<br>101<br>183     | 4893<br>6086<br>9681       |  |  |  |
|                      | Unter 100 Abhängigen standen im Alter von Jahr |                         |                         |                      |                              |                      |                            |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 27,27<br>27,72<br>25,47                        | 37,91<br>38,43<br>38,12 | 19,89<br>18,90<br>20,51 | 8,63<br>9,59<br>9,20 | 4,97<br>3,70<br><b>4,</b> 81 | 1,33<br>1,66<br>1,89 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |  |

(1883: 91 unter 16 Jahre alt, 1893: 183). Das Durchschnittsalter der Abhängigen ist nur wenig gestiegen, eine Thatsache, die in den Klagen der Gehülfen über Lehrlingszüchterei ihren Widerhall findet. Die Zahl der über 30 Jahre alten Abhängigen stimmt mit der Zahl der verheirateten Abhängigen fast genau überein.

#### 2. Druckerei.

Bis 1861 wurde die Druckerei nach 3 Specialsierungen aufgeführt: Buchdruckerei, Kupferstecherei und Spielkartenfabrikation; zum Teil lassen sich diese Untergruppen bis 1882 ergänzen.

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige    | Selbetthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729            | 10                | 36           | 40            | 9.00                                               | 1557                                                 |
|                 | 8                 | 35           | 46            | 3,60                                               | 1557                                                 |
| 1780            | 20                | 69           | 43            | 4,38                                               | 1683                                                 |
| 1755            | 17                | 95           | 89            | 3,45                                               | 1423                                                 |
| 1765            | 20                |              | 112           | 5,59                                               | 1117                                                 |
| 1784            |                   | 147          | 167           | 7,35                                               | 862                                                  |
| 1801            | 41<br>36          | 163          | 204           | 3,98                                               | 848                                                  |
| 1810            |                   | 277          | 313           | 7,69                                               | 521                                                  |
| 1813            | 39                | 310          | 349           | 7,95                                               | 477                                                  |
| 1816            | 23                | 290          | 313           | 12,61                                              | 632                                                  |
| 1819            | 20                | 83           | 103           | 4,15                                               | 1958                                                 |
| 1822            | 25                | 92           | 117           | 3,68                                               | 1763                                                 |
| 1825            | 28                | 179          | 207           | 6,39                                               | 1063                                                 |
| 1828            | 80                | 178          | 203           | 5,77                                               | 1165                                                 |
| 1831            | 30                | 110          | 140           | 3,67                                               | 1776                                                 |
| 1834            | 34                | 146          | 180           | 4,29                                               | 1473                                                 |
| 1837            | 66                | 197          | 263           | 2,98                                               | 1079                                                 |
| 1840            | 78                | 266          | 344           | 3,41                                               | 956                                                  |
| 1843            | 111               | 258          | 369           | 2,32                                               | 948                                                  |
| 1846            | 127               | 1100         | 1227          | <b>8,66</b>                                        | 324                                                  |
| 1849            | 110               | 1270         | 1380          | 11,55                                              | 298                                                  |
| 1852            | 142               | 1317         | 1459          | 9,27                                               | <b>2</b> 89                                          |
| 1855            | 151               | 1678         | 1829          | 11,11                                              | 237                                                  |
| 1858            | 159               | 2202         | 2361          | 13,85                                              | 207                                                  |
| 1861            | 168               | 2758         | 2926          | 16,42                                              | . 187                                                |
| 1867            | 188               | 1051         | 1239          | 5,59                                               | 567                                                  |
| 1871            | 257               | 2047         | 2301          | 8,06                                               | 359                                                  |
| <b>B</b> . 1875 | 599               | <b>4</b> 303 | 4902          | 7,18                                               | 197                                                  |
| 1880            | 525               | <b>544</b> 5 | 5970          | 10,37                                              | 188                                                  |
| B. 1882         | 653               | <b>7934</b>  | 8587          | 12,15                                              | 135                                                  |
| 1885            | 600               | <b>7784</b>  | 8384          | 12,97                                              | 157                                                  |
| <b>B</b> . 1890 | 735               | 8246         | 8981          | 11,22                                              | 176                                                  |
| <b>G</b> . 1875 | 515               | 5834         | 6349          | 11,33                                              | 152                                                  |
| <b>G</b> . 1882 | 697               | <b>729</b> 8 | 7995          | 10,47                                              | 145                                                  |
| <b>G</b> . 1890 | 735               | 8111         | 8846          | 11,04                                              | 178                                                  |

Die erste Buchdruckerei wurde 1540 in Berlin errichtet. Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dies Gewerbe, von einigen Rückschlägen abgesehen, in stetigem Aufsteigen bis zum ausgesprochenen Großbetrieb. Das schnelle

| Jahr    | Selb-<br>ständige<br>Buch-<br>drucker | Abhängige    | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Arbeiter | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|---------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1729    | e                                     | 26           | 32            | 4 99                                              | 2238                                                 |
| 1729    | · 6                                   | 20<br>25     | 30            | 4,33<br>5,00                                      | 2413                                                 |
| 1755    | 12                                    | 64           | 76            | 5,33                                              | 1667                                                 |
| 1765    | 12                                    | 91           | 103           | 7,58                                              | 1215                                                 |
| 1784    | 16                                    | 123          | 139           | 7,69                                              | 1043                                                 |
| 1801    | 22                                    | 144          | 166           | 6,55                                              | 1042                                                 |
| 1810    | 20                                    | 86           | 106           | <b>4,3</b> 0                                      | 1537                                                 |
| 1813    | 25<br>25                              | 98           | 123           | 3,92                                              | 1354                                                 |
| 1816    | 22                                    | 86           | 108           | 3,91                                              | 1831                                                 |
| 1819    | 16                                    | 83           | 99            | 5,19                                              | 2032                                                 |
| 1822    | 25                                    | $\tilde{92}$ | 117           | 3,68                                              | 1763                                                 |
| 1825    | 28                                    | 179          | 207           | 6,39                                              | 1063                                                 |
| 1828    | 30                                    | 173          | 203           | 5,77                                              | 1165                                                 |
| 1831    | 30                                    | 110          | 140           | 3,67                                              | 1776                                                 |
| 1834    | 34                                    | 146          | 180           | 4,29                                              | 1473                                                 |
| 1837    | 38                                    | 180          | 218           | 4,74                                              | 1301                                                 |
| 1840    | 41                                    | 243          | 284           | 5,93                                              | 1157                                                 |
| 1843    | 47                                    | 219          | 266           | 4,66                                              | 1315                                                 |
| 1846    | 45                                    | 723          | 768           | 16,07                                             | 505                                                  |
| 1849    | 52                                    | 914          | 966           | 17,58                                             | 425                                                  |
| 1852    | 63                                    | 896          | 959           | 14,22                                             | 439                                                  |
| 1855    | 72                                    | 1022         | 1094          | 14,19                                             | 396                                                  |
| 1858    | 70                                    | 1252         | 1322          | 17,89                                             | 370                                                  |
| 1861    | 79                                    | 1775         | 1854          | 22,47                                             | 295                                                  |
| 1867    | 179                                   | 1774         | 1953          | 9,91                                              | 360                                                  |
| 1871    | 137                                   | 2243         | 2380          | 16,37                                             | 347                                                  |
| G. 1882 | 226                                   | 5125         | 5351          | 22,68                                             | 216                                                  |

Anwachsen von 1822 auf 1825 dürfte damit in Verbindung stehen, dass damals in Berlin die ersten Schnellpressen (2 für die Spenersche Zeitung und 2 in der Hofbuchdrucherei) eingestührt wurden. Der größte Betrieb ist die 1874 durch Ankauf von 2 Druckereien für 11,25 Millionen Mark errichtete Reichsdruckerei, die 1882 710 und 1897 bereits 1300 Personen beschäftigte. Sie enthält eine ausgedehnte Schristsetzerei auch für wissenschaftliche und fremdsprachliche Werke, eine Buchdruckerei mit 30 Schnellpressen, eine Kupferdruckerei, eine Buchdruckerei, Abteilungen für Kupferstich, Lichtdruck, Heliographie, Zinkhochätzung, Autotypie, Photographie, Galvanoplastik. Sie stellt jährlich her: um nur einiges anzusühren: 230 Mill. Postkarten, 3,6 Mill. Rückantwortkarten, 5,2 Mill. Weltpostkarten, 30 Mill. Postanweisungen, 14 Mill. Bogen Freimarken für 156 Mill. Mark,

2 Mill. Reichsbanknoten und Reichskassenscheine für 120 Mill. Mark, 4,14 Mill. Wertpapiere für 2389,5 Mill Mark, 3,4 Mill. Bogen Versicherungsmarken für 77 Millionen Mark u. s. w. Indessen ist die Reichsdruckerei keineswegs der einzige besonders hervorstechende Betrieb, auch andere meist mit einem Verlagsgeschäft verbundene Druckereien haben einen ansehnlichen Umfang, wie Mittler & Sohn, J. Sittenfeld, Luckhardt in Verbindung mit Puttkammer und Mühlbrecht u. s. w.

Die Kupferdrucker waren im 18. Jahrhundert und im Anfang des 19. Jahrhunderts kleine, ohne Gesellen arbeitende Meister, von denen erst auf 10 bis 12 000 Einwohner ein einziger kam; auch heute sind sie, soweit sie nicht, wie es meist der Fall ist, in die großen Druckereien einverleibt sind, kleine Gewerbtreibende.

Die Lithographie, welche 1810 zuerst in der Geheimen Hofbuchdruckerei als Hülfsgewerbe eingeführt wurde, zeigte bereits um die Mitte unseres Jahrhunderts durchaus großbetrieblichen Charakter. Erst in neuester Zeit hat sich die Entwickelung hier rückwärts gebildet, seitdem Visitenkarten, Einladungen, Glückwünsche u. dgl. in kleineren und kleinsten Steindruckereien hergestellt werden, die häufig mit einer Papierhandlung verbunden sind. Übrigens wird die Steindruckerei vielfach auch haus-

| Jahr                                                                          | 1729  | 1730  | 1801  | 1810          | 1813  | 1837           | 1840   | 1843       | 1846    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|----------------|--------|------------|---------|---|
| Kupferdrucker<br>mit Abbängigen                                               | 2     | 2     | 15    | 11            | 12    | 11             | 14     | <b>2</b> 5 | 34      |   |
| mit Abhängigen                                                                | _     |       | _     | _             | _     | ?              | ?      | ?          | 122     |   |
| Steindrucker                                                                  |       | _     | ?     | ?             | ?     | 17             | 23     | 39         | 46      |   |
| mit Abhängigen                                                                | _     | _     | ?     | <b>3</b><br>3 | ?     | ?              | 3      | ?          | 219     |   |
| Jahr                                                                          | 1849  | 1852  | 185   | 55 18         | 358 1 | 1861           | 1867   | 1871       | 1882    |   |
| Kupferdrucker                                                                 | 16    | 26    | 18    | 3 1           | 17 mi | it d <b>en</b> | Steine | druck      | ern 13  |   |
| Kupferdrucker<br>mit Abhängigen                                               | 62    | 51    | 67    |               | 16    | zι             | ısamn  | nen        | 47      |   |
| Steindrucker                                                                  |       |       |       | 3 (           | 39    | 87             | 187    | 253        | 202     |   |
| mit Abhängigen                                                                | 261   | 344   | 465   | 60            | 5 8   | 972            | 1037   | 2032       | 1540    |   |
| industriell betrieben                                                         | : 188 | 32 be | schä  | ftigte        | n 22  | Ges            | chäft  | e 72       | Heim-   | - |
| arbeiter. Die Farb                                                            |       |       |       |               |       |                |        |            |         |   |
| mehr in Aufnahme                                                              | gekor | nmer  | : 18  | 82 b          | estan | ıden           | 48 G   | esch       | ifte mi | t |
| 834 Arbeitern, dar                                                            |       |       |       |               |       |                |        |            |         |   |
| werden Farbendruc                                                             |       |       |       |               |       |                |        |            |         |   |
|                                                                               |       |       |       |               |       |                |        |            |         |   |
| gegliedert, wenn auch lange nicht so häufig wie Kupfer- und Steindruckereien. |       |       |       |               |       |                |        |            |         |   |
|                                                                               |       | O     | - 11- |               |       |                | • T    | ) 1!       | 31      |   |

Die Erzeugung von Spielkarten wurde in Berlin durch die französischen Réfugiés in der Form größerer Betriebe eingeführt, ging aber in den schlesischen Kriegen zur handwerksmäßigen Herstellung zurück, um von 1816 ab wieder in der fabrikmäßigen Produktionsweise aufzutreten, unterstützt durch das bis 1838 in Preußen bestehende Staatsmonopol. Im Vergleich mit der Bevölkerung ist sie seit dem vorigen Jahrhundert erheblich (um das 9 bis 10 fache) zurückgegangen, was indessen weniger auf eine Abnahme des Spielkartenkonsums als darauf

garticksuführen ist, dass diese Industrie nicht in Berlin, sondern ja Stralsund ihren Hauptsits hat.

| Jahr                 | Selb-<br>ständige | Abhängige      | Selbstthätige  | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |  |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 1729                 | 2                 | 10             | 12             | 5,00                                               | 5 967                                                |  |
| 1730                 |                   | 10             | 11             | 10,00                                              | 6 581                                                |  |
| 1755                 | 8                 | 5              | 13             | 0,63                                               | 9 743                                                |  |
| 1765                 | 5                 | 4              | 9              | 0,80                                               | 13 904                                               |  |
| 1784                 | 4 5               | 24             | 28             | 6,00                                               | 5 179                                                |  |
| 1801                 |                   | 19             | 23             | 4,75                                               | 7 521                                                |  |
| 1810                 |                   | 19             | 24             | 3,80                                               | 6 791                                                |  |
| 1813                 | 1                 | 16             | 18             | 8,00                                               | 9 255                                                |  |
| 181 <b>6</b>         |                   | 32             | 33             | <b>32,0</b> 0                                      | 5 <b>9</b> 91                                        |  |
| 18 <b>46</b>         | 2                 | 36             | 38             | 18,00                                              | 10 468                                               |  |
| 1849                 | 2                 | 33             | 35             | 16,50                                              | 11 735                                               |  |
| 1852                 | 2                 | 26             | 28             | 13,00                                              | 15 042                                               |  |
| 1855<br>1858<br>1861 | 218544521222221   | 24<br>19<br>11 | 26<br>21<br>12 | 12,00<br>9,50                                      | 16 642<br>23 266<br>45 630                           |  |
| 1867<br>1871         | 1 1               | 14<br>14<br>15 | 15<br>16       | 11,00<br>14,00<br>14,00                            | 46 829<br>51 621                                     |  |

Seit dem letzten Jahrzehnt geht die Tendenz der Entwickelung in der Druckerei dahin, die einzelnen Berufe, wie die Buchdruckerei, die Kunstdruckerei, die Lithographie, ja sogar auch

| Jahr                                 | Die<br>Be                | Die gesamte Gruppe 2 umfaßt<br>Betriebe mit Arbeitern |                |       |                     |                              |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                |       |                           |             |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|-------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                                   | 6/10           | 11/20 | 21/50               | über<br>50                   | 0                                | 1/5                                       | 6/10           | 11/20 | 21/50                     | tiber<br>50 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 207<br>225<br>167<br>274 | 347<br>246<br>204<br>224                              | 74<br>98<br>84 | 67    | 120<br>  48<br>  58 | 168<br>318<br>32<br>26<br>29 | 39,43<br>32,28<br>27,83<br>37,28 | 67,38<br>35,29<br>34,00<br>30,48          | 10,62<br>15,50 | 11.17 | 17,22<br>  7,17<br>  7,21 |             |

| Jahr |     | sind Pers<br>eben mit |        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |      |       |        |
|------|-----|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0   | 1/5                   | über 5 | zusammen                                                  | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |     | 686                   | 5663   | 6349                                                      |      | 10,80 | 89,20  |
| 1882 | 225 | 861                   | 6852   | 7938                                                      | 2,83 | 10,85 | 86,32  |
| 1890 | 274 | 804                   | 7768   | 8846                                                      | 3,09 | 9,09  | 87,82  |

die Schriftgießerei und Buchbinderei in großen Betrieben zu vereinigen. Auch in dieser Hinsicht ist sonach die statistische Zusammenfassung der einzelnen Berufe, wie sie die Tabelle auf S. 397 bietet, wertvoll. Die Geschäfte ohne Personal haben im Buch- und Kunstdruck seit den 80 er Jahren zugenommen, die Kleinbetriebe sind absolut und relativ zurückgegangen. Der Großbetrieb ist vorgedrungen und beschäftigte 1890 bereits fast %/10 aller Arbeiter, davon 20,52 % in Betrieben mit 21 bis 50 und 45,28 % in Betrieben mit über 50 Arbeitern. Die Beamten nahmen von 55 (1871) auf 338 (1882) zu; weibliche Arbeitskräfte wurden 1882 bereits 1091 gezählt.

#### 3. Schriftgiesserei.

Die erste Schriftgiesserei wurde vermutlich durch die französischen Réfugiés nach Berlin verpflanzt, sie ging aber bald wieder ein. 1741 wurde dann eine staatliche Giesserei errichtet, der 1766 die Königliche Hofdruckerei mit der Errichtung einer

| Jahr                                                                                                                                                                                                     | Selb-<br>ständige                                                                                                   | Abhängige                                                                                                                                                                          | Selbstthätige                                                                                                                                        | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige                                                                                                                                                       | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1730<br>1755<br>1765<br>1784<br>1801<br>1810<br>1813<br>1816<br>1819<br>1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855<br>1858<br>1861<br>1867<br>1871<br>B. 1875<br>B. 1880<br>B. 1882<br>B. 1890 | 1<br>7<br>5<br>3<br>3<br>2<br>2<br>3<br>3<br>8<br>8<br>9<br>10<br>7<br>12<br>15<br>63<br>58<br>77<br>77<br>74<br>58 | ?     7     4     10     42     21     12     15     ?     74     63     67     116     70     135     207     142     259     286     402     295     325     456     650     297 | 1<br>14<br>9<br>13<br>45<br>28<br>14<br>18<br>?<br>82<br>71<br>71<br>126<br>77<br>147<br>220<br>155<br>271<br>301<br>418<br>858<br>383<br>542<br>724 | ?<br>1,00<br>0,80<br>3,33<br>14,00<br>10,50<br>6,00<br>5,00<br>?<br>9,25<br>7,88<br>7,44<br>11,60<br>10,00<br>11,25<br>15,92<br>10,92<br>21,58<br>19,07<br>25,13<br>4,68<br>5,60<br>5,92<br>6,04<br>8,78 | 71 600<br>9 047<br>13 904<br>11 155<br>3 844<br>7 086<br>11 899<br>10 984<br>?<br>3 460<br>4 489<br>4 603<br>3 157<br>5 334<br>2 865<br>1 967<br>3 152<br>2 021<br>2 334<br>1 976<br>2 701<br>2 930<br>2 171<br>2 427<br>2 181 |
| G. 1882<br>G. 1890<br>G. 1895                                                                                                                                                                            | 83<br>74<br>70                                                                                                      | 574<br>607<br>907                                                                                                                                                                  | 657<br>681<br>977                                                                                                                                    | 6,92<br>8,20<br>12,96                                                                                                                                                                                    | 1 761<br>2 318<br>1 742                                                                                                                                                                                                        |

Forschungen XVI 2. - Wiedfeldt.

Schriftgießerei folgte. Die Zahlen von 1755 und 1765 umfassen mehr als die Schriftgießerei. Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts hat der Großbetrieb gesiegt. Die Einführung der ersten Schriftgießmaschinen fällt in dieselbe Zeit, doch sind sie inzwischen erheblich vervollkommnet worden, sodaß heute eine Maschine 10 000 Typen in 10 Stunden herstellt. 1816 wurde in Berlin das erste Stereotyp gemacht, eine Specialität, die seitdem sehr starke und vielfache Verbreitung gefunden hat. Die auffallende Zahlenverschiebung von 1871 auf 1875 erklärt sich daraus, daß die Statistik seit 1875 die Holzschnitthersteller zu den Schriftgießern zählt. Seit 1882 ist sogar absolut ein Rückgang der Selbständigen zu konstatieren, von 83 auf 70, während sich der Umfang der einzelnen Geschäfte fast verdoppelt hat. Die Daten für 1895 sind von der Schriftgießergewerkschaft gelegentlich einer auf Verkürzung der Arbeitszeit gerichteten Bewegung gesammelt. Es ergab sich hierbei, daß

also eine Verkürzung der Arbeitszeit mit der Betriebsgröße parallel läuft. Ob diese Angaben mit den durch die amtlichen Zählungen ermittelten völlig korrespondieren, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten. Jedenfalls haben seit 1890 die größten Betriebe mit über 20 Arbeitern (und das sind zugleich die socialpolitisch fortgeschrittensten) eine starke Zunahme erfahren. Aus dem Zusammenwerfen der Holzschneidekunst mit der Schriftgießerei

| Jahr                                 | Bet                  | Die Gruppe 3 umfast<br>Betriebe mit Arbeitern |        |       |                 |                         |                                  | Unter 100 Betrieben beschäftigen<br>Arbeiter |       |       |                          |                                        |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                      | 0                    | 1/5                                           | 6/10   | 11/20 | 21/50           | über<br>50              | 0                                | 1/5                                          | 6/10  | 11/20 | 21/50                    | über<br>50                             |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 41<br>37<br>28<br>24 | 53<br>  26<br>  28<br>  30                    | 10 9 8 | 8 6   | 8<br>  5<br>  4 | 10<br>17<br>2<br>4<br>2 | 70,69<br>44,58<br>36,36<br>32,43 | 36,36                                        | 12,05 | 3,88  | 9,64<br>  6,50<br>  5,41 | 15,87<br>29,31<br>2,40<br>5,20<br>2,70 |

| Jahr |    | sind Pers<br>eben mit |        | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mi |      |       |        |
|------|----|-----------------------|--------|------------------------------------------------|------|-------|--------|
|      | 0  | 1/5                   | über 5 | überhaupt                                      | 0    | 1/5   | über 5 |
| 1875 |    | 93                    | 257    | 350                                            |      | 26,57 | 73,43  |
| 1882 | 37 | 94                    | 534    | 665                                            | 5,56 | 14,14 | 80,30  |
| 1890 | 24 | 92                    | 565    | 681                                            | 3,52 | 13,51 | 82,97  |
|      | 1  | 1                     | 1      | j i                                            | l    |       | 1      |

erklärt sich auch, das ½ aller Betriebe ohne Personal arbeiten und ½ einen kleingewerblichen Umfang aufweisen. Diese Betriebe wird man fast gänzlich dem Holzschnitt zurechnen können, der sich, der Abnahme dieser Zahlen parallel, seit den 80 er Jahren im Rückgang befindet, während man die größeren, die sich seit 1875 gerade verdoppelt haben, den Schriftgießereien zurechnen muß. Wie sehr diese den Charakter der Gruppe bestimmen, erhellt daraus, daß 1890 über ½ des gesamten Personals auf den Großbetrieb entfallen und zwar auf Geschäfte mit

6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 tiber 50 Arbeitern 9,99 13,94 23,49 35,54%.

Im Jahre 2882 zählte man 38 Beamte auf 77 Arbeitgeber, und 116 Frauen unter 574 Abhängigen (20,21 %).

#### 4. Photographie.

Die Photographie trat in der Statistik mit dem Jahre 1867 auf; war sie doch bis zum Anfang der 60 er Jahre als Daguerreotypie mehr eine halbkunstlerische Beschäftigung, wie ein eigentliches Gewerbe. Dementsprechend stand sie auch bis dahin in der Sammelgruppe: Künstlerische Betriebe. Von der Pariser Weltausstellung 1839 brachte der Berliner Klempner Hossauer das erste Daguerreotyp nach Berlin, ein Dekorationsmaler kaufte den Apparat und verfertigte die ersten noch überaus unvollkommenen Lichtbilder, an denen der Maler wahrscheinlich größeren Anteil hatte als der Daguerreotyp. Menschenalter musste vergehen, ehe die Photographie aus einer Liebhaberei zu einem Gewerbe wurde; in den letzten Jahren ist nun eigentümlicher Weise infolge technischer Vervollkommnungen eine Rückbildung zu spielerischer Liebhaberei wieder eingetreten. Dass trotzdem der Absatz für die Photographie bisher hierdurch fast garnicht geschmälert ist, erklärt sich aus ihrem Vordringen in immer weitere Konsumentenkreise, denen eine Photographie mehr und mehr aus einem seltenen Luxus-

| Jahr            | Selb-<br>ständige | Abhängige   | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1867            | 123               | 188         | 311           | 1,53                                               | 2259                                                 |
| 1871            | 127               | 245         | 372           | 1,93                                               | 2220                                                 |
| <b>B</b> . 1875 | 168               | <b>2</b> 88 | 456           | 1,71                                               | 2120                                                 |
| 1880            | 179               | 316         | 495           | 1,77                                               | 2267                                                 |
| B. 1882         | 198               | 405         | 603           | 2,05                                               | 1919                                                 |
| 1885            | 204               | 499         | 703           | 2,45                                               | 1871                                                 |
| B. 1890         | 227               | 785         | 1012          | 2,45<br>3,46                                       | 1560                                                 |
| G. 1875         | 158               | 214         | 372           | 1,36                                               | 2599                                                 |
| G. 1882         | 192               | 411         | 603           | 2,14                                               | 1919                                                 |
| G. 1890         | 227               | 440         | 667           | 1,94                                               | 2367                                                 |

Digitized 26 GOOGLE

artikel zu einem üblichen Gebrauchsgegenstande wurde. In den 23 Jahren ihrer statistischen Erfassung ist ein Fortschreiten zum Großbetrieb hin nicht zu verkennen; doch wird in der Photographie noch für lange Zeit der kleinere und mittlere Betrieb vorherrschend sein, zumal eine gewisse künstlerische Veranlagung das wichtigste Erfordernis für einen Photographen ist. Wenn 1890 nach der Berußzählung fast doppelt soviel Abhängige registriert wurden, als nach der Gewerbezählung, so liegt dies daran, daß die Photographen wenig gelernte Arbeiter nötig haben, und die gelernten Photographen, welche sich nicht selbständig machen können, daher vielfach in anderen Gewerben thätig sein müssen. Das Verhältnis zur Einwohnerschaft hat sich seit 1867 nach der Gewerbezählung nicht, und auch nach der Berußstatistik nicht viel verschoben, obwohl der Konsum zweifelsohne gestiegen ist.

| Jahr                                 | Betr                   | rieb <b>e n</b>      | nit           | Arb   | eitern                   | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |                      |              |                                           |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                      | 0                      | 1/5                  | 6/10          | 11/20 | 21/50                    | 0                                         | 1/5                              | 6/10                 | 11/20        | 21/50                                     |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 108<br>84<br>94<br>123 | 93<br>93<br>93<br>83 | 8<br>13<br>16 | 3 2   | 7<br>71<br>7<br>  1<br>3 | 60,34<br>43,75<br>46,08<br>54,19          | 95,27<br>48,44<br>45,59<br>36,56 | 4,16<br>6,37<br>7,05 | 1,47<br>0,88 | 4,73<br>39,66<br>3,65<br>  0,49<br>  1,32 |

| Jahr | Es sind | Personer<br>mit | n thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen<br>sind thätig in Betrieben mit<br>Arbeitern |       |       |        |
|------|---------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0       | 1/5             | über 5                   | zusammen                                                        | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |         | 275             | 97                       | 372                                                             |       | 73,92 | 26,08  |
| 1882 | 84      | 305             | 203                      | 592                                                             | 14,19 | 51,52 | 34,29  |
| 1890 | 123     | 279             | 265                      | 667                                                             | 18,44 | 41,83 | 39,73  |

Die Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten ist gestiegen, 1875: 11, 1882: 18, 1885: 18, 1890: 34. Daß die Frauenarbeit in der Photographie immer mehr vordringt, ist in der große Geschicklichkeit und wenig Kraft beanspruchenden Arbeit begründet:

Die Angaben der beiden letzten Zählungen sind weitaus zu niedrig; hat doch gerade in diesem Gewerbe sich mehr und mehr ein Beruf für Damen höherer Schichten erschlossen.

#### XVII.

# Künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke.

Die "Künstlerischen Betriebe für gewerbliche Zwecke" sind vielfach mit der Druckerei zu einer Gruppe zusammengefaßt, obwohl sie in der Technik wie in der Betriebsweise von ihr verschieden sind. Allerdings sind die Daten der Tabelle zum Teil unsicher, da die sogenannten künstlerischen Betriebe stets den großen Topf bildeten, in den die Statistiker alle Gewerbe hineinwarfen, die sie sonst nicht gut unterbringen konnten. Schon im vorigen Jahrhundert standen hier Kupferstecher, Medailleure, Petschierstecher, Ciseleure, Steinschneider, Bildhauer, Porzellanmaler, Wachsbossierer, Formenschneider; heute umfaßt die Gruppe außerdem noch Formenstecher, Graveure, Modelleure, Schriftstecher, Schriftschneider u. dgl.

Wie schwierig die Abgrenzung dieser einzelnen kleinen Gewerbe bei ihrem Übergreisen ineinander und in andere Beruse ist, und wie wilkürlich daher die Statistik bald so, bald so die Gruppen bildete, dasur diene als Beispiel, dass 1890 die Berliner Statistik die "Bildhauer in Holz" zu den Drechslern und die "Holzbildhauer" zu den künstlerischen Betrieben gerechnet hat. Die Angaben von 1861, 1871 und 1882 stimmen mit den übrigen so wenig überein, das sie füglich außer Rechnung bleiben müssen. Bei der Unsicherheit und Mangelhaftigkeit der Zahlen verbietet

sich natürlich ein Eindringen ins Detail.

Als Luxusgewerbe erfuhren diese halb künstlerischen, halb gewerblichen Berufe in kritischen Zeiten, ganz im Gegensatz zur Druckerei, eine starke Einschränkung. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist mit dem gestiegenen Luxus auch der Absatz der Produkte gestiegen; es sei nur an die Gummistempel und deren zahlreiche Verwendung erinnert. Dem Umfang der Geschäfte nach herrscht noch das Kleingewerbe; denn die rektifizierten Zahlen, die nur der Analogie halber hier stehen, sind

| Jahr         | Selb-<br>ständige | Abhängige  | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger ent-<br>fällt auf<br>Einwohner |
|--------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1500         | 0=                |            |               | 0.00                                               | 1404                                                 |
| 1729         | 27                | 24         | 51            | 0,89                                               | 1404                                                 |
| 1730         | 17                | 15         | 32            | 0,88                                               | 2262                                                 |
| 1755         | 79                | 79         | 158           | 1,00                                               | 802                                                  |
| 1765         | 124               | 51         | 175           | 0,41                                               | 715                                                  |
| 1784         | 186               | 57         | 243           | 0,31                                               | 597                                                  |
| 1801         | 203               | 20         | 223           | 0,10                                               | 776                                                  |
| 1810<br>1813 | 113<br>31         | 25         | 128           | 0,22                                               | 1273                                                 |
| 1813         | 15                | <b>?</b>   | 3             | á                                                  | 3                                                    |
| 1819         | 155               | ,          | , ,           | ်<br>်                                             | , į                                                  |
| 1846         | 330               | 300        | 630           | 0,91                                               | 631                                                  |
| · 1849       | 547               | 480        | 1027          | 0,81                                               | 400                                                  |
| 1852         | 678               | 527        | 1205          | 0,78<br>0,78                                       | 350                                                  |
| 1855         | 809               | 521<br>543 | 1352          | 0,67                                               | 320                                                  |
| 1858         | 722               | 664        | 1386          | 0,92                                               | 353                                                  |
| 1861         | 1276              | 1066       | 2342          | 0,84                                               | 234                                                  |
| 1867         | 702               | 1400       | 2102          | 1,99                                               | 334                                                  |
| 1871         | 522               | 1482       | 2004          | 2,84                                               | 412                                                  |
| B. 1875      | 821               | 2289       | 3110          | 2,79                                               | 311                                                  |
| 1880         | 880               | 3819       | 4699          | 4,34                                               | 239                                                  |
| B. 1882      | 1570              | 3016       | 4586          | 1,92                                               | 252                                                  |
| 1885         | 694               | 2085       | 2779          | 3,00                                               | 473                                                  |
| B. 1890      | 711               | 2287       | 2998          | 3,22                                               | 527                                                  |
| D. 1000      | l                 | 2201       | 2000          | 17,22                                              | 021                                                  |
| G. 1875      | 984               | 1420       | 2314          | 1,59                                               | 418                                                  |
| G. 1882      | 1351              | 1228       | 2579          | 0,91                                               | 449                                                  |
| G. 1890      | 711               | 1330       | 1741          | 1,45                                               | 907                                                  |
| G. 1000      | '                 | 1000       |               | 1 -,                                               |                                                      |
| r. 1867      | 702               | 1754       | 2456          | 2,50                                               | 245                                                  |
| r. 1871      | 522               | 1775       | 2297          | 3,40                                               | 360                                                  |
| т. 1875      | 923               | 2884       | 3807          | 3,12                                               | 254                                                  |
| r. 1880      | 880               | 3971       | 4851          | 4,51                                               | 231                                                  |
| r. 1885      | 694               | 2715       | 3409          | 3,91                                               | 386                                                  |
| r. 1890      | 711               | 3251       | 3962          | 4,57                                               | 398                                                  |
|              | 1                 |            | 1             | 1 '                                                | 1                                                    |

ohne reellen Wert. Die große Differenz zwischen den Zahlen der Abhängigen nach der Berufs- und nach der Gewerbestatistik zeigt, daß hier noch nicht die Hälfte aller Abhängigen in ihrem erlernten Berufe thätig ist. Die Zunahme der Kleinbetriebe in den letzten 1½ Jahrzehnten beruht zum großen Teil auf statistischer Täuschung durch die Hausindustrie; 1882 bezeichneten sich 274 als Hausindustrielle. Ob der Rückgang der Geschäfte mit über 10 Arbeitern thatsächlich oder nur scheinbar ist, läßt sich bei dem unsicheren Zahlenmaterial nicht entscheiden. Auch die Verheirateten haben unter den Abhängigen seit 1875 abgenommen, wobei noch zu erwähnen ist, daß 1880 die Hausindustriellen zu den Abhängigen gerechnet sind.

1875 1880 1885 1890 Verheiratete Abhängige überhaupt 453 1133 453 309 unter 100 Abhängigen . . . . . 20,71 % 29,67 % 21,72 % 13,52 %

| Jahr                 | Die ganze Gruppe umfast<br>Betriebe mit Arbeitern |            |                |                |                               |            | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |       |                      |                     |                        |               |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                      | 0                                                 | 1/5        | 6/10           | 11/20          | 21/50                         | über<br>50 | 0                                         | 1/5   | 6/10                 | 11/20               | 21/50                  | über<br>50    |
| 1875<br>1880         | 538                                               | 773        | 21             | 14             | 11                            | 2<br>342   | 61,14                                     | 94,15 | 2,56                 | 1,71                | 1,34                   | 0,24<br>38,86 |
| 1882<br>1885<br>1890 | 1012<br>372<br>458                                | 287<br>268 | 34<br>35<br>24 | 17<br>17<br>12 | 8<br>  <b>2</b><br>  <b>4</b> | 0 0        | 74,91<br>53,60<br>64,51                   | 21,24 | 2,52<br>5,04<br>3,38 | 1,3<br>2,45<br>1,69 | 33<br>  0,29<br>  0,56 | =             |

| Jahr |             |      | thätig in<br>. Arbeite | Unter 100 Personen sind thätig in Betrieben mit Arbeitern |       |       |        |
|------|-------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0           | 1/5  | über 5                 | zusammen                                                  | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |             | 1592 | 722                    | 2314                                                      |       | 68,80 | 31,20  |
| 1882 | 1012        | 926  | 556                    | 2404                                                      | 40,58 | 37,13 | 22,29  |
| 1890 | <b>45</b> 8 | 670  | 398                    | 1526                                                      | 30,01 | 43,91 | 26,08  |

Dass seit 1875 sämtliche Altersklassen über 30 Jahre zum Teil nicht unerheblich zugenommen haben, will demgegenüber nicht viel besagen; denn bei einem künstlerischen Gewerbe, dessen Leistungen in so hohem Grade von der persönlichen Geschicklichkeit des Arbeiters abhängen, liegt es durchaus im Interesse des Unternehmers, die eingearbeiteten älteren Arbeiter möglichst an den Betrieb zu sesseln.

| Jahr                 | Die Abhängigen standen im Alter von Jahren       |                         |                         |                      |                      |                      |                            |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|
|                      | unter 20                                         | 20/30                   | 30/40                   | 40/50                | 50/60                | 60 und<br>mehr       | Summe                      |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 843<br>1106<br>739                               | 986<br>1639<br>1010     | 297<br>653<br>321       | 86<br>239<br>118     | 55<br>137<br>56      | 22<br>45<br>43       | 2289<br>3819<br>2287       |  |  |
|                      | Unter 100 Abhängigen standen im Alter von Jahren |                         |                         |                      |                      |                      |                            |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 36,83<br>28,96<br>32,31                          | 43,07<br>42,92<br>44,16 | 12,98<br>17,10<br>14,04 | 3,76<br>6,26<br>5,16 | 2,40<br>3,58<br>2,45 | 0,96<br>1,18<br>1,88 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |

Aus alledem lassen sich keine Schlüsse auf das Prosperieren des Kleingewerbes ziehen. Zum selbständigen Betriebe dieser Berufe ist Geschicklichkeit und tüchtige Ausbildung erforderlich. Es hängt nun von der jeweiligen Konjunktur ab, ob sich die älteren Gesellen bei einem Meister verdingen, oder ob sie im Auftrage eines größeren Geschäfts thätig sind und als scheinbar oder auch wirklich Selbständige sich niederlassen.

#### XVIII.

#### Gärtnerei.

An sich gehört die Gärtnerei nicht in eine gewerbestatistische Untersuchung. Auch die weit berühmte Berliner Gärtnerei, also Topfpflanzenkultur, Gemüsebau, Baumschulenkultur, Samenzucht, Blumenbau u. a. ist heute Úrproduktion in großem Maßstabe. 1881 wurden z. B. etwa 10 Millionen Maiblumenkeime im Werte von 300000 Mark exportiert. diese großen Gärtnereien, die ausgedehnte Flächen zu ihrer Verfügung haben müssen, domizilieren nicht in Berlin, sondern in seiner Umgebung, Rixdorf, Friedenau, Treptow u. s. w. So hat auch die städtische Gärtnerei, die 1882 61 Personen berchäftigte, einen Teil ihres Betriebes außerhalb Berlin (Plänterwald bei Treptow). Die in Berlin vorhandenen Gärtner sind dagegen Gewerbetreibende im engeren Sinne; sie kaufen Blumen, verarbeiten sie zu Kränzen oder Sträußen, winden Guirlanden, dekorieren Säle und treiben daneben Blumenhandel. Allerdings war dem nicht immer so.

Im Anfang des 18. Jahrhunderts bestanden in Perlin vornehmlich holländische und französische Gärtnereien, welche die Gartenkunst überhaupt erst nach Deutschland verpflanzten. Nur wenige arbeiteten mit Gehülfen, denn bei der Neuheit dieses Berufes und dem geringen Wohlstand der Berliner Bevölkerung konnte der Absatz nur klein sein, zumal sich die meisten Bürger ihren Blumenbedarf selbst zogen. Mit dem sich mehr entwickelnden Gemüsebau, der schnell einen Ruf erlangte, blühte die Berliner Gärtnerei in kurzer Zeit auf, aber bis in unser Jahrhundert hinein wurde sie fast vollständig ohne Gehülfen betrieben. Schon 1786 rühmte Nicolai: "Die Gartengewächse werden auch um und in Berlin in so großer Menge gezogen und sind so wohlfeil als in keiner großen Stadt Deutschlands", wobei er dann besonders die "von Berlinischen Gärtnern ungefähr seit 1774 erfundene und ins große getriebene Kunst" rühmt, den Spargel im Winter nicht in Treibhäusern, sondern im Lande zu

XVI 2. 409

ziehen. Bis in jene Zeit reichen auch die Anfänge der heute weltberühmten Berliner Baumschulen und Samenzüchtereien, wie aus dem 1783 erschienenen Kataloge des Kunstgärtners F. W. Krause auf der Krautgasse in Berlin hervorgeht: "Specifikation von allerhand fremden und einheimischen Gartensamen, welche auf Glauben frisch zu bekommen".

| Jabr     | Selb-<br>ständige | Abhängige | Selbstthätige | 1 Selb-<br>ständiger be-<br>schäftigt<br>Abhängige | 1 Selbst-<br>thätiger<br>entfällt auf<br>Einwohner |
|----------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1700     | 104               | 10        | 100           | 0.17                                               | 505                                                |
| 1729     | 104               | 18        | 122           | 0,17                                               | 587                                                |
| 1730     | 109               | 20        | 129           | 0,18                                               | 561                                                |
| 1755     | 329               | -         | 329           | ?<br>?                                             | 280                                                |
| 1765     | 350               |           | 350           |                                                    | <b>35</b> 8                                        |
| 1784     | 446               | 7         | 453           | 0,02                                               | 320                                                |
| 1801     | 469               | 10        | 479           | 0,02                                               | 361                                                |
| 1810     | 346               | (378)     | 824           | 1,09<br>?                                          | 198                                                |
| 1813     | 273               | ?         |               |                                                    | ?                                                  |
| 1846     | 218               | 231       | • 449         | 1,06                                               | 886                                                |
| 1849     | 318               | 328       | 646           | 1,03                                               | 636                                                |
| 1852     | 323               | 349       | 672           | 1,08                                               | 626                                                |
| 1855     | 304               | 358       | 662           | 1,18                                               | 654                                                |
| 1858     | 298               | 341       | 639           | 1,14                                               | 718                                                |
| 1861     | 382               | 497       | 879           | 1,12                                               | 623                                                |
| 1867     | 481               | 832       | 1313          | 1,73                                               | 535                                                |
| 1871.    | 391               | 1137      | 1528          | 2,91                                               | 541                                                |
| B. 1875  | 364               | 876       | 1240          | 2,41                                               | 780                                                |
| 1880     | 436               | 1089      | 1525          | 2,50                                               | 736                                                |
| B. 1882  | 410               | 1882      | 2292          | 4,59                                               | 527                                                |
| 1885     | 422               | 1603      | 2025          | 3,80                                               | 650                                                |
| B. 1890  | 511               | 1874      | 2385          | 3,67                                               | 662                                                |
| G. 1875  | 355               | 271       | 626           | 0,76                                               | 1545                                               |
| G. 1882  | 418               | 1215      | 1633          | 2,91                                               | 713                                                |
| G. 1890. | 511               | 559       | 1070          | 1,09                                               | 1476                                               |
|          | l -               |           |               | l                                                  |                                                    |

In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts zog sich der Gemüsebau mehr auf die umliegenden Dörfer, während sich die Berliner Gärtnerei auf die Blumenzucht verlegte. Das Weichbild der Stadt Berlin wurde seit den 60 er Jahren indessen immer mehr bebaut, die Bodenpreise stiegen außerordentlich; infolgedessen wurden die großen Gärtnereien vor die Thore der Stadt auf billigeres Terrain verlegt. Von 1867 bis 1875, wo die Zahl der in Berlin vorhandenen Gärtnereien von 481 auf 364 zurückging, wurde die Berliner Gärtnerei somit aus einem Blumenproduktions- zu einem Blumenverarbeitungs- und Verkaufsgewerbe, das bis jetzt überwiegend kleingewerblich betrieben wird, wenngleich bei der großen und noch stets zunehmenden Gleichförmigkeit des Konsums die Chancen des Großbetriebes günstig sind. Daher nimmt die Zahl der Großbindereien in Berlin stetig zu,

Digitized 26 TOOSIC

wie andrerseits auch große außerhalb belegene Blumenzüchtereien in Berlin Filialen als Blumenhandlungen und -bindereien einrichten, z. B. J. C. Schmidt-Erfurt. Daß nach den Gewerbestatistiken die Zahl der Gehülfen viel kleiner ist, als nach den Berufsaufnahmen, liegt zum größten Teil darin, daß die Gärtnereien der Berliner Umgebung im Winter viele Arbeiter entlassen, die sich dann arbeitslos in Berlin aufhalten. Unter den

| Jahr                                 | Ве                       | Die Gärtnerei umfasst<br>Betriebe mit Arbeitern |               |       |       |                          | Unter 100 Betrieben beschäftigen Arbeiter |                                  |      |                     |                        | ·                          |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|------------------------|----------------------------|
|                                      | 0                        | 1/5                                             | 6/10          | 11/20 | 21/50 | über<br>50               | 0                                         | 1/5                              | 6/10 | 11/20               | 21/50                  | über<br>50                 |
| 1875<br>1880<br>1882<br>1885<br>1890 | 260<br>224<br>239<br>323 | 347<br>  165<br>  169<br>  167                  | 14<br>8<br>16 |       | 4 2   | 176<br>  1<br>  0<br>  0 |                                           | 97,75<br>39,47<br>40,05<br>32,68 | 3,35 | 3,;<br>0,47<br>0,59 | 35<br>  0,95<br>  0,39 | 2,25<br>40,37<br>0,24<br>— |

| Jahr |             |   |     | peiter besc | Unter 100 Arbeiter werden<br>beschäftigt in Betrieben mit<br>Arbeitern |       |       |        |
|------|-------------|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|      | 0           |   | 1/5 | tiber 5     | überhaupt                                                              | 0     | 1/5   | über 5 |
| 1875 |             |   | 484 | 142         | 626                                                                    |       | 77,32 | 22,68  |
| 1882 | <b>22</b> 8 | 1 | 507 | 402         | 1137                                                                   | 20,05 | 44,60 | 35,35  |
| 1890 | 323         | l | 483 | 264         | 1070                                                                   | 30,19 | 45,14 | 24,67  |

Betrieben ohne Arbeiter mögen sich einige ambulierende Blumenhändler befinden; im ganzen wird man sie aber wie die Geschäfte mit 1 bis 5 Arbeitern als kleine Bindereien und Blumenhandlungen betrachten können, sodass demnach 96 % aller Betriebe und 75 % aller in der Gärtnerei thätigen Personen dem

| Jahr                 | Die Abhängigen standen im Alter von Jahren       |                         |                         |                      |                                      |                              |                            |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Jaur                 | unter 20                                         | 20/30                   | 30/40                   | 40/50                | 50/60                                | 60 und<br>mehr               | Summe                      |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 158<br>203<br>329                                | 468<br>515<br>914       | 128<br>204<br>293       | 67<br>75<br>175      | 37<br>57<br>98                       | 18<br>35<br>65               | 876<br>1089<br>1874        |  |  |  |
|                      | Unter 100 Abhängigen standen im Alter von Jahren |                         |                         |                      |                                      |                              |                            |  |  |  |
| 1875<br>1880<br>1890 | 18,04<br>18,64<br>17,56                          | 53,43<br>47,29<br>48,77 | 14,61<br>18,73<br>15,63 | 7,65<br>6,89<br>9,34 | 4,22<br>5,24<br>5,23<br>Digitized by | 2,05<br>3,21<br>3,47<br>GOOG | 100,00<br>100,00<br>100,00 |  |  |  |

Kleingewerbe angehören. Indessen macht sich das berührte Tendieren zum Großbetrieb in der — wenn auch geringen — Zunahme der Verheirateten unter den Abhängigen bemerkbar.

> Es waren verheiratet 1875 1880 1885 1890 überhaupt . . . . 205 347 508 540 unter 100 Abhängigen 23,40 28,19 26,99 28,88

Ebenso ist das Durchschnittsalter der Abhängigen von 1875 an allmählich höher geworden, sodas 1890 fast ½ über 30 Jahre alt war. Aus den offenbar unvollständigen Angaben über die Frauenarbeit läst sich immerhin ein Vordringen derselben erkennen, indem 1871 14 Frauen (1,23 % der Abhängigen), 1882 bereits 211, und selbst 1890 bei ganz unvollständiger Erhebung noch 168 oder 8,96 % der Abhängigen gezählt wurden. Die oben charakterisierte Umbildung der Gärtnerei spiegelt sich in den Ziffern der Beamten deutlich wieder:

Die ersten Zahlen umfassen technische Angestellte in großen Gärtnereien, mit deren Verschwinden aus Berlin auch die Zahl ihrer Beamten zurückging, um 1880 ganz zu fehlen. Dann traten wieder Beamte auf, aber als kaufmännische Angestellte in den inzwischen entstandenen großen Kranzbindereien.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen

herausgegeben

von

## Gustav Schmoller.

Sechzehnter Band. Drittes Heft.

(Der ganzen Reihe siebzigstes Heft.)

Chr. Eckert: Das Mainzer Schiffergewerbe in den letzten drei Jahrhunderten des Kurstaates.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

# Das

# Mainzer Schiffergewerbe

# in den letzten drei Jahrhunderten des Kurstaates.

Von

Christian Eckert,

Dr. jur. et phil.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Vorwort.

Die vorliegende Abhandlung befast sich mit der Berufsorganisation der Rheinschiffer, soweit sie in der Gegend von Mainz ihren Wohnsitz hatten. Sie beschäftigt sich in der Hauptsache mit der Zeit von 1462 bis 1798. In erstgenanntem Jahre hat die Verfassung der Stadt eine tiefgreifende Umwandlung erfahren. Mit Ausgang des 18. Jahrhunderts wurde dem korporativen Zusammenhalte der Handwerker durch die Gewerbefreiheit, welche die französischen Eroberer für die

meisten Berufsarten verkundeten, ein Ende gemacht.

Die wirtschaftliche Entwickelung der Mainzer Schifferzunft reicht allerdings weiter zurück als die genannte Zeitspanne. Wenn ich meine Studie dennoch auf diese beschränkte, so war das nicht bloß durch den Aktenbestand des Mainzer Stadtarchivs bedingt, auf den ich im wesentlichen angewiesen blieb und der für die Jahre vor 1462 nur spärliche Ausbeute bot. Ein so äußerlicher Grund hätte schwerlich genügt, die Veröffentlichung einer besonderen Abhandlung über die spätere Zeit zu rechtfertigen. Viel mehr gaben sachliche Erwägungen

den Ausschlag.

Während wir über Entstehung und Blütezeit der Zünfte im Mittelalter durch tüchtige Arbeiten bereits wohl unterrichtet sind, hat man ihrer späteren Entwickelung seither nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Meist hat man sich damit begnügt, sie oberflächlich abzuurteilen unter völliger Außerachtlassung des wesentlichsten Momentes, das die Einrichtungen der Spät- und Frühzeit voneinander unterscheidet: ihrer Beziehungen zur Staatsgewalt. Die Mainzer Zünfte wurden nach den Wirren von 1462 unter Einwirkung der Regierung neu errichtet. Diese Einwirkung war vornehmlich die Ursache, daß die wiedergegründeten Innungen ein von den früheren Genossenschaften durchaus verschiedenes Bild zeigen. Es schien mir daher lohnend, die Darstellung wenigstens eines der wichtigsten Gewerbe jener Zeit zu versuchen. Der Rückblick auf vergangene Jahrhunderte fesselte mich um so mehr, als man bei der neuerlichen Krisis des Schiffergewerbes in manchen Gegenden den Wunsch nach einer Berufsorganisation laut werden liefs.

Digitized by GOOGLE

Die Art der Darstellung brauche ich kaum zu verteidigen. Ich versuchte, an Hand des bald überreichlich, bald allzu spärlich fließenden Urkundenmaterials, das Wesentliche hervorzuheben, aus der Fülle der Einzelerscheinungen ein klares, einheitliches Gesamtbild loszulösen. Schwierigkeiten machte die Gestaltung der Anmerkungen. Die in Betracht kommenden Aktenbestände des Mainzer Archivs sind nicht registriert, auch größtenteils nicht näher geordnet, sondern nur nach dem hauptsächlichsten Inhalt in umfangreichen Bündeln zusammengenommen. Genauere Verweise waren deshalb nicht möglich, auch insofern wertlos, als bei einer Neuordnung, wie sie vorgesehen ist, große Verschiebungen und Umstellungen nötig werden. Ich musste mich daher mit Benennung der einzelnen Abteilungen begnügen, glaube aber auch damit dem weitersuchenden Forscher wenigstens gewisse Anhaltspunkte gegeben zu haben. In den Beilagen sind einige der wichtigsten bisher ungedruckten Ordnungen mitgeteilt, die gerade in ihrer ungekürzten Wiedergabe zur weiteren Beleuchtung der geschilderten Verhältnisse dienen werden. Beim Abdruck wurde im allgemeinen nach den von Weizsäcker in den deutschen Reichstagsakten (Bd. I S. LXIII ff.) aufgestellten Grundsätzen verfahren. Weitergehenden Wünschen nach Vereinfachung, wie sie Höhlbaum in der Einleitung zum "Buch Weinsberg" (Publikationen d. Gesellschaft f. Rhein. Geschichtskunde Bd. III, 1886) und Stieve auf der dritten Versammlung deutscher Historiker (Bericht erstattet von d. Bureau d. Versammlung, Leipzig 1895 S. 18 ff.) geltend machten, glaubte ich nur teilweise entsprechen zu dürfen. Ich bin bei der Redaktion der Vorlagen schonend verfahren, um ihrer charakteristischen Eigentümlichkeit möglichst wenig Abbruch zu thun.

Wärmsten Dank schulde ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Gustav Schmoller, der mich in das Studium der Nationalökonomie eingeführt hat und mir auch bei dieser Arbeit fördernde Anregung in reichem Maße zu teil werden ließ. Dank sage ich auch Herrn Landgerichtsdirektor Dr. Bockenheimer zu Mainz, der mir wichtige Urkunden aus seinem Privatbesitz zur Verwertung überließ, sowie Herrn Praelaten Dr. Friedrich Schneider, dessen freundliche Teilnahme das Fortschreiten meiner Arbeit jederzeit begleitete. Die Herren von der Mainzer Stadtbibliothek, insbesondere Herr Prof. Dr. Velke und Dr. Heidenheimer, haben mir die Benützung der Litteratur und der Aktenbestände vielfach erleichtert. Schließlich möchte ich an dieser Stelle noch meines Freundes, des Privatdocenten Dr. M. Spahn in Berlin, gedenken, der sich der Mühe unterzog, die Druckbogen mit mir durchzusehen.

Mainz, im Oktober 1898.

Christian Eckert.

# Inhalt

| E | in | Se<br>aleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ite<br>1  |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8 |    | Mainz in seinen Anfängen als schiffahrt- und handeltreibende<br>Stadt. Vorkommen von Genossenschaften Gewerbtreibender<br>im frühen Mittelalter. Auftreten von Schiffergilden. Das<br>Jahr 1462. Wiedergründung der Mainzer Zünfte                                                                                                                                 | 1 6       |
|   |    | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| I | de | Organisation der Schifferzunft nach der politisch-recht-<br>lichen und volkswirtschaftlichen Seite                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
| 8 | 3. | 1. Die Organe der Zunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10        |
| 8 | 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        |
|   |    | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|   |    | Der Schiffahrtsbetrieb und seine Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24        |
| ş | 5. | <ol> <li>Die Technik der Wasserbeförderung.</li> <li>Arten der Schiffe und ihre Ladefähigkeit. Fahrzeuge für den Güter- und Personentransport. Deren Einrichtung. Flöße. Motoren der Schiffe. Leinpfade. Die Karcherzunft. Unkosten der Fahrten noch verteuert durch die Rheinzölle. Dauer der Reisen. Abhängigkeit der Schiffahrt von Wind und Wellen.</li> </ol> | 24        |
| 8 | 6. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30</b> |

| § 7. 3.          | Marktschiffe. Die Marktschiffer als Mitglieder der Mainzer Zunft. Die Rheinüberfahrten als Lehen. Ihre Verpachtung. Der Trajekt Mainz—Kastel. Überfahrten bei Kostheim, Weisenau, Budenheim. Einzelbestimmungen. Die Mainzer Schifferzunft hat an den genannten Überfahrtsgerechtigkeiten keinen Anteil. Die Transportgegenstände Lebhafter Verkehr auf dem Rhein im Mittelalter. Der Mainzer Rheinhandel leidet durch den Rückgang der Stadt infolge innerer Wirren und äuserer Kriegsfälle. Das Stapelrecht rettet den Transithandel. Begriff und Geschichte des Mainzer Stapels. Rheinzölle. Besserung der wirtschaftlichen Lage von Mainz im 18. Jahrhundert. Hauptprodukte des Rheinhandels. Reiseverkehr. Leben und Treiben am Rheinufer gegen Ausgang der kurfürstlichen Herrschaft. | 42         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Drittes Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                  | ung der Zunftorganisation und ihrer wesentlichen<br>tungen in ihrem Verhältnisse zu Publikum und<br>Handwerksgenossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50         |
| § 8. 1.          | Im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50         |
|                  | Statistisches aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die Schwedenzeit. Bestand der Zunft im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zunftbestimmungen zum Schutze des Publikums. Zügelung der einzelnen durch die Regierung vermittelst Einwirkung auf die Genossenschaft. Nutzen der Zunftorganisation für ihre Mitglieder. Gegenseitige Unterstützung und Verbot des unlauteren Wettbewerbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| § 9. 2.          | Dio Duoignossiosuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58         |
|                  | Freie Vereinbarung und staatliche Regelung der Fahrtaxen. Des Kurfürsten Johann Schweikard allgemeine Taxordnung. Preisfestsetzungen in der Zunftordnung von 1685. Neuredaktionen der früheren Erlasse im 18. Jahrhundert. Marktschiffahrtsreglements seit dem Mittelalter ursprünglich nur für den Personentransport, später auch für die Güterbeförderung. Preise der "Zwergfahrten". Wirtschaftliche Tendenz der Taxordnungen. Trotz strenger Strafdrohungen vielfache Übertretungen der Preisfestsetzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>R</b> Q |
| § 10. 3.         | Rang- und Reihefahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63         |
| R 11 4           | Das Aufblühen derselben geht Hand in Hand mit der Ausdehnung des Stapelrechts. Älteste Nachrichten über die Mainzer Reihefahrten. Vorzüge und Nachteile des Ranges in den Augen des 18. Jahrhunderts. Die Straßburger Fahrtgenossenschaft. Einzelbestimmungen. Aschluß der Teilnehmer gegenüber den übrigen Zunftgenossen. Erbliche Privilegierung. Gnaden und Spielreisen. Stellung der Rangfahrer innerhalb des großen Zunftverbandes. Ihr Kampf wegen der Güterentziehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71         |
| § 11. <b>4</b> . | Auswärtige Konkurrenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 I        |
|                  | Missungene Versuche, die fremden Schiffer ganz vom Mainzer Hafen fernzuhalten. Vergleiche mit den Strassburger und Kurpfälzer Schiffleuten. Fahrten bis Frankfurt. Schiffahrtsverhältnisse auf dem Oberlauf des Mains-Fahrten auf dem Niederrhein. Die verschiedentlich angebahnte Rangfahrt nach Köln kommt nicht zu stande. Die Rheingauer Nächler. Im Kampf mit der auswärtigen Kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

kurrenz leistet die Zunftorganisation gute Dienste.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~~~        |
| Reformversuche des 18. Jahrhunderts; Vereinigung der Schiffer- und Fischersunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78         |
| <ul> <li>§ 12. Konkurrenz verwandter Zünfte untereinander. Die Fischer im Streite mit den Schiffleuten. Verhältnisse in anderen am Wasser gelegenen Städten. Dekret von 1755, welches die Vereinigung der Fischer- und Schifferzunft bestimmt. Auflehnen der Schiffleute gegen den kurfürstlichen Befehl. Ihr Widerstand wird durch Gewaltmaßregeln gebrochen. Konflikt mit Köln. Letzter mißlungener Versuch der Schiffer, die ergangene Verordnung unwirksam zu machen. Verschiedener Standpunkt der Zunft und der kurfürstlichen Verwaltung in Beurteilung der Verhältnisse.</li> <li>§ 13. Organisation der geeinten Zünfte nach der politisch-rechtlichen und volkswirtschaftlichen Seite. Umgestaltungen von 1756 und 1765. Fehler der Reform. Neuordnung des Lehrlings- und Gesellenwesens im Jahre 1760. Das Aufsichtsrecht und die Disciplinargewalt der Meister wird gestärkt. Neuredaktionen von 1789. Verhältnis der einheimischen zu den fremden Knechten. Beachtenswerte Versuche auf dem Gebiete der Socialreform.</li> </ul> | <b>7</b> 8 |
| Die Schiffersunft beim Ausgang der kurfürstlichen Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94         |
| § 14. Verbesserungsvorschläge gegen Ende der kurfürstlichen Herrschaft. Einnahme von Mainz durch die Franzosen. Allgemeines Aufhebungsdekret für die Zünfte. Die Organisationen der Schiffer und Karcher bleiben auch weiterhin bestehen. Rheinschiffahrtsordnung von 1831. Schlußbemerkung und Ausblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94         |
| Quellen zur Geschichte des Mainzer Schiffergewerbes Verzeichnis der Abkürzungen in den Citaten der ungedruckten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99         |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101<br>101 |
| - u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105        |
| 2. Verleihung der Fahrgerechtigkeit zu Kostheim an die Kasteler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107<br>114 |
| Fergen. 1432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110        |
| 4. Vergleich über die 2 Holzmärkte zu Mainz. 1499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116<br>126 |
| 5. Zunftordnung für die Schiffer und Steuerleute. 1685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127<br>139 |
| 7. Fünf Zunftartikel von 1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141        |
| 8. Erneuerte Verordnung für den großen und leichten Anker. 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143        |
| 9. Ordnung für die Knechte und Lehrjungen des großen und leichten Ankers. 1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150        |

## Einleitung.

#### \$ 1.

Unmittelbar an der Stelle, wo der herrlichste deutsche Strom sich mit seinem größten Nebenflusse vereinigt, am Knotenpunkte des Rheins und Mains, hatten früh Ansiedlungen Mogontiacum, die römische Festungsstadt, stattgefunden. welche mit dem Beginn der christlichen Zeitrechnung in das Licht der historischen Betrachtung eintritt, war die Nachfolgerin einer keltisch-germanischen Niederlassung 1.

Die außerordentlichen Vorteile der geographischen Lage hatten früh ihr Aufblühen erleichtert. Am Übergang zweier so bedeutenden Gewässer trafen sich die mannigfachsten Verkehrsadern; hier am Centrum des südwestdeutschen Landbeckens trennten sich die Wege nach Nord und Süd, nach Ost und West. Kein Wunder, dass sich an solchem Orte bald ein reger Tauschhandel entwickelte, der sich die Wasserstrassen dienstbar zu machen wusste. Durch den Rhein gewann Germanien zuerst intimere Fühlung mit den Errungenschaften der italienischen Kulturwelt. Geduldig trug der mächtige breite Flusslauf die Handelsschiffe und Lasten der römischen Eroberer, deren Kriegsflotte seine Ufer sicherte 2. Mainz nahm an den Segnungen des ihm nahe gebrachten Weltverkehrs durch seine rege Handelsthätigkeit reichen An-Lassen sich doch außer einer Schiffswerft<sup>8</sup> zwei Landungsstellen für Schiffe bei der Stadt nachweisen; die eine für die Kriegsfahrzeuge der Mündung des Mains gegenüber am spätern Bocksthor, die zweite für Handelsschiffe in der Nähe der Ingelheimer Au gelegen 4.

<sup>2</sup> Betreffs der Rheinschiffahrt in prähistorischer Zeit vgl. Velke a. a. O. S. 3.



Vgl. Velke, Zur Geschichte von Mainz S. 2 ff. Boos, Städtekultur I S. 26 ff. und die ib. Anm. 12 angeführte Litteratur.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Quetsch, Verkehrswesen S. 58.

<sup>4</sup> Velke a. a. O S. 5.

In den folgenden traurigen Zeiten, da die alte Römerherrschaft unter dem Ansturm der jugendkräftigen Germanen endgültig zusammenbrach, fiel mit der Mehrzahl der Rheinstädte 1 auch Mainz in Trümmer. Freilich ging die einmal ausgestreute Saat nicht ganz verloren, und unter den Frankenkönigen beginnt aus den Ruinen ein neues Leben emporzukeimen. Eine wirklich hervorragende Bedeutung gewann jedoch die Stadt erst wieder, als der heilige Bonifatius in ihr seinen bischöflichen Stuhl aufschlug<sup>2</sup> und dadurch die Kirche von Mainz zur Metropole für die rheinischen Bistümer erhoben wurde. Karl der Große, der in bemerkenswerter Weitsichtigkeit überall die Verkehrshemmnisse zu beseitigen trachtete, liess in Erkenntnis der militärischen Bedeutung des Rheinthals bei Mainz eine Brücke<sup>8</sup> schlagen, die leider bereits ein Jahr vor seinem Tode völlig abbrannte. Immer schöner blühte das städtische Gemeinwesen empor. Von den Schriftstellern des 11. und 12. Jahrhunderts wird es als das goldene Diadem und Haupt des Reiches gefeiert 4. Während dieser Zeitspanne bis lange nach dem Abschluss des rheinischen Städtebundnisses befand sich "aurea Moguntia" im unbestrittenen Besitze des Handels und der Schiffahrt am Mittelrhein. Aus Nah und Fern, selbst aus dem Morgenlande kamen die Kaufleute mit ihren Waren zu ihm gewandert.

Da mit dem Verfall der Römerstraßen im 13. Jahrhundert die Bedeutung der Wasserstraßen immer mehr stieg6, der Verkehr in stetig erhöhtem Masse sich auf letzteren abwickelte, muss sicher eine nicht geringe Anzahl von Personen sich den somit neu entstehenden Aufgaben in der einen oder anderen Weise gewidmet haben. Wir wissen nun, dass in dieser Periode die Vertreter des Mainzer Handels und der Gewerbe größerenteils bereits in Korporationen zusammengefasst waren, wenn

Vgl. Boos, Städtekultur I S. 79, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Boos, Städtekultur I S. 79, 82.

<sup>2</sup> Hegel, Verfassungsgeschichte S. 7.

<sup>3</sup> Ockhart, Gesetzgebung S. 91. Über die römischen Brückenanlagen vgl. Hegel, Verfassungsgeschichte S. 4 Anm. 4 und die dort Citierten; außerdem Boos, Städtekultur I S. 26.

<sup>4</sup> Vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 278, 280; den etwas überschwänglichen Außsatz von Jakob Nover, "Das goldene Mainz" in "Gedenkblätter zur Gutenbergfeier".... herausgegeben von den vereinigten Mainzer Buchdruckern und Buchhändlern 1887; Eckert, "Der Mainzer Rat" in Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde. N. F. II, 2

S. 326 Anm. 4, 5.

Ngl. "Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. oder 11. Jahrhundert über Fulda . . . und andere deutsche Städte." Zum erstenmal aus dem Arabischen übersetzt, kommentiert und mit einer Einleitung versehen von Dr. G. Jakob. Berlin (Mayer u. Müller) 1890 S. 13. Dazu Frähn, Beleuchtung der merkwürdigen Notiz eines Arabers aus dem XI. Jahrhundert über die Stadt Mainz in Mem. de l'acad. imper. des sciences de St. Petersburg, Sér. 6, Bd. 2. 1834.

<sup>6</sup> Boos, Städtekultur I S. 356.

wir auch über deren Organisation im einzelnen, über die Art und Weise ihrer Gesamtverbindung vielfach im unklaren sind 1. Unter den ältesten Aufzählungen von Genossenschaften Gewerbtreibender finden sich jedoch Namen, welche auf die Beschäftigung ihrer Träger mit dem Wasserverkehr hindeuten, nicht erwähnt. Diese Erscheinung kann nicht lediglich auf Zufall beruhen. Zum Teil mag sie daher rühren, dass Kaufleute oder Angehörige der Geschlechter, soweit sie Handel trieben, nicht selbst die Schiffahrt übten, sondern durch Knechte und Eigenleute die Wasserbeförderung vornehmen ließen. Andernteils wird sie daraus erklärt, daß Angehörige einer beliebigen Profession neben dem Hauptberufe gelegentlich auch dem des Schiffmanns nachgingen, wie dies noch in späterer Zeit beispielsweise von den Mainz-Frankfurter Marktschiffern urkundlich bezeugt ist2. Vielleicht war aber einer genossenschaftlichen Bildung zunächst auch der Umstand hinderlich, dass es sich bei der Schiffahrt nicht ähnlich den anderen Gewerben um eine gleichmässige und gleichartige manuelle Thätigkeit, wie etwa die Verarbeitung von Rohstoffen, handelte, sondern um eine Kunst, die von den Zufälligkeiten der Außenwelt abhängig war und daher bindender Regel nur schwer sich fügte.

Die früheste Erwähnung einer Schiffervereinigung stammt, soweit wir sehen können, von Anno 1332. Am 24. November dieses Jahres wurde der Grundvertrag zwischen Rat und Gemeinde über die Verfassungsänderung mit den Siegeln einer jeden Zunft (zonfte und handwerke) bestätigt. Die Chronik<sup>8</sup> giebt dazu eine namentliche Aufführung von über sechzig einzelnen Genossenschaften, welche nur zum Teil mit den Handwerkerinnungen, aus denen sie bestanden, zusammenfielen 4. Unter ihnen werden, abgesehen von Fischern, Holzhändlern und Holzknechten, deren Berufsleben ebenfalls größtenteils sich auf dem Wasser abspielte, auch genannt "die stieerlude und ir genossen, sowie die feren am heybet und ir genossen". Weiterhin werden unter den Zünften und Zunftgesellen, welche am 23. Dezember 1444 die Vereinbarung zwischen Rat und Gemeinde besiegeln, in gleicher Weise die "stieerlude" erwähnt<sup>5</sup>. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass in der alten

Digitized by GOOGIC

Über die Mainzer Zünfte in alter Zeit vor allem Hegel, Verfassungsgeschichte S. 67 ff. Zunftgericht ib. S. 61, Verhältnis des Waltpoden zu den Zünften ib. S. 61. Die Rechte des Erzpriesters bezüglich der Handwerker ib. S. 68. Vgl. noch Bockenheimer, Verfassungsgeschichte S. 24 ff. Quetsch, Verkehrswesen S. 307 ff. Maurer, Städteverfassung II S. 864. Hallein, Civilrecht S. 15, 111, 112.
 Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 34.
 Chronik I S. 15, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chronik I S. 15, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hegel, Verfassungsgeschichte S. 71. <sup>5</sup> Chronik I S. 186, 187; auch sonst werden noch des öftern in der Chronik Namen von Schiff- und Steuerleuten erwähnt; z. B. I.S. 181 20.

Freistadt, ähnlich wie in den übrigen rheinischen Gemeinwesen, in welchen sich die Schiffergilden des höchsten Ansehens erfreuten 1, eine eigene Schiffleutezunft bestanden hat 2.

Mainz bewegte sich bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts in aufsteigender Linie. Von da ab legten sich die Bürgerzwiste 8 und die hierdurch verursachte übergroße Schuldenlast 4 wie lähmend auf das Innenleben der Stadt. Der Streit Adolfs von Nassau und Diethers von Isenburg setzte dann dem zwiespältigen Ringen ein Ziel. Bekannt sind die vielfachen Schilderungen der grausen Mordnacht vom 27./28. Oktober 1462, welche wie ein schreckliches Strafgericht über die gequälte, bedrängte Stadt hereinbrach<sup>5</sup>. Dem Handwerkerrat, welcher durch seine Unentschlossenheit das Verderben herbeigeführt hatte, wurden seine wohlverbrieften Rechte genommen. Mainz wurde wieder, was es vor alters gewesen war, ein erzbischöfliches Gemeinwesen. Aus dem Kranz der freien Städte

war ein kostbares Juwel gebrochen-worden 6.

4

Man hat lange Zeit nur die Kehrseite der Medaille beachtet, nur die Schatten dieser Vorgänge gesehen. Zeitgenossen wie spätere Geschlechter haben sich über den Gang der Ereignisse bitter beklagt. Und doch scheint es zweifelhaft, ob für Mainz die Folgen wirklich so schlimm waren, ob für die Stadt die Eingliederung in das mächtigste Erzstift von dauerndem Nachteil blieb? "Die freien Reichsstädte des 17. und 18. Jahrhunderts stellen den Gipfelpunkt der Missbildung der mittelalterlichen Selbstverwaltung nach allen Seiten dar 7. Angesichts dessen fragt es sich, ob die Versetzung eines solchen Krähwinkeltums, wie es während jener Tage gezeitigt ward, in den Zusammenhang eines größeren Territoriums an sich nicht einen Fortschritt bedeutete? Wenn auch vom Standpunkt eines gewissen Staats-Idealismus der Untergang der Freiheit zu bedauern ist, wenn auch bei jener rücksichtslosen Verwüstung viel blühendes Leben zerstört wurde<sup>8</sup>, das plötzliche, entschiedene Unter-

Digitized by GOOGIC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schifferzunft nahm in Strassburg den ersten Rang ein; Löper, Strassburgs Rheinschiffahrt S. 43, Schmoller, Tucherbuch S. 127. Über Entwicklung der Strassburger Schiffleutezunft aus den Konstoflern vgl. Schmollen ibid. 44 Physical Physics Control of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of the Physics of t Schmoller ibid. S. 44. Bis 1504 wird den Kölner Schiffern verwehrt, eine eigene Zunft zu bilden und ihnen befohlen, sich zu der Gaffel zu halten, zu der sie gehörten; vgl. Ennen, Gesch. d. St. Köln III S. 742.

<sup>2</sup> Die in der Litteratur vertretene Behauptung des Gegenteils hat schon Ockhart zurückgewiesen; vgl. Gesetzgebung S. 161.

<sup>3</sup> Hegel, Verfassungsgeschichte S. 63–91, S. 124 ff. Übersicht bei Eckert a. a. O. S. 331–341.

<sup>4</sup> Boos, Städtekultur II S. 341, 496.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chronik II S. 52 ff., 89—103; Boos, Städtekultur II S. 504; Hegel, Verfassungsgeschichte S. 176 ff.

<sup>6</sup> Boos, Städtekultur II S. 506. <sup>7</sup> Schmoller, Tucherbuch S. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Einwohnerschaft wurde zum größeren Teil nach 1463 erneuert. Mit dem Erzbischof, der in Mainz seine kurfürstliche Residenz

liegen war jedenfalls besser als die fortwährenden aufreibenden Kämpfe, einmal gewiss für den Sieger, aber ebenso nicht minder für die Besiegten; denn ihnen wurde im kommenden, wenigstens teilweise gesicherten Frieden die Möglichkeit volkswirtschaftlicher Weiterentwicklung gegeben. Deutschland selbst blieb von dem Hader der Mainzer mit den Erzbischöfen im ganzen unberührt 1. Für es war gleichgültig, ob die aus dem Chaos der Reichsverfassung herauswachsenden politischen Neugestaltungen sich an Städtestaaten oder an Fürstenstaaten anzugliedern hatten 2.

Im Gefolge der Ereignisse des Jahres 1462, mit der Wegnahme der Stadtfreiheit wurden auch sämtliche Zünfte aufgehoben<sup>8</sup>. Um den Geist des Widerstandes zu brechen. schien den neuen Machthabern nichts geeigneter, als jene Korporationen zu vernichten, die einstens so lange gegen die Patrizier und Erzbischöfe gekämpft hatten. Die Beseitigung der Parcialitas (Cliquenwirtschaft), wie sie Friedrich Reiser, der gedankenvolle Revolutionär, sich gewünscht hatte4, versuchte man in Mainz durchzuführen. Freilich war die Umgestaltung der Verhältnisse in diesem Punkte nur von kurzer Dauer. Man sah gar bald ein, daß der geführte Schlag zu brutal ausgefallen war, dass ohne gewerbliche Innungen nicht auszukommen sei. Noch unter Adolfs Regierung begann die Reformarbeit, die unter seinem Gegner und Nachfolger Diether, wie vor allem unter Berthold von Henneberg eifrig fortgesetzt wurde. Schon 1468/695 wurden neue Satzungen für eine Reihe von Handwerkergenossenschaften aufgestellt 6, und noch ehe das Jahrhundert ganz zur Neige ging, waren die meisten Zünfte neu erstanden. Freilich auf anderer Grundlage. Mit der Selbstgestaltung und Selbstverwaltung war es endgültig vorbei. In vielen Städten is sind die Handwerkerorganisationen

aufschlug, zog ein Teil des hohen Stiftsadels mit seinen Dienstleuten herein; die alten verlassenen Geschlechterhöfe der Stadt wurden von

5

nerein; die alten verlassenen Geschiechterhofe der Stadt wurden von diesem in Besitz genommen und erhielten neue Namen. Vgl. Hegel, Verfassungsgeschichte S. 193.

<sup>1</sup> Ein Gutes, das die Mordnacht hatte, konstatiert noch Boos, Städtekultur II S. 507. Die beiden enge verbündeten Ausbeuter der großartigen Erfindung Gutenbergs, Fust und Schöffer, hatten ihre Gehülfen zur strengsten Geheimhaltung dieser Kunst verpflichtet. Als dann bei Einnahme der Stadt auch ihre Druckerei in Flammen aufgegengen war zerstrenten sich die Gesellen in alle Himmelegegenden gegangen war, zerstreuten sich die Gesellen in alle Himmelsgegenden, gründeten in den großen Städten Deutschlands neue Druckereien und bildeten Schüler heran. Vgl. auch Hennes, Erzbischöfe S. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmoller, Zunftkämpfe S. 33.

<sup>Bockenheimer, Verfassungsgeschichte S. 40; Quetsch, Verkehrswesen S. 308; Schunk, Gewerbe in Mainz S. 154.
Boos, Städtekultur II S. 451.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. A. (Allgem. Zunftbuch).

Dahin ist Schunks Ansicht (Gewerbe in Mainz S. 154) zu berichtigen.

7 Z. B. Strafsburg, vgl. Schmoller, Tucherbuch S. 200.

6

in ihrer erworbenen Freiheit allmählich erstarrt und verknöchert. In Mainz ist man, nachdem die alte Ordnung der Dinge einmal abgethan war, bei der Neugründung von weniger liberalen Grundsätzen ausgegangen. Die Obrigkeit ist es. die die Zünfte zu frischem Leben erweckt; der starke Arm des landesherrlichen Gesetzes umgrenzt ihr Thun und Lassen, die kurfürstliche Verwaltungsvorschrift normiert ihre Satzungen.

Eine dieser Zünfte soll im folgenden ins Auge gefast werden. Mainz hat in der kleinen Welt der mitteldeutschen Einzelstaaten des alten Reiches den Wasserverkehr beherrscht. gleichsam die Rolle einer "Seemacht" gespielt. Was liegt da näher, als dass wir unser Augenmerk jener Organisation zuwenden, deren Mitglieder ihr Tagewerk auf dem Rhein zu vollenden pflegten, die dem Lande die Ausnutzung der natürlichen Wasserstraßen vermittelte?

### § 2.

Nach der geschilderten Umwälzung alles Bestehenden dachte man in Mainz zuerst wieder 1468, also noch vor Ablauf eines Jahrzehntes, an Errichtung einer Schifferzunft 1. Um dieselbe Zeit, da man für die Schuhmacher, für Schneider und Tuchscherer, Woll- und Leinweber, wie andere wichtigere Berufsarten neue Statuten ausarbeitete, gab man auch den Flossführern und Steuerleuten die erste Ördnung?. Diesem allem Anscheine nach mehr provisorischen Organisationsversuche folgte dann wenig später im Jahre 1476 ein großer Zunfterlass von 42 Artikeln. Der Domdechant und Kapitular Berthold von Henneberg, der nachmalige Erzbischof, thut darin für sich und seine Nachkommen kund, dass er "von besunderlichem willen und gunst dartzu geneygt sei" in Rücksicht auf das Heil und die Wohlfahrt der Bürger "den erbarn geselleschaften gemeynlichen der holzhern, stuerleude und schiffzimmerleude und holzknecht . . . eyn Bruderschafft Ordenung und geselleschaft irer handtierunge und handwerken berurende" zu geben. Schon aus den Einleitungsworten geht der juristische Charakter der Urkunde untrüglich hervor. Wir haben nicht mehr ein autonomes Weistum aus der Zeit der vollen zünftlerischen Selbstherrlichkeit vor uns. Es handelt sich vielmehr um Statuten, welche die Staatsgewalt für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Irrig ist die von Löper (Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 102) aufgestellte Ansicht, es habe lange nach 1462 in Mainz vollkommen an Schiffern gefehlt und dort überhaupt keine Schifferzunft mehr existiert.

2 Vgl. M. A. Allgemeines Zunftbuch. Das Grundgesetz Adolfs II., sowie seine Erneuerung durch die folgenden Kurfürsten, welche Hegel (Verfassungsgeschichte S. 184 Anm. 3) nur aus Bodmanns Abschriften skante, sind ebendaselbst in mit den Originalen gleichzeitigen

Kopieen erhalten.

einzelnen mehr oder minder zusammenhängenden Gewerbtreibenden aufstellt, nachdem vielleicht die in erster Linie Interessierten zunächst darüber gehört worden sind. Befremdlich könnte dabei nur erscheinen, daß die neue große Schifferordnung der Fürsorge des Domdechanten zu danken ist und nicht, wie dies später der Fall war, der Entschliessung des Erzbischofs selber entstammt. Die Schwierigkeit löst sich, wenn wir bei dem historischen Gang der Ereignisse einen Augenblick verweilen 1. Am 6. September 1475 war Adolf von Nassau gestorben. Sein Gegner Diether besaß so viel von des Erzstiftes Einkünften, dass die Domherren auf Anraten des Verlebten nicht zauderten, ihn zum Nachfolger zu wählen. In der von ihm beschworenen Wahlkapitulation sah sich jedoch der Neugekorene genötigt, uneingedenk der ihm seitens der Bürger früher geleisteten Dienste, die Stadt dem Kapitel zu Eigentum mit allen Herrschaftsrechten zu überlassen. Die Einwohner fanden das vielköpfige Regiment noch weniger erträglich als das des einen Erzbischofs. Sie bäumten sich dagegen auf, griffen am Magdalenentag (22. Juli) 1476 zu den Waffen und zwangen die Kapitulare, sie aller Pflichten gegen sich ledig zu erklären. Die Freude über die gewonnene Freiheit war freilich nur von kurzer Dauer; Diether rückte mit zahlreichem Kriegsvolk vor die Stadt und zwang sie schnell zur Unterwerfung. "Do seczten sich die burger auss dem wasser in dreck" 2.

In dieser Zeit des geistlichen Interregnums entstand die erwähnte Zunftordnung. Sie ist datiert feria sexta proxima post dominicam Jubilate a. d. 1476, was dem 10. Mai unserer Kalenderberechnung entspricht<sup>8</sup>. Berthold von Henneberg, jener merkwürdige Mann, der später als Erzbischof nicht nur für Handel und Schiffahrt seines Landes so viel gethan hat, sondern auch mit einem wohlgeordneten Plane an das Chaos der Reichsverhältnisse herantrat\*, hat die kurze Zeit, da er als Vorsitzender des Domkapitels die Zügel in der Hand hielt, trefflich benutzt. Er hatte mit klarem Blick die Mängel der ersten Reformversuche durchschaut und mit der ihm eigenen Energie sofort Abhülfe zu schaffen gesucht 5, wie er überhaupt in der Verwaltung des Stiftes aus vielen sich hervorthat. der Rechtspflege rücksichtslos, in der Haushaltung genau, war

<sup>4</sup> Eberhard Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor

der Reformation. Breslau (Köbner) 1878 S. 27.

Hegel, Verfassungsgeschichte S. 186. Hennes, Erzbischöfe S. 254.
 Bockenheimer, Verfassungsgeschichte S. 42.
 Chronik II S. 82, 25.
 Grotefend, Zeitberechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit 1891 I. Taf. 13 und 30.
 A. Fhersbard Gettigte Belitische und zeitsigen Vollaherung der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch für die Meister und Gesellen der Fischer, Fischkäufer und des Seilerhandwerks hat Berthold 1476 eine Zunftordnung erlassen. Vgl. unten viertes Kapitel.

er eine der kraftvollen Naturen, deren ernste Haltung durch echtes Wohlwollen gemildert wird, die auch dem Ärmsten und

Geringsten ihr Ohr leihen 1.

8

Fast zwei Jahrhunderte blieb Bertholds Zunfterlass in Geltung?. Erst mit dem dreissigjährigen Kriege, da infolge der schwedischen Invasion im Kurstaate alles drunter und drüber ging, verlor auch sie ihre Wirksamkeit. Als man dann in ruhiger gewordenen Zeitläufen an eine Neubelebung der zerstörten Staats- und Wirtschaftseinrichtungen denken konnte, erliefs Anselm Franz von Ingelheim, "des hl. Stuhls zu Mainz Erzbischof, des hl. Römischen Reiches Erzkanzler und Kurfürst", für sämtliche Steuer- und Schiffsleute seiner Residenz eine zweite große Ordnung. Diese galt im wesentlichen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wenn sie auch im einzelnen durch Regierungsdekrete, Vicedomamtsverordnungen und dergleichen mehr mannigfachen Abänderungen unterlag.

Die Zusammenfassung der holzhandeltreibenden Waldbesitzer mit den Steuerleuten und Schiffzimmerleuten in Bertholds Ordnung deutet an, in welch innigem Zusammenhang Schiffahrt und Handel<sup>8</sup> jener Zeit standen. Später trennten sich dann die Berufsarten mehr. Die Kaufleute mit Ausnahme der Krämer, welche sich zu einer selbständigen Genossenschaft vereinten, blieben außerhalb der Zunftverfassung 1; die Schiffer beforderten weniger Eigengut und legten sich in der Hauptsache auf Besorgung des Speditionsversandes. Auch die Schiffzimmerleute, deren Arbeitsplätze sich in der Vorstadt Vilzbach befanden, erhielten im 16. Jahrhundert durch Kurfürst Wolfgang ihre besonderen Statuten<sup>5</sup>. So wird es erklärlich, dass die Ordnung des Kurfürsten Anselm Franz sich nur noch an die Schiff- und Steuerleute wendet. Die Zunft selbst führte in den letzten zwei Jahrhunderten meist den Namen "Steuerleutezunft zum großen Anker" 6. Die Beifügung ist jedenfalls vom Korporationswappen genommen, das einen großen Schiffsanker mit schräggestellten sich kreuzenden Fischer-

charakterisiert; vgl. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation Bd. I (Leipzig 1867) S. 81.

Bertholds Ordnung unterschied sich von dem Entwurf aus dem Jahre 1468 hauptsächlich durch bessere Sprache, systematischere Folge der Artikel und klare Überschriften, die das Verständnis wesentlich erleichtern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ranke hat Berth. v. Henneberg in seiner deutschen Geschichte ein schönes Denkmal gesetzt, ihn mit wenigen Worten unübertrefflich

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Namentlich der Holzhandel war aufs engste mit dem Wasserverkehre verknüpft; vgl. Vetter, Schiffahrt und Flötzerei auf dem Oberrhein S. 7 ff.

<sup>4</sup> Schunk, Gewerbe in Mainz S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieselben sind abschriftlich unter den Schaabschen Papieren der M.Stdt.Bibl. erhalten. Das Wesentliche daraus ist mitgeteilt bei Quetsch, Verkehrswesen S. 58 Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Mainzer Fischerzunft führte den Beinamen "zum leichten Anker".

(Enter-)Haken und Ruderschaufel zeigt 1. Dass die Benennung meist "Steuerzunft" und nicht "Schifferzunft" lautet, ist nicht merkwürdig. Der Name ward bei den meisten Zünften von der hauptsächlichen Thätigkeit hergeleitet. Die Mithilse beim Fortbewegen der Fahrzeuge beruhte aber damals mehr noch wie heute im richtigen Steuern. Die Motoren, sei es die Triebkraft des Wassers zu Thal, sei es die Zugleistung von Menschen und Pferden bergwärts, konnten erst durch das ausgleichende Steuerruder nutzbar gemacht werden.

Bei Einzelbezeichnungen findet sich vielfach der Ausdruck "Schiffer" zur Kenntlichmachung des Herrn, des Besitzers des Fahrzeugs, im Gegensatz zu seinem Personal. Bemerkenswert ist schließlich, daß in den Ordnungen und Urkunden fast niemals von "Schiffsgesellen", sondern nur von "Knechten"

geredet wird.

Die Mainzer Schiffer waren nicht ohne Konkurrenten. In dem gegenüberliegenden Kastel, in den benachbarten Orten Budenheim und Weisenau gab es weitere Vereinigungen, welche sich dem Wassertransporte, insbesondere der Fährenverbindung zwischen beiden Ufern, widmeten. Zur Vervollständigung eines Bildes der Rheinschiffahrtsverhältnisse an der Mainmündung während vergangener Jahrhunderte müssen diese Genossenschaften gelegentlich vergleichsweise herangezogen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Steuerleute Zunftbuch (Stdt.Bibl.). Das Zunftwappen war auch auf dem Hausrat, beispielsweise den Zinntellern der Zunft, angebracht. Vgl. S.Z.B. Bl. 28. Über verwandte Wappen vgl. Alfr. Grenser: Zunftwappen und Handwerkerinsignien. Frankfurt am Main 1889.

# Erstes Kapitel.

Die Organisation der Schifferzunft nach der politischrechtlichen und volkswirtschaftlichen Seite.

## § 3.

## Die Organe der Zunft.

Die Neuordnung der Schifferzunft gegen Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts ist, wie bereits erwähnt wurde, nicht im Wege autonomer Statutenfestsetzung, sondern lediglich kraft Erlasses der kurfürstlichen Regierung zu stande gekommen. Aus besonderer Gunst und Gnade errichtete Berthold die Bruderschaft; für alle Zukunft sollte den gesetzgebenden Faktoren allein das Recht vorbehalten bleiben, die aufgestellten Punkte und Artikel zu mehren wie zu mindern, oder zu thun allezeit nach ihrem Gefallen 1. Die Oberaufsicht über die Zunft wird seitens des Kapitels beziehentlich des Erzbischofs dem Vicedom übertragen.

Zum besseren Verständnisse der Abhängigkeit der neugegründeten Handwerkerinnungen von der Regierung müssen hier ein paar Worte über die Verwaltungs- und Gerichtsorganisation des Erzstiftes eingeschoben werden 3. Nach der Konstitution Adolfs II. vom 25. Mai 1469 war der oberste Beamte und Stellvertreter des Erzbischofs der Viztum (Vicedominus), der namentlich in der ersten Zeit in den Urkunden auch schlechtweg Amtmann heißt. Daneben fungierte der an die Stelle des selbstgewählten Stadtrats getretene "Ratseß", welcher aus zwölf Mitgliedern bestand. Dem letzteren war

A.Z.O. Art. 41, 42; ähnlich die späteren Ordnungen. Vgl. bes.
 N.Z.O. Einl.; Ordnung von 1755 u. 1765.
 Leider fehlt es noch vollkommen an einer ausreichenden Publi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leider fehlt es noch vollkommen an einer ausreichenden Publikation über die Kurmainzer Staatsverfassung, über die Gerichts- und Verwaltungsorganisation des alten Erzstiftes. Außer den knappen Bemerkungen Hegels (Verfassungsgeschichte S. 183, 184) und der gedrängten Darstellung bei Bockenheimer (Verfassungsgeschichte S. 42—48) sind wir noch immer auf die im Jahre 1784 erschienene Abhandlung Hartlebens über jurisdictio Moguntina civilis ordinaria angewiesen.

außer seiner sonstigen Teilnahme an der Verwaltung auch die Aufsicht über die Zünfte anvertraut. Nachdem dann Albrecht von Brandenburg als Berufungsinstanz das Hofgericht errichtet hatte, wurde durch das Dekret vom 16. April 1515 verfügt, dass der Hofrichter von da an zugleich die Stelle des Vicedom in Mainz, - es gab außerdem einen Vicedom für Aschaffenburg und einen solchen für das Rheingau<sup>1</sup>, — bekleiden solle. Je höher somit der Vicedom wegen seiner Funktionen als Vorsitzender des Hofgerichtes stieg, um so weniger hatte im Laufe der Entwickelung der Ratsess zu bedeuten. Doch hatte er immerhin auch noch im 17. und 18. Jahrhundert neben Bürgerbeeidigungen, Injurienklagen und dergleichen den Entscheid über Zunfthändel behalten<sup>2</sup>. Außerdem erhielten seine einzelnen Mitglieder einen Auftrag in Polizeisachen und waren ein oder mehreren Zünften "eingents vorgesetzt"8.

Noch kurz vor Ausbruch der französischen Revolution erlitt die Organisation der städtischen Verwaltung eine tiefgreifende Abanderung. Die Verordnung des Kurfürsten Friedrich Karl vom 22. Dezember 1782 schuf das "Vicedom-Amt" mit der Gestaltung 4, dass der Vicedom als sein Vorstand die Oberleitung behielt, ihm aber zur Unterstützung der neu geschaffene Vicedom-Amts-Direktor, der Gewaltsbote, Gefällsverweser, zwei Distrikts-Polizei-Kommissäre, die Stadtratsverwandten und das nötige Schreiberpersonal zur Seite traten. Von nun an wurden die minder beträchtlichen Zunftsachen durch den Vicedom-Amts-Direktor erledigt<sup>5</sup>. Die Ratsverwandten blieben, ohne dass eine Erweiterung ihrer Kompetenz eintrat, nach wie vor Hilfspolizeibeamte und Zunftvorsteher.

Eines ist festzuhalten und erhellt deutlich aus den zahlreichen uns überkommenen Akten. Der Vicedom, beziehentlich das Vicedomamt, ist während der letzten drei Jahrhunderte des Kurstaates die bleibende Vermittelungsinstanz zwischen den Leitern des Staatswesens und den Handwerkerinnungen. Alle Petitionen, Beschwerden, Eingaben, selbst die direkt an die Person des Landesherrn gerichteten, werden dem Vicedom zur Beachtung und eventuellen Berücksichtigung überwiesen. Jeglicher Entscheid, welchen der Erzbischof den Zünften

Hartleben, jurisdictio Moguntina S. 17 ff.
 Die Ratsprotokolle seit 1510 sind größerenteils im M.A. erhalten.
 So ist z. B. nach der "Liste der hiesigen Stadtratsverwandten", "mit Beysetzung dessen, worzu ein jeder in Polizey-Sachen einen Auftrag bekommen hat auch was für Zünften Er eigents vorgesetzt worden," yom Jahre 1752 (vgl. Sammlung M.Verordnungen S. 1 ff.), Joh. Adam Schott, "Pupillar-Ambts-Deputatus, item Rheinmeister, sodann der Schiffer- und Steuer-Zunfft Vorgesetzt".

4 Hartleben a. a. O. S. 18—25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auszug aus der interimistischen Instruktion für das kurf. Vicedomamt Art. 5 § 3 bei Hartleben a. a. O. Adiuncta S. 10.

gegenüber für angebracht hält, wird diesen durch seinen Staats-

verweser kund gethan.

Die Zunftordnungen der Schiffer- und Steuerleute gedenken des Vicedom-Amtmanns an verschiedenen Stellen, in denen die ihm zustehende Oberleitung über die Handwerkervereinigungen näher präcisiert wird. Er ist die höchste Gerichtsinstanz in allen wichtigeren Prozessen, namentlich in solchen, bei welchen es sich weniger um die kleinen Tageshändel als um schwerere Vergehen gegen das Eigentum, um wirtschaftliche Schädigung der Genossen handelt1. Allen Zunftgeboten hat er beizuwohnen und jegliche außerordentliche Versammlung der Genossen darf nur nach seinem Gutheißen und unter seiner Zuziehung abgehalten werden<sup>8</sup>. Ohne des Erzbischofs. beziehentlich des Vicedoms Einwilligung dürfen die Zünftler keinem fremden Herrn huldigen und vor allem einem solchen nicht Kriegshilfe leisten 4. Dispensationen 5, namentlich das Recht, die einzelnen von der "Dingpflicht" bei den Fronfastengeboten zu befreien, sind in des Amtmanns Hand gegeben 6. Kommen Irrungen oder Streitigkeiten vor, für die eine Entscheidung in den Ordnungen nicht vorgesehen ist, so soll man sich wiederum an ihn mit der Bitte um Abhilfe wenden. An Stelle des Erzbischofs ist auch er zur Abnahme der Eidesleistung der Knechte und Gesellen berechtigt8.

Weiterhin steht dem Vicedom die Finanzkontrolle über die Einnahmen und Ausgaben der Schifferzunft zu. Es ist bestimmt, dass er die jährliche Schlussrechnung nachzu-

prüfen hat<sup>9</sup>.

Seine ungleich wichtigste Befugnis besteht aber darin, dass er die Wahl der Brudermeister auszuüben pflegt 10. Damit gewinnt er indirekt den nachhaltigsten Einflus auf alle die Zweige der inneren Zunftverwaltung, deren autonome Behandlung im allgemeinen noch den Genossen verblieben war.

Späterhin wird eine Vertretung des Vicedom-Amtmanns durch den Gewaltsboten, eine Art von polizeilichem Exekutivbeamten, gestattet. Jedoch bleibt eine derartige Substitution für den verhinderten Chef der Verwaltung auf gewisse Fälle beschränkt<sup>11</sup> und ist nicht etwa der prinzipiellen Übernahme eines Teils seiner Funktionen gleichzuachten, wie dies gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A.Z.O. Art. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A.Z.O. Art. 11. <sup>8</sup> A.Z.O. Art. 12.

<sup>4</sup> A.Z.O. Art. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A.Z.O. Art. 7. <sup>6</sup> A.Z.O. Art. 13.

<sup>7</sup> A.Z.O. Art. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A.Z.O. Art. 16.

<sup>9</sup> A.Z.O. Art. 39. 10 A.Z.O. Art. 11.

<sup>11</sup> z. B. N.Z.O. Art. 2; 4; 21.

Ende der kurfürstlichen Herrschaft durch den Vicedom-Amts-

direktor geschah.

Als ob die Oberleitung des Vicedom nicht ausgereicht hätte, wurde der Schifferzunft wie den übrigen Innungen noch ein Sachwalter zugesellt: Es wurde ihr ein Mitglied des Stadtrats, der sogenannte Ratsfreund, vorgesetzt. Nach der durch Anselm Franz erneuten Ordnung hat dieser kleinere Händel zu schlichten, den Zunftgeboten beizuwohnen, bei Annahme und Heranbildung

von Lehrjungen mitzuwirken, wie ähnliches mehr 1.

Dem Vicedom und Ratsfreunde, welche die Regierungsgewalt den Innungen gegenüber verkörpern, treten die Brudermeister zur Seite, welche in erster Linie das genossenschaftliche Interesse der Zünftler zu verfechten haben. Es werden ihrer jährlich drei durch den Amtmann gewählt, welche als Nachfolger der alten selbstherrlichen Zunftvorsteher die arg geschmälerten Rechte der Handwerkerorganisation zu üben haben<sup>2</sup>. Passiv wahlberechtigt erscheinen alle Angehörige der Zunft, doch wurden in der Regel die alten erfahreneren Leute bevorzugt. Die Brudermeister bleiben dem Staate für richtige Handhabung und Wahrung der aufgestellten Satzungen verantwortlich und haben bei den Fronfastengeboten<sup>3</sup>, den Beschlusversammlungen der Bruderschaft, über jegliche Verfehlung gegen die erlassenen Ordnungen zu richten. Weiterhin dürfen sie beispielsweise die Genossen von der Pflicht, bei den schlichten Geboten, den weniger feierlichen Zunftsitzungen, zu erscheinen, befreien<sup>4</sup>.

Ihre Hauptthätigkeit bestand aber wohl in der Leitung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft. Sie waren die Ökonomen, die Rendanten der Zunft<sup>5</sup>. Viermal im Jahre werden ihnen von den Mitgliedern der Schiffervereinigung vier Pfennige gezahlt als Beitrag zu den Erfordernissen des gemeinschaftlichen Gottesdienstes und zu anderer Notdurft. Von ersteren werden insbesondere neben Kerzen die "belcken" genannt. Es waren dies eine Art von dicken Lichtern, welche auf langen Stangen befestigt waren<sup>6</sup>; namentlich bei großen Umzügen, wie Prozessionen, fanden sie zur

Erhöhung der Feierlichkeit vielfach Verwendung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. N.Z.O. Art. 4, 15, 18, 21. Von seinen Gefällen erwähnt das Zunftbuch: "Erstlich, so oft ein Jung eingeschrieben wird dem Ratsfreund für seine Bemühung 10 Alb. Item, so oft sich ein Zunftbruder läst einschreiben, für seine Bemühung 10 Alb." Vgl. S.Z.B. Bl. 153.

A.Z.O. Art. 11, 12.
 Uber Gebote Schmoller, Tucherbuch S. 50. Bockenheimer, Zünfte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A.Z.O. Art. 13, 7. <sup>5</sup> A.Z.O. Art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sie wurden zweihändig getragen und waren so hoch, dass der Leuchtkörper erst über dem Haupte des Trägers anfing. (Freundliche Mitteilung des Herrn Prälaten Dr. Fr. Schneider-Mainz.)

Die schuldigen Gefälle dürfen die Brudermeister jederzeit nach Belieben eintreiben. Ihnen werden überhaupt alle Einnahmen der Zunft, gleichviel ob sie unter civilrechtlichen, polizeilichen oder strafrechtlichen Gesichtspunkten eingehen, ausgeliefert1. Sie sollen dieselben, wie in der naiven Biederkeit damaliger Zeit bestimmt wird, in eine gemeinsame, verschlossene Büchse werfen und Sorge tragen, dass das so gesammelte Vermögen nicht leichtsinnig vertrunken und ver-prafst wird, sondern ohne alle Schmälerung und Abzug verwahrt bleibe, bis wirkliche Not zu seiner Verwertung treibe. Es soll damit verhindert werden, das in misslichen Zeiten eine "gemeine Schatzung" von jedem einzelnen erhoben werden muss, ein steuerpolitischer Gedanke von nicht gering anzuschlagender Weitsicht.

Die Brudermeister sind zur jährlichen Abrechnung ver-pflichtet<sup>2</sup>. Dieselbe ist doppelter Art. Einmal hat der Vicedom das Recht, die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren, dann aber müssen die Brudermeister bei Niederlegung ihrer Würde auch den Neugekorenen genaue Darlegung des Vermögensbestandes der Zunft geben. Freilich wurde es damit allem Anscheine nach nicht zu streng genommen. Wenn es gelegentlich vorkam, dass die über Eingang und Ausgabe von Beträgen gemachten Notizen mit dem thatsächlichen Kassenbestande nicht übereinstimmten, so liess man meist Gnade für Recht ergehen. So wurde, um nur ein Beispiel zu erwähnen, dem Brudermeister Philipp Kisselbach bei seiner Rechnungslegung im Jahre 16704 ein Manko von nahezu 9 Gulden durch Zunftbeschlus gnädiglich nachgesehen in Anbetracht der Thatsache, dass Kisselbach einige Zeit krank gewesen sei und währenddessen vielleicht vergessen habe, gemachte Ausgaben schriftlich zu fixieren. Gelegentlich wurde auch Stundung eines Fehlbetrages von den Genossen bereitwilligst gewährt.

Es erübrigt noch einen Blick auf die Teilnahme der Zunftgemeinde als solcher an der Verwaltung der eigenen Angelegenheiten zu werfen. In den ersten Aufzeichnungen nach Neugründung der Schiffervereinigung wird ihrer als beschließender oder auch nur beratender Behörde kaum Erwähnung gethan. Allmählich wurden jedoch die ältesten erfahrenen Zunftgenossen zur Unterstützung der Brudermeister vielfach zugezogen und ihnen ein Einflus auf die Finanzver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A.Z.O. Art. 38, N.Z.O. Art. 3. <sup>2</sup> A.Z.O. Art. 39, N.Z.O. Art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Das alte Buch der Schiffer- und Steuerleute enthält die Indemnitätserklärungen der abgehenden Brudermeister vom Ausgang des 15. bis in das 18. Jahrhundert in fast kontinuierlicher Reihenfolge. Vgl. S.Z.B. Bl. 1 ff. u. 47 ff.

4 S.Z.B. Bl. 47.

waltung insofern zugebilligt, als sie betreffs Verwendung der Gelder ihre Meinung zu äußern hatten 1. Im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelte sich dann aus diesem temporären Beirat der Altenmeister eine ständige Behörde, der sogenannte "grüne Tisch", welche aus 12 Mitgliedern bestand. Vor ihr sollen die Brüder mit entblösstem Haupt in geziemenden Worten ihre Beschwerden anbringen<sup>8</sup>. Auch hat sie namentlich bei Aufnahme von neuen Genossen ein gewichtiges Wort mitzusprechen 4.

Die Organisation der Kasteler Fergen stimmt mit der soeben geschilderten nicht ganz überein. Die dort wohnenden Fährleute waren dem Mainzer St. Petersstift sowie dem Jakobsbergerkloster seit alten Tagen zehntpflichtig<sup>5</sup>. Dagegen tritt ihre Abhängigkeit von der erzbischöflichen Regierung nicht vor der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hervor, wo zuerst der "Vitztum zu Meintz" als "gepiettender Amptmann"

erwähnt wird 6.

Kastel, das seinen Schultheißen und eigne Schöffen besass, war von den Ereignissen des Jahres 1462 nur wenig berührt worden. Die Fährleute konnten daher nach der anno 1417 durch die "zehen" unter Beirat des Amtmanns (Schultheißen) erlassenen Ordnung 8 ungestört weiterleben. Es ist nicht klar ersichtlich, aus welchen Persönlichkeiten sich die "zehen" zusammensetzten. Die Fergenordnung bietet keine Erläuterung des Begriffes, und auch die übrigen urkundlichen Notizen geben keinen deutlichen Fingerzeig. Nächstliegende wäre, die "zehen" mit den Kasteler Schöffen für identisch zu halten. Allein dieser Annahme widerstreitet die Thatsache, das bei Beratschlagungen vielfach die "zehen und gemeynen fergen" zusammenwirken?. Nach dieser Gegenüberstellung scheinen die erstgenannten eine engere Gruppe innerhalb der Vereinigung der Fährleute gebildet zu haben. Wir haben es wohl mit einer Art Ältestenrat wie bei den Mainzer Schiffern zu thun; trat eine Vakanz bei demselben ein, so stand den in Amt und Funktion Verbleibenden ein Selbstergänzungsrecht zu, das durch Wahl unter Zuziehung des Schultheißen geübt wurde 10.

142, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. N.Z.O. Art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Namen derselben vom Jahre 1699 u. 1711 vgl. S.Z.B. Bl. 131, 171.

<sup>Vgl. Zunftbeschluß vom 12. Aug. 1663 S.Z.B. Bl. 170.
Vgl. beispielsweise S.Z.B. Bl. 142.
Vgl. Schaab, Geschichte von Mainz III, S. 148, 149, I, S. 420, sowie</sup> die an beiden Stellen gegebenen Belege.

Fergenbuch Bl. 14. Eintrag vom Jahre 1576.

Uber Kastel vgl. Schaab, Geschichte von Mainz III, S. 140 bis

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fergenbuch Bl. 4 ff.

N.Fergenbuch d. öfteren.
 Vgl. N.Fergenbuch d. öfteren.

Die innere Verwaltung der Fergenvereinigung ist mit derjenigen der Schifferkorporation in der benachbarten Bischofsstadt nahe verwandt. Die zwei Brudermeister, - hier Fergenmeister geheißen. - hatten allem Anscheine nach hüben wie drüben fast die nämlichen Funktionen. Über Streit aus civilrechtlichen Ansprüchen und strafrechtliche Verfehlungen sitzen in höchster Instanz die "zehen" zu Gericht1. Zwistigkeiten in reinen Schiffahrtssachen werden einem Elferausschuß zur Er-Fünf von dessen Mitgliedern werden ledigung überwiesen. aus den "zehen" genommen, die übrigen sechs wählt die gesamte Fergengenossenschaft. Ausdrücklich wird bestimmt, daß die Elf sich nur um die ihnen speziell zugeteilten Angelegenheiten kümmern und nicht nach Belieben weitergreifen dürfen. Ganz eigenartig ist das Institut der Werter, welches die Mainzer Zunftorganisation nicht kennt, das jedoch mit den Strassburger Fertigern 2 eine gewisse Ahnlichkeit aufweist. Die Werter sind Aufsichtsbeamte und Geldeinnehmer in einer Person<sup>8</sup>. Gewählt werden sie in nicht näher angegebener Zahl durch die gesamten Fährleute, welche sich zu diesem Zwecke in zwei Haufen teilen. Die letzteren dürfen vor Vollzug des Wahlaktes ihre Meinung über die Kandidaten nicht austauschen. Es sollen nur ältere verehelichte Leute zu dem Aufseherposten gekoren werden, welche bei Übernahme ihrer Amtswürde eine Art Diensteid zu leisten haben.

Die Werter sind die Vermittler zwischen den Frachtführern und den Fergen; sie taxieren die Wagenladungen auf ihren Umfang und Frachtsatz und verhindern zugleich etwaige Übergriffe, welche sich die Fährleute dem Publikum gegenüber erlauben möchten. Meist werden sie mit Einsammeln und Verteilen des Fährlohns betraut. Sie sollen die guten Münzen gleichmässig unter die jeweils beteiligten Genossen vergeben und schlechte Stücke zunächst auszuwechseln oder zu verkaufen suchen; wo dies nicht angeht, müssen sie jedem die gleiche Menge davon zuteilen, und niemand soll sie ob ihres Abzählens schelten. Bei dem Wirrwarr der damaligen Münzverhältnisse war diese Bestimmung von weittragender Bedeutung. Entsteht in irgend einer Fahrangelegenheit Zank und fallen Schimpfworte, so müssen die Werter nach Kräften den Streit beschwichtigen. Gelingt ihnen dies nicht, dann sind sie gehalten, die Schuldigen unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen und nichts zu verschweigen "umb liep ader umb leyt ader umb keynerley das menschen hertz erdenken mocht".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fergenbuch, Art. 5, 8, 38. Vgl. auch den nach den schwed. Kriegswirren erneuerten Zehnereid. N.Fergenbuch in mehreren Redaktionen.

Über diese Löper, Rheinschiffahrt Strassburgs S. 48.
 Vgl. Fergenbuch Art. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 33, 35, 37, 39.

XVI 3. 17

Derartiges Aufsichtspersonal war nur von Wert, wo sich die ganze geleistete Arbeit an einem bestimmten Orte abspielte, wie dies bei dem Trajekt über den Rhein naturgemäß der Fall war. Nur bei solcher Lage der Verhältnisse war die für ein gedeihliches Eingreifen benötigte Übersicht gegeben und ermöglicht. Bei der Schiffahrt stromauf- stromabwärts, wie sie von den Mainzer Zünftlern hauptsächlich betrieben wurde, hätte die Aufstellung von derartigen Hütern viel weniger praktische Bedeutung gehabt. Gewisse polizeiliche Aufsicht wurde zudem namentlich in späterer Zeit von den Rheinmeistern geübt, die übrigens auch den Kasteler Wärtern ihr Amt allmählich wesentlich erleichtert zu haben scheinen 1.

## § 4. Die Genossenschaft.

Die erzbischöfliche Regierung verlangte von den einzelnen Genossen gleichsam zum Ausgleich für die von ihr übernommene Leitung der Zunftangelegenheiten gewisse Dienstleistungen. Freilich hatten ja auch schon in den Jahren der autonomen Selbstherrlichkeit die Zünftler dem Gemeinwesen gedient. Ia die persönlichen Verpflichtungen der Handwerker waren wohl nie gesteigerter, als in der sturmbewegten Zeit des 14. Jahrhunderts<sup>2</sup>, wo bei Feuersgefahr, Aufläufen und insbesondere bei Kriegsnot die Mannen der Innungen insgesamt herangezogen wurden. Die Kurfürsten haben für ihre Kämpfe meist Söldner besessen, und so ist die militärische Dienstpflicht der Zunftgenossen etwas in den Hintergrund getreten, um anderen Lasten mehr Raum zu gönnen. Die Schiffer und Steuerleute sind gehalten, ihren ständigen Aufenthalt in Mainz zu nehmen und dem Kurfürsten mit Wachen (Nachthut) jederzeit gefällig zu sein<sup>8</sup>. Auch beim Ausrücken zu Feldzügen, den sogenannten Reisen, wurden sie noch immer gelegentlich in Mitleidenschaft gezogen 4. Sie müssen hauptsächlich in dem südöstlichen Bezirk der Vorstadt Vilzbach gewohnt haben, wie sie denn nach diesem ihrem Niederlassungsort zeitweise geradezu unter dem Namen "Steuer- und Schiffleut-Zunft zu Vilzbach" 5 aufgeführt werden.

Finanziell stellt das Staatswesen ebenfalls bedeutende Ansprüche an die Zunft. Ein genau bestimmter Prozentsatz der verfallenen Strafgelder, wie nicht geringe Teile der eingehenden

<sup>5</sup> S.Z.B. Bl. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Fergenbuch Bl. 2.

<sup>Schmoller, Tucherbuch S. 52.
A.Z.O. Art. 3, 8, 12.</sup> 

Auch im 17. u. 18. Jahrhundert haben sie gelegentlich der Schweden- und Franzosenkriege viel zu leiden gehabt, indem man von ihnen meist unentgeltlich die Beförderung von Truppen auf dem oder über den Rhein forderte. M.A. (Akten über Handel u. Verkehrswesen.)

Gebühren und Gefälle wurden der erzbischöflichen Kasse abgeliefert 1. Nach Bedarf wurden auch Steuern und Umlagen von den Mitgliedern der Innung erhoben. Beispielsweise haben in den Drangsalen der schwedischen Invasion die Schiffer und Steuerleute eine hohe Summe zur Tilgung der Kriegskontribution gezahlt<sup>2</sup>.

Wie die Genossenschaft mit dem Staatsleben intime Beziehungen unterhält, so ist sie auch mit dem kirchlichen Leben eng verwachsen. Die wechselnde Verknüpfung des Geschäftstreibens mit den religiösen Feierlichkeiten war für das ganze Mittelalter charakteristisch gewesen<sup>8</sup>. Alle Tagesbestimmung regelte sich nach den Heiligen, alle Stundenbestimmung nach dem Läuten zur Frühmesse, dem Tone der Abendglocke und anderen kirchlichen Handlungen. Der Rang der Zünfte untereinander wurde hauptsächlich darnach bemessen, wie sie bei der Fronleichnamsprozession einander folgen durften. Wenn im einzelnen Handwerker Neid gegen die reichen Leute aufsteigen wollte, welche sich eine unbegrenzte Zahl von Seelenmessen bestellen und ihm so selbst im Himmel zuvorkommen konnten, dann erinnerte er sich, dass auch seine Zunft ihre Altäre im Münster habe und bei den feierlichen Umzügen mit viel schönen Lichtern erscheine.

In Mainz hat sich diese innige Verbindung des gewerblichen Lebens mit dem kirchlichen um so länger erhalten, als in dem Erzstifte die neue Lehre der Reformatoren und die sich daran knüpfende Umwandlung religiösen Denkens und Fühlens

ziemlich spurlos vorüberging.

Noch gegen Ausgang des 17. Jahrhunderts wird ausdrücklich bestimmt, nicht nur an Sonntagen, sondern auch an den Festen der Heiligen dürften knechtliche Arbeiten nicht verrichtet werden 4. Dieselben sollen auf den nächsten Werktag verschoben werden, zum mindesten muß, wenn dies nicht möglich ist, die Beendigung des Gottesdienstes abgewartet sein. An den Fronfasten und bei sonstigen Zusammenkunften der Innung wird in der St. Ignatiuspfarrkirche ein Hochamt für Lebende und Abgestorbene gehalten, an dem alle Glieder der Zunft teilzunehmen pflegen 5. Zahlreich sind die gestifteten Seelenmessen; große Kerzen brennen zu Ehren der Genossen auf den Altaren, zu denen jeder einzelne sein Scherflein beisteuert<sup>6</sup>. An der Fronleichnamsprozession und den kirchlichen

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. A.Z.O. u. N.Z.O. d. öfteren.

Frohnhäuser, Schweden in Mainz S. 123 ff.
Vgl. Schmoller, Tucherbuch S. 102, 180; Mone, Zunftorganisation

XV, S. 30 ff.

Vgl. Zunftbeschlus vom 11. Febr. 1683. S.Z.B. Bl. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A.Z.O. Art. 1, 5; N.Z.O. Art. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Beiträge zu den Bedürfnissen des Gottesdienstes kommen teils als regelmässige Steuern, teils als Zahlungen bei außerordentlichen

XVI 3. 19

Umzügen der Pfarrei nehmen die Schiffer und Steuerleute, geschart um das Banner mit dem Bilde ihres Schutzpatrons, des hl. Nikolaus, geschlossen teil. Stirbt einer aus ihrem Kreise, so wird er ebenfalls unter kirchlicher Prachtentfaltung, unter dem Geleite sämtlicher Mitglieder zu Grabe getragen. Nur schwere Krankheit oder sonstige ernste Verhinderung kann ein Fernbleiben entschuldigen. In letzterem Fall soll der Fehlende wenigstens jemand aus seinem Hause an seiner Statt zu dem Begräbnis senden. Der Verlust eines lieben Anverwandten liess sich leichter ertragen, wenn teilnehmende Genossen mit gebührenden Ehren den Trauernden auf seinem schweren Gange begleiteten.

Mit den eben genannten Gepflogenheiten sind wir schon zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen der Zunftangehörigen gekommen. Der politisch-rechtlichen Richtung des Innungslebens, wie es sich hauptsächlich im Verhältnis zu Staat und Kirché offenbart, steht dessen genossenschaftliche, national-ökonomische

Seite gegenüber.

Der freundliche Verkehr, welcher auch einer erziehlichen Wirkung auf die einzelnen nicht entbehrte, wurde unter den Mitbrüdern der Handwerkervereinigung sehr gepflegt. Das gesellige Zusammensein spielte sich vorwiegend in den Zunfthäusern ab, welche als Versammlungsorte und Trinkstuben dienten 1. Dort traf man sich nach vollbrachtem Tagewerk zu löblichem Thun. Ein Gefühl von Wohlhabenheit und Behaglichkeit muss die ehrsamen Meister der Zunft ergriffen haben, wenn sie nach glücklicher Fahrt in eigener Stube auf dem

Gelegenheiten wie Aufnahme in die Zunft vor. Schliesslich werden sie auch als Bussen z. B. für Ausbleiben beim Begräbnis und dergleichen gefordert, vgl. A.Z.O. Art. 1 u. öfters.

1 Vgl. Bücher, Bevölkerung Frankfurts S. 609.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit mehr feststellen, wo das Zunfthaus der Schiffer und Steuerleute lag. Nach zwei Stellen der alten Stadtchronik (Chronik II 46, 20; 53, 30) muß es sich ganz in der Nähe des Rheins dicht an der Mauer bei der Vilzbacherpforte befunden haben. In einer chronikalichen Aufzeichnung des 18. Jahrhunderts führt es den Namen "Zum schwarzen Raben". Schaab (Geschichte von Mainz I S. 251) notiert nun thatsächlich in seiner Topographie von von mainz i S. 201) nouert nun thatsachlich in seiner Topographie von Mainz, welcher Aufnahmen des 16. und 17. Jahrhunderts zu Grunde liegen, eine Behausung mit Hof und Garten, welche unter der Bezeichnung "Zum Raben" bekannt war. Dieselbe gehörte zu der Straßenflucht, welche sich von der Vilzbacherpforte den Rhein entlang bis an die neue Thurmgasse zog. Nach Name und Lage müßte diese das gesuchte Zunfthaus sein. Auffallend bleibt dabei nur die Thatsache, daß Schaab den "Raben" nicht als solches, sondern als Herberge anführt. Erklären ließe sie sich damit, daß den Schiffern nicht das ganze Gebäude zu Eigen gehörte, sondern daß sie wie dies auch sonst öffers vorzu Eigen gehörte, sondern das sie, wie dies auch sonst öfters vor-kommt, nur eine oder mehrere Stuben zu Zunftzwecken gemietet hatten. Die Annahme, dass die Schiffer kein eigenes Zunfthaus, sondern nur eine Zunftstube besaßen, findet darin eine Stütze, daß unter den elf Zunfthäusern, die uns in Aufzeichnungen erwähnt werden, keines den Digitized 2 GOOGIC

mit dem Wappen der Genossenschaft gezierten Hausrate<sup>1</sup> sich

gütlich thaten.

Dass bei diesen Zusammenkünften dem Trinken alle Aufmerksamkeit geschenkt wurde, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. Ohne reichlichen Genuss geistiger Getränke war jede Geselligkeit einfach undenkbar<sup>2</sup>, ja selbst jedes ernsthafte Geschäft ward bei seinem Abschluss gehörig begossen. Bezeichnend für die unverwüstliche Zechlust der Zeit ist, dass die Sühne für Verfehlungen gegen Sitte und Ordnung oft in Bezahlung von so und soviel Mass Wein bestand, den man dann gemeinschaftlich austrank. Auch die Aufnahme neuer Mitglieder ward zum Anlas fröhlichen Kneipens genommen 8. Immerhin suchte man dafür Sorge zu tragen, dass nicht der letzte Heller in trunkener Stimmung verjubelt wurde 4, wie überhaupt die Zunftsatzungen auf gesellschaftlichen Anstand und geziemendes Benehmen der Brüder hielten 5. Unnötiges Hänseln und gegenseitiges Überschreien waren aufs strengste verboten 6. Wenn man sich am Abend auf der Zunftstube gelegentlich einer gewissen Unmässigkeit überliess, so hielt man um so ernster darauf, dass während der Fahrten schädliches Volltrinken vermieden wurde 7.

Volkswirtschaftlich wichtiger als diese mehr kulturell interessierenden Thatsachen sind andere Bestimmungen der Zunfterlasse, welche sich auf die genossenschaftliche Umgrenzung und Abschließung anderen Gewerbtreibenden gegenüber, wie auf die Heranbildung eines geeigneten Nachwuchses be-

ziehen.

Man wahrte sich den Einflus auf die Zusammensetzung der Schiffergesellschaft, indem man einen gewissen Zwang nach zwei Seiten hin ausübte. Einmal ließ man das Gewerbe nur

<sup>2</sup> Vgl. Boos, Städtekultur II S. 224—226; Alwin Schultz, Deutsches

Leben im XIV. und XV. Jahrhundert, Wien 1892 S. 40 ff.

Schiffleuten zugeteilt ist. Vgl. z. B. Frohnhäuser, Schweden in Mainz S. 125

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Verzeichnis des "Hausraht auf unser Zunftstub" von anno 1667 führt unter anderem mehrere Dutzend Teller, Kannen, zinnerne Flaschen, — alles mit dem Wappen versehen, — auch einen länglichen silbernen und vergoldeten Becher auf. Vgl. S.Z.B. Bl. 28. Bei einer Versteigerung der überflüssigen Möbel, welche nach Vereinigung des leichten mit dem großen Anker vorgenommen ward, wurden für 4 zinnerne Leuchter, 70 Loth Silber, 119 Pfund Zinn, die alte Zunftlade, einen kupfernen Schwenkkessel, die vorrätigen Gläser, 2 Lichtputzer, 3 "Schildereyen", die alte Zunftfahne und eine alte Kiste insgesamt 160 fl. 28 kr. erlöst. Vgl. M. A. (Fischerzunftakten).

A.Z.O. Art. 4.
 A.Z.O. Art. 38. N.Z.O. Art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> An anderen Orten findet sich diese Tendenz sogar fast zu stark ausgeprägt, sodass die wirtschaftlichen Interessen dagegen in den Hintergrund treten. Vgl. Stieda, Schiffergesellschaft in Rostock S. 89.
<sup>6</sup> A.Z.O. Art. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> N.Z.O. Art. 20.

diejenigen unangefochten betreiben, welche der Zunft beigetreten waren; dann aber machte man wiederum die Aufnahme in die Genossenschaft von der Erfüllung mehr oder minder schwerer Bedingungen abhängig. Damit war ein Zwiefaches erreicht. Der Kreis der Gewerbetreibenden blieb relativ geschlossen und von der Vereinigung wurden unliebsame Elemente ferngehalten.

Der Eintritt ist im wesentlichen als eine Art Einkauf in die Gesellschaft zu denken. Dafür, dass der neu Aufgenommene von nun an die gebotenen Vorteile genießen, vorhandene Gerätschaften mitbenutzen durfte, dafür, dass er all der erworbenen Rechte und Privilegien teilhaftig ward, sollte er auch einen Beitrag zu den Lasten und Kosten der Genossenschaft beisteuern?. Söhne und Töchter seitheriger Mitbrüder wurden dabei milder behandelt als andere; von ihnen wurde nur die Hälfte der gewöhnlichen Taxe oder noch weniger gefordert. Somit wurde ein geborenes Anrecht auf das Meisteramt des Vaters statuiert; der ein gutes Auskommen garantierende Sitz in der Bruderschaft sollte den Blutsverwandten, welche den jeweiligen Meistern am nächsten standen, eher zufallen als Fremden, für deren Fortkommen kein Interesse bestand. Daher wurde bei Aufnahme von Schiffersöhnen, selbst in der späteren Zeit rigoroser Auslegung der Zunftartikel, gelegentlich ein Auge zugedrückt<sup>8</sup>. Unter demselben Gesichtspunkte ist es erklärlich, dass man Witwen gestattete, den Geschäftsbetrieb ihres verstorbenen Mannes noch längere Jahre nach dessen Tod unter gewissen Modifikationen weiterzuführen.

Kommt jedoch ein Auswärtiger in die Kurstadt gezogen, oder will das Kind eines anderen Bürgers, das bei dem partikularistischen Zuge damaliger Lebensauffassung dem Fremdling gleichgeachtet wurde 4, sich in die Zunft eingliedern lassen, so werden ziemlich hohe Anforderungen an seinen Geldbeutel gestellt. Der Betreffende hat eine bedeutende Summe für die Zunftkasse, eine Beisteuer zu den Anforderungen des Gottesdienstes und schliesslich ein beträchtliches Quantum Wein zum gemeinsamen Trunke zu zahlen. Liberal ist man nur insofern, als man nach Massgabe der Verhältnisse nicht die ganze Summe auf einmal beitreibt, sondern Abzahlungen gestattet 5, eine national-ökonomisch sehr zu billigende Satzung, da sie auch dem Unbemittelteren den Weg zur Aufnahme und

damit zum Verdienste nicht verschließt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A.Z.O. Art. 3-6. N.Z.O. Art. 3.

PA.C.O. Art. 5.—0. N.Z.O. Art. 5.

2 Das Schifferzunftbuch registriert fast ausnahmslos die Namen der Aufgenommenen des 17. und 18. Jahrhunderts unter Beifügung der gezahlten Summe. Vgl. S.Z.B. Bl. 22 ff.

3 M. A. Zunftakten (Schiffer).

<sup>4</sup> N.Z.O. Art. 3. <sup>5</sup> A.Z.O. Art. 4.

Abgesehen von der Inanspruchnahme des Barvermögens werden an die sich Meldenden noch weitere Forderungen gestellt, es wird das Vorhandensein körperlicher und moralischer Intaktheit verlangt 1. Kranke und Schwache, solche, die im Ehebruch leben, sich mit Missethaten beladen haben und wohl gar nicht mehr der Klasse acht- und ehrbarer Leute zugehören,

sind von der Bruderschaft ausgeschlossen.

Eine ganz merkwürdige Ausnahme von dieser allgemeinen Regel macht die Ordnung vom Jahre 14762. Darnach dürfen unehelich Geborene oder solche, die mit Unehelichen sich verheirateten, sofern sie nach Eroberung der Stadt anno 1462 in Mainz sich niedergelassen und das Schifferhandwerk betrieben haben, auch fernerhin der Zunft angehören und werden trotz des offenkundigen Mangels nicht ausgestoßen. Hier zeigt sich der staatsmännisch kluge und weitsichtige Blick Bertholds von Henneberg. Die Stadt hatte in den mörderischen Kämpfen und durch Auswanderung viel gelitten. Schon Adolf hatte daher einen Aufruf ergehen lassen 3, welcher die Umwohner, namentlich Gewerbtreibende, herbeiziehen sollte. Dass sich auch Elemente von zweifelhafter Herkunft das zu nutze machten, ist klar. Aber es war trotzdem besser, bei Eintreten in ein ruhigeres Fahrwasser die einmal gewordenen Verhältnisse anzuerkennen, als eine nachträgliche Säuberung anzubahnen, welche dem noch schwer geschädigten Gemeinwesen auch manch tüchtige Kraft entzogen hätte. Es macht sich in diesem Punkt der wohlthätige Einflus einer starken Leitung geltend. Angehörige der alten selbstherrlichen Zünfte hätten sich wohl kaum zu einer derartigen freien Anschauung durchgerungen, sondern wären am starren Buchstaben des Gesetzes hangen geblieben.

Späterhin ist dieser Ausnahmezustand selbstredend wieder weggefallen, ja man hat dem Zuge der Zeit folgend die Aufnahmebestimmungen allmählich zu erschweren gesucht. begnügte man sich beispielsweise nicht mehr mit der einfachen Versicherung guter Abkunft und tadellosen Lebenswandels, sondern verlangte Beurkundung dessen durch vorgelegte schriftliche Bescheinigung der Ortsbehörden<sup>5</sup>. Immer ängstlicher und peinlicher klammerten sich die Zünftler an den Wortlaut der Satzungen 6. Namentlich seit Beginn des 18. Jahrhunderts wird die "Admittierung zur Steuerzunft" mit immer

Solcher Zeugnisse sind uns noch eine Anzahl erhalten. M.A. Zunftakten (Schiffer).
 Wenn einer freilich tüchtig zahlen konnte, dann vermochte er damit mangelnde Qualifikation zu ersetzen. Vgl. S.Z.B. Bl. 135, 136, 142.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.A. Zunftakten (Schiffer).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A.Z.O. Art. 10. Quetsch, Verkehrswesen S. 290, 291.
N.Z.O. Art. 1.

größerer Umständlichkeit und Erschwerungen verknüpft1. Des öfteren muss die kurfürstliche Regierung, welche ausnahmslos die weniger engherzigen Bestrebungen unterstützte, ein Machtwort sprechen, um dem einen oder anderen den Eintritt in die Genossenschaft zu ermöglichen 2.

Waren die Schranken, mit denen sich die Zunft dank der Fürsorge des weisen Domdechanten umgab, nicht allzu schroff und unüberwindlich, ging die Absperrung nirgends über das Mass der besseren mittelalterlichen Tradition hinaus. so finden wir auch im Lehrlings- und Gesellenwesen zunächst

die Tendenz angemessener Zurückhaltung<sup>8</sup>.

Darlegung körperlicher und moralischer Qualitäten wird von dem Lehrlinge verlangt, der dann angenommen und nach der neuen Ordnung mit Vorwissen des Ratsfreundes unter genauer Bezeichnung der jeweils Anwesenden in das Zunftbuch eingetragen wird. Der Meister ist verpflichtet, den ihm zukommenden Lehrjungen bei guter Kost und statutengemäß zu halten, widrigenfalls ihm derselbe und jeder andere auf die Dauer von zwei Jahren entzogen wird. Der Knabe seinerseits hat während der Lehrzeit seinem Herrn fromm und redlich zu dienen, darf sich ihm und in seiner Abwesenheit dem Steuermann nicht widerspenstig zeigen. Kaufmannsgüter und sonstige seiner Obhut anvertraute Waren hat er sorg-fältig zu hüten und darf ihnen ja nicht das Geringste entfremden. Sieht er, dass solches von einem Dritten geschieht. dann ist er verpflichtet, es sofort dem Schiffer zu melden. Besonders wird ihm eingeschärft, das reisende Publikum nicht mit \_trutzigen Worten oder Gebährden anzufahren", sondern sich stets in geziemender Bescheidenheit zu zeigen.

Die Dauer der Lehrzeit ist auf drei Jahre festgesetzt; jedoch ist der Junge nicht unter allen Umständen währenddessen ununterbrochen an denselben Meister gefesselt. Hat vielmehr ein Knabe sich zwei Jahre hindurch gut geführt, vermag aber trotzdem nicht mit seinem Herrn in Güte auszukommen, dann darf er mit Zustimmung des Ratsfreundes und der Zunftgenossen das dritte Jahr bei einem andern Schiffer verbringen 5.

vgl. auch M.A. Schifferzunftakten des öfteren. <sup>8</sup> Über Lehrlingswesen bei der Schifferzunft vgl. A.Z.O. Art. 2,

<sup>2</sup> Aufnahmen nach Befehl des Vicedomamts S.Z.B. Bl. 142, 149 ff.,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.A. Zunftakten (Schiffer und Steuerleute) enthalten viele Belege.

Vgl. die Einschreibungen im Schifferzunftbuch Bl. 116 ff. u. 154 ff. Bei einzelnen Eintragungen ist dem Vornamen des Jungen der Herkunftsort beigeschrieben, jedoch ist das Material zu spärlich, um es statistisch zur Herkunftsbestimmung verwerten zu können. Vgl. dazu Bücher, Bevölkerung Frankfurts S. 617 ff.

N.Z.O. Art. 18.

Nach überstandener Lehrzeit wird der Junge freigesprochen und in das Zunftbuch als Knecht eingetragen. In dieser neuen Stellung muss er mindestens zwei Jahre verharren 1. Erst nachdem auch dies glücklich vorüber ist, darf er sich zum Meisteramte melden 2. Allerdings werden ihm bei der Aufnahme auf sein Ersuchen liberalerweise auch diejenigen Jahre angerechnet, in welchen er bei einem zünftigen Rheinschiffer<sup>8</sup> ausserhalb der Stadt Mainz in die Lehre ging 4.

Die Knechte haben im wesentlichen dieselben Dienste wie die Lehrjungen zu verrichten, nur sind sie diesen übergeordnet und führen über sie die Aufsicht. Daneben werden ihnen die besonderen Arbeiten, wie sie die Technik der Wasserfahrt fordert, anvertraut, soweit man sie bei ihrer Wichtigkeit und Getährlichkeit den unerfahrenen Burschen noch nicht zugestehen will. Dazu gehört das Beobachten des Kielwassers, die Verwahrung der Pumpen, die Verankerung der Schiffe beim Stillliegen und ähnliches mehr<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> NZ.O Art. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von einem Meisterstück ist in den erhaltenen Urkunden nirgends von einem Meisterstuck ist in den erhältenen Urkunden nirgends die Rede. Nur bei den Kasteler Fergen wurde 1680 eine "Probe" beschlossen. Jeder sich zum Fergenamte Meldende sollte künftighin mit einem zweibordigen Nachen (Nähe) allein über den Rhein und zurück fahren. Zur Begutachtung der Leistung waren zu laden 2 Fergen meister und 2 Zehner, von denen jeder für seine Mühe 1/4 Maß Wein erhielt. Vgl. N.Fergenbuch.

Selbst auf dem Neckar verbrachte Lehrzeit wurde gelegentlich berügknichtigt. MA Zunftakten (Schiffer)

berücksichtigt. M.A. Zunftakten (Schiffer).

4 Auch kommt es vor, dass man sich bei Aufnahme für nicht gehaltene oder nicht nachgewiesene Knechtsjahre eine Abfindungssumme zahlen lässt und damit zufrieden giebt. S.Z.B. Bl. 50 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> N.Z.O. Art. 20.

<sup>6</sup> Über Lehrlings- und Gesellenwesen bei anderen Mainzer Zünften, vgl. Bockenheimer, Zünfte, S. 40 ff.

# Zweites Kapitel.

Der Schiffahrtsbetrieb und seine Benutzung.

## § 5.

## 1. Die Technik der Wasserbeförderung.

Die rechtliche und volkswirtschaftliche Entwickelung des mittelrheinischen Schiffergewerbes läst sich nur klar erkennen, wenn wir uns einen richtigen Begriff von der Art des Fahrtenbetriebes in vergangenen Zeiten machen können. Wir müssen eine Vorstellung zu gewinnen suchen von den Mitteln, welche zu Gebote standen, um die natürlichen Wasserkräfte auszunützen und die sich der Verwertung entgegenstemmenden Hindernisse zu beseitigen. Kann hier auch keine fachmännische Abhandlung über die technologische Gestaltung der Flussschiffahrt erwartet werden, so scheint es doch angebracht, über Größe und Beschaffenheit der Fahrzeuge, über die Mittel zu ihrer Bewegung, wie dergleichen mehr, wenige Worte einzufügen.

Wer heute die majestätischen Salondampfer, die großen Schleppzüge die Fluten des Rheins durchschneiden sieht, wird sich nicht leicht vergegenwärtigen, wie ganz anders man lange Jahrhunderte hindurch sich abmühen mußte, wollte man die Wogen des ungeberdigen Stromes sich dienstbar machen. In prähistorischer Zeit hatte man sich mit Flößen und Kähnen aus gehöhlten Eichenstämmen begnügen müssen. Unter dem Einfluß römischer Kultur lernten dann die Germanen während der letzten Jahrzehnte vor Christus den eigentlichen Schiffbau, dessen Prinzip im wesentlichen auf dem Zusammenfügen verschiedener Bretter zu einem Fahrzeuge beruhte. Das Mittel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zum folgenden vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 55—68; dort finden sich auch Abbildungen von Schiffstypen. Weitere zum Teil instruktive Abbildungen bei Hermann, Topographie d. Rheins S. 37, 39, 55, 59. Interessant sind auch vor allem die Kunstblätter vergangener Zeiten. Vgl. z. B. Georg Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten, Leipzig und München (G. Hirth) IV, S. 1345, 1346, 1393, 1394, 1499, 1525, 1528; VI, S. 2043, 2170, 2224.

alter begnügte sich vielfach mit Nachen und kleineren Schiffen, welche geringen Tiefgang hatten 1. Erst mit Beginn der neueren Zeit, namentlich vom 16. und 17. Jahrhundert an, befuhren durchweg größere Fahrzeuge den Rhein. Sie lassen sich, wenn wir von den eigenen Jachten der Fürsten und Adeligen wie den großen Marktschiffen absehen, in zwei Klassen teilen, einmal in solche, welche dem Gütertransporte dienten und weiter in jene, welche zunächst zur Beförderung von Menschen bestimmt waren. Die Güterschiffe des Mittelrheins konnten je nach ihrem Umfange 500-2000 Centner laden. Größere Fahrzeuge konnten teils wegen der Beschaffenheit des Strombettes namentlich in der Gegend des Binger Lochs nicht wohl Verwendung finden , teils waren sie um deswillen unbeliebt, weil sie eine zu lange Ladezeit beanspruchten. Kommen doch gerade unter dem letztgenannten Gesichtspunkte im Laufe des 18. Jahrhunderts wiederholt Beschlüsse zu stande. welche die älteren größeren Fahrzeuge abschaffen wollen, um an deren Stelle den Bau von halben Lastschiffen in Angriff zu nehmen 8.

Es gab in der kurfürstlichen Zeit für die Transportschiffe eine ganze Reihe feststehender Typen, jedoch wurde bei dem Bau an denselben nicht alleweg festgehalten. Auch die ihnen gegebenen Namen, welche heutzutage meist außer Gebrauch, zum Teil völlig unbekannt geworden sind, waren sehr veränderlich 4. Nach der Art ihrer Motoren unterschied man in Mainz 1-, 2bis 3spännige Fahrzeuge<sup>5</sup>, je nachdem man zu ihrer Fortbewegung stromaufwärts der Kraft eines oder mehrerer Pferde bedurfte. Nach der Herkunft sonderte man die am Rheine selbst gebauten von den aus den Maingegenden stammenden sogenannten Frankenschiffen<sup>6</sup>, welch letztere äußerlich durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doch nimmt z. B. Mone (Rheinschiffahrt S. 3) auch schon für das Mittelalter Fahrzeuge mit einer Ladefähigkeit von ca. 2000 Centnern an; über verschiedene Schiffstypen um dieselbe Zeit vgl. noch ib. 8.80 - 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erst in unserem Jahrhundert konnten die gefahrbringenden Felsen endgültig beseitigt werden, vgl. Handelskammer S. 28. Die Notwendigkeit, die Untiefen bei Bingen zu umgehen und die Waren teilweise auf dem Lande weiterzutransportieren, war eine der Ursachen, welche zur Anlegung des "Gebücks", d. h. durch Baumpflanzungen umhegter Landstraßen, führte. Vgl. Lotz-Schneider, Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Wiesbaden. Berlin (Ernst u. Korn) 1880 d. öfteren.

3 M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen, auch Löper, Rheinschiffshrt Straßenungs S. 121

schiffahrt Strafsburgs S. 131.

Vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 62, 63; Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 89, 132.

Johann Schweickarts Taxordnung S. 29 ff.
 Besonders waren die Schiffbauer des Mainzischen Städtchens Lohr berühmt, vgl. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik, S. 113 Anm. 1. Über die Schiffzimmerleute in Mainz vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 58 Anm. 5 und oben S. 10 Anm. 5.

die Abstumpfung an den Enden kenntlich waren. Arten kamen in verschiedenen Formen und Größen vor.

Dem Personentransporte dienten, abgesehen von den kleinen Nachen, welche bei "Zwergfahrten" etwa ins Rheingau gebraucht wurden, hauptsächlich die Jachten mit 200—260 Centner Tragkraft. Anfangs hatte man für den Reiseverkehr primitiv hergerichtete, unbedeckte, später mit einem Tuche überspannte Schiffe benutzt. Seit dem 16. und namentlich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden diese Fahrzeuge bequemer ausgestattet, und schliefslich versah man dieselben mit ganz komfortablen Zimmereinrichtungen. Die sogenannten Wasserdiligencen des vorletzten Säculum hatten mehrere "abgesonderte Behältnisse" mit Glasfenstern, dazu Räume für das Gepäck im Vorder- und Hinterteil 2. Bänke, Tische und Stühle waren zur Bequemlichkeit des Publikums vorhanden; auch wurde dafür gesorgt, dass die Zimmer im Sommer gut gelüftet waren, im Winter geheizt werden konnten<sup>8</sup>. Handelsartikel sollten in die Jachten, namentlich in die Postschiffe nicht verladen werden4; vor allem war das Mitbringen von Vieh, welches die Mitreisenden belästigte, untersagt. Das nötige Handgepäck wurde dagegen meist unentgeltlich befördert. Den angenehmsten Aufenthaltsort bot bei schönem Wetter das flache Verdeck, welches mit Geländer und Bänken versehen war. Die Einrichtung der Jachten war für die damaligen Verhältnisse derart vorzüglich, dass sie sogar ein gelegentliches Übernachten der Passagiere gestattete 5.

Die Konstruktion der Flösse ist in der ganzen Zeit dieselbe geblieben, nur dass man die einzelnen bedeutendere Dimensionen. z. B. bis zu 1000 Fuss Länge und 90 Fuss Breite, annehmen

Die Mainzer Schifferzunft war mit Transportschiffen wie Jachten und Nachen wohl versehen. Eine Verordnung vom Jahre 1780 betreffend Überwinterung der Schiffe im Hafen, unterscheidet 8 Typen der vorhandenen Fahrzeuge, und ein Verzeichnis des Besitzstandes der Zünftler vom Jahre 1792

Verordnung über die Postschiffe Art. 2, 10.

Ibid. Art. 13, 20; 16.

Quetsch, Verkehrswesen S. 374. Kn. O. 1760 Art. 7.

Quetsch, Verkehrswesen S. 318, 319. Eichhoff, Darstellung des Rheines S. 51 ff.

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handschriftlich im 17. und 18. Jahrhundert stets "Jagd" geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klebe, Reise auf dem Rhein II S. 6 ff.; vgl. auch "Verordnung und Tax wegen den Jagden und Passagier-Nachen von Mainz bils Cölln vom 21. Mai 1749" in Sammlung M. Verordnungen S. 139 ff.

<sup>7 1)</sup> ganz großes Schiff, 2) sog. Frankensau (die etymologische Erklärung dieses Wortes ist mir nicht gelungen), 3) ein mittleres Schiff.
4) ordinäres Frankenschiff, 5) Frankenschelch, 6) große Jagd, 7) kleine Jagd, 8) Sprengnachen, M. A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

führt unter neunerlei Bezeichnungen über 30 Schiffe und Jachten auf<sup>1</sup>.

Die zum Transport der Flösse benötigten großen Seile, Taue und andere Gerätschaften befanden sich zum Teil im Gemeingut der Vereinigung und wurden nach Bedarf an die

einzelnen Mitglieder ausgegeben?.

Zum Fortbewegen der Fahrzeuge hatte man sich zunächst der Segel und Ruder bedient. Thalwärts kam auch das Gefälle und die daraus resultierende Triebkraft des Wassers. welche man unter Zuhülfenahme des Steuerruders zu verwerten verstand, in Betracht. Später, das heißt jedenfalls schon zur Römerzeit, nahm man bergwärts zwecks Erhöhung der Schnelligkeit meist die Zugkraft von Menschen und Tieren in Benutzung<sup>8</sup>. Die Fahrzeuge wurden an lange Leinen gehängt4, um dann vom Ufer aus weitergeschleppt werden zu können. Freilich erforderte dieses Verfahren geschickte Steuerleute<sup>5</sup>, welche in den Schiffen sitzend die seitlich treibende Bewegung der Ziehenden auszugleichen verstanden und dafür Sorge trugen, das kein Unfall, kein Auflaufen auf Klippen und Untiefen vorkam. Pferde waren unzweifelhaft bis ins 19. Jahrhundert der beste Motor, welcher die größte Beschleunigung, Sicherheit und Regelmässigkeit des Transportdienstes ermöglichte 6. Die Zugkraft des einzelnen Tieres ward der von 7-8 Menschen gleichgerechnet. Man verzichtete daher auf ihre Hülfe nur, wenn der Umfang des Transportes zu gering war und die Kosten nicht lohnte, wie dies zum Teil bei der freien Schiffahrt der Fall war, oder wenn die Gestaltung des Flusses und seiner Ufer ihre Mitwirkung nicht zuliess. Nichts war um deswillen für die damalige Zeit wichtiger als die Erhaltung und Instandsetzung der Leinpfade, das heisst der schmalen Wege für die Schlepper, welche sich dicht

<sup>7</sup> Dies war z. B. oberhalb Speyer der Fall. Vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 64. M. A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

M. A. Zunftakten (Schiffer) ist anscheinend nicht vollständig.
 S.Z.B. Bl. 170. Vgl. auch Polizeikommissär Klingenbiels Bericht von 1784 und Vicedomamtsbericht von demselben Jahre. (M. A. Schiffer-

<sup>\*</sup> Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 2 Anm. 2; über die Zugmannschaften vgl. Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 135 Anm.

\* Abbildung bei Hermann, Topographie des Rheins S. 39.

\* Das Schiffspersonal der gewöhnlichen Fahrzeuge bestand regelmäßig aus einem Steuermann, 1—2 Knechten und 1 Jungen.

\* Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 25, 26, 31. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 119 Anm. 3. Noch im ersten Jungen Jahrhunderts suchten die niederländischen Schiffer durch Einführung von Pferderelais der Konkurrenz der Dampfschiffe entgegen zu wirken und brachten es dadurch auch zu einer erheblichen Beschleunigung des Transportes, sodas die Strecke von Holland nach Köln, die bis dahin in ca. 14 Tagen zurückgelegt worden war, nur 5—6 Tage in Anspruch nahm. Vgl. Handelskammer in Mainz S. 38.

am Ufer hinzogen 1. Dieselben waren zum Teil schon von den Römern angelegt worden, dann aber wieder ziemlich in Verfall geraten, da das ganze Mittelalter hindurch wenig für sie geschah?. Erst seit dem 16. Jahrhundert trafen die rheinischen Kurfürsten gemeinsame Massregeln zur Wiederherrichtung der vernachlässigten Leinpfade Die Instandhaltung derselben wurde von den Inhabern der Zollstätten zum Teil den Flussanliegern als Servitut auferlegt, zum Teil in der Nähe des Wassers liegenden Gemeinden zur Pflicht gemacht. Mainzer Regierung bekundete namentlich im 18. Jahrhundert einen thätigen Eifer, welcher dahin zielte, eine dauernde Verbesserung der Pfade herbeizuführen. Stets wurden die Schiffer und Karcher zur Begutachtung der Restaurationsarbeiten beigezogen8. Letztere waren gleich den erstgenannten in einer Zunft vereinigt und besorgten als Fuhrunternehmer die Beförderung der Schiffe von Mainz stromaufwärts4. Sie begleiteten entweder als Pferdeknechte oder als "Leinenreiter" den Transport. Ihr Verhältnis zu den Schiffleuten wurde späterhin durch eine kurfürstliche "Verordnung und regulierte Gebühr" 5 geregelt, welche namentlich auch die Summe festsetzte, die in Friedenszeiten für ein taugliches Pferd als Vorspannlohn gezahlt werden musste.

Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, dass die Unkosten der Reise- und Wasserbeförderung nicht zu gering anzuschlagen waren, da außer dem eigentlichen Schiffspersonal, dem Steuermann, den Knechten und Jungen, auch noch die Zugkraft von Menschen und Pferden bezahlt werden mußte 6. Diese natürlichen Unkosten wurden durch die Zölle<sup>7</sup> noch

bedeutend erhöht.

Selbst bei besten Leinpfaden und Vorhandensein guter Zugkräfte traten in den vergangenen Jahrhunderten die außerordentlichen Hindernisse, welche durch die Elemente gegeben sind, noch merklich hervor. Witterungsverhältnisse, namentlich Wind und Wellen, konnten die Dauer einer Fahrt oft beträchtlich verlängern<sup>8</sup>, unter Umständen die Fortsetzung einer geplanten Reise zur Unmöglichkeit machen. Eine Fahrt

<sup>2</sup> Boos, Städtekultur I S. 356. <sup>8</sup> M. A. Akten über Handel und Verkehrswesen.

4 M. A. Zunftakten.

Vgl. Zöpfl. Fränkische Handelspolitik S. 264 ff., 236, 237.
 Vgl. beispielsweise Zunftordnung von 1755 Art. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Löper, Rheinschiffahrt Straßburgs S. 133. Über das Wort Leinpfad (linpat) vgl. Mone, Rheinschiffahrt S. 18 Anm. 24.

<sup>5</sup> Vom 12. April 1749, abgedruckt in Sammlung M. Verordnungen S. 76, 77, auch als Separatdruck; vgl. auch ähnliche Erlasse im M. A. Akten über Handel und Verkehrswesen des öfteren.

6 Interessante Berechnung der Preise für die aufzuwendenden Lebensmittel bei einer Transportfahrt von Mainz nach Strassburg findet

sich bei Löper, Rheinschiffahrt Strassburgs S. 134 ff.

von Mainz nach Koblenz, die man heute in wenigen Stunden erledigt, währte damals einen ganzen Sommertag<sup>1</sup>. Philipp von Hessen brauchte bei günstiger Witterung am 3. August 1637 für die Strecke von Mainz nach Bingen etwas über fünf Stunden<sup>2</sup>. Garampi dagegen erzählt in seinem Tagebuche, wie er am 18. Mai 1784 frühmorgens um 5 Uhr mit dem Schiff in Mainz abgeht, wie dann ungünstiger Wind die Fahrt dermaßen erschwert, daß für die Nacht angelegt werden muß und, da das Wetter nicht besser wird, er auch die Fahrt am 19. Mai nur bis Bingen fortsetzen kann<sup>3</sup>.

Im Frühjahr und Herbst, wenn hoher Wasserstand die Leinpfade überschwemmte und ungangbar machte, stockte der Güterverkehr allerorten. Erst die Fortschritte der Technik in neuester Zeit vermochten, wenn sie auch nicht die Überwindung sämtlicher Hemmnisse gestatten, in dieser Richtung

eine nachhaltige Besserung anzubahnen.

#### § 6

#### 2. Die Transporteinrichtungen.

Es fragt sich, auf welche Weise die technischen Mittel, mit deren Hülfe man die Beschreitung der natürlichen Wasserwege ermöglicht hatte, dem großen Publikum zugänglich gemacht wurden, in welch rechtlichen Formen sich der Güterverkehr und Personentransport auf dem Mittelrhein während der letzten Jahrhunderte abspielten; mit anderen Worten, wie waren die Verkehrseinrichtungen im Mainzer Kurstaate beschaffen?

Die Übernahme der Fahrten bei Einzel- und Gesellschaftsreisen, wie die Verfrachtung von Waren stromauf und stromab geschahen in der Hauptsache durch die Zunft der Schiffer und Steuerleute. Sie war nach kurfürstlichem Erlasse allein in Ausübung dieses Gewerbes privilegiert . Nur Angehörige ihrer Korporation durften ungestört dem Berufe eines Fährmanns und Schiffsverfrachters leben, jeder andere Nichteingesessene oder Nichtzünftler sollte nach Kräften an gleichem Thun gehindert werden <sup>5</sup>.

Der Schiffahrtsbetrieb war rein privatwirtschaftlicher Natur. Das Betriebskapital, die Fahrzeuge und deren ganze

sche Handelspolitik S. 244 ff.; Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 68 ff.

Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde Bd. XI (Darmstadt 1867), S. 344.

scharfe Konkurrenz; vgl. unten viertes Kapitel.

<sup>5</sup> A.Z.O. Art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Dauer der Rheinfahrten zwischen verschiedenen Orten vgl. Biedermann, Deutschland im 18. Jahrhundert S. 328; Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 244 ff.; Löper, Rheinschiffahrt Strasburgs S. 68ff.

Friedrich von Weech, Römische Prälaten am deutschen Rhein (Neujahrsblätter der badischen historischen Kommission 1898) S. 48.
 Später erwuchs ihnen durch die Mitglieder der Fischerzunft

Ausrüstung waren Eigentum der einzelnen Genossen<sup>1</sup>, nur ein kleiner Teil der kostspieligeren oder seltener gebrauchten Gerätschaften blieb Gemeingut der Vereinigung<sup>2</sup>. Es wurde auf direkte Bestellung gearbeitet; in jedem Falle musste die Fahrt zwischen dem Interessenten und den Unternehmern näher vereinbart werden. Letztere waren dabei verpflichtet, jedermann mit Bescheidenheit nach Standesgebühr zu begegnen, die verabredete Abfahrtstunde richtig einzuhalten, den Wünschen der Reisenden nach Möglichkeit nachzukommen und dergleichen mehr<sup>3</sup>. Der einmal geschlossene Vertrag sollte seitens der Schiffer baldigst erledigt werden, und durften sie nicht eher an die Übernahme neuer Auftrage denken, bevor die alten Verbindlichkeiten erledigt waren. Sie hatten die bestellte Arbeit regelmässig selbst zu leisten4, an den Fahrten persönlich teilzunehmen, waren in diesem Sinne reine Handwerker. Nur soweit der einzelne Mann zur Lenkung und Beförderung des Nachens oder der Jacht nicht ausreichte. durfte er sich die Mitwirkung von Knechten und Jungen sichern. Unterstützung, nicht aber Vertretung durch Familienangehörige war gestattet. Wenn einer eigenes Fahrzeug nicht besass, stand ihm die Benutzung von fremdem frei, sofern er sich solches leih- oder mietweise beschaffen konnte<sup>5</sup>. Wurden einem Schiffmann zwei Transporte zu gleicher Zeit angeboten, so sollte er den ihm zusagenden für sich nehmen, den anderen einem Mitbruder zuzuwenden suchen 6. In späterer Zeit, namentlich bei großen Gütertransporten, finden wir auch eine Art von Kompagniegeschäften, wobei mehrere sich zu einer Arbeitsleistung vereinigten und die betreffende Warenbeförderung auf gemeinsame Rechnung und Gefahr ausführten 7.

Innerhalb der Zunft herrschte, von noch anzuführenden Ausnahmen abgesehen, völlige Gleichheit unter den Zunftbrüdern. Jeder beteiligte sich an der Befriedigung der Nachfrage und erhielt für seine Leistungen direkten Lohn von seinen Kunden. In gewissem Sinne bestand sogar eine Art von Arbeitszwang. Denn konnte sich ein Zünftler mit dem Kaufmann oder Reisenden billigerweise nicht einigen und weigerte sich zu fahren, dann sollte hiervon sofort dem

<sup>M.A. Zunftakten (Schiffer).
S.Z.B. Bl. 170, vgl. oben S. 30.
N.Z.O. Art. 5, 21. Klebe giebt in seiner Reise auf dem Rhein dem Publikum betreffs des Accords beherzigenswerte Ratschläge</sup> (I, S. 69 ff.).

Zunfterlas vom Jahre 1716, Art. 1—4; A.Z.O. Art. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M.A. Zunftakten (Schiffer).

Zunfterlass vom Jahre 1716 Art. 5. <sup>7</sup> M.A. Zunftakten (Schiffer) und Akten über Handel und Verkehrswesen.

Brudermeister Anzeige erstattet werden. Dieser sollte den Widerspenstigen zur Verrichtung der Arbeit und Nachgiebig-keit mahnen, falls jener aber hartnäckig blieb, ihn gehörig in Strafe nehmen und dem Ansucher einen anderen guten Schiffmann für seine Fahrt bestellen 1.

Im Gegensatz zu dieser "freien Schiffahrt", — frei im Sinne von freier Vereinbarung unterliegend, nicht etwa außerhalb der Zunftordnung stehend, - finden sich auch Transporteinrichtungen und Unternehmungen, an denen nur einzelne der Genossen oder ein ganz bestimmter Kreis derselben beteiligt waren. Dazu gehörte einmal die Strassburger Rangfahrt, von der weiter unten noch die Rede sein wird. An ihr duriten nur Schiffer teilnehmen, die den Besitz eines bestimmten "Geschirres", größeren Fahrzeugs, nachweisen konnten, deren besondere Befähigung erprobt war und die außerdem die geforderte Ermächtigung und Privilegierung seitens der kurfürstlichen Regierung sich zu verschaffen gewusst hatten. Weiter ist hierhin die "Marktschiffahrt" zu rechnen, auf die ihrer nationalökonomischen Bedeutung halber etwas näher einzugehen ist.

Die Fahrten der Marktschiffe hatten für den mittelrheinischen Verkehr schon frühe insofern Wichtigkeit, als sie zwischen den einzelnen Städten ständige Fahrgelegenheiten für Personen, Korrespondenzen und Sachen herstellten 2. Das älteste Marktschiff scheint das Mainz-Frankfurter gewesen zu sein, über das wir neuerdings durch Bettgenhaeusers Monographie besser unterrichtet worden sind 8.

Zwei Anforderungen, die wir von unserem heutigen Standpunkte an eine verfeinerte Transportorganisation stellen, die aber sonst dem Mittelalter noch fremd waren, wir meinen die Zugänglichkeit für jedermann und die Regelmässigkeit der Transportakte, bildeten ein Hauptmerkmal der genannten Einrichtung. Es wurde "geladen und ungeladen" gefahren, weil ein allgemeines Bedürfnis vorhanden war, gleichgültig, ob dasselbe im Einzelfalle auch immer zur Geltung kam. Hierin liegt ein tiefgreifender Unterschied zu der freien Schiffahrt, die nur im einzelnen Bedarfsfalle ermöglicht ward. Im übrigen war auch der Betrieb der Marktschiffahrt rein privatwirtschaft-

<sup>8</sup> Zum Folgenden vgl. Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 5 ff., 16,

29 ff., 32, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.Z.O. Art. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marktschiffe fuhren nicht in gleicher Weise auf sämtlichen deutschen Flüssen. Noch 1747 wurde es für die Elbfahrten als ein immer wieder projektiertes Ideal, das nicht durchzusetzen sei, bezeichnet, dass wie am Rhein und Main ein leichtes und verdecktes Marktschiff zur Beschleunigung des Transportes ginge, vgl. Schmoller, Wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen, XI, S. 37.

1 Aug. Felenschen von Bettersche gener Marktschiffschat S. 5 ff. 16.

licher Natur <sup>1</sup>. Das Kapital war Eigentum der Marktschiffer, die ursprünglich meist der Frankfurter, später fast ausschließlich der Mainzer Bürgerschaft zugehörten. Freilich waren die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten des benötigten Materials viel höher wie bei der freien Schiffahrt, da die Fahrzeuge größer waren als die sonst dem Personentransport dienenden, außerdem anders und besser ausgerüstet sein mußten, als gewöhnliche Lastkähne. Ferner waren die Motorkosten, — es kamen fast ausschließlich Pferde zum Ziehen zur Verwendung, — recht bedeutend. Es konnten demnach nur begütertere Personen die Marktschiffahrt übernehmen; ihre Inhaber waren Großunternehmer der damaligen Zeit. So wird es denn erklärlich, daß dieselben, wenn sie auch die technische Befähigung stets besaßen, doch schon im Mittelalter die manuelle Thätigkeit vielfach ausschließlich ihren Knechten überließen.

Die auf dem Main fahrenden Marktschiffe wurden im Jahre 1391 von König Wenzel<sup>2</sup> der Stadt Mainz auf Widerruf verliehen mit dem Auftrag, für Erleichterung des Verkehrs zu sorgen, das Interesse des Publikums gegenüber den Schiffern wahrzunehmen. Wenig später ist es der rheinischwetterauische Landfriedensbund, der sich des genannten Transportmittels annimmt. Nach dessen Auflösung mit Beginn des 15. Jahrhunderts ist dann die rechtliche Hoheit über die Marktschiffe an das Mainzer Erzbistum übergegangen, welches dieselben ein für allemal in seinen "schirm und geleide" aufnahm, im allgemeinen sich aber wenig um die wirtschaftliche Entwickelung der unter seinem Schutz stehenden Verkehrsanstalt kümmerte. Der Kurstaat überließ vielmehr den hoheitlichen Schutz, der ihm eigentlich zustand, bis zum Ausgang des Mittelalters fast ausschließlich den beiden Städten Mainz und Frankfurt und machte seine Rechte kaum noch beim Wechsel der Unternehmer geltend.

Nach dem Untergang der Mainzer Stadtfreiheit hat sich dieser Zustand vollkommen geändert. Schon 1474 erließ Erzbischof Adolf eine umfassende Ordnung<sup>8</sup>, welche bestimmt war, die wirtschaftlichen Verhältnisse von Grund aus zu verändern. Sie versuchte, allerdings zunächst ohne den gewünschten Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres über die Einrichtung der Marktschiffe ist nach Bettgenhaeuser (Marktschiffahrt S. 31) nicht überliefert, jedoch läst die bei ihm abgedruckte Mainz. Marktschiffahrtsordnung von 1573 (a. a. O. S. 97) ersehen, das die Marktschiffer verpflichtet waren, die schiffung "mit benck und tischen dermaßen zurichten, seuberen, reinigen und, soviel an ihnen, vor ungeschmack verhüeten, das die darin fahrenden ohne schaden aussund einwandern, geruchs halben kein abschewens, ihr gewohnlich sitz gehaben, auch die wahren trucken, ohnversehrt underhalten, vor gevärde und nachtheil behuet sein mögen".

<sup>Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 40 ff., 64.
Abgedruckt bei Bettgenhaeuser a. a. O. S. 79 ff.</sup> 

folg, das zu erreichen, was sich später in allmählichem Übergang thatsächlich entwickelt hat. Der städtische Einfluss wurde durch die Macht, welcher die Zukunft gehören sollte, durch die Mainzer Verwaltung, verdrängt. Die Frühschiffahrt, ein Konkurrenzunternehmen, welches im wesentlichen auf denselben Grundsätzen basierte, wurde trotz der Begünstigung durch den Frankfurter Rat oder vielmehr gerade um deswillen immer mehr lahmgelegt. Kurfürst Berthold, welcher der ganzen Zeit seinen Stempel so mächtig aufgedrückt hat, führte auch die letztgenannte Entwickelung zu Ende, indem er die Vereinigung der beiden Transporteinrichtungen verfügte<sup>1</sup>. Aus einer Mainzer Marktschifferordnung von 1573<sup>2</sup> erfahren wir dann, dass in dieser Zeit die reguläre Frühschiffahrt mit der Marktschiffahrt verbunden auf die Messzeiten beschränkt war. Währenddessen waren die überkommenen Rechte Frankfurts kurzer Hand beseitigt worden, und auch der langwierige Streit über die Gerichtsbarkeit auf den Marktschiffen hatte zu Gunsten der Mainzer Regierung seine Erledigung gefunden. Der staatliche territoriale Charakter der Marktschiffahrt war jetzt völlig ausgeprägt. Die Unternehmer wurden seit dem Ende des 15. Jahrhunderts als "landesherrliche" Schiffer angesehen und hatten als Angestellte einer Kurmainzer Transportanstalt<sup>8</sup>, als Diener des Erzbischofs, eine Art Amtseid zu leisten. Dagegen blieb der wirtschaftliche Betrieb der Einrichtung ein rein privater. Irgend welche

Besoldung haben die Schiffer nach wie vor nicht erhalten. Weniger hervortretend, aber für das Kulturleben jener Zeit immer noch bedeutend sind die übrigen Marktschiffe, welche von Mainz ihren Ausgang nehmen. So war seit dem 14. Jahrhundert zwischen der Stadt und Oppenheim ein Marktschiff in Bewegung. Es wird zuerst in einer Urkunde vom Jahre 1395 erwähnt<sup>4</sup>, wo es als Mainzisches Lehen vergeben wird. Im 16. Jahrhundert war es im Lehenbesitz der Schelmen von Bergen, die es wieder weiter verpfändeten. Während aber bei dem Mainz-Frankfurter Betriebe stets zwei Schiffe in Bewegung waren, welche täglich das eine zu Berg, das andere zu Thal fuhren, wurde der Verkehr mit Oppenheim nur wöchentlich aufrecht erhalten. Alle Freitag fuhr das betreffende

Bettgenhaeuser a. a. O. S. 53 glaubt, dass die betreffende Ordnung nicht erhalten ist. Auch im M. A. habe ich dieselbe leider nicht auffinden können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgedruckt bei Bettgenhaeuser S. 96 ff.

Vgl. Marktschifferordnung von 1573.
 Abgedruckt bei Schunk, Beiträge III S. 294.
 Vgl. Frank, Wilhelm, Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Oppenheim am Rhein. (Darmstadt 1859 S. 118. Oppenheim war seit 1399 erblich an Kurpfalz verpfändet. Sobald das Marktschiff in Mainz vom Lande stiefs, stand es unter pfälzischem Geleit, während dieses zu Land erst an dem Brückchen oberhalb Weisenau anfing. Digitized by GOOGLE

Fahrzeug "gein Oppenheim zu marte und an dem Samestage widder herabe". Es wurde stets von einem Mietschiffer geführt.

Für das Binger Marktschiff galten fast die gleichen Bestimmungen wie für das Mainz-Frankfurter Parallelinstitut<sup>1</sup>. Auch hier waren Vorkehrungen betreffs der Ankunfts- und Abfahrtszeit, über Lohnverhältnisse, Ausschlufs der Konkurrenz getroffen. Die Gerechtigkeit dieses Marktschiffes gehörte dem deutschen Kaiser, der sie als Lehen an die Rheingrafen vergab. Am 1. Januar 1572 verliehen letztere pachtweise ihre zwei Marktschiffe an Hansen Cronenburg und Debald Fischer, beide Bürger zu Bingen, auf zehn Jahre für je zwölf Gulden jährlich. Bei Geldverlegenheiten der Rheingrafen wurden die Einkünfte von ihnen versetzt; so wurden sie im Jahre 1665 zur Hälfte an das Mainzer Domkapitel, 1667 desgleichen an das Mainzer Liebfrauenstift verpfändet. Im 18. Jahrhundert sind neben dem Binger Marktschiff mannigfache Konkurrenzunternehmungen nachzuweisen, welche den Verkehr nach dem Rheingau erleichtern <sup>8</sup>. Ja selbst kurz vor Zusammenbruch des Kurstaates dachte man noch an Neugründungen. Anno 1790 beklagt sich der Niederwallufer Marktschiffer bei dem Vicedomamt, weil jüngst zwei Eltviller Marktschiffe eingerichtet worden seien, welche ihn in seinem Erwerbe schwer schädigten 8.

Irgend welche Verbindung der einzelnen Marktschiffe untereinander muß unbedingt angenommen werden. Mainz ist für diese verschiedenen Anstalten als Knotenpunkt zu betrachten, wo sie den benötigten Anschluß untereinander fanden. Mit dem 16. Jahrhundert begann sich ein interterritorialer Trans-

portdienst zu entwickeln.

Es erübrigt noch ein Wort über das Verhältnis der in Mainz ansässigen Marktschiffer zur Zunft der Steuerleute zu sagen. Dieselben haben, wie sich urkundlich belegen läßt, der genannten Vereinigung durch die ganzen Jahrhunderte hindurch als thätige Mitglieder angehört. Es finden sich diesbezügliche Eintragungen im Zunftbuch. Wir haben daselbst nicht nur Notizen über deren Aufnahme in die Genossenschaft<sup>5</sup>, sondern sie stehen auch unter den ersten, welche die vorschriftsmäßige Einschreibung der Lehrjungen vornehmen lassen. Von dem Marktschiffer Diether Schmorr werden 1667 sogar gleich-

<sup>1</sup> Roth, Kulturbilder S. 58 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quetsch, Verkehrswesen S. 78.
<sup>3</sup> M. A. Akten über Handel und Verkehrswesen. Ein Marktschiff von Mainz nach Köln, wie es Löper annimmt (Rheinschiffahrt Straßburgs S. 67), läßt sich aus den Beständen des M. A. urkundlich nicht nachweisen. Über Mannheimer Marktschiffe vgl. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 234 Anm.

Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 21, 22, 58.
 Vgl. z. B. S.Z.B. Bl. 129, auch Akten über Handel und Verkehrswesen (M. A.) des öfteren.

zeitig zwei Jungen auf ihre Lehrzeit verpflichtet1. Mit dieser Erfahrung stimmen sonstige erhaltene Nachrichten überein. Ja es kam selbst vor, dass ein Marktschiffer in den Kreis der Strassburger Rangfahrer eingelassen war, wie dies für Jakob Reutter wiederholt bezeugt wird?.

Anderseits ist nicht zu verkennen, dass die Marktschiffer in gewissen Fällen eine abnorme Stellung einnehmen. Kurfürstliche Erlasse wurden öfters an sie allein gerichtet oder ihnen doch besonders bekannt gegeben. Beispielsweise wendet sich ein Dekret vom 11. August 1759<sup>8</sup>, welches die Hinterziehung des Krahnengeldes hindern soll, nachdem bereits die Brudermeister des "großen" und "leichten Ankers" (der Schiffer und Fischer), wie andere Zunftvorsteher genannt sind, ausdrücklich auch an die "beiden Marktschiffer", - gemeint sind unzweifelhaft die Mainz-Frankfurter Unternehmer. - Weiter war zur Beaufsichtigung des Betriebes der Marktschiffahrt ein anderer Ratsverwandter, als der, welcher der Schiffergenossenschaft vorgesetzt war, beordert4.

So hat denn die Mainzer Steuerleutezunft den Zusammenhang mit der Marktschiffahrt, soweit wir es übersehen können, stets gewahrt<sup>5</sup>. Waren es auch nur wenige bevorzugte Mitglieder, die sich ihr widmen konnten, nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Genossenschaft, die Vereinigung war doch durch sie wenigstens indirekt an dem Nutzen, den dieses wichtige Verkehrsinstitut abwarf, beteiligt. Ganz ausgeschlossen war sie dagegen von einer anderen ebenfalls nicht unbedeutenden Transporteinrichtung. Das Übersetzen von einem Ufer des Rheins zum anderen, die Trajektverbindung von Mainz und Nachbarorten mit der Gegenseite ist ihr allezeit vorenthalten geblieben.

Seit dem frühen Mittelalter wurde der Verkehr der Niederlassungen an der Mainmündung untereinander fast lediglich durch Fähren bewerkstelligt 6. Die Verbindung von Mainz in gerader Linie mit dem benachbarten Kastel gehörte in alter Zeit dem dortigen St. Petersstift und dem Jakobsbergerkloster je zur Hälfte. Nicht allzu spät muss sie dann an die Mainzer Erzbischöfe übergegangen sein, wenn wir auch Genaueres darüber nicht mehr nachweisen können. Deutlich tritt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S.Z.B. Bl. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Jahre 1761, 1769 vgl. M. A. Akten über Handel und Ver-

<sup>8</sup> M. A. a. a. O.

<sup>4</sup> Sammlung M. Verordnungen S. 2, 3.

Marktschiffer werden gelegentlich als Häuserbesitzer erwähnt, vgl. Schaab, Geschichte von Mainz I S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Über die Römerbrücke und die stehende Brücke Karls des Großen vgl. beispielsweise Quetsch, Verkehrswesen S. 26 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schaab, Geschichte von Mainz III S. 148, 149; I S. 420 und die daselbst citierten Belege. Digitized by Google

Abhängigkeit von der kurfürstlichen Regierung in der ersten

Hälfte des 15. Jahrhunderts zu Tage 1.

Die Fahrt über den Main nach Kostheim und die von da über den Rhein nach Mainz<sup>2</sup>, das sogenannte ius pasagii, stand mit dem Patronatsrecht über die Kirche des Dorfes und dem Zehntrecht dem Altmünsterkloster<sup>8</sup> zu.

Wichtig war fernerhin namentlich in älterer Zeit, ehe nach Erbauung der Schiffbrücke der Verkehr über Kastel abgelenkt wurde, die Querfahrt bei Weisenau (südlich von Mainz). welche das linke Rheinufer mit der Grafschaft Katzenelenbogen (Hessen-Darmstadt) verband. Sie war ein Reichslehen, das ursprünglich die Dynasten von Bolanden, dann die Grafen von Falkenstein besafsen. Nachdem die Lehnsträger noch öfters gewechselt hatten 4, trat im Jahre 1706 Graf Johann Philipp von Isenburg-Büdingen den Ort Hechtsheim und das "Reichslehen Weisenau" samt dem Überfahrtsrecht, das an ihn durch Heirat gekommen war, an den Kurfürsten Lothar Franz für immer ab 5.

Schliesslich kam noch der wenig nördlich von Mainz gelegene Trajekt zwischen Budenheim und Walluf in Betracht,

welcher ebenfalls den Erzbischöfen unterstand.

Sämtliche genannten Überfahrten wurden von ihren Besitzern nicht selbst verwaltet, sondern verpachtet oder weiter verliehen. Die direkte Verbindung zwischen Mainz und Kastel war an eine geschlossene Zahl von Schiffleuten vergeben, welche in dem letztgenannten Orte ihren Wohnsitz hatten 6. Es waren ihrer ursprünglich wenige, welche nach eigener Zunftorganisation lebten, wie bereits oben dargethan wurde 7. Ihre Vereinigung durfte allein an dieser bestimmten Stelle den Trajekt bewerkstelligen; namentlich am linken Ufer waren genau die Grenzen bezeichnet, innerhalb welcher kein anderer Ferge ihrer Beschäftigung Eintrag thun durfte8. Die ganze

<sup>7</sup> Vgl. oben S. 15 ff. und Beilagen Nr. 1.

<sup>8</sup> Die Fergen zu Kastel hatten das "fahr zu Meintz vom heuslen an bifs an den understen Lauer oder Kranck" (Fergenbuch Bl. 2 Rückseite). Lauer sind die Lohgerber, welche an dem Rheinufer ihre Gerbstätten hatten. "Heuslen", später "Neuheusel", war ein kleines Gebäude, dicht am Wasser gelegen, in der Nähe des Schmiedpförtchens. Es ist

Digitized by GOOGIC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fahrbelehnung zu Kastel 1453. Erzbischof Diether verleiht für sich und seine Nachkommen das "Far" an einen der Kasteler Schiffer und dessen Nachkommen. Dafür ist dieser den erzbisch. Amtsleuten Gehorsam schuldig und zahlt Abgaben gleich den anderen Fergen (Abschrift in Schaabs Papieren M.A.). Vgl. auch Beilagen Nr. 1 d. öfteren.

Schaab a. a. O. III S. 159, 160.

<sup>3</sup> Näheres über das Altmünsterkloster in Mainz findet sich bei Schaab a. a. O. II S. 266 ff.

Schaab a. a. O. II S. 418 ff., III S. 238.
 M.A., besonderer Aktenkonvolut, betr. Überfahrt bei Weisenau. • Fergenbuch Bl. 4. Falsch ist die Ansicht von Quetsch, Verkehrswesen S. 22, welcher behauptet, Mainzer Fergen hätten diese Überfahrt besorgt.

Gegend zwischen dem "Eisenthürlein" und der "Fischporte" war ihnen zum Anlegen freigegeben. Als Gegenleistung boten sie dem Stift Freifahrten und Geldabgaben 1. Starke Beeinträchtigung erwuchs ihrem Gewerbe erst mit Errichtung der Schiffbrücke im Jahre 1661. Immerhin blieb ihnen auch nach dieser Zeit durch Überfahrten bei "abgeführter Brück" wie zur Winterszeit ausreichender Verdienst 2. Dabei war der Fergenlohn nicht wesentlich höher, als das Entgeld betrug, welches für die Benutzung der Brücke zu zahlen war. Trotzdem war die Aufstellung einer ständigen Schiffbrücke für Handel und Verkehr von großem Vorteil, weil hierdurch das Passieren des Flusses, wenn auch nicht wesentlich billiger, doch weniger beschwerlich und zeitraubend geworden war.

Derselben Kasteler Fergengenossenschaft gehörte auch seit 1432 die Mainfahrt bei Kostheim und die Rheinüberfahrt von da bis an die "Aptsgasse 4 obendig mentze". In dem genannten Jahre tiberließ Katharina von Worms als Äbtissin des Klosters und der gesamte Konvent den "erbern luden den fergen zu Castel" die betreffende Fahrgerechtigkeit in Erbpacht. Neben Zahlung von Zehnten in Geld und Lieferung von Korn übernahmen diese dabei die Verpflichtung, die Klosterfähre jederzeit unentgeltlich über den Rhein zu setzen<sup>5</sup>. Später, im 18. Jahrhundert, wurde dann zwischen den Fergen und dem Kloster eine neue Ordnung der Verhältnisse vereinbart, welche vom Vicedomamt zu Mainz ihre Bestätigung erhielt.

Digitized by GOOGIC

bei Merian und auf anderen Stadtansichten deutlich zu erkennen. (Vgl. M.A.: Stadtansicht von Mainz 1674, Kupferstich von Longhi [Bologna]. Stadtansicht von 1640, holländischer Kupferstich in Amsterdam 1643 bei C. Danckherts verlegt.) Die Stelle, an welcher sich das "Heuslen" befand, war durch Uferbau geschützt. Gerade unterhalb derselben müssen die Kasteler Fergen meist gelandet sein. Wenigstens sieht man auf allen Abbildungen hier Nachen anliegen, und alle auf dem Rhein gezeichneten Fähren steuern in dieser Richtung. Im vorigen Jahrhundert nannte man "in dem Neuheusel" den durch zwei Thore geschlossenen Bezirk von kleinen Häusern vor der Stadtmauer in Nähe des Schmied-pförtchens. Vor ihnen liefs Kurfürst Lothar Franz eine Rheinbatterie anlegen, die man die Neuheuselbatterie nannte (Schaab a. a. O. I S. 415). Auf dem ältesten bekannten Holzstock mit der Ansicht von Msinz sind diese Rheinufereinschnitte nur angedeutet. Vgl. Katalog der Holzstöcke des Germ. Museum (Nürnberg 1892) S. 22 Holzstock 29. Moguncia Metropolis (Ursula Gallac III 3 aus Celtes, Quatuor libri amorum).

Vgl. Tax für die Casteler Förcher bey abgeführter Brück vom
 März 1748 in Sammlung M. Verordnungen S. 146, 147.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Verordnung wegen der Churfürstlichen Schiff-Brücken bey Mayntz vom 7. Mai 1749 in Sammlung M. Verordnungen S. 143—145.
 <sup>8</sup> Über Errichtung und Konstruktion der Brücke vgl. Schaab, Geschichte von Mainz II S. 340 ff.
 <sup>4</sup> Über Lage der Abtsgasse in der Nähe des Neupförtleins (Vilzbach)

vgl. Schaab, Geschichte von Mainz I S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Beilagen Nr. 2. Dieselbe ist im M.A. nicht aufzufinden. Schaab, der sie unterm 11. Oktober 1790 datiert, muss sie noch besessen haben (Geschichte von

Die Überfahrt bei Weisenau ward von dem Grafen von Falkenstein ebenfalls früh verpachtet. Im Jahre 1402 wurde sie einer Anzahl dortiger Fährleute gegen eine jährliche Abgabe von "16 Margk Kälscher Pfennyge, 36 Schillinge Heller yn die Margk zu rechnen", tiberlassen 1. Diese waren verpflichtet, stets "vier Nehen und zween Floitschiffe" zum Gebrauch bereit zu halten. Auch hier war wie bei dem Kasteler Trajekt genau die Zone festgestellt, innerhalb welcher niemand die Pächter in ihrem Handwerk schädigen durfte. Das "fare" wird in der gedachten Urkunde den Fergen übertragen von "dem Haupte in dem Ryne, das da angehet in Salhofen an der Stadt Mentze an dem Ende, das da heisset Heimann Smiten, den Ryne zu Berge an Heubtirlande bit an Kelsterbacher Heide an den hüllendir Struch, von dem hüllendir Struche bit mitten in den Mayn und widder Ryne zu Berge an beyden Landen bit an die krumme Wide, die da vortzyden gestanden hait an der Hawgassen unden an Oppinheim" und "datuschen mogen" sie "schiffen und usslassen, an welchem Ende sy wullent". Namentlich die Ginsheimer Schiffer sollten verhindert werden, den Weisenauern zu Schaden zu fahren. Die statuta portitorum normieren auch den Eid, welchen die Pächter bei Übernahme der Gerechtigkeit "dem gnedigen Herren des fars" zu geloben hatten 2.

Nach Erwerb des Lehens durch den Kurstaat verblieb die Weisenauer Fahrt den dort wohnenden Fergen. Nach einem Erlass vom Jahre 1709<sup>8</sup> durften diese allein die Querfahrt mit Nähen und Spitzschiffen betreiben und in Mainz bei der Bockspforte (Färcherpförtchen) landen. Dafür hatten sie an Wassergeld und Fahrzins jährlich 18 Gulden abzuliefern. Ging in Kriegsnöten oder durch Unfall die Fahrverbindung zu Grunde, dann hatte der Lehnsherr den Beständern — so hießen die Pächter — die erste Nähe bei Neueinrichtung zu

<sup>8</sup> M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen.

Mainz III S. 160 Anm. 2). Dass sie thatsächlich existierte, das spricht die Thatsache, dass ihrer in verschiedenen Akten Erwähnung gethan wird. Vgl. M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen.

on 1492 eod. loc. S. 1084, 1085.

Schaab a. a. O. III S. 419 Anm. 1 erwähnt noch eine Ordnung von 1417, nach welcher die Weisenauer Fergen unter sich übereingekommen sein sollen. Dieselbe sollte sich in der M. Stadtbibliothek und zwar - nach seinen handschriftlichen Notizen VI, 441 - unter den aus dem Bodmannschen Nachlass überwiesenen Urkunden befinden. Dieselbe ist nicht vorhanden. Es scheint fast, als ob sie gar nicht existiert hätte und Schaab eine Verwechselung mit der Kasteler Fergenordnung von 1417 unterlaufen wäre. In seinen handschriftlichen Aufzeichnungen hält er nämlich "Vilzbacher Schiffer", "Kasteler Überfahrt" und "Weisenauer Fergen", drei ganz verschiedene Dinge, nicht auseinander. Ebenso wirft er in seiner Geschichte von Mainz (I S. 417) den Kostheimer und Weisenauer Trajekt in einen Topf.

stellen. Das Überfahrtsgeld für 1-3 Menschen betrug 2 alb., für 1-2 Pferde 10 alb.; jede weitere Person hatte 1 alb., jedes weitere Pferd 5 alb. zu zahlen. Bei Eisgang und schlechtem Wetter, wenn die Arbeit besonders sauer wurde. durfte mehr gefordert werden. Nachdem die Regierung 1765/66 versucht hatte, die Überfahrt in eigene Verwaltung zu nehmen, dabei aber ihren Vorteil nicht zu finden wußte. wurde die Fährengerechtigkeit von da an bis zum Ende des Kurstaates alle 8 Jahre an den Meistbietenden vergeben. Dass das Geschäft immer einträglicher ward, beweist die steigende Höhe des Pachtzinses. Derselbe betrug 1734—1766 jährlich 76 fl.; 1766-1782 jährlich 78 fl.; von 1783 an wurden jähr-

lich 105 fl. von dem Inhaber gezahlt1.

Die "Zwergfahrt" zu Wallufs und Budenheim im Rheingau hatte ebenfalls im Mittelalter dem Kloster Altmünster gehört<sup>8</sup>, war aber späterhin gleich dem Kasteler und Weisenauer Trajekt an Kurmainz gekommen. Über ihre Verwaltung sind wir am besten durch eine Verordnung aus dem Jahre 1749 unterrichtet . Das Fahr wurde von der kurfürstlichen Regierung auf Grund erteilten Bestandbriefes an eine Anzahl Fergen verpachtet, welche Kaution zu stellen hatten und jährlichen Zins an die kurfürstliche Hofkammer zahlen mussten 5. Sie sollten auf beiden Seiten des Rheins das ganze Jahr hindurch die nötige Anzahl von Schiffen und "tüchtigen Fahr-Nachen" bereit halten und sich, "sobald man nur Morgends früh und so lang man immer des Abends sehen kann, mit ihrem Gefährd ohnaufhörlich, mithin ohne Haltung deren bisshero angewöhnten Mittags- oder Feyer-Stunden an dem Wasser einfinden". Für aus Saumseligkeit und Nachlässigkeit entstehenden Schaden hafteten sie solidarisch und sollten deswegen "bei Eisgang, zur Zeit des groffen Wassers und starkem Wind" einander an die Hand gehen. Beachtenswert ist der an die "Ober-Schultheissen zu Walluff und Budenheim" ergehende besondere schriftliche Befehl, die richtigen und pünktlichen Überfahrten der Fergen zu beaufsichtigen und jedwede Unordnung baldigst abzustellen?.

. Vgl. Verordnung von 1749 Årt. 11. Verordnung von 1749 Årt. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aktenkonvolut, betr. Überfahrt bei Weisenau im M.A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Niederwalluf in früherer Zeit vgl. E. Roth, Aus der Kulturgeschichte des Rheingaues I S. 90 ff., in der Zeitschrift für Kulturgeschichte, herausgegeben von G. Steinhausen (Weimar) 1898, V 1. und 2. Heft.

Vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 24.
 Chur-Mayntzische Verordnung wegen der Zwerg-Fahrt zu Walluff und Budenheim im Rheingau in Sammlung M. Verordnungen S. 150 ff.
 Weiter hatten der Kurfürst, sein Hofstaat, Vicedom etc. Freifeld.

Über weitere Trajektverbindungen vgl. Quetsch, Verkehrswesen
 S. 24 ff., 320. Roth, Kulturbilder S. 59.

An all den genannten in der Umgegend des Zusammenflusses von Rhein und Main gelegenen Überfahrtstellen waren es bestimmte Fergengesellschaften, denen die Fahrgerechtigkeit dauernd oder zeitweise verpachtet war. Fremde Konkurrenz, selbst solche von Einwohnern der benachbarten Ortschaften 1, war von denselben unbedingt ausgeschlossen. Auch die Mainzer Handwerkervereinigungen, wie etwa die Fischer und vor allem die Zunft der Schiffer und Steuerleute, hatten daran keinen Anteil. Ob es von seiten der letzteren an energischen Anstrengungen fehlte, welche ihnen den Besitz der Zwergfahrten hätten sichern können, lässt sich heute schwer feststellen. Soweit wir sehen können, scheinen sie sich nur um die direkte Verbindung zwischen Mainz und Kastel eifrig bemüht zu haben. Freilich waren, wie noch erhaltene Verhandlungen erweisen, ihre diesbezüglichen Bestrebungen erfolglos. Nach Aufstellung der Rheinbrücke hatte ein Dekret vom 17. Juni 1661<sup>2</sup> einzig und allein den "Casteler fergen dass fahr in Winters Zeiten nach abgelegter Rheinprück" vorbehalten. Nichtsdestoweniger scheinen sich die Mainzer nach Gelegenheit an dem Trajekt beteiligt zu haben. Auf Beschwerde der "Beständer" erlässt aber schon am 29. Dezember 1662 das Vicedomamt eine weitere Verordmung, welche den alten Erlass aufrecht erhält und sämtlichen Fischern und Steuerleuten allhie alles ernstes und bei Straf von zehn Reichsthalern anbefiehlt, sich des Fahrs hinfüro gänzlich zu müssigen, den mehrgedachten Fergen keinen ferneren Eintrag zu thun, dieselben klaglos zu stellen oder aber gewertig zu sein, dass ein oder der andere über vorgedachtes Geld zugleich mit würklicher Thurmstraf angesehen werden solle"8.

An den verschiedenen Überfahrtrechten hatte demnach die Mainzer Schifferzunft, der sich unser Hauptaugenmerk zuwendet, keinen Anteil. Dennoch glaubten wir, die Zwergfahrten erwähnen und kurz darstellen zu müssen, einmal, um das Bild der Rheinschiffahrtseinrichtungen zu vervollständigen, dann aber, um den Wirkungskreis der erstgenannten besser umschreiben zu können, indem wir die Grenzlinie feststellten, deren Überschreitung ihnen verboten war. Erscheint es ja auch interessant, sich zu vergewissern, was in der Zeit der Monopolisierung aller Gewerbe eine bestimmte Personengruppe nicht thun darf, namentlich inwieweit es ihr untersagt ist, auf verwandte Arbeitsgebiete überzugreifen, die sie ihrer technischen Ausbildung zufolge ganz wohl hätte kultivieren können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Verhandlungen vom 30. Juli 1733, betr. die Zwergfahrt von Mainz nach Kostheim, in welchen einem Kostheimer Bürger das Fahren won dem genannten Ort nach Mainz über den Rhein untersagt wird.

M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen.

M.A. Zunftakten (Fischer und Seiler).

M.A. Zunftakten (Fischer und Seiler).

#### § 7.

#### 3. Die Transportgegenstände.

Die Einrichtung der Transportmittel ist einer der Faktoren, von welchen der Aufschwung des Handels und Verkehrs abhängt, aber sie ist nicht der einzige, vielleicht nicht einmal der ausschlaggebende. Wirtschaftliche Reformbewegungen, politische Strömungen, der Wechsel von Kriegs- und Friedenszeiten üben darauf einen nicht minder bestimmenden Einfluß aus. Soll daher im folgenden die Verwendung und Benutzung der Rheinschiffahrt skizziert werden, so wird dies nicht ohne seitlichen Ausblick auf die allgemeinen Verhältnisse des Kur-

staates möglich sein.

Der mittelrheinische Verkehr hatte im Mittelalter eine Ausdehnung gefunden, wie sie sich für kaum eine andere Gegend des deutschen Vaterlandes nachweisen läst. Hier lag eine Centrale weltlichen und geistigen Lebens, eine Pflegestätte für Künste und Wissenschaften. Die Freistadt an der Mainmündung war der Knotenpunkt der Handelszüge, das Reiseziel der Dichter und Gelehrten, der Kleriker und Laien 1. Mächtige Bauwerke, wie das Kaufhaus Peter von Aichspalts, dienten zur Erleichterung des Warenaustausches, welcher durch fremde und einheimische Händler gepflegt wurde?. und 15. Jahrhundert war der Höhepunkt bereits überschritten. Die inneren Wirren, die andauernden Kämpfe zwischen Gewerbtreibenden und den angesessenen Altbürgern legten sich lähmend auf das ganze Kulturleben. Die Eroberung der Stadt 1462 und die ihr folgende Zertrümmerung der bestehenden Ordnung that dann ein Übriges. Freilich erging noch in demselben Jahre eine Aufforderung des regierenden Herrn an die Kaufleute, in der ihnen Schutz und Freiheit zugesichert, zugleich ausdrücklich betont wurde, "dass auch der Reinstrom undt leinpfadt uff dem Rhein undt Meyn von den partheyen nitt verhindert werden soll" 8. Aber erst unter Adolfs Nachfolgern gelangte Mainz langsam wieder zu einer gewissen Bedeutung, blühten die Gewerbe und der Handel wieder auf.

Mit der Entdeckung Amerikas vollzog sich ein gewaltiger Umschwung 4. Der Haupthandelsstrom, welcher seither die Rheinstrasse benutzt hatte, wurde von seinem alten Wege abgelenkt und nach dem Westen auf das Meer verlegt. Der Rhein bildete nicht mehr eine Hauptverkehrsader des Weltaustauschs, sondern nur noch eine Verbindungsstrasse nach dem Innern Deutschlands. Die gleichzeitig sich bildende Über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Quetsch, Verkehrswesen S. 265 ff.

Quetsch a. a. O. S. 281.
 Chronik II S. 67 Z. 12-15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bockenheimer, Gewerbe in Mainz S. 10, Quetsch a. a. O. S. 294.

macht der Niederländer, welche die Erbschaft Venedigs antraten, riss den Handel auf dem ganzen Flussgebiete an sich. Die Mittelrheingegend blieb im 16. Jahrhundert fast lediglich auf den Speditions- und Kommissionshandel beschränkt. Hätte Mainz nicht sein Stapelrecht besessen, so wäre ihm vielleicht auch dieser größtenteils entzogen worden. Das letztere war seiner Natur nach dreifacher Art 1. Einmal konnte es sich darum handeln, dass es den Einwohnern einer bestimmten Stadt das ausschliessliche Recht gab, die herbeigeführten Waren ihren Eigentümern abzukaufen; oder aber die Güter mußten vor dem Weitertransport an dem betreffenden Orte feilgeboten werden; schließlich wurde den Bürgern des begünstigten Gemeinwesens allein das Recht zugestanden, die angekommenen Waren wieder weiterzuführen. In dieser letztgenannten Form, als sogenanntes Umschlagsrecht, hat Mainz den Stapel in neuerer Zeit hauptsächlich geübt2. Zu rechtfertigen suchte man die Einrichtung durch den Hinweis auf die besondere Beschaffenheit des Stromes, dessen öftere Veränderungen wie viele ungleiche Tiefen verschiedene, den besonderen Eigenschaften des Flusses angemessene Fahrzeuge forderten. Zugleich machte man geltend, die Schiffer seien eben nur jener Strecken wohlkundig, die sie von jeher mit ihren dazu geeigneten Schiffen befahren hätten, und daher erfordere auch die Rücksicht auf die Sicherheit der Transporte einen Wechsel des Personals auf den einzelnen Partieen des Rheins<sup>8</sup>. Unter dem genannten Gesichtspunkte konnten Mainz und Köln der geographischen Lage nach am entschiedensten das Stapelrecht verteidigen 4, und so hat es sich denn auch bei ihnen thatsächlich am längsten erhalten. Erst in unserem Jahrhundert ist diese Verkehrsschranke für immer gefallen. Von modernem Standpunkte aus können wir uns nur schwerlich zu der Anschauung bequemen, dass der Stapelzwang wirklich, wie man behauptete, "die nötige Ordnung, Sicherheit und Geschwindigkeit der Transporte auf dem Rhein" begunstigt habe. konnte nur solange berechtigt erscheinen, als die Verkehrsmittel wenig entwickelt waren, Nachfrage und Angebot noch mehr lokalen Umfang hatten. Als aber dann die gefestigte Fürstengewalt des 18. Jahrhunderts auf die Erzielung eines territorialen Verkehrs hinarbeitete, da stellte diese wohlerworbene Gerechtsame" der einzelnen Städte solchem Streben nahezu untiberwindliche Hindernisse entgegen 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Stapelrecht, Begriff, Geschichte, volkswirtschaftliche Wür-

digung vgl. Handwörterbuch der Staatswissenschaften Bd. V S. 863 ff.

Staffelrecht der Stadt Mainz §§ 4—9. Ockhart, Rhein S. 93.

Staffelrecht der Stadt Mainz §§ 1—3, 10—20. So wurde aus den natürlichen Vorteilen der geographischen Lage eine politische Berechtigung geschaffen, vgl. Kohl, Der Rhein I S. 225.

Daniels, Stapelrecht zu Köln u. Mainz S. 8 ff.

<sup>5</sup> Zöpfl, Frankische Handelspolitik S. 37, 63-67, Digitized by

Mainz hat das Umschlagsrecht für sich seit dem frühen Mittelalter in Anspruch genommen<sup>1</sup>, es verschiedentlich von den Kaisern in den Wahlkapitulationen bestätigen lassen und ihm trotz mancherlei Anfechtungen immer wieder Anerkennung zu verschaffen gewusst<sup>2</sup>. Der Stadt hat der Stapel, wie wenig man ihn auch unter größerem Gesichtspunkte verteidigen mag, viel Vorteil gebracht und ihr jederzeit einen nicht unbeträchtlichen Transithandel gesichert. Er hat es mit verursacht, dass ihre Bedeutung all die Jahrhunderte hindurch nicht so sehr auf dem Gebiete der Gewerbe und Industrie, als auf dem des Verkehrs und Warenaustausches gelegen hat 8.

Trotz dieses staatswirtschaftlichen Vorteils, trotz der günstigsten äußeren Vorbedingungen, seiner Lage an einem Knotenpunkte des Stromverkehrs, im Besitze einer auf klassischen Grundlagen ruhenden Kultur, inmitten einer der gesegnetesten Landschaften, gelangte Mainz auf die Dauer nicht zu einer ungestörten Blüte. Eben um seiner natürlichen Bedeutung willen ward es politisch jederzeit allzu begehrlich umworben 4. Nach den inneren Wirren kamen die Schrecken unaufhörlicher äußerer Kriege, die thatsächlich drei Jahrhunderte die Stadt umtobten und an ihrem Marke zehrten.

Gustav Adolfs Erscheinen war ein schwerer Schlag für die Mittelrheingegend. Mainz hat in den Jahren 1631-1636, da es die Nordländer besetzt hielten, Unsagbares gelitten. Der Schwedenkönig legte der unglücklichen Stadt, deren Häuser vielfach geplündert und niedergerissen waren, deren Einwohner durch Hunger und Seuchen decimiert oder zum Auswandern getrieben wurden, schwere Kriegskosten auf. Die Bürgerschaft musste 80000, der Klerus 81000 Reichsthaler zahlen. Gustav Adolf verkündete zwar nach seinem Einzug volle Freiheit für Handel und Schiffahrt<sup>6</sup>, hatte aber damit nur wenig Erfolg. Es war den Menschen die elastische Spannkraft, der thätige Erwerbssinn für lange Jahre verloren gegangen.

Auch der westfälische Frieden brachte nur zum Teil die sehnlichst erwartete Besserung. Obgleich auf ihm der Grundsatz freier und ungehinderter Schiffahrt innerhalb der deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ockhart, Der Rhein S. 3 ff. Dort ist auch die ältere Litteratur ausführlich verzeichnet. Wichtige Einzelbestimmungen über die Handhabung des Stapels enthalten die im M.A. bewahrten Renten- und Kaufhausordnungen des 17. und 18. Jahrhunderts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Handwörterbuch der Staatswissenschaften Bd. V S. 868. Quetsch, Verkehrswesen S. 283 ff.

<sup>\*</sup> Eine Schattenseite war nur, daß Mainz im Besitze des Stapelrechts vor einem Verluste seines Speditionshandels sich allzu sicher fühlte und auf die Pflege des Eigenhandels keine besondere Sorgfalt verwenden zu müssen glaubte; vgl. Handelskammer in Mainz S. 16.

\* Dr. Friedrich Schneider, Zur Kunstgeschichte von Mainz (Mainz,

Falk III Söhne) 1897, S. 5.
Frohnhäuser, Schweden in Mainz S. 123 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Frohnhäuser a. a. O. S. 164 ff.

Flussgebiete ausgesprochen worden war, trat in dieser Richtung keine merkliche Änderung ein. Die Rheinzölle 1 blieben neben dem Geleitsrecht<sup>2</sup> eine ständige Hemmung der natürlichen Ansätze zur Handelsblüte. Auf der Strecke zwischen Strassburg und Holland wurden an 29 Stellen Gebühren erhoben. Das Schlimmste dabei war, dass dieselben in ganz verschiedener Art bemessen waren und die Schiffsführer häufig genug bei ihrer durchaus willkürlichen Handhabung auf den Weg einer privaten Verständigung mit den Zollbeamten angewiesen blieben.

Die Mainzer Kurfürsten jener Zeit, namentlich Männer wie Johann Philipp von Schönborn (1647-1673) und Anselm Franz von Ingelheim (1679-1695), thaten alles, was in ihrer Macht stand, um den Rheinverkehr zu fördern. Aber bald verwüsteten wieder die rohen Kriegsknechte Ludwigs XIV. die mühsamen Errungenschaften des kurzen Friedens. Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts gelang es den letzten Herrschern auf dem Mainzer Fürstenthron, die Verhältnisse andauernd zu bessern. Sie verstanden es, den Rheinhandel in energischer Weise zu fördern<sup>8</sup>, ihm durch zeitgemäße Verordnungen und geeignete Einrichtungen wirklichen Vorschub zu leisten. Johann Friedrich von Ostein errichtete das große Lagerhaus vor dem roten Thore 4. Emmerich Joseph erbaute in dessen Nähe das von Zeitgenossen als ein Meisterstück seiner Art gerühmte Krahnengebäude, welches erst 1860 niedergelegt wurde<sup>5</sup>. Friedrich Karl Joseph von Erthal endlich ließ vor dem Raimundithor einen Hafen für die Winterszeit anlegen.

Kurfürst Johann Friedrich von Ostein verordnete weiterhin 1747, daß alljährlich zwei mit besonderen Privilegien ausgestattete Messen auf Sonntag nach Lätare und Montag nach Mariä Himmelfahrt in Mainz abgehalten werden sollten 6. Gleichzeitig wurde eine eigene "Kommerzienkommission" gegründet und bestimmt, dass der Mainzer Kaufmannsstand jährlich drei Vorsteher wählen solle, welche sich mit dem Vicedom zu bestimmter Zeit darüber zu beraten hatten, wie dem Handel aufzuhelfen sei?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Rheinzölle vgl. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 70, 120, 122, 204; Handelskammer zu Mainz S. 16; Hüpeden, Rheinhandel S. 10-15; Gothein, Zollkongresse und Handelsprojekte S. 372 ff.; Meidinger, Die deutschen Ströme II S. 39 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Geleitsrecht vgl. Zöpfl a. a. O. S. 41 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 117—300; die Ausführungen S. 127, 128 sehen zu schwarz.

4 Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schaab, Geschichte von Mainz I S. 415.

Ezopfi a. a. O. S. 129 und Ordnung für die jährliche zwey Messen in der Churf. Residentz-Stadt Mayntz vom 6. Februar 1748 in Sammlung M. Verordnungen S. 52-60.

<sup>7</sup> Aus dieser Zeit stammt der Titel "Kommerzienrat", welcher an hervorragend verdiente Kaufleute verliehen wurde. Vgl. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik S. 129. Digitized by GOOGLE

Zahlreiche Schiffahrtsreglements mit Bestimmungen über Taxen. Regulierung der Sonderfahrten und Marktschiffe, Abgrenzung der Kompetenz einheimischer und fremder Schiffer stammen

aus dem nämlichen Jahrzehnt1.

Das bedeutendste Handelsprodukt, welches seit alters auf dem Rheine seinen Weg nahm, war der Wein, für den die Niederlande ein Hauptabsatzgebiet bildeten 2. Die Regierung liefs sich die Pflege dieses Handelszweiges stets angelegen sein. Die Gebühren der Weinschröter und Frachtfahrer, das Fassgeld der Schiffleute und dergleichen mehr wurden genau geregelt. Selbst gegen die Weinverfälschung wurde schon im 18. Jahrhundert energisch vorgegangen.

Ein weiterer Hauptartikel des Warenaustausches war das Holz<sup>8</sup>, welches in Form von Borten, Brettern oder wenig behauenen Stämmen gehandelt wurde. Seine Verfrachtung hat sich fast ausnahmslos auf dem Rheine abgespielt. Zeugt ja gerade die ursprüngliche Zusammenfassung der Holzbändler und Schiffleute in eine Zunft für die innige Verbindung und wechselseitige Ergänzung der beiden Berufsarten 4. Mainz, bei dem der Rhein durch die Wassermassen des Main eine noch größere Schiffbarkeit erhält, war von jeher ein Centralpunkt für Flösserei zwischen Deutschland, der Schweiz, Holland und Frankreich. Die Holzstämme, welche vom Oberrhein und seinen Nebenflüssen kamen, wurden größtenteils hier zu Flößen vereinigt und dann in die Niederrheingegenden weiter befördert.

Von Landesprodukten wurden neben Wein hauptsächlich Getreide, Hafer und Mineralwasser, das aus den Rheingauer Quellen zunächst mittelst Achse nach Mainz geschickt wurde, auf Schiffen verfrachtet<sup>5</sup>. Die Zollrechnungen und Designationen der Kaufhausgefälle weisen außerdem noch eine ganze Reihe von anderen Waren auf, die ebenfalls ein- und ausgeführt wurden 6. Nicht minder zeigen die Taxrollen, das heisst die Preisfestsetzungen für die Wasserfracht, welche beträchtliche Menge von Artikeln auf dem Rheine verladen wurden.

Auch der Reiseverkehr war in der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert nicht unbedeutend 7. Bei der Unvollkommen-

<sup>5</sup> Quetsch a. a. O. S. 311, 320.

<sup>7</sup> Quetsch a. a. O. S. 331 ff.

Vgl. Sammlung M. Verordnungen.
 Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 333. Quetsch, Verkehrswesen S. 312—315. Handelskammer in Mainz S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quetsch a a. O. S. 316 ff. Hüpeden, Rheinhandel S. 16 ff. Kohl, Der Rhein I S 224. Eichhoff, Darstellung des Rheines S. 50 ff.

<sup>4</sup> A.Z.O. und Vergleich der beeder Holtzmärck zu Mainz von 1499. Vgl. oben S. 8 und Beilagen Nr. 4.

<sup>6</sup> Es sind die Namen von über 200 verschiedenen Artikeln verzeichnet. Quetsch zählt sie im einzelnen auf (Verkehrswesen S. 321). Über Transportobjekte der Marktschiffe vgl. Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 10 ff., 21.

heit der Transportmittel und dem mangelhaften Zustand der Landstraßen war er gleichfalls in der Hauptsache auf den Wasserweg angewiesen. Daß die deutschen Kaiser und Könige wie zahlreiche gefürstete Herren des öfteren unter größerem Schiffsaufwand den Rhein befuhren, ist uns vielfach überliefert. Nicht minder bedienten sich die Inhaber der Mainzer Kurwürde der Rheinjachten, die sie teils mieteten, teils zu Eigentum besaßen. Sebastian von Heusenstamm fuhr 1545 in Begleitung des Domprobstes, Dechants, vieler Kapitulare und weltlicher Herren in das Rheingau und landete in Östrich, um sich huldigen zu lassen. Als die Ceremonie vorüber war, stieg man wieder in die Jacht und fuhr bis gegen Eltville, wo die Nacht über gegessen und fröhlich getrunken wurde. Am folgenden Sonntag kam dann der Kurfürst mit dem Schiff nach Mainz zurück? Weit größerer Prunk ward 1769 bei einer Rheinreise Emmerich Josephs nach Koblenz entfaltet.

Sind in Chroniken und Aufzeichnungen meist nur die Fahrten der Vornehmen erwähnt, so ist doch kein Zweifel, dass in jener Zeit auch Bürger, Gelehrte und Künstler vielfach gewandert sind. Bekannt ist die Notiz Albrecht Dürers, der in seinem Tagebuch die Fahrt von Frankfurt nach Mainz anno 1520 erwähnt<sup>4</sup>. Er kam mit dem Frühschiff<sup>5</sup> nach Höchst, wies dort seinen Zollbrief und verzehrte für 8 Frankfurter Pfennig. In Mainz gab er fürs Ausladen 1 Weisspfennig, weiter 14 Frankfurter Heller dem Schiffsknecht und 18 Pfennig für das Gepäck. Wie hoch seine Kunst von den Zeitgenossen geschätzt ward, beweisen die ihm dargebotenen Geschenke und die Thatsache, das man ihn als Ehrengast umsonst bewirtete. Die Fortsetzung der Reise geschah mit "dem Cölner Schiff", in welchem Dürer sich einen Platz für 3 fl. gesichert hatte.

Anlas zu Reisen war dann weiterhin seit dem frühen Mittelalter durch die zahlreichen Wallfahrtsorte gegeben, zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die frühe Zeit vgl. König Friedrichs Fahrt zur Krönung nach Aachen 1442 bei J. Janssen, Frankfurter Reichskorrespondenz. Freiburg (Herder) 1866 Bd. II 1. Abt. S. 48 Nr. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gudenus, Cod. dipl. I S. 667. Vgl. auch die Schilderung einer Reise des Landgrafen Philipp von Hessen im Tagebuche seines Leibarztes Faber im Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, (Darmstadt) 1867 11. Bd. S. 844.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Schilderung bei Quetsch a. a. O. S. 349.

<sup>4</sup> Schunk, Beiträge I S. 416-418.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch Cochläus benutzte mit seinem Neffen J. Bauer am 21. Sept. 1523 das Frankfurt-Mainzer Frühschiff. Vgl. M. Spahn, Johannes Cochläus Berlin (Demos) 1808 S. 108

Cochläus. Berlin (Dames) 1898, S. 108.

Output

Vgl. Kurmainz. Schifferordnung über die Beförderung der Pilger zur Aachenfahrt 1517 (Ztschr. d. Aachener Geschichtsvereins III S. 135 ff.).

Vgl. auch die Klagen der Mainzer 1443 wider des Erzbisschofs Marktmeister bei Bockenheimer, Verfassungsgeschichte S. 38. Über Pilgerfahrten vgl. noch Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 65, 170.

denen benachbarte Anwohner wie Fremdlinge aus weiter Ferne pilgerten 1. Auch hierbei ward soweit als angängig die Wasserstrasse benutzt. Namentlich die zahlreichen Züge nach dem Heiligtum in Aachen gaben den Mainzer Schiffern lohnenden Verdienst.

Die wirtschaftliche Lage von Mainz war seit dem Ausbleiben der Kriegszufälle in langsamem, stetem Aufsteigen begriffen 8. Das 18. Jahrhundert durfte in dieser Hinsicht zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Neben dem prachtliebenden Hofe und reichen Adel, der an die Stelle der ehe-mals ausgewanderten Geschlechter getreten war und in der Stadt gerne die Erträgnisse seiner meist im Rheingau gelegenen Güter verzehrte, arbeitete eine fleissige bürgerliche Gesellschaft. Das Kunstgewerbe, namentlich die Möbelschreinerei und verwandte Zweige, welche reiche Verwendung fanden, blühten lebhaft empor. Der Transithandel, dem ein großer Teil der Bevölkerung sein Auskommen verdankte, nahm fortwährend zu. Die eingehenden Krahnengebühren können hierfür einen Maßstab liefern; dieselben sind unter der Regierung der beiden letzten Kurfürsten um mehr als ein Drittel gestiegen8.

Konnten jene Tage auch nicht an die Glanzentfaltung in der Zeit der ersten Blüte unserer Rheinstadt heranreichen, so muss doch damals in Mainz frisches Leben und Treiben geherrscht haben. Seinen Sammelpunkt fand dasselbe an den Ufern des Stromes, auf dessen Wogen sich Schiff an Schiff drängte, ein belebendes Beiwerk zu dem reizenden landschaftlichen Bilde, das der Ausblick auf die Gegenseite, den benachbarten Taunus mit seinen bewaldeten Höhenrücken, bot. Zwischen Vilzbach und Holzthor war die Landestelle für die oberrheinischen Schiffe und das Frankfurter Marktschiff. Weiter abwärts lagerten Wellen und Fassholz, in der Gegend des Fischmarktes war das Ufer mit Borten. Kohlen und Flossholz dicht besetzt. Rheinabwärts bei der obersten Gefällsverwaltung, der Rente Lohneck 4, hielten die Messschiffe. Zwischen den beiden Krahnen bis an die Brücke war der Platz für alle Kaufmannsgüter, die ihrer Entladung harrten. Noch mehr unten drängten sich die Rheingauer Nachen, die

zu Mainz S. 16 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die weniger Bemittelten benutzten, wenn es möglich war, die Marktschiffe, die Reichen mieteten meist Privatjachten. Vgl. Biedermann, Deutschland im 18. Jahrhundert S. 328, 829; Klebe, Rheinreise S. 7. Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 332 ff. Handelskammer

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 334.

<sup>4 &</sup>quot;Loneck" wurde ursprtinglich nur das Eckhaus bei dem eisernen Türmchen am Brandplatz genannt. Von dem Haus ging dann der Name auf die darin sitzende Behörde über, welche in den Urkunden des 17. und 18. Jahrhunderts stets als "Rente uff Loneck" oder "die Renthe Loneck" bezeichnet wird. Vgl. Schaab, Geschichte von Mainz II S. 188, 189. Digitized by Google

Binger Marktschiffe, Kähne mit herrschaftlicher Fourage und dergleichen mehr <sup>1</sup>.

Es war ein buntes, thätiges Treiben auf der linken Rheinseite. Immer wieder mußte die kurfürstliche Regierung eingreifen, um einigermaßen die Ordnung aufrecht zu erhalten, den einzelnen Interessenten feste Plätze anzuweisen und die leeren Schiffe, welche anderen den Raum versperrten, flußabwärts zu dirigieren. Der Rhein war die Nährquelle für viele Bewohner des anliegenden Gemeinwesens. In erster Linie waren zu ihrer Ausschöpfung die Mitglieder der Mainzer Schifferzunft berufen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Verordnungen des Vicedomants für die Rheinmeister von 1754, 1762, 1765 ff. (M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen).

# **Drittes Kapitel.**

Würdigung der Zunftorganisation und ihrer wesentlichen Einrichtungen in ihrem Verhältnisse zu Publikum und Handwerksgenossen.

## § 8.

### 1. Im allgemeinen.

Man hat vielfach die ganze spätere Zunftentwicklung im Mainzer Kurstaat mit wenig günstigen Augen angesehen, alles grau in grau gemalt und bei ihrer Darstellung "nur die Schattenseiten gebracht". Das Zunftwesen habe für das Gemeinwohl und für die Hebung der Gewerbe nicht mehr segenbringend gewirkt und sei schließlich in leeres Formen-

wesen ausgeartet 2.

Solche Urteile sind nur mit Vorsicht zu betrachten und bedürfen gewissenhafter Nachprüfung, ehe wir sie als allgemein gültige Wahrheiten annehmen können. Oft kommt die Schwarzmalerei lediglich von dem unrichtigen Standpunkte des Forschers. Liegt ja die Versuchung so nahe, beim Bekanntwerden mit den Handwerkervereinigungen der späteren Jahrhunderte der Zeiten zünftlerischer Selbstherrlichkeit und ungehindert waltender Autonomie zu gedenken, an deren glanzvolle, übermächtige Wirksamkeit die Neubildungen gewisslich nicht heranreichen. Ein gemeinsamer Kern, die genossenschaftliche Verbindung kleiner Meister, die Austbung gewisser obrigkeitlicher Rechte, ist geblieben. Alles andere, wie das Verhältnis der Genossenschaft nach außen, die Einpassung der Zunft in das Ganze des Staats, in das Wirtschaftsgetriebe der Gesellschaft, hat sich geändert. Die nach 1462 gegründeten Mainzer Handwerkervereinigungen sind Verbindungen Gewerbetreibender unter starkem staatlichen Schutz, denen nur ein ganz geringes Mass von Selbstverwaltung zugebilligt ist. sind Organe im Staatskörper, deren sich die regierende Gewalt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bockenheimer, Zünfte S. 36 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quetsch, Verkehrswesen S. 308; Schirges, Rheinstrom S. 53.

XVI 8, 51

bedient, um besser auf die Massen einwirken zu können. Nicht darauf kommt es an, ob sie der hochgeschätzten verwandten Rechtsbildung, dem Socialinstitute vergangener Jahrhunderte, gleichwertig waren, sondern ob sie den praktischen und idealen Zwecken ihrer Zeit entsprachen oder den neugewordenen Bedürfnissen hemmend im Wege standen. Es wird auch hier, wie so vielfach bei Würdigung historischer Wandlungen, auf die richtige Fragestellung zu achten sein. Ehe wir unter einseitigem Gesichtspunkte über ein großes Rechtsinstitut den Stab brechen, scheint es angebracht, dasselbe in seiner Wirksamkeit zu beobachten und zu schauen, welchen Einfluss es auf die Volksgenossen übte. Zwei Richtungen sind dabei zu verfolgen. Einmal fragt es sich, wie stellt sich das Verhältnis der Zunftorganisation zu dem großen Publikum, welches dank des geübten Zwanges lediglich auf die thätige Hülfe und Geschicklichkeit ihrer Mitglieder angewiesen bleibt; weiterhin, inwiefern vermag die Vereinigung ihren eigenen Angehörigen zu einem auskömmlichen Dasein zu verhelfen? Diese beiden Gedankengange sind nicht nacheinander, sondern nebeneinander zu behandeln, da die einzelnen Bestimmungen und Folgen der gewählten Ordnung, welche wir betrachten müssen, gleichzeitig nach beiden Seiten wirksam werden. Erst späterhin wird dann eine Feststellung des Wertes oder Unwertes der Zunftbildungen möglich sein.

Einige statistische Bemerkungen seien vorangestellt.

Den ersten Anhaltspunkt zur zahlenmäßigen Feststellung der Mitglieder der neuorganisierten Schifferzunft finden wir in Aufzeichnungen von 1468 und 1475. Vom erstgenannten Jahre hat das allgemeine Zunftbuch der Stadt Mainz mehrere Verzeichnisse, in welchen die Namen derjenigen aufgeführt sind, die man jeweils korporativ zusammenzufassen gedachte. Der Vereinigung der Holzherren, Steuerleute, Schiffszimmerleute und Holzknechte werden insgesamt 58 Mann zugewiesen, welche sich nach einer Reihe von Jahren auf 54 herabgemindert hatten<sup>1</sup>. Wieviel von den Genannten auf die einzelnen Gewerbezweige auszuschlagen sind, läßt sich mangels jeden Maßstabes nicht sagen. Am 4. Oktober 1475 ließ sich das Domkapitel nach dem Ableben des Kurfürsten Adolf von den Bürgern der Stadt Hulde schwören. Es werden in einer gleichzeitigen Urkunde 556 Gewerbetreibende aufgeführt<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> M.A. (Allgem. Zunftbuch). Es ist zunächst eine Reihe von 58 Namen, welche deutlich von einer Hand niedergeschrieben sind. Dann folgen Nachträge in verschiedenen Schriftzügen, welche die jeweils neu hinzukommenden Namen enthalten (zus. 29). Die Gestorbenen oder Weggefallenen sind durchstrichen. Insgessamt sind es 87 Namen. Davon durchstrichen: Alte Reihe 26, neue Reihe 7, zus. 33. Demnach bei Abschlus am Leben: "32, "22. "54.

<sup>\*</sup> Schunk, Beiträge I S. 57.

welche den geforderten Treueid leisten. Neben 29 Goldschmieden, 28 Bäckern, 28 Fischern, 13 Steinhauern und Zimmerleuten werden auch 31 Schiffer und 6 Steuerleute erwähnt<sup>1</sup>. Halten wir die beiden Ergebnisse zusammen, so findet sich zwischen ihnen kein Widerspruch. Die letztgenannten Zahlen sind nicht vollständig und stellen nur fest. wieviel Angehörige der einzelnen Stände den Treueid leisteten. Alle diejenigen, welche sich demselben auf die eine oder andere Weise zu entziehen wußten, sind nicht berücksichtigt. Sicher hat daher auch die Gesamtzahl der "Schiffige" die Nummer 37 noch etwas überschritten. Das Dutzend, das schließlich noch an 54 fehlt, ist auf die Holzherren und Schiffszimmerleute zu verteilen.

Ohne Zweifel lässt diese erhaltene Statistik, wie schon Hegel richtig bemerkt<sup>8</sup>, einige Schlüsse bezüglich der vorzugsweise in Mainz betriebenen Gewerbe und der geringen Ent-wickelung anderer ziehen. Die große Zahl der dem Wasserverkehr Dienenden zeigt, dass Mainz selbst in jenen Tagen der allgemeinen Zerrüttung "als Stapelplatz und Lagerstadt" für die Schiffahrt und den Warenaustausch auf dem Rhein und Main immer von hervorragender Bedeutung blieb. Um dieselbe Zeit sind in den Bürgerbüchern von Frankfurt4, wo die auf Monopolisierung drängende Marktschiffahrt jede Konkurrenz beiseite geschoben hatte, nur vier Schiffer und vier Schiffsknechte verzeichnet. In Basel gab es wenig früher (1430) insgesamt 34-36 Mitglieder der Schifferzunft, wobei aber Fischer und Schiffer zusammengezogen sind<sup>5</sup>, während in Mainz den 37 Schiffern noch 28 Fischer gegenüberstehen. Bemerkenswert ist auch, das hier die Schiffleute an Mitgliederzahl ein Nährgewerbe wie die Bäcker beträchtlich überragen (37 gegen 28), während z. B. in Strassburg, wo ebenfalls der Rheinverkehr blühte, bei der Aufführung eines bestimmten Teils der Zünfte anno 1520 neben 74 Brotbäckern nur 30 Schiffer (Encker) genannt werden 6.

Die Zunft scheint an Mitgliederzahl langsam, aber stetig zugenommen zu haben. Ein Namensverzeichnis, der Schrift

Durch das Gesagte widerlegen sich die Ausführungen von Löper, Strassburgs Rheinschiffahrt S. 102/103 und Quetsch, Verkehrswesen S. 80, über das vollständige Verschwinden von Mainser Schiffleuten nach 1462.

Hegel, Verfassungsgeschichte S. 195. Höniger in der Westdeutschen Zeitschrift III S. 61 ff.

<sup>\*</sup> Hegel a. a. O. S. 195.

<sup>4</sup> Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 36. Anno 1440 waren es 6 Schiffer und 2 Knechte; vgl. auch Bücher, Bevölkerung Frankfurts Taf. XII.

Bettgenhaeuser a a. O. S. 35 Anm. 4, 5.
Schmoller, Tucherbuch S 163 Anm. 1. Bei einer anderen Aufstellung 1537 haben sich die Zahlen verschoben; da stehen 112 Encker 108 Brotbäckern gegenüber, a. a. O. Anm. 2. Digitized by GOOGLE

nach der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts angehörig, in dem erhaltenen Schifferzunftbuch weist schon 60 gleichzeitig lebende Mitglieder auf. Leider fehlt es an jedem Merkmal, um Meister und Gesellen, welche anscheinend zusammengefast sind, als solche scheiden zu können.

Weiteren Anhalt über den Bestand an Leuten, welchen unsere Handwerkervereinigung hatte, geben die Steuererhebungen, wie sie uns aus der folgenden Zeit erhalten sind<sup>2</sup>. Freilich gewinnen wir aus ihnen nur Verhältniszahlen<sup>3</sup>, da nicht sämtliche Gewerbetreibende, sondern bestenfalls alle selbständigen Meister, vielleicht auch nur die Häuserbesitzer Erwähnung finden. Für das Jahr 1606 werden 77 Steuerleute (Schiffer) eingeschätzt, denen 28 Fischer und nur 30 Bäcker zur Seite stehen.

Weiteres statistisches Material haben wir für 1631 und 1637, also für die Zeit kurz vor Einbruch und nach Abzug der schwedischen Truppen<sup>4</sup>. Es sind ziemlich genaue Feststellungen, welche zwecks Aufteilung der großen Kriegskontribution gemacht wurden. Die Zahlen erscheinen um deswillen höher, weil nicht nur die Meister, sondern jeder Vermögen Besitzende, also auch die Gesellen und Knechte, zu

dieser Steuer herangezogen wurden.

Der Zahl nach stehen 1631 die 106 Schiffer an vierter Stelle. Stärker sind nur die Krämer mit 268, die Unzünftigen mit 116 und die Hecker mit 115 Mann. Die vereinigten Seiler und Fischer stehen mit 38 Leuten an 16., die Bäcker mit 36 erst an 17. Stelle. Betrachten wir dagegen die durchschnittliche Vermögensveranschlagung der einzelnen Genossen aus den verschiedenen Zünften, so zeigt sich ein anderes Bild. Auf die Schiffer kommen pro Kopf 390 fl. Vermögen; sie halten sich bei der Reihenfolge an 18. Stelle; wenig voran stehen die Seiler und Fischer mit 394 fl. auf den Mann. Am reichsten sind die Krämer (Kaufleute), von denen jeder im Durchschnitt auf 1182 fl. eingeschätzt ist; als 4. Nummer folgen die Bäcker, von denen der einzelne 1009 fl. hat. Immerhin mag das Schiffergewerbe noch besser seinen Mann genährt haben als etwa das ehrsame Schusterhandwerk, da dessen Mitglieder nur auf 341 fl. taxiert werden und doch wohl auch ihr Auskommen zu finden wußten.

Welch furchtbares Unglück die Kriegsfurie über Mainz gebracht hatte, zeigen die Zahlen von 1637. Die Steuerleute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St.Z.B. Bl. 2, 3. <sup>2</sup> Vgl. Quellen VIII.

Bas Gleiche gilt für die Vicedomamtsprotokolle. Vgl. besonders Protokolle von 1580, 1581 im M.A.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Den folgenden Ausführungen ist im wesentlichen die übersichtliche Tabelle, wie sie Frohnhäuser (Schweden in Mainz S. 226 Anm. 120) giebt, zu Grunde gelegt.

sind von 106 auf 47 zusammengeschmolzen, haben also weit mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Der durchschnittliche Menschenverlust von 46,6%, welcher sich für die Zünfte insgesamt feststellen lässt<sup>1</sup>, ist gerade bei ihnen um ein Beträchtliches überschritten. Erklärlich wird dies, wenn wir bedenken, wie vor allem das Verkehrsleben unter den andauernden Wirren gelitten hatte<sup>2</sup>, und wie gerade Schiffer und Steuerleute sich von beiden Seiten zwangsweise Einstellung und Verwendung zu gefahrvollen Fronfahrten (Pionierdiensten) mussten gefallen lassen 8.

In der sich anschließenden Friedenszeit ist die Mitgliederzahl der Schifferzunft wieder langsam gestiegen, wenn auch in den sechziger Jahren mit circa 50-55 selbständigen Meistern der Bestand aus dem Anfange des Jahrhunderts (77 anno 1606) noch nicht erreicht ist4. Ein Verzeichnis im Zunftbuch von 1677 kennt bereits 57 Genossen, wozu noch 5 Witfrauen, denen die Weiterführung des Gewerbes nach dem Tode ihres Ehegatten gestattet ist, zu rechnen sind 5. Wenig später finden

sich über 60 "Zunftbrüder" zusammen.

Auf dieser Zahl dürfte sich dann die Genossenschaft gehalten haben 6, bis die Umgestaltung der Verhältnisse im 18. Jahrhundert eine Änderung brachte, von der noch weiter

unten die Rede sein wird.

Es kann sich bei der kritischen Würdigung der Zunftorganisation nicht um eine ermüdende Aufzählung aller einzelnen Bestimmungen handeln; wir wollen nicht jeden Artikel der Ordnungen auf seinen nationalökonomischen Wert untersuchen, sondern uns bescheiden, Wesentliches hervorzuheben und stichprobenähnlich zu illustrieren, um dann bei wenigen besonders wichtigen Einrichtungen etwas länger zu verweilen.

<sup>2</sup> Frohnhäuser, a. a. O. S. 53 ff.

Des öfteren findet sich in diesen Aufzeichnungen der Vermerk, der eine oder andere sei "miserabilis" oder könne wegen "paupertas" keine Steuern zahlen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frohnhäuser, Schweden in Mainz S. 207, 208.

<sup>8</sup> M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen) des öfteren.

<sup>4 1661:</sup> Steuerleute 54, Fischer und Seiler 39, Bäcker 39, 1662: 52, 38, 31, 1664: 52, 38, 36. 77 59, 1666 : 44, 46. 77 " 51,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S.Z.B. Bl. 18-20. Dass dabei die Gesellen nicht mit inbegriffen sind, beweist eine Eingabe der Steuerzunft an die Regierung von 1676,

in welcher von unserer in mehr als 100 Personen bestehenden Steuerzunft" geredet wird. S.Z.B. Bl. 101.

Durchaus irrig ist die Ansicht Löpers (Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 102/103), es habe gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Mains nur 4 bis 5 Schiffer gegeben. Quetsch (Verkehrswesen S. 81) hat dieselbe anscheinend kritiklos übernommen anscheinend kritiklos übernommen.

Wenn man heute nach immer weitergehender Verstaatlichung der Verkehrsmittel hindrängt, so liegen diesem Streben neben allgemein politischen und finanziellen Gründen auch nationalökonomische Gedanken zu Grunde. In den vergangenen Jahrhunderten war es aber gerade unter letzterem Gesichtspunkte noch weit nötiger, dass das Gemeinwesen die Transporteinrichtungen in Verwaltung nahm oder doch zum allermindesten deren Zugänglichmachung für das große Publikum beaufsichtigte. Wenn man für irgend welchen Beruf eine andauernde korporative Zusammenfassung unter straffer Leitung durch die Regierung wünschen mußte, so war dies für das Schiffergewerbe der Fall. Die Benutzung der wichtigsten natürlichen Straßen des Rheins und Mains mußte möglichst einheitlich und durchgreifend geregelt sein. Es mußte feststehende Normen geben, die in weiten Kreisen bekannt gemacht waren, damit jedermann sich nach ihnen richten konnte.

Das Volk hatte wohl seit den Tagen des frühen Mittelalters isich genügend Wertvorstellungen erworben, es hatte gelernt, die gute von der schlechten Ware ohne fremde Beihülfe zu sondern. Aber reichte das Verständnis des einzelnen auch aus zur Beurteilung der komplizierten Verhältnisse, wie sie das Verkehrsleben mit sich brachte? Vermochte ein jeder

die Leistungen der Rheinschiffer richtig zu taxieren?

War der Bürger mit den Darbietungen des Krämers oder Bäckermeisters unzufrieden, so konnte er getrosten Mutes ohne Umstände sich zu dessen Nachbar wenden, um dort seinen Bedarf zu decken. Wie ganz anders lag der Fall, wo es galt, Güter oder gar die eigene Person einem Fährmanne zum Weitertransport anzuvertrauen. Hier war der Kunde dem betreffenden Gewerbetreibenden weit mehr in die Hand gegeben; er stand ihm oft allein gegenüber und konnte sich nicht leicht an dessen Genossen wenden, da nicht jeder sein "Geschirr" ohne weiteres in Bereitschaft hatte, viele auch anderwärts beschäftigt und daher nicht zur Stelle waren. Weiterhin war es viel weniger leicht, den Wert einer Leistung zu bemessen, deren man nicht täglich oder öfters, sondern, wie das gewöhnliche Reisepublikum, nur gelegentlich einmal bedurfte, und die sich der Laienbeurteilung auch um deswillen entzog, da sie nicht stets in gleicher Weise geboten werden konnte, sondern unter dem Einfluss äußerer Umstände, wie Wind und Wellen, Abänderungen erlitt. Und wie erst sollte sich der einzelne verhalten, wenn der gemietete Schiffer der naheliegenden Versuchung nachgab und unterwegs Schwierigkeiten machte?

Hier konnte nur durch kurfürstliche Erlasse oder durch seitens der Regierung bestätigte Ordnungen der Genossenschaft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schmoller, Tucherbuch S. 18-20.

in welcher sich alle Schiffleute zusammenfanden, der Hülf-

losigkeit des einzelnen gesteuert werden.

Freilich ist ja in den Zunftbestimmungen die Rücksicht auf das Publikum oft nur eine vorgeschützte, hinter welcher das egoistische Interesse der Bruderschaft sich verbirgt. Man denke etwa an die Vorschrift, dass fremde Schiffer in Mainz einen des Rheines kundigen Steuermann nehmen mußten, mit der Begründung, dies geschehe, damit die Kaufmannsgüter oder der Pilgerzug besser versorgt sein möchten 1. Wertvoller schon ist die Bestimmung, es solle Sorge getragen werden, dass zu Rheinfahrten nur taugliches Geschirr Verwendung finde und die Fahrzeuge nicht überladen seien<sup>8</sup>. Auch wird darauf gehalten, dass die dem Kunden gegenüber eingegangenen Verpflichtungen, der durch Hingabe des Gottespfennigs bekräftigte Vertrag 4, ordentlich ausgeführt werden. Die auf Nichterfüllung gesetzte Strafe ist recht hoch bemessen. Ferner soll der Schiffer die übernommene Warenladung am Krahnen mit Vorsicht einnehmen, sorgfältig auf seinem Fahrzeug verstauen und achten, dass sie, ohne auf der Fahrt Schaden genommen zu haben, am Ziele richtig abgeliefert werde. Für pflichtwidriges Gebahren seiner Angestellten bleibt er haftbar und wird gegebenenfalls sogar noch besonders in Strafe genommen 5. Betreffs der Verfrachtung von Wein und Bier wird noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das beliebte Anstechen der Fässer ohne Erlaubnis des Eigentümers aufs strengste untersagt sei 6.

Immer und immer wieder wird betont, die Fährleute sollten sich dem Publikum gegenüber eines geziemenden Benehmens befleissigen und aller Roheiten gänzlich enthalten. Das mit mannigfachen Gefahren verknüpfte Handwerk scheint eine gewisse Verwilderung der Sitten mit sich gebracht zu haben, der man durch stets erneute Mahnungen und Drohungen

zu begegnen suchte.

Am meisten hatten die Vergnügungsreisenden hohen und niederen Standes, welche mit gemieteten Jachten nach dem Rheingau oder bergwärts fuhren, Anlass, sich zu beschweren. Auf diesen kleinen Fahrten mochten die Schiffer sich weit mehr wie bei den großen Kauffahrteizügen Willkürlichkeiten erlauben. Da wird denn verschiedentlich bestimmt, die Zunft sei dafür verantwortlich, dass jederzeit ein Gefährt zur Benutzung bereit liege, der gedingte Schiffer habe jedermann mit Bescheidenheit nach Standesgebühr zu behandeln, die ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A.Z.O. Art. 24.

<sup>\*</sup> S.Z.B. Bl. 101. \* A.Z.O. Art. 25. 4 A.Z.O. Art. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> N.Z.O. Art. 10, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Joh. Schweickarts Taxordnung S. 31.

glichene Stunde zur Abfahrt genau einzuhalten, er dürfe ohne Willen des Mietenden weder Güter noch Personen mit ins Fahrzeug nehmen, an den Zöllen nicht unnötig verweilen, nirgends ohne Begehren und ausdrückliche Zustimmung anlanden und ähnliches mehr.

Um derartige Vorschriften ausführen zu können, bot die Organisation in geschlossenen Verbänden die beste Handhabe. Die Regierung konnte durch ihre Vermittelung die getroffenen Anordnungen den einzelnen weit besser kund thun<sup>2</sup>, wo sie bei dem einen oder anderen Widerstand merkte, sich an die Vereinigung halten und auf diese den nötigen Druck mühelos ausüben. Dann übernahmen es schon die Genossen im eigenen Interesse, für die gebotene Korrektur zu sorgen. Anderseits gab diesen ihre Geschlossenheit wieder genügenden Schutz gegen etwaige Unbilligkeiten der Kunden. Auch gab der enge Zusammenhalt vielfache Gelegenheit zu wechselseitiger Aushülfe. Die Zunftbrüder konnten einander bei schweren Fahrten, welche die Kräfte eines Schiffmannes überstiegen, hülfsbereit beispringen, sie vermochten dem in Not geratenen Kollegen aus gemeinsamer Kasse zu helfen oder, wenn dies nicht ausreichte, durch Sammlung von Beiträgen ihm ein neues Aufkommen zu ermöglichen 4. Es gemahnt fast an die modernen Gesetze über den unlauteren Wettbewerb, wenn wir lesen, die unbillige Abstossung der Kunden und Dienstboten sei verboten 5, oder dass "einer dem andern sin huss oder erbe mit ersteigung des zinsses oder anders geverlichen abespante." Und weiterhin, niemand solle seinen Genossen zu dessen Schaden unterbieten, sondern der zweite solle sich dem Kaufmann erst zur Verfügung stellen, wenn der zunächst in Aussicht genommene Dienst- oder Mietvertrag ersichtlich nicht zu stande gekommen sei 6.

Die Erlasse wurden meist den Brudermeistern zur weiteren Be-

kanntmachung übergeben (M.A. Zunftakten des öfteren).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.Z.O. Art. 21. Verordnung wegen der Jagden und Passagiernachen von Mainz bis Kölln anno 1749 Art. 1—3 (Sammlung M. Verordnungen S. 138).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Kasteler Fergen hatten sogar eine Art Krankenversicherung. Wer unpaß war und sich nichts durch Arbeit verdienen konnte, erhielt jeden Tag einen Schilling Heller (Fergenbuch Bl. 9, vgl. Beilagen Nr. 1 Art. 22).

Charakteristisch für den Geist des Wohlfahrts- und Polizeistaates ist z. B. die Thatsache, daß die bei einer Kollekte innerhalb der Krämerzunft anno 1777 eingehenden 63 fl. nicht dem verunglückten Schiffer Sebastian Hepp selbst, sondern dem Ratsverwandten übergeben werden, damit dieser den Ankauf neuen Geschirres überwache. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

A.Z.O. Art. 15.
 A.Z.O. Art. 23.

## § 9.

#### 2. Die Preisnormierung.

Das gute Einvernehmen zwischen Publikum und Schiffern ward am leichtesten bei Regelung der Kostenfrage getrübt. Anfangs waren die Frachttaxen ganz nach freier Vereinbarung gezahlt worden; als sich dann die Schwierigkeiten häuften, hatte die kurfürstliche Regierung deren Regulierung übernommen. Ihre vom Geiste der Wohlfahrts- und Polizeistaatslehre durchdrungene Politik suchte möglichst beiden Teilen gerecht zu werden. Das Schmälern des geschuldeten Lohnes durch die Kunden, wie ein Überfordern dieser durch die Fähr-

leute wurden gleichmäßig untersagt.

Die umfangreiche Taxordnung des Kurfürsten Johann Schweickart<sup>2</sup>, welche nach "vorhergegangener fleissiger Beratung und Kommunikation" mit Vertrauenspersonen im Jahre 1623 erlassen wurde, macht den Versuch, einer allgemeinen Teuerung zu wehren. Demgemäß sind zunächst die kursierenden Gold- und Silbermünzen in Gulden und Kreuzer umgesetzt und so auf einen Rechnungsfuss gebracht<sup>8</sup>. Dann wird angewiesen, was die einzelnen Gewerbe für die jeweiligen Leistungen zu fordern haben. Für "Mayntzer Marckschiffund andere Schiffleute, so den Mayn-auff und abgehen", werden die Preise einheitlich normiert. Zunächst werden die Touren nach Frankfurt in Rücksicht auf Art der Fahrzeuge und Ladungen, schliesslich die weiteren Strecken geregelt4. Detaillierung geht bis ins einzelne; beispielsweise wird gesagt, dass eine Person, welche das Marktschiff versäumt und sich mit einem Nachen nachrudern und beilegen läst, dafür 4 Kreuzer zu entrichten hat. Dass die meisten Bestimmungen sich auf die Benutzung der Mainstrasse und viel weniger auf die Rheinfahrten beziehen, erklärt sich wohl daraus, dass die Ordnung eine allgemeine Regelung der Preisverhältnisse innerhalb der Kurlande, welche sich am genannten Nebenfluss hinzogen, anstrebte, während bei dem Hauptstrom schon dicht oberhalb Mainz Pfalzer Gebietshoheit begann. Interessant ist der ausgedrückte Wille, das "hinfüro die Messkräm, so die Schiffleut ihren Steuerleuten und Schiffknechten aus ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnlich erliefs der Magistrat in Strafsburg seit dem 17. Jahrhundert die Fracht für die Gütertransporte. In den Jahren 1677 ff. wurden besondere "Frachtbüchlein" veröffentlicht. Löper, Rheinschifffahrt Strafsburgs S. 62, 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dess hochwürdigsten Fürsten und Herrn Johann Schweickarts dess H. Stuls zu Meyntz Ertzbischoffen . . . Taxordnung publicirt und außgangen im Jahr 1623. (Getruckt zu Meyntz bey Anthoni Strohecker.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. O. S. 5. <sup>4</sup> A. a. O. S. 29—31.

geführten missbrauch kauffen müssen, gantz auffgehoben und

abgestellet sein" sollen 1.

Der großen Zunftordnung Anselm Franz' von 1685 ist ebenfalls eine ausführliche Frachtregulierung mit auf den Weg gegeben 2. Die Taxsätze für Kaufmannsgüter sind meist auf den Centner ausgeschlagen. Durchschnittlich wird für 100 Pfund einer Ware von Mainz bergwärts bis Strassburg die Summe von 18 Batzen geschuldet. Die Preise für Personenfahrten verstehen sich für Hin- und Rückreise ohne längeren Aufenthalt am Bestimmungsort. Der zweibordige Nachen mit 1 bis 6 Personen nach Speyer und zurück wird z. B. mit 9 Gulden bezahlt. Nicht eingeschlossen darin ist das freier Vereinbarung unterliegende Wartegeld, welches dem Schiffer verfällt, wenn er an einer Landestelle länger als zwei oder drei Stunden mit seinen Fahrgästen verweilen muß. Ebenso kann bei schwieriger Tour. wie zu Herbstzeiten, eine höhere Summe gefordert werden.

Kurfürst Anselms Taxnormierung ward nicht nur der Schifferzunft bekannt gegeben, sondern auch durch den Druck verbreitet und erlebte mit wenig Abänderungen immer neue Auflagen. Alle Preisregulierungen für die "Jagden- und Passagiersnachen auf dem Rhein und Main" werden bis gegen Ausgang des folgenden Jahrhunderts an sie angeschlossen 8. Nur werden noch Sätze für die "großen Jachten" hinzugefügt. Für eine Jacht mit 3 Zimmern von Mainz bis Köln werden bis zu 37 fl. gefordert, während die einzelne Person ohne Gepäck nur 1 fl. 30 kr. für die nämliche Strecke zu entrichten hatte. Im übrigen sind die Preise die ganze Zeit über sich ziemlich gleich geblieben.

Die Frachtgelder für Kaufmannsgüter thalwärts bis Köln wurden nach Anhören der Handels- und Schiffleute in einem Erlasse von 1719 geregelt4. In verschiedenen Jahren, wie 1727, 1737, 1785, wurde derselbe dann in wiederholten Verordnungen aufs neue bestätigt. Zuletzt freilich ward bestimmt, dass in Berücksichtigung der allzusehr gestiegenen Lebensmittel, Fourage und Schiffsbaumaterialien den Schiffern bis auf weiteres bei der Bergfracht eine Zulage von 5 kr. auf jeden Reichsthaler bewilligt und von den Faktoren und Handelsleuten ausgezahlt werden solle 5.

Frachten von Frankfurth biss Cöllen zu Thal, so im Jahr 1719 im Monath September errichtet und im Jahr 1727 im Monat August renoviret worden. Mainz, 27. Juli 1737 (M.A. Einzeldruck Nr. 106. Grossfolio).

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. S. 29.

A. A. U. S. 29.

2 Vgl. Beilagen Nr. 5.

3 Ordnung und Tax wegen der Jagden und Passagiersnachen von Mainz bis Köln, 21. Mai 1749 (Sammlung M. Verordnungen S. 137 ff.; auch Einzeldruck Nr. 190 M.A. Ordnung u. Tax für Jagden u. Nachen etc. Juli 1754 (M.A. Einzeldruck. Querfolio Nr. 240).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Thalfrachttaxe von Mainz bis Köln und zurück vom 18. März 1785 Art. 9 (M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen. Einzeldruck).

Weitgehendste Fürsorge ließ die kurfürstliche Regierung der Frachtnormierung der Mainz-Frankfurter Marktschiffe angedeihen. Hier war ein Eingreifen der Staatsgewalt um so mehr am Platze, als die Monopolisierung dieser Transporteinrichtung fremde Konkurrenz ausschloß und leicht zu einem Treiben der Preise führen konnte. Man darf sagen, dass dieser letzteren Möglichkeit seit dem Mittelalter stets energisch vorgebeugt wurde, ja dass die Interessen des Publikums den Schiffern gegenüber fast einseitige Begünstigung erfuhren 1. Die verschiedenen Machthaber drängten von Anfang an auf Herabminderung der Preise, die um so niedriger sein konnten, weil die Aufbringung eines angemessenen Schiffslohnes bei ihnen im Unterschied zur freien Schiffahrt sich auf eine größere Zahl von Personen verteilte. Die Städte Mainz wie Frankfurt und dazwischen auch der Landfriedensbund achteten darauf, dass die Passagiere "von den Schiffleuten mit dem lohne nicht beschwert werden". Sie setzten demgemäß eine Maximalgrenze des Fahrpreises fest und zwar für Berg- und Thalfahrt gleichmässig?. Freilich gingen die verkehrswirtschaftlichen Wohlfahrtsbestrebungen der damaligen Zeit noch nicht so weit, dass man auch Fremde in diese Taxordnung mit einbezogen hätte.

Für den Gütertransport der Marktschiffe wurden durch die Obrigkeit zunächst keine festen Tarife geschaffen. Für sie war man lange zweifelsohne auf die gewohnheitsmäßig herkömmlichen Sätze beschränkt. Dies mag daher kommen, dass man der Schwierigkeit, welche die Unterschiede der Güter nach Quantität und Qualität der einheitlichen Lohnfestsetzung bereiteten, ursprünglich nicht gewachsen war. Auch die Einrechnung des Zoll- und Krahnengeldes, die bei Abwesenheit der Eigentümer von den Schiffern gezahlt wurden, war nicht leicht. Hier griff dann später die erzbischöfliche Regierung ein, indem sie ganz peinlich durchgeführte Frachtsätze normierte. Die älteste Verordnung dieser Art, von der wir wissen, wurde im Jahre 1670 ausgegeben. Sie ist freilich nur in einem der Neudrucke erhalten, wie solche mit unmerklichen Anderungen und Zusätzen im 18. Jahrhundert fast jedes Jahrzehnt ausgegeben wurden 8. So liegen uns noch Redaktionen vom Februar 1737, vom

April 1747 und Juli 1754 vor.

Hin- und Rückreise werden zwar genau auseinander ge-

Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt S. 29.
 Das Nähere bei Bettgenhaeuser a. a. O. S. 15—23.
 Churf. Mainz. Marckschiffahrts Tax vom 6. Febr. 1737 (M.A. Einzeldruck Nr. 101. Fol. 4 Seiten). — Desgl. vom 5. April 1747 in Sammlung M. Verordnungen S. 61—71 und in M.A. (Einzeldruck Nr. 159. Oktav. 12 Seiten und Einzeldruck Nr. 158. Doppelt Großfolio). — Desgl. vom 24. Juli 1754 in M.A. (Einzeldruck Nr. 241. Querfolio. 1 Seite).

halten, jedoch sind die Frachtsätze der nämlichen Waren auf beiden Touren nicht wesentlich verschieden. Dagegen werden die meisten Güter nur in der einen oder anderen Reihe genannt, ein Beweis dafür, dass ein Austausch der Gegenstände stattfand und nicht immer dieselben flussauf- und -abwärts gingen 1.

Schliesslich waren auch die Taxen für den Trajekt der Kasteler Fergen, die Zwergfahrt bei Weisenau und bei Budenheim-Walluf durch kurfürstliche Verordnung genau ge-

regelt2.

Die erwähnten Erlasse wurden streng gehandhabt. Sie musten "unabbrüchlich beibehalten werden"<sup>8</sup>. Weder Kunde, noch Fährmann durfte ihnen unter irgend welchem Vorwand zuwiderhandeln4. Die Faktoren und Handelsleute, welche sich einen Abzug von der regulierten Fracht erlaubten, sollten beim erstenmale mit 100 Rthlr., zum zweitenmale mit 200 Rthlr. bestraft werden. Bei der dritten Verfehlung wurden sie der "Spedition" für immer verlustig erklärt. Anderseits sollten jene Schiffleute, welche unter der verglichenen Fracht fuhren oder nur das Geringste davon abließen, im ersten Kontraventionsfalle mit 50, im zweiten mit 100 Rthlr. Strafe belegt werden. Für den dritten Rückfall war ihnen der Verlust ihres Gewerbes oder des Ladungsrechtes am hiesigen Ufer angedroht. Damit nicht heimlich gegen die Verordnung gesündigt werden konnte, musste jeder Schiffer vor seiner Abfahrt zu Thal bei Abholung des Brückenzeichens mittelst Handgelöbnis an Eidesstatt schwören, dass ihm kein Abzug gemacht und er nicht genötigt sei, unter der genehmigten Taxe zu fahren. Ferner hatten die Kaufleute in den Frachtbriefen jedesmal ausdrücklich zu bemerken, dass die Auszahlung des geschuldeten Lohnes im 24 fl.-Fusse geschehen solle, womit verhindert ward, dass man die Frachtführer durch einen einseitig eingeführten, den Kreisschlüssen zuwiderlaufenden Geldkurs an ihrem Verdienste kurzte. Auch wurde wiederholt darauf hingewiesen,

die Postschiffe Art. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für eine Geschichte des Handels und seiner Gegenstände in den vergangenen Jahrhunderten wäre die Ausnutzung der verschiedenen Taxrollen von höchstem Werte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tax für die Casseler Förcher, 9. März 1748 (Sammlung M. Ver-- 1ax rur die Casseler Förcher, 9. März 1748 (Sammlung M. Verordnungen S. 146). — Tax für die Zwergfahrt bei Weissenau, 9. März 1748 (a. a. O. S. 148). — Tax, was die nicht gefrewete Personen bei der Zwergfahrt zu Walluff und Budenheim zu zahlen haben, vom 16. April 1749 (a. a. O. S. 153 und Einzeldruck Nr. 188).

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es unter Umständen den Unternehmern verboten, mit irgend jemand über die in der Taxe festgesetzten Preise einen Vergleich zu treffen. Vgl. Verordnung über die Poetschiffe Aut 21

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die folgenden Bestimmungen sind einem Erlasse des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph vom 18. März 1785 entnommen. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen). Digitized by Google

62 XVI 8.

dass die geschuldeten Gelder nicht in Scheidemunze, sondern in umlaufenden Gold- und Silbersorten zu entrichten seien 1.

Schliesslich war zwecks weitgehender Sicherung gestattet, dass der Schifferstand einen eigenen "Bestätter" in Köln aufstellte, welcher sämtliche Gebühren erhob und dem Frachtführer in einer Summe aushändigte. Um eine Hinterziehung an der Centnerzahl zu vereiteln, mußten die Güter sämtlich abgewogen und das Gewicht auf jedes Stück gezeichnet werden.

Trotz dieser strengen und ausgeklügelten Maßnahmen kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen beiden Teilen, so daß die kurfürstliche Verwaltung stets von neuem schlichtend

und mahnend eingreifen musste 2.

Wem kamen nun eigentlich diese Taxordnungen zu gute? das Publikum oder der Schifferstand dabei seinen größten Vorteil? Die Erlasse selbst sind darüber nicht einer Meinung. Die einen betonen, der Schutz der Allgemeinheit gegen Übervorteilung durch die Fahrtgenossen gebiete die staatliche Regulierung 8. Charakteristisch ist in dieser Hinsicht die Satzung des Kurfürsten Anselm Franz<sup>4</sup>. Nach ihr soll dem Ansuchenden, wenn ein Schiffer um den festgesetzten Preis nicht fahren will, durch den Zunftmeister ein bereitwilliger Mann bezeichnet werden 5. Der Widerspenstige soll ermahnt und, wenn er in seiner Hartnäckigkeit verharrt, in Strafe genommen werden. An anderer Stelle wird dagegen die Ansicht ausgedrückt 6, die alte Frachttaxe müsse neuerdings eingeschärft werden, da durch die fortdauernden Zuwiderhandlungen der ganze Schifferstand in solchen Rückgang komme, dass er nicht mehr im stande sei, sich und seine Familie zu erhalten oder das zum Betriebe erforderliche Schiff und Geschirr aufzustellen.

Sicherlich waren die allgemein gültigen Sätze namentlich für die frühere Zeit von Vorteil. Der wirtschaftliche Sinn der einzelnen, wie der Masse war noch nicht dermaßen entwickelt, daß er derartiger vom Staate gebotener Stützen entbehren konnte. Es war in ihnen zugleich ein notwendiges Korrelat der Schiffer-Privilegien gegeben 7. Gegen Ausgang des vorigen Jahrhunderts mochte dann allerdings eine gewisse zünftlerische

Vergleichsweise sei auf die heute noch üblichen Fährgelder verwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erlass von 1746 (M.A. Akten über Handel und Verkehrswesen).

<sup>2</sup> M.A. (Zunftakten der Schiffer).

Diese Tendenz spiegelt sich in der N.Z.O. von 1685, im Marktschiffs-

Fracht-Reglement vom 24. Juli 1754.

N.Z.O. Art. 21. Fast wörtlich aufgenommen in die Taxordnung wegen Jagden u. Passagier-Nachen vom 21. Mai 1749 Art. 5 (Sammlung M. Verordnungen S. 139).

Vgl. oben S. 31, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erlass vom 18. März 1785 (M.A. Akten über Handel und Ver-

Ängstlichkeit, nicht die Rücksicht auf das große Publikum bei der Preisnormierung ausschlaggebend gewesen sein. Die Sorge für die Wohlfahrt der Schiffergesellschaft mochte gelegentlich als Fessel für den Handel betrachtet werden. Ob und inwieweit im einzelnen Falle dadurch eine gesunde Konkurrenz und somit nationalökonomischer Fortschritt gehemmt wurde, läßt sich freilich schwer feststellen. Am schwierigsten war die Einhaltung der approbierten Frachtsätze durchzuführen, wenn das Angebot niederrheinischer oder oberländischer Schiffer mit ins Spiel kam. Die Mainzer Zunftbrüder müssen allem Anscheine nach nicht die billigsten gewesen sein 1. Kölner und Niederländer fuhren unter Umständen, namentlich wenn sie Rückfracht fassen konnten, um billigeres Geld. Trotzdem waren die Kaufleute ersichtlich mit den Mainzern nicht unzufrieden, da ihnen die Beförderung bei ihren kleineren Schiffen rascher von statten ging.

#### **§** 10.

#### 3. Rang- und Reihefahrten.

Es war bereits oben von dem Mainzer Stapelrechte die Rede. Nach Beendigung des dreissigjährigen Krieges wurde die Erneuerung und Kräftigung desselben mit bemerkenswertem Erfolge angestrebt. In der Absicht, die darniederliegende Schiffahrt zu heben, verordnete Kurfürst Johann Philipp von Schönborn , "das hinfüro keinen niederländischen oder andern Schiffern mit ihren Schiffen und Waren von dasigen Staaten über sich den Rhein und Main hinauf zu fahren in keiner Weise verstattet werden, sondern dieselben Waren allerdings nach Ausweisung erhaltenen und vor mehr als 100 Jahren in Gebrauch gewesenen kaiserlichen Regals (der Stapelgerechtigkeit) auf einen anderen Boden überschlagen und wirklich ausgeladen, davon die gewöhnlichen Rechte und Kaufhausgebühren entrichtet, alsdann weiteres gefolgt werden sollen."

Durch die unter dem Namen Lothar Friedrichs von Metternich-Burscheid "Erneuerte Renthen-Ordnung der Renthe Loneckh" von 1674<sup>4</sup> und die Erneuerte Kaufhaus-Ordnung vom nämlichen Jahre <sup>5</sup> wurden diese Bestimmungen noch weiter

<sup>5</sup>M.Stdt.B. Reinschrift in Großfolio auf Pergament.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verhandlungen vor dem Vicedomamt vom 2. und 12. April 1698 (MA. Schifferzunftakten). Die Mainzer behaupten auch, sie mülsten um deswillen mehr Lohn fordern, da sie unterwegs mehr als die Kölner durch Zölle mitgenommen würden.

Vgl. oben S. 43, 44.
 Bockenheimer, Gewerbe in Mainz S. 10, 11; Quetsch, Verkehrs-

wesen S. 82.

4 M.Stdt.B. in zwei Exemplaren Reinschrift in Ganzlederband und Konzept in Pappband.

ausgebaut. Es wurde strenge darauf gehalten, dass die in der Taxrolle vorgesehenen Gebühren am Krahnen und bei der Lagerung gezahlt wurden und nicht etwa die Schiffer unterwegs ausladen oder die Nebenschiffe, den sogenannten "Anhang", an irgend einer Station abgeben konnten. In Wirklichkeit wurde freilich nur für wenige Artikel ein thatsächliches Warenstapelrecht gehandhabt, während es in der Hauptsache so ausgeübt wurde, dass es lediglich die Schiffahrt betraf, indem die fremden Güter bloss in Mainzer Schiffe umgeladen werden mussten. Die Regierung, welcher die Einnahmen nicht entgingen, und die Schifferzunft befanden sich gleich wohl bei diesem Zustand. Allerdings war noch die Frage zu lösen, welchen aus den Mitgliedern der letzteren jedesmal die Verfrachtung der Güter anvertraut werden solle. Wollte man nicht, dass jeder sich drängte und einer den andern unnötig schädigte, so musste eine gewisse Ordnung innegehalten werden. Es hat sich dann sachgemäß gerade während der Zeit des weitgreifenden Stapelrechts in Mainz die Rang- oder Reihefahrt entwickelt. Sie beruht im wesentlichen darauf, dass die Angehörigen einer Schiffervereinigung die zur Beförderung eingegangenen Güter in bestimmter Folge übernehmen. Diese Einrichtung bot ihnen den Vorteil, dass jedem ein Anteil an den Fahrten zugesichert blieb, indem er innerhalb gewisser Termine, ohne sich zu bemühen, seine Frachtladung erhielt. Andernfalls hätten sich die Genossen vielfach durch zu großes Angebot geschädigt, und der einzelne hätte zudem seine Fahrt nicht eher antreten können, als bis die entsprechende Vollladung zusammengebracht war.

Diese Einrichtung der Rangordnung ist seit Mitte des 17. Jahrhunderts in Mainz wesentlich emporgeblüht. Freilich war sie damals nicht etwas ganz Neues, sondern wurde bereits in weit früherer Zeit, wenn auch mehr gelegentlich, geübt. Beispielsweise findet sie sich schon in einer Kurmainzischen Schifferordnung von 1517, welche die Beförderung der Pilger zu dem Aachener Heiligtum regeln soll, genau beschrieben 1. Es war bestimmt, "weliche zeeit oder wan ein igklicher schiffman mit seinem eychen schiff den Ryn heruff zu berge zu faren der erst hie zu Mentz an landt kombt, sall auch an der widderfart, bilgerin und andere zu dale ghein Collen furderlich zu faren, der erst sin, unnd alsdann nach dem ersten der zweytt, der dritte, wie sie dan also in der herfartt nach einander an lanndt komen, auch also nach ordenunge und nach einander bis zum letsten". Dabei war es erlaubt, dass einer, der durch Krankheit, "kommer oder ander eehafftig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der Bodmannschen Sammlung von Abschriften Mainzer Urkunden im Großherzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Darmstadt, abgedruckt in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. III (Aachen 1881) S. 135—137.

noit" gehindert wurde, zu seiner Zeit zu fahren, seinen Platz mit einem andern tauschte. Er konnte sich dann verweilen und wenn jener, mit dem er wechselte, an der Reihe war, an

dessen Stelle einspringen.

Innerhalb der Mainzer Schifferzunft waren nicht alle Mitglieder gleichmässig an den Rangfahrten beteiligt. Namentlich die weniger Bemittelten, welche nicht das nötige "Geschirr" aufbringen konnten, blieben regelmäßig davon ausgeschlossen. Weiter erforderte das Befahren des Rheins wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Flussbettes genaue Kenntnis der einzelnen Abschnitte. So kam es, dass ein Teil der Zunftbrüder mehr auf dieser, der andere mehr auf jener Strecke seinem Erwerbe nachging. Schliesslich bildeten sich innerhalb der großen Vereinigung noch besondere Genossenschaften, wie die der Strassburger Rangfahrer, welche in enger Geschlossenheit zusammenhielten und ihren Kollegen ängstlich den Zutritt verwehrten. Manche derselben, vor allem jene, welche nur kleine Jachten und Nachen besaßen, wurden von dem Gütertransport, auf welchen die Rangordnungen zugeschnitten waren, vollständig verdrängt und mussten sich mit der weniger vorteilhaften Beförderung von Personen begnügen 1. Dies war vom Übel. Denn damit wurde ein Hauptzweck der Zunftorganisation, welcher darin bestand, sämtlichen Mitgliedern ein möglichst gleichmässig gutes Auskommen zu ermöglichen, teilweise vereitelt und ein Zunftproletariat geschaffen, welches zu unzufriedener Auflehnung fortwährend Anlass hatte oder der Gesamtheit zur Last fiel. Es ward innerhalb einer Vereinigung, die zur gegenseitigen Unterstützung gegründet war, dem Konkurrenzneid Thür und Thor geöffnet.

Das "Für" und "Wider", wie es sich betreffs der Rangfahrten geltend machte, wird in den erhaltenen Akten vielfach erörtert. Gewöhnlich ist die Majorität für Beibehaltung oder Errichtung einer jedem Zunftbruder zugänglichen Reihenfahrt, während einzelne besonders thätige und energische Naturen auch ohne eine solche auszukommen vermeinen. Am besten spiegeln sich die jene Zeit beherrschenden Ansichten in Verhandlungen wieder, welche wegen Errichtung einer Rangordnung für den Gütertransport zwischen Mainz und Frankfurt gepflogen wurden. Sie fallen zwar erst in die Jahre 1790—97², also ganz in den Ausgang unserer Periode, als die Schifferzunft schon mannigfache Wandlungen durchgemacht hatte, sind aber so bedeutsam, dass sie hier Stelle finden sollen.

Außer den Messzeiten durften nur die Mitglieder der Mainzer Schiffergilde am Mainufer landen. Von diesen hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnliche Verhältnisse schildert für Straßburg Löper a. a. O. S. 76.

<sup>2</sup> M.A. (Schifferzunftakten).

nun eine Minorität fast den ganzen Handel an sich gezogen, indem sie um billiges Geld nach der alten und nicht nach der revidierten Taxe fuhren. Die übrigen wandten sich deshalb an das Vicedomamt 1 und baten um Errichtung einer allgemeinen Reihenfahrt nach folgenden Grundsätzen: 1. Es sollten stets zwei Schiffe am Mainufer zur Einladung bereit gehalten werden; 2. kein Zunftglied dürfe mit seinen Forderungen unter die neu zu bestimmenden Frachtsätze herabgehen; 3. jeder müsse nach Zweidrittel-Belastung wegfahren; 4. auch den Witwen solle nach besonderer Liste ein Anteil am Range gesichert werden. In der Begründung zu diesem Vorschlag wird ausgeführt: dadurch, dass zwei Schiffe gleichzeitig ladefähig seien, behalte der Frankfurter Handelsmann die Wahl, welchem Schiffer er Vertrauen schenken wolle und komme nicht in Versuchung, der Mainzer Spedition seine Waren zu entziehen. Anderseits seien die Frachtführer durch den Rang in der Lage, an der Taxe festzuhalten und brauchten nicht zum Nachteil des "aerarii", Unterschleife zu treiben. Schliesslich käme keiner zu kurz und fänden sie insgesamt bei dem Transporte der Frankfurter Güter ihren Vorteil.

Der das Vertrauen der Frankfurter geniessende Teil der Zunft protestiert, als er von den neuen Plänen hört. Die Regierung fordert ein Gutachten ein und es liegen nun folgende "unmaßgebliche Gedanken" des Polizeikommissärs Klingenbiel vom 6. Februar 1790 vor 2. Einmal, es sei gar nicht er-wiesen, dass derzeit unter der regulierten Taxe gefahren werde; wenn dem aber auch so sei, dann mache dies doch niemanden strafbar. Nicht nur die Frankfurter, auch die Mainzer Kaufleute drückten die Preise und würden lieber Kölner Schiffer mieten, als dass sie den Ansässigen höhere Forderungen genehmigten. Weiter habe der Staat gar kein Interesse daran, ob nur wenige oder ob alle Mitglieder der Genossenschaft Anteil an der Frankfurter Fahrt hätten. Auch sei der "Rang" um deswillen bedenklich, weil eine Einigung seinetwegen mit dem Frankfurter Magistrat von nöten sei, weil der Staat dann für den einzelnen Schiffer haften müsse und Schwierigkeiten wegen der Abfahrtszeiten und dergleichen entständen. Endlich würden die Kaufleute, wenn man ihnen die Wasserstrasse verteuere, die Güter per Achse über Königstein gehen lassen, wobei dann keiner der beiden Teile einen Vorteil erränge.

Diese Ausführungen, welche ersichtlich einseitiges Klasseninteresse vertreten, werden in einem Promemoria der Schiffer energisch zurückgewiesen<sup>8</sup>. Es wird gesagt, den Frankfurtern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undatiertes Blatt (anscheinend 1790) im M.A.

<sup>\*</sup> M.A. (Schifferzunftakten).

\* Die 1790 begonnenen Verhandlungen wurden im Mai 1797 wieder aufgenommen. M.A. (Schifferzunftakten).

sei es gewisslich gleichgültig, ob wie jetzt nur wenige Mainzer Schiffer sich an den Fahrten beteiligten oder ob deren Zahl sich vergrößere. Ihnen sei der Billigste sicher auch der Liebste. Daher sei eine Auseinandersetzung der Mainzer Regierung mit dem dortigen Magistrat durchaus überstüssig. Schwierigkeiten würden in dieser Hinsicht ohne Zweisel nicht erhoben. Von irgend welcher Kautionsleistung durch den Staat bei der Einrichtung dieser Reihensahrt werde ebensowenig die Rede sein, wie bei allen anderen. Dies sei ein Schreckschus ohne jede Bedeutung.

Die geschilderten Verhandlungen wurden nicht zu Ende geführt. In der "Franzosenzeit" kam Mainz unter ein neues

Regime.

Die eingehenderen Bestimmungen über die Organisation und das Sonderrecht der Rangfahrer lernen wir am besten aus den Satzungen für die "Strasburger Genossen" kennen. Dieselben wurden nach dem noch weiter zu erwähnenden Ausgleich über die Bergladungen, welcher zwischen den Mainzer Schiffern und ihren Strasburger Konkurrenten 1681 geschlossen wurde, festgestellt und haben in Anselms Ordnung Aufnahme gefunden<sup>1</sup>. Ausschlaggebend ist, wie sie betonen, lediglich die

Rücksicht auf gute Bedienung der Kaufleute.

Jeder, welcher an der Übernahme der zu dem Range gehörigen Gütertransporte sich beteiligen will, hat drei Anforderungen zu genügen<sup>3</sup>. Er muß des Oberrheins vollkommen kundig, mit dem nötigen Fahrzeug und Geschirr genügend versehen und so wohlhabend sein, daß er für den durch eigenes Verschulden oder Nachlässigkeit des Gesindes entstehenden Schaden dem Kunden Ersatz bieten kann. Die also tauglich Befundenen sollen sich dann zu einer Vereinigung zusammenthun. Jeder, der als Neuling in ihren Kreis Eintritt findet, soll zur Erhaltung der Rangfahrt 12 Reichsthaler oder eine ähnliche vereinbarte Summe in die Zunftlade geben.

Diejenigen Genossen, welche zwar nicht die nötige Ausrüstung, sonst aber alle erforderlichen Eigenschaften besitzen, können, wenn sie wollen, bei einem der Rangfahrer als Steuerleute oder Knechte Dienste nehmen. Auch dürfen sie auf jeder anderen Strecke, selbst bis Köln hinunter, mit Güterverladung und Personentransport ihre Nahrung suchen. Hat einer derselben dann späterhin durch fleisige Arbeit sich genügende Mittel verschafft, dann soll er nach vorhergegangenem Gutheisen durch die Zunft ebenfalls zur Fahrtgenossenschaft zugelassen werden. Letztgenannte an sich sehr lobenswerte Bestimmung scheint aber mehr theoretischen, denn praktischen Wert besessen zu haben. Es sind uns nämlich von 1681 bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.Z.O. Art. 6-9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> N.Z.O. Art. 6.

in die vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts die Namen der jeweiligen Rangfahrer erhalten. In dieser ganzen Zeit nun sind stets acht Genossen an dem Range beteiligt 1. Nur wenn einer von ihnen durch Tod oder Berufswechsel abgeht, tritt ein Nachfolger an seine Stelle. Ihre Zahl war demnach unzweifelhaft eine geschlossene und erst um 1755 bei Vereinigung des großen mit dem leichten Anker scheint sie auf zwölf gestiegen zu sein. Das Vicedomamt hatte frühe bei-Besetzung der freiwerdenden Plätze ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Es wird sehr bald besonders hervorgehoben<sup>2</sup>, der sich zur Aufnahme meldende Kandidat habe ein "gnädigstes Rescript" beigebracht, die "Genehmhaltung Sr. Excellenz des Herrn Vicedoms" nachgewiesen oder gar, er sei "auf Sr. Hochfreiherrlichen Excellenz des Herrn Vicedoms . . . Befehl" in die Liste der Rangfahrer einzutragen und wie derartige Wendungen alle lauten mögen. Die Verleihung der Zulassung durch die Regierung wird anderwärts als Gnade bezeichnet<sup>8</sup>, für die nicht lediglich das Alter als Richtschnur diene, sondern die vornehmlich dem mit dem nötigen Fahrzeug ausgerüsteten Sohne des verstorbenen Fahrtgenossen zuteil werden solle. Es wurde demnach eine Art erblicher Privilegierung innerhalb ihres engeren Kreises angestrebt.

Segnete einer der Teilhaber das Zeitliche und seine Witwe hatte Neigung, die Fahrten weiter zu pflegen, um sich und ihren Kindern den nötigen Unterhalt zu verschaffen, dann durfte sie ihren Rang beibehalten. Die anderen sollten ihr mit Rat und That zur Seite stehen, vor allem ihr zu kundigen und getreuen Knechten verhelfen. Sie wurde auch ihres Platzes in der Rangliste nicht verlustig erklärt, wenn sie einen der Zunft zugethanen tauglichen Schiffer ehelichte. öfteren ließ sie sich freilich für ihren Platz abfinden und wurde ihr dann nur noch eine sogenannte "Gnadenreise" zugebilligt, welche der Neubewerber für sie zu übernehmen hatte. Dieser selbst wurde in die Reihe als letzter eingestellt<sup>5</sup>. Da genanntes Privileg im 18. Jahrhundert allzu oft in Anspruch genommen wurde, auch von solchen, denen es ursprünglich gar nicht zugedacht war, verordnete der Hofrat am 5. November 17846, es sollten in Zukunft alle von der Gnadenreise aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Beilagen Nr. 6. Weiterhin ist die Namenliste der Rangfahrer vom Jahre 1766 erhalten (12 Mann). Ihr ist ein Verzeichnis von 8 Schiffern angefügt, "welche im stand sind", in die Fahrtgenossenschaft aufgenommen zu werden. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

Namenliste der Strassburger Rangfahrer 1728—1730.

<sup>8</sup> Bittgesuch des K. Keller vom 23. Okt. 1783. Vgl. M.A. (Schifferzunftakten).

<sup>4</sup> N.Z.O. Art. 6.

M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).
 M.A. Eod. loc.

geschlossen bleiben, welche von Mainz auswandern, die Schifferei freiwillig niederlegen und ein anderes Gewerbe betreiben; desgleichen alle diejenigen, welche durch Beforderung zu einem kurfürstlichen Dienste, etwa dem eines Zöllners oder Überschlägers, gelangen. Nicht minder wird das Privileg in den Fällen versagt, wo der Verstorbene keine Kinder hinterlässt und das vorhandene Vermögen den Kollateralerben anfällt. wie wenn die vorhandenen Kinder bereits versorgt sind oder hinlängliches Auskommen haben.

"Gnaden"- oder "Spielreisen" im weiteren Sinne nannte man alle Gütertransporte, welche einem Reihenfahrer aus irgend einem Grunde auf seinen Rang nicht angerechnet wurden. Es waren dies vornehmlich die Fälle, in welchen der Schiffer mit "nicht erhaltener ordnungsmäßiger Befrachtung", demnach mit weniger Gut, als der vollen Ladung seines Geschirrs ent-sprach, abfahren mußte. Verkehrsstockungen oder Witterungsverhältnisse, wie Eisgang zur Winterszeit, konnten daran Schuld tragen. Um den ewigen Reibereien der Genossen, welche sich nicht einigen konnten, wieviel an einer Vollfracht fehlen müsse, damit sie zur Spielreise tauge, ein Ende zu machen, bestimmte ein Erlass von 1772<sup>1</sup>, dass jede Ladung über 1500 Centner auf der Strassburger Strecke als ganzwertige Rangfahrt zu betrachten sei.

Die Art der Verladung innerhalb der Reihenfolge war genau normiert. Keiner sollte gleichzeitig mehr als ein ganzes oder zwei halblastige Schiffe verfrachten und gegen Berg führen. Damit man über Beschaffenheit und Tüchtigkeit der Fahrzeuge eine gewisse Kontrolle hatte, war bestimmt, dass jeder Zunftbruder bei Aufnahme in die Strassburger Genossenschaft "ein Schauamtsattest" Beibringen musste, worin ein Stadtrat und mehrere ihm beigegebene kurfürstliche Beamte<sup>8</sup>

für die gute Beschaffenheit seines Schiffes zeugten.

Aufs strengste war es untersagt, dass ein Fahrtgenosse versuchte, seinem Vormann in Annahme von Gütern vorzu-greifen 4. Vielmehr sollte jeder ruhig warten, bis die Reihe an ihn kame, sich stets bereit halten und nicht unterfangen,

grofs. Vgl. M.A. (Schifferzunftakten).

Als solche sind wechselnd genannt "Nachgeher", "Beseher",
"Überschläger", "Kammerzollverwalter" u. s. w. M.A. (Zunftakten).

N.Z.O. Art. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M.A. Eod. loc.

M.A. (Zunftakten). Vgl. noch Provisional-Commercienverordnung vom 22. März 1747 Art. 18 (Sammlung M. Verordnungen S. 30, 31) und Verordnung für die Strasburger Fahrt-Genossene Art. 3 (a. a. O. S. 73, 74). In letzterer wird auch bestimmt (Art. 1), dass, sobald die Ladung von 2000 Centnern erreicht wird, abzufahren ist. Weiterhin, dass die vielfach gebrauchten ungeheuer großen Schiffe nach und nach abzuschaffen und dafür bequemere anzulegen sind (Art. 2 a. a. O. S. 72). Immerhin bleiben auch diese letzteren noch für Fahrten auf anderen Strecken zu

andere vom Strafsburger Range ausgeschlossene Waren ohne Bewilligung der Zunftbrüder in der Zwischenzeit zu besorgen. Wollte einer unter Zustimmung der Genossen einen Zwischentransport übernehmen, dann mussten seine Hintermänner zur Stelle sein, um vorhandene Kaufmannsgüter gegebenen Falls einschiffen und fortführen zu können. Auch wurde er einmal überschlagen und musste warten, bis die Reihe von neuem zu ihm kam. Wer dagegen ohne Wissen und Willen der Kollegen abfuhr¹ und dadurch etwelche Stockung und Verzögerung einer schleunigen Beförderung verschuldete, hatte 50 Gulden Strafe zu zahlen, wovon die Hälfte dem kurfürstlichen Zinsamt, das andere Halbteil der Zunftkasse zufiel.

Den Strassburger Fahrtgenossen war besonders eingeschärft, sie sollten sich allen Betrugs und Unterschleifs an den Zöllen sowohl wie den Kaufleuten gegenüber enthalten. Für den Übertretungsfall wurde ihnen Strafzahlung, Verlust der Zunftangehörigkeit und Ehrloserklärung angedroht.

Die Fahrten waren demnach mit viel Aufwand und Risiko verknüpft. Um die Unkosten zu mindern, hatte man sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts dahin geeinigt, dass stets 2 der 8 Genossen ihre Tour auf gemeinsame Rechnung und Gewinn

machen sollten 3.

Innerhalb der Zunft waren die Plätze der Reihenfahrer sehr begehrt, wie die vielen erhaltenen Bitten und Eingaben um Zulassung zum Range beweisen<sup>8</sup>. Trotzdem müssen ihre Einnahmen nicht allzu glänzend gewesen sein, weil jeder von ihnen, der ein Pöstchen mit kurfürstlicher Anstellung, etwa die Stelle eines Zöllners, Überschlägers oder Brückenmeisters, erhalten konnte, die Gelegenheit mit Freuden ergriff und dem

alten Berufe Valet sagte 4.

Dass die verbleibenden Rangfahrer ihre Position nach Kräften zu bessern trachteten, namentlich sich gegen Entziehung der ihnen ordnungsmäßig zukommenden Güter 5 wehrten, nimmt angesichts dieser Sachlage nicht Wunder. Ein ewiger Streitpunkt war damit gegeben, dass, ungeachtet aller gegenteiligen Verordnungen, die nach dem Elsass und der Schweiz bestimmten Waren, welche zur Rangfahrt gehörten, "verstücklet, verschleppet und durch Nebenschiffereyen zur Öhngebühr abhanden gebracht" wurden. Gegen diesen immer

akten).
Vgl. Namenliste der Strassburger Rangfahrer 1720, 1730 und

Schifferzunftakten (M.A.) des öfteren.

Digitized by GOOGIC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.Z.O. Art. 9.

Vergleich zwischen Kaufmannschaft und Schifferzunft vom
 Oktober 1713/14 in M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).
 M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen u. Schifferzunft-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nicht zum Range gehörten stets die leicht verderblichen und daher keinen Verzug leidenden Waren. Vgl. Verordnung für d. Strafsburger Fahrtgenossen von 1749 Art. 5 (Sammlung M. Verordnungen S. 74).

wieder auftauchenden Missbrauch wendet sich 1767 ein größerer Erlass Friedrich Karls von Erthal 1. Hiernach werden sämtliche Mainzer "Factors" und Handelsleute dafür haftbar gemacht, dass die nach Strassburg, dem Elsass und weiter hinauf in die Schweiz bestimmten Güter zur Versendung nur noch den Rangfahrern anvertraut werden. Um Zuwiderhandlungen ihrer Ladendiener unmöglich zu machen, haben sie künftighin die Frachtbriefe eigenhändig zu unterzeichnen und den betreffenden Schiffern auszuhändigen. Alle Güter, bei denen auch nur Zweifel bestehen, ob sie nicht nach Beschaffenheit oder Bestimmungsort der Kangfahrt angehören, werden dieser ohne weiteres zugeteilt. Kaufleute, welche sich an die genannten Bestimmungen nicht kehren, sollen im ersten Übertretungsfalle 50 Reichsthaler Strafe zahlen, im zweiten als "meineidige Verächter Herrschaftlichen Gebots der Faktorei und Handlung verlustig erklärt werden". Anderseits werden die Mainzer Rangfahrer strenge angehalten, von ihrer Straßburger Ladung unterwegs nichts abzusetzen oder gar an Nebenschiffer zur weiteren Verbringung zu geben. Für richtige Durchführung der Verordnung werden die Krahnenbeamten, die Wächter am Zoll Vilzbach und der Rent auf Lohneck, wie die Angestellten des Kaufhauses verantwortlich gemacht. Dass trotz all dieser Vorsichtsmassregeln immer wieder dieselben Klagen der Schiffer laut wurden, bedarf keiner weiteren Ausführung 2.

#### § 11.

## 4. Auswärtige Konkurrenz.

Die Einrichtung der Reihenfahrt an einem Orte schließt begriffsmäßig in sich, daß nur die Schiffer dieses Platzes sich an der Weiterbeförderung von Waren beteiligen dürfen. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der "Rang" ursprünglich ohne Zweifel gedacht, wie seine Angliederung an das Stapelrecht, welches die Umladung der Güter forderte, beweist. So hat denn beispielsweise die älteste bekannte Rangeinführung in Mainz, die "Ordnung der Aicher Bruderfahrt von 1517", die ausdrückliche Bestimmung, daß "ein igklicher usser dem Meyne und usser dem Necker den Ryn herabe bilgeryn schiffen wulle, er were wer er wolt, nit weiter oder further faren sol, dann biß ghein Mentze an die stadt und die bilgerym furter daselbst zu schiff komen lassen".

Dieses Prinzip, dass den Fremden nur die Einfahrt in den Mainzer Hafen, nicht aber die Annahme von Rückladungen

Separatdruck in Quartformat. Vgl. M.A. (Schifferzunftakten).
 Vgl. M.A. (Schifferzunftakten und Akten über Handel und Verkehrswesen), besonders Erlasse von 1784, 1785, 1787.

zu gestatten sei, ließ sich freilich auf die Dauer nicht strenge durchführen. Im 16. Jahrhundert und namentlich während des dreißigjährigen Krieges ward vielfach davon abgesehen. Erst als man nach Beendigung der Wirren und Abzug der fremden Kriegshorden an Wiederbelebung der niederliegenden Schiffahrt denken konnte, versuchte man auch ihm wieder bleibende Geltung zu verschaffen 1. Daher verordnete 1644 ein Dekret des Kurfürsten Anselm Kasimir, unter Bezugnahme auf das bestehende Stapelrecht und die alten Privilegien der Steuerzunft, daß es fortan keinem fremden Schiffmann gestattet werden solle, irgend welche Waren in Mainz einzuladen, und bedrohte die Zuwiderhandelnden mit einer Strafe von 100 Reichsthalern 3.

Bei solchen Zuständen ist es erklärlich, dass die benachbarten Stände untereinander zu gemeinsamem Vorgehen sich vereinigten und dass dabei der Plan auftauchte, den Mainzer Hasen zu umgehen, indem Rheindürkheim und Koblenz zu Stationen erhoben und die Waren von da auf dem Landweg weitertransportiert werden sollten. Zunächst allerdings kam es noch nicht so weit, da man das bald in Vergessenheit geratende Dekret Anselm Kasimirs mit Erfolg zu umgehen wuste. Demgemäs sah sich denn die Mainzer Steuerzunst 1676 von neuem nach staatlicher Hülse um und bat in einer mit Gründen wohlversehenen Eingabe den Kurfürsten Damian Hartard von der Leyen, der alten Ordnung wiederum Geltung zu verschaffen und dem Treiben der Wormser, Neckarer, wie namentlich der Strasburger Schiffleute, energisch Einhalt zu gebieten 4.

Der Versuch der Fremden, diesem Stosse durch Verlegung des Gütertransportes auf den Landweg zu begegnen, scheiterte an der dadurch entstehenden Verteuerung der Fracht. Um den Übelständen abzuhelfen und der Gefahr zu entgehen, die "oberländische Rheinschiffahrt" ganz einzubüssen, sandte Strasburg einen Deputierten, den Advokaten Dr. Stösser, welcher einen Vergleich mit Kurmainz anbahnen sollte. Ein solcher kam denn auch am 24. Mai 1681 glücklich zu stande. Er bestimmte, dass die Strasburger Schiffleute, wenn sie mit ihren Gütern oder ledigen Fahrzeugen den Rhein herab kamen, innerhalb der beiden Frankfurter Messen, auch 14 Tage vor und nach denselben, also zusammen je 6 Wochen lang Kaufmannswaren mit und neben den Mit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falsch ist die Ansicht Löpers (Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 103), welcher behauptet, die Mainzer Schiffer seien zuerst 1672 bis Strafsburg gefähren.

Abschrift in S.Z.B. Bl. 102.

Abschrift in S.Z.B. Bl. 100 ff.

Durch das Gesagte sind die Ausführungen Löpers a. a. O. S. 104 ff. widerlegt.

gliedern der Mainzer Zunft einladen und zu Berg führen durften. Die ganze übrige Zeit des Jahres blieb jede Verfrachtung in Mainz und Frankfurt den Mainzer Schiffleuten vorbehalten, denen es im übrigen unverwehrt blieb, mit ihren geladenen Fahrzeugen in und außerhalb der Messzeiten nach

Strassburg zu kommen.

Dieser Ausgleich behielt trotz aller entgegenstehenden Proteste bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts seine Geltung 1. Auf ihm basiert auch, wie bereits erwähnt, die Ordnung der internen Verhältnisse der Rangfahrt<sup>2</sup>, wie sie Kurfürst Anselm Franz in seinem großen Zunfterlasse 1685 verfügte. Späterhin erschien dann noch Kurpfalz als ernstliche Mitbewerberin um die Schiffahrt auf dem Oberrhein<sup>8</sup>. Da die Mainzer Herrscher durch die in Osnabrück, Ryswik und Baden geschlossenen Verträge, welche die Freigebung der Rheinschiffahrt verlangten 4. sich zur Nachgiebigkeit gezwungen sahen, billigten sie dem benachbarten Kurstaat in einem Rezess vom 10. Februar 1749<sup>5</sup> die Hälfte der von den Mainzer Schiffern ausgeübten Rangfahrt zu. Demgemäß bestimmte die Verordnung für die Strassburger Fahrtgenossen vom 31. März 1749 im Artikel 4, dass hinfort der Rang "Wechselungs-Weiss zwischen denen Churfürstl. Mayntzischen und Chur-Pfältzischen Strassburger Fahrt-Genossene" gehandhabt werden solle.

Am 28. April und 29. Mai 1751 kam dann nochmals ein Vertrag zwischen der Krone Frankreich einerseits, den Kurländern Mainz und Pfalz anderseits zu stande, welcher die Rheinschiffahrtsverhältnisse endgültig regeln sollte und im

wesentlichen folgendes enthielt 6.

Den Strassburger Schiffleuten sollte, unabhängig von den 6 Wochen zur Zeit der beiden Frankfurter Messen, noch ein Monat ausschließlich zur Bergfahrt gewährt werden, welcher durch das Los bestimmt wurde, wobei den Strassburgern un glücklicherweise der Wintermonat Januar zufiel 7. Die Personen-beförderung blieb durch die Rangordnung unberührt und war den Fährleuten der genannten Stadt bis Köln gestattet. Weiterhin wurde diesen erlaubt, die Fracht, ohne in Mainz umladen zu müssen, nach Frankfurt zu bringen, nur mußten sie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darnach ist Löper a. a. O. S. 106 zu berichtigen.

<sup>\*</sup> N.Z.O. Art. 6. Die ersten Verhandlungen wurden 1606 zu Worms, weiterhin dann 1706 ff. gepflogen. Vgl. M.A. (Schifferzunftakten).

Vgl. Bockenheimer, Gewerbe in Mainz S. 11.

Abgedruckt bei Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs S. 246—249.

Abgedruckt bei Löper a. a. O. S. 238—246.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Strassburger Rangschiffer mussten sich in Mainz als solche legitimieren. Es sind uns derartige Legitimationsbescheinigungen aus den Jahren 1767-1792 erhalten. Anfangs kamen immer 6 Schiffe, seit 1778 nur 3 Schiffe von Strassburg. Vgl. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen). Digitized by Google

Stapelabgaben entrichten, ihre Fahrzeuge an das große Mainzer Marktschiff anhängen oder mit Mainzer Pferden zu Berg ziehen und von daselbst wohnendem Personal bedienen lassen. Anderseits sollten die Mainzer Schiffer auf der Strecke von Speyer aufwärts nur Strafsburger Steuerleute und Knechte zu Hülfe nehmen und andere erst heranziehen, wenn die Genannten nicht zur Stelle wären 1.

Die in dieser Weise geregelten Schiffahrtsverhältnisse blieben mit einer kleinen Abanderung vom Jahre 1755 bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts unangefochten bestehen.

Nachdem die "Großmächte" g die Rheinschiffahrt dergestalt unter sich aufgeteilt hatten, blieben die "Kleinstaaten" in der Hauptsache auf wirkungslose Proteste und Reklamationen beschränkt. Das ganze 17. und 18. Jahrhundert erneuern sich ihre Klagen und Bitten, man möge ihnen doch in dem einen oder anderen Falle die Bergladung gestatten. In der Regel blieb es dabei, dass die in den verschiedenen kleinen Orten sitzenden Schiffer nur die eigenen Landesprodukte verfrachten durften. Selbst das Eintreten ihrer Regierungen vermochte nicht, ihnen mehr Vorteile zu sichern. Beispielsweise verwandte sich der Markgraf von Baden in einem Schreiben vom 28. Januar 1684<sup>8</sup> bei Kurmainz für die Schiffleute zu Hügelsheim, indem er für sie die Gestattung von Bergladungen erbat. Seinem Wunsche wurde nicht nachgegeben. Zur Begründung der ablehnenden Haltung berufen sich der Kurfürst und sein zum Bericht aufgefordertes Vicedomamt auf das kürzlich "restabilierte" Strassburger Abkommen, welches die Gewährung von Ausnahmen nicht vorsehe 4. Dieser Fall ist typisch für die ganzen Verhältnisse<sup>5</sup>. Selbst den Speyerer Schiffern wird auf ihr Ansuchen, man möge ihnen, da man sie von der Strassburger Rangfahrt ausgeschlossen habe, doch wenigstens Rückladungen nach ihrer Heimat und nach Germersheim gestatten, noch 1780 kühl geantwortet, die Gewährung ihres Wunsches sei nicht angängig; nur in Ausnahmefällen

Verkehrswesen).

74

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 29. März 1784 beschwert sich Mainz bei Strafsburg, daß seine Schiffer hierbei vielfach übernommen würden. Vgl. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gute Übersicht über die Stellung, welche Strasburg, Mainz und Köln im Rheinverkehre einnahmen, bei Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 335 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M.A. (Schifferzunftakten).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schreiben des Kurfürsten Anselm Franz vom 29. März 1686.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auf welche Mittel verfiel man nicht, wenn man sich die Fremden vom Halse schaffen wollte! Als z. B. die Schiffer im September 1713 mit den Karchern den Preis für die Fahrten nach dem Oberrhein regelten, hielten sie sich aus, dass die fremden Schiffer per Pferd einen größeren Betrag zahlen mussten. Vgl. Bockenheimer, Zünfte S. 58. Schreiben vom 18. August 1780. M.A. (Akten über Handel und

könne man ihnen auf besondere Bitten hie und da eine Berg-

ladung zubilligen 1.

An dem Mainverkehr hatte Mainz sich ebenfalls den Löwenanteil zu sichern gewusst?. Das Hauptziel bildete hier das mächtig aufstrebende Frankfurt. Bis zum Jahre 1804 behielt die Kurstadt die ausschliefsliche Befugnis, Waren und Personen dorthin zu befördern. Die ganze Zeit über fuhren die beiden privilegierten Marktschiffe, welche vermögenden Mitgliedern der Mainzer Schifferzunft gehörten. ging des Morgens um 7 Uhr in der Nähe des Zolles Vilzbach weg, das andere verliess um 10 Uhr Frankfurt. Reichte auf denselben der Raum zur Aufnahme von Waren nicht aus, so wurde ihnen noch ein Kahn angehängt. Der übrige Verkehr wurde in freier Vereinbarung durch die Mainzer Schiffleute besorgt. Konkurrenz erwuchs ihnen auf dieser Strecke nur durch die den Strassburgern für die Messzeiten und den Monat Januar zugebilligten Fahrten.

Oberhalb Frankfurts herrschte Mainz auf dem Flusse nicht unbedingt, wenn es sich auch im 18. Jahrhundert durch Verträge mit dem markgräflich brandenburgischen Hof und dem Hochstift Würzburg einen nicht unbedeutenden Anteil am Verkehre zu sichern wußste<sup>8</sup>. Seine Schiffer mußsten sich bei den vielfach vorgeschlagenen und verschiedentlich durchgeführten Reihenfahrten in den Rang mit Würzburger, Stefter, Kitzinger und anderen Kollegen teilen 4.

Die Verhältnisse der Rheinschiffahrt flussabwärts bis Köln gestalteten sich für die Mainzer nicht so günstig, wie die bereits geschilderten. Es gingen zwar jeden Tag von hier Fahrzeuge mit Waren und Personen thalwarts, aber die fremde Konkurrenz war nichts weniger wie ausgeschlossen 5. Schiffer aus Köln, Bonn, St. Goar, Koblenz, Boppard, Kaub und

<sup>1</sup> Solche Bitten einzelner Schiffer sind mehrfach erhalten. A. a. O. Die Neckarer Fahrten hatten sie seit 1749 als weniger einträglich in der Hauptsache aufgegeben. Vgl. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

burger. Ebenda S. 248.

4 Zöpfl a. a. O. S. 198, 246; über Kitzinger Rangfahrt S. 94, 95, 188, 806. Verhandlungen über die Errichtung einer Rangfahrt zwischen Würzburg und Mainz in den siebziger Jahren des Jahrhunderts. Vgl.

ebenda S. 198 ff., weiterhin S. 239, 240 ff.

Verträge von 1769, 1770, 1784. Vgl. Zöpfi, Fränkische Handelspolitik S. 245, 242, 253. Die Zahl der Rangschiffer ward in dem Traktat von 1784 auf 26 festgesetzt. Darunter waren 17 Würzburger, 2 Stefter, 1 Breiter, 1 Wertheimer, 1 Hanauer und nur 4 Mainzer Schiffer. Hieraus ergiebt sich, dass die Mainzer Mainschifferei auf der Strecke oberhalb Frankfurt im 18. Jahrhundert viel unbedeutender war, als die Würz-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beispielsweise mußte ein Erlaß des Mainzer Vicedomamts vom 18. Septemper 1724, welcher den Bopparder unzünftigen Schiffern die Ladungen am Mainzer Ufer untersagte, wenige Wochen später wegen des durch Kurtrier erhobenen Einspruches zurückgenommen werden. M.A. (Schifferzunftakten).

Bingen nahmen in gleicher Weise wie die Erstgenannten an dem Verkehre teil. Eine Rangfahrt existierte nicht; die verschiedenen Versuche der Regierung, eine solche einzurichten, wie sie namentlich 1738 und 1773 unternommen wurden, scheiterten an dem Widerstand der Mainzer Zünftler. 15. Februar 1773 wurden ihre Vertrauensmänner berufen, um sich zu der Frage zu äußern, ob sie nicht glaubten, daß "eine mehrere Gleichheit in ihrer Nahrung ausfallen" könne, wenn zwischen den Schiffleuten der Städte Köln und Bonn einerseits, sämtlichen "Oberrheinischen" anderseits ein ordentlicher Rang zur Einladung an dem kölnischen Ufer festgesetzt werde, und diesem zufolge jedesmal zugleich ein kölnischer und ein oberländischer Schiffmann zur Einschiffung der Waren zugelassen würde. Darauf gaben sie zur Antwort, dieses Vorhaben könnten sie unter den derzeitigen Umständen nicht gutheisen, da es zu ihrem gänzlichen Ruine führe. Wenn sie mit den Kölnern allein die Rheinfahrt zu teilen hätten, dann ware die Errichtung einer Rangordnung wohl von Vorteil. Aber jetzt hätten sich so viele Schiffer der Zwischenorte eingemischt, dass diese mit den Mainzern zusammengenommen die Kölner an Zahl dreimal überstiegen 2. Würde daher in der Reihe immer ein Kölner mit einem "oberländischen" Schiffmann abwechseln, dann kämen diese letzteren dreimal seltener daran, als ihre Hauptkonkurrenten. Während jetzt ein Mitglied der Mainzer Schiffergesellschaft jährlich 2-3 Kölner Fahrten bekomme, würde nach Errichtung eines Ranges der einzelne nur alle 2-3 Jahre sich eine Fahrt sichern können.

Nach derartigen Erfahrungen ließ Kurmainz sein Projekt

wieder fallen.

Ganz frei war auf der genannten Strecke die kleine Schiffahrt, in welche sich namentlich die Rheingauer Schiffer einmischten. Da aber die unzünftigen Fährleute und Nächler sich als immer unliebsamere Konkurrenten für die Mainzer bemerkbar machten, kam die Regierung diesen mit verschiedenen Verordnungen und Erlassen<sup>8</sup> zu Hülfe, in denen aufs nachdrücklichste bestimmt wurde, nur die Verfrachtung des eigenen Wachstums und die Beförderung von Personen mit ihren Habseligkeiten nach Mainz und Frankfurt sei den Schiffern der

3 1726, 1772, zuletzt noch 1790. Vgl. M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Actum Rhent auf Lohneck" vom 15. Februar 1773 in M.A. (Akten über Handel und Verkehrswesen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies war nicht ganz richtig. Nach den eigenen Aufstellungen derselben Vertrauensmänner nahmen an dem Verkehr auf der Strecke Mainz—Köln teil: Von Mainz 47, Köln 40, Bonn 3, St. Goar 3, Koblenz 8, Boppard 3, Caub 1, Bingen ca. 16. Es hätten in der Reihe also 78 oberländische gegen 43 Kölner (Bonner) Schiffer gestanden. (M.A. A. a. O.)

Rheingauorte gestattet. Jede Verladung von Kaufmannsgütern

sei ihnen dagegen aufs strengste untersagt.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, dass in den außeren Beziehungen die Zunftorganisation den Mainzer Schiffern von nicht zu unterschätzendem Vorteil war. Der einzelne hätte sich der fremden Konkurrenz lange nicht so gut erwehren können und hätte auch sicher bei der Regierung nicht die thatkräftige Unterstützung gefunden, wie solche der in Geschlossenheit Hülfe heischenden Gruppe sämtlicher Interessenten stets zu teil wurde. Die innerhalb der Genossenschaft ausgebildete Rangordnung hatte neben manchen Lichtauch starke Schattenseiten. Sie kam vor allem nur einem verhältnismäßig kleinen Teile der Zunftmitglieder zu gute, welchem sie eine gewisse Unabhängigkeit von den Kaufleuten und Stetigkeit im Erwerbe sicherte. Auch diesen Vorteil brachte sie nur dann, wenn es gelang, die fremde Konkurrenz auf ein Mindestmaß einzuschränken, wie es auf der Straßburger Strecke zeitweise der Fall war. Doch selbst hier gestalteten sich die Verhältnisse nach 1750 durch Unterschleif und Einmischung der Schiffer aus Zwischenorten so ungünstig, dass von den 12 Mainzer Rangschiffen nur alle 4 Jahre eines zur Fahrt gelangte 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vicedomamtsbericht vom 5. Januar 1785. M.A. (Akten über-Handel und Verkehrswesen).

## Viertes Kapitel.

Reformversuche des 18. Jahrhunderts; Vereinigung der Schiffer- und Fischerzunft.

#### § 12.

Der fremden Konkurrenz haben sich die Mainzer Schiffer in der Hauptsache zu erwehren gewußt. Weniger glücklich waren sie in der Zurückdrängung der Mitbewerber, welche ihnen innerhalb der eigenen Stadtmauern erstanden waren. Wir sahen, wie die Zunftbrüder einander mit eifersüchtigen Augen beobachteten und die Rangfahrer nicht duldeten, dass einer der Genossen, welcher nicht zu ihrer engeren Gruppe gehörte, ihnen in ihrem Erwerbe Eintrag that. Noch weit ängstlicher wachte aber die Gesamtheit von Mitgliedern einer Vereinigung darüber, dass nicht eine andere Zunft sich Eingriffe in die Befugnisse ihres Handwerks erlaubte. Die Fälle, in welchen die Verbindungen Gewerbtreibender sich mit gegenseitigen Beschwerden an die vorgesetzte Behörde wandten, sind ungemein zahlreich. Auch die am Rhein ihre Nahrung suchenden Zünftler waren daran vielfach beteiligt. Die Karcher und Stoßkarcher, wie diese wieder mit den Sackträgern lebten in ewigem Zwist über die Grenzen ihrer Berechtigung. Am schlimmsten wuchs sich derselbe zwischen den Schiffern und Fischern aus, bei denen die Zwietracht im 18. Jahrhundert in hellen Flammen emporloderte 1.

Wie am Oberrhein hat auch in der Mittelrheingegend das Fischergewerbe seit dem frühen Mittelalter gebluht. In Basel, Strassburg, Worms<sup>2</sup> und ganz ebenso in Mainz gab es seit alters Leute, denen der Fang und Verkauf der Flussische

<sup>2</sup> Boos, Städtekultur II, 24. Kap.; Vetter, Schiffahrt und Flötzerei

aut dem Oberrhein S. 11 ff.

Analogie zeigen die Streitigkeiten zwischen Schiffern und Kahnfahrern auf der Elbe 1746-1753. Vgl. Schmoller, Wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen XI S. 45 ff.

zum Erwerbe diente. Es nimmt demnach kein Wunder, dass Berthold von Henneberg kurze Zeit nach Neugründung der Schiffer- und Steuerleutezunft auch die "ehrbaren Meister und Gesellen des Fischer-, Fischkäufer- und Seilerhandwerks"

zu einer Genossenschaft vereinigte 1.

Die Fischer hatten neben ihrem eigentlichen Gewerbe, von dem sie den Namen trugen, sich allmählich auch aufs Nachenfahren verlegt und verstanden. Sie suchten, indem sie Personen von Mainz nach dem Rheingau oder anderen benachbarten Orten führten, sich einen angenehmen Nebenverdienst zu verschaffen. Diese Gelegenheit ward ihnen keineswegs verwehrt, vielmehr schon im 17. Jahrhundert ausdrücklich als Berechtigung zugestanden. Erstrecken sich doch beispielsweise einzelne Bestimmungen, wie sie Kurfürst Anselm Franz in seiner Ordnung von 1685 aufstellt, ganz gleichmäßig auf die Mitglieder der Schiffer- und Fischerzunft<sup>2</sup>. Anderseits haben die Erstgenannten verschiedentlich ihre Nahrung beim Fischfang gesucht.

Die Irrungen, welche aus diesem Übergreifen Gewerbtreibender in die verwandten Berufssphären entstanden, nahmen

mit der Zeit immer mehr zu.

Um die Wende des 18. Jahrhunderts waren dieselben bereits soweit gediehen, dass die Regierung, nach damals oft geübter Sitte, sich bei den benachbarten Städten Rat holte und eine Art Enquête veranstaltete, welche zeigen sollte, wie dorten die Verhältnisse lagen. Die eingehenden Antworten sind so charakteristisch, dass sie im wesentlichen hier Stelle finden sollen<sup>8</sup>.

Koblenz antwortet kurz und bündig, die Fischer seien bei ihnen eine eigene Bruderschaft, welche mit der Schifferzunft nichts gemein hätte, geschweige denn, das sie je versucht habe, Volk, Güter oder Bagage auf Rhein und Mosel zu fahren. Die Kölner schicken in Erledigung der Anfrage einen Erlas des Rats von 1685 und 16994, welcher alle Zollbeamten, Krahnenschreiber u. s. w. anweist, keinen Fährmann passieren zu lassen, der nicht seine 6-8 Jahre bei der Schiffer-

<sup>2</sup> N.Z.O. Art. 21. Auch werden 1662 neben den Schiffern die Fischer als Konkurrenten der Kasteler Fergen genannt. Vgl. M.A.

(Fischerzunftakten).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anno 1476. Die Ordnung ist erhalten. Vgl. M.A. (Fischerzunftakten). Die Vereinigung der Fischer und Seiler in einer Genossenschaft findet wohl darin ihre Erklärung, daß die Fischer und in zweiter Linie die Schiffer die Hauptabnehmer der Produkte der letztgenannten waren. Die Zusammenfassung verwandter Gewerbsleute zu einer einzigen Zunft findet sich auch außerhalb von Mainz des öfteren. Vgl. Löper, Rheinschiffahrt Strassburgs S. 40; Maurer, Städteverfassung II S. 464.

Sämtlich unter den Schifferzunftakten im M.A.

Der Erlass basierte auf einer alten Zollverordnung vom Jahre 1603.

80. XVI **3.** 

zunft gedient habe. Die Schreiben 1 von Trier, Heidelberg, Strassburg und Speyer bekunden gleichmäßig, dass die Fischer mit den Schiffleuten "gantz keine gemeinschaft in der profession haben, sondern durch eine a parte Zunft völlig von ihnen separiert seien; sie müsten einzig bei ihrem Fischfang verbleiben, dergestalt, dass ihnen bei unvermeidlicher Straf nicht einmal erlaubt sei, jemand nur über den Rhein geschweige denn Personen, Bagage am wenigsten Kaufmannsgüter zu Berg oder Thal zu führen und solches sei seit unfürdenklicher Zeit nicht anders gewesen". Eine abweichende Stellung nimmt nur Basel ein. Dorten waren seit alters die Fischer und Schiffer in einer Zunft vereinigt. Daher antwortet die Stadt den Mainzern auf ihr Ansuchen, bei ihnen müsten die Bewerber das zwiefache Gewerbe lernen, und wenn sie dann bei den beiden Meistern die Lehr- und Knechtszeit überstanden hätten, könnten sie sich erklären, ob sie in der Folge als Fischer oder Schiffer ihr Brot erwerben wollten. In ersterem Falle sollten sie lediglich beim Fang und Verkauf von Fischen ihren Verdienst suchen; doch blieb es ihnen gestattet, in eigenem "Weitling" eine kleine sogenannte "Pündelreiss" von 4-6 Stunden den Rhein hinunter zu unternehmen. Die Schiffleute dagegen sollten ihre Kraft lediglich den Fahrten widmen; nur für sich selbst zur "Verbesserung ihrer Mahlzeit" durften sie zeitweise dem Fischfang nachgehen.

Bei dieser Umfrage scheint es zunächst geblieben zu sein. Entscheidende Schritte in der Angelegenheit wurden vorerst nicht gethan. Die ganze Zeit von 1716 bis 1755 wurde zwischen den beiden Zünften hin- und herprozessiert, ohne daß man ein gedeihliches Ende hätte finden können<sup>2</sup>.

Da endlich glaubte Johann Friedrich Karl von Ostein entscheidend vorgehen zu müssen. Er gedachte den ewigen Reibereien mit einem Male ein Ziel zu setzen, indem er die feindlich gesinnten Innungen in einer Verbindung zusammenfaste. Durch kurfürstliches Dekret vom 10. April 1755<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom 29. Februar, 21. April, 24. Februar, 21. Februar 1716. Dem letzteren ist die citierte Stelle entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beispielsweise wendet sich die Verordnung wegen Jachten und Passagiersnachen vom 21. Mai 1749 an Fischer- und Schifferzunft. Vgl. Sammlung M. Verordnungen S. 138.

<sup>\*</sup> Über die im folgenden geschilderten Ereignisse ist uns ein "nachrichtliches Privat-Protokollum" erhalten, welches von einem Mitglied der Fischerzunft zum leichten Anker ad perpetuam rei memoriam niedergeschrieben wurde. Die Vorgänge sind frisch und ungemein dramatisch geschildert. Jedoch ist die ganze Darstellung offenbar tendenziös zu Gunsten der Fischer gefärbt. (Pappband in Grofsfolio im Privatbesitz des Landgerichtsdirektors Dr. Bockenheimer, der mir ihn in liebenswürdigster Weise zur Benutzung überließ. Vgl. Quellen III.) Außerdem sind sämtliche sich auf die Vereinigung der beiden Zünfte beziehenden kurf. Erlasse und Verordnungen mit anderen zugehörigen Aktenstücken in einem umfangreichen Fascikel gesammelt, welcher sich unter den Fischerzunftakten des M.A. befindet.

und gleichzeitige Verordnung betreffs der Neuorganisation ward verfügt, dass die zwei streitenden Parteien künftighin eine Zunft bilden sollten, welche den Namen "Zum großen und leichten Anker" zu führen habe. Am 21. desselben Monats kamen dann der Vicedom Graf von Spauer, Gewaltsbote Hellmandel und die Ratsherren beider Innungen auf der alten Zunftstube der Steuerleute zur Publikation der beiden Erlasse zusammen. Die zugeladenen Schiffer erklärten, soweit sie erschienen waren, sie könnten sich der von der Regierung beliebten Regelung der Verhältnisse nicht fügen. Erst als ihnen nachdrücklichst mit Zuchthaus und "Einsperren in den Turm" gedroht wurde, sahen sie sich zum Nachgeben gezwungen. Aber damit war ihr Widerstand noch nicht endgültig gebrochen; vielmehr kam die vorhandene Gärung in den folgenden Tagen verschiedentlich zum Ausbruch. An den tumultuösen Auftritten nahmen die weiblichen Verwandten der Unzufriedenen lebhaften Anteil und nur durch verschärfte Strafdrohung, sowie die Bekanntmachung, die "Schifferinnen" würden bei Fortsetzung des Skandals in das Arbeitshaus verbracht, gelang es den Machthabern, das Argste zu verhindern. Am 17. Mai sollte die entscheidende Abstimmung vorgenommen werden, zugleich gedachte man, die Einreihung von zwei Mitgliedern der früheren Fischervereinigung in die engere Fahrtgenossenschaft des großen Ankers durchsetzen zu können. Als dies den Versammelten kundgethan wurde, erklärten von 29 Schiffern, welche zugegen waren, 27 Mann, lieber würden sie ihrer Bürgerschaft verlustig ergehen, als dass sie sich derartiger Vergewaltigung beugten. Ihr Auflehnen war vergeblich. Wie es die Staatsraison des aufgeklärten Despotismus erlaubte, wurden die Widerstrebenden einfach für verhaftet erklärt und durch die herbeigeholte Wache sofort in das Zuchthaus abgeführt. Dort ließ man sie sitzen, bis sie kleinmttig um Gnade flehten, worauf ihnen am 20. Mai die Freiheit wiedergegeben wurde. Durch die Anwendung von Gewalt schien ein wirklicher Erfolg errungen zu sein. Am 21. Mai traten die "Zwölf Männer vom grünen Tisch" als eine Art Verwaltungsbehörde zusammen. Den 1. Juni gingen die Fischer und Schiffer anscheinend in vollkommener Eintracht mit der Prozession der Pfarrkirche von St. Ignaz. Vier Wochen später stellten die zwei Ratsfreunde die Liste sämtlicher Mitglieder der neuen Zunft auf und bestimmten zugleich, in welcher Rangordnung von jetzt an die einzelnen bei den herrschaftlichen Geboten, Begräbnissen und feierlichen Umzügen sich zu folgen hätten. Es werden einschliesslich der Zwölfer und Brudermeister insgesamt 103 Inkorporierte aufgezählt, von denen 50 der alten Schiffervereinigung zugehört hatten. Am 17. März 1756 haben dann auf ergangenen Befehl die Geeinten die alte Zunftstube im schwarzen Raben

geräumt und sind mit Lade, Fahne, Grabtuch und sonstigen "Zunft-Eingehörungen" in das Gasthaus zum goldenen Anker

übergesiedelt.

Die Ruhe nach dem Sturme war nur von kurzer Dauer. Denn so gut und löblich nun alles für den leichten Anker zu Mainz geordnet war, so gefährlich sah es aus in Köln und Bonn." Die Schiffer, welche sich durch die eigene Regierung vergewaltigt glaubten, suchten und fanden beim fremden Hofe Hülfe. Diese ward um so bereitwilliger gewährt, als man ja dadurch den einheimischen Gewerbtreibenden Vorteile bot. Bereits am 13. Januar 1755 war den Mitgliedern der alten Fischerzunft an genannten Orten verboten worden, nach Abgabe der Thalgüter wieder Bergladung zu fassen; ganz ebenso war es wenig später den Angehörigen des "großen Ankers" ergangen. Damit nicht genug, wurde bald auch die Thalfahrt verhindert, sodass während der Ostermesse 1756 die Mainzer Schiffe sich in Andernach zur Umladung der von Frankfurt hergeführten Güter entschließen mussten. Die Mainzer Regierung antwortete mit Repressalien 1, worauf das "hohe Gericht zu Kölln" den Schiffern wieder wie früher die Bergladung gestattete. Dagegen blieb den Angehörigen des leichten Ankers die gleiche Erlaubnis nach wie vor verwehrt. Letztere verlegten sich nun auf das Petitionieren und sandten drei Vertrauensmänner, den Brudermeister Johannes Moritz mit zwei Freunden, an den feindlichen Hof. Dort galt es vor allem, das Gegenspiel der eigenen Genossen aufzudecken, die, wenn man den Worten des Chronisten glauben darf, mit den Kölner Schiffleuten unter einer Decke steckten. Anfangs hatte man wenig Erfolg. Selbst als Mitte Juli eine Wendung zum Bessern einzutreten und der Kurfürst nachzugeben geneigt schien, gelang es noch in letzter Minute den Schiffern Kölns, durch eine Deputation ihren Herrscher wieder umzustimmen. Trotzdem gaben die Abgesandten der Mainzer Fischer sich nicht besiegt. Mit Hartnäckigkeit verfolgten sie das erstrebte Ziel, und als am 9. August 1756 der erzbischöfliche Souveran nach Arnsberg in Westfalen reiste, eilten ihm Johannes Moritz und Michael Haenlein dorthin nach. "Fürwahr", eine glückliche Reiss für uns alle! Beyde obgenannte Männer kommen kaum auff Arnsberg, überreichen kniefällig ihre unterthänigste bittschrifft Ihro Churfürstlichen Durchlaucht selbsten in Gnädigste Hände, und siehe! Die sache erhalt allda ihr erwünschtes Ende; den nemblichen Tag noch wurde die unterthänigst überreichte bittschrift fürstmildest dahinn decretiret, dass wir (die Fischer) ohngehindert alle Kauffmannsgüther ohne unterschiedt und ausnahmb einladen undt zu Berg und Thal fahren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Fischerzunftakten des M.A.

Wörtlich nach der erhaltenen chronikal. Aufzeichnung.

sollten, auch nach etlichen Tägen der Höchste Befehl dieserthalben nacher Bonn ahn die Churfürstliche Cammer undt Hoffrath überschickt, von da den 20ten Aug. nacher Cölln ahn das hohe Gericht, undt ahn alle Churfürstliche Cöllnische Zollstädten des oberen Rhein zur unterthänigsten nachachtung ertheilt und ergangen."

Was man gewünscht hatte, war erreicht. Die Schiffahrt nahm demnach sogleich bei der damals einfallenden Mainzer August- und folgenden Frankfurter Herbstmesse einen gedeihlichen Anfang. Freilich dürften an dem glücklichen Ausgang der Verhandlungen mehr die Massnahmen der Mainzer Regierung als die Bitten und Vorstellungen der Deputati schuld

gewesen sein 1.

Während die eben geschilderten Vorfälle sich draußen abspielten, war es zu einem peinlichen Zwischenfall in der Stadt selbst gekommen. Gelegentlich der jährlichen Prozessionen auf den ersten Tag im Mai und den ersten Sonntag nach "corporis Christi" (Fronleichnam) kam es zwischen den zwangsweise Geeinten zum öffentlichen Skandal. Der äußere Anlas - nicht innere Ursache - war folgender. Im Anschluss an die Vereinigungsordre kam kurz vor der Mai-Prozession der Befehl zur Ausgabe, bei dem kirchlichen Umzuge solle von den Angehörigen der neugegründeten Zunft keine Heiligenstatue mitgetragen werden; sowohl die des Apostels Petrus, den die Fischer zum Schutzpatron hatten, als die des Bischofs Nikolaus, welchen die Schiffleute verehrten, mussten zu Hause bleiben. Darob herrschte unter den Schiffern große Entrüstung. Denn noch hing man in den rheinischen Städten mit vollem Herzen gleich wie im Mittelalter an dem kirchlichen Schaugepränge, und namentlich bei den feierlichen Jahresprozessionen, wo sich alles nach Rang und Stellung abstufte, strebten die einzelnen wie die geschlossenen Korporationen nach bester Repräsentation. Dem Zwang nach innen hatte man nach und nach sich fügen gelernt, nun, da es der äusseren Ehre galt, dachte man von neuem an Widerstand. Die einstigen Mitglieder des großen Ankers ließen entgegen dem kurfürstlichen Gebot, teils um sich zu distinguieren, teils auch um die aufgezwungenen Zunftbrüder zu ärgern, ihre jungen ledigen Söhne und Knechte vor der neuen Korporationsfahne mit ihren zwei alten Fahnen hergehen; nach den Bannern folgten dann acht Mann in Mänteln, welche wächserne "Flambini" in der Hand trugen, an denen Schilder mit dem Bildnis des hl. Nikolaus angehängt waren; hinter diesen wieder kamen die noch übrigen jungen Leute der Schiffergesellschaft. Am selben Nachmittag nahmen die acht Fackelträger das Bild des

Digitized 6, Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Repertorium der Akten, betr. die kombinierte Zunft vom großen und leichten Anker, bes. Nr. 19. M.A. (Fischerzunftakten).

Bischofs Nikolaus, welches auf einen "fliegenden Altar" 1 vor dem Holzthor gestellt war, setzten es auf eine Tragbahre und zogen damit unter Vortritt eines Musikchors zum Ärger der Fischer in das alte Zunfthaus zum schwarzen Raben. Die Regierung wollte diesem Treiben nicht ruhig zusehen. bereits mit Erfolg geprobte Mittel sollte ihr zum zweitenmal seinen Dienst thun. Die Rädelsführer wurden für verhaftet erklärt, noch desselben Nachts aus ihren Betten geholt und im sogenannten eisernen Turm eingesperrt. Vierzehn Tage später wurde dann die ganze Zunft des großen und leichten Ankers zusammenbeschieden. Nachdem auch die acht Gefangenen herbeigeholt waren, wurde ein kurfürstliches Dekret verlesen, wonach die letztgenannten durch 8 Grenadiere in das Zuchthaus geführt und allda 14 Tage lang bei Wasser und Brot arbeiten und büßen sollten. Die erkannte Strafe ward auch sogleich vollzogen und den Verurteilten keine einzige Stunde davon nachgelassen. Den übrigen Mitgliedern der früheren Schiffergilde wurde verkündet, dass ihnen bei weiterem Ungehorsam Verlust der Bürgerschaft, Ausstofsung aus der Zunft und "Verweisung über die Brück" (außer Landes) drohe.

"Die vom großen Anker haben sich nachgehends, wenigstens äußerlich, in allem denen herrschaftlichen Befehlen und Verordnungen willigst accomodiret und forthan auff die weise und kluge Leithung ihres Vorgesetzten des ehrenfesten Rathsherrn Anton Linn ziemblich friedlich mit denen vom leichten

Anker comportiret."

Soweit der außere Gang der Ereignisse, welcher die Vereinigung zweier verwandter Berufsgenossenschaften anstrebte, um auf diese Weise leidiger Konkurrenz und wechselseitiger Beeinträchtigung entgegenzuarbeiten. Die geschilderten Vorgänge beleuchten drastisch die im 18. Jahrhundert zwischen Handwerk und staatlicher Verwaltung herrschenden Verhält-Sie zeigen, wie es die Machthaber verstanden. gutscheinende Massregeln mit einer an das Rücksichtslose grenzenden Energie durchzusetzen. Die Schiffergesellschaft des großen Ankers vertrat das überkommene Prinzip der vollendeten Abschliesung, des Fernhaltens Fremder von dem Gewerbe. Sie wollte an dem Althergebrachten nicht gerüttelt wissen, und namentlich nicht dulden, dass Mitglieder einer verwandten Berufsart auf einem Teil ihres Betriebes als Mitbewerber dem Publikum gegenübertraten. Die Regierung stand auf freiheitlicherem Boden. Sie sah, dass unter dem Schutze des geübten Zwangs und der vererbten Monopole eine gewisse Indolenz und Lässigkeit innerhalb der seither allein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselben, im wesentlichen aus Holz bestehend, werden noch heute in Mainz am Fronleichnamfeste öffentlich aufgeschlagen.

privilegierten Schiffergilde Platz gegriffen hatte; dass diese beispielsweise sich lieber der bequemeren Thal- als Bergfahrt widnete und vornehmlich auf der Strassburger Strecke "durch ihre langweilige unersättliche Einlad- und Verzögerung" Anlass zu vielen Klagen der Kaufmannschaft gab. Sie mass den Fährleuten die Schuld bei, dass Güter zur Beschwerung des Handels und zum Nachteil des Ärars vom Rhein weg auf die Mosel oder die Landstraßen abgetrieben wurden. Auch glaubte sie, dass den fremden Schiffern mehr Anteil an der Wasserverfrachtung zugewiesen sei, als ihnen vertragsmäßig gestattet worden. An Stelle der Ausländer mussten nach Meinung der kurfürstlichen Verwaltung die eigenen Unterthanen geschoben werden. Sie hoffte, es erreichen zu können, dass aus der Folge kleinlicher Reibereien und Schädigungen zweier Personengruppen eine gesunde, gedeihliche Konkurrenz im Rahmen eines größeren Verbandes erwachse.

#### § 13.

Das Wollen der Regierung war demnach von volkswirtschaftlichem Standpunkte durchaus nicht unberechtigt. Es fragt sich nur, ob ihm auch ein entsprechendes Können gegenüberstand. Haben die von der staatlichen Verwaltung beliebten Maßregeln annähernd das Richtige getroffen? Wie gestaltet sich die Neuordnung der Handwerkervereinigung und inwieweit ist darin ein Fortschritt im Vergleich mit der seitherigen Behandlung der Verhältnisse zu erblicken?

Die kurfürstliche Verordnung von 1755 für die Angehörigen des großen und leichten Ankers hat 20 Artikel, teils politisch-

rechtlichen, teils wirtschaftlichen Inhalts.

Beide schiffbare Zünfte sollen von nun an eine unabgesonderte einzige Schifferzunft zum großen und leichten Anker bilden. Auf einer gemeinsamen Zunftstube soll sie tagen<sup>2</sup>, in allen Vorfällen, Ansagen, Geboten ohne Ausnahme verbrüdert sein. Sobald einer der zwei derzeitigen Ratsfreunde stirbt oder zu einer anderen Vereinigung versetzt wird, soll der Verbleibende allein der neugebildeten Zunft vorstehen und dabei soll es auch in Zukunft sein Bewenden haben.

Es sind künftighin nur zwei Brudermeister zu bestellen<sup>8</sup>, deren einer aus der Mitte des großen Ankers, der andere von den Genossen des leichten Ankers gewählt wird. Desgleichen wird es mit den Zwölfern vom grünen Tisch gehalten<sup>4</sup>, welche je zur Hälfte aus den beiden alten Genossenschaften genommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Dekret vom 10. April 1755. M.A. (Fischerzunftakten).
<sup>2</sup> Zunftordnung v. J. 1755 Art. 1. Vgl. Beilagen Nr. 8.

<sup>\*</sup> Art. 2.

<sup>4</sup> Art. 3.

werden. Die dermalige Überzahl wird auf den Aussterbeetat

gesetzt.

Die beiden Anker haben innerhalb der neuen Organisation. namentlich bei Abstimmungen, vollkommen gleiche Rechte<sup>1</sup>. Die einzelnen Mitglieder rangieren untereinander in Sitz und Vortritt nach Alter und Zeit der Aufnahme. Um aller Missdeutung vorzubeugen, soll der Name Fischer- und Steuerzunft überhaupt nicht mehr gebraucht<sup>2</sup>, vielmehr die Gesamtvereinigung lediglich unter dem Titel des großen und leichten Ankers geführt werden. Die Mitgliederzahl der Fahrtgenossenschaft soll auf 50 Mann beschränkt werden<sup>8</sup>, von denen je 25 den engeren Gruppen des großen und des leichten Ankers zugehören. Ehe sich der derzeitige Bestand nicht auf diese Nummer herabgemindert hat, dürfen neue Aufnahmen nicht mehr vorkommen. Wird die vorgesehene Zahl dann noch weiterhin durch Todesfall oder Übernahme eines Beamtenpostens, womit Verlust der Zunftangehörigkeit verknüpft ist4, geringer, dann ist innerhalb der beiden Anker, welchen jeweils der Ausgeschiedene zugehörte, Ersatz zu schaffen 5. In erster Linie sind dabei die Kinder der Genossen zu berücksichtigen; der Bescheid der Regierung ist zur Bestimmung der Tauglichkeit für die eine oder andere Gruppe einzuholen.

Der Gewerbebetrieb wird in folgender Weise geteilt. Der leichte Anker darf jegliches Kaufmannsgut bis zu 400, höchstens 450 Centner verfrachten; der große Anker alles, was darüber geht; jedoch soll die einzelne Ladung nicht mehr wie 1800 bis 2000 Centner betragen 7. Ihm bleibt allein das Steuern von Flossen vorbehalten, wovon er auch die Kosten zu tragen hat. Weiterhin darf ihm betreffs der Strassburger Rangfahrt durch die neuen Kollegen keine Konkurrenz gemacht

werden.

Eine besondere Verpflichtung der Angehörigen des leichten Ankers besteht darin , dass sie eilige, namentlich leichtem Verderb ausgesetzte Waren in kleinen Nachen befördern müssen, selbst wenn die ihnen angebotene Quantität nur geringfügig ist. Im übrigen können sie mit Ausnahme der bereits gedachten Einschränkungen 10 die Schiffahrt auf dem Rhein und Main ohne irgend welche Behinderung treiben.

Für den großen Anker bestehen überhaupt keine Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 14.

<sup>3</sup> Art. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 13.

<sup>6</sup> Art. 6.

Art. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 17.

<sup>9</sup> Art. 9. 10 Art. 18.

grenzungen, insbesondere ist bestimmt 1, dass seine Mitglieder sich an der Eilverfrachtung in kleinem Gefährt beteiligen können. Auch dürfen dieselben, falls sie sich zur Schiffahrt nicht eignen, nach Genehmigung der kurfürstlichen Kommerzienkommission jederzeit in den leichten Anker überschrieben werden.

Der Fischerei wird in der Ordnung nur ganz nebenbei gedacht. Die Aufdingung von Jungen, Erteilung von Lehrbriefen u. s. w. soll für diesen Berufszweig völlig aufhören, jedoch gleichwohl den früheren Fischern und solchen, welche künftighin in die Genossenschaft des leichten Ankers eingereiht werden<sup>2</sup>, "die Treibung der Fischerey und Fischhandels, als ein vorhin ehrbare, dem gemeinen Wesen und hiesiger Stadt Nothdurft zuträgliche freye Nahrungs-Übung hindurch nicht benommen noch verbotten seyn". Vermehrt sind in der neuen Ordnung die Bestimmungen, welche Garantie für die gute Beschaffenheit des zum Transporte benutzten Materials bieten Es wird verfügt, dass die Mitglieder des leichten Ankers nur "Nachen und Jagden sich anschaffen dürfen<sup>8</sup>, ihren Größenverhältnissen kleineren ladungen entsprechen". Auch die andere Fahrtgenossenschaft soll mit Ausnahme der für die Strassburger Strecke benutzten Schiffe 4, sich nur Lastkähne mittlerer Dimensionen halten. Um die Kontrolle über gehörige Beachtung dieser Vorschrift zu haben, müssen die Schiffer auch fernerhin, wie dies bereits durch die Verordnung von 1747 eingeführt war, bei Einstellung eines noch nicht gebrauchten Fahrzeuges ein Schauamtsattest beibringen 5. Auch sollen vierteljährlich der Ratsfreund, der Beseher, Nachgänger und Überschläger, die beiden Brudermeister sowie einige Zunftälteste sämtliche Schiffe, Jachten samt deren Geschirr, Seile und übrige Ausrüstung genau untersuchen und über ihren Befund einen Bericht der kurfürstlichen Kommerzienkommission einreichen 6.

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, war die Verschmelzung der beiden Genossenschaften am Äußerlichen haften geblieben. Man hatte Namen, Zunftstube und allgemeine Verwaltung geändert, nach der politisch-rechtlichen Seite hin eine gewisse Einheit geschaffen. Aber wirtschaftlich standen sich nach wie vor zwei feindliche Parteien gegenüber, von denen keine der anderen ihren Erwerb gönnte. Dass man die Gesamtzahl auf 50 herabdrücken wollte, brachte keine Besserung der Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 6.

<sup>4</sup> Art. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 8. <sup>6</sup> Art. 20.

hältnisse<sup>1</sup>. Der alten Schiffervereinigung hatten im 18. Jahrhundert ungefähr 50 Meister angehört. Was nutzte es, wenn man von diesen die Hälfte wegsterben ließ und statt ihrer 25 Männer zufügte, welche seither in verwandtem Berufe thätig waren? Eine gesunde Konkurrenz war damit nicht geschaffen, und der Wechsel der Personen ohne Änderung des wirtschaftlichen Betriebes war gewisslich belanglos.

Die Unvollkommenheit der Reformation ward in den leitenden Kreisen wohl selbst gefühlt, denn schon das folgende Jahr brachte wenigstens eine Zusatzbestimmung 2. Nach ihr mußte künftighin jeder Neueintretende zunächst dem kleinen Anker angehören, ehe er daran denken konnte, sich später in den

großen überschreiben zu lassen.

Umfangreichere Beifügungen brachte ein kurfürstlicher Erlaß vom 15. Juli 1765 8. Außer einigen persönlichen Bekanntmachungen, in welchen die Aufnahme oder Überschreibung einzelner Mitglieder bestätigt wurde, normierte er auf Grund gemachter Erfahrungen folgendes: És soll bei der vereinigten Ankerzunft fortan jährlich nur ein Bruderknecht und zwar wechselweise aus einer der beiden Gruppen bestellt werden 4; desgleichen soll durch das Vicedomamt ein "Münzendiener" ernannt werden<sup>5</sup>, der gemäss seiner Instruktion besonders zu beobachten hat, "ob bey denen öffentlich Processionen, Begräbnissen deren Zunft-Brüderen, oder in der Kirch mit denen Kertzen vor ihren Zunft-Heiligen, Musikalischen Ambt, Jahr-Tag und sonsten öffentlich Zusammenkunften der geeinigten Ankerszunft" nicht Verordnungswidriges vorgehe. Jeden Fehl hat er dem Stadtratsverwandten zu weiterer Veranlassung zu melden. Für seine Bemühungen ist ihm jährlich durch das Vicedomamt aus den eingegangenen Strafgeldern eine Summe auszuwerfen. Das Schauamt wird nochmals zur sofortigen Untersuchung und Begutachtung alles vorhandenen Materials verpflichtet 6. Auch soll dasselbe unter Zuziehung unparteiischer Schiffbauer genau die Massverhältnisse der verschiedenen Jachten und Nachen seststellen, welche dann bei Herstellung neuer Fahrzeuge zu beachten sind.

Allen Schiffern wird wiederholt eingeschärft<sup>7</sup>, es solle keiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei einer Feststellung 1780 gab es 64 Mitglieder der Schifferzunft zum großen und leichten Anker; von diesen widmete sich fast niemand dem Fischfang. M.A. (Fischer- und allgem. Zunftakten).

2 Vgl. Beilagen Nr. 8.

3 Vgl. eod. loc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zunftordnung v. J. 1765 Art. 1. Der Bruderknecht wird sonst in den Akten wenig erwähnt. Er scheint eine Art Zunftstubenverwalter (Hauspedell) und Laufbursche gewesen zu sein. Dieselbe Stellung hat er auch bei anderen Zünften. Vgl. M.A. (Allgemeine Zunftakten).

5 Wird ebenfalls in den Akten wenig genannt. Er war eine Art

Polizeidiener und Ordner. <sup>6</sup> A. a. O. Art. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. a. O. Art. 6.

versuchen, die festbestimmte Centnerzahl der einzelnen Ladungen zu überschreiten, wenn er nicht empfindlicher Strafe

gewärtig sein wolle.

Schliesslich sollen künftighin alle Zunftglieder, welche aus dem kleinen in den großen Anker einrücken, eine noch näher festzustellende Summe zahlen 1, welche als Beitrag zu den Kosten der Flossgeschirre fliesst. Das Steuern der Flosse war, wie oben erwähnt, dem großen Anker vorbehalten geblieben, und hatte er daher auch allein die teueren Gerätschaften, wie sie zu diesem Betriebe nötig waren, aus seinen Mitteln angeschafft. Es erschien billig, das solche, welche an dem dadurch ermöglichten Gewinn Anteil hatten, auch an den entstandenen Auslagen partizipierten. Die Bilanz dieser Separatkasse, welche in den letzten 10 Jahren nur denjenigen Ältesten vom grünen Tisch vorgelegt ward, die den großen Anker vertraten, sollte in Zukunft von allen Zwölfern nachgeprüft werden.

Auch mit dieser Nachbesserung war, wie sich bald zeigen

sollte, das Wesen der Sache noch nicht getroffen.

Gleichzeitig mitden geschilderten Reformbewegungen, welche die allgemeine Zunftorganisation betrafen, laufen Bestrebungen, welche auf Umgestaltung des Lehrlings- und Gesellenwesens hinzielen 2. Am 28. Februar 1760 wurde eine Ordnung für die Knechte und Lehrjungen der geeinigten großen und leichten Ankerzunft publiziert, welche als Erweiterung der Verordnung vom 10. April 1755 gedacht war. Inhaltlich lehnt sie sich in vielen Punkten an die bereits durch Kurfürst Anselm Franz 1685 getroffenen Verfügungen an. Die Bestimmungen über ehrbares Benehmen, Verbot des Fluchens und der Ungebühr gegen Passagiere, die Vorschriften über Dauer der Lehrzeit und die wesentlichen Verpflichtungen von Herr und Knecht stimmen in der Hauptsache hier wie dort8. Doch bringt der neue Erlass auch wichtige Ergänzungen, welche nicht unerwähnt bleiben dürfen.

Zunächst suchte man, rein äußerlich eine bessere Ordnung herzustellen. Alle Knechte und Jungen sollten zur Publikation der Erlasse sich einfinden und ausnahmslos in ein eigens zu haltendes Buch aufnotiert werden 4. Wer den vorgeschriebenen Eintrag versäumte, durfte künftighin nicht mehr als zünftiger

Zunftakten). <sup>8</sup> Es sind dies Art. 15-20 der N.Z.O. und Art. 4, 5, 10-13, 16-19, 21 der Kn.O. von 1760. Art. 20 der letztgenannten Ordnung bestimmt, daß einem Lehrling, der sich gut führt, das letzte halbe Jahr seiner Lehrzeit durch die Zunft nachgelassen werden kann.

4 Kn.O. v. J. 1760 Art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 7. <sup>2</sup> Die kurfürstliche Regierung hat sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch bei anderen Zünften vielfach um Verbesserung des Lehrlings- und Gesellenwesens bemüht. Vgl. M.A. (Allgemeine

Schiffsknecht gelten. Die gleiche Versammlungspflicht 1 war für den sog. "Jahrestag" der Genossenschaft und die jährlich vorzunehmende Verlesung der Ordnungen vorgesehen. Auch sollten die Knechte der feierlichen Andacht zu Ehren des Zunft-

patrones geziemend beiwohnen.

Das Aufsichtsrecht des Herrn über seine Angestellten ward schärfer ausgebildet<sup>2</sup>. Kein Knecht darf ohne Erlaubnis seines Schiffers über Nacht dessen Haus oder Fahrzeug verlassen, wenn er nicht einen Reichsthaler Strafe zahlen will. Auch muss ein jeder abends sich wieder zu rechter Zeit an Ort und Stelle einfinden und darf nicht länger fernbleiben,

als ihm gestattet wird 8.

Streng verboten ist es den Jungen, das andere Gesinde des Schiffmannes aufzuhetzen oder ihm abspenstig zu machen. Ebensowenig dürfen sie sich unterstehen, kurz vor oder während einer Reise ihren Herrn zu verlassen. Wer sich von ihnen gegen seinen Herrn auflehnt oder Pflichtversäumnisse zu schulden kommen lässt, wird vor den Ratsfreund und Zwölfertisch geladen 4, welche ihm nach Befund der Umstände entweder eine Geldstrafe auferlegen oder ihm für die Zeit von einem viertel bis einem halben Jahr verbieten, weitere Dienste zu nehmen. Wenn ein derart Verurteilter, um der zugesprochenen Strafe zu entgehen<sup>5</sup>, in der nächsten Zeit sich bei einem fremden Schiffmann verdingen sollte, dann muß die Zunft darauf achten, dass er nach seiner Rückkehr für die vorgesehene Zeitspanne keine Stellung findet.

Am Tage nach dem jährlichen Zunftgebot wird über die eingegangenen Gelder vor dem Zwölfertisch Rechnung gelegt; zugleich werden die eingeschlichenen Mängel beraten und abzustellen gesucht<sup>6</sup>. In zweifelhaften Fällen ist, soweit die Ordnung selbst keinen Anhalt bietet, der Entscheid des Vice-

domantes anzurufen.

Wenn wir den Gesamtinhalt des Erlasses von 1760 überschauen, können wir ihm unsern Beifall nicht versagen. Die bewährten, nicht allzu ängstlichen Bestimmungen von 1685 sind sämtlich beibehalten. Neu hinzugekommen ist im wesentlichen nur das Bestreben, die Disciplinargewalt des Arbeitgebers zu stärken. Namentlich bei den damaligen patriarchalischen Dienstverhältnissen war dies keineswegs vom Übel. Die Auf-

Kn.O. v. J. 1760 Art. 2, 3.
 Kn.O. Art. 6, 7.
 Kn.O. Art. 8, 9; vgl. such A.Z.O. Art. 15.

<sup>4</sup> Kn.O. Art. 14. <sup>8</sup> Kn.O. Art. 15. 6 Kn.O. Art. 22, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mit Recht wurden ganz ähnliche Bestimmungen auch in den Gesindeordnungen unseres Jahrhunderts festgehalten. Vgl. z. B. Gesinde-Ordnung für sämtliche Provinzen der preuß. Monarchie vom 8. Nov. 1810, bes. §§ 56 bis 81.

stellung einer gewissen Hausordnung, das Verbot der Urlaubsüberschreitung ist um so mehr zu billigen, als die Lehrbuben und Knechte meist junge Leute waren, welche sich die Beaufsichtigung durch die älteren erfahrenen Schiffherren ganz wohl konnten gefallen lassen. Auch wurde durch die straffere Disciplin mancher Fahrlässigkeit der Angestellten vorgebeugt, welche bei dem nicht ungefährlichen Wasserbetriebe leicht schlimme Folgen für Schiff und Ladung haben konnte.

Leider scheint die Ordnung von 1760 in der Hauptsache auf dem Papier geblieben zu sein. Ihre praktische Durchführung wurde ersichtlich zunächst nicht mit der erforderlichen Energie angestrebt. Begreiflich wird diese Erscheinung, wenn wir bedenken, dass in den sechziger bis siebziger Jahren des Jahrhunderts dank der wenig glücklichen Vereinigung beider Anker die Meister über die eigenen Rechte und Pflichten vielfach im unklaren waren und sich daher wenig um eine einheitliche Regelung des Lehrlings- und Gesellenwesens kümmerten.

Deswegen sah sich die Regierung im Mai 1789 zu einer Umfrage 1 bei Schiffern und Knechten veranlasst, um festzustellen, ob die gegebenen Artikel beobachtet und welche Beschwerden dagegen geltend gemacht würden. Zugleich sollte nachgeforscht werden, ob die noch nach 1760 zugefügten Bestimmungen sich praktisch bewährt hätten<sup>2</sup>. Letztere regelten das Verhältnis der Schiffer und ihrer Angestellten zur auswärtigen Konkurrenz. Nach ihnen durfte kein Mainzer Schiffmann einen fremden Knecht dingen, so lange am Platze welche zu haben waren. Anderseits mussten sämtliche Jungen auf Ansprache eines Meisters bereit sein, eine Reise anzutreten, sofern sie nicht erhebliche Grunde für eine Ablehnung beibringen konnten. Schliefslich war mit Berufung auf Köln und andere auswärtige Zünfte verordnet, dass jeder Knecht, welcher bei einem Fremden Stellung gefunden hatte, auf Wunsch eines Mainzer Schiffmanns diesen Dienst verlassen und bei dem Einheimischen dafür eintreten solle.

Die Umfrage zeigte, dass in vielen Stücken von den Arbeitgebern wie -nehmern ganz nach Belieben gewirtschaftet wurde. Die Schiffer behaupten, beinahe sämtliche Artikel würden von den Knechten ungebührlicherweise nicht beachtet. Nur für deren Ausbleiben bei den angesagten Versammlungen haben sie eine Entschuldigung und fordern, man solle die-

Die Resultate dieser Umfrage sind zusammengestellt und artikelweise aufgeführt in einem Bericht des Polizeikommissars Klingenbiel vom 7. und 13. Mai 1789. M.A. (Schifferzunftakten).

Dieselben sind den späteren Abschriften der Knechtsordnung von 1760 als Artikel 24, 26, 27 angefügt. Unter Art. 25 findet sich bei diesen die Vorschrift, dass jeder Knecht, welcher von seinem Arbeitgeber misshandelt wird, bei dem Ratsverwandten und Vorsteher der Schifferzunft Klage führen darf.

selben künftig zur Winterszeit, wo die Schiffahrt ruhe, ansagen. Am bittersten beschweren sie sich darüber, dass die Jungen während der dreijährigen Lehre von einem Schiffer zum andern liesen, statt, wie vorgeschrieben, bei einem Meister auszuhalten, auch andere nicht erlaubte Arbeiten verrichteten und demnach bei der Entlassung ihre Aufführung wie auch Geschicklichkeit viel zu wünschen übrig ließe 1.

Mit den neuen Bestimmungen sind sie sehr zufrieden, wünschen sogar, die Strafen der dienstweigernden Knechte möchten noch erhöht werden, da es beispielsweise vielfach vorkomme, dass ein Junge mit zu Thal fahre und dort sich wider Willen seines Herrn anderweit verdinge, um die un-

angenehme Bergtour zu vermeiden.

Die drei Tage später zusammenberufenen Knechte und Jungen sind mit der Ordnung der Dinge im allgemeinen zufrieden und versprechen auf Bekanntgabe der von den Schiffern gemachten Beschwerden in den meisten Stücken Freilich haben auch sie einige Anstände. Artikel 13° meinen sie, wenn das Saufen bei einem Schiffsknecht zur Gewohnheit werde, so hätten sie nichts dabei zu erinnern, dass ein solcher gehörig bestraft würde. Für den Fall aber, dass einer zufälligerweise bei heissen Sommertagen und schwerer Arbeit ein wenig betrunken sei, glauben sie, solle man nicht gleich mit Strafen eingreifen. Am meisten wehren sie sich gegen die Bestimmung, dass sie auf Anrufen einheimischer Schiffer fremden Dienst verlassen müßten<sup>8</sup>. Solches könnten sie nicht beobachten, wenn sie nicht oft stellenlos werden wollten. Die Mainzer Schiffleute seien nicht in der Lage, stets sämtliche Knechte in Arbeit zu nehmen und die Fremden würden keinen mehr dingen, wenn sie nicht versichert wären, ihn auch behalten zu dürfen.

Weiter erklärten sie, nach getroffener Vereinbarung würden von jedem von ihnen vierteljährlich 24 Kreuzer in die gemeinsame Kasse entrichtet, doch scheine ihnen eine Beisteuer von 12 Kreuzer in jedem Quartal für die Zukunft ausreichend. Von seither eingegangenen Beträgen hätten nur die Kranken eine

Unterstützung erhalten.

Auf Grund der gemachten Erfahrungen ward dann nochmals im Jahre 1789 zur Neuredaktion der Knechtsordnung geschritten 4.

Abgesehen von Umstellungen in dem Wortgefüge und der Reihenfolge der Artikel wie sonstigen kleinen Abänderungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht vom Mai 1789 a. a. O. S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. S. 7. <sup>3</sup> A. a. O. S. 8, 9.

Verordnung für die Schiffsknechte und Lehrjungen bei der Schifferzunft des geeinigten großen und kleinen Ankers in Mainz. (Undatiert, aber, wie aus begleitenden Blättern hervorgeht, jedenfalls im September 1789 publiziert. Im M.A. Schifferzunftakten.)

wurde besonders die Versammlungspflicht der Jungen bei den vierteljährlichen Tagungen hervorgehoben. Bei diesen sollen auch Klagen der Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und solche der letzteren untereinander vorgebracht werden. In leichteren Fällen entscheiden dann Zunftvorstand und die zeitigen Brudermeister nach Inhalt der Ordnungen; bei schwierigeren Sachen soll an die vorgesetzte Behörde berichtet und deren Entscheid abgewartet werden.

Die Zahlung von 24 Kreuzern zur "gemeinen Büchse" ist beibehalten, nur wird deren Stundung unter Umständen gestattet. Neu sind die Verfügungen über Verwendung der

eingegangenen Gelder zum Besten der Knechte<sup>1</sup>.

Jedem von ihnen, der durch Krankheit, "Leibesverbrechen" oder Unglücksfälle außer stand gesetzt wird, zu arbeiten und sich genügend zu verdienen, wird nach Zeugnis des Arztes und Besichtigung der häuslichen Verhältnisse auf Anweisung des Zunftvorstandes wöchentlich die Summe von 1 fl. bis 2 fl. 30 kr. zugebilligt. Bei äußerster Dürftigkeit darf er, soweit der Kassenbestand es gestattet, auch noch reichlicher unterstützt werden. Die aus der Gesellschaft versterbenden Knechte werden auf gemeinsame Kosten beerdigt. Am Tage nach dem Begräbnis werden drei heil. Messen für ihr Seelenheil gelesen, denen alle Überlebenden, soweit nicht dringende Verhinderung sie abhält, beizuwohnen haben. Es soll durch gute Verwaltung der Kasse dahin gewirkt werden, daß ihr Bestand künftighin auch die Unterstützung der Witwen, namentlich soweit sie bedürftig sind, gestattet.

Hiermit wurde den erwerbsunfähigen Gesellen eine Förderung zu teil, wie sie nur durch eine korporative Genossenschaft unter staatlichem Schutze möglich ist. Kranken- und Unfallversicherung, Alters- und Invalidenversorgung, selbst die heute noch vergeblich erstrebte Unterstützung bedürftiger Hinterbliebenen sind bei den genannten Wohlfahrtseinrichtungen in ihren Anfängen vorhanden. Ein Arbeiterschutz ist gegeben, der, wenn er auch etwas einseitig erscheint, dennoch unsere ungeteilte Bewunderung fordert. Wie weit die aufgestellten Normen praktisch verwirklicht wurden, lässt sich schwer feststellen. Bald wurden die Stürme der Revolution aus Frankreich an den Rhein getrieben, welche das Territorium des deutschen Fürstprimas samt seinen Einrichtungen wegfegen sollten. Immerhin ist es ein versöhnender Gedanke, daß die zahlreichen Reformbestrebungen der letzten Erzbischöfe auf dem Mainzer Stuhle, welche bei viel gutem Willen nicht überall das Glückliche trafen, wenigstens auf dem Gebiete der Socialreform einen so ausgezeichneten Abschlus fanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuredaktion der Kn.O. von 1789 Art. 5-7.

### Die Schifferzunft beim Ausgang der kurfürstlichen Herrschaft.

#### § 14.

Die kurfürstlichen Dekrete, welche die Vereinigung der beiden "schiffbaren Zünfte" erstrebten, hatten in vielen Punkten nicht das Richtige getroffen. Es traten bald Missstände zu Tage, vor denen man in leitenden Kreisen nicht die Augen verschließen konnte. So sind uns denn namentlich aus dem letzten Jahrzehnt der Mainzer Fürstenherrschaft verschiedene Berichte und Gutachten erhalten<sup>1</sup>, in denen neben kritischen Auslassungen auch gesunde Reformprojekte sich vorfinden<sup>2</sup>.

Der Hauptfehler, welcher bei Zusammenfassung der alten Fischer- und Schifferzunft begangen worden war, lag in der Inkonsequenz ihrer Durchführung. Man hatte innerhalb einer Innung zwei wirtschaftlich getrennte Personengruppen geschaffen, die sich vor- wie nachher unfreundlich gegenüberstanden. Den fortwährenden Reibereien konnte aber nur dann ein Ende gemacht werden, wenn sämtliche Glieder der Verbindung möglichst zu gleichen Rechten und Vorzügen zugelassen waren. Zu dem Zwecke war es notwendig, alle diejenigen, welche von dem Schifferhandwerk wenig oder nichts verstanden, auch Fahrzeuge nicht zu Eigen besaßen, von der Zunft auszuschließen. Zugleich forderte die Sorge für die Hebung des Fischfangs, daß man die Leute, welche diesem Gewerbe nachgingen, in eigener Innung zusammenführte.

\* Der Fischfang ging seit ca. 1760 ständig zurück. Vgl. M.A. (Fischer-

zunftakten).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wertvoll sind namentlich: Polizeikommissarischer Bericht zu dem Untersuchungsprotokoll der Schifferzunft über die Verfassung und Missbräuche der Zunft (Juli 1784). Protokoll über die Vernehmung von 62 Schiffleuten (6. Februar bis 6. Juni 1783). Mainzer Vicedomamtsbericht, die damalige Verfassung und bessere Einrichtung der Schifferzunft für die Zukunft betreffend (undatiert, derselben Zeit angehörig, ausgefertigt am 17. November 1784). Sämtlich im M.A. (Schifferzunftakten).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch fehlt es nicht an Versuchen, die allgemeine Organisation sämtlicher Zünfte zu reformieren. Vgl. Extractus Protocolli Kurf. Mainz. Vicedomamts vom 6. Mai 1778 und desgl. vom 20. Juni 1778 (Separatdrucke, M.A. Allgem, Zunftakten).

Derartige Gedanken wurden in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts des öfteren laut. Man verlangte, die Benennung zum großen und leichten Anker solle in Wegfall kommen, man wolle schon äußerlich einfach als "Schifferzunft" ohne zweideutigen Beinamen sich kundgeben. Alle Genossen müßten mit dem erforderlichen Geschirr versehen sein, sollten aber dafür auch von keiner Art des Betriebes irgendwie ausgeschlossen werden. Nur bei der Straßburger Rangfahrt wollte man den Vorbehalt nicht preisgeben.

Zwecks praktischer Durchführung dieser Pläne wurde der Vorschlag gemacht, beim Wegfallen der Schranken innerhalb der Zunft sollten diejenigen, welche derzeit dem großen Anker noch nicht zugehörten, gleich den früher Aufgenommenen 25 Reichsthaler zahlen. Dadurch werde ein Fond zusammengebracht, welcher es ermöglichte, die wiederzugründende Fischer-

zunft mit den nötigen Mitteln auszustatten.

Bei dieser Gestaltung der Verhältnisse hätten sich dann die Beschwerden, welche sich durch die Zusammensetzung des "grünen Tisches" aus Erwählten beider Anker ergaben, von selbst behoben. Dieser Ältestenrat hat seit 1755 nur Unwillen und Unzufriedenheit erregt. Namentlich klagte man darüber, dass seine Mitglieder lebenslänglich ihre Stellung innehielten. Dies sei um so folgenschwerer, als durch das Parteispiel oft untüchtige und unbeliebte Männer zu dem Amte berufen würden. Betreffs der Brudermeister wünschte man, dass nicht beide in gleicher Weise nebeneinander fungieren möchten, sondern, dass bei jährlichem Wechsel immer der Alteste die Rechnung führen, der Jüngere an seiner Seite den Gang der Geschäfte lernen und dadurch befähigt werden solle, nach dessen Abgang seinen Platz auszufüllen. Weiter hoffte man, daß nach Beseitigung des Zwiespaltes zwischen leichtem und großem Anker die Unterbeamten eine Verminderung erfahren und dadurch manch unnötige Ausgabe gespart werden könne. So habe beispielsweise der große Anker seither neben dem gemeinsamen Zunftknecht noch einen besonderen Seilverwalter bezahlt, die Funktionen beider könne ganz wohl ein Angestellter verrichten. Überflüssig werde fernerhin die gesonderte Rechnungsführung der zwei Gruppen, welche ebenfalls manche Kosten verursachte.

Als weiteren Misstand empfand man, wie aus gleichzeitigen Berichten hervorleuchtet, die Unordnung bei den Zunftgeboten. Man war ungehalten darüber, das bei jeder Kleinigkeit die sämtlichen Genossen zusammenberusen wurden und bei der Versammlung selbst weder das gehörige Stillschweigen noch Ruhe im Vortrage beobachtet wurde. Die Pflicht, bei jeder Gelegenheit auf der Zunftstube zu erscheinen, ruse die Leute von der Arbeit weg und verleite sie zur Liederlichkeit, da sie nach Schlus der Sitzung sich "in kleinere Rotten abteilten

und entweder spaziergingen oder auf Kosten ihrer Familie im Wirtshause sitzen blieben."

Mit den genannten sind nicht alle in damaliger Zeit vorgebrachten Anstände und Beschwerden erschöpft. Aber die anderen haben nicht so sehr die Mängel der allgemeinen Zunftorganisation als die leidige, einander unterbietende Konkurrenz im Auge. Bald klagte man über die Knechte, welche einen eigenen Nachen hielten, bald wieder über die Kollegen, welche das Steuern fremder Schiffe zu billig übernahmen. Eingehendere Erwähnung verdient nur noch ein Vorschlag, den Polizei-kommissar und Zunftvorsteher Klingenbiel 1784 in einem Bericht an das Vicedomamt betreffs der Strassburger Rangfahrt machte.

Wir haben bereits oben angeführt, dass die Rangfahrt, wie sie sich auf der Strassburger Strecke ausgebildet hatte, unsern Beifall nicht finden kann, da sie nur wenigen bevorzugten Mitgliedern der Genossenschaft Vorteil bot und doch nicht vermochte, wenigstens diesen ein besonders auskömmliches Dasein zu bieten. Klingenbiel knüpft daran an, dass nach seitheriger Ordnung 12 große Schiffe, von denen jedes 2-3000 Gulden zu bauen koste, bereit gehalten würden, von welchen jährlich zwei bis drei zur Benutzung kämen, während die übrigen der Reihe nach 3 auch 4 Jahre ungebraucht der verderbenden Hitze und dem stürmenden Wetter ausgesetzt seien und das Kapital davon für den Eigentümer tot und zinslos bleibe. Oft gehe eines dieser kostspieligen Rangschiffe eher zu Grunde, als noch die Hälfte der Baukosten damit erübrigt worden sei. Auf anderen Strecken, etwa zu Thalfahrten nach Köln, könne man dieselben nicht einstellen, da auf diesen geringere Ladungen üblich seien und demgemäß Größe des Schiffes und eingenommene Fracht außer Verhältnis stünden.

Um derartigen Übelständen abzuhelfen, hält der Berichterstatter es für besser, wenn nach dem Beispiele Strassburgs für sämtliche Rangfahrer drei Schiffe "en Compagnie" gehalten würden. Dann könne derjenige, welcher jeweils an der Reihe sei, eines derselben benutzen und müsse dafür 80 bis 100 Gulden zur Bezahlung des Kapitals und der ständigen Reparaturkosten in eine gemeinsame Kasse zahlen. Diese Einrichtung werde ganz besonders denen zu Gute kommen, welche, der Vorschrift zuwider, kein gutes, wassertüchtiges Fahrzeug besäßen und die, falls der Rang sie treffe, daher von einem Privaten ein Schiff leihen oder ein solches mit schweren Unkosten bauen

müsten.

Anstände hat es demnach, wie gezeigt, im 18. Jahrhundert in großer Anzahl gegeben. Reformen schienen in vielen Punkten angebracht und waren vielfach auch vorgesehen. Zur Ausführung ist keine derselben mehr gekommen. Am 22. Oktober 1792 rückten die republikanischen Truppen zum ersten-

Digitized by GOOGIC

mal in Mainz ein 1, welches nach kurzer Rückeroberung durch die Verbündeten infolge der Machenschaften des Rastatter Kongresses 8 für beinahe 16 Jahre an Frankreich fiel 8. Gleich bei der ersten Invasion hat die Todesstunde für die alt gewordene Zunftverfassung geschlagen. Eine der frühesten Maßregeln der neuen Regierung war die Aufhebung der bestehenden Hand-werkerinnungen 4. Trotzdem blieben gerade die Schiffergilde und die Karcherzünfte ruhig bestehen. Als dann im Floréal XI der Mainzer Präfekt auf den Gedanken kam, der Fortbestand der Gesellschaft vom "großen Anker" sei mit dem jungst erlassenen Gesetze nicht zu vereinbaren, bedeutete ihm die Mainzer Mairie, die Genossenschaft setze sich aus erfahrenen Schiffleuten zusammen, die über große Kabelseile, über Tauwerk und Anker verfügten, welche notwendig seien, um größere Schiffe ohne Gefahr am Rheinufer anlanden zu lassen. Darauf hin liess man sie auch weiterhin unbehelligt. Wir dürfen daraus entnehmen, dass noch in damaliger Zeit der Schiffahrtsbetrieb mehr wie jedes andere Gewerbe zu korporativer Vereinigung geeignet schien.

Die folgenden Jahre brachten dem rheinischen Verkehrswesen nicht die ersehnte Befreiung. Es blieb der Gesetzgebung der späteren Zeit vorbehalten, gründlich Wandel zu schaffen. Die Rheinschiffahrtsordnung von 1831 hat dann alle dem Wasserverkehr dienenden Genossenschaften endgültig beseitigt 6. Artikel 44 bestimmte: "Alle bis jetzt noch bestehenden Schiffer-

gilden und Zünfte sind aufgelöst."

Es ware mussig, zuletzt die Frage aufzuwerfen, wie es wohl mit dem Mainzer Schiffergewerbe im 16.-18. Jahrhundert bestellt gewesen wäre, wenn es nicht unter Innungszwang gestanden hätte? Uns will es scheinen, als ob gerade die Zunftorganisation der Schiffleute bei mancherlei Schwächen und Auswüchsen nicht an innerer Bedeutungslosigkeit in dieser Zeit gelitten hätte. Wenn auch die Elite des Standes ohne den äußeren Halt ausgekommen wäre, es vielleicht sogar in einzelnen

gation du Rhin 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klein, Geschichte von Mainz S. 1-131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bockenheimer, Wie Mainz zum zweitenmal an Frankreich kam.

Mainz 1898.

\*\*Bockenheimer, Geschichte der Stadt Mainz (1798—1814).

\*\*Klein a. a. O. S. 429 ff. In der Zeit vom 25. Februar 1793 bis 5. August 1798, zwischen der ersten und zweiten französischen Okkupation, lebten die Zünfte nochmals auf, um während der letzten Jahre des ausgehenden Jahrhunderts dann dauernd der Gewerbefreiheit in den meisten Erwerbszweigen Platz zu machen.

Bockenheimer, Handel und Gewerbe S. 339, 340. Ja, es wurden neue Organisationsversuche gemacht. Vgl. Reglements relatifs à l'organisation des associations des bateliers dans les ports de station de Mayence et de Cologne. Cologne, de l'Imprimerie de l'Octroi de Navi-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Schirges, Der Rheinstrom S. 176 u. 277.

Punkten weiter gebracht hätte, so bedurfte doch der ganze Mittelschlag der ihm gewordenen Leitung. In allen erhaltenen Verhandlungen sind es stets die Handwerker, welche den engherzigen, cliquenhaften Standpunkt verfechten, die kurfürstliche Regierung tritt meist für größere Beweglichkeit ein und ist geneigt, innerhalb gewisser Grenzen den gewerblichen Wettstreit zuzulassen. Dals sie den gewaltigen Sprung von wirtschaftlicher Gebundenheit zur schrankenlosen Freiheit nicht auf einmal that, sondern schrittweise vorging, ist ihr keineswegs zum Vorwurf zu rechnen. Das vom Staate stetig reformierte, unter seiner Leitung stehende und den Verhältnissen angepalste Zunftwesen war bis in unser Jahrhundert gerade für den Rheinschiffahrtsbetrieb die einzig praktische Lösung. Wenn wir das Facit ziehen aus allen Vorzügen und Nachteilen, die bei seiner Betrachtung für uns erkennbar wurden, können wir getrost behaupten, die Summe der günstigen Folgen bleibe überwiegend. Dabei beharren wir, selbst wenn für die heutige Zeit die Rückkehr zu den Zwangsvereinigungen nicht mehr wünschenswert erscheint. Die Technik des Wasserverkehrs. welche die Jahrhunderte hindurch keine wesentlichen Anderungen erlitten hatte, ist nunmehr eine von Grund aus andere geworden. Die Energie des Dampfes hat die übrigen Motoren siegreich verdrängt und eine totale Umwälzung der Schiffahrt herbeigeführt. Statt kleiner Nachen und Jachten durchschneiden majestätische Salondampfer die Fluten des Rheins; an Stelle vereinzelter Lastkähne, die mühselig am Ufer entlang gezogen wurden, fahren gewaltige Schleppzüge zu Berg und Thal. Die Nachkommen der alten Schiffer und Steuerleute haben in dem neuen Betriebe unselbständige, aber recht einträgliche Stellungen gefunden. Das Kleingewerbe auf dem Rheine ist der Großunternehmung gewichen, deren mächtig aufstrebende, industrielle und kommerzielle Kräfte sich nicht in irgend welche Fesseln schlagen lassen. "Der Gesamtfortschritt beruht eben auf dem im Laufe der Jahrhunderte erfolgenden Durchgehen der Generationen desselben Volkes durch verschiedene Formen und Institutionen 1."

Wir schließen mit Goethes Worten, welche Herkner seiner "Arbeiterfrage" voranstellte:

"Um umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren waffne, Wirkt ewiges, lebendiges Thun."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmoller, Tucherbuch S. 178.

## Quellen zur Geschichte des Mainzer Schiffergewerbes.

Von ungedruckten Materialien wurden für die Arbeit benutzt:

I. Zunfft Buch der löblichen Steuer- und Schiffzunft in Maintz, begonnen 1488, renovirt durch den hierzu verordneten Rathsfreund und Rathschreiber J. P. Helle im Januario 1677.

(Grofsfolioband in Saffianleder gebunden mit Messingbeschlägen. 181 Bl. Büttenpapier. — Besitzer: Landgerichtsdirektor Dr. Bockenheimer, Mainz.)

Inhalt: Ordnung von 1476, Vergleich von 1499, sowie chronikalische Eintragungen und Niederschriften der Zunfterlasse von 1488 bis 1754.

II. Unbezeichnetes Buch.

(Grofsfolioband in gepresstes Leder gebunden mit Messingbeschlägen. Auf dem Vorderdeckel Messingschild mit eingraviertem Wappen des großen Ankers. — Über 200 zum großen Teil unbeschriebene Bl. Bütten- und Pergamentpapier. — Besitzer: Mainzer Stadtbibliothek.)

Inhalt: Abschriften der Ordnungen von 1476, 1685, 1716, wenige

chronikal. Aufzeichnungen.

III. Unbezeichnetes Buch.

(Pappband des 18. Jahrhunderts. Großfolio. — Besitzer: Landgerichtsdirektor Dr. Bockenheimer, Mainz.)

Inhalt: "Privat-Protokoll" und "Register" über die Vorgänge von 1755, 1756. Abschriften von Zunfterlassen.

IV. Fergenbuch.

(Pergamentband in Grosoktav, mit 2 Schlössern versehen, in gepresstes Leder gebunden; 32 Pergamentblätter. — Besitzer: Mainzer Stadtbibliothek.)

Inhalt: Ordnung für die Kasteler Fergen von 1417; Verzeichnis von erteilten Strafen; vereinzelte Aufzeichnungen vom 15. bis zum

17. Jahrhundert.

V. Fergenbuch.

(Stark lädierter Band in zerbrochener Holzdecke; Büttenpapier; 200 meist unbeschriebene Blätter. — Besitzer: Mainzer Stadtbibliothek.)
Inhalt: Erlasse und Bestimmungen für die Kasteler Fergen, namentlich betreffs des Kostheimer Fahrs.

VI. Allgemeines Zunftbuch.

(Grofsfolioband in Leder gebunden; 200 Bl. Büttenpapier. — Be-

sitzer: Mainzer Stadtbibliothek.)

Inhalt: Privilegien der Erzbischöfe von Berthold bis Albrecht; Erlasse für die einzelnen Zünfte und Gewerbe der Stadt aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts.

VII. Aktenbestände des Mainzer Stadtarchivs.

1) Schifferzunftakten.

2 Konvolute zu je circa 1000 Bogen.

2) Fischer- und Seilerzunftakten.

5 Konvolute zu je circa 500—900 Bogen.
3) Allgemeine Zunftakten.
2 Konvolute zu je circa 600 Bogen.
4) Akten über Handel und Verkehrswesen.

11 Konvolute zu je circa 1000—1100 Bogen. VIII. Rechnungsbücher der Stadt Mainz vom 16. bis 18. Jahr-

hundert (Steuerveranschlagungen u. dergl.), circa 60 Bände. IX. Vicedomants- und Stadtratsprotokolle, beginnend 1510, mit

mannigfachen Lücken erhalten bis ins 18. Jahrhundert, circa 50 Bände.

Außerdem wurden durchgesehen und teilweise benutzt die Sammelbände der einzelnen gedruckten kurfürstlichen Erlasse des 17. und 18. Jahrhunderts, aufgestellt in der Mainzer Stadtbibliothek, sowie die losen Blätter gleichen Inhalts im Mainzer Archiv. Ebenso wurden durchgesehen die Urkundenverzeichnisse, die handschriftlich erhaltenen Kaufhaus- und Rentenordnungen etc. im Mainzer Archiv.

Betreffs der gedruckten Quellen vgl. Verzeichnis der Abkürzungen.

# Verzeichnis der Abkürzungen in den Citaten der ungedruckten Quellen.

| Allgem. Zunftbuch s                                 | iehe     | Quellen Nr.  | VI.                   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| Akten über Handel und Verkehrs-                     |          |              |                       |
| wesen                                               | 77       | <b>77</b> 27 | VII 4.                |
| A.Z.O. (Alte Zunftordnung)                          | 27       | Beilagen "   | 3.                    |
| A. Fergenbuch                                       | <br>71   | Quellen "    | IV u. Beilagen Nr. 1. |
| Fischerzunftakten                                   | 29       | 11 11        | VII 2.                |
| N. Fergenbuch                                       | n        | <br>n n      | v.                    |
| N.Z.O. (Neue Zunftordnung)                          | 77       | Beilagen "   | 5.<br>VII 1.          |
| Schifferzunftakten                                  | 99       | Quellen "    | VII 1.                |
| S.Z.B. (Schifferzunftbuch)                          | <br>n    | n n          | I.                    |
| S.Z.B. (Stadt-Bibliothek)                           | <br>n    |              | II.                   |
| S.Z.B. (Stadt-Bibliothek)<br>Zunfterlass v. J. 1716 | ,,       | Beilagen "   | 7.                    |
| Zunftordnung v. J. 1755, 1756, 1765                 | n        | ת מ          | 8.                    |
| Kn.O. (Knechts-Ordnung)                             | <i>"</i> | n n          | 9.                    |
| ·                                                   | ••       | ., .,        |                       |

M.A. (Mainzer Archiv) und M.St.B. (Mainzer Stadtbibliothek) ist allen Citaten aus den Beständen des Mainzer Stadtarchivs und der Mainzer Stadtbibliothek als Fundort beigefügt.

# Verzeichnis der Abkürzungen in den Citaten der Litteratur und gedruckten Quellen.

Bettgenhaeuser, Marktschiffahrt — Bettgenhaeuser, Richard, Die Mainz-Frankfurter Marktschiffahrt im Mittelalter; in Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte, herausgegeben von Buch-holz, Lamprecht u. a. Bd. II Heft I. Leipzig (Duncker und Humblot) 1896.

Biedermann, Deutschland im 18. Jahrhundert = Biedermann, Karl,
Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Erster Band. Politische,
materielle und sociale Zustände. 2. Aufl. Leipzig (J. J. Weber) 1880.
Bockenheimer, Gewerbe in Mainz = Bockenheimer, K. G., Über
die Geschichte der Gewerbe in der Stadt Mainz. Mainz 1869.

Bockenheimer, Handel und Gewerbe = Bockenheimer. K. G., Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen

Herrschaft (1798—1814). Neuntes Buch: Handel und Gewerbe. Mainz (Fl. Kupferberg) 1890. Vgl. auch den damit im wesent-lichen übereinstimmenden Aufsatz desselben Verfassers: Mainzer Handel und Schiffahrt in der Zeit von 1648—1831; in Festschrift zur Erinnerung an die Eröffnung des neuen Zoll- und Binnen-hafens in Mainz am 5/6. Juni 1887. Mainz (Kommission bei J. Diemer).

Bockenheimer, Verfassungsgeschichte — Bockenheimer, K. G., Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz; I Abrifs der Verfassungs-

geschichte. Mainz (J. Diemer) 1874.

Bockenheimer, Zünfte - Bockenheimer, K. G., Beiträge zur Ge-

schichte der Stadt Mainz; V 2 Die Mainzer Zünfte in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts. Mainz (J. Diemer) 1882.

Boos, Städtekultur — Boos, Heinrich, Geschichte der rheinischen Städtekultur von den Anfängen bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung von Worms; herausgegeben im Auftrag von Cornelius W. Freiherrn Heyl zu Herrnsheim; mit Zeichnungen von

Gornelius W. Freinerm neyl zu nierrisneim; mit Zeiennungen von Joseph Sattler. Bd. I und II. Berlin (J. A. Stargardt) 1897.

Bücher, Bevölkerung Frankfurts = Bücher, Karl, Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV. und XV. Jahrhundert. Social-statistische Studien. Tübingen 1886.

Chronik I, ... II = Hegel, Carl, Die Chroniken der mittelrheinischen Städte. Mainz. XVII. Bd. Leipzig (Hirzel) 1881; XVIII. Bd. 1882.

Daniels, Stapelrecht zu Köln und Mainz = Daniels, H., Über das Stapelrecht zu Köln und Meinz Kölln (Oedenkoven und Thiriart) 1804.

recht zu Kölln und Mainz. Kölln (Oedenkoven und Thiriart) 1804.

Eichhoff, Darstellung des Rheins = Eichhoff, J. J., Topographisch-statistische Darstellung des Rheines mit vorzüglicher Rück-sicht auf dessen Schiffahrt und Handlung . . . Köln (Dumont-Schauberg) 1814.

Ennen, Geschichte der Stadt Köln = Ennen, Leonhard, Geschichte der Stadt Köln, meist aus den Quellen des Kölner Stadtarchivs.

5 Bde. Köln und Neuß (Schwann) 1868 ff.

Frohnhäuser, Schweden in Mainz — Frohnhäuser, Ludwig, Gustav Adolf und die Schweden in Mainz und am Rhein; im Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde. N. F. Bd. II 1. Heft. Darmstadt (Wittich) 1895.

Gothein, Zollkongresse und Handelsprojekte — Gothein, Eberhard, Rheinische Zollkongresse und Handelsprojekte am Ende des 17. Jahrhunderts; in Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande. Köln (Dumont-Schauberg) 1895.

Gudenus, Cod. dipl. — Gudenus, Codex diplomaticus annecdotorum res Moguntinas illustrantium. Francofurti et Lipsiae 1760 ff.

Handelskammer in Mainz = Die Handelskammer zu Mainz 1798 bis 1898; ein geschichtlicher Überblick zur Erinnerung an ihr hundert-

jähriges Bestehen verfasst von Meesmann-Velke. Mainz 1898. Hallein, Civilrecht — Hallein, Leopold, Mainzer Civilrecht im XIV. und XV. Jahrhundert und Mainzer Gerichtsformeln aus dem

XV. Jahrhundert. Würzburg (Gnad) 1891. Handwörterbuch der Staatswissenschaften — Handwörterbuch der Staatswissenschaften, herausgegeben von Conrad u. a., besonders Bd. 4 u. 5. 1892/1893.

Hartleben, Jurisdictio Moguntina — Hartleben, F. J., Jurisdictio Moguntina civilis ordinaria synoptice delineata. Moguntiae (Hosp. a. S. Rochum) 1784.

, Verfassungsgeschichte = Hegel, Verfassungsgeschichte von Mainz im Mittelalter; aus Städtechroniken. Bd. XVIII. 2. Ab-

teilung. Leipzig (Hirzel) 1882. Hennes, Erzbischöfe — Hennes, J. H., Die Erzbischöfe von Mainz nebst der politischen und militärischen Geschichte der Stadt. 3. Aufl. Mainz (J. Diemer) 1879.

Hermann, Topographie des Rheins — Hermann, H., Topographie des Rheins von seinen Quellen auf dem St. Gotthards-Berg bis zu seinen Mündungen in die Nordsee . . . . Mainz (Sim. Müller) 1825. Hüpeden, Rheinhandel — Hüpeden, C. C. E., Vom Rheinhandel; in A. L. Schlözers Stats-Anzeigen. Bd. I. Heft 1—4. 1782. Göttingen

(Vandenhoek) 1782.

Johann Schweickarts Taxordnung = Dess hochwürdigsten Fürsten und Herrn Johann Schweickarts, dess H. Stuls zu Meyntz Ertz-bischoffen . . . . Taxordnung publicirt und aussgangen im Jahr 1623. Meyntz (Anthon Strohecker).

Klebe, Reise auf dem Rhein - Klebe, Reise auf dem Rhein durch die teutschen Rheinländer und die französischen Departements des Donnersberges . . . vom Juli bis Dezember 1800. Bd. I.

Frankfurt a. M. (Efslinger) 1801.

Klein, Geschichte von Mainz = Klein, Karl, Geschichte von Mainz während der ersten französischen Okkupation 1792-1793. 2. Ausg. Mainz (V. v. Zabern) 1892.

Kohl, Der Rhein = Kohl, V. G., Der Rhein. Bd. 2. Leipzig (Brock-

haus) 1851.

Löper, Rheinschiffahrt Strafsburgs = Löper, Carl, Die Rheinschiffahrt Strassburgs in früherer Zeit und die Strassburger Schiffleut-Zunft. Strafsburg (Trübner) 1877.

Maurer, Städteverfassung — Maurer, Gg. L. von, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. 4 Bde. Erlaugen (F. Enke) 1869—1871.

Meidinger, Die deutschen Ströme - Meidinger, Heinrich, Die deutschen Ströhme in ihren Verkehrs- und Handelsverhältnissen mit statistischer Übersicht. II. Abt. Der Rhein. Frankfurt a. M. (Hermann) 1861.

Mone, Rheinschiffahrt - Mone, Die Rheinschiffahrt vom 13. bis 15. Jahrhundert; in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von F. J. Mone. Bd. IX Heft 1 S. 1 und die Rheinschiffahrt vom 13.—16. Jahrhundert ebenda Heft 4 S. 385. Karlsruhe (Braun) 1858.

Mone, Zunftorganisation = Mone, J., Zunftorganisation vom 13. bis 16. Jahrhundert in der Schweiz, Baden, Elsafs, Bayern und Hessen;

in Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins herausgegeben von F. J. Mone. Bd. XV—XVIII. Karlsruhe (Braun) 1863—1865.

Ockhart, Gesetzgebung — Ockhart, J. F., Geschichtliche Darstellung der früheren und späteren Gesetzgebung über Zölle und Handels-

schiffahrt des Rheins... Mainz (Fl. Kupferberg) 1818.

Ockhart, Der Rhein = Ockhart, J. F., Der Rhein nach der Länge seines Laufs und der Beschaffenheit seines Strombettes mit Beziehung auf dessen Schiffahrtsverhältnisse betrachtet .... Mainz (Fl. Kupferberg) 1816.

Quetsch, Verkehrswesen = Quetsch, Franz H., Geschichte des Verkehrswesens am Mittelrhein von den ältesten Zeiten bis zum

Ausgang des 18. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. (Herder) 1891. Roth, Kulturbilder = Roth, F. W., Kulturbilder aus der Geschichte des Rheingaues. Rüdesheim a. Rh. (Fischer & Metz) 1895

Sammlung M. Verordnungen = Erste Sammlung deren in Policey- und Commercien-Sachen erlassenen Churfürstl. Mayntzischen Verordnungen nebst denen von Obrigkeits wegen regulirten Gebührnüssen und Taxen. Mayntz (S. Rochus Hospital) 1752.

Schaab, Geschichte von Mainz = Schaab, K. A., Geschichte der Stadt

Mainz. 4 Bde. Mainz 1847 ff.

Schirges, Der Rheinstrom — Schirges, Gg., Der Rheinstrohm, ein Beitrag zur Kenntniss der Geschichte, Handelsstatistik und Gesetzgebung des Rheins . . . Mainz (V. v. Zabern) 1857.

Schmoller, Tucherbuch - Schmoller, Gustav, Die Strassburger Tucherund Weberzunft und das deutsche Zunftwesen vom XIII. bis

XVII. Jahrhundert. Strafsburg (Trübner) 1881.

Schmoller, Wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen = Schmoller, Gustav, Studien über die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen und Preußens überhaupt von 1680—1786; in seinem Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich. 8—11. Jahrgang. Leipzig (Duncker & Humblot)

Schmoller, Zunftkämpfe — Schmoller, Gustav, Strassburg zur Zeit der Zunftkämpfe und die Reform seiner Verfassung und Verwaltung im 15. Jahrhundert; in Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker. Herausgegeben von Bernh. Ten-Brink und Wilh. Scherer. XI. Heft 1875.

Schunk, Beiträge = Schunk, Ph. Peter, Beiträge zur Mainzer Geschichte mit Urkunden. 4 Bde. Mainz und Frankfurt 1789 ff.
Schunk, Gewerbe in Mainz = Schunk, Ph. Peter, Einige Nachrichten über die vormaligen Gewerbe in Mainz; im Rheinischen Archiv für Geschichte und Litteratur, herausgegeben von N. Vogt und S. Weitzel. III. Bd. 9.—12. Heft. Mainz (Kupferberg) 1810.
Staffelrecht der Stadt Mainz — Das Staffelrecht oder die Stations-Fahrt auf dem Rheine, insbesondere die Staffel-Gerechtsame der

Stadt Mainz . . .

Stieda, Schiffergesellschaft in Rostock = Stieda, Wilhelm, Die Schiffergesellschaft in Rostock; in Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.

59. Jahrgang. Schwerin 1894.

Velke, Zur Geschichte von Mainz = Velke, W., Zur Geschichte von Mainz mit besonderer Rücksicht auf Handel und Verkehr im Altertum und Mittelalter; in Festschrift zur Erinnerung an die Eröffnung des neuen Zoll- und Binnenhafens in Mainz am 5./6. Juni 1887. Mainz (J. Diemer).

Verordnung über die Postschiffe = Verordnung über die Polizei der Postschiffe zwischen Mainz und Köln. Mainz (J. Wirth).

Vetter, Schiffahrt und Flötzerei auf dem Oberrhein — Vetter, J., Die Schiffahrt, Flötzerei und Fischerei auf dem Oberrhein, sowie Geschichte der alten Schiffergesellschaften . . . Karlsruhe (Braun) 1864. Zöpfl, Fränkische Handelspolitik — Zöpfl, Fränkische Handelspolitik im Zeitalter der Aufklärung. Erlangen und Leipzig (Deichert) 1894.

Beilagen.

#### Ordnung für die Kasteler Fergen 1417.

Aus Fergenbuch (vgl. Quellen Nr. 4) Bl. 4—12. M.A.

Is ist zu wissen, das in den jarn unsers hern 1417 die zehen diss besorget und gemacht han mit rade eines amptmans in der fern gemeinlich junk und alt nocz und nottorft als hernach geschreben steet.

- 11. Zu dem ersten ist zu wissen, das die zehen aber komen sint nach alter gewonheit, das ein iglicher ferge sal sin eigen schiffunge han und keiner den andern abekeufen ader dingen mit wenig ader vil angeverde und wer daz also oberfure, des man geware worde, der wer den fern schuldig zu buss all acht wochen ein phunt heller und auch sal nimant den andern sin geselschaft abekeufen, dar durch er gehindert mocht werden.
- 2. Auch helt der fern altherkomen, wan ein fere were der zuschiken gewonn fars nothalber, iss were was daz were, sulde er mit keinem rechten anders sachen dan vor den fern und zehen, als ein altherkomen ist, daz sal ein iglicher thun bi eide und gelobde, die er dem fare gethan hait. Auch ist der fern ordenung dass kein fere farn sall, er habe dann ein gesellen 2.
- 3. Auch wan is komet daz einer ein fare fordert, das im angestorben ist, und an dem schultheißen und an den fern fordert, so sal in der schultheis ader ein meister fragen, ab er halden woll ordenunge und altherkomen, die der fern buch usswisent, ist er der gehorsam und gelobet daz zuhalden, es sal im der schultheiß ader ein meister mit rade der fern daz fare lihen von wegen mins gnedigen hern von Mencze nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vor den einzelnen Absätzen stehenden Ziffern finden sich nicht in der Vorlage, sondern wurden von mir des leichteren Citierens halber gesetzt.

Ber letzte Satz ist etwas jüngeren Datums.

alder gewonheit; wer es aber sache das er also junk were, so sulden die burgen, die er schuldig were zu seczen, gut dar vor sin.

- 4. Auch sint die zehen oberkomen wo ein ferge ist, der da farn wil, der sal zu Castel wonen.
- 5. Item soln die zehen eins in jare bi einander sin von fars not wegen, des mag der schultheiß ader die meister im gebieten von der fergen wegen, und wer der zehen bedarf, der sal in 10 schilling heller geben also dick er in dut gebieten nemlich vierzehen dage vor winachten ader wilch zit, das sie bedacht, das dem fare not were.
- 6. Auch sint die zehen oberkomen, wan ein fere daz fare von mins gnedigen hern wegen besazt und von dodes wegen abgeet, so soln is die fern dem nehesten erben, den sie wissent, von mins gnedigen hern wegen lihen und were imant, der sich naher erbschaft vermes, der sulde is zubrengen mit guder kontschaft, so sulde er dan mit recht darzu gehen. Und were is sache daz ein fremder, der nit inheimsche enwere, der sulde soliche kontschaft brengen als obgeschreben steet und sulde auch brengen, daz er from und bidderbe were und von rechtem elichen stam. Und were is sache, daz einer daz fare fordert und zu junk were zu sim eide, daz er sin recht nit getragen mocht, so sulde er siner freunde zween ader dri zu burgen seczen sim rechten gehorsam zu sin, wan er zu sinen jaren quem.
- 7. Auch ist die alde gewonheit, wer soliche lehen besatzen sal, der sal is lassen fallen uf sin rechten erben bi dem eide, der er dan zu den helgen gesworn hat. Und were is sache, daz ein fere were, der sich mins hern fare nit gebruchen konde, gebe der daz sim nehesten erben an golt und an silber, des hett er macht.
- 8. Auch sint die zehen mit orteil oberkomen, da einer under den fern zu untreuwen worde und daz ire abeteuge mit frevel und also forqueme, daz er darumb georteilt und gebust worde, der en sal keinen andern fern besagen und sal auch bi keine kore gehen ader auch bi keine orteil is si groß ader kleine. Und ab sie des nit achten wolten, wer die weren, die mochten die fern buessen und daz sollent die meister versorgen bi einer bus 6 sh. heller zu allen geziden so ferr als sie as wissent.
- 9. Vortme solicher der also verwist wort, der sal zu Kostheym vor nimant farn dan vor sich selber und wem verboden ist, bi orteil ader bi kore zugehen, der sal auch uf kein but gen.

10. Auch sint die zehen oberkomen nach alder gewonheit, wo zwen fern uneins werden umb schiffunge ader last, was daz were, daz sie zu unendelichen worten quemen mit logestraffunge ader anders, die verloren an dissem lande 4 tornes, daz sollent die werter versorgen wo bi sie sint und in wissliche ist und sollent daz sunderlichen vorbrengen zu den acht wochen und des nit swigen umb liep ader umb leit ader umb keinerlei, das menschen herz erdenken mocht, bi den eiden, die sie dem fare zu den helgen gesworn hant, uf daz dem fare kein hindernische geschee und ein iglich fere der dabi ist.

- 11. Und were is sache, daz zwen fern uneins worden am Mentzerlande, die hant verloren 8 tornes, daz sollen vorbrengen die selben fern, die da bi sint, bi iren eiden in massen vorgeschreben steet.
- 12. Auch ift des fars herlichkeit und altherkomen, daz ein man ist und ein fare hat und ginge der von dodes wegen abe, so sal man daz fare geben dem eldesten son an widderredde der andern also ferr das er geschickt darzu ist, und quem is also das zwei geswister weren und eins ein man were und daz ander ein frauwe und beidesampt son hetten und en ein fare an fiele, so sulde das fare werden und fallen des bruder son, wie wol er der jungste were, wer is aber sach das ein bruder keinen son hett, so sulde is werden dem nehesten erben, is si von frauwen ader von man, mans person.
- 13. Item wan ein fere gelt verdint, daz im die fern schuldig bliben, wan des die werter begern, so sal er in nennen, wer daz verdint habe und wo von. Und wer is sache, daz ein fere gelt hische, das im vor worden were und wan er daz dede verges halber, wisten die werter dan anders, so sulden sie in gutlichen underwisen, wulde er sich dan nit lassen wisen, so sulden die werter daz vorbrengen zu den acht wochen und wan dan daz also berüget worde, so sulde er gelden 3 tornes und sal 8 tage von dem fare gehen; und bricht er zu dem andern male daz mit urteil erkant wort als durch die zehen, so sulde er gelden 6 tornes und sal 14 tage von dem fare gehen; brech er zu dem dritten male, so sal er gelden 9 tornes als ferr die zehen erkenten und sal kein fere me sin und wer soliche bruch dede den ersten den andern ader den dritten, den mocht mins hern genade straffen.
- 14. Item ist zu wissen, wan die fern ingebode sint und gebode hant und was sie dan zu schicken hant, is si von herren noden ader von fars node nicht ussgenomen, das sal verliben under den fern und sal daz eincher nit usbrengen, is si dan daz die fern das gemeinlich ussgeben, und were der

fere were, der daz ussbrecht oberlank ader oberkorz, das man des geware worde, der hat verlorn 3 tornes und sal kein kore mer han.

- 15. Item da werter sint und last bi en oberget, is si weitwagen ader ander wagen karn ader reisgen nust usgenomen, daz gelt geben sal, daz sie nit hie bezalen konnen und wollent zu Mencz bezalen, wer dan daz gelt holt ader nimpt von der fern wegen, der sal daz gelt den wertern uf-rechen wo von in daz worden si, so sullent im die werter sinen lon davon geben. Und wer des nit enthede und daz gelt nit antwert den wertern, so sullen die werter im daz gelt dri werbe heischen, wer is sach daz er daz nit enthede in den acht wochen, so sullen die werter daz vor die feren brengen. so hort is dan von den fern vor die zehen; wan is vor die zehen kompt, welcher daz were, der hat 3 tornes verlorn und sal acht tage daz fare rümen, were ils sach daz ils quem ober lange ader korz daz im daz andert werbe geschee ader dede, so hat er verlorn 6 tornes und sal 14 tage daz fare rümen, wer is sach daz er is zum dritten male dede, der hat verlorn 6 tornes und sal kein fere me sin.
- 16. Auch sint die zehen oberkomen, wan werter gekorn werden und des geldes warten soln, quem dan last win geschirr ader anders und er sinen gesellen nit bi im enhette, so sulde er aufen dem nehesten fern ader zwein ader als vil er gehaben magk, dede er des nit, so sulde er verlorn han 3 tornes, als dick er daz dede, und von in gedaget worde.
- 17. Item da werter sint, die deil konnent geben und gelt hant, die sollent daz gelt kiesen und sollent daz gude gelt deilen eim fern als dem andern und hant sie bose gelt, daz sollen sie verkeufen, kont sie aber daz nit verkeufen, so sullent die werter daz bose gelt deilen eim fern als dem andern, wan die werter die deile ussgeben ader ussgegeben hant ader zelent, so sullent sie freden han, daz sie daz gelt recht zelen, und wer sie nit in freden lest und komet die klage von im der hat verlorn ein kannen wins, als dick er daz dede.
- 18. Item da werter deile ussgeben sollent, die sollen bi ein ander sin und sal einer dem andern helfen das den fern recht geschee und sal einer die bussen han, so sal der ander die slossel han und wan ein werter gen Mencz fert ader anders ware, so sal er sin bussen bi im han und sal die nit sim gesellen geben.
- 19. Item man sal nimant hinderziehen an siner meisterschaft ader an werter ampt, die zehen haben dan daruber gewist, wan is auch me gescheen ist, daz einer ein meister waz und werter waren und hinden nach keiner me enwart sines bruchs halber.

- 20. Item wan ein gemein farn in geselschaft und last heldet am Menczerlande ader an dissem lande und so sal man laßen die forder fern die forder last schiffen und sollent die andern fern die forder last schiffen helfen die da sint und wilcher daz nit enthede, als vil ir dan were, der verlore iglicher 3 tornes den fern.
- 21. Item wan ein meister ader ein ander fere fert ader get von fars wegen, so sal man im einen dag geben ein gefert widder und fore und zerunge.
- 22. Item die fern sint gemeinlich oberkomen als durch die zehen, wan is sich mecht das unser fergen einer ader mee krank worde und daz sie beracht worden dem ader den so sie wege ader stege nit gewandern konden ader mochten von krangheit wegen wie lange daz dan weren worde, so sulde man dem ader den allen dag geben einen schilling heller.
- 23. Auch ist is gesazt allen den, die in Castel sint wonhaftig, mins hern genaden sin dinst zu thun und des fars not helfen versorgen, were is aber sache das eim jungen ein fare an stürbe, der salde solichs nit gebruchen, nut so lange daz er sin schiff obergefurte als von alder herkomen ist, wan er daz obergefurt, so sulde man im thun deshalben als em andern.
- 24. Auch sint die zehen oberkomen, wan ein fere bruchtig worde und darumb sin bus gegulden hett, daz sulde im keine ferge vorsagen, wilcher daz dede mit frevel, der sulde verlorn han den fern 3 tornes und gein iglichen fern ein kann wins; wer is aber sach, daz der gebust den hadder anhabe des man en erwisen kunde, so sulde er des entgelden und sal darzu 3 tornes gelden und der ander der bus lois sin.
- 25. Auch ist durch die zehen erkant, wer sich vor einen andern verspracht vierzehen dage zu Costheym zu farn, der sal die vierzehen dage da bliben, er enhett dan an gericht zu schicken ader daz is im beneme hern nott, so mocht er einen frommen fern dar gewinnen.
- 26. Is ist zu wissen, daz die zehen sint oberkomen, wan ein usslendger, wer dem ein fare an stürbe, der sulde kontschaft brengen von schultheis und von scheffen, daz er from bidderbe und unbeliumet were und ein recht ee kint were von vatter und von muter.
- 27. Item sind die zehen oberkomen, da zwen fern wern und einer dem andern an sin ere riddet, daz sulde er mit im ufstragen also balde als er zu dem rechten komen mocht, dede er des nit so sulde er kein kore me han und auch bi kein orteil gehen, er hett sich des dan in dem rechten verantwert vor den fern und nergent me.

- 28. Item sint die zehen oberkomen, da ein junger an das fare were komen, dem sal man daz werterampt nit bevelen, er hab dan einen elichen staden ader hett sich verandert zu eim elichen staden.
- 29. Auch sint die fern gemeinlich oberkomen, da kinde ader knaben soliche lehen anstorbe, die so junk weren, daz sie ir schiff nit obergefart hetten ader auch ir recht nit getragen ader gethun mochten, die sulden bi kein orteil gehen und auch zugeboden sunder suczen, wo sie die meister hin bescheiden da en sal den meistern nimant intragen bi einer bus 6 sh., als dick des not geschee, uf daz ab einche heimlichkeit geret worde, des sie nit wise wern zu swigen daz sie unverdacht damit bleben.
- 30. Were is auch sach das einer under den fern bruchtig wer hantdait halber, der salde sich zu dem essen seczen nach geborlichkeit also daz in der meister nit dorft heisen ufsteen.
- 31. Auch ist der fern alt herkomen, wo ein junger fere ist, der zu sinen dagen komet daz er sin recht gethan hat, der sal zugeboden den meistern gehorsam sin, win und brot zudragen aber wess en die meister bescheident, daz zu der zerunge gehoret bi einer bus 3 tornes als ferr er da ist, wer er aber nit da, so sulde is der ander jungste thun, der dan da were bi der erstgenannten bus.
- 32. Auch sint die zehen oberkomen mit orteil, wer al soliche lehen besaczen sal von mins gnedigen hern wegen von Mencz, der sal from und bidderbe sin und unverliumet und ein recht ee kint und sal auch nit beladen sin mit der krangheit, die man nennet die fallende sucht ader auch nit mit der krangheit, die man nennet die ussaczigkeit, er sal auch nit blint sin.
- 33. Auch ist durch die zehen erkant, wan man meister ader werter küset, so plegen sich die fern zu deilen in zween haufen, kore zu thun, so sal keiner under den fern melden in den andern haufen, wer en hinder zu siner kore bi dem eide, den er dem fare gethan hait.
- 34. Item diss sint die zehen oberkomen und sprechen das mit recht, wo zwen fern ein gespenn miteinander hant und stellen daz an die fern zu frontschaft und werdent die fern daz ussprechen, so ist der fern keiner an siner eren verkorzet.
- 35. Auch sint die zehen oberkomen, wan last ober Ryn geet win geschir ader ander lest, dasta oberlast heist, da gipt man eim iglichen fern von anderhalbem fuder wins swere 18 heller, von zwein stucken 4 engels, hett die last me ader miner daz sollent die werter scheczen und achten und eim iglichen fern recht thun nach iren besten sinnen und danken,

da en sal en kein fere in dragen. Auch sal kein fere kein farman uf sinen wagen stigen und im sin last scheczen bi einer bus 6 sh. heller.

- 36. Allermenlich sal wissen, daz die fern oberkomen sint zu einer zit mit dem schultheißen von gebrechen des fars elf zugeben, funf uss den zehen und sess uss den gemeinen fern; die elf sollent macht han, urteil zusprechen ober einunge der schiffunge ruder und hech und was zu der schiffunge gehort nicht usgenomen. Und were iss sach, daz ein virge genade begert umb einunge ader anders, was daz were, mochten die 11 darzu genade thun und ab sie daz theden, sulden sie ganz macht han an die fern gemeinlich, nemen aber die 11 die fern gemeinlich zurade und deden da genade, des hetten sie auch macht mit rade eins amptmans. Is ist auch beritt, ging einer von den elf abe von dodes wegen und wer er uss den funfen, so sulden die andern die bi dem leben wern einen uss den zehen kiesen, ging aber einer under den sessen abe, so sulden die andern us den gemeinen fern einen andern kiesen.
- 37. Auch ist beritt, alle acht wochen sal man den elfen elf schillinge geben und daz sollen dun die werter, die dan die acht wochen gestanden han bi der bus 6 sh. heller, worden aber die fern verhanft, daz man der elfer dorft, so sal man in elf schilling heller geben.
- 38. Auch ist berit durch die fern gemeinlich, waz vor die zehen gehort ader ir buch inheldet, daz sollen sich die elf nit krodden nach alder gewonheit waz ere und gelimpf antreffen ist, is were dan, daz is mit einer sune begriffen worde.
- 39. Auch ist beritt, daz die fern gemeinliche kein macht sollen han, urtel zu sprechen, iss were dan sach wan ein lehen viel, daz sulden die fern gemeinlich thun und werter kiesen.
- 40. Is ist auch beritt nach alder gewonheit, daz us iglichem schiff zu dem minsten ein ferge bi den geboden sin sal zu den acht wochen 1.
- 41. Auch ist forter me beritt, wan die fern ingeboden bi einander sint und quem dan last kolewagen ader anders, so mocht sich der elfer einer schiffunge annemen, so sulde ein fere im getrungen sin wan dri vor im weren und der sal sinen lon nemen nach gewonheit des fars; wer is aber sach daz er ins allein nit gethun kunde vor ungewidder ader nit helf hett an algeverde, so mocht er einen knecht gewinnen.
- 42. Auch sint die zehen oberkomen, wo zwen fern sint und ein schiff hant und daz acht wochen lissen sten und nit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Späterer Eintrag: bei straff III tornes. Forschungen XVI 3. – Eckert.



enferdigetten, den sal man kein deile geben, wer aber einer ein werter in demselben schiff, dem sulde man sin deile geben.

43. Auch sint die zehen oberkomen, welich zit ader wanne ein person so bald ein ferge wert so ist er schuldig ein halben gulden, heißt zuhusch gelt¹.

2.

Katharina von Worms, die Äbtissin, und der Konvent des Klosters Altmünster übertragen den Fergen zu Kastel ihre Fahrgerechtigkeit zu Kostheim unter angegebenen Bedingungen. 1432, Mai 22.

Aus M.A. IV 451; Urschrift auf Pergament. Das ursprünglich vorhandene Hänge-Siegel ist verloren gegangen.

Wir Katherina von Wormse eptissen und wir der convent gemeinliche des closters zu Aldemonster in Mentze gelegen, bekennen und tun kunt allermentliche mit diessem briefe vor uns und alle unsse nachkommen das wir recht und redeliche zu einer ewickeit verliihen han, und verlihen unnerwidder-ruffeliche in craft diess briefs den erbern luden den fergen zu Castel, iren erben und allen iren nachkommen unsse fare zu Kostheim mit allem sime rechten und zugehorunge, als wir das von uns obgenanten closters wegen zu thunde gehabt han, in aller der maisen, als hernach geschrieben stet. Zum ersten ist beredt, das die obgenanten fergen ire erben und alle ire nachkommen das fare zu Kostheim ufriechtlichen mit allem sime rechte und wesen halten sollen in aller der maissen als das mit her gehalten, und uf sie kommen ist und der gemeinde daselbest und darzu allermentliche gewisliche zu warten und uber zu faren, und auch daran nimands hoher oder ferrer zu dringen, dan den gewonlichen rechten lone davon zu nemen, es enwere dan in dem winter und das der Meyne mit ise ginge, so mogent sie sich dan die zit mit dem lone halten nach dem ire arbeit große ist und im suwer wirt angeverde. Auch sollent die obgenanten fergen uns und unssme closter unser fehe uber Ryne furen mitnamen an des Aptsgasse obendig Mentze, wann oder zu welicher zit einche fintschaft uf erstiinde, dar durch wir in sorgen mochten sin, das uns oder unssme fehe einche schade oder verlost enstene mochte und noit werde. Auch hant die obgenanten fergen vor sich ire erben und alle ire nachkommenden uns eptissen und convent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Späterer Eintrag.

obgenante versprochen und darzu geredt und gelobit, soliche mark geldes als unt her alle jare unt uf diesse zit geben ist, das sie dieselbe mark geldes im furter auch alle jare jerliche und ewecliche eins igliche jars geben und reichen sollen an die ende, als bissher bescheen ist, ane allen unse uns convents und closters und alle unse nachkommenden schaden und soliche zwei malder korns, als wir obgenante eptissen unsse closter und convent vorhien etliche zit plagen zu geben von unsee hoffen und gesinde zu Castel und Costheym der en sollen wir obgenante eptissen und convent und unsse closter noch alle unsse nachkommen im nach zu ewigen tagen den obgenanten fergen iren erben und nachkommen nummerme pliechtig oder schuldig sin zu geben; und darzu so sollent die obgenanten fergen und ire nachkommen uns und unssme closter und convent vorgenante eins iglichen jars funfzig wagen ferte uber Ryne furen widder und fur ane alle gelt oder lipnisse, es si mit wine korne oder anderst, was wagen ferte das were, auch ist beredt, was gefertes wir obgenante eptissen und convent und unsse nachkommen han oder gewinnen mochten, das unsame closter und convent zugehoret, ess si mit fehe wagen oder pherden, das sollent sie uns auch zu Kostheim uber Meyne widder und vor furen, so dicke das noit beschiet, ane allen intrag und geverde und was uns dar uber gefurt worde, darvon sollen wir ien lonen, als bissher bescheen und von alder herkommen ist. Me ist geredt, sie sollen uns auch unsse gebrote gesinde ess sin ridende oder gende uber Ryne furen, wo wir die han zu Mentze zu Kostheim wan und wie dicke die unsse des bedorfen und begernde, die in unssme dinste und geschefte sint. Und ist auch geredt, zu welicher zit die unsser also in maissen, wie vorgeschrieben stet, zu ien kommen und begerent ubir zu faren, hetten sie dan nit me dan den halben lone geschiffet, so sollen sie doch enweg faren und unsse gesinde nit lenger ufhalden noch sumenisse dun, ess were dan mit ire eins guter wille und verhenknisse an welichen obgeschrieben enden sich das dan geburt. ussgescheiden alle argeliste und geverde. Auch hant die obgenanten fergen vor sich ire erben und nachkommen uns obgenant eptissen und convent des vorgenanten closters vor uns und unsse nachkommen in guten truwen geredt gelobit und versprochen, soliche unsee fare zu Kostheim bi allen sinen rechten und guten gewonheiten hanthaben und halden als das von alter herkommen ist, wie sie uns das dan verschrieben und versiegelt hant ane alle irrunge intrag und allen unsser und unse nachkommen schaden, ussgescheiden alle argeliste und geverde, und sint bi diesser bereddunge gewest unsse guten frunde mit namen Wernher Hud von Sonnenberg und Peter Rebstock von Mentze, die diess von beiden teilen hant helfen beredden und betedingen, wie vorgeschrieben stet, und

Digitized 8y GOOGLE

aller diesser vorgeschrieben des closters zu Aldemonster vorgenant uns convents gemeine ingesiegel vor uns und alle unse nachkommen mit rechter wisen an diessen brief gehangen uns und alle unse nachkommen aller vorgeschrieben stucke puncte und artikele zubesagende, das die genzliche stede und veste von uns gehalten werden. Datum feria quinta proxima post dominicam cantate anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo secundo.

3.

Zunftordnung für die Holzherrn, Steuerleute, Schiffzimmerleute und Holzknechte. 1476, Mai 10.

Aus Steuerleutezunftbuch (S.Z.B. vgl. Quellen Nr. I) Bl. 38-45, Privatbesitz. Verglichen mit 2 Abschriften des 17. Jahrhunderts (vgl. Quellen Nr. II) M.A.

Wir Bertoldt von gottes gnaden, grave und herre zu Henenbergk, dechant und capitel des dhumstifts zu Menntze bekennen und thun kunt offentlichen fur uns und unser nachkomende, das wir von besunderlichem willen und gunst darzu geneigt sein, das unser burger und hindersalsen zu Mentze die izunt seint und hernachmals komen werdent in gutem frieden einigkeit gemach und ordenung gestalt und zu rechtem wesen daselbst sitzen und sich desto basser bi einander generen und gebessern, dardurch ir wolefaren und ufkomen desta höher erwachsen moge, darumb von besonder gnaden neigung und guten willen haben wir den erbarn geselleschaften gemeinlichen der holzhern stuerleude schiffzimmerleude und holzknecht hantierunge unsern burgern und hindersaßen ein bruderschaft ordenung und geselleschaft irer hantierunge und hantwerken berurende, got bevor abe zu lobe uns und unsern nachkomenden zu eren und denselben burgern und gesellen zu nocz nun und hienfur zu ewigen tagen gegonnet erlaubet und verwilliget zu halten, inmaßen hernach geschrieben folget:

### 1. Ir lichnam helfen zu der erden bestatten.

Zum ersten sollen und mogent sie ir lichnam zu der erden helfen bestatten, fronfasten, begenknusse mit selemessen, kerzen, belken und ander zugehorde thun, als von alters und man auch in diessen hernach folgenden artikeln beschrieben findet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spätere Abschriften haben "spriegelen, spriegeln".

Digitized by GOOGIC

### 2. Fronfasten gelt.

Es sollent auch alle und iklicher besonder disser bruderschaft zu den vier fronfasten im jare, zu ieder fronfasten den brudermeistern, die ie zu zeiten seint vier pfennige geben zu iren kerzen belken und ander notdurftigkeit, die sie auch zu ieder zeit von einem iklichen unverzogelichen infordern und ufheben sollent.

### 3. Ingeselsen burger sein und die bruderschaft kaufen.

Auch sall nimants disse bruderschaft han, noch einche vorgemelt hantierung uben, driben, noch sich in keinen wegk nit gebrauchen, es ensi dann das er ein ingesessen burger si, und uns und unsern nachkomende mit wachen, reisen als ander burgere und hindersassen dinstparlichen hie zu Menntze wonhaftig stetz und auch die ee und zuvor gekauft und der bruderschaft vereiniget.

### 4. Kaufgelt.

Auch sall ein iklicher der bussen frembde here gein Mentz kompt und soliche bruderschaft haben und der gesellen disser bruderschaft hantierunge eins uben und driben will, darfur geben vier phunt heller, zwei phunt wachs zu iren kerzen und funf schilling heller den gesellen gemeinlichen zu verdrinken, und sall ein ieder, der also darin kompt, der vorgemelten vier phunt heller zwei phunt angeben und darafter alle fronfasten nehst nacheinander folgende zu iklicher zehen schillinge bis die somme ganz bezalt wirdt.

### 5. Sone und dochtere.

Weres aber sach, das eins gesellen diesser bruderschaft soen oder döchtere, sich zu der heiligen ee verandern und diesse bruderschaft haben und derselben hantierung und hantwerken eins uben und driben wulten, der oder die solten iklichs der bruderschaft zwei phunt wachs zu iren kerzen geben und zwei firtel weins, den gesellen gemeinlichen zu verdrinken.

### 6. Witwen.

Auch ob ein witwe disser bruderschaft sich zu der heiligen ee verandern wurde und einche hantierung dieser bruderschaft, uben und driben wulte, solt sie halp haben, und umb das ander halp teil der bruderschaft thun, so wie der genant nehst artikel inheldet.

### 7. Wer jar und tag user der bruderschaft were.

Auch welcher der vorgenanten geselleschaft jare und tag oder lenger user der bruderschaft oder der stat Mentze were,

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

oder aber die mit sinem fronfasten gelde nit enthielt noch halten wulten, ongeverlichen quemen der oder die uber korz oder lank und begerten diesse bruderschaft widder zu haben, oder aber nu oder hernach so gedurstig were, und die gesellen der bruderschaft mit worten oder mit werken frevelichen widderruffe oder widderredte, und ine die bruderschaft ufgeben und sie furbasser versthurte oder verachter zu halten, der oder die, wer die weren, solten diesse bruderschaft und alles das recht und gelt sie darin geben hetten ganz und zumal verlorn han und numermehe darin komen, es bestehe dann mit willen und verhenknuss unser oder unsers amptmans und der gesellen gemeinlichen dieser bruderschaft, die ie zu ziten seint, und sollent diese bruderschaft von nuwens widder keufen zu massen des dritten obgemelten artikels.

### 8. Keinen nachfolgenden hern oder kriek haben.

Es sall auch nimants der in dieser bruderschaft sein noch der obgemelten hantierung und hantwerken eins uben und driben will keinen andern nachfolgenden herren haben dann uns dechant und capitel obgenant unser nachkomen und stift noch kein nachfolgenden kriek haben, desshalber uns unsern nachkomende obgenant dem stift und den unsern schade komen und entstene mocht, es were dan mit willen und verhenknus unser nachkomende, oder eins amptmans der zu ziden were.

### 9. Soll keiner den andern usserhalb der statt furnemen.

Ob auch einicher were der gespenne oder zweitracht mit sinen gesellen diser bruderschaft burgere oder bisasse zuthun hette, oder divile er in der bruderschaft und der stat were noch in kunftigen ziden gewinnen mochten und darnach user der statt ziegen wurden, der oder die solten ine und das sein, nit uswendig der stat kemern oder helgen noch schaffen gethan werde in dheine wise, sonder hie zu Mentze, mit geistlichem oder werntlichem rechten darumb ersuchen und furnemen, nachdem ein iklich sach ein gestalt hett und hien gehörte, es were dann sache, das dem clegere binnen der stat rechts geweigert verschlagen und nit geholfen wurde, bi verliesung einer penen zehen gulden und soviel und dicke des noit geschee, und sall doch von stunt abgestalt, und wie izunt gemelt furters gehalten werden.

## 10. Keiner soll uneelich sein, in eebroch sitzen noch sunst missetat uf ime haben.

Auch ensal niemants disse bruderschaft han, noch der obgenanten hantierung und hantwerken eins uben noch driben,

der uneelich si, oder offenberlichen in eebroch sesse, oder sust mit ander missetadt oder laster merklich beslecket were ongeverlich, es were dann sach, das einer oder meher, die unehlich geborn werent oder sich sunst mit gebrechlichen personen bewibert hetten und nach heroberunge der statt Mentze hie gesatzt, und soliche hantierung und hantwerken, wie obsteet, zugebrauchen underwonden hetten, als dann alle hantierung und hantwerken zu den ziten in unordnunge gestanden, der oder die sollent darbi bliben doch also das sie der bruderschaft darumb thun, wie obgeschrieben steet, und sall furters damit gehalten werden, nach inhalt desselben obgerurten dritten artikels.

#### 11. Dri brudermeister zu kiesen.

Es sollent auch von uns oder aber von unserm amptman der ie zu ziden were, alle jare user der bruderschaft dri brudermeister gekorn werden, die dann flissige hude und usehens thun und haben sollent, uf alles das, das dieser bruderschaft und hantierung zu schaden und zu letzigung dieser ordenung enstene mochte, und sollent auch dieselben brudermeistere mit willen und biwesen unser, oder aber unsers amptmans rait und andern den es zu ziden von unsernt wegen empfolen wurde zu den vier fronfasten im jare der geselleschaft gemeinlichen gebode machen und halten, und sollent alsdann rugen, richten, straffen, buessen und furnemen alles das, das widder sie und diese ordenunge furgenomen entstanden were und entsteen wurde.

## 12. Kein heimliche sammerung oder verbuntnuss haben.

Auch entsollent die dri brudermeistere noch niemants anders dieser bruderschaft keine sammerunge oder heimlich verbuntnis nit han noch machen, sonder laube und mit willen unser oder aber unsers amptmans, der zu ziden were, auch kein gebott oder gespreche, usswendig dieser ordenung von ine nit gehalten werden, sonder biwesen der ihenen, die von unsernt wegen darbi zukomen bescheiden werdent.

### 13. Zu fronfasten oder andern gepotten nit ussbliben.

Wanne man auch ein fronfasten oder sust ein slecht gebott halten will, sall ein iklicher, so ime darzu in komen verkundiget wirdt, keiner sonder eehaftiger not, und des fronfasten gebots one laube eins amptmans, und eines slechten gebots halber one urlaub der brudermeister, die zu ziden sint, nit usbliben, bi verliesunge einer penen des fronfasten gebots ein ort eins gulden und eines slechten gebots halber einen schilling heller, one alle gnade.

### 14. Soll keiner dem andern in sin rede fallen.

Und wann man in einem sitzende gepott umbfraget sal ein iklicher, so der ander redt, schwigen und keiner dem andern mit worten in sein rede nit fallen, noch keiner des andern ob einer nach sinem besten verstentnisse ein meinunge sagte, nit hoenen oder spotten, bi verliesung einer penen so dicke dri heller.

#### 15. Ob irrthum under ine entstunde.

Weres aber sach, das eincher handel oder irrthum under ine entsteen wurde, es were verhaltunge liddelons, unbillicher abspannunge der konden oder dinstpotten, oder aber ob einer dem andern sin huss oder erbe mit ersteigung des zinsses oder anders geverlichen abespante, es were dann durch einen ofrichtlichen kauf, wes sich des oder dessgleichen begeben wurde, das des fronfasten gebots nit bequemlichen erbiiten mochte, so solten sich die brudermeistere bi einen amptman fugen, radt und sprach zu ieder zeit, so es noit sein wurde mit ime haben, uf das soliche sachen nach notturft gericht und ussgeracht werdent.

#### 16. Glubde der knechte.

Sie ensollent auch keinen knecht uber vierzehen tage enthalten, er hab dann uns oder aber unserm amptman, der ie zu ziten were glubde gethan nach alter gewonheit.

### 17. Alte und junge lithen.

Es sall auch mit alten und jungen lithen also gehalten werden, als von alters, und ob einer oder mehe merklichs geschicks halber darzu nit komen mochte, begerten sie dann von den brudermeistern eins urlaups, soll keinem geweigert, sonder gegunnet werden, also bescheidelichen das niemants zu schenken zugone bezwungen sein sall, sonder deshalber sich freuntlichen untereinander halten.

# 18. Nimant soll holz oder bort verkaufen, er habe dan diese bruderschaft gekauft.

Item es sall nimants, er si frembde oder heimsch, holz, borte oder anders an dem holzmargt zu Mentze verkeufen noch feile haben, es si dann das der oder dieselbigen ingesesen burger seint und diese bruderschaft haben und der bruderschaft darumb thun und gethan haben nach inhalt des obgemelten dritten artikels.

#### 19. Kein holzherr soll den frembden feil haben.

Es sall auch kein holzherr keinem frembden, holzs bort oder anders hie zu Mentze, umb lone nit verkeufen noch feile haben.

### 20. Die Spyrer sellen vor der statt nit feile haben.

Auch sollent die Spyrer kein borte nirgents vor der statt nit feile haben, sonder sie sollent sie furen an den Breydenborne als von alters, es were dann, das die hulzherren eime soliche borte abkeuften. Aber brechte einer under knobelauch ein halp hundert borte here vor die statt, mocht ein iklicher verkeufen ungeverlich.

# 21. Der holzmargt sall sein zwuschen dem "Nuwen thorn" und dem "Stierplane".

Es ensall auch kein holzherr dheinen andern holzmargt ufrichten noch machen, holzs, bort oder anders daruf zu verkeufen nit feile haben, sunder zwuschen dem Nuwen Thorne und dem Stierplane, uf das uns, unsern nachkomen von den flecken da zwuschen gelegen ire zinse und auch deshalber ire ungelt und renten nit geschmelert und entpfrumpt werden mochte.

# 22. Keiner soll uf des andern flecken oder zins verkeufe noch feil haben.

Auch sall kein holzherr holzborte oder anders ime zusteende, ob er uf eines andern flecken sess, zuverkeusen nit feile haben, sonder ein iklicher sall und magk soliche uf sinem flecken und zins, der ime verluwen were und noch inhette verdriben nach notdorft.

### 23. Es soll keiner dem andern sein kaufleute abeziegen.

Und auch keinen kaufman der in kaufswise bi andern seiner gesellen eime stunde zu teidingen, iem den nit entziegen noch schaffen gethan werde, in keine wise; aber wann der kaufman von eime scheidet, alssdann magk ein ander mit ime reden, wes iem not ist.

### 24. Ein stierman zu Mentze nemen.

Auch sal kein frembder stierman, der mit kaufmanschaft, lesten oder sust bilgerin zu waßer furte und here gein Mentze queme, den Ryne aben furfaren, es ensi dann das sie einen stierman, dem der Rynstrame kundig si, in dieser bruderschaft under ien nemen, uf das ein iklicher kaufman mit seiner kaufmanschaft lesten und bilgerin durch solichen stierman destabaßer versorgt sein mochten.

### 25. Das die schiff nit uberladen sien.

Auch sollent alle die ihenen dieser bruderschaft der stierleude, den von wegen unser oder aber unsers amptmans, der zu ziden were, befolen wurde, ein fleissige hude und ufsehens haben, das ein iklicher, der also ufser in den Rine aben farent, sein schiefunge nit uberladen si.

### 26. Wann ein stierman einen zu furen gedingt hart.

Es sall auch ein iklicher stierman der einen an ein statt zu furen dinget, wär das ist, und daruf einen gotspfennig entpfenget, keinen andern zu der stunt mehe dingen, er hab dann dem ersten seinen willen gethan, nachdem er ime globt und geredt hait, bi verliesunge einer pene ein phunt heller, so dick und viel des noit geschee.

### 27. Es sall keiner einen frembden verschiefen, so die stierleute heime seint.

Auch sall keiner under ine keinen frembden gesellen verschiefen, wann die brudere der stierleute heime seint und faren willent, sofern einer auch gut darzu ist und thun will als ein ander, bi verliesung einer pene, ein phunt heller.

### 28. Die schiffzimerleude sollen bi keinem frembden arbeiten.

Item es sall keiner der schiffzimerleude der disse bruderschaft hait, bi keinem arbeiten, es si dann das er disse bruderschaft auch habe, ussgescheiden den, des das schiff were, mochte den meistern helfen und mit hantreichung thun, weren aber zwene gemeiner eins schiefs, solt doch nit mehe dann einer denselben meistern zu arbeiden behulflich sein, bi verliesung einer pene einen halben gulden.

## 29. Ein iklicher sal sein gedingt werk ussmachen, ee er ein anders anhebt.

Auch sal keiner dhein werk zu machen nit dingen, er wölle es dann furderlichen, ee und zuvor er ein ander werk anhebe, usmachen, welcher das breche und nit enthielte, der verlore zu einer pene funf schilling heller, sovil und dick warhaftige klage furbracht wurde.

# 30. Es soll nimaut holz oder borte arbeiten, dan allein die holzknechte dieser bruderschaft.

Es ensal auch niemants binnen Mentzer burkbann kein holz oder borte, in oder user dem wasser arbeiten noch himsch machen, es were dann eins eigen und unverkauft,

want alleine die holzknecht in disser bruderschaft, sie gonten und erlaubten es dan eime andern. Auch sollent die frembden flösere kein gut es sien himsch oder flois, das sie verkauft haben, in das wasser machen, sonder sie sollent es die holzknecht dieser bruderschaft lassen thun und einem ieden biederben man kaufmans gut geben und liebern, uf das beide underkeufe kennten und pontzolle, uns und unsern nachkomen nit gesmelt noch entpfrombt werde.

# 31. Man sal holz und bort nimants anderm zu arbeiten verdingen, dann allein den holzknechte.

Es sal auch kein holzherr noch frembde schifhern kein holz oder borte binnen dem burkbann zu Mentze verdiengen, noch imant zu arbeiten dingen, dan allein den holzknechten dieser bruderschaft, es were dann das derselben gesellen keiner vor der hant were, so mochten alfsdann die holzhern oder schiffhern ire gut mit tagelonern arbeiten lassen, als von alters, one alle geverde.

### 32. Die holzknechte sollen nimant us seiner arbeit geen.

Wann auch die holzknechte disser bruderschaft eime bidderman, er si holzherr, schiefher, frembde oder inheimsch anheben zu arbeiten, so sollent sie daraus nit geen, sounder dem ihenen in des arbeit sie seint, ensi dann furderlich ussgearbeit, oder aber beschee mit siner willen, bi verliesung einer pene funf schilling heller, und solt darzu seines verdienten theils ganz beraubt sein, es enwere dann, das ime das eine reddeliche eehaftige libes not benomen, oder ime sein gesellen gegunet und erlaubt hetten.

### 33. Der holzknechte lon.

Sie ensollent auch niemants, dem sie holz oder bort von Weißenauwe her fur die statt Mentze furent des lones halber uberschetzen, sonder iren alten rechten gewonlichen lone von geistlichen und werntlichen nemen. Mit namen von eime hundert holz eilf tornes und von eim hundert borte funf schilling und dri heller und von eime holzhern von eime hundert holz acht tornes und von zweihundert borten sieben schilling und dri heller nach alter gewonheit, es enwere dann das soliche lone vor heroberunge der stede Mentze ire eins teils abgestalt und gemindert were worden.

# 34. Die holzknechte sollen in der arbeit züchtig und friedlich sein.

Auch sollent dieselben holzknecht, welche zit und wann sie bieinander arbeiten mit sinne leben und keiner dem

andern kein verkorn uppig böse wort nit thun desshalber ein zweihunge hadder unwillen oder zorne entstene mochte, bi verliesung einer penen, einen schilling heller so dick und viel des not geschee.

### 35. Keiner sal den andern lugen straffen.

Es sall auch nimants den andern, es sien mann oder frauwen, so sie in der arbeit oder sust bieinander seint, frevelichen lugenstraffen bi verliesung einer penen so dicke einen schilling heller.

# 36. Ein iklicher magk sein gekauft holz durch sein gebrete gesinde arbeiten lassen.

Auch magk ein iklicher, es sien kaufleude, schiefhern Nidderlendere<sup>1</sup>, frembde oder inheimsch, geistlichen oder werntlichen, die holzborte oder anders binnen der statt und burkbann zu Mentze keufent, ein iklicher mit sinen gebrote gesinnen und jareknechten in schiefen und uf geschirren tragen laden und arbeiten lasen.

# 37. Welcher verdacht were, der soll sich mit sinem eide reinigen.

Ob es auch sach were, das eincher der vorgemelten geselleschaft widder disse obgemelt artikel einen oder mehe thete, uberfure, nit enhielt, noch halten wolten, des man einen mit warer kuntschaft nit bezeugen mochte, der oder die solten sich solichs, so mans ine scholt gebe, mit iren eiden entschuldigen, oder aber die pene eines iklichen artikels in dem oder den einer bruchig und busswirdig funden wurde, soliche pene und busse, von stunt, one lengern verzogk ussrichten.

# 38. Alle gefelle und bussen sollen der bruderschaft allein bliben.

Auch sall man wissen, das der geselleschaft gemeinlichen die izunt in dieser bruderschaft seint, und allen iren nachkomenden, alles das gelt, wachs und wingelt von frembden ufgenommen gesellen, witwen, soenen und döchtern, die sich noch in kunftigen ziten in diese bruderschaft verandern, auch uben und driben wullent mit der missehandelunge, wes sich von bruchen bussen und penen gefallen nun und hienfur zu ewigen ziten der bruderschaft allein sein und bliben sal; niemants anders, usgescheiden alle und ikliche frevel sich zu straffen geburent nach laute des friedbuchs, doch also be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Später Niederländler, Niederlender.

scheidelichen, das die brudermeister die ie zu ziden seint, solich zukunftig gelt, wie und wann das zu ziden gefellet, von stunt mit flissiger bewarung in ein gemein beschloßen buchs werfen, uf das es nit angegriffen verdrunken verzerten noch leichtlichen verquest werde, sonder darin one alle schmelung und abzoge behalten, bis uf zukunftiges eehaftige besurgnis und beschwernus oder ander notdurftigkeit, sich begeben, angreifen mochten, uf das man nit, so es sich also begeben wurde, ein gemeine schatzung uf einen iklichen setzen durfte.

## 39. Jerlich rechnung thun.

Und ein iklicher brudermeister diesser bruderschaft, sollen auch uns oder aber unserm amptman, die ie zu ziden seint, oder weme wir izt guten darbi zukomen bescheiden und entpfelen werdent, alle jare jerlichen von aller innamen und ussgaben gnungliche rechenunge thun sonder alle geverde.

### 40. Ob irrthumb enstunde, der herin nit begriffen were.

Wer es auch sach, das in kunftigen ziden etwas streflich irrthumbs under ine entsteen wurde, davon der bruderschaft und irer hantierung schade komen mochte, und in diesen vorgeschrieben artikeln dieser ordenunge nit nach notturft erklert noch versorgt werent, die sollent durch uns oder aber unsern amptman der zu ziden were, mit rade der gesellen dieser bruderschaft darin solicher gebrechen were furgenomen gestraft und zum besten geschickt und geordent werden.

### 41. Vorbehalten zu meren mindern.

Auch behalten wir dechant und capitel obgenant uns, unsern nachkomende und stieft, alle und ikliche vorgeschrieben punct und artikele zu mindern und zu meren, abe oder zu zuthun allezeit nach unserm gefallen.

### 42. Die versiegelung.

Zu urkunde, so haben wir dechant und capitel izgenant unsers capitels ingesigel, des wir zu den sachen gebrauchen, an dießen brief thun, henken datum feria sexta proxima post dominicam jubilate anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto.

Anno 1476.

4.

### Vergleich der beeder Holtzmärk zu Maintz. 1499, Juni 4<sup>1</sup>.

Aus Steuerleutezunftbuch (S.Z.B. vgl. Quellen Nr. I) Bl. 14, Privatbesitz, verglichen mit späterer Abschrift im Zunftbuch (vgl. Quellen Nr. II) Bl. 1. M.A.

Als irthum und zweitracht zwuschen den hulzherren der bruderschaft der stierlude an dem obern hulzmarct am Nuwenthorne eins und den hulzmengern und verkaufern an dem Rodenthorne des niedern hulzmargtes andern theils erwachsen gebrechelichkeit halb, der unordenunge alsdann an beiden orten eine zitlang hulz und burt zuverkaufen feile gehabt; soliche gebrechen und unordenunge hart der hochwirdigiste hochgeborner furste und herre, her Bertolt, des heiligen stuls erzbischof zu Menntz und churfurste mitsampt siner furstlichen gnaden redte ine biwesen des strengen und ersamen hern Johan von Breytbachs, ritter vizthum, hern Ewald Strußen, rentmeister und der zwulfer des radtsels zu Mentz angeseszen und ime zitigem rade ermelsen fugliche sine, auch einen gemeinen nütz und beider parthien belserünge freden und einigkeit betracht geordent und besloßen inemaßen hernach folget:

Also das die hulzherren der bruderschaft die stierlude und alle ire nachkomende. wes jen in furters von hulz und burt aller gedings den Ryne heraber gein Menntz bekompt und zugefurt wurde, an dem obern hulzmargt zwuschen dem Nuwenthorne und dem Stierplane und niergant anders zu ver-

kaufen, feile haben sollen und wullent.

Auch sollen und mogant die hulzmenger und vorkaufer und alle ire nachkomende an dem niedern hultzmargt bi dem Rodenthorne in furters keine ander hulz oder burt dan eichen das ien ußer dem Necker her gein Mentz zugefurt wurt an darselben plicht bi dem Rodenthorne und herwerter ine derselben gegen zu verkaufen feile haben ane hinderniß und innetragk eincher parthien und allermenglichs doch also das unsers gnedigisten herren siner genade renten phuntzolle, fleckengelt und anders et cet, nit gesmelte noch eincher abebroche geschee. Doch siner churfurstlichen gnaden hersinne vorbehalten solichs wie versteet zu andern zu oder abezusetzen nach gelegenheit und siner furstlichen gnaden willen und gefallen. Geben uf dinstag nehist nach unsers herren lichams tag anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.

Die Überschrift ist jüngeren Datums.
 Von hier bis zum Schluss ist der Erlass abschriftlich nochmals auf den letzten Blättern des Zunftbuchs (vgl. Quellen Nr. II) erhalten.

5.

# Zunftordnung der Schiffer und Steuerleute. 1685, April 9.

Aus Schifferzunftbuch (vgl. Quellen Nr. II) Bl. 2 ff. M.A., verglichen mit 5 späteren Abschriften in den Schifferzunftakten (Quellen Nr. VII 1) des M.A.

Wir Anselm Frantz von gottes gnaden des heiligen stuhls zu Maintz erzbischof, dess heiligen römischen reichs durch Germanien erzkanzler unt churfürst bekennen und thun hiemit kunt, als uns unsere bürger und liebe getreue, die sambtliche steuer- und schiffleuth in alhiefsiger unfserer residenz statt Maintz unterthänigst zu vernehmen gegeben, wass gestalten sie zwar vor dem letztern schwedischen kriegswessen mit einer gewilsen ordnung seien versehen gewelsen, derselben aber nicht allein dardurch wären verlustiget, sondern auch bei denen noch ferners continuirten schweren zeiten in solchen verderbten stant seien gesetzet worden, dass in geraumer frist ihre vormahls bei alhiessiger unsserer uhralten staffelstatt in stattlischem schwang gegangene schiffarten ehender nicht, als von etlichen jahren hero hetten wieder ufrichten können, mit gehorsambster pitt, weilen sie nunmehr mit solchen schiffen und darzu allerdings nöthigem geschirr dergestalt versehen seien, dass zu befürderung deren gemeinnutzigen commercien sie denen kauf- und handelsleüthen der gebühr ahn hant zugehen und die kaufmansgütter zu berg und thal bei zu führen sich getraueten, auch wegen veränderter zeiten ihre vorhin gehabte ordnung in vielen stücken sich geändert habe und damit die schiffart in desto besseres ufnehmen gerathen und darbei erhalten werden möge, wir aus landesfürstlicher hoher obrigkeit gnädigst geruhen wollten, sie mit einer neuen zunftordnung zu begnadigen, dass wir solche ihre unterthänigste pitt in gnaden angesehen und in gnädigster betrachtung wie viel ahn guter ordnung bei den schiffarten gelegen, sowohl dem gemeinen wessen zum besten, als auch gedeilichem ufnehmen der alhiessigen schiffer- und steuerzunft, densselben für sich und ihre nachkommen diese hernach folgende zunftartikul und ordnung gegeben ertheilet und bestättiget haben, geben ertheilen und bestättigen ihnen diesselbe auch hiemit und in craft diesses, also und dergestalt, dass sie und alle ihre nachkommen bei denen darin verordneten auch andern willkührlichen straffen denenselben wie auch absonderlich denen beigesetzten taxrollen, als lang ein und anderer articul oder posten nicht würdt verändert werden, alles ihres inehalts ufrichtig und treulich geleben, darwider nicht thun oder handeln, auch allen fleises ussicht tragen sollen, damit von den ihrigen,

Digitized by GOOGLE

١

sovihl einen ieden betrift, denen gleichergestalt nachgelebet werde, wobei wir iedoch uns und unsern nachkommen hiemit aussdrücklich vorbehalten haben wollen, dieselbe ieder zeit befindender nothdurft nach zu ändern, zu mindern zu mehren oder ganz wieder ufzuheben, wie uns und denselben solches eben sein würdt, und sint die articuls puncten wie unterschietlich hernach folget:

- 1. Zum ersten soll keiner, er seie in- oder aufsländischer zu dießer zunft uf- und angenohmen werden, welcher unehrlich geboren und der sowohl seines ehelichen herkommens und wohlverhaltens, als auch, daß er keiner herrschaft mit leibaigenschaft verwanth, glaubhaften schriftlichen schein nicht hat vorzulegen.
- 2. Wofern dan zum zweiten ein und ander solche zeügnus würdt aufzulegen haben, solle er doch auch nicht zugelaßen werden, er habe dan bei einem und andern dießer ordnung zugethanen zunftmäßigen schiffman, oder anderst woher am Rhein, da eß zünftig ist, seine gewiße lehrzeit und zwar allhier drei ganze jahr außgestanden, auch solchem nach ferner für einen knecht zwei jahr lang ehrlich und redlich gedienet, derhalben auch der frembde gleichmeßigen schriftlichen beweiß ufzulegen schuldig sein solle.
- 3. Wan nun drittens ein solcher zur zunft anzunehmen für tauglich erkennet worden, solle derjenige so frembt ist für sich und seine ehefrau, da diesselbe noch nicht zünftig wer, zwei pfunt wachs zum gottesdienst, sodan zehen gülden in die zunft benebens fünfzehen albus gebott- und zehen albus einschreibgelt erlegen, die zunftgenossene söhne aber, oder welcher eine solche tochter oder wittib heurathen wirdt, halb sovihl bezahlen; andere aber, so zwar hiefsige burgers kinder, aber der steuerzunft nicht zugethan, gleich denen frembden obige völlige gebühr entrichten und ehender nicht eingeschriben werden, welches ein kaufgelt der zehen oder fünf gulden zur erhaltung der zunft mit wissen und willen deren zeitlichen brudermeister, auch deren ältesten zunftgenoßenen anzuwenden und jährlichs in beisein ihres zunftherrn verrechnet, mit nichten aber vertrunken oder sonst ohnnützlich verthan werden solle.
- 4. Damit dan auch zum vierten sowohl die zunft einen guten bestant und fortgang haben, als auch die zunftgenossen für sich ihre weib und kinder desto bessere nahrung erlangen mögen, sollen diesselbe alle quartal zeiten bei straff zehen albus, die ein jeder, der keine erhebliche entschuldigung einzuwenden hette, verfallen sein solle, einmahl mit vorwissen und genehmbhaltung unsseres vicedoms oder in dessen abwessenheit dess gewaltsbotten in gegenwarth des rathsfreunts zu-

sammen kommen, die mängel so eingeschlichen fritlich und ohne gezänk undersuchen, diesselben zu verbessern sich befleisen, was straffallig fleisig annotiren und unsserm vicedom, oder in delsen abwelsenheit, unsserm gewaltsbotten, wass etwa von dem rathsfreund nicht entschieden werden kan, treulich anzeigen, auch deren entscheits darüber erwarten und dem selben ohnweigerlich geleben. Vor solcher zusammenkunft aber in unsserer Sanct Ignaty pfarrkirchen allhier ein ambt der heiligen mess für lebendige und abgestorbene lassen halten, denen dau alle und jede Zunftgenossene bei straff eines halben pfund wachs, welches zu selbigem gottesdienst zu verwenden, in erbarkeit und andächtig beiwohnen; auch da ein oder anderer auß den zunftgenoßenen personen mit todt abgehen würdt, bei dessen begrabnus sich christlich einstellen, diejenige aber soleibsschwachheit oder sonst anderer erheblichen ursachen halber nicht erscheinen könten, sich gleichwohlen entschuldigen und jemand auss ihrem haus darbei erscheinen lassen sollen; da sich aber befinden thete, dass die entschuldigungen ohnwahrhaft weren, solle ein solcher doppelt gestraft werden.

- 5. Fünftens sollen sie die schiffleuthe sich sowohl gegen die kaufleuthe und prinzipalen, als ihre factorn alhier, und außerhalb, auch sonst gegen jedermänniglich, ess seie hohen oder niedrigen stants, aller bescheidenheit besleissigen, niemanden mit unnützen oder harten worten und gebährden, wie bisshero vielfeltige clagen einkommen, begegnen, dessgleichen auch ihre steuermänner, knechte und jungen dahier mit allem ernst anweißen und halten, da dan zwar so oft ein oder anderer derhalben würdt offenbahr werden, in geringern unnützen worten und gebährden die bestraffung nach ermessigung des rathsfreunts und der zeitlichen brudermeister der zunft zu stehen; in anderen groben und ehrverletzlichen worten und werken aber, die erkantnus bei unsserm vicedom oder gewaltsbotten bestehen, auch die bestraffung in letztrem fall uns allein, bei dem ersten aber uns die eine helfte und die andere helfte der zunft werden sollen.
- 6. Dieweil dan auch nun zum sechsten die hiebevor zwischen ihnen der hiesigen schiffer- und steuerzunft und denen Strasburger schiffleuthen wegen der bergladungen und bergfahrten obgeschwebte strittigkeiten mittels eines den vier und zwanzigsten mai anno eintaußent sechshundert ein und achtzig zwischen uns und dem magistrat der statt Straßburg ufgerichteten vergleichs uf gewiße maaß abgethan, mithin ihnen unßerer steuerzunft die bergladung und bergfahrt nachen Straßburg ufs neue bestättiget worden, als haben wir die gnädigste verordnung gethan, thun auch solches hiemit, auf daß solch Straßburger fahr umb so richtiger versehen, die kaufleuth und

factorn mit ihren güttern nicht gehindert und ufgehalten, sondern zum besten befürdert werden mögen, dass hinführo keinem auß denen zunftgenoßen solche bergladungen nachen Strassburg zugestatten, er seie dan erstlich der schiffarten und sonderlich des Ober-Rheinstrohms wohl erfahren; so dann zweitens mit guter schiffung und geschirr zu genügen; desgleichen zum dritten also mit mitteln wohl versehen, dass, da etwan auss dessen oder seines gesints verschulden und nachlässigkeit ein unglück vorgehen mögte die kauf- und handelsleuth ahn ihnen sich nothdürftiglich können erholen, und werden sie sich solcher personen zum Strassburger fahr iederzeit undereinander wissen zu vergleichen, auch solche schiffleüth zu erwählen, die gemeltes Strassburger fahr ohne mangel können versehen und welcher also darzu von der zunft ahngenohmen würdt, derselbe soll in die zunftladen zu erhaltung diesses fahrs zwölf reichsthaler, oder wie sie sich undereinander zum besten vereinigen können, abstatten und bezahlen, diejenige zunftgenoßen aber, welche noch zur zeit mit behöriger nothwendig-keit nicht gefast, da sie wollen und tauglich seint, als stetterleuthe oder knechte vor anderen gebraucht werden, dabei jedoch ihnen auch solle erlaubt sein, mit fahren nachen Cöllen oder anderstwohin sowohl mit personen, als guttern, doch außerhalb Strassburg ihre nahrung zu suchen. Dafern auch einer oder ander auss denen zu dem Strassburger fahr erkiesten schiffleüthen zeitlichen todts verfahren und wittiben nach sich im leben verlassen thäten, welche solch fahr mit bestant zu continuiren, auch die dazu behörige nothwendigkeit zu underhalten sich getraueten, sollen diesselbe, umb sich mit ihren kindern desto besser zu ernehren, gleich anderen zunftgenoßenen, dabei gelassen, denenselben auf ansuchen von den andern gute rathschläge ertheilet, von der zunft zur abwendung besorgenden schadens mit guten, dess fahrs kundigen getreuen knechten iederzeit versehen, und sowohl in wehrendem wittibstant, als auch nachgehents, da sie sich ahn einem der zunft zugethanen und zum Strasssburger fahr tauglich erkanten schiffman verheuraten würden, gehanthabt werden. diesses und wann künftighin sich begeben thut, dass einige andere auss hiessiger zunft sich durch sorgfaltigen fleiss und arbeit, oder sonsten dergestalten beworben und sovihl mittel ahn handen gebracht, dass mit dem jenigen, wass zum Strasssburger fahr erfordert würdt aufkommen und würklich darstellen, auch mit bestant underhalten könten, diesselbe sollen wenigers nicht zue den vorigen auf deren ansuchen, jedoch dass sie durch vorhergegangenes gutheischen und genehmbhaltung der zunft zu solchem fahr tauglich und geschickt erkennet worden, darzu ohngeweigert zugelassen auch denenselben mit und benebens denen andern zunftgenoßen solches zugebrauchen gestattet werden.

7. Es sollen ferner zum siebenten die zu dem Strassburger fahr gehörige personen, sovil deren jederzeit sein werden, solche ordnung im laden und fahren under sich halten, dass keiner mehr als ein ganzes oder zwei halblastige schiff uf einmahl allhie zu laden und gehn berg zu führen macht haben solle, auch keiner dem andern, ahn welchem im laden und fahren die ordnung sein würdt, in einigerlei weis oder weeg vorgreifen, oder die kaufmansgütter ahn sich zu bringen suchen.

- 8. Welchen nun zum achten die ordnung würdt betroffen haben, derselbe solle ohne einiges anderes absehen oder verzihen derselben abwarten, und inzwischen sich im geringsten nicht unterfangen, einige andere nicht auf Strassburg gehörige gütter und kaufmannswahren einzuladen, ess wäre dan ihme von denen anderen zum Strassburger fahr bestimbten zunftgenossenen einhellig bewilliget, und dass sogleich die nachfolgende in der ordnung gefast weren, die vorhandene kaufmanswahren und gütter einzuschiffen und fortzuführen, welchenfalls derjenige welcher also dessmahls die ordnung überschritten und andere gütter geladen hatte, also lang still stehen sollte, bis ihn die vorige ordnung wiederumb würdt erreichen.
- 9. Würde aber zum neunten einer oder der andere dargegen und ohne verwilligung seiner mitconsorten handeln und dardurch denen kaufleuthen oder ihren factorn einige verhindernus verursachen, dass die wahren länger alhie aufgehalten bleiben müssen, derselbe solle, so oft ess geschieht, iedesmahls mit einer straff von funfzig gulden (halb in unsser churfürstlich zinsambt und halb der zunft zu erlegen) verfallen sein, auch diesselbe auf verspührende weigerung durch würkliche execution eingebracht werden.
- 10. Wass nun zum zehenden einem oder andern ahn kaufmansgütter und wahren von kaufleüthen selbsten oder deren factorn auch sonst andern würdt ahnvertrauet werden, diesselbe solle ein ieder schiffman für und umb die bestimbte zu und alhie beschribene fracht (dabei es dan bis uf andrer vergleich- und verordnung gelasen, und darwieder niemant ubernohmen werden solle) zum fleissigsten und sovihl immer möglich, ohne einige verletzung ahn denen crahnen und sonsten einladen und in ihre schiffungen hinlegen, auch also treulich entweder selbst uberbringen, oder durch die seinige ahn gehörigen ort liefern lassen, das einiger schaden denen güttern nicht zuwachsen, oder sonsst einige befugte clag möge gehöret werden.
- 11. Es soll zum eilften auch ein ieder schiffman, sowohl für sich selber denen güttern und wahren keinen schaden zufügen, als auch fleissige obsicht tragen, oder doch verfügen,

Digitized 9 GOOGLE

dass durch dessen gesint als steuerleuth, knechte und jungen dass geringste nicht veruntreuet oder versehrt werde, worfur dan und allen andern in dem einladen und in den schiffen verübten muthwilligen schaden, der schiffman billig zustehn, auch befundenen dingen nach uns allein zur straff gezogen werden solle.

- 12. Fürters und zum zwölften soll ein ieder aus ihnen, welcher das Strassburger fahr würdt gebrauchen, umb die zunft bei ehren und nutzen zu erhalten, sich allen betrugs sowohl ahn denen zöllen, als sonsten enthalten, mit der ausstrücklichen verwahrnung, welcher darunder würdt straffällig befunden werden, das derselbe gleich sobalt befindenen dingen nach sich der zunft verlustig gemacht haben und für ehrlos gehalten, auch dabenebens mit einer arbitrari straff von uns angesehen werden solle.
- 13. Dabenebens sollen auch zum dreizehenden die steuerleuth sowohl bei dem abfahren, als auf den raisen zu berg und zu thal sich dess übermessigen weintrinkens müsigen, damit dieselbe nüchtern verbleiben und das ihnen anvertraute schiff mit denen darin befintlichen kaufmansgüttern, wie ess ehrlichen ufrichtigen und sorgfältigen steuermännern gezimmet, und sie schuldig seint, ahn bestimbte orth ohne männiglichs schaden liefern können und mögen, welche darwieder hantlen, so oft ess geschieht, sollen mit einer arbitrari straff belegt werden.
- 14. Als dan auch zum vierzehenden die stadt Speyer sich einen auf gewisse wahren restringirten staffel berechtiget haben will, sollen unssere schiffleuthe, welche mit kaufmannsgüttern dorthin gelangen, sich daselbst anderst nicht, als wie es bishero von ihnen order anderen gehalten worden, auch verhalten, und keine neuerung einführen lassen.

### Von denen lehrjungen und knechten.

15. Zum fünfzehenden soll kein schiffman aus diesser zunft einen lehrjungen annehmen, welcher nicht von ehrlichen eltern gebohrn, auch erwachsen und darzu stark genug seie, bei welcher beschaffenheit derselbe als dan mit vorwisen und in beisein des rathsfreunts uf- und angenohmen, mithin in das zunftbuch sowohl seines schiffmans als des jungen nahme, zunahm, auch dessen eltern, vormunder oder beistände, wie auch wer von denen zunftgenossen darbei gewesen, kan eingeschrieben werden, für welche einschreibung der zunft zum besten der schiffman ein gülden und der lehrjung auch ein gülden benebens einem kopfstück einschreibgelt bezahlen sollen.

- 16. Wan nun zum sechzehenden ein solcher jung dem zunftbuch eingeschrieben ist, soll der schiffman schuldig sein, densselben in ehrlicher und nothwendiger kost, auch im übrigen der zunft gemess und also zu halten, dass er keine befugte ursach haben könne von seinem schiffman auszustehen, wiedrigenfalls, da der schiffman ursach were, dersselbe in zweien jahren keinen jungen mehr annehmen solle.
- 17. Dahingegen soll auch zum siebenzehenden ein solcher jung gehalten sein, drei ganzer jahr bei einem schiffman für einen jungen zu dienen, dabei sich fromb, ehr- und redtlich zu verhalten, seines schiffmans oder in delsen abwelsenheit des steuermans befehlen gehorsamblich nachzukommen und sich keineswegs widerspenstig erzeigen, die in denen schiffen befindliche kaufmansgütter treülich helfen verwahren, nicht dass geringste bei verlust seines ehrlichen nahmens, oder anderer behöriger bestraffung davon entfrembden, auch da er dergleichen von andern, wer die auch weren, sehen oder erfahren würde, solches alsobald seinem schiff- oder steuerman eröffnen und diesselbe ieder zeit für schaden warnen, sich auch sonsten für gottes lästern, fluchen und schweren hüten, niemanden mit trutzigen worten und gebährden anfahren oder beschimpfen und im übrigen, was einen getreuen und ufrichtigen lehrjungen zu thun gebühret, ohnclagbar versehen und beobachten.
- 18. Wofern aber zum achtzehenden ein lehrjung bei einem hießigen zunftmeßigen schiffman zwei jahr gestanden, und sich wohl verhalten, jedoch nicht allerdings mit seinem schiffman sich betragen könte, soll demselben lehrjungen uf erkantnus deß verordneten rathsfreunts und der steuerzunft erlaubt sein, das noch ubrige dritte jahr bei einem andern dießer ordnung zugethanen schiffman auszulehrnen, nach deren verlauf und solchen außgestandenen drei jahren, sofern der lehrjung ohne clag ausgedienet hette, mag derselbe von seinem schiffman, wo er zuletzt gedienet, loßgesprochen und dem zunftbuch für einen knecht eingeschriben werden, da dan der schiffman allein einen gülden in die zunftbüchs soll erlegen.
- 19. Nachdem auch zum neunzehenden ein lehrjung seine drei jahr wohl außgedienet, und dem zunftbuch für einen knecht eingeschriben worden, solle derselbe, wenn er inskunftig in die zunft gedenket ufgenohmen zu werden, noch ferner zwei jahr bei einem oder andern auß denen zunftgenoßen für einen knecht zu dienen schuldig sein.
- 20. Die knechte sollen zum zwanzigsten die kaufmanswahren mit guter vorsichtigkeit einladen, solche getreulich verwahren, liefern helfen, einige untreu oder schaden darahn

bei ebenmessigen verlust ihres ehrlichen nahmens nicht verüben noch andern gestatten, sondern ihren schiffman allezeit für schaden warnen, bei tag und nacht die lehrjungen anmahnen, dass wasser in den schiffen zu visitiren, auch selber sleisig beobachten, die pompen aber keinem lehrjungen anvertrauen, wenigers nicht sollen die knechte allezeit sorgfältig zusehen, dass dass schiff aller orthen, wo sie still halten wollen, wohl geankert, und nicht loss gemacht seien. Uf denen raissen auch sich dem vollen weintrinken bei ebenmessiger arbitrari straff nicht ergeben, dessgleichen sich aller erbar- und bescheidenheit gegen männiglichen besleisen, fürnemblich auch alles sluchens, schwerens und gotteslästern sich enthalten und in allem also verhalten, dass sie künstig nicht allein zu unsserer burgerschaft alhier, sondern auch in der zunst angenohmen werden können.

21. Als auch zum einundzwanzigsten inssgemein viele beschwerliche clagen vorkommen, wan jemant alhie in unsserer residenzstatt Maintz oder auch andere frembde raissende persohnen, hohen und niedren stants, entweder allein oder in gesellschaft ein nachengefährt in dass Rheingau oder weither hinab in die thäle nach Coblentz und gar bis nach Cöllen, oder auch gehn berg den Main und Rhein hinauf zu dingen verlangt, dass sowohl etliche schiff- und steuerleuthe, als deren gesint und knechte, wie auch die fischer und die sich sonsten dess nachenfahrens gebrauchen, dieselbe nicht allein vorsetzlich, auch ieweilen ganz höhnisch ufzuhalten, die nachen zu augenscheinlicher gefahr mit mehrern leuthen und frembden güttern zu überladen, wan und wie sie wollen, ab- oder ahnzufahren, sich nach belieben ahn den zöllen ufzuhalten, sondern auch mit ganz ohnbilligen lohn unt fahrgelt zu beschweren unterstanden; als befehlen wir hiemit gnädigst und ernstlich, dass hinführe solch versetzlich und höhnisch ufhalten vermitten, iederman freuntlich und mit bescheidenheit nach stantsgebühr begegnet, zwischen denen raissenden und dem schiffman oder knecht zur abfahrt verglichner stunt richtig gehalten, die nachen gegen deren, so sie gedinget, außtrücklichen willen in einigerlei weiß weiters nicht uberladen, noch einiger vorsetzlicher verzug und ufhaltung ahn denen zöllen, oder sonst zu der raisenden beschwernus gebraucht, auch ohne deren begehren oder zulassung nirgents angelandet, fürnemblich aber mit der fracht und fahrgelt niemants wider recht und billigkeit übernohmen und beschweret, sondern derienigen taxortnung, wie hernach folget, bis uf unssere oder unsseren nachfahren andere gnedigste verortnung gehorsamblich nachgelebt und solche im geringsten nicht überschritten werden solle, bei vermeidung gewisser arbitrari geltstraff, so nach befindung dess excess würklich exequirt und demjenigen, welcher dergleichen

unsserm vicedom, oder in dessen abwesenheit unsserm gewaltsbotten alhie (denen uf diesse unssere ganze ordnung und observanz ein wachtsames aug zu haben allschon befehl ertheilet ist) anzeigen würdt, davon die helfte gegeben und die andre helfte unss verrechnet, auch damit solches alles umb so gewisser und richtiger hinführe gehalten werde, und sich niemant der ungewissheit entschuldigen könne, diesse unssere ordnung bei allen quartal versamblungen offentlich verlessen und ein jeder, sovihl ihn diesselbe betrifft, zu deren vesthaltung ermahnet werden solle, worbei wir noch ferner gnädigst befehlen, da ein oder ander raissender zu solchem tax sich erbiethig machen, der schiffman oder fischer aber denselben also nich ahnnehmen und fahren wollte, dass alssdan die zunftmeistere schuldig sein sollen, einen solchen entweder darzu mit ernst anzuhalten, oder alfsbald einen andern guten schiffman in solchem tax zu bestellen, den wiederspenstigen aber mit obbemelter arbitrari straff bei der quartal zusammenkunft ohnnachlässig zu belegen, welche, wie auch alle andere, ohne wass unss in etlichen articuln ganz vorbehalten worden, auss diesser ordnung herrührige straffen uns jedessmahlen zur helft, und die ander helft der steüerzunft verfallen sein und dassjenige so uns gebühret zu unsserer churfürstlichen cammer durch einen zeitlichen zinsmeister geliefert werden solle.

## Folget die taxrolla wie die kaufmansgütter und wahren in der fracht zu bezahlen.

|                                                  |          |           |          |      |       |   |    |   |   |   |   |   |   | Rtlr. Batz, Kr. |          |               |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------|---------------|
| Von 1 centner wolle und rohen häuthen. 27 Batzen |          |           |          |      |       |   |    |   |   |   |   |   | 1 | 4               | <b>2</b> |               |
| 1                                                | centner  | zucker    |          |      |       |   |    |   |   |   |   |   |   |                 | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       | pfeffer,  | ingl     | er   |       |   |    |   |   |   |   |   |   | _               | 19       | 2             |
| ~                                                |          | zimmet    |          |      |       |   | ٠. |   |   |   |   |   |   | _               | 19       | 2             |
| 77                                               | <b>n</b> | stockfis  | ch       |      |       |   |    |   | • |   |   |   |   |                 | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       | schollen  |          | ·    | •     | • | •  | • | • |   | • | i | • |                 | 19       | 2             |
| "                                                | 77       | bicking   |          | •    | •     | • | •  | • | • | • | ٠ | ٠ | • |                 | 19       | $ar{2}$       |
| "                                                | n        | leim .    | •        | •    | •     | • | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 19       | $\bar{2}$     |
| 77                                               | n        | terpenti  | <b>.</b> | •    | •     | • | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       | seifenki  |          | •    | •     | • | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       |           |          |      | •     | • | •  | • | • | • | • | ٠ | • | _               |          |               |
| 77                                               | n        | prassilie | nhol     | Z    | •     | • | •  | • | • | • | • | • | ٠ | _               | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       | süſsholz  |          | •    |       | • |    | • |   | • | • | • | • |                 | 19       | 2             |
| 77                                               | 77       | krapp o   |          | far  | .p    | • |    |   |   |   | • | • | • |                 | 19       | 2             |
| 79                                               | n        | klingen   |          |      |       |   |    |   |   |   |   |   |   | _               | 19       | 2             |
| 77                                               |          | belzballe | en       |      |       |   |    |   |   |   |   |   |   | _               | 19       | <b>2</b>      |
| _                                                |          | buchfase  | з.       |      |       |   |    |   |   |   |   |   |   |                 | 19       | 2             |
| ï                                                | stahlbür | de und    | stah     | متزا | rel   | _ | -  |   |   |   |   |   |   |                 | 19       | 2             |
| ī                                                |          | senfsenfä |          |      | ,     | • | •  | • | • |   | • | • | · |                 | 19       | 2             |
| ī                                                | centner  |           | 45101    | -    | •     | • | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 18       | $\bar{2}$     |
| 1                                                | COHOREI  |           | c.:c.    |      |       | • | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 18       | $\frac{2}{2}$ |
| "                                                | 77       | tabackp   | ielle    | IIK. | istei | 1 | •  | • | • | • | • | • | • |                 | 10       | _ 4           |

| 13     | 36                    |                            |                |     |     |     |     |    |    |                 |         |       | ΔVI       | <b>.</b> 3. |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|---------|-------|-----------|-------------|
|        |                       |                            |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | Rtlr. | Ratz      | Kr          |
| 1      | WOOR O                | Can                        |                |     |     |     |     |    |    |                 |         |       |           |             |
| 1      | contner               | fsen<br>fischbein .        | • •            | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •               | •       |       | 17        | 2           |
| 27     | Centilei              | nägeltunnen                | • •            | •   | •   | •   |     | •  |    | •               |         |       | 17        | $\bar{2}$   |
| 77     | "                     | käls                       |                |     | •   |     |     |    |    |                 | :       |       | 17        | $\bar{2}$   |
| "      | n                     | alaun und v                | ritric         |     | •   | •   | •   | •  |    |                 | •       |       | <b>17</b> | _           |
| 77     | glatt scl             | alauli uliu v              |                |     | •   | •   | •   | •  | •  |                 | :       | _     |           |             |
| 1      |                       | blei                       |                | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •               | •       | _     | 16        | 2           |
| 1      | centher               | erz                        |                |     | :   | •   | •   | •  | •  | :               | •       | _     | 14        | $ar{2}$     |
| 27     | n                     | eißerne öffe               | <br>n          |     | •   |     |     | •  |    |                 | :       |       | 14        | $\bar{2}$   |
| 7      | ondinom               | rostfäfslein               |                | •   | •   | •   | •   |    |    |                 | •       |       | 9         |             |
| 1      | loot han              | ing and trail              |                | •   | •   | •   | •   | •  | ٠  | •               | •       | 25    |           | _           |
| 1      | last har              | ing und trah<br>kraufsen . |                | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •               | •       | -1    | _         | _           |
| 1      | centher               | Krauisen .                 |                | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •               | •       | •     |           |             |
|        |                       |                            |                |     |     |     |     |    |    |                 |         |       |           |             |
| _      |                       |                            | •              |     |     |     |     |    |    |                 | 34      | . •4- |           | <b>1</b>    |
| 0      | rdinari               | fracht von k               | aufr           | nạd | swa | hr  | en  | 80 | V  | on <sub>.</sub> | <u></u> | aintz | nac       | ner         |
|        |                       | Strafsburg                 | g zu           | De  | rg  | ge  | Iun | rt | we | ru              | en.     |       |           |             |
|        |                       |                            |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | Rtlr. |           |             |
| V      | on 1 cen              | tner wolle un              | d ro           | hen | häi | ıth | en. | 26 | B  | ıtze            | en      | 1     | _         | 2           |
| 1      | centner               | zucker .                   |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | _     | 18        | _           |
| **     | 77                    | pfeffer, ingb              | er .           |     |     |     |     | •  |    |                 |         | _     | 18        | _           |
| <br>n  | ,,                    | zimmet .                   |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | _     | 18        |             |
| ה<br>ה | <br>77                | stockfisch                 |                |     |     |     |     |    |    |                 |         |       | 18        |             |
| n      | ,,                    | schollen .                 |                |     |     |     | •   |    |    |                 |         |       | 18        |             |
| "      | <br>11                | bicking .                  |                |     | •   |     |     |    | •  |                 |         |       | 18        | _           |
| "      | <br>7                 | leim                       |                |     | •   |     |     |    |    |                 |         |       | 18        |             |
| "      | ,,                    | terpentin .                |                |     |     |     |     |    |    | •               |         | _     | 18        |             |
| "      | <br>77                | seifenkisten               |                |     |     |     | •   |    |    |                 | •       | _     | 18        |             |
| "      | <br>n                 | prafsilienhol              | $\mathbf{z}$ . | •   | •   |     |     |    |    |                 |         | _     | 18        |             |
| n      | <br>77                | süfsholz .                 |                | •   |     | •   | •   |    |    |                 | •       |       | 18        |             |
| 77     | <br>71                | belzballen h               | uthf           | als |     |     | •   | •  |    | •               |         | _     | 18        | -           |
| 77     | -                     | klingen .                  |                |     |     |     | •   |    | •  |                 | •       |       | 18        |             |
| Ï      | waag ei               | fsen de und stah           | , .            |     |     |     |     |    | •  | •               | •       | _     | 17        |             |
| 1      | stahlbür              | de und stah                | l läg          | ell |     |     |     | •  | •  |                 |         | _     | 17        |             |
| 1      | centner               | alaun, vitrio              | ol, gi         | att | sch | we  | bel |    |    |                 |         |       |           | 2           |
| ,,     | n                     | käls                       |                | •   |     | •   | •   |    |    |                 |         | _     | 16        | 2           |
| "      | <br>n                 | krapp                      |                |     | •   |     |     |    | •  |                 |         |       | 10        | 2           |
| "      | <br>n                 | A 11 .                     |                |     | •   |     |     | •  |    |                 | •       | _     | 16        | 2           |
| "      | "<br>"                | nägel-tunner               |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | _     | 16        | 2           |
| 77     | n                     | blei                       |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | _     | 14        | 2           |
| 77     | "                     | erz                        |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | -     | 13        | 2           |
| 77     | •                     | eiserne öffe               |                |     |     |     | •   |    |    |                 |         |       | 13        | 2           |
| ĩ      | last <sup>"</sup> här | ing                        |                |     |     |     |     |    |    | •               |         | 25    | _         | _           |
|        | last tra              |                            |                |     |     |     |     |    |    |                 |         | 25    |           |             |
|        |                       | kraufsen .                 |                |     |     |     |     |    |    |                 |         |       | 21        | -           |
|        |                       |                            |                | -   |     |     |     |    |    |                 |         |       |           |             |

### Taxrolla deren nachenfahrten ufm Rhein und Main sowohl zu berg als zu thal.

#### 1.

Von Maintz den Rhein hinauf, und wieder zu thal ohne langes uf halten.

|                                     |                         | _      |     | _   |             |     |     |      |     |      | Güld. | Alb. | ð |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|-----|------|-------|------|---|
| Erstlich na<br>nachen               | von 1, 2                | bifs 2 | 6   | pe  | <b>rs</b> 0 | nei | ı.  |      |     |      | . —   | 5    | _ |
| 2º nacher<br>mit glei               | chbortige               | m na   | che | n ı | ınd         | 80  | vib | ıl p | ers | oner | -     | 10   | _ |
| 3º nacher<br>sovihl p               | personen                |        |     |     |             |     |     |      |     |      | . —   | 22   | 4 |
| 4º uf Nier<br>sovihl  <br>5º uf Opp | personen                |        |     |     |             |     |     |      |     |      | . 1   | 2    |   |
| vihl pe                             | rsonen                  |        | •   |     |             |     |     |      |     |      | . 1   | 10   | _ |
|                                     | Gernfshei<br>vil person |        |     |     | enn         |     | _   |      |     |      | . 3   | 10   | _ |
| 7° nacher                           | Wormbs                  |        |     |     |             |     |     |      |     |      | . 5   | _    | _ |
| 8º nacher                           | Mannheir                | mb.    |     |     |             |     |     |      |     |      | 6     | 15   |   |
| 90 nacher                           | Speyer                  |        | •   |     | •           | •   | •   |      |     |      | . 9   | _    | _ |
| 777 1 .                             | , ,                     |        |     |     | •           |     |     |      | •   |      | •     | . 1  | • |

Wobei zu beobachten, da ahn ein- oder anderm orth der schiffman länger als zwo oder drei stunden zur ruckraiss deren personen warthen müste, das alsdan des warthgelts halben wie auch in herbstzeiten wegen solcher nebenladungen sie sich undereinander des lohns halber dafür billigen dingen nach sollen haben zu vergleichen.

### 1.1.

Von Maintz den Rhein hinab ohne sonderbahres ufhalten wieder zu berg auss dem Rheingau.

| zu berg aus dem kneingad.                |                                                 |           |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|----|
|                                          | 3                                               |           |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | Alb. | ð. |
| Erst                                     | Erstlich nacher Biberich mit einem zweibortigen |           |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |      |    |
| nachen von 1, 2 bis 6 personen zu fahren |                                                 |           |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 5    | _  |
| $2^{o}$                                  | nacher                                          | Schierste | in   |    |   | • |  |   | • |   |   |   |   | 10   | —  |
| 30                                       | 77                                              | Walluff.  |      |    |   | • |  | • | • |   |   |   |   | 12   | —  |
| 40                                       | <br>n                                           | Eltvel .  | •    |    |   |   |  |   |   |   |   |   | _ | 15   | _  |
| 50                                       | n                                               | Erbach .  |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 18   | —  |
| 60                                       | 77                                              | Hattenhe  |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 22   | 4  |
| 70                                       | "                                               | Österrich | ı .  |    | • |   |  |   |   |   | • | • | 1 |      | _  |
| 80                                       | <br>m                                           | Winckhe   | ll.  |    |   | • |  |   |   | • | • |   | 1 | 5    |    |
| 90                                       | 77                                              | Geißenh   | eimb | ٠. |   |   |  |   | • |   | • |   | 1 | 10   |    |
| 10°                                      | <br>n                                           | Rüdesshe  | imb  |    |   |   |  | • |   |   |   |   | 1 | 15   | _  |
| 110                                      | "                                               | Bingen .  |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 15   | _  |
|                                          | "                                               |           |      |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   | _    |    |

|                 |          |          |         |      |    |   |   |   |   |   |   |   | Güld. | Alb.            | ð.       |
|-----------------|----------|----------|---------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|----------|
| $12^{\circ}$    | nacher   | Assmans  | hau     | ſsen |    |   |   |   |   |   |   |   | 2     |                 | <u> </u> |
| 13°             | n        | Drechlin | gsh     | auſs | en |   |   |   |   |   |   |   | 2     | 10              |          |
| $14^{\circ}$    | "        | Lörch    | .     . |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 2     | 15              | _        |
| 150             | n        | Bachara  | ch.     |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 2     | 20              |          |
| 16 <sub>0</sub> | n        | Caub.    |         |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 3     | _               | _        |
| 170             | "<br>"   | Wessel   |         |      |    |   |   |   |   |   | - |   | 3     | 10              | _        |
| 180             |          | Sanct G  | oar     |      |    |   | • |   |   |   | • |   | Š     | 15              |          |
| 190             | n<br>    | Poppart  |         |      | ·  |   | · | Ċ | · | • |   | • | 4     | $\overline{15}$ |          |
| 20°             | 77       | Lohnstei |         |      |    |   | • | • | • | • | • |   | 5     | _               |          |
| 210             | <b>n</b> | Coblentz | -       | · ·  | •  | • | • | · | • | • | • | • | 6     | _               | _        |
| 220             | n        | Anderna  | -       | •    | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | 7     | 15              |          |
| 230             | n        | Lintz .  | .01     | •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | ġ     | 15              |          |
| 240             | 77       | Bonn     | •       | •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | 10    |                 |          |
| 250             | 77       | Cöllen . | • •     | •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | 12    |                 |          |
| 40              | 39       | Conen    | •       | •    | •  | • | • | • | • | • | • | • | 14    |                 | _        |

Wegen dess warthgelts und respective der herbstladungen, soll dess gleichergestalt gehalten werden, wie hie oben bei den bergfahrten gemeldet ist.

#### 1.1.1.

Von Maintz den Main zu berg und ohne sonderbahres ufwarten wieder zu thal.

|             |          | ***         | ~~ ••• |      |               |     | ••• | ***** |      |      |    |       |      |   |
|-------------|----------|-------------|--------|------|---------------|-----|-----|-------|------|------|----|-------|------|---|
| 10          | Ein eir  | zele person | ahı    | n d  | a fa          | m   | ark | racl  | hiff | hi   | ſĸ | Güld. | Alb. | ģ |
| •           | gehn C   | ostheimb na | ach :  | zufü | hr            | en  |     |       |      |      |    |       | 2    | _ |
|             | von 2,   | 3 und meh   | r pe   | rson | $\mathbf{en}$ | jed | ler | •     |      | •    |    |       | 1    | — |
| $2^{0}$     | nacher   | Costheimb   | mi     | t e  | ine           | m   | Z٧  | veil  | oori | tige | n  |       |      |   |
|             | nachen   | von 1, 2 b  | ifs 6  | pe   | rso           | nen | ١.  |       |      |      |    |       | 6    |   |
| 30          | nacher   | Hochheimb   | mit    | 80   | lch           | em  | n   | ach   | en   | ur   | ıd |       |      |   |
|             | sovihl   | personen .  |        |      |               |     |     |       |      |      |    |       | 10   |   |
| 40          | nacher   | Flerisheim  | ) .    |      |               |     |     |       |      |      |    |       | 20   |   |
| $5^{\circ}$ |          | Ederssheim  | b.     |      |               |     |     |       |      |      |    | 1     |      | _ |
| 5°<br>6°    | <i>"</i> | Höchst .    |        |      |               |     |     |       |      |      |    | 2     | _    |   |
| 70          | 77<br>29 | Franckfurt  | h.     |      |               |     |     | •     | -    | •    | -  | 3     |      |   |
|             |          |             |        |      |               |     |     |       |      |      |    |       |      |   |

Wegen des warthgelts und respective deren herbstladungen soll ess abermahlen gehalten werden, wie hieoben wegen dess Rheinstrohmbs gemeldet.

Dessen allen zu wahrem urkunt haben wir unsser canzlei insigel diesser ortnung wissentlich anhangen lassen. So geben und geschehen zu St. Martinsburg in unserer statt Maintz den neunten monaths tag aprilis dess eintaussent sechs hundert fünf und achtzigsten jahrs.

6.

## Namen der Strafsburger Rangschiffer 1681—1740.

Aus den Akten über Handel und Verkehrswesen im M.A., Urschrift.

Nahmen deren jenigen Strasburger schiffleuthen, welche das Strasburger fahr laut getroffenem vergleichs in anno 1681 unterm 24ten maji getrieben, erhalten und bis dahin gefahren haben.

- 1. Clemens von Langen,
- 2. Hanss Ulrich Hesler,
- 3. Jacob Reitzer,
- 5. Gerhard Saffteberger,
- 6. Hans Conrad Jöckel,
- 7. Jörrg Bünn,
- 8. Hannis Bernard Jorg.

Diese acht ehrsame schiffleuthe haben das Strasburger fahr mit großen kösten getrieben und auch gewonnen.

Folgende drei seind durch tödtlichen hintritt obiger nachgehens hinzukommen als:

- 9. Hannis Jörg Schaffer,
- 10. Sebastian Finck,
- Henrich Altenkürch.

Anno 1698 den 4ten Jenner haben das Strasburger fahr wiederumb angenohmen und fortgetrieben die ehrsame:

- 1. Sebastian Finck,
- 2. Henrich Bender,
- 3. Joannes Schneider,
- 4. Christian Reitzer,
- 5. Conrad Brünn,
- 6. Hannss Peter Siebeneck,
- 7. Peter Ruppershoffen,
- 8. Henrich Huber.

Anno 1714 d. 15ten maji haben das Strasburger fahr wiederumb angetretten und fortgetrieben die ehrsame:

- 1. Christian Reitzer,
- 2. Friderich Ernst,
- 3. Hannis Velten Schinling,
- 4. Joannes Reitzer der Jüngere,
- 5. Christophel Finck,
- 6. David Klüppell,
- 7. Michael Lay,
- 8. Hannis Ulrich Hesler,
- 9. Clemens von Langen,
- 10. Hannis Adam Symon.

- 1715. Nach tödtling hintritt des Christian Reitzers ist anno 1715 in dessen platz getretten Mathæs Roether.
- 1720. Nach abgang Clemens von Langen, welchen ihro churfürstliche gnaden zum brucken-meister verordnet, an dessen platz eingetretten, welcher seinen gebühr zur Strasburger farth alles entrichtet, Jöckel.
- 1728. Vermög eines herrschaftlichen gnädigen befehl anno 1728 d. 5ten octob. ist schiffer Paulus Schneider, burger und schiffmann, welcher in das ordinari-Strasburger fahrbuch einzuschreiben befohlen worden, in beisein und mit bewilligung deren im Strasburger fahrt sambtlicher schiffleuthen dato ut supra.

Heut dato d. 19. octob. 1728 producirte Jacob Reiter ein gnädigst rescript sub dato d. 15. octob. 1728. Vermög weßen Jacob Reiter an statt des Adam Symons wittib in die zahl der Strasburger schiffleuth auf- und einzuschreiben sein, deme dann zufolg, weilen er Jacob Reiter sich mit obgemelder wittib dißsfals und allerdings völlig abgefunden der Jacob Reiter in das ordinari-buch in beisein deren herrn und schiffmännern, so hierzu vonnöthen, als der achte an der zahl eingetragen worden. Ut supra.

In fidem
Johann Nicolaus Heckenberger
vorgesezter vom stattrath über die schiffund steuerzunft in Mayntz.

Anno 1729 d. 22. Novemb. nach absterben Mathes Roethers wittib ist durch genehmhaltung ihro excellenz herrn vicedomb von Dalberg in die zahl deren Strasburger schiffern eingeschrieben worden Christian Ruprecht.

Johann Adam Schoor rathsverwanter Johann Eberhard Hesles beseher Friderich Ernst überschläger beede schaumeister.

1730 d. 30. janner ist auf befehl ihre hochfreiherrlichen excellenz herrn vicedomb und der hochlöblichen rhent Gerhard Ræder in die Strasburger schiffart eingeschrieben worden, und gehet er in der Strasburger schiffarth dem Christian Rupprecht vor, weilen die Layin ehender mit todt abgangen als die Roederin.

Johann Adam Schoor des stadt-raths.

1730 d. 6. maji nachdemahlen Christophel Finck bei tödtlichem hintritt seines vatters des besehers zu Gernsheim dessen besehers - stelle angetretten, mithin dessen beistellung zur

Strasburger farth dardurch entlediget worden, als ist allhiesiger burger und schiffmann Andreas Hess bei versamleten hiesigen Strassburger schiffleuth in die Strassburger farth eingeschrieben worden.

Johann Adam Schoor des stadt raths.

1737 d. 3. julii ist Gottfried Honewald an statt schiffer Hesler als damahligen überschläger in die Strasburger fahrt durch regierungs-befehl als der achte bei versammleten allhiesigen Strasburger schiffleuthen eingeschrieben worden.

Johann Adam Schoor.

1740 d. 19. julii ist durch abtrettung hiesigen schiffer Gerhardus Roeder als beseher, nunmehr aber Fridrich Klippel in die Strassburger fahrt eingetretten, mit gnädiger erlaubnus einer churfürstlichen regierung ist eingeschrieben bei sambtlichen Strasburger schiffleuthen.

Johann Adam Schoor des raths verwanter.

7.

Nachstehende 5 articul seind den 5. octobris 1716 vom churfürstlichen Mayntzischen löblichen stadtrath confirmiret worden.

Aus Steuerleutezunftbuch (vgl. Quellen Nr. II) M.A., Abschrift.

Demnach sich unter denen zunftgenoßenen und zunftbrüdern verschiedene unordnungen in dem jahr eraignet, wordurch nicht nur viele klagen entstanden, sondern gar viele auß selbigen in große schaden gesetzt worden, daß auch dardurch einer dem anderen in seiner nahrung merklich gehemmet und dieselbe gänzlich entzogen, als seind denenselben völligst abzuhelfen, auch allen zuvor gemeldten unordnungen in zeiten vorzubiegen bei ganzer versambleter zunft und mit zuthuung unseres ehrenvesten rathsverwanten herrn Johann Valentin Hiörch um der schiffarth guter aufnahm halber so dann zu eines jeden deren zunftgenoßenen beßerer nahrung und fortkommens wegen folgende ordnungen künftig hin zu beobachten aufgerichtet und beschloßen worden und zwar zum

l. ersten, dass sich keine von unseren zunftgenossenen söhne unterfangen sollen einige reisen zu thuen es seie dann, dass der vatter mit ihm fahre, fals aber der vatter solchen seinen sohn in seinem nahmen herunter schicken sollte, als-

dann der vatter gehalten sein solle, sich aller reisen dahier und des floosshohlen müsig zu gehen, bis und so lang der sohn mit dem geschirr wieder anhehro kombt, welches im widrigen fall bei verlust der ganzen reis oder fracht soll vestiglig gehalten werden.

- 2. Zum zweiten soll kein zunftgenossener seine frau auf Cöllen schicken, es seie dann, dass derselbe krank oder sonst wichtigen dingen und erheblichen ursachen wegen verhindert wäre, inzwischen aber ein solcher sich so lang von allen reißen schiffahrten floosshohlen enthalten solle, bis sein geschirr dahier wiederum am lant ist.
- 3. Zum dritten soll sich kein zunftgenoßener unterstehen zwei reisen auf einmal zu veraccordiren und anzunehmen, es mag geschehen unter einem vorwant oder praetext, wie es immer wolle, sondern soll zuvorderst die erste reiß verrichten, und wann er wieder anhero kombt die zweite, wo sie noch bei handen ist, angreifen und vornehmen und diesem allem nachzukommen bei verlust der ganzen fracht.
- 4. Wie nicht minders zum vierten, wann einer auß denen zunftgenoßenen eine reiß veraccordirt, so soll er dieselbe selbsten thuen oder verrichten, und niemand aus denenselben soll solchem in die fracht etwan zu derselben schmälerung oder vergringerung einigen eingriff thuen, und falß sich einer deßen unternehmen würde auch die fracht würklich erhalten hätte, so soll alßdann selbiger die ganze reiß- oder frachtgelter hinterlaßen und zur straff geben letzlichen.
- 5. Und zum fünften, wann einem aus den zunftgenoßenen zwei reisen angetragen würden, so er dann ohne dem nicht auf einmahl verrichten kann noch darf, so soll selbiger eine nach seinem gutdünken und befinden annehmen, die andere aber, wann er selbige nicht so lang aufbehalten kann, biß er wieder anhehre kehrt, seinem zunftbruder zukommen laßen und nicht, wie es leider schon mehrmahlen die erfahrnus genugsam gegeben, einem andern auswärtigen schiffman verhandeln solle und solches auch bei verlustigung seiner ganzen fracht, mithin also einer dem andern seine nahrung helfen befördern, damit alle zum besten aufkommen gelangen und ihre nahrung alle insgesambt ohne eines ieden besonderen schaden treiben mögen.

So bei ganzer versambleter zunft, in beisein und genehmhaltung unseres vorgesetzten rathsfreunten herrn Johann Valentin Hiörch beschehen und beschloßen worden.

Mayntz den 25ten augusti 1716.

Nachdeme hier oben beschriebene fünf articuli in versammbletem stadtrath übergeben und in angehöhrter verlesung befunden worden, daß selbige zu gemeiner zunft wohlstand sowohl- als besonders auch zu eines jeden beßern nutzen aufnahm angesehen und gemeinet seien, so seind dieselbige sofort vom vicedomb-ambt und stadtraths wegen (jedoch bis auf anderwärts etwa gnädigst beliebende verordnung J. kfl. Gn.) approbirt und confirmiret worden, allermaßen dann auch alle und jede, so der steuerzunft dahier für jetzt und ins zukunftige incorporiert seind, zu beobacht- und vesthaltung obvermelter fünf articulen, bei vermeidung der darin bemelter straff hiermit alles ernstes angewiesen werden.

Dessen zu urkunt habe ich der vicedomb mein angebohrnes freiadeliches ambts insiegel, dessen die zwölfer des raths der zeith mitgebrauchen, wissentlich hier auftrucken lassen.

So geschehen Mayntz den 5ten octobris 1716.

8.

# Erneuerte Verordnung, den großen und leichten Anker betreffend. 1765.

Urschrift aus den Akten der Fischer- und Seilerzunft im M.A. (vgl. Quellen Nr. VII 2), verglichen mit mehreren Abschriften ebenda und im Schifferzunftbuch (vgl. Quellen Nr. III).

Wir zur churfürstlichen Mayntzischen regierung verordnete: hofraths-praesident, großhofmeister, vice-großhofmeister, canzlar, canzlei-director, geheime hof- und regierungs-räthe!

Von weiland seiner jüngst abgelebten kfl. Gn. Joann Fridrich Carl P. M. ist bei vereinigung des grosen und leichten ankers zu steuerung deren bei dem schifferstand der verzögerlichen ladung halber und sonsten sich geäußerten beschwerden allschon unterm 10. april 1755 folgende verordnung publiciret worden:

Solchem nach setzen, ordnen und wollen wir vereinen und vereinen auch beide besagte schiffbare zünften aus landesfürstlicher gewalt, zünften an- und abzusetzen, zu erneueren und zu verbesseren, daß

1. erstens beide von nun an und in zukunft vor eine ohnabgesönderte einzige schifferzunft und corpus zum grosenund leichten anker, in maaß und ordnung, wie folget, in einer zunftstub, unter vorstehung eines rathsfreunds zusammen

stehen, in allen und jeden vorfallenheiten der zunftsachen, ansagen, gebotten und verbotten, ohne mindeste ausnahm, verinnet und verbrüdert sein, des ends, sofern von derselben zweien dermahligen rathsfreunden einer abgienge, oder unmittels auf eine andere zunft übersetzet würde, die vorstehung besagter nun vereinigter zunft nur mit einem rathsfreund bestellet sein und bleiben solle.

- 2. Es sollen auch zweitens künftighin nur zwei brudermeister sein, deren einer aus dem mittel des grosen ankers von ihnen, und der andere aus dem mittel des leichten ankers von selbigen hierzu erwehlet;
- 3. Desgleichen drittens eben so mit denen zwölfter des so genannten grünen tisches aus beiden ankeren, eines jeden zur halbscheid mit sechs gehalten werden, die dermahlige überzahl aber bis dahin aussterben und abgehen.
- 4. Viertens ist zwischen beiden ankeren in fällen von abgebung deren stimmen eine nembliche gleichheit zu beobachten, und soll keiner über den anderen sich eines vorrechts darin anmaßen und ermächtigen wollen; zeitliche brudermeister sollen beisammen sitzen, den vorsitz und vorgang vor andere sowohl in privat zunftsachen als offentlichen erscheinung und vorfällen haben; überhaupt auch in dieser combinirten zunftgenoßenschaft von beiden ankeren darin kein unterschied sein, und selbige von dem alter oder zeit, da sie zur aufnahm derselben gelangen, in solche ordnung, sitz und vorgehung auf einander eintretten und folgen.
- 5. Fünftens sobald jemand aus ihnen zu beseher nachgänger, überschläger- oder sonstige stellen gelangen würde, sollen der oder diejenige also bald der schiffahrd sowohl als zunftsäsigkeit entlediget, und davon abgethan sein, sofort aller zunftgemeinschaft und sachen müßig gehen, und des abgehenden platz von dem anker, wohin selbiger vorhero gehöret, und sogleich wieder ersetzet werden.
- 6. So viel sechstens beider ankeren einladung, fahrden und geschirr betrifft, so setzen und ordnen wir, dass dem grosen anker jetzt gedachter zunft die einladung deren kaufmannsgüther und waaren nur ad eintausendachthundert oder höchstens auf zweitausend centner, dem leichten anker aber zu so geschwinderer beförderung des commercii mehr nicht als ad vierhundert centner, oder höchstens fünfzig centner darüber, so trucken als nassen güter hiermit gestattet sein solle, mit dem anhang, dass jetzt gedachter leichter anker sein dermahliges geschirr, so jagten als nachen, so wenig mithin die gegenwärtige, als wenig auch die in zukunft zu erbauend, oder anzuschaffende bei ohnausbleibiger schwerer straf auf einige weiss vergrößeren, noch erweiteren sollen.

VI.

k be

L

1

- 7. Desgleichen soll es siebentens eben so in betreff des grosen ankers unter vorbenannter harter straf beobachtet und gehalten werden, dass die zur Cöllnischen und Oberländischen, auch Maynfahrd erbauend- oder gebrauchende schiff mehr nicht, als auf obbesagte quantitæt deren einzuladenden güther proportioniret sein; wegen der Strassburger fahrd bleibt es vorhin in dessen betreff bei der vorigen verordnung.
- 8. Gestalten achtens bei jedesmahliger neuer bau- oder einführung derselben solches von dahiesigem schauambt besichtiget, darauf genau aufsicht gehalten, und der befund hiervon jeder zeit ahn unsere commercien commission stracker dings angezeiget werden solle.
- 9. So dann neuntens soll gedachter leichter anker ebenfals schuldig und verbunden sein, dass dieselbe, ohne abwarth gemelter ihnen zugetheilt- und departirter quantitæt deren waaren und güther, hierbenebens noch durch kleinere geschirr und nachen, außer ihre jagden und deren beladung die pressirende, bevorab dem verderb unterworfene somit eine eilfertigere transportir- und überbringung erforderende güther, es seie gleichwenig desselben, vermittels ohnverzüglich kurztägiger einlad- und fortführung, so viel es wind und wetter zulasset, lieferen und überbringen, und sich bei nahmhafter bestraffung darin nicht säumig finden und betretten lassen, sondern hierzu durchaus schuldig und gehalten sein.
- 10. Zehentens stehet dem grosen anker ebenfals frei und ohnbenommen, sich zu transportier- und führung der passagirer, bagage, waaren und gütheren, jagten und leichteren geschirr zu gebrauchen.
- 11. Elftens soll diese gesambte fahrdgenoßenschaft fürs künftig nur aus fünfzig delsen gliederen, nemblich 25 zum grosen anker, dann auch 25 zum leichten anker bestehen, und über diese geschloßene zahl keiner so wenig zu diesem oder jenem anker zur zunft und fahrd angenommen, auf diese zahl forthin die gegenwärtige aussterben und darauf ohnabbrüchlich gehalten werden.
- 12. Zwölftens bleibt denen aus hiesiger steuerzunft, so zum grosen anker oder schiffahrd sich nicht qualificiret, und dahin anreichend befinden, nach vorgängiger anzeig- und ermessung unser commercien-commission allenfalls ohnbenommen, dass der oder dieselbe zum leichten anker oder schiffahrd sich begeben, und dahin unter dessen gesatz- und ordnungsfürschrift überwiesen werden mögen.
- 13. Dreizehentens in sofern in zukunft einer aus diesen beiden ankern versturbe oder sonst abgienge, forthin die determinirte zahl und platz des so einen, als anderen hin-

wieder zu ersetzen wäre, das sodann die ersetzung dahien, in welcher fahrdgenossenschaft und anker die stell vaciret lediglich solchen orths, ohne eingriff des anderen, mit einem redlich, ehrbahren und qualificirten subjecto und zwar vorzüglich aus beider anker kinderen und descendenten geschehen solle, mit dem anhang jedoch, das sowenig dieser consolidirten zunft, noch auch dem hierzu anzunehmenden freistehe, selbigen nach willkühr diesem oder jenem anker zuschreiben oder begeben zu können, sondern man soll bei dergleichen fürfall jedesmahl unserer commercien-commission die ohnverweilte anzeig thun, und über dessen annahm derselben special einsicht, fort unser gnädigste verordnung hierüber gewärtigen.

- 14. Vierzehentens der nahmen fischer- sowohl als steuerzunft soll zu enthebung alles vorwurfs und missbrauchs nicht mehr gebraucht, und diese combinir- oder eintheilung beider vorhin schiffbaren zünften mit den nahmen und aufschriften des grosen und leichten ankers in zukunft benahmset werden.
- 15. Dahero soll fünfzehentens die aufdingung deren lehrjungen und fürderung der knechten, ertheilung der lehrbriefen, abschieden und urkunden wegen der fischerei an seithen des kleinen ankers fahrdgenoßenschaft völlig aufhören, jedoch ihnen gleichwohlen, nicht minder auch denen solcher leichten fahrd oder anker einzuverleibenden die treibung der fischerei und fischhandels als ein vorhin ehrbare, dem gemeinen weesen und hiesiger stadt nothdurft zuträgliche freie nahrungsübung hierdurch nicht benommen noch verbotten sein.
- 16. Sechzehentens verbleibet das steuren deren floosen und desselben genussbarkeit dem grosen anker als ein besonderes præcipuum; hiergegen wie derselbe zum voraus hiervon den vortheil und nutzen ziehet, dieser auch die unkösten und erfordernus hiervon alleinig tragen solle.
- 17. Gleicher gestalten siebenzehentens verbleibet die Strasburger fahrd gedachtem grosen anker alleinig und privative annex.
- 18. Übrigens dieser selbigem zugelegter præcipuorum, so ist achtzehentens dem leichten anker und dessen fahrtgenossenschaft auf oben determinirte demselben vorgeschriebene maaß ihrer ladung und brauchenden geschirr zu allen zeiten hiermit gestattet, gleich dem grosen anker, sich der schiffahrd und befrachtung in beschiffung des Mayn- und Rheinstrohms, einnehmung aller dasiger waaren und güther, desgleichen zu Franckfurth sowohl, als auch an hiesigen und unseres churfürstenthums uferen nacher Cölln, zu berg und thal, nicht minder auch deren, welche von solchen orth und allhier zu

berg den Rhein hinauf in die Pfaltz und Ober-Landen (ausschließlich jedoch deren zu hiesiger Straßburger fahrd gehörigen güther) geführt werden, fort auch von dar in der thalfahrd zurückgehen, durchgehends und ohne einige ausnahm ohngehindert zu gebrauchen, somit zu so geschwinderen gemeinnützliche beförderung des commercii und handelstands dienstbar zu erzeigen.

- 19. Neunzehentens wiederhohlen wir unsere unterm 22ten marti 1747 art. 17 allbereits ergangene verordnung hierdurch gnädigst und ernstgemeßen dahin, daß nun diese unsere schifferzunft aufweiß und regulirung, wie vorstehet, zu versicherung der kaufmannschaft, gesambten handels und wandels sich nicht nur jedesmahlen mit guter zurüst- und veranstaltung ahn wehrhaften geschirr, seil, steuerleuthen, knechten und aller hierzu erforderlicher bestellung bestmöglich vorsehen, in verwahr und lieferung deren aufhabenden güthern sich sorgfältig und treu erzeigen, hierbei aller zu beklemmung des commercii abzielenden complotten enthalten, sondern benebens die ladung und fahrd jeder zeit auf alle immer thunliche weiß beschleunigen, widrigen falls aber gewärtig sein. daß der oder diejenige bei solchen sich hierin geäußert- und äußerenden gebrechen von der schiffahrd und zunftgenoßenschaft dahier als anderwärts ausgeschloßen, und darinnen nicht mehr gedultet werden sollen.
- 20. Des ends dann befehlen und gebiethen wir zwanzigstens, daß in verfolg jetzt berührter unserer verordnung de anno 1747 gedachter rathsfreund unserer zunft nebst hiesigem beseher, nachgänger, überschläger, beiden brudermeisteren des grosen und leichten ankers, fort auch einigen in bewehrtem schiffahrdsstand stehenden ältesten der zunft so gleich jetzt auch in zukunft alle vierteljahr sambtliche hiesige zur Cöllnisch-Straßburg- und sonstiger fahrd ohne ausnahm vorseiende schiff, jagten, geschirr, seil und übrige zugehör, bei schwerer straf visitiren, über deren befund und ausrüstung ahn zahl, gattung auch gröse ihrer ladung eine pflichtmäsig- und verläsige verzeichnuß aufrichten, solche selbst unserer commerciencommission einlieseren und sich hieran nicht erinneren laßen sollen.

Diesem zufolg ist in anno 1756 noch besonders verfüget worden, dass keiner ehender in den grosen anker einzuschreiben, er habe dann zuvor in dem kleinen anker gestanden.

Seiner nun regierenden kfl. Gn. ist sothane vereinigung des grosen- und leichten ankers gar wohl bekannt, haben sich solchem nach über den inhalt deren von denen bürgerlichen schiffleuthen währender dero glorreichest angetrettener regierung

Digit Marby Google

148 XVI 3.

nach und nach übergebenen suppliquen, forthin darüber mit vernehmung ein- so anderen theils abgehaltenen protocoll des mehreren gehorsambst referiren lassen.

Höchst besagte S. kfl. Gn., welche die beförderung deren kaufmannsgütheren auf dem Rheinstrohm zoll capituls schlußmäsig mit zu unterstützen gnädigst gemeinet, haben zu steeter erhaltung zunftmäsiger einigung und zu befolgender schuldigkeit obstehende landesherrliche verfügung hiermit zu erneueren und zu bestättigen gnädigst geruhet, laßen anbei zu hinkünftiger steuerung deren unmittelst dargegen bei denen supplicanten hin- und wider vorgekommenen beschwerden dero bürgerlichen schifferstand hierauf folgendes zur resolution gnädigst bekannt machen:

- Erstens solle hinkunftig bei sothaner geeinigten ankerzunft alljährlich nur ein bruderknecht und zwar abwechselungsweiß aus dem grosen und leichten anker gewählet und vorgestellt, nicht weniger auch von seithen des churfürstlichen vicedomambts ein münzendiener benennet werden, welcher zufolg der ihme zugebenden ordnungsmäsigen instruction das nöthige zu besorgen, besonders aber zu beobachten, ob bei denen öffentlichen processionen, begräbnussen deren zunftbrüderen, oder in der kirch mit denen kerzen vor ihren zunftheiligen, musicalischen ambt, jahrtag und sonsten öffentlichen zusammenkünften der geeinigten ankerzunft nichts verordnungswidriges vorgegangen, so als dann der münzendiener dem vorgesetzten rathsverwanten gleich anzuzeigen, damit dieser solchen vorgang bei der nächsten stadtrathsselsion zu gebührender thätigung erinneren möge, und wäre von churfürstlichen vicedomambts wegen dem münzendiener für seine jährliche bemühung von denen abfallenden zunftstrafgeldern etwas überhaupt auszuwerfen.
- 2. Zweitens solle von dem eigends seiner pflichten zu errinnernden schauambt mit zuziehung ohnparteiischer schiffbäueren sambtliche grose und leichte geschirr beaugenscheiniget, deren befund und gehalt der centner zahl pflichtmäsig beschrieben, sofort unterschriebener anhero eingeschicket werden; wobei
- 3. drittens dieselbe wegen denen künftighin zu erbauenden neuen schiffen und personenjagten zugleich eine sichere maas zu bestimmen, nach welcher ein so anderes zu erbauen, wie dann fürohin kein dahiesiger schiffgenosener dergleichen neues geschirr dahier erbauen, oder auch von anderst woher sich kommen lassen solle, er habe dann solches angezeiget, und hierzu mittelst behändigung der eigentlichen maas die erlaubnus schriftlich erhalten, und dass er vor dem wurklichen gebrauch hernächst durch das schauambt besichtiget und tüchtig befunden worden.

XVI 3. 149

4. Viertens werden aus denen an statt deren beiden nach dem jahr 1755 in churfürstliche diensten gekommenen zwei schiffleuthen söhnen des grosen ankers Joseph Ruprecht und Joann Franzmathes, welche mit grosem fahrzeig versehen, hiermit in den grosen anker würklich auf- und angenommen, nicht weniger auch die plätze deren immittelst verstorbenen in dem grosen anker, somit dardurch abgegangenen grosen geschirr aus denen zunftgliederen des kleinen ankers Mathias Schæfer, Joann Georg Geiberger, Adam Geiberger, Michael Hillebrand, Henrich Schmitt, Adam Schæfer, Michael Geiberger, Conrad und David Hoehnlein in den grosen anker mit der ausdrücklichen bedingnus angewiesen, dass sie ihrem ad protocollum commissionis gethanen erbiethen gemäs in der praefigirten jahrsfrist sich nach der von herrschafts wegen approbirte gröse des erforderlichen geschirr anschaffen oder aber bei dessen unterlassung gewärtigen sollen, dass nach verflossener zeit statt ihrer andere mitgliedere des leichten ankers eingeschrieben werden.

- 5. Und gleichwie wir fünftens für diesesmahl die von dem vicedombambt eingeschriebene exspectantisten, welche mit tüchtigen geschirr würklich versehen, für dieses mahl in den vacirenden platz des leichten ankers aufgenommen haben, also solle inskünftig kein bürger in die geeinigte ankerzunft auf- und angenommen werden, es seie dann in dem kleinen anker würklich ein platz vacant, und der supplicant habe nebst dem schuldigen inferendo zugleich das erforderliche tüchtige geschirr, mithin über beedes die schriftliche urkund und bescheinigung seinem gesuch beigeleget.
- 6. Sechstens werden sambtliche mitglieder des grosen und leichten ankers ernstgemeßen errinnert über die in der churfürstlichen verordnung vorgeschriebene centnerzahl sich keiner höheren gütherladung anzumaßen, noch mit zwei grosen geschirr zu fahren, oder aber zu gewärtigen, daß auf die entstehende anzeig des handelsmann und beschehene untersuchung der contravenient empfindlich gestraffet werden solle.
- 7. Siebentens die aus dem kleinen in den grosen anker der ordnung nach einruckende zunftgliedere sollen jedesmahl den von obrigkeits wegen nunmehro zu bestimmenden beitrag wegen dem bereits vorräthigen flooss geschirr bezahlen, und solle dahero auch der vorgesetzte rathsverwande die an dem grünen tisch sitzende gliedere des leichten ankers zu beiwohnung sothaner floossrechnung beruffen lassen.

Damit sich nun kein zunft mitglied, welches wegen seiner abwesenheit die gegenwärtige landesherrliche verordnung nicht publiciren hören, demnächst mit der unwissenheit entschuldigen möge, so sollen beide brudermeistere der geeinigten zunft denen

Digitized by CTOOOL

150 XVI 3.

nach und nach ankommenden gliederen des grosen und leichten ankers solche vorlesen, derenselben nahmen aufnotiren, und demnächst die verzeichnus zu denen rathsactis geben.

In urkund hiebeigedrucktem gewöhnlichen regierungscanzlei-insiegel.

Mayntz, den 15. juli 1765.

9.

Ordnung für die knecht und lehrjungen der geeinigten großen und leichten ankerzunft in Mayntz. 1760, Februar 28.

Urschrift aus den Akten der Fischer und Seilerzunft im M.A. (vgl. Quellen Nr. VII 2), verglichen mit mehreren Abschriften und Entwürfen, welche sich ebenda und unter den Schifferzunftakten des M.A. befinden.

Wir zur churfürstlichen Mayntzischen regierung verordnete: praesident, großhofmeister, canzlar, canzleidirector, geheime hof- und regierungsräthe.

Demnach J. kfl. Gn. unser allerseiths gnädigster herr bei denen gehorsambst referirten umbständen, die vor einigen jahre wegen der nunmehro geeinigten hiesigen anker zunft erlassene landesherrliche verfügung dahien zu erweiteren gnädigst bewogen worden, dass inskünftig die sambtliche zu sothaner zunft gehörige schiffknecht und jungen durch eine gewise ordnung in besseren schranken gesetzet, somit der schifferstand aufrecht erhalten und zugleich denen bisherigen klagden eines oder anderen kaufmanns nützlich vorgebogen werden möge. Als seind zu solchem ende die hiernach folgende articul nach fordersambt hierüber genohmener einsicht behöriger maßen ausgesertiget, und der geeinigten anker zunft nebst ihren knechten und jungen zur schuldigen nachachtung zugestellet worden, solchemnach sollen:

1. Erstens samtliche dahier befindliche knechte oder jungen, wenn sie auch kinder eines zunftgenossenen sein, oder etwa dermalen bei keinem schiffmann in diensten stehen, dennoch der in beisein des angeordneten vorstehers bei der versamleten zunft zu beschehenden publication gegenwärtiger ordnung beiwohnen, und sich mit vor- oder zunamen als knechte oder jungen in das eigends zu haltende buch behörig einschreiben lassen, welche aber aus erheblichen ursachen der publication nicht beiwohnen können, haben alsdann ihre billige entschuldigung vorzutragen, und hernach sich gleichwohlen bei

Vigitized by CTOOOL

der nächsten zunftversammlung wegen ein so anderem gebühren zu fügen; wer solchemnach an jetzo sich nicht gebührend wird einschreiben lassen, derselbe soll inskünftige für keinen zunftmäsigen schiffknecht gehalten werden.

- 2. Zweitens wann der gewöhnliche jahrtag bei der geeinigten schifferzunft gehalten wird, sollen die knechte und jungen der in der kirchen zu ehren deren zunftpatronen zu haltenden andacht in geziemender ordnung beiwohnen; wer von ihnen ohne erhebliche alsdann anzuzeigende ursach solches unterlasset, soll 30 kr. straf erlegen.
- 3. Wie dann imgleichen drittens derjenige mit nemlicher straf angesehen werden soll, welcher ohne ursach der alle jahr von zunftwegen vorzunehmenden publication gegenwärtiger ordnung beizuwohnen versaumen wird.
- 4. Viertens kein knecht soll sich unterstehen einiges fluchen, schwören oder schimpfen zu thun, es geschehe solches in eines schiffmanns hauß, am Rhein oder in sonstiger gesellschaft, so soll er in einen gulden straf verfallen sein.
- 5. Wie dann soll fünftens ein knecht so unzüchtige worten reden oder werk in seines dienstherrn hauß oder sonstiger zusammenkunften ausüben wird, gleichfalls einen gulden straf erlegen.
- 6. Es soll auch sechstens ein knecht so ohne erlaubnis über nacht aus seines schiffmanns haufs oder schiff besonders auf reisen bleiben wird, einen reichsthaler straf geben, und wann es mehrmalen geschehen sollte, alsdann diese straf verdoppelt werden soll.
- 7. Siebentens sollen die knechte sich abends zu rechter zeit in ihres schiffmanns hauß oder auf dem schiff einfinden bei straf eines halben Reichsthalers.
- 8. Achtens welcher knecht seinem oder einem andern schiffmann das gesind abspannen oder verführen wird, soll einen gulden zur straf geben.
- 9. Neuntens wann ein schiffknecht sich unterstehen wird, vor oder bei einer habenden reiß seinen schiffmann ohne erhebliche ursachen zu verlaßen, derselbe soll in drei gulden straf verfallen sein.
- 10. Und zehendens gleichwie samtlichen der geeinigten ankerzunftgenossenen allerdings oblieget, gegen alle kauf und handelsleute auch passagiers und jedermann sich manierlich zu betragen und mit höflichkeit zu begegnen, allso sollen imgleichen deren selben schiffknechte und jungen aller bescheidenheit sich besleisen, niemand mit unnützigen, schimpflichen oder harten worten und gebärden antasten, bei entstehung dessen

alssdann in beisein des vorgesetzten rathsverwanden von denen brudermeister und zwölftertisch zu einer gebührenden geldstrafe gezogen werden, falls aber hierbei ehrverletzende worte gefallen, und die that eine größere straf verdienen sollte, alsdann soll diese der vorgesetzten obrigkeit zur untersuchung und bestrafung überlaßen werden.

- 11. Eilftens ein knecht soll sich nicht unterstehen an denen gütern oder waaren einen schaden zuzufügen, am allerwenigsten aber und zwar bei schwerer leibsstrafe und verlust seines ehrlichen namens etwas in denen schiffen oder sonsten, hiervon zu veruntreuen, sondern mit obsicht tragen, daß solches nicht von andern geschehe, mithin vielmehr dergleichen alsbalden gebührend anzeigen, wiedann ein jeder knecht ohnehin für den durch seine nachläsigkeit und verschulden in dem ein- und ausladen deren schiffen verübten muthwilligen schaden zu haften, und nach befund deren umständen darneben noch zur straf gezogen werden soll.
- 12. Zwölftens sollen die knechte ihren dienstherrn und schiffmann für allen schaden warnen, die lehrjungen fleisig anhalten, dass sie die schiff wegen des wassers fleisig visitiren, auch ihres orths selbsten alles getreulich mit beobachten, die pomben aber keinem lehrjungen anvertrauen, weniger nicht sorgfälltig zusehen, dass das schiff aller orten, wo sie still halten wollen, wohlgeankert und nicht lossgemacht sein, alles bei straf nach ermäsigung der zunft.
- 13. Dreizehentens wann ein knecht sich auf denen reißen volltrinket, und solches bei der zunft wird angezeigt werden, so soll derselbe einen gulden straf zahlen.
- 14. Vierzehentens wer sich von denen knechten gegen seinen schiffmann auflehnen, oder gegen ein und das andere so in dem obigen 12. artikul enthalten, vergehen wird, derselbe soll nach vorhero von dem rathsverwanden und dem zwölftertisch genommenen einsicht nach befund deren umständen, entweder mit einer geldstrafe beleget, oder aber ihme verbothen werden, in zeit von einem viertel oder halben jahr bei einem schiffmann zu dienen.
- 15. Da aber fünfzehentens ein solcher schiffknecht zu entgehung der ihm andiktirten straf sich immittelst bei einem fremden schiffmann in diensten begeben, und nach verfliesung des viertel oder halb jahrs wiederum bei einem hiesigen schiefmann diensten nehmen wolte, derselbe solle gleichwohlen zur erfüllung der ahngesetzten straf annoch ahngehalten, und von seiner Behörde darauf exequiret werden.
- 16. Sechzehentens soll bis auf anderweithe verordnung kein jung anderster, als eines der zunft incorporirten schiff-

manns sohn, so stark ist, in die lehr genohmen werde, welches aber vor der zunft zu geschehen, also daß des schiffmanns nahmen nebst dem jungen in beißein deßen eltern, vormundoder beistand, dann deren mit zugegen geweßenen zunftgenoßenen, auch wie sie beiderseiths wegen der lehr einig worden, in das zunftbuch eingeschrieben, und hierüber ein extract ausgefertiget werde, für welche einschreibung der schiffmann einen gulden, dann deßen neuer lehrjung gleichfalls 1 fl. in die zunftlade, dann 20 kr. für einschreibgeld zu bezahlen hat.

- 17. Welchemnach siebenzehentens der schiffmann einen solchen lehrjungen in nothwendiger kost und sonst zunftmäßig zu halten, daß er keine befugte ursach haben könne, von ihme auszustehen, widrigenfalß einem solchen schiffmann nach beschehener untersuchung in vier jahren zur straf keinen jungen mehr ahnzunehmen erlaubt, und immittelst dem lehrjungen ein anderer schiffmann von der zunft verschaffet werden solle.
- 18. Achtzehentens ein jeder jung soll drei ganzer jahr in der lehr stehen, und sich fromm, höflich, getreu und ehrlich verhalten, seines schiffmanns oder in dessen abwesenheit des steuermanns befehl gehorsamblich nachkommen, sich keines weegs widerspenstig bezeugen, die in denen schiffen befindliche gütere oder bagage fleisig verwahren helfen, nicht das geringste bei verlust seines ehrlichen nahmens und anderer bestrafung davon etwas entfremden, auch falls er dergleichen von anderen, wer die auch wären, sehen oder erfahren würde, solches alsobalden seinem schiff- oder steüermann eröffnen, solche jederzeit für schaden warnen, sich auch für allem fluchen, schwören, und schimpflichen reden hüten, niemanden mit trutzigen worten oder gebärden ahnfahren oder beschimpfen, und überhaupt alles dasjenige, was einem aufrichtigen lehrjungen zu thun gebühret, getreulich versehen.
- 19. Neunzehentens fals nun auch ein lehrjung zwei jahr lang bei einem schiffmann in der lehr gestanden, und sich mit selbigem ohne sein verschulden nicht vertragen könte, soll ihme auf vorherige erkanntnus der zunft das dritte jahr bei einem anderen dieser zunft incorporirten schiffmann auszulernen erlaubet sein, welcher denselben auch zunftmäsig losssprechen und dem zunftprotocoll als einen knecht einschreiben lasen kann, wodann der schiffmann zur zunft einen gulden zu erlegen schuldig.
- 20. Zwanzigstens wann nun ein jung sich währenden seinen lehrjahren wohl verhalten, und für einen knecht passiren kann, so solle der zunft erlaubt sein, nach der diesfalls ein-

10\*\* Google

gezogenen erkundigung dem jungen ein halbes jahr ahn seiner lehrzeit schänken zu können.

- 21. Einundzwanzigstens ehe und bevor nun ins künftig einer alss schiffmann in die geeinigte ankerzunft ordnungsmäsig aufgenommen zu werden suppliciren wird, soll er nach ausgestandenen lehrjahren bei einem hießig oder frembden schiffmann zwei jahr als knecht gedienet, und sich diesfalss mit einem beglaubten attestato legitimiret haben.
- 22. Zweiundzwanzigstens sollen alle jahr sambtliche schiffknecht und lehrjungen bei zwei gulden straf den folgenden tag nach dem jährlichen zunftgebott auf der gewöhnlichen zunftstuben erscheinen, oder ihre hienlängliche entschuldigung ahnzeigen, und wan der zunftgenoßene, so eigents bestellet, daß er das jahr hindurch die eingegangene strafgeldere einnehme, vor dem zwölftertisch seine rechnung ableget, und allerseiths die gegenwärtige ordnung abgelesen worden, alßdann sollen die eingeschlichene mängel untersuchet, und was nach vorschrift gegenwärtiger articulen sträflich, annotiret werden.
- 23. Dreiundzwanzigstens wann etwa bei denen knechten und jungen ein sonstiger anstand sich ergeben sollte, welcher hierinnen nicht entschieden, hierüber solle bei dem churfürstlichen vicedomambt die alsbaldige ahnzeig geschehen, als welches gestalten umbständen nach solchen entscheiden oder an seine behörde hierüber zu berichten wissen wird.
- 24. Vierundzwanzigstens was nun von jahr zu jahr an strafgelderen einkommen wird, welche aber anderster nicht, als in geld anzusetzen, davon soll hei ablaag der rechnung eine von dem rathsverwanden und brudermeisteren unterschriebene rechnungsabschrieft ahn das churfürstl. zins ambt nebst der helfte sothaner strafgelderen den anderen tag überlieferet, die andere helfte aber der geeinigten ankerzunst mit dem auftrag überlasen werden, das dieselbe auch davon denen nothleidenden schiffknechten und lehrjungen anhanden gehen solle, und gleichwie das churfürstl. vicedomambt die anker zunst bei dieser für ihre knechte und jungen erbettene ordnung auf ihr geziemendes anrufen jedesmahlen manuteniren, und gegen die widerspenstige mit der obrigkeitlichen assistenz zu statten kommen wird, als werden dieselbe allerseiths dahien und zu beobachtung der innhaltlichen gebühr angewießen.

In urkund dessen ist gegenwärthige ordnung unter hierbei gedrucktem gewöhnlichen churfürstlichen Mayntzischen regierungscanzlei insiegel ausgesertiget, und der supplicirenden grosen und leichten anker zunft zur künftigen bemessung zugestellet worden.

Mayntz, d. 28ten februar 1760.

Eine Umredaktion der Ordnung vom 2. Mai 1789 schliefst mit folgenden Artikeln:

- 24. Vierundzwanzigstens dahingegen sollen auch hiesige schiffer verbunden sein keinen auswärtigen knecht oder jungen in arbeit und zur reiß, gleich anderen auswärtigen zünften an- und mitzunehmen, in solang allhiesige zu bekommen seind.
- 25. Fünfundzwanzigstens sollt nun auch allenfalls ein knecht oder jung von dem schiffmann mishandelt werden, so soll der knecht oder jung seine klag geziemend bei dem rathsverwanden und vorsteher der schifferzunft vorbringen, wo ihnen nach befund der sachen alsdann soll hilf geleistet werden.
- 26. Sechsundzwanzigstens wann ein hiesiger schiffmann einen knecht zur reiß anredet, und derselbe noch bei keinem hiesigen schiffmann ist, so soll der knecht verbunden sein, ohne widerrede (es seie dann er habe eine wahre erhebliche ursache) die reiß antretten, bei eines reichsthaler straf.
- 27. Siebenundzwanzigstens soll nun auch ein knecht bei einem auswärtigen in arbeit stehen, und ein hiesiger schiffmann dessen benötiget, so soll er, gleichwie zu Kölln und andern auswärtigen zünften gebräuchlich, verbunden sein, aus der arbeit oder reis zu tretten und mit hiesigem schiffmann zu fahren, bei einem reichstaler straf, wann er sich weigern solt, so soll ihm das fahren auf ein viertel auch halb jahr verbothen sein.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen

herausgegeben

von

Gustav Schmoller.

Sechzehnter Band. Viertes Heft.

(Der ganzen Reihe einundsiebenzigstes Heft.)

T. Bödiker: Die Reichs-Versicherungsgesetzgebung.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

### Die

# Reichs-Versicherungsgesetzgebung.

·Von

## T. Bödiker,

Dr. phil. et jur.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1898.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Vorwort.

Der Professor Georges Blondel, welcher auf Veranlassung des durch den Grafen Chambrun mit großen Mitteln ausgestatteten Pariser "Musée social" Deutschland wiederholt kreuz und quer durchreist und als ein scharfer Beobachter unserer wirtschaftlichen und rechtlichen Zustände sich erwiesen hat, sagt in seinem vor kurzem erschienenen, sehr beachtenswerten Werke "L'essoir industriel et commercial du Peuple Allemand": "Mögen diejenigen, welche daran zweifeln, dass wir in Sorglosigkeit dahin leben, doch nach Deutschland gehen, um dort sich umzusehen; sie werden erstaunt zurückkehren und über das, was sie gesehen haben, beunruhigt sein; sie werden dann auch überzeugt sein, dass es für uns hohe Zeit ist, aus unserer Ruhe uns zu erheben, vielleicht sogar davon durchdrungen werden, dass wir unserer Industrie und unserem Handel den gebührenden Platz nur dann verschaffen, wenn wir wie die Deutschen handeln, wäre es auch um den Preis, alle unsere Gewohnheiten ändern zu müssen." (Georges Blondel, L'essoir industriel et commercial du Peuple Allemand, Paris 1898, Seite 168).

Ein solches Zeugnis eines nach jeder Richtung hin zuständigen, die deutschen Verhältnisse sicherlich nicht mit zu viel Wohlwollen beobachtenden Socialpolitikers ist von besonderem Wert, zumal in einer Zeit, in der hin und wieder die Meinung laut wird, wir könnten uns auf dem Gebiete der Arbeiterfürsorge nun unsererseits gewissermaßen zur Ruhe begeben. Jedenfalls ist jenes Zeugnis ein Belag dafür, daß das, was in den letzten fünfzehn Jahren für die deutschen Arbeiter geschehen ist, daß insbesondere die großen Opfer, welche in erster Linie die Industrie für sie gebracht hat und noch täglich bringt, dem industriellen und kommerziellen Aufschwung mindestens keinen Abbruch gethan, eher ihn befördert haben. Ohne jeden Abzug bleibt dann immer der große Gewinn der endgültig vollzogenen Verbesserung der Lage breiter Schichten des Volkes.

Welcher Gärtner kann je meinen, er habe nun für lange Zeit genug an seinem Garten gearbeitet, er wolle ihn eine Weile sich selbst überlassen; und welcher Vater während des Heranwachsens seiner Kinder sagen, er würde die Erziehung nun mal eine Zeit lang einstellen? Von Gärten und von Kindern darf man nie die Hand lassen, will man davon gute Resultate erzielen, und auch der Staat hat keine wichtigere Pflicht, als die, unausgesetzt an der Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse, in der die verjüngende Kraft des Volkes liegt, soweit die Mittel dazu irgend reichen, zu arbeiten.

Es kommt hinzu, dass die arbeitenden Klassen infolge und auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht, der allgemeinen Schulpflicht und des allgemeinen Stimmrechtes zweisellos von Jahrzehnt zu Jahrzehnt einsichtiger und gebildeter werden. Zugleich aber werden sie auch von dem Gefühle durchdrungen, sie hätten in gleichem Masse ein höheres Recht, an der Aufwärtsbewegung der Menschheit teilzunehmen, wie sie materiell weniger begünstigt sind als die Anderen; sie könnten also

verlangen, besonders rasch vorwärts zu kommen.

Damit ist nicht gesagt, dass unerfüllbare Anforderungen sollen befriedigt, und Opfer von den anderen Klassen der Bevölkerung sollen gebracht werden, welche der Gesamtheit schmerzlichere Wunden schlagen, als der Vorteil einzelner Teile zu rechtfertigen vermöchte. Das Verlangen nach allgemeiner Witwen- und Waisenversicherung z. B. ist zur Zeit in Deutschland unerfüllbar. Insofern haben die recht, welche sagen: Wir wollen die jetzt bestehenden Arbeiterfürsorgegesetze erst einmal recht zur Klärung und vollen Bewährung gelangen lassen.

Mit diesem Standpunkte ist es aber durchaus vereinbar, auf dem Boden und im Rahmen der bisherigen Gesetzgebung schrittweise weiter zu gehen und die in den Gesetzen liegenden fruchtbringenden Ideen durch deren Ergänzung und Ver-

besserung stets weiter zu entwickeln.

Die vorliegende Arbeit will hierzu einen Beitrag liefern. Daneben soll im folgenden die Privatversicherung, die insbesondere als Lebens- und Feuerversicherung, man kann sagen, das Wohl und Wehe der ganzen Nation beeinflusst, behandelt werden.

Vorliegenden Meldungen öffentlicher Blätter zufolge, wird die reichsgesetzliche Regelung dieser Materie nunmehr wirklich ernstlich geplant. Man würde der Reichsregierung nur Glück dazu wünschen können, wenn sie mit ihrem Vorhaben einen

guten Erfolg erzielte.

Im folgenden soll das zur Zeit geltende, völlig zersplitterte Recht kurz beleuchtet, das seit Jahrzehnten bestehende allgemeine Verlangen nach einheitlicher Regelung dargelegt und ein Weg nachgewiesen werden, wie diese zweckmäßigerweise erfolgen könnte.

Berlin, 1. Oktober 1898.

# Inhalt.

| _   |                                                                           | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.  | Die Arbeiterversicherung.                                                 |       |
|     | Allgemeines Die Unfallversicherung Vereinfachung der Arbeiterversicherung | . 11  |
|     | Die Unfallversicherung                                                    | . 12  |
|     | Varainfachung day Arhaitamrargichamang                                    | 15    |
|     | Vorschläge zur Vereinfachung.                                             | . 10  |
|     | All manage zur vereintwehung.                                             | 10    |
|     | Allgemeines                                                               | . 18  |
|     | Besonderes für die Invaliditäts- und Altersversicherung                   | . 20  |
|     | Organisatorisches                                                         | . 21  |
|     | Begründung                                                                | . 24  |
|     | Organisatorisches                                                         | . 31  |
| II. | Die Privatversicherung.                                                   |       |
|     | Allgemeines                                                               | . 35  |
|     | Historiaches                                                              | 96    |
|     | Historisches Grundzüge eines Privatversicherungsgesetzentwurfs            | . 36  |
|     | Grundzuge eines Frivatversicherungsgeserzentwurts                         | . 42  |
|     | Besonderes.                                                               |       |
|     | Geltungsbereich des Gesetzes                                              | . 47  |
|     | Die Reichsaufsichtsbehörde (das Reichs-Versicherungsam                    | t) 50 |
|     | Die Zulassung zum Geschäftsbetriebe                                       | . 52  |
|     | Geschäftsführung und Auflösung der Versicherungsanstalter                 | 1.    |
|     | Eingriff in deren Verwaltung und Sonstiges                                | . 55  |
|     | 0 11 6                                                                    | . 99  |
|     | Schlufs                                                                   | . 57  |

### I.

Die Arbeiterversicherung.

### Allgemeines.

In dem gelegentlich des 10 jährigen Bestehens der deutschen Unfallversicherung von dem Verfasser herausgegebenen Werke über die "Arbeiterversicherung in den europäischen Staaten" (Duncker & Humblot, Leipzig 1895) wurde die Erwartung ausgesprochen, dass die Idee der Arbeiterversicherung in den civilisierten Staaten immer weitere Fortschritte machen werde.

Die Erwartung hat sich erfüllt. England erlies das Gesetz vom 9. August 1897, Dänemark das vom 15. Januar 1898, Italien das Gesetz vom 17. März 1898 und Frankreich das vom 9. April 1898. Ein solches Zusammentreffen so vieler Gesetze beweist deutlich die Tiefe der Bewegung und die Kraft, welche dieselbe allmählich erlangt hat.

Dieser Fortschritt ist mit Freude zu begrüßen, und wenn die genannten Gesetze auch an das deutsche Vorbild nicht heranreichen, so sind es immerhin weitgreifende Etappen zu einem höheren Ziele.

Auch in Deutschland hat die Gesetzgebung seitdem nicht stillgestanden, d. h. es sind zum Ausbau der bestehenden Gesetze Anläufe gemacht worden, die freilich aus hier nicht näher zu erörternden Gründen im Sande verlaufen sind. Aber merkwürdig bleibt es doch, wenn bei der Beratung des vorgenannten Gesetzes vom 9. April 1893 im französischen Senate der Berichterstatter Thévenet erklärte, das deutsche Unfall-Versicherungsgesetz vom Jahre 1884 sei alle Augenblicke vom Reichstag verändert worden; man könne voraussagen, daß es in Frankreich mit dem Gesetze, das so viele Jahre vorbereitet worden sei, anders werden würde. (Vergl. M. E. Cheysson, Les Accidents du Travail, Paris, Guillaumin & Cie, Seite 5.) Als ob der Reichstag das 1884er Gesetz, welches geradezu ein Mustergesetz genannt werden kann, an allen Ecken und Enden modifiziert hätte, während es in der That noch unverändert dasteht, und es sich bei den bisherigen neuen Gesetzen

nur um eine immer weitere Ausdehnung seiner Anwendungssphäre handelte. Weit entfernt, fortgesetzt der verbessernden Hand bedurft zu haben, hat das deutsche Unfallversicherungsgesetz vom Jahre 1884 nur immer mehr an Terrain gewonnen, indem es zuerst auf die landwirtschaftliche Bevölkerung und demnächst auf weitere, bisher noch nicht erfaste Teile der gewerblichen Bevölkerung ausgedehnt wurde. Eine sonderbare Berichterstattung und eine eigentümliche Beurteilung der deutschen Gesetze auf Seiten des französischen Senatsreferenten.

Damit ist nicht gesagt, dass Gesetz nicht doch hier und da die verbessernde Hand vertragen könnte.

Um fundamentale Änderungen wird es sich allerdings nicht zu handeln brauchen.

### Die Unfallversicherung.

Das, was etwa an der bestehenden Gesetzgebung zu ändern wäre, ist das Folgende:

Ausdehnung der Unfallversicherung auf eine Reihe von gefährdeten Handwerksbetrieben (wie Fleischer, Schlosser, Schmiede, Fensterputzer, Buchbinder), unter Vereinfachung der Bestimmungen über die Durchführung der Versicherung (Vereinfachung der Listenführung, Pauschalzahlung für Gesellen und Lehrlinge nach deren Zahl statt Individual-Lohnnachweisungen).

Auch müste der mit dem Handelsgewerbe verbundene Fuhrwerks- und Lagerbetrieb, sofern es sich nicht um einen kleingewerblichen Betrieb handelt, versicherungspflichtig sein; und die durch tierische Kraft bewegten Triebwerke müsten ebenso wie die durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft) bewegten Triebwerke den Betrieb, in dem sie verwendet werden, versicherungspflichtig machen.

Es entspräche den Forderungen der Gerechtigkeit und Billigkeit, die häuslichen und anderen Dienste, zu denen versicherungspflichtige Personen von ihren Arbeitgebern oder deren Beauftragten außerhalb des Betriebes herangezogen werden, durch die Unfallversicherung mit gedeckt sein zu lassen.

Durch Staatsvertrag (Abkommen von Regierung zu Regierung) wäre Reciprocität in dem Sinne möglich zu machen, daß Betriebe im Inlande, die Bestandteile eines ausländischen Betriebes sind, und umgekehrt von der Versicherung des einen Staates ausgenommen würden, damit keine Doppelversicherung eintritt.

Eine statutarische Ausdehnung der Versicherung auf die Organe und Beamten der Berufsgenossenschaft, wie die nicht im Betriebe beschäftigten, aber die Betriebsstätte besuchenden

Personen etc. wäre in geeigneter Weise vorzusehen.

Gleichwie die Unfallentschädigung bei vorsätzlicher Herbeiführung des Unfalles in Wegfall kommt, so müßte dieselbe je nach der Schwere des Falles ganz oder teilweise abgelehnt werden können, wenn der Unfall sich bei der Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens durch den Verletzten ereignete.

Die Hinterbliebenen-Rente ist gegenüber der jetzigen Art der Berechnung in dem Falle zu erhöhen, wenn der Arbeitsverdienst des Verstorbenen infolge eines früher erlittenen Betriebsunfalles geringer war als der vor dem tödlichen Unfall

bezogene Lohn.

Die Berufsgenossenschaft muß berechtigt sein, den Kindern einer Ehefrau, deren Ehemann die eheliche Gemeinschaft ohne gesetzlichen Grund aufgehoben und sich der Unterhaltung der Familie entzogen hat, im Falle der Tötung der Mutter die Rente zu gewähren.

Desgleichen sind die Befugnisse der Berufsgenossenschaften dahin zu erweitern, dass sie Mittel zur Unfallverhütung verwenden und mit Genehmigung des Reichs-Versicherungsamtes Kranken- oder Rekonvalescentenhäuser errichten dürfen.

Unternehmer von Betrieben, deren Sitz sich im Auslande befindet, müssen um des herrschenden Umlagesystems willen zu höheren Beiträgen, sowie zu Kautionsleistungen herangezogen werden können.

Eine auf unrichtigen Angaben des Betriebsunternehmers beruhende Veranlagung des Betriebes zu den Beiträgen muß

während der Tarifperiode abgeändert werden können.

Das Ruhen der Rente ist auszusprechen für so lange, wie der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt, oder solange er in einem Arbeitshause oder einer Besserungsanstalt untergebracht ist; dann für solange der berechtigte Ausländer nicht im Inlande wohnt mit der Maßgabe, daß durch Beschluß des Bundesrats diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete oder für solche auswärtige Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen, durch einen Betriebsunfall verletzten Arbeitern eine entsprechende Fürsorge gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden kann.

Die noch bestehenden geringfügigen Reste privatrechtlicher Haftpflicht sind, soweit sie nicht auf krimineller Grundlage

beruhen, zu beseitigen.

Angesichts der bei Baugeschäften namentlich in großen Städten mehrfach beobachteten Schwindeleien sind Bestimmungen zum besseren Schutze der Bau-Gewerks-Berufsgenossenschaften wegen Einganges der Beiträge der Bauunternehmer nach der Richtung notwendig, daß unter Umständen der Bauherr für haftbar erklärt wird.

Zu diesen Änderungen würden noch einige andere minder wesentliche hinzuzufügen sein. Das Gesagte deutet im allgemeinen den Umfang dessen an, was durch Verbesserung des Gesetzes wohl geschehen könnte; es zeigt aber zur Genüge, wie unrecht die Ausländer haben, die sich, wenn sie aus anderen Gründen das deutsche Gesetz innerlich bekämpfen, äußerlich hinter dessen angeblich grosse Mängel verstecken. Die vorstehend bezeichneten Veränderungen verhalten sich in ihrem Werte zu dem unverändert bleibenden Ganzen noch nicht wie 1:100.

Andererseits wären einige Punkte hervorzuheben, die in der letzten Regierungsvorlage (vergl. Drucksachen des Reichstages 9. Legislations-Periode, 4. Session 1895/97 ad No. 909 a.) als wünschenswert bezeichnet wurden, die aber besser unausgeführt bleiben. Dahin gehört die Abkürzung der sogenannten Karenzzeit, d. h. der Zeit, in der nach dem Unfall zunächst die Krankenkasse für den Verletzten aufzukommen hat. Die gegen die Verkürzung der Karenzzeit sprechenden Gründe sind im Reichstags-Kommissionsbericht (Seite 30—33) näher dargelegt.

Ebenso zu verwerfen sind die zum Teil kleinlichen Beschränkungen, welche die Kompetenz des Reichs-Versicherungsamtes erleiden sollte, so im § 46 der Regierungsvorlage, wo es sich um die Bestimmung der Bezirke und Sitze der Schiedsgerichte handelt, und namentlich im § 63 der Vorlage, der von einer Beschränkung der Rekurse an das Reichs-Versicherungsamt spricht; wie denn auch die im § 76 Absatz 2 vorgesehene Thätigkeit bei der Anlegung des Vermögens der Berufsgenossenschaften füglich dem Reichs-Versicherungsamt zuzuweisen wäre.

Die Bestimmung im § 87 der Regierungsvorlage, das der Bundesrat die von ihm zu wählenden nichtständigen Mitglieder nicht mehr sämtlich aus seiner Mitte soll zu wählen brauchen, würde in ihrem Effekt gegen die jetzige Position des Reichs-Versicherungsamtes sich wenden und ist darum mit Recht von der Reichstagskommission ebenso wie die ganze dem Reichs-Versicherungsamt nicht günstige Tendenz der Vorlage abgelehnt worden.

Zu einer Entlastung des Reichs-Versicherungsamtes würde der durchaus verständige Vorschlag der Reichstagskommission führen, der dahin geht, dass unzulässige, verspätet eingegangene oder offenbar unbegründete Rekurse und Revisionen ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zurückgewiesen werden können, und dass Beschlüsse dieser Art in der Besetzung mit drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter befinden muss, sollen erfolgen können.

### Vereinfachung der Arbeiterversicherung.

Nachdem im vorstehenden einige Gesichtspunkte dargelegt sind, welche bei einer Änderung der Unfallversicherungsgesetzgebung beachtet werden könnten, möchte es sich empfehlen, doch noch auf eine organisatorische Verbindung der Unfallversicherung mit der Kranken- und der Invaliditäts- und Altersversicherung hinzuweisen, die freilich einen großen Aufwand von Kraft erheischen, aber dafür auch viel Segen stiften würde.

Im November 1895 fand in Berlin eine Beratung über die hiermit in Verbindung stehenden Fragen im Reichsamte des Innern statt, zu der auch der Verfasser neben vielen anderen Sachverständigen hinzugezogen wurde. Um der Diskussion eine feste Unterlage zu gewähren und die Gesamtheit seiner langjährigen Erfahrungen in kurzen Umrissen darzulegen, entwarf er gedrängte "Vorschläge zur Vereinfachung der Arbeiterversicherung", die an die 60—80 Mitglieder der Konferenz verteilt wurden. Ohne sein Vorwissen erschien die Arbeit mit einigen Auslassungen in einer angesehenen Berliner Tageszeitung, wie man ihm später andeutete, auf Veranlassung einer Persönlichkeit, die Wert darauf legte, daß die nach ihrer Meinung beherzigenswerten Vorschläge nicht in den Papierkorb fielen.

Im folgenden werden die damaligen Vorschläge in unveränderter Gestalt reproduziert. Beiläufig möge bemerkt werden, daß seiner Zeit in völliger Verkennung der Sachlage ein öffentliches Blatt der Vermutung Ausdruck gab, jene Vorschläge hätten zu Differenzen zwischen deren Verfasser und dem damaligen Staatssekretär des Innern geführt. Dies war so wenig der Fall, daß dieser vielmehr in der Schlußsitzung jenem seinen Dank besonders aussprach, und daß er den Ausdruck dieser Danksagung in das nach längerer Zeit gedruckt verteilte Protokoll aufnehmen ließ.

Den Kernpunkt der Vorschläge bildet die Beseitigung der Marke als Form der Beitragserhebung bei der Invaliditätsund Altersversicherung.

Um diesen Kern gruppieren sich die anderen Vorschläge.

Wenn jetzt nochmals auf jene Vorschläge zurückgegriffen wird, so liegt der Anlass in einem Vorkommnis aus allerjüngster Zeit, das überhaupt den Anstoß zu der vorliegenden Schrift gegeben hat.

Im Sommer 1898 wurde entdeckt, dass in einer mittelgroßen Fabrik seit dem Jahre 1894 die Beitragsmarken für mehr als 200 Arbeiter und Arbeiterinnen nicht eingeklebt

worden waren.

16 XVI 4.

Der betreffende Beamte hatte freilich die nötigen Gelder von der Direktion regelmäsig ausbezahlt erhalten, dieselben aber, statt dafür Marken anzuschaffen und einzukleben, unterschlagen. Ja, er hatte sogar aus den Karten der Arbeiter, die neu eintraten, die in denselben befindlichen nicht entwerteten Marken entfernt und zu seinem Nutzen verwandt, also eine Unterschlagung in allergrößtem Maßstabe jahrelang vollführt. Dies war nur deshalb nicht entdeckt worden, weil man, wie so häufig, dem Beamten ein nicht gerechtfertigtes, unbegrenztes Vertrauen schenkte.

Wie bei so mancher kriminellen That hiess es: "der

Mann ist verhaftet, die Untersuchung ist eingeleitet!"

Es handelte sich, soviel im Anfang zu übersehen war, um etwa 20000 nicht verwandte Marken im Betrage von rund 6000 Mark. Die Entdeckung erfolgte, als ein größerer Trupp Arbeiter in eine andere Gemeinde, in einen dort errichteten Zweigbetrieb übergesiedelt werden sollte; der Beamte konnte die Mittel nicht beschaffen, um die Karten der abziehenden Arbeiter zu ergänzen und mit Marken vollzukleben. War vordem ein einzelner Arbeiter aus dem Betriebe ausgetreten, so hatte er diesem seine vollgeklebte Karte mit auf den Weg gegeben und so diese Gefahr der Entlarvung vermieden.

Einem Kenner des Gesetzes braucht es nicht klar gemacht zu werden, was es für Folgen hat, wenn Marken nicht geklebt und dadurch vielleicht der ganze Rentenanspruch hinfällig gemacht wird, oder wenn ganze Quittungskarten, weil in der vorgeschriebenen Zeit nicht ausgefüllt, ihre Gültigkeit ver-

lieren.

Dieser Vorfall beleuchtet im großen, wie mit einem Scheinwerfer, grell einen Teil der Mängel des Markenklebesystems, eines Systems, welches zur Demoralisierung eines großen Teiles der Bevölkerung beiträgt, indem Marken im großen oder im kleinen unterschlagen oder vorenthalten werden. Im kleinen, indem z. B. wie uns bekannt, seit Jahren einer in verschiedenen Familien beschäftigten Lohnschneiderin nur von einer Familie vorschriftsmäßig Marken geklebt zu werden pflegen, während sie wegen der Beschäftigung bei allen anderen, und wenn sie noch so oft zuerst am Montag bei ihnen ist, sich regelmäßig selbst die Marken in die Karte kleben muß.

Die mit der unmittelbaren Ausführung des Gesetzes befasten Organe wissen davon ein Lied zu singen. Sie könnten
bezeugen, das in allen Schichten der Bevölkerung, welche
immer es auch seien, teils aus Eigennutz, teils aus Fahrlässigkeit die den Arbeitern gegenüber bestehende Pflicht des
Markenklebens nur mangelhaft erfüllt wird. Es versündigen
sich also die besitzenden Klassen an ihren schlechter situierten
Mitmenschen und zwar infolge des verkehrten Systems des
Gesetzes.

XVI 4. 17

Wenn dem gegenüber gesagt worden ist, die Erhebung von Beiträgen zur freiwilligen Lebensversicherung durch Markenkleben, sowie die Frankierung von Briefen durch Postmarken habe sich doch bewährt, so ist nur zu beachten, daß diese Marken im eigenen, die Alters- und Invaliditätsversicherungsmarken im fremden Interesse geklebt werden. Dort dient man sich selbst, hier soll man umgekehrt Opfer für andere bringen.

Was im folgenden gesagt ist, trifft auch heute noch zu. Mag man das eine oder das andere namentlich auf dem Gebiete der Organisation nicht annehmen wollen, es würden, in ihrer Gesamtheit aufgefast, die nachfolgenden Leitsätze, falls realisiert, eine Besserung gegenüber dem bestehenden Zustande herbeiführen, und darum mögen sie, angesichts der vorher mitgeteilten neuesten Erfahrungen, hier eine Stätte

finden.

Vielleicht wird wenigstens das eine oder andere, wenn

auch in veränderter Form verwertet.

Doch wie dem auch sei, darüber, das die Einführung der Alters- und Invaliditätsversicherung an sich eine große und segensreiche That war, würdig des Deutschen Reichs, kann gar kein Zweisel bestehen. Niemand ist berechtigt, um der wünschenswerten Abänderungen des Gesetzes willen das hohe Verdienst der verbündeten Regierungen und des Reichstags um dessen Zustandekommen zu bestreiten.

# Vorschläge zur Vereinfachung der Arbeiterversicherung,

insbesondere

Verbindung der Rentenversicherung (Unfall-, Invalidenund Altersrenten); Angliederung der Krankenversicherung; Beseitigung der Beitragsmarke, Beseitigung weiterer Kapitalansammlung, Beseitigung der Abrechnung unter den Anstalten bei der Invaliditäts- und Altersversicherung; Minderung der Zahl der Vorstände; Minderung der Zahl der Schiedsgerichte; Minderung der Zahl der Vertrauensmänner; Vereinfachung des Verfahrens; Minderung der Kosten.

#### Vorbemerkungen.

Die nachstehenden Vorschläge bilden kein untrennbares Ganzes. Man kann einzelnes annehmen, anderes verwerfen, drittes zusetzen.

Die Vorschläge sind an sich auch keineswegs einwandsfrei. Es kann sich nur um die Auswahl des relativ Besten handeln.

Die Vorschläge wollen nicht tabula rasa machen. Insbesondere wollen sie die bestehende Verteilung der Lasten zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Reich nicht ändern; keine Erhöhung der Leistungen (Renten u. s. w.) an die Arbeiter und noch weniger deren Herabsetzung

Forschungen XVI 4. - Bödiker.

Digitized by 2009 IC

herbeiführen; Selbstverwaltung und schiedsgerichtliches Verfahren wollen sie nicht schmälern. Sie setzen da ein, wo ein Bedürfnis zur Änderung sich gezeigt hat; sie rechnen sowohl mit anderweitig bereits verlautbarten Plänen, als auch mit etwaigen ferneren Anforderungen der Zukunft und haben nur praktisch Erreichbares im Auge. Einzelne gefährdete Punkte möchten sie stützen. Als oberster Grundsatz liegt ihnen die Schonung der finanziellen und ehrenamtlichen Kräfte der Nation zu Grunde. Dazu kommt die Entlastung des einzelnen Arbeitgebers bei der Durchführung der Versicherung und die Beschleunigung des Verfahrens zu Gunsten der Arbeiter. Die Frage: "was gewollt wird" geht der Frage: "wie es gewollt wird" vor.

#### A. Allgemeines.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit mögen die folgenden, einen Teil der Organisation vorweg nehmenden Gedanken zu-

erst ausgesprochen werden:

1. Bei der Rentenversicherung (Unfall-, Invaliden- und Altersrenten) handelt es sich um verhältnismäßig seltene, aber dauernde Leistungen von relativ hohem Kapitalwert; bei der Krankenversicherung dagegen um häufig vorkommende, vorübergehende Unterstützungen von relativ geringem Kapitalwert. Zu diesen drei in der Sache liegenden Unterschieden kommt als viertes Moment hinzu, daß die Krankenunterstützung (auch während der ersten 13 Wochen nach einem Unfall) unverzüglich muß gewährt werden können, während es mit der Unfallrente 13 Wochen Zeit hat, und während die Invaliden- und Altersrenten sich teils thatsächlich an die Krankenunterstützung (Krankenhauspflege) anschließen, teils mit Muße von langer Hand vorbereitet werden können.

Darum wird man für die Krankenversicherung lokale, leicht erreichbare, sofort entscheidende Organe nicht entbehren können. Man kann den Krankenversicherungsorganismus nicht durch den schon wegen der Höhe der Objekte zu gründlicherer und langsamerer Arbeit gezwungenen Organismus der Rentenversicherung aufsaugen lassen, einen Organismus, der wegen der breiteren Schultern, die die Rentenversicherung tragen müssen, naturgemäß weniger allgegenwärtig ist. Andererseits begegnet die Gewährung der Krankenunterstützung aus größeren allgemeinen Fonds wesentlichen Bedenken (massenhafte Inanspruchnahme der Fonds bei Arbeitslosigkeit im Winter u. s. w.).

Dagegen steht nichts im Wege, die Krankenkassen an die Organe der Rentenversicherung zu gegenseitiger Unterstützung

anzugliedern.

Die Anhänger eines Aufbaus der Rentenversicherung auf Grundlage der Krankenversicherung haben wohl meist ein ausgebildetes centralisiertes Ortskrankenkassensystem im Auge, welches insbesondere auch mit den Betriebskrankenkassen auf-

XVI 4. 19

räumt. Bei aller Anerkennung der segensreichen Wirksamkeit, welche unter Umständen ein solches System entfalten
kann, darf die Lichtseite der Betriebskrankenkassen doch nicht
übersehen werden, die in der größeren Gleichgültigkeit des
Risikos unter den Kassenmitgliedern und in der höchst wünschenswerten innigeren Fühlung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer besteht, wozu je nach den Verhältnissen noch
die einfachere, leicht durchzuführende Selbstverwaltung und
bei dem näheren Verhältnis der Kassenmitglieder untereinander
die bessere Kontrolle (Simulationsverhütung) hinzukommen.

Also Aufrechterhaltung der Krankenversicherungsorganisation neben der Rentenversicherung, unbeschadet der Herstellung eines engeren Zusammenhanges unter ihnen und eventuell der gleichzeitigen Einziehung aller drei Beiträge.

Dagegen

2. grundsätzliche Vereinigung der Unfall-, Invaliditätsund Altersversicherungsorganisation in Verwaltung und Justiz.

Und zwar sollen die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten unter der Bezeichnung Landesversicherungsanstalten den Stamm für Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung abgeben, das Regelverhältnis bilden. Neben ihnen sollen jedoch die gewerblichen Berufsgenossenschaften für beide Rentenversicherungen nach Analogie der zugelassenen Kasseneinrichtungen bestehen bleiben, insofern nicht die eine oder andere Berufsgenossenschaft aufgehoben oder mit einer anderen vereinigt wird. Die landwirtschaftliche Unfallversicherung und Versicherungsorganisation, welche sich ohnehin mehr in der Richtung der Invaliditäts- und Altersversicherungsorganisation entwickelt hat, wird mit den Landesversicherungsanstalten verschmolzen; die nicht von Berufsgenossenschaften besorgte sonstige Unfallversicherung geht auf die Landesversicherungsanstalten über; die Landesversicherungs-anstalten geben die Invaliditäts- und Altersversicherung in den übrig bleibenden berufsgenossenschaftlichen Betrieben an die Berufsgenossenschaften ab. Die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten würden ein Drittel an die Berufsgenossenschaften abgeben, zwei Drittel von den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften u. s. w. gewinnen. Anstalten und Genossenschaften würden einen reicheren Inhalt erhalten, die Arbeiter nur mit einem Organ für beide Versicherungen zu thun haben, die Schiedsgerichte, welche jetzt für jeden Zweig getrennt bestehen, würden vereinigt, auf die Hälfte reduziert und mannigfacher beschäftigt werden.

Die Landesversicherungsanstalten übernehmen die Sektionsbildung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und erhalten dadurch eine reichere Gliederung auch für die Zwecke der Invaliditäts- und Altersversicherung. Die den

Digitized by STOOSIC

unteren Verwaltungsbehörden gegenwärtig zustehende Vorbereitung der Invaliditäts- und Altersrenten fällt dagegen weg.

Die Vertrauensmänner der Unfall- und der Invaliditätsund Altersversicherung werden gemeinsam, in ihrer Zahl alsowesentlich reduziert.

Eine gebührende Vertretung der Landwirtschaft in den Landesversicherungsanstaltsvorständen und -Ausschüssen (Delegiertenversammlungen) sieht das Statut der Anstalt vor.

- B. Besonderes für die Invaliditäts- und Altersversicherung<sup>1</sup>.
- Beseitigung der Beitragsmarke.
   Beseitigung des Kapitaldeckungsprincips.
   Beitragserhebung.

Die Beitragsmarke ist zu beseitigen, der jährliche Bedarf für die Zahlung der Invaliden- und Altersrenten ist ähnlich wie bei der Unfallversicherung alljährlich umzulegen. Die vorhandenen Mittel der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten (etwa 400 Millionen Mark) dienen als Reserve, sie werden auf die Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften nach der Zahl der Versicherten verteilt; eine weitere Milliarde wird nicht angesammelt.

Die zu Berufsgenossenschaften vereinigten Unternehmer zahlen nach dem Maßstab der von ihnen gezahlten Löhne, die zu Landesversicherungsanstalten gehörenden Unternehmer nach dem Maßstab des abgeschätzten Arbeitsbedarfs (Lohnbedarfs) ihre Beiträge, deren Hälfte sie den Arbeitern anrechnen können. Der Jahresbedarf wird an der Hand der Erfahrung vom Reichs-Versicherungsamt berechnet; ein sich später herausstellendes Plus oder Minus mit Hilfe der Reserve (Absatz 1) ausgeglichen.

Die Einziehung der Beiträge erfolgt bei den Berufsgenossenschaften zugleich mit den Unfallbeiträgen, wobei Vierteljahrszahlungen (auch für die Unfallbeiträge) eingeführt werden können; bei den Landesversicherungsanstalten werden Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherungsbeiträge vierteljährlich durch die Gemeinden zugleich mit den Gemeindesteuern erhoben.

In den Büchern werden einerseits die Unfall-, andererseits die Invaliditäts- und Altersversicherungsbeiträge und -Ausgaben getrennt gehalten, gemeinschaftliche Ausgaben auf die beiden Abteilungen entsprechend verteilt, wie z. B. zur Zeit bei den Baugewerks-Berufsgenossenschaften und ihren Versicherungsanstalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Begründung s. S. 24.

XVI 4. 21

#### 4. Grundrente. 5. Rentensteigerung. 6. Arbeits- und Lohnnachweisungen.

Es wird eine Grundrente (keineswegs eine Einheitsrente) von monatlich 12 Mark für Männer, 9 Mark für Frauen eingeführt, sowohl für die Fälle der Invalidität, als auch die des Alters.

Diese Rente erhält jeder, der den an keine Form gebundenen Nachweis führt, in den letzten 5 (oder 3?) Jahren vor dem Rentenanspruch als Arbeiter thätig gewesen zu sein.

Wer durch Arbeits- und Lohnbescheinigungen, die der Versicherungsanstalt des Geburtsortes zur Aufbewahrung eingesandt werden, eine längere Beschäftigung und folgeweise Beitragszahlung nachweist, rückt in eine entsprechend höhere Rentenklasse auf. Die Rentenklassen steigen um eine Mark monatlich bis zum Höchstbetrag des Dreifachen der Grundrente. Die Höhe der empfangenen Löhne (geleisteten Beiträge) wirkt auf die Höhe der Rentenklasse. — Die Arbeitsund Lohnbescheinigungen werden nach einem vom Reichs-Versicherungsamt zu bestimmenden Formular ausgestellt.

#### 7. Beseitigung der Beitragserstattung.

Eine Erstattung von Beiträgen im Falle der Verheiratung von Arbeiterinnen findet nicht statt.

Die Beitragserstattung beim Tode eines Familienvaters u. s. w. wird in ein (abgestuftes?) Sterbegeld verwandelt.

#### 8. Beseitigung der Rentenverteilung.

Eine Rentenverteilung unter den Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften findet nicht statt.

Die Invaliden- und Altersrenten werden zu Lasten der Gesamtheit bezahlt, wie wenn ein allgemeiner Rückversichersungsverband bestände.

# C. Organisatorisches.1. Vorstände.

Zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit tritt für die Behandlung der Invaliden- und Altersrenten ein Staatsbeamter (etwas ganz anderes als der gegenwärtige ausserhalb der Vorstände stehende Staatskommissar) in die Vorstände der Landesversicherungsanstalten und der Berufsgenossenschaften ein (vergl. unten Ziffer 5 letzter Absatz).

Die Berufsgenossenschaften können außerdem einen besoldeten Beamten zum Mitglied des Genossenschaftsvorstandes machen. Bei der Behandlung der Invaliden- und Altersrenten ist eine entsprechende Vertretung der Versicherten im Berufsgenossenschaftsvorstand und Ausschuß (Delegiertenversamm-

lung) vorzusehen.

#### 2. Sektionen.

Die landwirtschaftlichen Sektionen gehen auf die Landesversicherungsanstalten über; wo keine bestehen, können sie gebildet werden, insbesondere auch zur Wahrung des jetzt in manchen kleineren landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften bestehenden regen Lebens, indem diese Genossenschaften als Sektionen fortbestehen. Die berufsgenossenschaftlichen Sektionen können durch das Statut auch für die Invaliditäts- und Altersversicherung dienstbar gemacht werden.

# 3. Staatliche und kommunale Ausführungsbehörden für Unfallversicherung.

Mit der grundsätzlichen Übertragung der Unfallversicherung auf die Landesversicherungsanstalten könnte ein Teil der Ausführungsbehörden, gewiß ein paar hundert, in Wegfall gebracht werden. Damit fielen auch die betreffenden Schiedsgerichte.

#### 4. Schiedsgerichte.

Die berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte werden auch für die Invaliditäts- und Altersversicherung zuständig.

Die jetzt bestehende Doppelreihe von Schiedsgerichten

fällt weg.

Die (an die Landesversicherungsanstalten übergehenden) Schiedsgerichte der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften erhalten Beisitzer auch aus den nichtberufsgenossenschaftlichen gewerblichen Kreisen. Befindet sich ein Schiedsgericht der zuständigen Berufsgenossenschaft nicht im Bezirke der unteren Verwaltungsbehörde, in welchem der Rentenbewerber seinen Wohnsitz hat, so ist das für diesen Bezirk errichtete Schiedsgericht der Landesversicherungsanstalt zuständig.

Auf solche Weise würden in Verbindung mit dem zu 3 vorstehend Gesagten etwa 1000 Schiedsgerichte erspart werden. Um so mehr kann die nach der Meinung des Verfassers höchst wertvolle, ja notwendige Besetzung der Schiedsgerichte mit je zwei Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer neben

dem Vorsitzenden aufrecht erhalten werden.

#### 5. Landesversicherungskammern (oder -Ämter).

Wenn die in den Unfallgesetznovellenentwürfen ausgesprochene Absicht der Entlastung des Reichs-Versicherungsamts durchgeführt werden soll, so kann dies nicht wohl durch die Beseitigung des — nach der Meinung des Verfassers unentbehrlichen — Rekursrechts in Unfallsachen, auch nicht durch die Heranziehung der höheren Verwaltungsbehörden als Beschwerdeinstanz in Verwaltungssachen geschehen.

XVI 4. 23

Es empfiehlt sich alsdann eher, auf dem Boden der Selbstverwaltung, auf dem die Versicherungsgesetze erwachsen sind, weiterzubauen und für die Rekurse, wie für die Beschwerden in Kataster-, Straf-, Beitrags-, Gefahrentarif- etc. Sachen eine Landesverwaltungsgerichtsinstanz zu schaffen.

Dies könnte geschehen, indem etwa bei jedem Oberlandesgericht unter dem Vorsitz eines Senatspräsidenten eine Landesversicherungskammer gebildet würde, zu der außerdem ein höherer Verwaltungsbeamter, ein Arzt und Vertreter der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gehören hätten.

Die Kammer wäre zuständig für alle Rekurse und Beschwerden in Sachen der Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften, sofern der Betriebssitz u. s. w. in ihrem Bezirk liegt. Sie entschiede in der Zusammensetzung von fünf Mitgliedern (Vorsitzender, Verwaltungsbeamter, Arzt — der in Altersrentensachen durch ein richterliches oder Verwaltungsmitglied ersetzt werden kann —, Arbeitgeber, Arbeitnehmer). Solchergestalt gewänne eventuell die Justiz wieder mehr Fühlung mit den neueren socialpolitischen Aufgaben, und würde der oft geäußerte Wunsch der Ärzte nach aktiver maßgeblicherer Beteiligung erfüllt.

Die bestehenden Landesversicherungsämter könnten ent-

sprechend umgebildet werden.

Dem staatlichen Vorstandsmitgliede — oben Ziffer 1 — stände in Invaliden- und Altersrentensachen ein Widerspruch gegen die Rentenbewilligung mittelst Berufung an die Landesversicherungskammer, beziehungsweise Revision an das Reichs-Versicherungsamt zu, um auf solche Weise unberechtigten Rentenbewilligungen, die fortan auf Kosten der Gesamtheit erfolgen, entgegenzutreten.

#### 6. Reichs-Versicherungsamt.

Das Reichs-Versicherungsamt behielte die Oberaufsicht über alle Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften; würde Revisionsinstanz in Renten- und Verwaltungsrechtsfragen; hätte nach wie vor Statuten, Gefahrentarife, Unfallverhütungsvorschriften zu genehmigen. Seine Zusammensetzung bliebe unverändert; sein Rechnungsbureau (zur Zeit 77 Beamte) würde als entbehrlich aufgelöst.

Mit Rücksicht auf den Wegfall der Verteilung der Invaliden- und Altersrenten auf die verschiedenen Anstalten hätte das Reichs-Versicherungsamt im Einvernehmen mit den Landescentralbehörden eine verschärfte Aufsicht über die Vermögensverwendung und -Anlage und die Verwaltungsaufwendungen bei den Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften als Trägern der Invaliditäts- und Altersversicherung

zu führen.

#### 7. Angliederung der Krankenversicherung.

Vom Standpunkte der Selbstverwaltung, wie der Vereintachung und thunlichsten Rechtseinheit aus, sowie im Interesse der Herstellung eines innigeren Zusammenhanges zwischen den verschiedenen Versicherungszweigen wäre zu erwägen, ob nicht auf dem Gebiete der Krankenversicherung die Befugnisse der "höheren Verwaltungsbehörden" den Landesversicherungsvorständen zu übertragen und die im "Verwaltungsstreitverfahren" (und Rechtsweg?) zu erledigenden Sachen eventuell der Landesversicherungskammer (oben C 5) zu übertragen sein möchten. Die Landesversicherungsanstalten könnten alsdann einen wohlthätigen Einflus auf die Entwickelung des Krankenwesens ausüben, je nach den regionalen Verhältnissen eine enge Fühlung zwischen den Kassen und der Rentenversicherung herstellen und insbesondere auch die Kassen zu beiderseitigem Vorteil an der Durchführung der Rentenversicherung beteiligen. Der Umstand, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Landesversicherungsanstaltsvorständen Sitz und Stimme haben, macht diesen Aufbau für die Krankenkassenvorstände zu einem wesensgleichen und verbürgt eine erspriessliche, aus dem Boden erwachsende Gestaltung des Ganzen.

Andererseits läge die Überweisung der dem Verwaltungsstreitverfahren (und Rechtsweg?) vorbehaltenen Sachen an die Landes-Versicherungskammer ebenso in dem Interesse einer innerlich homogenen Judikatur, wie in dem der Arbeiter etc., die nun wüßten, daß es nur eine einheitliche Spruchbehörde zweiter Instanz für das ganze Gebiet der Arbeiterversicherung

gäbe.

#### Begründung zum Abschnitt B.

1. Die Beitragsmarke und Quittungskarte haben einerseits nicht geleistet, was von ihnen erwartet wurde, andererseits eine schwerer empfundene Belästigung der Beteiligten zur Folge gehabt, als vorausgesetzt wurde. Mag die Annahme des stellvertretenden Vorsitzenden der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt Posen, "daß selbst eine wohlwollende Schätzung den Ausfall an Beiträgen auf 40 Prozent taxiren müsse", zu weit gehen, so ist es doch eine unwidersprochene durch Tausende von jährlichen Strafverfügungen der Invaliditätsund Altersversicherungsanstaltsvorstände belegte Thatsache, daß Beitragsmarken in großem Umfange nicht verwandt werden. Nun aber hängt von der Beibringung der Marken nicht nur die Rentensteigerung, sondern in sehr vielen Fällen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Knobloch, "Die Beseitigung der Beitragsmarke". Jena 1896.

XVI 4. 25

auch das Rentenrecht selbst ab. Thatsächlich und rechtlich ist mithin das Recht des Arbeiters in die Willkür des Arbeitgebers gelegt. Das ist ein innerer Widerspruch gegen das Prinzip der Zwangsversicherung. Beitragsmarke und Zwangsversicherung schließen sich in gewissem Maße aus. Das Recht des Arbeiters an sich muss sichergestellt, wie bei der Unfallversicherung die volle Konsequenz der Zwangsversicherung gezogen, d. h. der Beitrag von dem Arbeitgeber zwangsweise erhoben werden.

Der Satz "kein Beitrag, keine Rente" ist ein harter Grundsatz, der in das System unserer Socialpolitik nicht passt, insofern es nämlich am Arbeitgeber liegt, den Beitrag nicht zu

leisten.

Der Arbeiter kann allerdings, der Theorie nach, den Arbeitgeber denunzieren, wenn er nicht für ihn Marken klebt: allein ein solches Verhältnis der Überwachung des Arbeitgebers durch den Arbeiter ist grundsätzlich nicht wünschenswert, und praktisch wird der Arbeiter als der Schwächere meist schweigen, vielleicht auch in seiner Kurzsichtigkeit mit dem Nichtkleben sogar zufrieden sein. Aber der Staat will doch die Versicherung, aller Kurzsichtigkeit und Böswilligkeit zum Trotz.

Die unständigen Arbeiter kommen bei dem Beitragsmarkensystem vollends schlecht weg. Selbst in Berlin giebt es noch unständige Arbeiter genug, die bis heute keine Quittungskarte haben.

Soll aber der Arbeiter statt des Arbeitgebers die Beiträge entrichten dürfen, so heisst das: er kann (statt der Arbeitgeberverpflichtung) eine freiwillige Versicherung nehmen. Damit fällt er aus dem Rahmen des Systems.

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Bedenken, deren praktische Bedeutung erst die Erfahrung erhärtet hat, spricht gegen Beitragsmarke und Quittungskarte die Belästigung, bei jeder Lohnzahlung Beiträge entrichten zu müssen. Alle Arbeitgeber müssen fortgesetzt ihre Aufmerksamkeit auf diesen Punkt lenken. Man sollte sagen, es wäre genug, wenn sie überhaupt ihren Beitrag zahlen. Nicht unbegründet ist der Widerwille gegen diese stete Aufmerksamkeit; zu weit geht die gesetzliche Forderung; weit verbreitet ist die Verfehlung aus Unachtsamkeit, häufig die Gesetzesübertretung aus Irrtum (Abschlagslohnzahlungen, bei Bemessung der Beitragshöhe, bei der Art der Markenentwertung etc.). Bei unständigen Arbeitern in Stadt und Land kommt nicht nur das häufige Fehlen der Quittungskarte der Leute, sondern auch noch die Gefahr hinzu, sich zu vergehen, wenn man am Ende der Woche jemanden nicht mehr fragt, ob er an den Tagen vorher schon irgendwo gearbeitet (und eine Marke eingeklebt erhalten) hat. Fehlt die Quittungskarte, so ist die Erfüllung der gesetzlichen An-

Digitized by GOOGLE

forderung oft geradezu unmöglich, was nicht sein darf; fehlen die Marken, so kann deren Herbeischaffung unter Umständen eine unerträgliche Mühewaltung verursachen.

Die Bestimmung, dass der, welcher jemanden am Montag beschäftigt und löhnt, den Beitrag entrichten muss, schadet

beiden Teilen.

Übrigens wird mit dem Fehlen der Karte oft auch die

böswillige Hinterziehung entschuldigt.

Dazu kommt der Übelstand des unberechtigten massenhaften Einklebens von Marken kurz vor dem erwarteten Rentenfall; der Handel mit Marken; der Verlust der Anwartschaft, wenn jemand in vier Jahren nicht 47 Marken verwandt hat, — von der Herstellung, dem Verkauf und der Aufbewahrung der Millionen von Karten und Milliarden von Beitragsmarken gar nicht zu reden.

Dass die Erwartungen, die bei Erlass des Gesetzes hinsichtlich der Gestaltung der Verhältnisse gehegt wurden, sich nicht voll erfüllt haben, geht insbesondere daraus hervor, dass im Jahre 1890 37<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Millionen Doppelmarken hergestellt wurden, während bis jetzt erst etwas über eine Million ver-

wandt sind.

Das sogenannte "Einziehungsverfahren" mit Beibehaltung des Beitragsmarkensystems an die Stelle des Selbstklebens zu setzen, heifst die Sache sehr verteuern, eine Menge Marken ansammeln, zu denen die Quittungskarten nicht zu finden sind, die Masse von Marken und Karten und das umständliche Berechnungsverfahren beibehalten und schließlich doch wieder nur etwas Halbes schaffen. Die unständigen Arbeiter, die oft gerade am bedürftigsten sind, gehen dabei leer aus.

2. Damit wäre der Weg für eine Erhebung der Invaliditäts- und Altersversicherungsbeiträge zugleich mit den Unfallversicherungsbeiträgen im Wege eines Lohnprozentsatzes frei-

gemacht.

Dieser Weg wird bereits jetzt thatsächlich durch die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt Rheinprovinz im Einvernehmen mit den beteiligten Handelskammern und Verwaltungsbehörden für die Berechnung der Beiträge der Textil-Hausgewerbetreibenden geplant. Die Unternehmer sollen den Hausgewerbetreibenden ½ bis 1 Prozent vom verdienten Lohn vergüten, wogegen diese Marken zu kaufen und zu verwenden haben. Wozu aber erst noch der Umweg durch die Arbeiter, wozu die Kosten und Weiterungen des Markenkaufs etc.? Die Lohnprozente könnten an die Berufsgenossenschaft unmittelbar abgeführt werden.

Bei Betrieben (Haushaltungen), die gegen Unfall nicht versichert sind, erfolgt die Einziehung der Beiträge für sich

allein.

Die Höhe der zur Deckung des Jahresbedarfs nötigen

Invaliditäts- und Altersversicherungsbeiträge kann unschwer vom Reichs-Versicherungsamt alljährlich berechnet werden, nachdem bereits eine fünfjährige Erfahrung gemacht ist.

Allerdings wird bei den landwirtschaftlichen etc. Betrieben eine Abschätzung des Arbeitsbedarfs — die gewerblichen Berufsgenossenschaften haben bereits Arbeiter- und Lohnnachweisungen — nicht zu entbehren sein. Allein einerseits haben schon jetzt viele landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften den Arbeitsbedarfsnachweis eingeführt, andererseits wird dieser auch für die Unfallversicherung bei allen unentbehrlich werden, wenn Brennereien, Molkereien und sonstige gewerbliche Nebenbetriebe bei der Landwirtschaft (den Landesversicherungsanstalten) mit versichert werden sollen. Daß dies unter Auflösung der Brennereiberufsgenossenschaft, womit diese einverstanden sein wird, geschehe, ist wünschenswert.

Die Arbeitsbedarfschätzung wird die ständigen und nichtständigen Arbeiter umfassen müssen; diese Schätzung ist, wie das Beispiel der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften auf der ganzen Linie Schleswig, Hannover, Kassel, Frankfurt, Karlsruhe, Strafsburg, daneben in Mecklenburg und Thüringen zeigt, durchführbar. Das Verfahren hat auch für die Unfallversicherung seine Vorzüge, es bildet den Regelgrundsatz des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, liegt auch der Seeunfallversicherung zu Grunde. Gleicherweise wäre in den nichtunfallversicherungspflichtigen Betrieben und Haushaltungen der Arbeitsbedarf nebst Lohnbetrag abzuschätzen und von letzterem etwa ½ bis 1 Prozent, womit man noch für lange auskommen würde, zu erheben. Die Haushaltungen wären gegen diese geringe Abgabe von der Sorge um das Markenkleben befreit und würden aufatmen.

Übrigens war der Versuch mit der Beitragsmarke in vielen Richtungen lehrreich und nützlich; er ebnete dem neuen

Verfahren gar sehr die Wege.

Die Beiträge nach dem direkten Steuerfuß zu erheben, empfiehlt sich nicht. Es handelt sich um eine im öffentlichen Interesse erfolgende Regelung des wirtschaftlichen socialpolitischen Verhältnisses: Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zwar liegt diese Regelung im Interesse aller. Aber an vielem haben alle ein Interesse, ohne daß alle die Kosten tragen. Sonst müßte z. B. die Justiz kostenfrei und selbst das Eisenbahnfahren unentgeltlich sein, vorbehaltlich der Deckung der Prozeß- und Eisenbahnbetriebskosten durch alle. Damit stellte man sich auf einen beinahe socialistischen Boden. Der Einwand, daß sonst das bewegliche Kapital nicht genügend beitrage, ist hinfällig. Das Kapital bedarf zu seiner Ausnutzung der Arbeit, wird somit als Arbeitgeber getroffen. Wer ausländische oder inländische Staatspapierkupons abschneidet, steht als solcher zu Arbeitern nicht im Verhältnis,

leistet im übrigen durch seine Staats- und Kommunalsteuern ein entsprechendes Äquivalent für den gewährten staatlichen Schutz und kommunalen Vorteil. Scheinen diese Steuern den Gegnern zu niedrig zu sein, so können sie ja deren Erhöhung beantragen. Der Zweck der Erleichterung einzelner Arbeitgeber rechtfertigt nicht das Mittel der Heranziehung aller Nichtarbeitgeber. Indirekt werden diese durch die Überwälzung der Last auf die Produktion doch getroffen (der Maurermeister setzt dem Rentner so und soviel für Arbeiter-

versicherungsbeiträge in Rechnung). 3. Es genügt, den Jahresbedarf umzulegen, wie bei der Unfallversicherung. Jedes Jahr trägt seine Last. Die Gegenwart braucht nicht das Brot zu zahlen, das die Zukunft essen wird. So liegt die Sache Der Satz von der Belastung der Zukunft zu Gunsten der Gegenwart ist zwar oft ausgesprochen, aber doch nicht richtig. Das Kapitaldeckungsprinzip stammt aus der Privatversicherung mit beliebigem Ein- und Austritt. Es hat keine Berechtigung bei etwaigen Zwangsverbänden. Dass indessen die 400 Millionen gesammelt sind, ist gut. Sie können als Puffer dienen. Außerdem verhinderte die bisherige höhere Beitragszahlung ein rasches Steigen der Beiträge, das unangenehm empfunden worden wäre. Auch bei der Unfallversicherung wirkten die Zuschläge von 300, 200, 100 etc. Prozent zu dem Jahresbedarf in den ersten Jahren ausgleichend.

4. Das vorgeschlagene System der Grundrente mit Rentensteigerung will die ursprünglich geplante Einheitsrente mit dem Rentensteigerungsgedanken des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes in einfacher Weise vereinigen. Die vorgeschlagene Höhe der Grundrente entspricht etwa den gegenwärtigen Rentendurchschnitten. Wohlerworbene Rechte werden nicht verletzt. Wer jetzt die Grundrente erhält, bekommt immer noch zehnmal mehr, als er geleistet hat.

Die Voraussetzung der Erlangung der Grundrente: Thätigkeit in Arbeit, soll als dem sittlichen Gefühl entsprechend zwar durchaus aufrecht erhalten, indessen in der Ausführung wesentlich erleichtert werden. Es soll keiner fortgesetzten erzwungenen Sammlung von Beweisstücken bei allen Versicherten, auch denen, die nie eine Rente beziehen werden, bedürfen, sondern erst im Moment der Rentenansprechung der Beweis in jedweder glaubwürdigen Form erbracht werden können, man gehöre dem Berufsarbeiterstande an und habe folglich (kraft des Zwangsbeitragsverfahrens) seine Beiträge geleistet. Militärdienstzeit, Krankheit, unverschuldete Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Saisonarbeitern, dienen mit zur Ausfüllung der letzten 3 (oder 5?) Jahre, für die man den Beweis der Arbeit erbringen soll. Wer so lange gearbeitet hat, hat auch früher gearbeitet.

Allerdings wird damit die gegenwärtig geltende Äquivalenztheorie, d. h. die genaue Abwägung von Leistung des Arbeiters und Gegenleistung der Anstalt, verlassen. Allein einerseits leistet der Arbeiter überhaupt nur etwa ein Drittel, zwei Drittel leisten der Arbeitgeber und das Reich, und andererseits besteht auch jetzt schon das, was von jener Theorie noch übrig ist, weder in der Praxis, noch auch an sich ohne die durchgreifendsten Ausnahmen. Herrschaften bezahlen für ihre Dienstboten in großem Umfange, sonstige Arbeitgeber für ihre Arbeiter (z. B. ungünstig situierte Gutsbesitzer, die schwer Arbeiter bekommen, zahlen die ganzen Beiträge, während die gunstiger situierten die Hälfte der Beiträge von den Arbeitslöhnen einzubehalten in der Lage sind). Hier erhalten also die Dienstboten etc. ihre Rente ohne die geringste eigene Leistung. Daneben bedeutet die - notgedrungen konzedierte - Anerkennung der Militär-, sowie einer gewissen Krankheits- und Arbeitslosigkeitszeit als Beitragszeit eine vollständige Verneinung der Äquivalenztheorie.

Aus der letzteren ist der berechtigte Kern herauszuschälen, d. h. die Arbeiter sollen einen angemessenen Beitrag liefern; das übrige ist zwar eine ideale Konstruktion, aber zu fein fürs Leben. Und wo bleibt die Äquivalenztheorie, wenn vollgeklebte Quittungskarten verloren gehen? Der Leistung entspricht in solchem Falle keineswegs die Gegenleistung; vielleicht leidet der gesamte wohlerworbene Rentenanspruch wegen der verlorenen Marken Schiffbruch. Das ist zu hart. Hier erstickt die Form das materielle Recht. Das Wechselrecht ist weniger scharf als das Beitragsmarkenrecht; ein so scharfes Recht aber past nicht für Arbeiter, nicht für ein Gebiet der ausgleichenden Gerechtigkeit und des socialen

Friedens.

5. Ist somit die Grundrente in einfacher Form dem Arbeiter zu gewährleisten, so entspricht es doch der vorgeschlagenen Erhebung der Beiträge nach Lohnprozenten, dass eine gewisse Steigerung der Rente mit den höheren und längeren Beitragszahlungen eintritt. Diese Steigerung braucht aber nicht auf der Goldwage gewogen zu werden. Von drei Beitragenden erhalten zwei überhaupt sicher im Leben gar nichts. Auch zahlt der einzelne Arbeiter auf allen Fall nur einen geringen Bruchteil dessen, was er eventuell als Rente empfängt. Die Interessen der Gesamtheit sind ins Auge zu fassen; nach runden Sätzen wären die Steigerungen zu bewirken.

6. Indessen ist es Sache der Arbeiter, sich die Steigerung zu sichern; und sie sollen das durch Bescheinigungen können, in denen sie Arbeitsdauer und Löhne sich angeben lassen.

Wird für die Grundrente von 12 Mark monatlich eine nachgewiesene Lohnsumme von etwa 5000 Mark als Äquivalent

gerechnet, so würde bei je 2000 Mark weiter nachgewiesenem Lohne eine Rentensteigerung um monatlich 1 Mark eintreten können.

- 7. Die weitverbreitete Übung, dass die Dienstherrschaft für weibliche Dienstboten die Beiträge entrichtet, macht den Wegfall der Beitragserstattung im Falle der Verheiratung um so gerechtsertigter. Ein abgerundetes Sterbegeld für die Überlebenden wäre der mühsam zu berechnenden Erstattung der halben Beitragsmarkenbeträge bei verstorbenen Familienvätern etc. vorzuziehen.
- 8. Die Voraussetzung der bestehenden Rentenverteilung unter den verschiedenen Anstalten, das nämlich sonst die östlichen und sonstigen vorwiegend ländlichen Anstalten überbürdet würden, hat sich als nicht richtig erwiesen. Die Annahme, dass alte und invalide Arbeiter kurz vor Eintritt des Rentenfalls aus dem Westen nach dem Osten zurückwandern würden, entspricht nicht der Wirklichkeit. Wer in Berlin, am Rhein etc. seine jungen Tage verlebte, zieht später nur selten nach dem Osten zurück. Andererseits leiden die vorwiegend ländlichen Anstalten durch den stärkeren Wegzug jüngerer Personen, die, von Invalidität und Alter gleich weit entfernt, willkommene Zahler sind.

Während demgemäs thatsächlich Berlin, Rheinland, Westfalen, Königreich Sachsen, Hansestädte einen Überfluss von Mitteln haben, leiden einzelne Anstalten (im Osten und in Bayern) geradezu Not. Berlin kann seine Renten nächstens aus den Zinsen seiner angesammelten Kapitalien zahlen; der Überschuss wird hier bald den von ganz Bayern um das Doppelte übertreffen.

Es handelt sich bei der Invaliditäts- und Altersversicherung um ein allgemeines Reichsinteresse. Sie dient wie die Armee und Marine der Aufrechterhaltung des Friedens, der Festigung des Reichs. Darum sollte, unbeschadet des unter Ziffer 2 am Schluss Gesagten, unter allen Anstalten ein voller Ausgleich stattfinden, wie wenn sie einen großen Rückversicherungsverband bildeten. Eine Reichs-Versicherungsanstalt ist damit keineswegs geplant. Es bleibt die Individualität der einzelnen Anstalten; das vorhandene Vermögen bleibt Anstaltsvermögen. Ein Korrelat zum Reichszuschuss wird geschaffen.

Der Ausweg, etwa zur Hälfte die Last auf alle Anstalten zu verteilen, ist zwar eine Anerkennung, daß die Last ungleich drückt, bleibt aber eine halbe Maßregel. Drückt die ganze Last ungleich, so thut es auch die halbe, und zwar steht hier die Bedrückung der Anstalten immer noch im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit. Die ärmsten tragen am meisten und schwersten. Es wäre an der, Zeit hier Wandel zu schaffen.

Auch der sich bietende andere Ausweg: bei den reich dotierten Anstalten die Beiträge zu ermäßigen oder die Leistungen zu erhöhen, ist nicht zu empfehlen. Es würden damit Anstalten erster und zweiter Klasse geschaffen und ein weiteres Moment des Zuzugs aus dem Osten nach dem Westen begründet werden. Diese unterschiedliche Behandlung möchte auch dem Reichsgedanken nicht entsprechen.

Mit der Beseitigung der Rentenverteilung wird eine Unsumme von Arbeit erspart, insbesondere das Rechnungsbureau des Reichs-Versicherungsamts entbehrlich. Die Kräfte dieses Bureaus könnten innerhalb des Amts zu anderen, nützlicheren Dingen (Beaufsichtigung der ihren Betrieb über die Grenzen eines Bundesstaats erstreckenden privaten Lebens-, Unfall- etc.

Versicherungsgesellschaften) verwandt werden.

#### Schluss.

Die vorstehenden Vorschläge bedeuten zwar für alle eine Vereinfachung, Erleichterung und wesentliche Kostenersparung; ganz besonders aber für die landwirtschaftliche Bevölkerung.

Die früheren Gegner der Verbindung der Invaliditäts- und Altersversicherung mit den Berufsgenossenschaften behalten auf dem Boden der Vorschläge zu drei Viertel recht. Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften werden nicht mit der Invaliditäts- und Altersversicherung befast, und es brauchen nicht um der Invaliditäts- und Altersversicherung willen erst Berufsgenossenschaften für Handwerker und Kleingewerbetreibende, für Dienstherrschaften und sonstige nicht berufsgenossenschaftliche Arbeitgeber, die invaliditäts- und altersversicherungspflichtige Arbeiter beschäftigen, gebildet zu werden. Namentlich gegen die letztere Eventualität sträubte Wäre von vornherein eine Verbindung der Invaliditäts- und Altersversicherung nur mit den gewerblichen Berufsgenossenschaften geplant gewesen, so würden die Gegner gewiss weniger zahlreich gewesen sein. Der Vorschlag will also nur ein Stück der ursprünglichen Idee der Reichsregierung retten. Damit aber wird den gewerblichen Berufsgenossenschaften, denen der Fürst Bismarck und mit ihm die verbündeten Regierungen mit Recht eine hohe Bedeutung beilegten, ein weiterer Inhalt gegeben; und wenn in späterer Zeit einmal an eine Arbeiter-Witwen- und Waisenversicherung gedacht werden darf, so kann auch diese bei den berufsgenossenschaftlich organisierten Betrieben ebenfalls mit den Berufsgenossenschaften verbunden werden. Darin aber läge ein weiteres Bindemittel zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es muss alles daran gesetzt werden, beide Teile durch gemeinsame Interessen, gemeinsame Thätigkeit, gemein-

same Einrichtungen aneinander zu fesseln. Die socialpolitische Magnetnadel zeigt konstant auf diesen Punkt. Darum gilt es, schon jetzt die Organisation entsprechend einzurichten.

Das Reformwerk kann ohne Gefahr an den Reichstag gebracht werden. Für viele Punkte, z. B. die Beseitigung der Beitragsmarke und der Kapitalansammlung, für die Beseitigung der strengen Äquivalenztheorie und der doppelten Schiedsgerichte, wird sich leicht eine Mehrheit finden. Aberauch vielen anderen Punkten wird der Reichstag seine Zustimmung nicht versagen. Zu weit gehenden Forderungen oder Änderungsvorschlägen können die verbündeten Regierungen ihren Widerstand entgegenstellen; wenn nicht alles, so würde dann doch jedenfalls viel erreicht werden, und wenn schliefslich wider Verhoffen gar keine Einigung erzielt werden sollte, so blieben die Gesetze bestehen; den Arbeitern ginge von ihren Rechten nicht das Mindeste verloren. Riskiert wird also nichts bei der Inangriffnahme der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Jedes Jahr Zögerung aber erschwert die Durchführung der immer dringlicher verlangten Reform.

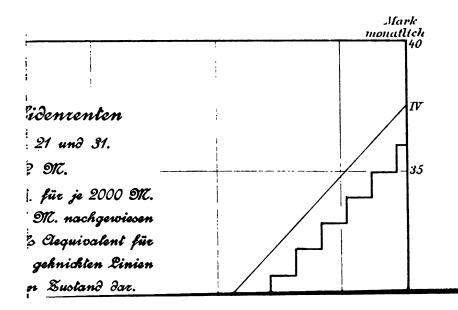

# II.

Die Privatversicherung.

# Allgemeines.

Das Versicherungsrecht, welches sich auf die Lebens-, Renten-, Privat-Unfall-, Feuer-, Vieh-, Hagel-, Transport-u. s. w. Versicherung bezieht, unterliegt in Deutschland, sowohl was die öffentlich-rechtliche (administrativ-polizeiliche) als auch die privatrechtliche Seite anlangt, den partikularen Landesgesetzen.

Dieser Zustand ist ein unerfreulicher.

Nur öffentliche und kleine Gegenseitigkeitsgesellschaften pflegen ihren Geschäftsbetrieb auf das Gebiet desjenigen Staates zu beschränken, in welchem sie ihren Sitz haben. Die Aktiengesellschaften und großen Gegenseitigkeitsgesellschaften, deren Versicherungskapitale nach Milliarden zählen 1, überschreiten sämtlich die Grenzen ihres Heimatsstaates. Die meisten von ihnen treiben das Geschäft im ganzen Reiche, viele sogar über dessen Grenzen hinaus. Schon weil mit der örtlichen Konzentration die Abhängigkeit des Versicherungsgeschäftes von unberechenbaren Ereignissen wächst, drängt dasselbe in fast allen seinen Zweigen seinem Wesen nach auf die möglichste räumliche Ausdehnung des Betriebes hin. Dies sieht man beim Brande ganzer Ortschaften, beim Hagelschlag, bei lokalen Epidemieen, bei Tierseuchen. In solchen Fällen liegt in der weiten Verteilung der Risiken die nötige Ausgleichung. Die zur Zeit bestehende Rechtszersplitterung ist bei einem derartigen Geschäftsbetrieb für die Gesellschaften drückend und für die Aufsichtsorgane lähmend; auf der anderen Seite stehen dem irgend welche Vorteile nicht gegenüber.

Nun giebt es kaum ein anderes Rechtsgebiet, auf welchem das Durcheinander in Deutschland so groß wäre, wie auf diesem. Konzessionspflicht und Konzessionsbedingungen, Konzessionsdauer und Anlegung der Reserven, Staatsaufsicht und

Ygl. die genaueren Zahlen in der auf amtlichem Material beruhenden Abhandlung von C. v. W. "Über Privatversicherungswesen" in G. Schmollers Jahrbuch 1898, Seite 128/834.

Rechtsverhältnisse der ausländischen Versicherungsgesellschaften, alles ist im bunten Durcheinander ganz verschieden geordnet. Dabei hat man in Preußen noch zwischen dem Rechte der sogenannten alten Landesteile und dem der seit dem Jahre 1866 mit der Monarchie vereinigten vormals Hannoverschen, Schleswig-Holsteinschen, Kurfürstlich-Hessischen, Nassauischen, Frankfurtischen, Landgräflich-Hessischen u. s. w. Landesteile zu unterscheiden.

Der Begriff des "deutschen Auslandes" tritt uns hier in aller Form Rechtens entgegen. In allen Staaten, mit Ausnahme von Bayern, Württemberg, Oldenburg und Elsass-Lothringen werden die auswärtigen deutschen Versicherungsanstalten den nichtdeutschen gleich behandelt.

## Historisches.

Es kann nicht wundernehmen, daß angesichts eines solchen Zustandes, und je mehr die Versicherungsanstalten kraft des in jedem Unternehmen liegenden Expansionstriebes ihren Betrieb immer weiter ausdehnten, das Verlangen nach einer äußeren Grundlage einheitlichen Rechtes für das deutsche Versicherungswesen immer lebhafter wurde. Dieses Verlangen reicht bis in eine Zeit zurück, in der die politische Verfassung Deutschlands noch einer gesetzgebenden Gewalt entbehrte und die Wahrscheinlichkeit sehr gering war, den Bundestag oder auch nur eine Mehrzahl von einzelnen Regierungen für eine derartige Idee zu gewinnen. War doch schon bei Abfassung des deutschen Handelsgesetzbuches die Einbeziehung des materiellen Versicherungsrechtes mit Ausnahme der Seeversicherung gescheitert; noch viel schwieriger mußte es sein, auch die öffentlich-rechtliche Seite des Versicherungswesens durch ein gemeinsames Gesetz zu regeln.

Nichtsdestoweniger wurde das Verlangen nach einem solchen Gesetze wiederholt laut, so in den Jahren 1861 und 1865 von seiten der volkswirtschaftlichen Kongresse in Stuttgart und Nürnberg, im Jahre 1862 von seiten des deutschen Juristentages und im Jahre 1865 von dem Handelstage in Frankfurt a./M. Freilich dachte man dabei mehr an die Interessen der Gesellschaften, die sich in ihrer freien Bewegung beengt fühlten, als an die bessere Gestaltung einer wirksamen Aufsicht über sie. Dieser letztere, vom Standpunkte der Versicherten aus nicht minder berechtigte Gedanke, kam erst später zur Geltung, als der Zusammenbruch einiger großer, namentlich ausländischer Versicherungsgesellschaften (Albert u. s. w.) das Interesse der Versicherten an einer verständigen

Aufsichtsführung klar vor die Augen führte.

Nach Errichtung des Norddeutschen Bundes wurde die Frage der Regelung des Versicherungswesens alsbald auch in den Regierungskreisen verhandelt und zunächst im Artikel 4 der Bundesverfassung, der auch in die Reichsverfassung übergegangen ist, bestimmt, dass die Vorschriften über den Betrieb des Versicherungswesens der Beaufsichtigung und der Gesetzgebung des Bundes unterliegen.

Es wurde auch ungesäumt geplant, diese Bestimmung in die That umzusetzen, und als bei der großen Anzahl dringerder Aufgaben und bei der Schwierigkeit der Materie die Schöpfung eines Versicherungsgesetzes nicht gelang, wurde die Frage erörtert, ob trotz des Artikels 4 der Bundesverfassung die einzelnen Staaten eventuell dem Bedürfnis abhelfen und angesichts der Zuständigkeit der Bundesgesetzgebung Particulargesetze zu erlassen, kompetent seien. Die letztere Ansicht prävalierte, so daß Preußen im Februar 1869zwei Gesetzentwürfe, den einen über den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten, den anderen über das Feuerversicherungswesen dem Landtage der Monarchie vorlegte. (No. 256 der Drucksachen des Abgeordnetenhauses II. Session 1868.) Diesem Beispiele folgten später Bayern, Sachsen und andere Staaten.

Inzwischen wurde das Verlangen nach dem Erlasse eines Bundes-Versicherungs-Gesetzes immer allgemeiner, so daßs der Bundesrat infolge eines Antrags von Sachsen-Koburg-Gotha, auf den Antrag seines Ausschusses für die Gewerbe-

ordnung, am 1. März 1869 beschloss:

"an den Herrn Bundeskanzler das Ersuchen zu richten, etwa nach Einziehung nötiger Auskunft über die in den einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes in betreff des Versicherungswesens geltenden Bestimmungen, den Entwurf eines Bundesgesetzes über das Versicherungswesen ausarbeiten lassen und dem Bundesrate zur Beschlußnahme vorlegen zu wollen. Dabei nimmt der Ausschuß an, daß der Antrag die privatrechtliche Seite der Versicherung nicht im Auge hat." (Vergl. C. v. W. "Über Privatversicherungswesen" in Schmollers Jahrbuch 1898, Seite 849 (143).

Dieser Beschlus richtete sich ausdrücklich gegen das selbständige Vorgehen der einzelnen, insbesondere auch der preussischen Regierung und hatte zunächst den Erfolg, dass die preussischen Gesetzesvorlagen in der Kommission des Abgeordnetenhauses, in welche dieselben verwiesen waren, beruhen blieben, indem die preussische Staatsregierung darauf verzichtete, die Gesetzentwürfe zur Verabschiedung zu bringen. Eine weitere Folge war ein Rundschreiben des

Bundes-Kanzlers vom 31. Juli 1869 an sämtliche Bundesregierungen, welches Auskunft über die in ihren Staaten hinsichtlich des Versicherungswesens geltenden Bestimmungen, sowie über die auf diesem Gebiete bisher gemachten Erfahrungen erbat und gewisses Material nach einheitlichen Gesichtspunkten requirierte; später wurde das gleiche Ersuchen an die in das neu errichtete Reich eingetretenen süddeutschen Staaten gerichtet.

Dringende gesetzgeberische Arbeiten hinderten es, dem allseitig, unter anderem auch durch eine von allen Seiten unterstützte Interpellation des Reichstags-Abgeordneten Jacobi vom 31. Oktober 1871 verlangten Gesetzentwurf näher zu treten.

Im Jahre 1874 wandte sich der Ausschuss des Vereins Deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften mit einer Beschwerde wegen Doppelbesteuerung der Versicherungsgesellschaften an den Reichstag. Die Petitions-Kommission ging zwar auf die Beschwerde an sich nicht ein, beschloß aber einstimmmig:

"Die Petition . . . . dem Reichskanzler als Material der Erwägung für die im Art. 4 Absatz 1 der Verfassungsurkunde vorgesehene, dringend erforderliche Reichsgesetzgebung über das Versicherungswesen zu überweisen."

(N. 53 der Drucksachen des Reichstags von 1874. Wegen Sessions-Schlusses kam die Sache im Plenum nicht mehr zur Verhandlung.)

Es würde zu weit führen, alle danach in den nächsten Jahren noch erfolgten weiteren Anregungen hier aufzuführen. Hervorgehoben werden möge nur der Vorschlag des preußsischen Abgeordnetenhauses vom 28. Januar 1878, welcher in Veranlassung einer Petition an die Königliche Staatsregierung die Aufforderung richtete,

"angelegentlichst dahin zu wirken, das das Versicherungswesen im Wege der Reichsgesetzgebung gemäß Artikel 4 der Reichsverfassung geregelt werde."

Und ganz in Ubereinstimmung hiermit entwickelte der Bericht der Petitions-Kommission des Reichstages vom 3. Mai 1879, No. 150 der Drucksachen von 1879, die Gründe, welche für die reichsgesesetzliche Regelung der Angelegenheit sprächen, und konstatierte, dass die Kommission einstimmig beschlossen habe, zu beantragen,

"der Reichstag wolle beschließen, die Petition . . . . soweit sie die Ausführung des Artikels 4 Ziffer 1 der Reichsverfassung betreffe, der Reichsregierung mit dem Ersuchen zu überweisen, dass das Versicherungswesen im Wege der Reichsgesetzgebung baldmöglichst geregelt werde."

In seiner Sitzung vom 14. Mai 1879 erhob der Reichs-

Digitized by GOOGLE

tag diesen Antrag zum Beschluss (Stenographische Berichte,

Seite 1193).

Unter dem 4. August desselben Jahres erging sodann das im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlichte, in der gesamten Presse vielfach besprochene Rundschreiben des Reichskanzlers an die sämtlichen Bundesregierungen, welches die für die reichsgesetzliche Regelung des Versicherungswesens in Betracht kommenden hauptsächlichsten Gesichtspunkte hervorhob und damit zum Ausgangspunkt der über den Erlas eines Reichsversicherungsgesetzes gepflogenenen weiteren Verhandlungen wurde.

Bis dahin bildete noch immer der Artikel 4 der Reichsverfassung das Fundament des weiteren Vorgehens; andere reichsgesetzliche Bestimmungen kommen kaum in Betracht.

Die Gewerbeordnung des Reiches findet nach ausdrücklicher Bestimmung im § 6 auf den Gewerbebetrieb der Ver-

sicherungsunternehmer keine Anwendung.

In den Motiven der Gewerbeordnung — Nr. 13 der Drucksachen des Reichstags des Norddeutschen Bundes von 1869, Seite 51 — wird dieser Ausschluss der Versicherungs-

unternehmer, wie folgt begründet:

"Es rechtfertigt sich dies (sc. der Vorbehalt der Versicherungsunternehmer für eine besondere gesetzliche Regelung) teils durch die besondere Stellung der Versicherungsunternehmungen, welche, soweit sie auf Gegenseitigkeit beruhen, nicht die Natur eigentlicher Erwerbsunternehmungen haben, teils dadurch, dass die bezügliche Gesetzgebung dadurch aus dem Rahmen der Gewerbegesetzgebung heraustritt, dass sie die Bedingungen der Entstehung der Versicherungsgesellschaften als juristischer Personen regelt, theils endlich dadurch, dass die in den Bundesstaaten bestehenden Bestimmungen über das Versicherungswesen so verschiedenartiger Natur sind und so vielfach in andere Gebiete hinübergreifen, dass die einheitliche Regelung derselben nothwendig einer besonderen, mehr als die blossen Bedingungen der Zulassung zum Gewerbebetriebe umfassenden Gesetzgebung vorbehalten werden muss.

Eine gemeinsame Gesetzgebung über das Versicherungswesen ist im Bundesrate bereits angeregt, und es liegt in der Absicht, in nächster Zeit an die Lösung dieser Auf-

gabe heranzutreten."

Dagegen unterliegt der Gewerbebetrieb der Versicherungsagenten den Vorschriften der Gewerbeordnung und zwar als ein freies, nicht konzessionspflichtiges Gewerbe. Nur den Agenten und Unteragenten der Feuerversicherungsanstalten liegt die Pflicht ob, von der Übernahme der Agentur binnen acht Tagen der zuständigen Ortsbehörde Anzeige zu erstatten;

ebenso muß die Niederlegung der Agentur oder deren Entziehung durch die Versicherungsanstalt der Ortsbehörde bei Meidung gerichtlicher Bestrafung angezeigt werden.

Die Motive Seite 52 sagen dieserhalb:

"Der Gewerbebetrieb der Versicherungsagenten ist in dem § 6 von dem Wirkungsbereich des vorliegenden Gesetzes nicht ausgenommen. Derselbe würde also dieser Gewerbeordnung unterliegen, und um das unzweifelhaft zu machen, ist einer besonderen Klasse der Versicherungsagenten in einer Specialbestimmung des § 15 (d. i. § 14 des Gesetzes) ausdrücklich erwähnt, indem den Feuerversicherungsagenten die behufs der Kontrolle des Feuerversicherungswesens nöthige Anzeigepflicht auferlegt ist. Da im übrigen das Gewerbe der Versicherungsagenten nicht erwähnt, namentlich nicht an eine besondere Genehmigung geknüpft ist, so würde das vorliegende Gesetz zur Folge haben, dass die Konzessionspflichtigkeit des Gewerbes der Versicherungsagenten, wo sie nach den Landesgesetzen noch besteht, aufhörte. Die Konzessionspflicht der Feuerversicherungsagenten besteht gegenwärtig in allen Bundesstaaten mit Ausnahme Preußens und der Hansastädte, und in vielen auch die Konzessionspflicht der sonstigen Versicherungsagenten. Die Aufhebung der Konzessionspflicht hat in Preußen die nachteiligen Folgen, welche von mancher Seite davon erwartet wurden, nicht gehabt, und die Freigebung dieses Gewerbes wird umsoweniger Bedenken unterliegen, ein je lebhafteres Interesse die Versicherungsgesellschaften haben, durch solide Agenten vertreten zu sein."

Weiter schrieben die §§ 209a und 209c des alten Handelsgesetzbuches für die Versicherungs-Aktiengesellschaften die Einzahlung von mindestens 20 % (statt 10 %) auf jede Aktie vor und machten die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister von dem Nachweis der Einzahlungen abhängig.

Endlich bedroht das Strafgesetzbuch durch § 360 den-

jenigen mit Strafe, der

"gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe-, oder Witwenkassen, Versicherungsanstalten oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritte gewisser Bedingungen oder Fristen, Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten":

Eine Bestimmung, die noch heute von großer Tragweite ist; und in den §§ 277 bis 280 wird die Ausstellung falscher Gesundheitsatteste unter Strafe gestellt, zum Schutze der Lebensversicherungsgesellschaften.

Das bürgerliche Gesetzbuch lässt ebenso wie das neue Handelsgesetzbuch die Versicherungsgesetzgebung bei Seite; laut Artikel 75 des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch sind die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Versicherungsrecht angehören, unberührt gelassen.

Es ist also, wie eingangs gesagt worden, auf dem Gebiete des Versicherungsrechtes bis jetzt nach allen Richtungen alles

beim alten geblieben.

Knüpfen wir an das oben über das Rundschreiben des Reichskanzlers vom 4. August 1879 Gesagte wieder an, so wäre mit der Mitteilung fortzufahren, daß infolge eines ferneren Rundschreibens des Reichskanzlers vom 17. November 1881 umfassende statistische Erhebungen über das gesamte Versicherungswesen stattgefunden haben, und daß dann die Arbeiten wegen Aufstellung eines Reichs-Versicherungsgesetzentwurfs in lebhafteren Fluß gerieten.

Der Verfasser dieser Arbeit war damals Referent für das Gewerbewesen im Reichsamte des Innern und erhielt die Aufgabe, auch auf dem uns jetzt beschäftigenden Gebiete einen

Gesetzentwurf vorzubereiten.

Bevor dieser zur Beratung im Reichsamte des Innern gelangte - der Verfasser hat die Beratung später überhaupt nicht mehr erlebt, da ihm die Leitung des Reichs-Versicherungsamts übertragen wurde -, wurde derselbe in wiederholten Konferenzen mit Sachverständigen aus den verschiedenen Versicherungsgebieten im Januar 1883 und sodann zum zweitenmal im März 1883 beraten und demnächst im Wortlaute festgestellt. Was sodann aus dem Gesetzentwurf weiter geworden ist, zu dem der Verfasser später noch allgemeine Motive ausarbeitete, ist ihm nicht bekannt geworden. Jedenfalls hat derselbe bis heute weder in seiner ursprünglichen, noch in einer veränderten Fassung das Licht der Welt erblickt und würde es, wie schon im Vorworte gesagt, eine sehr verdienstvolle That des derzeitigen Staatssekretärs des Innern sein, wenn er das schlummernde Dornröschen aus seinem Schlafe erwecken wollte.

Die Sachverständigen, mit denen der Gesetzentwurf, damals also noch eine unverbindliche Vorarbeit des Verfassers, unter dem Vorsitze desselben und unter Mitwirkung des vortragenden Rates im Reichs-Justizamt von Lenthe beraten wurde, waren die inzwischen verstorbenen Regierungsrat a. D. Brüggemann, Direktor der Aachen-Münchener Feuerversicherungsgesellschaft in Aachen, Meisnitzer, Direktor der Berlinischen Feuerversicherungsanstalt in Berlin, Justizrat Stämmler, Direktor der Preußischen Rentenversicherungsanstalt in Berlin, Freiherrvon Senfft-Pilsach, Direktor der Berlinischen Lebensversicherungsgesellschaft, G. Hartmann, Direktor der Viktoria in Berlin, Rittergutsbesitzer

Kiepert-Marienfelde, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Central-Viehversicherungsvereins, sowie der als Mathematiker auf dem Versicherungsgebiete bekannte, sehr tüchtige Generalagent W. Lazarus in Hamburg, außerdem die meist noch jetzt an der Spitze ihrer Gesellschaft stehenden Herren Gerkrath, Direktor der Lebensversicherungsgesellschaft "Nordstern" in Berlin, Professor Emminghaus, Direktor der Lebensversicherungsbank für Deutschland in Gotha, Dr. Semmler, Direktor des Preußischen Beamtenvereins in Hannover, Gruner, Direktor der Norddeutschen Hagel-Versicherungsgesellschaft in Berlin, Graf Lucchesini, Generalbevollmächtigter (Rückversicherung) in Berlin, Bankdirektor Kleeberg in Berlin.

Wie zu erwarten war, brachten diese Sachverständigen an Kenntnissen auf dem Gebiete des Versicherungswesens mit, was davon überhaupt in Deutschland zu sammeln war. Die Konferenzen verliefen zu allseitiger Befriedigung, man einigte

sich über alle wesentlichen Punkte.

Wäre demnach der damalige Entwurf zum Gesetze erhoben worden, so hätte angenommen werden können, dass damit sowohl die Interessen der Versicherungsgesellschaften, als auch die der Versicherten und endlich auch die der zu berufenden Aufsichtsorgane einen billigen Ausgleich gefunden hätten.

# Grundzüge eines Privatversicherungs-Gesetzentwurfs.

Will man an die gesetzliche Regelung des Versicherungswesens gehen, so wird man die privatrechtliche Seite desselben, ebenso wie die Frage der Besteuerung der Versicherungsanstalten und ihrer Agenten außer Betracht lassen und sich auf die verwaltungsrechtliche Seite desselben beschränken müssen. Einerseits sind diese Fragen zu verschiedenartige, um füglich in einem Gesetze behandelt zu werden, und andererseits würde man, wenn man in der That Wert darauf legt, das verwaltungsrechtliche Gesetz unter Dach und Fach gebracht zu sehen, eine zu große Menge Diskussions- und Zündstoff in die Debatten der gesetzgebenden Körperschaften werfen, falls man alles auf einmal regeln wollte. Damit würde man aber das Zustandekommen des Ganzen, wie auch nur eines Teiles gefährden.

Endlich spricht gegen ein solches Zusammenwerfen auch der Umstand, dass damit naturgemäß eine grosse Kompliziertheit der in Frage kommenden Behörden, und somit der Grund zu Verwickelungen eingeführt werden müste, und dass ein so Verschiedenartiges umfassendes Gesetz der nötigen Harmonie

entbehren würde. Somit lässt man besser Gleiches bei Gleichem und erspart dem zu erlassenden Gesetze den

Charakter des Ungewöhnlichen.

Auszuschließen sind füglich von der Behandlung in dem Gesetze ferner nicht nur die kleinen Gegenseitigkeitsvereine (Bruderladen, Vielladen u.s. w.) und die Berufs- und Knappschaftskassen, selbst wenn sie über die Grenzen eines Bundesstaates hinausgehen, sondern auch die öffentlichen Versicherungsanstalten (Societäten etc.), die einen behördlichen Charakter haben und regelmäßig innerhalb der Grenzen eines Bundesstaates verbleiben.

Worauf sich das Gesetz zu beschränken haben wird, sind die Lebens-, Unfall-, Feuer-, Vieh-, Hagel- und Transportversicherungsanstalten, sofern dieselben in mehr als einem Bundesstaate Geschäfte betreiben. Sind diese Anstalten so klein, das sie über die Grenze eines Bundesstaates nicht hinausgehen, so besteht kaum ein genügendes Interesse, sie der Gesetzgebung des Reiches zu unterwerfen. Man kann sie, ebenso wie untergeordnete Versicherungsgeschäfte anderer Art, z. B. die Glasversicherung, der Gesetzgebung und Beaufsichtigung der einzelnen Bundesstaaten, in denen sie ihren Sitz haben, getrost überlassen.

Damit soll nicht ausgeschlossen sein, das auf Antrag eines Bundesstaates und mit Zustimmung des Bundesrates durch kaiserliche Verordnung die Aufsicht auch über die solchergestalt von dem Geltungsbereiche des Gesetzes ausgeschlossenen Anstalten u. s. w. soll übertragen werden können. In diesem Falle hätten die Vorschriften des Gesetzes auf die betreffenden Anstalten Anwendung zu finden, insoweit der Bundesrat nicht etwa Ausnahmen zulassen möchte.

Ob eine Anstalt die direkte oder indirekte Versicherung (Rückversicherung) betreibt, kann in Bezug auf ihre Unterstellung unter das Gesetz schon deshalb keinen Unterschied bilden, weil beide Versicherungen bei den verschiedenen Anstalten durcheinander und Hand in Hand zu gehen pflegen, sodas eine verschiedene Behandlung nur eine Trennung von

natürlich Zusammengehörendem bedeuten würde.

Und nun die große Frage, ob Konzessionierung oder Zulassung der Versicherungsanstalten in der Form der Konstatierung der Erfüllung gewisser Normativbedingungen! Die überwiegenden Gründe sprechen für das Konzessionierungssystem, dies allerdings gemildert durch die Bestimmung, daß die Konzession nur versagt werden darf, wenn erhebliche Bedenken, entweder gegen die finanziellen Grundlagen des Unternehmers oder gegen die Zuverlässigkeit des Unternehmers oder gegen den Wortlaut der allgemeinen Versicherungsbedingungen obwalten. Dabei werden grundsätzlich Einzelunternehmer, offene Handelsgesellschaften, Kommandit-

gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und eingetragene Genossenschaften vom Versicherungsgeschäft auszuschließen sein, während die Transportversicherung der Einzelunternehmer von dem Gesetze unberührt zu lassen sein wird.

Die dritte große Frage ist die der Aufsichtsinstanz. Wenn, wie vorher angenommen, eine ganze Reihe von Versicherungszweigen und Versicherungsformen, sodann alle über die Grenzen eines Staates hinaus Geschäfte nicht betreibenden Anstalten, überhaupt alle öffentlichen Anstalten u. s. w. von der Wirksamkeit des Gesetzes ausgeschlossen sind, so kann als Aufsichtsorgan für die dann noch unter das Gesetz fallenden Gesellschaften u. s. w. nur noch eine vom Reiche zu schaffende Centralstelle in Frage kommen, d.i. das Reichs-Versicherungsamt.

Oben S. 31 wurde bereits dem Gedanken Ausdruck gegeben, es werde gut sein, das Reichs-Versicherungsamt, beziehungsweise das Rechnungsbureau desselben mit anderen und nützlicheren Dingen als einem Teil seiner gegenwärtigen Aufgaben zu befassen. Das Privatversicherungsgesetz bietet

hierzu Gelegenheit in Hülle und Fülle.

Wenn die im ganzen Reiche ihre Geschäfte treibenden Anstalten nach gleichen Grundsätzen behandelt werden sollen, und wenn überhaupt eine der Bedeutung der Sache entsprechende zweckmässige Aufsicht über die Anstalten geübt werden soll, so kann dies nur durch eine einheitliche Reichsbehörde geschehen. Die Behörden der Einzelstaaten sind hierzu nach Lage der Verhältnisse nicht wohl im stande. fehlt den einzelnen Staaten an den geeigneten, mit der nötigen Erfahrung ausgestatteten Kräften hierzu. So wird naturgemäß zur Zeit bei der Neukonzessionierung von Lebensversicherungsgesellschaften zwar wohl die Zuverlässigkeit der Unternehmer und die finanzielle Fundierung, kaum aber die nicht minder wichtige Solidität des Geschäftsplanes und die Richtigkeit der technischen Unterlagen geprüft. Die Berechnung und Anlegung der Reserven pflegt unkontrolliert zu bleiben. Gerade dies aber ist ein Punkt von außerordentlicher Wichtigkeit, damit einem späteren Zusammenbruch der Gesellschaften vorgebeugt werde.

Gelegentlich der Aufstellung des im Jahre 1883 mit den Sachverständigen beratenen Gesetzentwurfes, ist zuerst das Wort "Reichs-Versicherungsamt" gebraucht worden. Später ist das Amt für die socialpolitischen Gesetze ins Leben gerufen. Nichts wäre natürlicher, als wenn dasselbe nun auch für seine ursprüngliche Bestimmung verwandt würde. Wir

kommen hierauf noch zurück.

Was die Statuten der Versicherungsanstalten (Aktiengesellschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften) anlangt, so werden dieselben ebenso wie jede Änderung derselben dem Reichs-Versicherungsamte zu unterbreiten sein. Zwar wird es den

Versicherungsanstalten unbenommen bleiben, ihre allgemeinen Versicherungsbedingungen, die dem Reichs-Versicherungsamte mit vorzulegen sein werden, beliebig abzuändern; indes wird eine solche Änderung erst in Kraft treten dürfen, wenn das Reichs-Versicherungsamt dieselbe nicht in einer gewissen Frist beanstandet hat, während Statutänderungen ausdrücklicher Genehmigung bedurften.

Ein notwendiges Korrelat zur scharfen Beaufsichtigung der fortdauernden Zahlungsfähigkeit der Lebens- und Unfallversicherungsanstalten ist die Vorschrift, dass deren Prämienreserven nur in sicherer, näher vorzuschreibender Weise an-

gelegt werden dürfen.

Den zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Gegenseitigkeitsanstalten wird das Recht der juristischen Persönlichkeit zu verleihen sein.

Damit für alle Beteiligten die Verhältnisse offen darliegen, wird das Reichs-Versicherungsamt eine öffentliche Rolle zu führen haben, welche alle auf die Zulassung, Auflösung und Verschmelzung von Versicherungsanstalten bezüglichen wichtigeren Angaben enthält.

Die Modalität der Auflösung, wie der Verschmelzung der Versicherungsanstalten ist von der Genehmigung des Reichs-

Versicherungsamtes abhängig zu machen.

Ingleichen wird die Geschäftsführung der Anstalten auf der Grundlage voller Publicität erfolgen müssen, und eine gewisse Regelung, namentlich in betreff der Berechnung der Prämienreserven und Überträge, in betreff der Aufstellung von Bilanzen, der Rechnungsabschlüsse und Rechenschaftsberichte zu treffen sein. Die Zulassung ausländischer Versicherungsanstalten wird von besonderen Bedingungen abhängig zu machen, die Handhabung der Feuerversicherung näher zu regeln sein, wobei in letzterer Hinsicht das System der sogenannten Präventivkontrolle zu verlassen und nur vorzuschreiben sein wird, daß der Ortspolizeibehörde von dem Abschlusse eines Versicherungsvertrages eine Anzeige erstattet wird mit dem ihr beizulegenden Rechte, die Zurückführung einer zu hohen Versicherung auf den gemeinen Wert zu verlangen.

Dem Reichs-Versicherungsamte wird die Einsicht der Bücher und die Vernehmung der Anstaltsbeamten zu gestatten sein; es ist für berechtigt und für verpflichtet zu erklären, in die Verwaltung der Anstalt einzugreifen, sobald deren dauernde Zahlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Für diesen Fall ist es zu ermächtigen, der Anstaltsverwaltung einen Mitadministrator zur Seite zu stellen, oder die Geschäfte unter Suspendierung der Anstaltsverwaltung durch eigene Beauftragte führen zu lassen, analog seiner Befugnis den Berufsgenossenschaften gegenüber, wenn deren Organe, was bisher bisher allerdings noch nicht vorgekommen ist, sich weigern sollten, ihre Pflichten zu erfüllen.

Für den Fall, dass eine Versicherungsanstalt in Konkurs geraten sollte, müssen nähere Vorschriften zur Wahrung der Interessen der Versicherten getroffen werden. Auch wird dem Reichs-Versicherungsamte die Befugnis einzuräumen sein, gegen eine Versicherungsanstalt das Verfahren auf Untersagung des Geschäftsbetriebes zu eröffnen.

Die Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes werden ebenso wie auf dem Gebiete der socialpolitischen Gesetzgebung, wo nur in einem Falle (der Verweigerung der Bestätigung von Statuten) eine Beschwerde an den Bundesrat zulässig ist, endgültige sein müssen. Für gewisse Fälle wird ebenso wie auf dem Gebiete der socialpolitischen Gesetzgebung die Hinzuziehung richterlicher Beamten und von Vertretern der Versicherungsanstalten bezw. der Versicherten bei den Entscheidungen sich empfehlen.

Für die weitere Ausgestaltung dieser Grundsätze wird die doppelte Rücksicht maßgebend sein müssen, einmal die Versicherungsanstalten vor unnützer Belästigung zu bewahren, dann aber auch die allgemeinen Interessen und die Interessen des einzelnen Versicherten den Anstalten gegenüber zu schützen. Das sind die beiden Pole, in denen das Gesetz wird hängen müssen. Im Zweifelsfalle wird man sich auf die Seite des Schwächeren zu stellen haben und damit an die bisherige Rechtsentwickelung sich anschließen. Die Theorie des Geschehenlassens, die in den 60er und 70er Jahren vorherrschte, wird doch nur mit Vorsicht anzuwenden sein.

Bei einer solchen Gesetzgebungspolitik bleibt die Frage der Verstaatlichung des Versicherungswesens ganz aus dem Spiele. Sie liegt auf einem anderen Gebiete und wird durch das hier fragliche Gesetz weder im negativen noch positiven Sinne irgendwie präjudizierlich zu behandeln sein.

Ein zu erlassendes Reichs-Versicherungsgesetz würde hiernach in getrennten Titeln etwa zu behandeln haben:

die Versicherungsanstalten, auf welche das Gesetz sich bezieht und nicht bezieht, also die Abgrenzung seines Geltungsgebietes, sodann:

die Bestellung des Reichs-Versicherungsamts als der Auf-

sichtsbehörde; ferner:

die Zulassung zum Geschäftsbetriebe (Konzessionierung, Statuten, Kautionsleistungen, besondere Bestimmungen für Lebensversicherung und für Privatunfallversicherungsanstalten);

die Auflösung und Verschmelzung von Versicherungsanstalten;

die bei dem Reichs-Versicherungsamt zu führende Rolle und Bekanntmachungen aus derselben;

die Geschäftsführung der Versicherungsanstalten;

deren Beaufsichtigung, insbesondere die Untersagung des Geschäftsbetriebes und der sonstige Eingriff in die Verwaltung; das Verfahren vor dem Reichs-Versicherungsamt; die Zulassung ausländischer Anstalten;

Besondere Bestimmungen wegen der Feuerversicherungen; endlich

Straf hestimmungen und Schlußbestimmungen (Übergangsbestimmungen).

#### Besonderes.

Geltungsbereich des Gesetzes.

Wenn vorhin vorgeschlagen wurde, die Versicherungsanstalten, also insbesondere auch die Feuerversicherungs-anstalten, die ihre Geschäfte über die Grenzen eines Staates hinaus nicht betreiben, und überhaupt alle Immobiliarversicherungs-Societäten von dem Geltungsbereich des Gesetzes auszuschließen, so könnte damit um so leichter die bedingungslose Zustimmung auch der Königlich bayrischen Regierung zu einem solchen Gesetze zu erlangen sein. Es kommt nämlich in Betracht, dass durch das Schlussprotokoll vom 23. November 1870 in Nr. IV (Bundes-Gesetzblatt S. 23) "als vertragsmäßige Bestimmung in Anbetracht der in Bayern bestehenden besonderen Verhältnisse bezüglich des Immobiliarversicherungswesens und des engen Zusammenhanges desselben mit dem Hypothekarkreditwesen festgestellt ist, dass, wenn sich die Gesetzgebung des Bundes mit dem Immobiliarversicherungswesen befassen sollte, die vom Bunde zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen in Bayern nur mit Zustimmung der bayrischen Regierung Geltung erlangen können."

Die in Aussicht genommene Beschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes wird die königlich bayrische Regierung voraussichtlich der Frage überheben, ob sie von diesem Reservat-

recht Gebrauch machen will oder nicht.

Die diesseits vertretene Ansicht, zunächst wenigstens eine Reihe von an sich unbedeutenden Versicherungszweigen, wie die Glas- und Spiegelversicherung, Geschworenendienst- und Militärversicherung, Kautions-, Agio-, Hypotheken- und Lose-Verlustversicherung, die Versicherung gegen Einbruchdiebstahls-, Wasserleitungs-, Überschwemmungs-, Frost- und Waldbrandgefahr, die Versicherung des Eigentums der Seeleute und Fischer etc. von der reichsgesetzlichen Regelung und Beaufsichtigung auszuschließen, beruht darauf, daß ein durchschlagendes öffentliches Interesse für diese Regelung zur Zeit sich kaum wird beweisen lassen.

Auch möchte es sich empfehlen, die beteiligten Stellen zunächst mit dem wichtigsten Teil der Materie sich vertraut machen und sich nicht auf einmal mit zuviel Verschiedenartigem befassen zu lassen, wie ja auch unsere socialpolitische Gesetzgebung stückweise aufgebaut worden ist. Der Mangel eines dringenden öffentlichen Interesses könnte auch für den Ausschlus der See-, Flus- und Land-Transport-Versicherung von der reichsgesetzlichen Regelung geltend gemacht werden, denn die Transport-Versicherungsnehmer gehören durchweg dem intelligenteren, geschäftsgewandten Teil der Bevölkerung an, der, durch Erfahrung mit dem Gegenstande vertraut und die Vertrauenswürdigkeit der Gesellschaften kennend, sich im Allgemeinen selbst zu schützen weiß. Auch kommt bei diesem Versicherungszweige nicht der Abschluß lang laufender Versicherungen und eine dem entsprechende Ansammlung größerer Reserven in Frage.

Andererseits ist gerade das Transportversicherungsgeschäft ein sehr bedeutendes, das einen großen Teil des Nationalvermögens deckt, und vollzieht sich die Wirkung dieser Versicherung in ihrem wichtigsten Teil, der See-Versicherung, fast ganz ausserhalb der Grenzen der Einzelstaaten auf Gebieten, wohin deren Arm nicht reicht, so daß die Privat-See-Versicherung, wie das gesamte Seerecht einschließlich der Seemannsordnung mit den sich daran knüpfenden internationalen Beziehungen recht eigentlich als ein Teil der Gesetzgebungssphäre des Reiches anzusehen ist. Dazu kommt, daß eine Anzahl ausländischer Gesellschaften im Inlande See-Transport-Versicherungs-Geschäfte betreiben; ingleichen pflegen die Flußund Land-Transport-Versicherungsgesellschaften über die Grenzen der einzelnen Staaten und selbst des Reiches hinaus zu gehen.

Der Neigung der Deutschen, sich zu Vereinigungen aller Art zusammenzuschließen, entsprechend, giebt es nicht wenige auf Gegenseitigkeit beruhende Vereinigungen, welche bestimmungsmäßig einen hinsichtlich des Personenkreises oder örtlich eng beschränkten Wirkungskreis haben, sich keiner Agenten zur Geschäftsvermittelung bedienen, und nur den Zweck verfolgen, ihren Mitgliedern für gewisse Bedarfs- oder Verlustfälle eine Unterstützung zu gewähren. einigungen, die zum Teil minimalster Art sind, würden auch dann, wenn sie über die Grenze eines Landes hinausgehen, indem sie, wie z.B. der Mobiliar-Versicherungs-Verein für das Kirchspiel Holte und Wachtum in dem Osnabrückschen Kreise Hümling einer Kirchspielgrenze folgen und somit sich in ein anderes Land, im vorliegenden Falle in das oldenburgische Kirchspiel Löningen erstrecken, von dem Geltungsbereiche des Gesetzes auszuschließen sein.

Im übrigen wird füglich das der Reichsbehörde zur Beaufsichtigung zu übertragen sein, was sich über die Grenzen eines Landes erstreckt, und den Einzelstaaten ist zu überlassen, was einzelstaatlich ist. Damit wäre ausgeschlossen, daß das Reichsorgan eine Aufsicht über die Thätigkeit der Staatsorgane auf den ihnen überlassenen Gebieten ausübt.

Freilich hat diese Regelung zur Folge, dass für die Versicherungsunternehmungen ein zwiefaches Recht, Reichsrecht für den einen, Landesrecht für den anderen Teil geschaffen wird; und dass am Sitz verschiedener Versicherungsgesellschaften ganz verschiedene Rechtsnormen in dem einen und in dem anderen Falle zur Anwendung werden gelangen müssen. Darum der oben vorgeschlagene Ausweg der Übertragung der Aufsicht über sämtliche Versicherungsanstalten an die Reichsbehörde im Wege kaiserlicher Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf den Antrag des beteiligten Bundesstaates. Vielleicht werden einige Staaten, Preußen voran, die Rechtseinheit solchergestalt herstellen, wie sie auf dem Gebiete der socialpolitischen Gesetzgebung erfreulicherweise auf die Errichtung von Landes-Versicherungsämtern, - die in den ursprünglichen Vorlagen der verbündeten Regierungen nicht vorgesehen waren, sondern auf Antrag bayerischer Reichstagsmitglieder in das Gesetz aufgenommen wurden, - verzichtet haben.

Der grundsätzliche Ausschluss der öffentlichen Versicherungsanstalten, welche unter der Leitung oder Verwaltung staatlicher oder kommunaler Behörden stehen, von dem Geltungsbereich des Gesetzes rechtfertigt sich einmal dadurch, dass diese Anstalten (Immobiliar-Feuersocietäten), wie die Verhältnisse in Deutschland liegen, einer Aufsicht außer durch die staatlichen und kommunalen Behörden kaum bedürfen; sodann dadurch, dass deren Verwaltung erfahrungsgemäß so eng mit der übrigen beteiligten öffentlichen Verwaltung verwachsen ist, dass es zu Misständen führen würde, eine andere Behörde, die nicht zugleich die Disciplinarbehörde für die betreffenden Anstaltsbeamten ist, zur Aufsichtsinstanz zu machen. Die von einer Reichsaufsichtsbehörde ausgehenden nützlichen Ideen werden diese Anstalten, die ein Privatinteresse nicht verfolgen, einer Gefahr des Zusammenbruchs nicht ausgesetzt sind und schwindelhafte Geschäfte zu betreiben, gar keinen Anlass haben, sich voraussichtlich ohnehin zu nutze machen.

Für die gleichmäßige Behandlung der Rückversicherungsgesellschaften mit den nur das direkte Geschäft betreibenden Gesellschaften spricht außer dem erfahrungsmäßigen Durcheinandergehen beider Geschäfte auch der Umstand, daß sonst unsolide Versicherungsunternehmungen unter der Maske eines direkten Unternehmens als Agenturgeschäfts der Kontrolle sich entziehen könnten.

Sollten in Anwendung der gesetzlichen Bestimmungan zwischen dem Reichs-Versicherungsamt und einer Landes-Centralbehörde negative oder positive Kompetenz-Konflikte entstehen, so würden dieselben auf verfassungsmäßigem Wege zum Austrag zu bringen sein. Einer besonderen Bestimmung dieserhalb bedarf es in dem Gesetze nicht. Bisher hat das Reichs-Versicherungsamt sich vor solchen

Forschungen XVI 4. - Bödiker.

Konflikten im allgemeinen zu bewahren gewußt; es hat vielmehr bei der Durchführung seiner Aufgaben die Unterstützung der Landesbehörden im weitgehenden Maße im allgemeinen gefunden.

#### Die Reichsaufsichtsbehörde.

## Das Reichs-Versicherungsamt.

Das Reichs-Versicherungsamt hat sich das Vertrauen der deutschen Behörden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer dadurch zu erwerben verstanden, dass es nach besten Kräften seine Pflicht erfüllte.

Man darf bei ihm sich dessen versehen, dass es in gleichem Masse auch das Privatversicherungsgesetz zur Befriedigung der Beteiligten ausführen wird. Und dies wäre immerhin schon viel.

Freilich ließe sich ja sagen, es soll, wie auch sonst beim Gewerbebetrieb, die Behörde des Staates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, die Konzession erteilen und die Aufsicht führen. Allein, und damit kommen wir auf das zu Anfang Gesagte zurück, kein anderer Gewerbebetrieb strebt so sehr über die Grenzen eines Staates hinaus, hat so sehr fortgesetzt mit Tausenden, in manchen Fällen Hunderttausenden von Reichsangehörigen geschäftlich zu thun, die ihre Ersparnisse ihm anvertrauen, wie die Versicherungsgesellschaften. Dieser auf das Gebiet des Reichs gerichteten Tendenz des Geschäftsgebahrens entspricht die Reichsaufsicht durch ein Reichsorgan, welches mit den nötigen administrativen, juristischen und technischen Kräften ausgerüstet wird und Vertreter der Versicherungsgesellschaften als nichtständige Mitglieder aufzunehmen hat.

Die in anderen Ländern zur Durchführung gebrachte Idee, der Behörde einen "Versicherungsbeirat" an die Seite zu stellen, dürfte für Deutschland durch die Erfahrung überholt sein, welche man mit dem Reichs-Versicherungsamt in seiner bisherigen Zusammensetzung aus ständigen und nichtständigen, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewählten Vertretern gemacht hat. An Stelle des Versicherungsbeirats hätten als Vertreter der Versicherungsnehmer im Reichs-Versicherungsamt dessen nichtständige, von den Berufsgenossenschaften gewählte Mitglieder zu gelten; und als Vertreter der Versicherungsgeber wären nichtständige Mitglieder für die verschiedenen Zweige der Versicherung von den Versicherungsanstalten aus ihrer Mitte wählen zu lassen, wobei das Stimmrecht nach dem Versicherungskapital der einzelnen Gesellschaften zu bemessen wäre. Gerade der Umstand, das die nichtständigen Mitglieder in voller Gleichberechtigung mit den ständigen

Mitgliedern, also auch im Gefühl voller Verantwortlichkeit an den Verhandlungen des Reichs-Versicherungsamts teilnehmen, ist ein wesentlicher Grund des Zutrauens, dessen sich das Amt hüben und drüben erfreut. Wozu also von alten bewährten Prinzipien abweichen? Es giebt ohnehin so viel Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung, dass jedermann sich freuen wird, wenn er erprobte einfache Formen auf den sich entsprechenden Gebieten wiederkehren sieht. Jedenfalls ist der Beweis, dass eine andere Form hier bessere Dienste leisten würde, naturgemäß bisher nicht erbracht, und ein zwingender Grund zum Ausprobieren anderer Formen nicht gegeben. etwaige Bedenken, es möchte einmal ein Vertreter einer Versicherungsanstalt als Mitglied des Reichs-Versicherungsamts im gegebenen Falle zu Ungunsten einer Konkurrenzanstalt entscheiden, ist ganz hinfällig. Je verantwortlicher das Votum eines solchen Mannes im einzelnen Falle ist, um so vorsichtiger wird er sein und um so taktvoller in seinem Auf-Die Haltung der Versicherungsanstalts - Direktionen ist von der gleichen Gerechtigkeits- und Billigkeitsliebe erfüllt wie die Haltung der anderen großen deutschen gewerblichen Betriebsdirektionen. Sie alle sind im wesentlichen aus einem Holz geschnitzt, und es sind die Dinge bereits in solche Masse hineingewachsen, dass kleinliche Gesichtspunkte, eingegeben aus Konkurrenzneid, dem zur Entscheidung berufenen Mitgliede des Amtes geradezu in nebelhafter Ferne liegen werden.

An der Stelle des Reichs-Versicherungsamts eine andere Reichsbehörde ad hoc ins Leben zu rufen, wird kaum vorgeschlagen werden können. Wer aus irgend welchen Gründen doch einen solchen Gedanken erwägen möchte, und das Kapital an Vertrauen, dessen das bestehende Amt sich erfreut, nicht in die Wagschale für die gute Durchführung des neuen Gesetzes zu legen wünscht, würde schon an den naturgemäß zu nehmenden ökonomischen Rücksichten für seine abweichende Idee eine Schranke finden. Denn schiebt man das bestehende Reichsamt beiseite, so bedarf man eben eines neuen letztinstanzlichen Amtes mit einem besonderen Präsidenten, Bureauund Registraturvorsteher, mit besonderen Bureaus, Registraturen und Kanzleien, mit einem eigenen Hause und dessen Unterhaltungs-, Heizungs- und Reinigungskosten, kurz, mit einer in vieler Hinsicht geradezu doppelten Kostenaufwendung, hinab zum Botenmeister und Kastellan. Dazu kommt, dass das Publikum, abgesehen von den Versicherungsanstalten, die ja bald eines Besseren belehrt werden würden, mit seinen Privatversicherungseingaben und Beschwerden sich jahrelang sicherlich an das Reichs-Versicherungsamt wenden und es nicht verstehen würde, dass für die in Betracht kommenden

zahlreichen Versicherungsfragen eine andere Versicherungsbehörde bestehen soll als das Amt, das seinen Namen vom

Versicherungswesen her entnommen hat.

Auch wäre es hart für das Reichs-Versicherungsamt, dem in seinem Rechnungsbureau für die schwierigste Seite der Aufsichtsführung, die Kontrollierung der Lebensversicherungsgesellschaften, die denkbar beste technische Hilfe zu Gebote steht, wenn es dennoch von diesem Gebiete, dessen Bearbeitung ihm zugleich eine erfreuliche Abwechslung bieten würde, ausgeschlossen würde.

Innerhalb und außerhalb des Amtes würde man sich

fragen: warum? wozu?

An der Endgültigkeit der Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts ist bisher nirgends Anstoß genommen worden. Freie Beweistheorie und gesunder Menschenverstand waren zwei gute Führer. Die Frage: "wird diese Entscheidung im Volke verstanden werden?" tauchte regelmäßig bei der Entscheidung zweifelhafter Fälle auf.

So wird auch auf dem vorliegenden Gebiete die Endgültigkeit seiner Entscheidungen unbedenklich auszusprechen und nicht etwa innerhalb des Amtes noch ein besonderer

Rekurs- oder Revisionssenat zu konstruieren sein.

Im Falle einer Konzessionsverweigerung steht nichts im Wege, auf erneuten Antrag in neuem Verfahren die Konzession zu erteilen.

# Die Zulassung zum Geschäftsbetrieb.

Das Konzessionssystem ist in dem überwiegenden Teile

des Reichsgebietes geltendes Recht.

Die preußische Regierungsvorlage vom Jahre 1889 stellte sich auf den Boden der Zulassung zum Geschäftsbetrieb auf Grund der Erfüllung gewisser Normativbedingungen. Ohne weiteres zuzugeben ist, daß der Staat, im vorliegenden Falle das Reich, dadurch, daß er eine Konzession an eine Versicherungsanstalt erteilt, in den Augen des Volkes eine gewisse Garantie für die Solidität des Unternehmens übernimmt, und zwar eine Garantie, die er nach Lage der Sache in dem Maße, wie man sie sich denkt, kaum übernehmen kann.

Auch hat erfahrungsmäsig die Konzessionspflicht den Zusammenbruch von Versicherungsanstalten nicht zu hindern vermocht; wechseln doch die Leiter des Unternehmens, und ist die Solidität des Unternehmens keineswegs identisch mit der Solidität des Unternehmers. Darum sollte denn auch nach der Meinung der preusischen Vorlage lieber der Schein der Garantie vermieden, und der Versicherungsnehmer sich selbst

zu schätzen berufen werden.

Der preußische Gesetzentwurf verlangte dementsprechend

eine öffentliche Bekanntmachung des Prämientarifs und der Grundlagen desselben (bei Lebens- oder ähnlichen auf das menschliche Leben berechneten Versicherungen der Sterblichkeits-, resp. Invaliditätstafeln und des Zinsfusses) unter Angabe der Brutto- und Netto-Prämien, der Grundsätze, nach welchen die Reserven berechnet werden, und bei der Kapitalreserve des Betrages, bis zu welchem dieselbe gebracht werden solle. Er verlangte weiter die Anzeige jeder etwaigen (selbstverständlich nur in der Zukunft wirksamen) Abänderung dieser Momente; ausserdem wurden hinsichtlich der Jahresbilanzen und deren Veröffentlichungen genaue Vorschriften

gegeben.

Allein auch bei diesem letzteren System kommt der Staat in den Augen des Volkes um eine gewisse Garantie nicht herum; denn wenn, und das wird ja zugegeben, demnächst der Staat über die ins Leben getretenen Versicherungsanstalten eine Aufsicht ausüben soll, so wird man im Volke sich doch denken, der Staat übe eben diese Aufsicht und werde einen Zusammenbruch oder wenigstens schwindelhaftes Geschäftsgebahren zu verhindern wissen. Nun ist aber die Staatsaufsicht ungleich schwieriger zu handhaben, wenn das Unternehmen ohne alle Prüfung seitens der Aufsichtsinstanz ins Leben getreten ist, als wenn die Aufsichtsinstanz schon von vornherein sowohl die finanzielle Fundierung, als auch die persönliche Zuverlässigkeit des Unternehmers und die Unbedenklichkeit der Statuten hat prüfen können. Einem Handelsrichter diese Prüfung zu überlassen, der vielleicht einmal in seinem Leben hiermit zu thun hat, ist nicht angängig.

Und wenn in der That trotz des bestehenden Konzessionszwanges Versicherungsgesellschaften zusammengebrochen sind, so fragt es sich, wie viele ohne dieses Prinzip untergegangen wären, und daneben, wie viele unsolide Gründungen verhindert

worden sind.

Gerade die Präventivwirkung der Konzessionspflicht ist von besonderem Werte.

Auf wenigen anderen Gebieten kommen so erhebliche Interessen des Gemeinwohls in Frage wie bei der Privatversicherung, an der jedes deutsche Haus beteiligt ist. Wenn der einzelne sich selbst schützen soll, so muß man doch bedenken, wie wenig Zeit und Gelegenheit derselbe hat, sich um alle in Betracht kommenden Sachen zu kümmern, wie erfahrungsmäßig dem einzelnen auch die Einsicht hierzu zu fehlen pflegt, und wie der einzelne aus allen diesen Gründen gerade auf diesem Gebiete sehr leicht das Opfer von bedenklichen Unternehmungen werden kann.

Eine Prüfung der Bedürfnisfrage ist selbstverständlich als ausgeschlossen zu betrachten. Die Konzessionierung erfolgt ohne Beschränkung nach Zeit und Raum und unentgelt-

lich. Andererseits liegt es in ihrem Wesen, dass die finanzielle Fundierung des Unternehmens zu prüfen ist, um von vornherein das Inslebentreten unsolider Unternehmen zu verhindern; ferner, dass die Zuverlässigkeit des Unternehmers in Betracht gezogen werden muß, und die allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie das Statut der Gesellschaft der Aufsichtsbehörde zu dem Zwecke zu unterbreiten sind, damit sie über die in Betracht kommenden Verhältnisse sich ein maßgebliches Urteil bilden kann.

Es darf erwartet werden, dass die Aussichtsbehörde in dieser Hinsicht mit Umsicht verfahren und die beiderseitigen

Interessen in gerechter Weise abzuwägen wissen wird.

Dabei wird davon auszugehen sein, das weder das Statut selbst, noch die allgemeinen Versicherungsbedingungen, über deren Inhalt das Gesetz teils die üblichen, teils die aus der Natur der Sache sich ergebenden Vorschriften zu erlassen haben wird, einer Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts bedürfen. Erscheinen dem Amte Statut oder Versicherungsbedingungen bedenklich, so bleibt ihm das Recht der Versagung der Konzession. Wohl dagegen bedürfen die Änderungen des Statuts der Genehmigung, damit nicht hinterher die Voraussetzungen der Konzessionierung beliebig verändert werden. Ebenso werden Anderungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht eher in Wirksamkeit treten dürfen, als nach Ablauf einer gewissen gesetzlich bestimmten Frist, innerhalb deren sie vom Reichs-Versicherungsamt nach erfolgter Anzeige nicht beanstandet wurden.

Außerstatutarische Geschäfte dürfen ohne Genehmigung der Außichtsbehörde von der Gesellschaft nicht betrieben

werden.

Die Forderung einer Kaution von seiten einer zuzulassenden Gesellschaft bildet ein in die Hand des Reichs-Versicherungsamtes zu legendes Sicherheitsventil.

Eine Vorschrift über die Mindesthöhe des Aktienkapitals

bei Aktiengesellschaften empfiehlt sich nicht.

Die Eintragung einer Versicherungsgesellschaft in das Handelsregister ohne einen vorgängigen Nachweis der erfolgten Zulassung zum Geschäftsbetriebe ist auszuschließen.

Bei Gegenseitigkeitsgesellschaften, die im Augenblicke der Zulassung zum Geschäftsbetriebe den Charakter juristischer Personen erlangen, ist vom Gesetz genau vorzuschreiben, was alles der Gesellschaftsvertrag enthalten muß. Dieser ist notariell oder gerichtlich abzufassen. Änderungen sind ebenso zu beurkunden und dem Reichs-Versicherungsamt anzuzeigen. Im übrigen werden besondere Vorsichtsmaßregeln hier kaum notwendig und alles weitere dem verständigen Ermessen der vertrauenswürdig zusammengesetzten Aufsichtsbehörde zu überlassen sein.

Versicherungsunternehmungen, die als Einzelunternehmer, offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien auftreten wollen, werden zum Versicherungsgeschäfte nicht zuzulassen sein. Die Einwirkung des Einzelunternehmers oder des persönlich haftenden Gesellschafters auf das gesamte Geschäftsgebahren, insbesondere auf die Anlegung der Reserven ist zu durchgreifend, als daß die Rechte der Versicherten daneben noch genügend geschützt werden könnten. Eine wirksame Aufsicht wäre demgegenüber kaum durchzuführen, auch liegt ein Bedürfnis für diese Gesellschaftsformen auf dem Gebiete des Versicherungswesens nicht vor, wie sie denn auch zur Zeit in Deutschland wohl kaum existieren.

Was die Transportversicherung anlangt, die in dieser Form allerdings betrieben wird, so kann dieselbe von der Reichs-

aufsicht unbedenklich ausgenommen werden.

Lebensversicherungen müssen bei dem Antrage auf Konzessionierung ihre Grundsätze für die Prämienreserven unter Beifügung der zu Grunde liegenden Sterblichkeits- u. s. w. Tafeln und Angabe des anzuwendenden Zinsfußes mit vorlegen und die Höhe des beabsichtigten Aufschlages ihrer Tarifprämien angeben. Daneben sind für den Fall der beabsichtigten Versicherung mit erhöhten Prämien, für den Fall der beabsichtigten Bildung von Tontinen u. s. w. weitere besondere Unterlagen zu beschaffen, sowie alle Änderungen auf diesem Gebiete dem Reichs-Versicherungsamt anzumelden. Das Gesetz hat vorzuschreiben, wie die Prämienreserven angelegt werden dürfen.

Der gleichzeitige Betrieb anderer Versicherungsarten ist den Lebensversicherungsanstalten zu verwehren.

Ähnlich sind die Privatunfallversicherungsanstalten zu behandeln.

Geschäftsführung und Auflösung der Versicherungsanstalten. Eingriff in deren Verwaltung und Sonstiges.

Das Wichtigste bei den Versicherungsanstalten ist die Behandlung der Prämienreserven. Dieserhalb sind für die verschiedenen Arten der Versicherungsanstalten besondere Vorschriften zu erlassen. Daneben ist über die Führung und den Abschluß der Bücher, über den Rechnungsabschluß, sowie die Bilanzaufstellung eine Summe eingehender Vorschriften aufzustellen.

Das, was der Geschäftsbericht einer Versicherungsanstalt enthalten muß, und was zu veröffentlichen ist, ist eingehend zu präzisieren.

Das Interesse der Versicherten erheischt es, dass das

Reichs-Versicherungsamt bei der Auflösung oder Verschmelzung von Versicherungsanstalten in der Form der Genehmigung mitwirkt.

Für die Zwecke der Verlautbarung dieser Änderungen, wie auch zur Bekanntmachung der Gründung von Gesellschaften, der Untersagung des Geschäftsbetriebes u. s. w. ist beim Reichs-Versicherungsamt eine jedermann zu freier Einsicht offenstehende Rolle zu führen, aus deren Inhalt die wesentlichsten Angaben im Reichsanzeiger zu veröffentlichen sind.

Der Hauptzweck der Aufsichtsführung ist die Verhinderung

des Zusammenbruchs einer Versicherungsanstalt.

Erfahrungsmäßig kann sich eine Änstalt durch die ihr fortgesetzt noch zufließenden Einnahmen jahrelang, vielleicht jahrzehntelang über Wasser halten, während sie innerlich längst bankerott ist. Indes eine gerichtliche Zahlungsunfähigkeitserklärung und die Eröffnung des Konkurses kann nicht erfolgen, solange die Anstalt den an sie herantretenden Zahlungsforderungen aus den vorhandenen Mitteln (einlaufen-

den Prämien) noch gerecht wird.

Da ist es nun die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, bei Zeiten in die Geschäftsleitung der Anstalt einzugreifen, und zwar in dem Augenblick, wo es sich herausstellt, das die rechnungsmäsigen Reserven nicht vollständig durch die in den Händen der Anstalt befindlichen Fonds gedeckt sind; bezw. bei Lebens- und Unfallversicherungsanstalten, sobald die Prämien- oder Rentenreserven nicht gemäs den gesetzlichen Bestimmungen belegt sind. Das Gesetz hat die Rechte und Pflichten der Aufsichtsbehörde für einen solchen Fall zu umgrenzen. Dahin gehört das Recht des Verbots, bestimmte Arten von Zahlungen zu leisten, insbesondere das Recht, Dividendenzahlungen zu untersagen, den Policenrückkauf zu suspendieren, die Entlassung von Mitgliedern einer Gegenseitigkeitsanstalt aus ihren Verbindlichkeiten zu verbieten, Prämiennachschüsse einzufordern u. s. w.

Zur Durchführung dieser Massregeln muss die Aufsichtsbehörde die Verwaltung selbst oder durch andere führen dürfen,

oder auch Administratoren zu ernennen befugt sein.

Zur Abwendung des Konkurses muß die Aufsichtsbehörde berechtigt sein, die Verpflichtungen einer insolventen Anstalt aus ihren laufenden Policen dem Stande ihres Vermögens entsprechend zu reduzieren, wenn dies zur Abwendung des Konkurses im Interesse der Versicherten nützlich ist.

Hält das Reichs-Versicherungsamt den Eingriff in die Verwaltung einer Versicherungsanstalt oder die Eröffnung des Verfahrens zur Untersagung des Geschäftsbetriebes für erforderlich, so ist dies der Anstalt mittels motivierten Beschlusses

zur Kenntnis zu bringen.

Im übrigen bietet der Vorgang auf dem socialpolitischen Gebiete ein genügendes Vorbild für das bei dem Reichs-Ver-

sicherungsamt zu beobachtende Verfahren.

Die Zulassung ausländischer Anstalten ist an besondere Bestimmungen zu knüpfen (Niederlassung an einem Orte des Inlandes, Verpflichtung, sich im Inlande verklagen zu lassen, Vollstreckbarkeit der inländischen Urteile im Ausland, Anwendung der Reciprocität, wenn der betreffende Auslandsstaat deutsche Gesellscheften ungemeintiger behandelt)

deutsche Gesellschaften ungünstiger behandelt).

Bei Feuerversicherungsgesellschaften sind im Interesse der möglichsten Verhütung von Brandstiftungen aus Gewinnsucht gewisse Vorschriften zur Verhinderung der Überversicherung am Platze, sowohl materiell wegen der Beschränkung der Versicherungssumme auf den gemeinen Wert der versicherten Gegenstände u. s. w., als auch formell wegen der Kontrolle durch die Ortspolizeibehörde, unter Führung eines Versicherungsregisters von seiten dessen, der für Feuerver-

sicherungsanstalten Versicherungen vermitteln will.

Endlich werden eine Reihe von Strafbestimmungen für die Vorstandsmitglieder, Bevollmächtigten, Aufsichtsratsmitglieder, Agenten u. s. w. zur wirksamen Durchführung des Gesetzes ebenso notwendig sein, wie eine Anzahl von Übergangsbestimmungen, insbesondere die Bestimmung, dass die zum Geschäftsbetriebe in einem Lande bereits rechtsgültig zugelassenen Gesellschaften für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes in diesem Lande einer neuen Konzession nicht bedürfen, und dass die Anlegung der Prämien, bezw. Rentenreserven bei den Lebens- und Unfallversicherungsanstalten gemäs den Bestimmungen des Gesetzes erst allmählich innerhalb einer gewissen längeren Frist durchzuführen ist.

Die weiter notwendigen Ausführungsbestimmungen werden dem Bundesrat nach Anhörung des Reichs-Versicherungsamts zu überlassen sein, sofern nicht das letztere allein nach der Natur der in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen zum Erlass der Ausführungsvorschriften für zuständig zu er-

achten ist.

## Schlufs.

Die im vorstehenden vorgeschlagene Gesetzgebungsarbeit bietet in ihrer Aufnahme, Durchführung und Fruchtbringung eigentlich nur Lichtseiten, so daß es geradezu verwunderlich ist, warum sie so lange auf sich warten läßst. Was auch immer bei ihr herauskommen mag, es kann niemals eine Verschlechterung, nur eine Verbesserung des zur Zeit im Reiche bestehenden Zustandes sein. Zu aufregenden Debatten im Reichstage wird die Materie verständigerweise keinen Anlaß bieten. Um ein Mehr oder Minder der den Anstalten zu machenden Auflagen

und der Aufsichtsbehörde zu gebenden Rechte kann man sich streiten. Allein der Streit kann kein erbitterter sein. gemeine Staatsbürgerrechte, Reichstagsrechte, Geldausgaben stehen nicht in Frage. Man macht ein Kleid für einige Versicherungsanstalten, wonach sie schon so lange trachten, und wobei sie dem Gesetzgeber gern eine weitgehende Verfügungsfreiheit einräumen. So gar unmodern kann es ja doch nicht Inmitten der viel Staub aufwirbelnden sonstigen werden. Regierungsvorlagen ware ein Privat-Versicherungsgesetzentwurf eine erfreuliche Unterbrechung. Von allen Seiten freudig begrüßt, allen Parteien eine förderliche Mitarbeit ermöglichend, würde die Vorlage mit günstigem Winde in den Hafen einlaufen, wo Publikum und Versicherungsgesellschaftsdirektionen sie mit Tücherschwenken erwarten würden. Unsere besten Wünsche begleiten ihre hoffentlich bald bevorstehende Fahrt.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen

herausgegeben

von

# Gustav Schmoller.

Sechzehnter Band. Fünftes Heft.

(Der ganzen Reihe zweiundsiebzigstes Heft.)

C. Ballod: Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land.



Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1899.

# Die

# mittlere Lebensdauer

in

# Stadt und Land.

Von

### Carl Ballod.





Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1899.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Vorwort.

Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung meiner vor 2 Jahren im gleichen Verlage erschienenen Schrift über die "Lebensfähigkeit ländlicher und städtischer Bevölkerung". Die lebhafte Erörterung, die die behandelten Fragen in der letzten Zeit erfahren haben, legten mir um so mehr eine Weiterarbeit auf diesem Gebiet nahe, als ich die frühere Litteratur vorher zu wenig berücksichtigt hatte. Allerdings erschien mir auch jetzt bei der Heranziehung der Litteratur eine Beschränkung auf die nicht sehr zahlreichen Arbeiten geboten, welche das zu betrachtende Problem thatsächlich in der einen oder anderen Weise gefördert haben. Zu einer ausführlichen Behandlung der gesamten Litteratur über die Mortalität lag um so weniger Veranlassung vor, als bereits Westergaard (Die Mortalität und Morbidität, Jena 1882) die frühere Litteratur in ausgezeichneter Weise verarbeitet hat und Georg v. Mayr (in seiner Bevölkerungsstatistik, Freiburg i. Br. 1897), eine vortreffliche Zusammenfassung der bisherigen neueren Forschungsresultate bietet. Nicht minder enthält das Buch des Freiherrn v. Fircks (Bevölkerungslehre und -Politik, 1898) eine derartige Übersicht. Mein Bestreben war, eine eigene, wenn auch bei dem großen Umfang des Stoffes nicht voll-ständig erschöpfende Verarbeitung des neueren Quellmaterials zu geben und zwar unter Gesichtspunkten, die zwar nicht durchaus neu, aber z. T. bis jetzt wenig beachtet sind.

Allen den Herren, die mich zu den vorliegenden Untersuchungen angeregt, bei meinen Studien unterstützt und gefördert haben, sage ich hiermit meinen verbindlichsten Dank. Insbesondere möchte ich erwähnen den Herrn Landwirtschaftsminister, Freiherrn von Hammerstein-Loxten, durch dessen Munificenz mir eine rechnerische Hilfskraft zur Verfügung gestellt wurde, meine verehrten akademischen Lehrer, Herrn Prof. Schmoller, Herrn Prof. Sering. Desgleichen habe ich Herrn Geh. Oberregierungsrat Blenck, Direktor des Königl. Preuß. Statist. Bureaus, Herrn Bibliothekar Dr. Lippert, Herrn Busemann für die Liebenswürdigkeit und freundliche Beihilfe zu danken, mit der mir die Benutzung der Bibliothek

des Königl. Preuss. Statist. Bureaus erleichtert wurde.

Berlin, den 17. Mai 1899.

Carl Ballod.

#### Inhalt.

Einleitung S. 1.

I. Die Methoden für die Bestimmung der Sterblichkeit S. 4. — Statistische Gesetzmäßigkeiten S. 5. — Einfluß der Wanderungen S. 7. — Verschiebung des allgemeinen Sterbekoef-ficienten zu Gunsten der Stadtbevölkerung S. 8. — Das beste Maß der Sterblichkeit: die Sterbetafel bez. die mittlere Lebensdauer S. 9.

- II. Die Wandlungen der Sterblichkeit S. 14. Die Methoden für die Berechnung der Säuglingssterblichkeit S. 16. — Das Manko der Säuglinge bei den Volkzählungen in Stadt und Land S. 16—18. — Die Sterblichkeit der 20—25 jährigen in den Städten günstiger als auf dem Lande, nach Ausscheidung der Militärpersonen jedoch ungünstiger S. 21. — Die Wandlungen der mittleren Lebensdauer für ganze Bevükerungen: England, Frankraich Praufens S. 23. — Berufesterblichkeit in Frankraich Frankreich, Preußen S. 23. — Berußsterblichkeit in England S. 26—28. — Die fortschreitende Industrialisierung beeinflußt die Gesamtsterblichkeit ungünstig, auch wenn die Sterblichkeit der einzelnen Berufe abnimmt S. 29. — Sterblichkeit in Frankreich nach überwiegend städtischen und mehr agrikolen Departements S. 30. – Die Wandlungen der Sterblichkeit in Preußen nach Stadt und Land S. 32, — nach überwiegend agrarischen und stark industrialisierten ländlichen Distrikten S. 36 – 38. -- Säuglingssterblichkeit im Westen günstiger als im Osten S. 39. — Im Osten hohe Geburtenziffer und hohe Säuglingssterblichkeit, im Westen sowohl hohe als niedrige Geburtenziffer, aber stets niedrige Sänglingssterblichkeit (Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein) S. 41.

  III. Die Sterblichkeit nach Todesursachen (in Preußen)
- S. 43. In der Stadt überwiegen nicht besondere, der Stadt eigentümliche Krankheiten, sondern das städtische Leben schwächt die Widerstandskraft des ganzen Körpers S. 47. - Einfluss der Wohlhabenheit auf die Sterblichkeit S. 48. — Sterblichkeit nach den Erfahrungen der Versicherungsanstalten S. 48, — in Ländern mit einer hohen Lebenshaltung: Australien, Canada S. 50. — Einflus niedriger Lebenshaltung: Indien, Russland S. 51. — Landwirte nach Westergaard in Dänemark ungunstiger gestellt als ländliche Handwerker S. 52. - Unwahrscheinlichkeit dieser These: die ländliche Bevölkerung hat auch in Dänemark eine günstigere Sterblichkeit als die städtische S. 53, 54. - Lebens-

mittelpreise und Sterblichkeit S. 55.

IV. Normale und ideale Lebensdauer S. 57.
 V. Produktive und unproduktive Altersklassen S. 58.

VI. Die Geburten. Die Frage nach dem Absterben der städtischen Bevölkerung S. 60. – Absterben der römischen Stadtbevölkerung. Die Theorie von Hansen uud ihre Kritik durch Kuczynski S. 61. – Die Notwendigkeit einer Reduktion der Geburtenkoefficienten S. 62. — Die Ansicht der politischen Arithmetiker S. 63. — Die französische Litteratur über diese Frage: Passy, Dunant S. 64. — Tieferes Eindringen erst bei dem Akademiker Lagneau S. 65. — Ammon, Hasse S. 67. — Bleicher S. 67. — Korrekte Behandlung der Frage bei Boeckh S. 68. — Natalitätsverhältnisse in Kopenhagen S. 71; — in den preußischen

Großstädten S. 72; — in Frankreich S. 77. VII. Die Frage nach der Wehrhaftigkeit ländlicher und

städtischer Bevölkerung S. 83.

VIII. Schlufs S. 90. IX. Tabellenanhang S. 93 ff.

# Einleitung.

Inter den Faktoren, welche auf die Dauer des menschlichen Lebens einen mehr oder minder bestimmenden Einfluss ausüben, sind als die wichtigsten zu nennen: das Klima, die Lebenshaltung, namentlich die Ernährung, die Volkssitten, die größere oder geringere Seuchengefahr, bezw. die sanitären Bedingungen, Vererbung, endlich die Berufsarbeit. Die Berufsarbeit ist wiederum in 2 Hauptabteilungen zu zerlegen, in nicht physische, und in schwerere Arbeit, wobei es bei der letzteren Abteilung weiterhin hauptsächlich darauf ankommt, ob die Berufsarbeit in freier Luft oder vorzugsweise in geschlossenen Räumlichkeiten ausgeführt wird. Man war früher geneigt, den Einfluss des Klimas, der Witterung auf Gesundheit und Lebensdauer besonders hoch einzuschätzen. Davon ist man allmählich zurückgekommen, und thatsächlich dürfte, wenigstens innerhalb der gemässigten Zone, ein rauheres oder wärmeres, feuchteres oder trockneres Klima an sich kaum einen irgend wesentlichen Einflus auf die Gesundheit des neuzeitlichen Kulturmenschen Der Kulturmensch ist eben mit der Zeit dahin gekommen, nicht nur seine Kleidung dem Klima anzupassen (letzteres hat auch der Wilde gethan), sondern vor allem seine Behausung so einzurichten, dass er sich in der rauheren Jahreszeit mit einem gewissen Aufwand von Brennmaterial ein behaglicheres Privatklima verschaffen kann. Das Tropenklima allerdings scheint einen besonders zerstörenden Einfluss auf das menschliche Leben auszuüben, und zwar ist in den Tropen nicht blos die Sterblichkeit der Europäer hoch, sondern auch die der Eingebornen ist kaum niedriger, wie das namentlich aus den in Östindien gesammelten Erfahrungen hervorzugehen scheint. Eine direkt mit klimatischen Ursachen in Zusammenhang stehende Periodicität der Sterblichkeit, wie sie auch angenommen worden ist, entbehrt vorläufig einer einigermaßen

sicheren Basis schon aus dem Grunde, weil wir über die Periodicität der Klimaschwankungen, trotz mancher umfassenden Arbeiten, z. B. von Brückner, durchaus noch nicht hinreichend unterrichtet sind. Die Abweichungen, die einzelne heißere oder rauhere Jahre in der Sterblichkeit hervorrufen, wenn man sie mit der ganzen mittleren Jahressterblichkeit in Beziehung setzt, doch minimal. Um aber den Gesamteinfluss der Jahreswitterung auf die Gesundheit abzuschätzen, dazu fehlen uns die sicheren Handhaben. Auch die Gefährlichkeit des Tropenklimas für Europäer dürfte viel weniger aus einer an sich gefährlichen Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit herrühren, als vielmehr aus der erhöhten Seuchengefahr resultieren. Die erhöhte Wärme und Feuchtigkeit begünstigt die Entwickelung einer Unzahl von krankheitserregenden Mikroorganismen, die meist exceptionell niedrige Lebenshaltung und die geradezu antisanitären Zustände bei den Eingebornen der Tropen sind wiederum der Verbreitung von Epidemien, als Cholera, Gelbfieber u. dgl., in außerordentlichem Maße günstig. Dass man der akuten tropischen Infektionskrankheiten, abgesehen von der Malaria, lediglich durch geeignete sanitäre Malsregeln Herr werden kann, ist nicht zu bezweifeln. Die Bewohnbarkeit der Tropen für die Europäer hängt in der Hauptsache von der Lösung des Malariaproblems ab. Dem erschlaffenden Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit wird man mit der Zeit auf dem Wege der negativen Heizung resp. der Abkühlung geschlossener Räumlichkeiten ebenso begegnen, wie man im Norden die Unbilden der rauheren Jahreszeit durch geeignete Wohnungsund Heizeinrichtungen im wesentlichen überwunden hat.

Die Seuchengefahr war ja früher auch in Europa außer-ordentlich groß, namentlich die berüchtigte Pest hat bis ins 17., ja 18. Jahrhundert hinein die Bevölkerung weiter Landstriche recht oft decimiert. Seitdem haben geeignete sanitäre Massregeln sie in Europa ganz verschwinden lassen. alle anderen Infektionskrankheiten sind durch die sanitären Verbesserungen der Neuzeit und namentlich auch die Fortschritte des medizinischen Wissens in ihrer Gefährlichkeit bedeutend reduciert. Die Cholera, die bei ihrem ersten Auftreten in Russland in den dreifsiger Jahren innerhalb eines Jahres über eine Million Menschen hinwegraffte, hat 1892 von der inzwischen um das Doppelte angewachsenen Bevölkerung kaum einer viertel Million den Tod gebracht. Ist so infolge von sanitären Verbesserungen und der Fortschritte der Medizin die Bedeutung von akuten Infektionskrankheiten, wie Typhus, Pocken, Diphterie, Scharlach u. dgl. zurückgedrängt, so droht allerdings den Kulturvölkern eine durch den gewaltig angeschwollenen Verkehr zunehmende Gefahr: die steigende Nervosität und die Zunahme der venerischen Erkrankungen, die sich nicht direkt in einer Zunahme der Todeställe ausdrückt,

XVI 5. 3

aber doch zu einer Schwächung des Gesamtorganismus führt, namentlich sich aber in sehr bedenklicher Weise auf die Nachkommen äußern kann. Wenn nun dabei heutzutage die akuten Infektionskrankheiten im frühen Kindesalter eine geringere Auslese halten als früher, so könnte allerdings eine im Durchschnitt schwächlichere jüngere Generation entstehen, die bei schwierigeren Berufsarbeiten leichter erliegt. Indessen dürfte dieser Einfluß der Vererbung wiederum bis zu einem gewissen Grade paralysiert werden durch die in den letzten Decennien bei den meisten westeuropäischen Kulturvölkern notorisch gestiegene Lebenshaltung, namentlich die gegen früher bessere Ernährung recht breiter Schichten der Bevölkerung.

Inwieweit nun Klima, Lebenshaltung und Vererbung den Gang der Sterblichkeit beeinflussen, das exakt zu beantworten, müssen wir künftigen Statistikern überlassen, da das vorhandene Material dazu noch lange nicht ausreicht. Dagegen wird man die Einwirkungen sanitärer Verbesserungen und der Berufsarbeit auch an dem vorhandenen statistischen Material in ziemlich eingehender Weise studieren können, wobei man allerdings vielfach auch nur in ganz summarischer Weise verfahren, hauptsächlich nur die Unterschiede zwischen Land und Stadt berücksichtigen kann. Eine genaue Berufsstatistik ist in den meisten Ländern eben gar nicht vorhanden. Lediglich für England hat man Erhebungen über die Berufssterblichkeit veranstaltet, aber auch da nicht für eine längere zusammenhängende Periode, sondern nur für einzelne Jahre, und zwar für 1860-61, 71, 1880-82, 1890-92. Dabei hat man aber erst 1890-92 eine genauere Einteilung nach dem Alter vorgenommen, früher nur ganze 20 jährige Altersintervalle vom 25.-45. und vom 45.-65. Lebensjahr zusammengefalst. Eine genauere Berufsstatistik wäre in Hinblick auf die großen wirtschaftlichen Veränderungen, die sich in den westeuropäischen Kulturstaaten vollziehen, durchaus zu fordern, es müsste genau festgestellt werden können, inwieweit der Beruf, namentlich der anstrengende Beruf bestimmend, verkürzend oder verlängernd auf die menschliche Lebensdauer einwirkt, Das letzte Ziel wäre schliefslich, die maximale Intensität der Arbeit festzustellen, welche in einem jeden Beruf ohne Schädigung der Gesundheit, Verkürzung der Lebensdauer stattfinden kann. Denn dass eine möglichst geringe Sterblichkeit, eine möglichst günstige mittlere Lebensdauer erwünscht sei, darüber besteht unter Hygienikern und Bevölkerungstheoretikern kein Streit. Ob eine hohe Geburtenziffer und im Zusammenhange damit eine starke Volksvermehrung ein Segen oder ein Übel ist, darüber sind seit den Tagen von Robert Malthus bis auf unsere Zeit die heftigsten Kontroversen laut geworden. Dagegen besteht kaum eine Meinungsverschiedenheit darüber, dass Jahre mit einer geringen Sterbeziffer die gunstigsten, diejenigen

\_Bäume" die wünschenswertesten sind, auf denen möglichst wenig "Kinder der Sterblichen verblühen". Die bis heute vorliegenden Daten sind gewiss noch lange nicht genügend, um den ganzen Kausalnexus zwischen günstiger und ungünstiger Sterblichkeit aufzudecken, indessen bietet doch schon dasjenige, was wir wissen, oder wenigstens genau feststellen können, eine ganz wesentliche Bereicherung unseres Wissens im Verhältnis zu dem Wissen unserer Väter und Vorväter, die bei allen schwierigeren, direkt das menschliche Leben betreffenden Problemen einfach auf Mutmassungen und Annahmen angewiesen waren. Die Ansicht von der längeren Lebensdauer der früheren Menschheit, einer größeren Anzahl von 100 jährigen Greisen, die es früher gegeben haben soll, wie sie selbst noch in dem übrigens vortrefflichen "Handbuch der Lebensversicherung" von Karup vertreten wird, erscheint bei genauerer Prüfung als wenig stichhaltig. Derartige Annahmen dürften vielmehr lediglich auf die durch dichterische und religiöse Vorstellungen genährte Sucht des Menschen, die Dinge der Vergangenheit in einem günstigeren Lichte zu schauen, die Gegenwart unbefriedigend zu finden, zurückzuführen sein, es ist das bereits Homer geläufige verächtliche Herabblicken auf die Epigonen großer Vorfahren (οδοι νῦν βροτοί εἰσιν). Auch die Ansicht von Süssmilch, dass die Sterblichkeit zu allen Zeiten und bei allen Völkern die gleiche gewesen, oder die eines Ernst Engel, der noch in den 70 er Jahren meinte, die Annahme von der günstigeren Sterblichkeit, längeren Lebensdauer des neuzeitlichen Menschen beruhe auf optimistischer Täuschung, können wir vom Standpunkt unseres jetzigen Wissens nicht gelten lassen; es ist vielmehr eine Abnahme der Sterblichkeit, eine Verlängerung der mittleren Lebensdauer - immer gleichartige Bevölkerungsgruppen vorausgesetzt seit dem vorigen und gerade in den letzten Decennien unseres Jahrhunderts sicher nachweisbar.

#### Die Methoden für die Bestimmung der Sterblichkeit.

Um die das menschliche Leben bedrohenden oder begünstigenden Momente näher zu studieren, hat man als bestes Mittel längst die Massenbeobachtung, die Statistik, erkannt; es ist die Demologie und Demographie geradezu als eigenstes Gebiet der Statistik anerkannt worden. Freilich ist es mit dem blossen Sammeln von Daten nicht gethan, die Daten müssen so gesammelt werden, dass gleichartige, nicht ungleichartige Werte mit einander in Beziehung gesetzt und verglichen werden können. Hierin liegt nun gerade der wunde Punkt in der Erhebung und Behandlung statistischer Daten: es ist mit dem Vergleich ungleichartiger Werte stets viel Missbrauch getrieben worden, wodurch dann die populäre Meinung entstanden ist, als ob man mit der Statistik alles beweisen könne. Die korrekte Behandlung der Sterblichkeit ist aber geradezu das schwierigste Problem der ganzen Statistik. Es ist dies ein Problem, welches mit die hervorragendsten Vertreter der mathematischen Wissenschaft beschäftigt hat. Thatsächlich ist zu einem genaueren Eindringen in dasselbe die Kenntnis der höheren Mathematik, wenn nicht unbedingt erforderlich, so doch sehr nützlich, indem die genauesten Formeln nur mit Hilfe der Analysis abgeleitet werden können. Gerade in Bezug auf die Bevölkerungsstatistik und namentlich die Darstellung der Sterblichkeit ist von den meisten Auch-Statistikern in Folge von mangelhafter Kenntnis der Theorie des Bevölkerungswechsels unendlich viel gesündigt worden, besonders da, wo man, wie das gar nicht selten geschieht, mit vorgefalsten Meinungen an die Behandlung der Zahlen getreten ist. Es ist nichts leichter, als für eine jede aprioristische Konstruktion Belege zu sammeln, die freilich unter die kritische Lupe genommen, in nichts zerrinnen können. Man ist namentlich

früher allzu oft in den Fehler verfallen, überall in der Statistik Gesetze konstruieren zu wollen, indem man lediglich eine Ursache als maßgebend für ein bestimmtes Ereignis ansah. Den Menschen ließ man besonders gern gleichsam nur von den Eigenschaften bestimmt sein, die er bereits mit der Geburt auf die Erde mitgebracht hatte, ohne die äußeren Umstände, die die ursprünglichen Anlagen sehr erheblich modificieren

können, genügend zu berücksichtigen. Wir sind auch heute noch außer stande, in der Statistik feste Gesetze aufzustellen, die einigermaßen physikalischen und chemischen Gesetzen gleichzustellen sind. Indessen sind doch bereits, trotz der Vielheit und Mannigfaltigkeit der einwirkenden Ursachen, auch in der Statistik eine Reihe von Thatsachen bekannt, die wir als statistische Gesetzmässigkeiten ansprechen können. Als feste Gesetzmässigkeiten, die allerdings innerhalb gewisser, mitunter recht weiter Grenzen schwanken, sind zu nennen z. B. der ständige Knabenüberschuss bei den Gebornen, der allerdings auch in größeren Beobachtungsgebieten zwischen 103 und 107 Knabengeburten auf 100 Mädchengeburten schwanken kann. Überall ist weiter wahrgenommen, eine höhere Sterblichkeit der Knaben im Säuglingsalter, während in den reiferen Lebensaltern die Sterblichkeit der Frauen sowohl günstiger als ungünstiger im Verhältnis zu der der Männer sein kann. Als feste Gesetzmässigkeit kann fernerhin gelten, dass die maximale Lebensdauer des Menschen äußerst selten 100 Jahre überschreitet. Mit die am stärksten ausgeprägte Gesetzmässigkeit in der Bevölkerungsstatistik ist die Abhängigkeit der Sterblichkeit vom Lebensalter. Diese Abhängigkeit spricht sich dahin aus, dass die Sterblichkeit der Neugeborenen sehr hoch steht, indem 10-30, bei unehelichen Kindern selbst 50% aller Neugeborenen im ersten Lebensjahre eingehen. Darauf nimmt die Sterblichkeit successive rasch ab, um mit dem 14.—15. Lebensjahre ihr Minimum zu erreichen. Alsdann findet wieder eine anfangs geringe, später immer stärkere Zunahme der Sterbegefahr statt. Die Sterblichkeit hat also ein Minimum im jugendlichen Lebensalter und zwei Maxima: im Säuglingsalter und im hohen Greisenalter. Zwischen den verschiedenen Lebensaltern finden Schwankungen in der Sterblichkeit um nahezu dasHundertfache statt, während dieSchwankungen innerhalb einer und derselben Alterskategorie in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten bei sonst normalen Verhältnissen kaum über das 2-3, höchstens 4 fache hinausgehen. Auch die Sterblichkeit nach dem Geschlecht ist verschieden innerhalb einer und derselben Altersklasse, sie ist meist geringer beim weiblichen als beim männlichen Geschlecht. Doch gehen da die Differenzen bei einer und derselben Bevölkerung selten über 30-40% hinaus. Aus alledem ergiebt es sich, dass wenn man ein zutreffendes Urteil über die Höhe der Sterblichkeit

zweier Bevölkerungen gewinnen will, man die Sterblichkeit nach den einzelnen Lebensaltern und nach dem Geschlecht vergleichen muß. Der summarische Sterbekoefficient, der die Promillesterblichkeit in einer ganzen Bevölkerung ausdrückt, wie er selbst in wissenschaftlichen Abhandlungen vielfach gebräuchlich ist, nimmt auf die möglicherweise stark verschiedene Altersbesetzung zweier Bevölkerungen keine Rücksicht. Wenn es sich um den Vergleich der Sterblichkeit in zwei verschiedenen Ländern handelt, bei zwei Bevölkerungen, die sich im wesentlichen aus sich heraus, d. h. aus Geburten und Sterbefällen gebildet haben, bei denen keine starken Wanderungsgewinne oder -Verluste vorgekommen sind, kann der summarische Sterbekoefficient als ein einfaches und bequemes Orientierungsmittel gelten. Doch ist auch da zu beachten, dass die einzelnen Altersklassen sich anders verhalten können als die Gesamtbevölkerung, dass z. B. in dem einen Lande mit hoher Kindersterblichkeit der summarische Sterbekoefficient in die Höhe getrieben, bei niedriger Kindersterblichkeit unverhältnismässig erniedrigt erscheinen kann. Handelt es sich aber vollends um den Vergleich zweier Bevölkerungen, die sich nicht aus sich selbst herausgebildet haben, sondern die durch starke Ab- resp. Zuwanderung in ihrem ganzen inneren Gefüge stark verschoben sind, so ist eine Gegenüberstellung der summarischen Koefficienten ganz unstatthaft. Die Wanderungen haben eben das Eigentümliche, dass sie nicht alle Lebensalter gleichmässig treffen, sondern dass es hauptsächlich die jugendlichen kräftigen Altersklassen sind, die sich auf die Suche nach besseren Existenzbedingungen begeben. Auch können gewisse, ganz äußere Verhältnisse, an einer Erhöhung oder Erniedrigung der Sterbeziffer Anteil haben. Wenn wir z. B. die Sterblichkeit in zwei Ortschaften vergleichen, ohne die Altersbesetzung der Bevölkerung zu wissen, so kann es passieren, dass die eine Ortschaft bei sonst ganz gleichen Bedingungen eine 5-10 mal höhere Sterblichkeit hat, als die andere, wenn sich nämlich in der ersteren Ortschaft ein Armen- oder Krankenhaus befindet. in der anderen eine starke Garnison steht.

Was nun den Vergleich zwischen Land- und Stadtbevölkerung anbelangt, so ist zu bemerken, dass sich fast nie und nirgends eine Stadtbevölkerung aus sich heraus gebildet hat, sondern das immer und überall ein starkes Überströmen des Landvolkes in die Städte, ein "Zug nach der Stadt" stattgefunden hat. Und zwar sind es gerade die kräftigen Altersklassen, mit einer geringen Promillesterblichkeit, von denen die Stadt ständig überfüllt ist, an denen dagegen das Land ständig in höherem oder geringerem Grade Mangel leidet. Bei sonst ganz gleichartigen Verhältnissen würde also durch diese Zuwanderung der allgemeine Sterbekoefficient in der Stadt ständig erniedrigt, auf dem Lande ständig erhöht werden. Es

beweist also noch nichts für die Ungunst der wirtschaftlichen und sanitären Verhältnisse auf dem platten Lande, wenn der Sterbekoefficient der ländlichen Bevölkerung höher erscheint, als der der städtischen. Bis in die neueste Zeit, ja bis in die achtziger und neunziger Jahre hinein ist in Deutschland indessen auch der allgemeine Sterbekoefficient in den Städten höher gewesen als auf dem umliegenden platten Lande. Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich aber ein Umschwung bemerkbar gemacht: das platte Land weist eine höhere Sterbeziffer auf, als die Stadt. Man vergleiche die beigefügte Tafel!

Sterbekoefficienten pro Mille Lebender in Preußen. (Preuß. Statistik Bd. 155 S. XII.)

|      | Stadt | Land |      | Stadt        | Land |
|------|-------|------|------|--------------|------|
| 1875 | 29,3  | 27,5 | 1887 | 25,5         | 25,4 |
| 1876 | 29,4  | 26,5 | 1888 | 24,3         | 24,5 |
| 1877 | 29,0  | 26,5 | 1889 | <b>25,</b> 3 | 24,4 |
| 1878 | 29,9  | 26,5 | 1890 | 25,3         | 25,5 |
| 1879 | 28,4  | 25,4 | 1891 | 24,5         | 24,1 |
| 1880 | 28,5  | 26,6 | 1892 | 24,6         | 24,9 |
| 1881 | 27,6  | 25,9 | 1893 | 25,4         | 25,7 |
| 1882 | 27,7  | 26,6 | 1894 | 22,7         | 23,4 |
| 1883 | 28,2  | 26,6 | 1895 | 23,1         | 23,2 |
| 1884 | 28,2  | 26,7 | 1896 | 21,9         | 22,9 |
| 1885 | 27,4  | 26,9 | 1897 | 22,2         | 22,6 |
| 1886 | 28,3  | 27,4 |      | •            | •    |

Wie aus dem Angeführten zu ersehen ist, hat die allgemeine Sterbeziffer in den Städten während der letzten 20 Jahre um etwa 25% abgenommen, auf dem platten Lande lediglich nur 12-15%. Daraus könnte man nun wenigstens sofort schließen, dass die sanitären Verhältnisse sich in der Stadt stärker gebessert haben, dass die Sterblichkeit in der Stadt die Tendenz gehabt hat, sich stärker zu ermässigen, als auf dem platten Lande. Indessen wäre ein solcher Schluss voreilig. Aus der angeführten Tafel können wir erstens nicht entnehmen, ob nicht etwa die Altersbesetzung in Stadt und Land gegen früher Abweichungen aufweist, resp. ob die Stadt nicht heute eine stärkere Überfüllung an kräftigen Lebensaltern aufweist als früher. Zweitens aber kann selbst bei im wesentlichen gleichartiger Altersbesetzung doch die Sterblichkeit der einzelnen Lebensalter solche Wandlungen durchgemacht haben, dass das summarische Urteil nur cum grano salis richtig wäre. Wenn wir nun auch ganz absehen davon, dass im Laufe der Zeit eine Anzahl ländlicher Gemeinden faktisch Kleinstädte ge-worden sind, so bleibt uns doch nach wie vor nichts übrig, als auf die Sterbekoefficienten der einzelnen Lebensalter einzugehen. Diese Sterbekoefficienten der einzelnen Altersklassen wären ja als Mass der Sterblichkeit ideal. Sie haben indessen den großen Nachteil, dass sie die Gesamtübersicht ungemein. erschweren, namentlich dann, wenn man, um größtmögliche Genauigkeit zu erzielen, auf einjährige Altersintervalle zurück-

geht. Für allgemeine demologische Betrachtungen sind allerdings bereits 5, ja selbst 10 jährige Altersintervalle genügend, allenfalls mit einer genaueren Einteilung für die jüngsten Altersklassen. Indessen ist auch bei einer solchen Einteilung die Übersicht noch stark erschwert, und es ist vielfach erwünscht, die Sterblichkeit in einem einzigen Gesamtausdruck zusammenzufassen. Einen solchen korrekten Gesamtausdruck summarischen Sterblichkeit bietet uns erst der Sterbekoefficient der stationär gedachten Bevölkerung (resp. dessen Umkehrung, die mittlere Lebensdauer des Neugeborenen), wie er aus der Absterbeordnung einer Sterbetafel berechnet wird. Eine vollständige Sterbetafel hat den Zweck, zunächst die Sterbewahrscheinlichkeit bei jedem Lebensalter anzugeben (resp. können an deren Stelle die Sterbekoefficienten der einzelnen Altersklassen aufgeführt werden), alsdann die Absterbeordnung festzustellen, d. h. anzugeben, in welcher Reihenfolge eine Einheit, resp. eine Norm Geborener aus dem Leben scheidet, resp. wie viele nach dem ersten, zweiten, dritten etc. Lebensjahre noch am Leben bleiben. Die Absterbeordnung einer Sterbetafel kann ja nun auf der Sterblichkeit einer wirklichen, oder einer ideellen Generation basiert sein. Das Absterben einer wirklichen Generation darzustellen ist jedoch heute aus dem Grunde nicht möglich, weil es, abgesehen von Schweden, keine statistischen Daten giebt, die über 100 Jahre zurückreichen und die maximale Lebensdauer einer Generation (ca. 100 Jahre) umfassen. Indessen ist auch bei Vorhandensein von solchen Daten der Umstand zu berücksichtigen, dass in den Kulturländern überall starke Wanderungen stattgefunden haben, viele Menschen nicht in dem Lande sterben, in dem sie geboren sind. Es bleibt also kaum etwas anderes übrig, als die Sterblichkeit einer ideellen Generation darzustellen, d. h. anzugeben, in welcher Ordnung eine Generation absterben würde, wenn die Sterblichkeit in jedem Lebensalter genau der während einer bestimmten Periode faktisch herrschenden Sterblichkeit der einzelnen Lebensalter entsprechen würde. Die Sterbetafeln ideeller Generationen bieten auch den wesentlichen Vorteil, dass sich an der Hand derselben die Wandlungen der Sterblichkeit genauer verfolgen lassen. Und gerade darauf kommt es an zur Beurteilung der Frage, ob die Sterblichkeit gegen früher abgenommen oder zugenommen hat. Auch für praktische Zwecke, also namentlich für die Zwecke der Lebensversicherung ist es von Wichtigkeit, zu wissen, wie sich die faktische Sterblichkeit in der neuesten Zeit, nicht, wie sie sich zu Anfang des Jahrhunderts oder gar im vorigen Jahrhundert gestellt hat 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass die meisten Lebensversicherungsgesellschaften zur Berechnung ihrer Prämien faktisch solche veraltete Sterbetafeln gebrauchen, ist in wissenschaftlicher Beziehung durchaus zu missbilligen.

Die Absterbeordnung einer Sterbetafel selbst als Mass der Sterblichkeit zu gebrauchen, wie das mitunter geschieht, geht indessen nicht an, gleichviel, ob man nun die von einer Norm Geborener in jedem Lebensalter Sterbenden, oder, was üblicher ist, die von dieser Norm nach 1, 2, 3 etc. Jahren Überlebenden betrachtet. Es kann nämlich bei niedriger Kindersterblichkeit die Tafel der Überlebenden einer Bevölkerung einer anderen Tafel gegenüber, die eine hohe Kindersterblichkeit aufweist, bis in die höheren Altersklassen hinein einen Überschuss aufweisen, trotzdem die Promillesterblichkeit der einzelnen Altersklassen nach der ersteren Tafel längst eine ungünstigere geworden ist, als nach der zweiten. Ebenso wird die Anzahl der in den reiferen Altersjahren Sterbenden einer Sterbetafel ganz wesentlich von einer hohen oder niedrigen Kindersterblichkeit beeinflusst. Wenn z. B. von 1000 Geborenen im vierzigsten Lebensjahr nach der einen Tafel 10. nach der anderen Tafel 15 sterben, so ist es immer noch möglich, dass trotzdem die faktische (Promillesterblichkeit) der betreffenden Altersklasse nach der zweiten Tafel eine niedrigere war als nach der ersten, ja es muss ja geradezu eine geringe Anzahl von Gestorbenen einer Generation im Kindesalter erhöhend auf die Anzahl der Sterbenden derselben Generation im höheren Lebensalter einwirken. Für einen genaueren Vergleich der Sterblichkeit verschiedener Bevölkerungen bleibt nichts anderes übrig, als neben der Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen noch die mittlere Lebensdauer bei jedem Lebensalter zu berechnen.

Die mittlere Lebensdauer des Neugeborenen, resp. einer Gesamtbevölkerung findet man am einfachsten, indem man die Altersklassen (resp. die gleichzeitig Lebenden) der Sterbetafel zusammenaddiert und alsdann durch die Einheit Geborener. von der bei der Aufstellung der Tafel ausgegangen war, dividiert. Die Ziffern der gleichzeitig Lebenden einer Sterbetafel bedeutet ja ziemlich genau die Anzahl Jahre, welche die von einer Einheit Geborener Überlebenden bei jedem Lebensalter zu durchleben haben. Die Summe der gleichzeitig Lebenden stellt eine in ihrem ganzen Gefüge stationäre Bevölkerung dar, wie sie sich bei der während einer bestimmten Zeit herrschenden Sterblichkeit bilden würde, lediglich in Rücksicht auf die Absterbeordnung. Findet man z. B., dass 1000 Geborene im ganzen 40 000 Jahre durchlebt haben, so ergiebt sich als mittlere Lebensdauer des Neugeborenen, resp. dieser stationär gedachten Bevölkerung 40000 = 40 Jahre, der Sterbekoefficient beträgt 1000 = 25 pro Mille Lebender. In gleicher Weise würde, wenn 600 zehnjährige einer Sterbetafel zusammen 30000 Jahre zu durchleben haben, die mittlere Lebensdauer eines jeden zehnjährigen zu \* \$ 000 = 50 Jahren zu bestimmen sein. Man kann auch die mittlere Lebensdauer direkt aus den Überlebenden einer Sterbetafel berechnen; es sind die Werte derselben z. B. vom Lebensalter (i) ab zusammenzuaddieren, die Summe durch die Anzahl Überlebenden bei dem fraglichen Lebensalter (i) zu dividieren und der Rest um <sup>1</sup>/<sub>2</sub> zu verkleinern.

Die erste korrekte, auch für Versicherungszwecke brauchbare Sterbetafel hat bekanntlich Deparcieux konstruiert. Er berechnete zunächst für eine Anzahl von Tontineninhaber und Klosterinsassen die Sterbenswahrscheinlichkeit, indem er genau beobachtete, wie viele von einer Anzahl z. B. i jähriger Personen vom vollendeten i bis zum vollendeten i + 1. Lebensjahre starben. Sterben z. B. von 800 60jährigen Personen im Laufe des 61. Lebensjahre 40, so beträgt die Wahrscheinlichkeit für jeden 60 jährigen im Laufe des 61. Lebensjahres zu sterben  $\frac{40}{800} = 0.050$ . Die berühmte Sterbetafel von Halley war dagegen lediglich aus den nach Altersklassen eingeteilten Totenlisten der Stadt Breslau berechnet und hat nur Bedeutung für die Geschichte der Theorie der Bevölkerungsstatistik. Seitdem hat man, indem man den Fustapfen Deparcieux's folgte, bereits im vorigen und in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts aus den Erfahrungen der Versicherungsanstalten eine ganze Anzahl von Sterbetafeln für die Zwecke der Lebensversicherung konstruiert. Genaue Sterbetafeln für ganze Bevölkerungen sind dagegen bedeutend jüngeren Datums, und das aus dem Grunde, weil die bevölkerungsstatistischen Erhebungen selbst in den westeuropäischen Kulturländern erst im Laufe der ersten Hälfte und selbst erst des dritten Viertels unseres Jahrhunderts soweit vervollkommnet worden sind, dass überhaupt eine genaue Berechnung der Sterblichkeit möglich wurde. Indessen ist auch in den Ländern, in welchen das erforderliche Material für einen längeren Zeitraum gesammelt worden ist, keine zusammenhängende Darstellung der Sterblichkeit einer längeren Periode an der Hand von Sterbetafeln versucht worden. Daran mag vor allem die Umständlichkeit der Berechnungen, welche eine vollständige Sterbetafel erfordert, schuld sein, namentlich wenn man, um größere Genauigkeit zu erzielen, einjährige Altersintervalle für notwendig hält, welche Operation bei der Mangelhaftigkeit des vorhandenen Quellmaterials stets eine Unmenge von Ausgleichungen und Interpolationen nötig macht. Sterbetafeln für einzelne Berufe sind mit ein paar Ausnahmen (die Darstellung der Sterblichkeit der Lehrer und Geistlichen von Karup-Gollmer in Conrads Jahrb. 1888 u. 1894) gar nicht versucht worden. Man hat nicht einmal den Gegensatz von Stadt und Land an der Hand von vollständigen Sterbetafeln näher beleuchtet - selbst da nicht. wo, wie in Preußen das vollständige Material vorhanden ist. Sterbekoefficienten für die ländliche und städtische Bevölkerung einzelner preußischer Provinzen sind allerdings von Bleicher

(Über die Eigentümlichkeit der städtischen Natalitäts- und Mortalitätsverhältnisse, Budapest 1897) und von Professor Kruse (Über den Einfluss des städtischen Lebens auf die Volksgesundheit, Bonn 1898) berechnet worden, aber keine vollständigen Sterbetafeln. Bleicher hat zudem sich auf zehnjährige Altersintervalle beschränkt und dabei keine Trennung der Sterblichkeit nach dem Geschlecht vorgenommen, was recht misslich ist. Professor Kruse ist schon weit genauer verfahren. indem er bis zum 30. Lebensjahr fünfjährige Intervalle, später allerdings auch nur zehnjährige genommen und beide Geschlechter dann getrennt dargestellt hat. Indessen ist auch eine so sorgfältige und eingehende Besprechung der Sterblich-keit der einzelnen Altersklassen in Stadt und Land, wie sie Professor Kruse vorgenommen hat, noch nicht ganz ausreichend. um alle Differenzpunkte völlig klar zu stellen, und es bleibt immer noch die Berechnung vollständiger Sterbetafeln, namentlich aber die Darstellung der mittleren Lebensdauer erwünscht. Dass die Berechnung einer "Standardsterblichkeit" mit der Beschränkung auf wenige Altersklassen, wie sie zuerst von Westergaard vorgeschlagen und in den letzten Jahren namentlich von Korösi und Ogle empfohlen worden ist, zu einer genauen Kenntnis der Sterblichkeitsverhältnisse nicht genügt, ist namentlich von Dr. v. Bortkewitsch sehr eingehend gezeigt worden 1. Wie wenig aber die von früheren Statistikern oft versuchte Berechnung der mittleren Lebensdauer aus einer Kombination des summarischen Geburten- mit dem summarischen Sterbekoeffizienten den wissenschaftlichen Anforderungen genügt, und wie notwendig es ist, zur Feststellung der mittleren Lebensdauer auch einer beliebigen Gesamtbevölkerung auf die Sterbetafel dieser Bevölkerung zurückzugehen, das ist ebenfalls am genauesten von Dr. v. Bortkewitsch dargelegt worden 2. Dass die mittlere Lebensdauer nicht mit dem Durchschnittsalter beim Tode und ebensowenig mit dem Durchschnittsalter einer Gesamtbevölkerung verwechselt werden darf (letztere Größe ist ja von drei Faktoren: den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen abhängig), mag nur nebenbei erwähnt Auch die Berechnung der mittleren Lebensdauer einer Gesamtbevölkerung, resp. des Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung reicht indessen für den Vergleich von Stadt und Land nicht aus, und zwar aus dem Grunde, weil die Wandlungen der Sterblichkeit in der Regel nicht alle Altersklassen in gleichem Masse treffen, vielmehr eine Zunahme der mittleren Lebensdauer in den jungeren Altersklassen sehr gut von einer Abnahme derselben in den

¹ Conrads Jahrbücher, Bd. 66, S. 670 ff.; vgl. auch meine "Lebensfähigkeit der städtischen und ländlichen Bevölkerung, Leipzig 1897, S. 12 ff.
² Die mittlere Lebensdauer (Elsters Forschungen), Jena 1898.

reiferen Lebensaltern begleitet sein kann oder umgekehrt. Es ist daher die mittlere Lebensdauer bei jedem Lebensalter festzustellen.

Schreiber dieses hat nun, wie aus den beifolgenden Tabellen zu ersehen ist, allein für Preußen 67 Sterbetafeln berechnet, für Frankreich 4, für Bayern und Württemberg je 2, für Victoria 1, für Canada 1, für Dänemark 3. Außerdem ist eine Reihe von anderen Sterbetafeln, soweit solche zu erlangen und für das zu behandelnde Thema von Wert waren, zum Vergleich herangezogen worden. Für Preußen ist die Sterblichkeit der ländlichen Bevölkerung nach den einzelnen Provinzen für 1876—80, 1881—90, 1891—95, 1895—96 dargestellt (48 Tafeln). Außerdem sind für 1880/81, 1885/86, 1890/91, 1895/96 die Sterblichkeit der Bevölkerung der Groß-, Mittelund Kleinstädte der der ländlichen Gesamtbevölkerung gegenübergestellt (16 Tafeln). Für die Städte war die Berechnung der Sterblichkeit für ganze 5-10 jährige Perioden wegen der starken Fluktuation der Bevölkerung misslich, und es war vorzuziehen, lediglich die Sterblichkeit der an die Daten der Volkszählung angrenzenden Jahre darzustellen. Für die ersten fünf Lebensjahre ist die Sterblichkeit nach einjährigen Altersintervallen berechnet, für die darauffolgenden nur nach fünfjährigen. Man könnte nun meinen, dass fünfjährige Altersintervalle auch für die reiferen Lebensalter zu groß sind und keine ausreichende Genauigkeit bieten. Indessen ist ja die Vergleichbarkeit der Tafeln untereinander dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, indem alle nach derselben Methode berechnet sind. Es ist für die ersten zwei Altersklassen die Methode von Becker-Zeuner resp. auch nach Boeckh, für die folgenden die von Bertillon-Farr angewandt1. Auch ist selbst der Vergleich mit genaueren Tafeln, die einjährige Altersintervalle aufweisen, keineswegs unstatthaft: die faktischen Differenzen in der Absterbeordnung und mittleren Lebensdauer sind für die jüngeren Lebensalter äußerst geringfügig, betragen für den Neugeborenen kaum 1/8000, beim 20. Lebensjahr 1/1000, erreichen erst beim 50. Lebensjahr etwa 1/860, beim 70.—80. ca. 1/1002. Eine solche Genauigkeit wird für bevölkerungsstatistische Vergleiche wohl völlig ausreichen und eine durch die Anwendung der besten Methoden und Berücksichtigung einjähriger Altersintervalle erzielte größere rechnungsmäßige Genauigkeit kann faktisch ziemlich problematisch sein, wenn nämlich das Quellmaterial selbst, wie es gewöhnlich der Fall ist, nicht völlig genau ist. Eine genaue Berech-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine kurzgefaste elementare Darlegung der gebräuchlichsten Methoden der Sterbetaselberechnung habe ich bereits in meiner "Lebensfähigkeit der ländlichen und städtischen Bevölkerung" gegeben.
<sup>2</sup> cf. meine "Lebensfähigkeit" etc. S. 40.

nung von Sterbetafeln mit Ausgleich der Fehler des Quellmaterials resp. Interpolation, hat bloß da Sinn, wo gleichzeitig eine eventuelle Benutzung für die Zwecke der Lebensversicherung in Betracht gezogen ist, wie das z. bei der von Becker berechneten Sterbetafel der deutschen Gesamtbevölkerung für 1871—80, den Boeckhschen Sterbetafeln der Berliner Bevölkerung der Fall ist.

Für allgemeine demologische Vergleiche wird man sich an das Princip halten können, dass die Genauigkeit der Berechnung nicht weiter zu gehen braucht, als die Genauigkeit

des Quellmaterials. •

#### II.

# Die Wandlungen der Sterblichkeit.

Das Problem, das uns hier in der Hauptsache beschäftigen wird, ist dies: hat die Sterblichkeit im allgemeinen, für ganze Länder betrachtet, abgenommen, und wenn dies der Fall ist, haben alle Altersklassen gleichmäßig diese Abnahme erfahren, oder ist dieselbe lediglich einzelnen Lebensaltern zu gute gekommen? Weiter erhebt sich die Frage: wo hat sich die Abnahme der Sterblichkeit am stärksten ausgeprägt gezeigt, in

der Stadt oder auf dem platten Lande?

Es ist vielfach die Forderung aufgestellt worden, man müßte, wenn man die Gefahren des Stadtlebens genau erkennen wollte, den Lebensgang der stadtgeborenen Bevölkerung verfolgen. Eine solche Forderung ist leider vorläufig wegen der mangelhaften Anordnung in den Daten des Quellmaterials unerfüllbar<sup>1</sup>. Wir können nur den Lebensgang der überhaupt in den Städten vorhandenen Bevölkerung verfolgen. Auch für eine solche Darstellung ergeben sich wegen der starken Fluktuation der städtischen Bevölkerung erhebliche Schwierigkeiten. Man hat des öfteren darauf hingewiesen, daß die Sterblichkeit der Stadtbevölkerung vielfach erhöht erscheinen müsse aus dem Grunde, weil sich in den Städten Kranken-

Bleicher hat allerdings bereits für Frankfurt a. M. 1890/91 Sterbekoeffizienten für die einheimische und die zugewanderte Bevölkerung berechnet, aus denen sich für die einheimische Bevölkerung z. T. eine günstigere Sterblichkeit ergiebt. Schreiber dieses hat bereits darauf hingewiesen (Schmollers Jahrbuch 1898, S. 1066), daß die Resultate nicht ganz einwandfrei erscheinen. Auch ist bei Bleicher die direkt oder auf einem Umwege vom Lande zugewanderte und die in anderen Städten geborene Bevölkerung nicht geschieden, die sociale Schichtung nicht angegeben.

häuser befinden, die auch von Landkranken aufgesucht werden. Das ist gewiss richtig, und es muss die Forderung, dass die Sterbefälle der unmittelbar zugezogenen Ortsfremden ausgeschieden werden, als durchaus berechtigt anerkannt werden. Teilweise geschieht das ja auch schon, z. B. in Wien. Eine andere Fehlerquelle, die jedoch in umgekehrter Richtung wirkt, das Sterbekonto der Stadt entlastet, ist der Umstand (den meines Wissens bisher niemand in eindringlicher Weise beachtet hat), dass die Stadtbevölkerung im Sommer z. T. aufs Land zieht, während die Volkszählungen am 1. Dezember, also zur Zeit der stärksten Anfüllung der Städte stattfinden. Der Prozentsatz der im Sommer Abwandernden wird natürlich in den verschiedenen Städten, je nach Lage und Wohlhabenheit der Bevölkerung ein verschiedener sein und lässt auch Ausnahmen zu: Badeorte werden selbstredend im Sommer eine bedeutend stärkere Bevölkerung haben, als im Winter. Für Berlin ergab die Berufszählung vom 14. Juni 1895 1615517 Einwohner, die Volkszählung am 2. Dezember 1895 1677 304. Nach der Berechnung von Boeckh (diese Berechnung basiert auf dem Fortschreiben der Daten der Volkszählung unter Berücksichtigung der Zahlen für die Zu- und Abgezogenen und einer Korrektur der letzteren durch die Daten der späteren Volkszählung) betrug die Berliner Bevölkerung bereits zum Schlus 1894 ca. 1655715, Ende 1895 ca. 1678859<sup>1</sup>, war also bereits Ende 1894 um ca.  $2^{1/2}$ % höher, als die Berufszählung vom 14. Juni 1895 ergab. Die mittlere Bevölkerung des Jahres

1895 müßte somit ca.  $\frac{1655715 + 1678859}{3} = 1666787$  be-

tragen haben, also um 3% höher gewesen sein, als die Berufszählung von 1895 ergab. Allerdings ergab die Berufszählung auch für das ganze Deutsche Reich 1895 ein Deficit gegenüber den Daten der Volkszählung unter Berücksichtigung des Geburtenüberschusses. Die Berufszählung ergab 14. Juni 1895 für das ganze Deutsche Reich 51 770 284 Bewohner, während die mittlere Bevölkerung von 1895 nach der Berechnung des Kaiserl. Statist. Amtes ca. 52,001 Mill. betrug, sodals also die Berufszählung ein Deficit von 229 000 Personen = ca. 0,44 % aufwies. Bei Berlin betrug aber diese Differenz ca. 3,07 <sup>6</sup>/<sub>6</sub>, wobei also jedenfalls ca. 2,6 <sup>6</sup>/<sub>6</sub> auf Rechnung der sommerlichen Abwanderung zu setzen sein werden. Für den Spätsommer, nach Beginn der Schulferien, wird diese Differenz zweifellos noch beträchtlich höher anzusetzen sein. Nehmen wir nun an, dass nur 2,6% der Bevölkerung ca. 4 Monate abwesend gewesen sind, so ergiebt sich schon daraus, dass die mittlere Bevölkerung von Berlin zur korrekten Berechnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statist. Jahrbuch d. Stadt Berlin für 1895, S. 9 ff.

des Sterbekoefficienten um ca. 0,86% zu verkleinern gewesen wäre, resp. dieser allgemeine, aus der Bevölkerungsziffer und der Anzahl der Sterbefälle berechnete Sterbekoefficient um den genannten Betrag zu vergrößern wäre. Das ist nun freilich kein besonders erheblicher Betrag, er modificiert aber doch bereits den Hinweis, daß die Sterblichkeit der Städte durch die Todesfälle von Ortsfremden erhöht wird.

Eine noch bedeutendere Fehlerquelle entsteht für die Berechnung der Sterblichkeit der stadtgeborenen Säuglinge, wenn man dabei die übliche Methode befolgt und die verstorbenen Säuglinge auf die Anzahl der Geborenen bezieht. Diese Methode passt im allgemeinen nur für die Bevölkerung ganzer Länder. Da liefert sie allerdings genauere Resultate, als eine Beziehung der gestorbenen Säuglinge auf die Daten der Volkszählung. Letztere sind bekanntlich für die 2-8 jüngsten Altersklassen stets unvollständig, wie das aus einer Gegenüberstellung der Geborenen-Gestorbenenlisten und der Resultate der Volkszählung leicht hervorgeht. Es können eben Säuglinge und Kinder der jüngsten Altersklassen sehr leicht der Aufmerksamkeit der Zähler entgehen, während Geburten und Todesfälle in allen Kulturländern unbedingt den Behörden angezeigt werden müssen. So gute Dienste also auch diese übliche Methode der Berechnung der Säuglingssterblichkeit für ganze Länder oder Provinzen leistet, so versagt sie doch bei der Gegenüberstellung der städtischen und ländlichen Bevölkerung. Hier übersteigt das Abschieben der Säuglinge aufs platte Land (namentlich der unehelich Geborenen) gewöhnlich ganz bedeutend die Zuwanderung. In Paris werden geradezu 1/8 der Neugeborenen aufs Land gethan, auch in Wien, Budapest u. a. St. ist dieses Abschieben bedeutend. selbst in einzelnen bayerischen Städten scheint es nicht unerheblich zu sein. In Preußen ist diese Praxis allerdings viel weniger von Bedeutung, dennoch ist auch hier bei der Benutzung der üblichen Methode Vorsicht geboten. Möglichkeit einer Korrektur bietet der Vergleich mit den Censusdaten. Ein solcher Vergleich (Gegenüberstellen der Censusdaten und der Geborenen-Gestorbenenlisten) ergiebt fast stets für die größeren Städte ein stärkeres Deficit an Kindern als für das platte Land, oder Land und Stadt zusammengenommen. Einige Beispiele dürften dies veranschaulichen. Im Staate Preußen wurden

| Geboren 1895                                                                     |                | 568 993 <b>Mä</b> dchen<br>78 524 " |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Es hätten vorhanden sein sollen<br>1. Januar 1896<br>Es waren vorhanden laut Be- | 500 480 Knaben | 490 469 Mädchen                     |
| rechnung des Kgl. Stat. Bür.                                                     | 487 782 "      | 478 316 "                           |
| Deficit                                                                          | 12 698 Knaben  | 12 153 <b>Mä</b> dchen              |

Es fehlten also ca. 2½ 00 Kinder im ersten Lebensjahre, resp. fehlten von 10 000 Knaben 253, von 10 000 Mädchen 248. Für Land und Stadt ist die Bevölkerung für den 1. Januar 1896 nicht berechnet worden, indessen dürfte der relative Fehler wohl recht gering sein, wenn wir dafür die Daten der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 substituieren. Es gab danach

|                      | Grofsstädte   |         |   | Plattes Land 1 |            |
|----------------------|---------------|---------|---|----------------|------------|
|                      | Knaben        | Mädchen |   | Knaben         | Mädchen    |
| Geborene 1895        | 75 031        | 72 403  |   | 370 868        | 351 762    |
| Davon gestorben 1895 | 13 973        | 11 346  |   | <b>58 813</b>  | 46 500     |
| Rest                 | 61 058        | 61 057  |   | 312 055        | 305 262    |
| Gezählt 2. Dez. 1895 | <b>58 625</b> | 58 840  | • | 304 489        | 297 993    |
| Deficit approximativ | 2 433         | 2 217   |   | 7 566          | 7 269      |
| Von 10 000 fehlten   | 391           | 363     |   | 242            | <b>238</b> |

Für die Mittel- und Kleinstädte war dieses Deficit 1895 geringer als auf dem platten Lande. Es gab

| 1                                       |            | ittelstädte<br>Mädchen |                  | leinstädte<br>Mädchen |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Geborene 1895                           |            | 60 450<br>8 460        | 89 402<br>14 917 | 84 378<br>12 208      |
| Rest Gezählt 2. Dez. 1895               |            | 51 990<br>51 306       | 74 485<br>73 703 | 72 170<br>71 705      |
| Deficit approximativ Von 10 000 fehlten | 779<br>148 | 684<br>131             | 782<br>105       | 465<br>65             |

Während also das platte Land fast genau das gleiche Kinderdeficit aufweist wie der Gesamtstaat, ist dies Deficit bei den Großstädten erheblich größer, bei den Mittel- und namentlich Kleinstädten jedoch geringer. Diese Differenzen dürften sich auch für Preußen wohl am ungezwungensten aus dem Abschieben eines Teils der neugeborenen Kinder, insbesondere der unehelichen in die Mittel- und Kleinstädte erklären. Man könnte ja freilich darauf hinweisen, dass in den Großstädten mehr uneheliche Kinder geboren werden, als auf dem platten Lande und, da die unehelichen Kinder aus Schamgefühl der Mütter eher verheimlicht werden, resp. der Aufmerksamkeit der Zähler entgehen können als eheliche Kinder, könnte dies der Grund für das stärkere Kinderdeficit der Großstädte sein. Allein dann bliebe immer noch unerklärt, weshalb denn die Mittel- und Kleinstädte, die doch auch eine stärkere uneheliche Geburtenfrequenz haben, als das platte Land, so günstig dastehen, bezw. ein so geringes Kinderdeficit aufweisen. Um diese Frage ganz exakt zu lösen, wäre es notwendig, dass künftig auch bei den Volkszählungen die Säuglinge nach ehelichen und unehelichen geschieden werden, was bis jetzt nicht geschehen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exkl. der Landgemeinden von über 20 000 Einw.

Die Frage nach einer exakten Berechnung der Säuglingssterblichkeit beansprucht um so mehr Interesse, als versucht worden ist, zu zeigen, dass in Bayern und Sachsen die Kindersterblichkeit in der Stadt bereits geringer sei, als auf dem Lande (von Dr. Kuczynski in seinem Buche "Der Zug nach der Stadt, Stuttgart 1897" S. 198 ff.) Das Gegenüberstellen der Geborenen-Gestorbenenlisten für 1890/2 ergiebt allerdings für Bayern, dass in den Städten die Säuglingssterblichkeit geringer gewesen ist, als in den Bezirksamtern. Auch für 1891-95 ergiebt sich das gleiche Resultat: in den Bezirksamtern waren geboren 799366 Kinder; im ersten Lebensjahre starben 220'144, also ca. 275,4 vom 1000. Dagegen wurden in den Städten geboren 230 304, es starben im ersten Lebensiahr 61354 = 266,4 vom Tausend. Andere Resultate dagegen ergiebt ein Gegenüberstellen der Gestorbenen und der Censusdaten. Die mittlere Bevölkerung (aus den Censusdaten von 1890 und 1895 vom Königl. Bayr. Stat. Bür. berechnet) betrug für die 0-1 jährigen 123 693 in den Bezirksämtern, 33 475 in den Städten. Danach waren gestorben auf 1000 Kinder im ersten Lebensjahr in den Bezirksämtern 356, in den Städten dagegen 366. Aus einem Vergleich der in Bayern Geborenen mit den Censusergebnissen läßt sich ferner zeigen, daß von 1000 vom 1. Dezember 1889 bis zum 1. Dezember 1890 Geborenen in den Städten vorgefunden worden sind 762,8, in den Bezirksämtern dagegen 7881. Das Deficit der Säuglinge stellt sich, wenn man in Analogie mit den preussischen Er-· fahrungen annimmt, dass ca. 70% der im ersten Lebensjahre sterbenden Säuglinge bereits im Kalenderjahr der Geburt verstorben waren in den Städten auf 4,91 % aller Neugeborenen, in den Bezirksämtern auf 1,94°. Nimmt man jedoch an, dass

<sup>1</sup> Vgl. Schmollers Jahrbuch 1898, S. 1065.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. Goldstein hat wiederholt (in der Frankf. Ztg. 1898 Nr. 226 und in einer Broschüre "Die Zukunft Deutschlands im Lichte agrarischer Beweisführung", München 1898) die Übertragung des 70% Verhältnisses auf Bayern in der schroffsten Weise angegriffen. Er hätte, um das Unzulässige einer derartigen Übertragung darzuthun, zeigen müssen, daße ein anderes Verhältnis die Relation zwischen Land und Stadt verschiebt. Das ist aber nicht der Fall. Das gleiche gilt von den ganz überflüssiger Weise mit einer polemischen Spitze gegen mich versehenen Darlegungen Wengers, der (Schweizerische Blätter für Wirtschafts- und Socialpolitik 1899 S. 138 u. 172) berechnet hat, daß im Kanton und in der Stadt Zürich das 70% Verhältnis nicht zutrifft, sondern daß in der Stadt Zürich 1895—97 im Mittel 77,1% aller im ersten Lebensjahre Verstorbenen im Kalenderjahre der Geburt starben, im Kanton (exkl. Stadt) Zürich gleichzeitig 73,9%. Wenger bemerkt dabei nicht, daß gerade diese Verschiedenheit eher zu Gunsten meiner Theorie (von dem Abschieben eines Teils der stadtgeborenen Säuglinge aufs Land) spricht, indem der Prozentsatz der im Kalenderjahre der Geburt in der Stadt Verstorbenen aus dem Grunde erhöht erscheinen kann, weil die Sterblichkeit kurz nach der Geburt am höchsten ist und die städtische Sterblichkeit durch die Todesfälle derjenigen Säuglinge, die sonst nach ein paar Wochen aufs Land abgeschoben wären, belastet worden ist.

bereits 75% verstorben waren, so ergiebt sich für die Stadt immer noch ein Säuglingsdeficit von 3,56, für das Land von 0,57%, die Differenz bleibt fast unverändert. Ebensowenig andert sie sich, wenn man statt 70 66 2/8 0/0 (in Analogie mit den russischen Erfahrungen) einsetzt. Am eklatantesten zeigt sich das Kinderdeficit nach den Zählungsergebnissen bei München, In München waren geboren 1. Dezember 1889 bis 1. Dezember 1890 11612 Kinder (darunter 8113 eheliche, 3701 uneheliche). Es sturben in demselben Zeitraum 3562 Säuglinge im ersten Lebensjahr (darunter 2647 eheliche und 1144 uneheliche = 30,1 resp. 30,9% der Geborenen). Gezählt wurden am 1. Dezember 1890 7761 Kinder unter 1 Jahr. Nimmt man nun das Verhältnis der im Kalenderjahr der Geburt zu den im ersten Lebensjahr überhaupt Verstorbenen wiederum successive zu 662/s, 70, 750/o an, so wurde sich ergeben, dass von den 11612 Geborenen bis zum Datum der Volkszählung verstorben waren, 2375, 2493, 2671 Kinder; es hätten also vorhanden sein müssen 9237, 9119, 8941. Da nur 7761 gezählt wurden, so betrug das Deficit ca. 1180-1406= ca. 13-16%. Dass eine so große Anzahl Säuglinge der Aufmerksamkeit der Zähler entgangen sein sollte, ist absolut undenkbar, in ganz Bayern betrug ja das Deficit kaum 3%. Für München kommt aber noch in Betracht, dass wahrscheinlich neben der Abwanderung eine kleine Zuwanderung von Säuglingen vom Lande stattgefunden hatte. Wie groß diese Zuwanderung 1890 war, läßt sich nicht feststellen; für 1895 wird die Anzahl der außerhalb Münchens geborenen Säuglinge zu 471 angegeben. Dr. Kuczynski hilft sich freilich mit der Annahme, dass wenn ein Abschieben von Säuglingen aufs platte Land vorkomme, dies doch nur auf die unehelichen Säuglinge Bezug haben könne, nicht auf die ehelichen. In Bayern weist aber auch die eheliche Säuglingssterblichkeit Differenzen auf zu Gunsten der Stadt 1. Thatsächlich ergiebt sich auch für 1891-95, dass auf 1000 ehelich geborene Kinder im ersten Lebensjahre entfielen Todesfälle in der Stadt 248,2, auf dem Lande 262,2 (bei den unehelichen war das Verhaltnis 326,7 und 363,4). Indessen dürften auch hier die Dinge in Wirklichkeit etwas anders liegen. Wie bereits gezeigt, betrug das Säuglingsmanko bei der Volkszählung von 1890 in München 1180-1466. Unter Berücksichtigung der mittlerweile Zugewanderten müßten also, wenn die Annahme von Dr. Kuczynski zutreffend wäre, ca. 12-1400 uneheliche Säuglinge aufs Land gethan sein. Da nun im ganzen in München 3701 uneheliche Kinder geboren, 1144 im ersten Lebensjahre verstorben waren, so müßten diese im ersten Lebensjahre Verstorbenen auf ca. 2300 in München verbliebene uneheliche Säuglinge bezogen werden und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beilage zur Allgem. Zeitung 1898 Nr. 126.

uneheliche Säuglingssterblichkeit würde den horrenden Betrag von 50% erreicht haben. Ist das wahrscheinlich? Die eheliche Säuglingssterblichkeit verhielt sich in ganzBayern zur unehelichen 1891-95 wie 100:135,61; sollte gerade in München das Verhältnis auf 100:166,6 gestiegen sein? Es dürfte wohl als eine wahrscheinlichere Annahme zu gelten haben, dass auch ein Teil der ehelichen Kinder kurz nach der Geburt aufs Land gethan. resp. z. T. auch, dass eine Anzahl von ländlichen Ehefrauen zur Entbindung in die städtischen Kliniken gekommen und kurz nachher mit ihren Kindern wieder verzogen sind. Hier wären genauere Erhebungen ebenfalls sehr erwünscht.

Was die sächsische Säuglingssterblichkeit anlangt, so ist leider wegen der unvollständigen Angaben der Censusresultate in den Quellwerken eine Kontrolle der Stichhaltigkeit der in der sächsischen amtlichen Statistik berechneten günstigen

Säuglingssterblichkeit der Städte nicht möglich.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Berechnung der Säuglingssterblichkeit nach der Norm vorgenommen, dass das Deficit bei der Säuglingssterblichkeit des ganzen Staates Preußen als durch die Unvollständigkeit der Erhebungen verursachtes Normaldeficit angesehen wurde, und danach die Abweichungen in den Groß-, Mittel- und Kleinstädten korrigiert. (Für das platte Land wurde keine Korrektur vorgenommen, weil hier das Deficit mit dem des ganzen Staates fast genau übereinstimmt.) Für die 12 westlichen Großstädte in Preußen ergab z. B. die Gegenüberstellung der Geborenen und Gestorbenen, dass 1895/96 ca. 223,68 von 1000 neugeborenen Knaben im ersten Lebensjahre gestorben waren. Nun fehlten bei der Volkszählung 1890 in den 12 genannten Großstädten 3,38 % aller Neugeborenen, auf dem platten Lande 2,04 %. Es wurde also angenommen, dass das um 1,34 % stärkere Deficit dadurch entstanden sei, dass diese 1,34% unmittelbar nach der Geburt aus den gen. Großstädten entsernt waren. Alsdann aber waren die 223,68 von 1000 Neugeborenen gestorbenen Säuglinge nicht auf 1000, sondern auf 1000-13,4 zu beziehen, woraus sich eine korrigirte Säuglingssterblichkeit von 226,7 ergab. Für die Mittelstädte dagegen, in denen bloß 12,26 der neugeborenen Knaben bei der Volkszählung fehlten, wurde angenommen, dass thatsächlich 20,4 hätten fehlen müssen, also 8,16 aus den Großstädten zugezogen waren. Danach wurden denn die 223,6 verstorbenen Säuglinge nicht auf 1000, sondern auf 1000+8,14 bezogen, wodurch sich die Sterberate derselben auf 221,8 pro Mille ermässigte. In gleicher Weise ermäßigte sich 1895/96 in den Kleinstädten die Säuglingssterblichkeit von 223,8 auf 221,2 pro Mille Neugeborener.

Für Bayern, Frankreich, Württemberg etc. in denen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es starben 1891—95 von 1000 ehelichen Kindern 259, von 1000 unehelichen 352.

ganz exakte Berechnung der Säuglingssterblichkeit mangels der hierzu notwendigen (in Preußen durchgeführten) doppelten Einteilung der Verstorbenen nach dem Alter und nach dem Geburtsjahr nicht möglich ist, wurde das in meinen früheren Arbeiten angewandte Verfahren beibehalten: d. h. es wurden 70% der im ersten Lebensjahre verstorbenen Säuglinge als der Gebornengeneration desselben Kalenderjahres angehörig betrachtet, die anderen 30 % als der des Vorjahres. Der Fehler, der dadurch entstehen könnte, dass faktisch nicht 70 sondern ca. 66 - 75% aller Neugeborenen bereits im Kalenderjahre der Geburt verstorben sein können, macht für das Endresultat sehr wenig aus. Jedenfalls aber ist die Berechnung unter Annahme des 70% Verhaltnisses weit genauer, als wenn man nach der auch in wissenschaftlichen Abhandlungen, namentlich von Medizinern geübten Praxis verfährt und die in einem Kalenderjahre verstorbenen Säuglinge lediglich auf die Ge-

borenen desselben Kalenderjahres bezieht1.

Die Berechnung der Sterbekoefficienten der einzelnen Altersklassen geschah durchweg so, dass die Daten der Volkszählung auf die in den angrenzenden Jahren oder den zwischen zwei Volkszählungen liegenden Jahren Verstorbenen bezogen Selbst ein solches augenscheinlich ganz korrektes Verfahren führt zu Missdeutungen, sofern es sich um die Altersklasse der 20-25jährigen jungen Männer handelt. Entgegen der sonst fast durchweg gemachten Beobachtung, dass die Sterblichkeit, wenn man sie nach Altersklassen zerlegt, wenigstens für das männliche Geschlecht in der Stadt höher ist als auf dem platten Lande, findet hier eine ganz eklatante Umkehrung dieses Verhältnisses statt: die Sterblichkeit in der Stadt ist geringer. In allen preussischen Städten sind 1895/96 gestorben im Mittel in der Altersklasse der 20-25jährigen 5,6, auf dem platten Lande 6,2 (in den Städten gab es 2. Dezember 1895 771769 junge Leute im Alter von 20-25 Jahren, auf dem platten Lande 618835, es starben 1895 und 1896 8028 resp. 7869). Hier ist nun zu beachten, dass das Militär, welches eine Auslese der körperlich kräftigsten und gesundesten Individuen darstellt, zu etwa 9/10 in den Städten stationiert war (Insassen der Anstalten für Landesverteidigung exkl. Verwaltungs- und Aufsichtspersonal und dessen Angehörige gab es 1895 in den Städten 263 021, auf dem Lande 35 498). Es starben aber 1895 und 1896 im stehenden Heer und der Kriegsflotte, Militär und Marineverwaltung 1951 männliche und 268 weibliche erwachsene Personen. Naturgemaß können die 1951

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hätte sich namentlich Dr. Goldstein sagen müssen, wenn er mein Verfahren kritisieren, als groben (!) methodologischen Fehler hinstellen wollte, jedoch in seiner Recension des Buches von Kuczynski (Brauns Archiv 1898 S. 152) nichts gegen dessen notorisch ungenauere Methode einzuwenden hat.

beim Militär gestorbenen männlichen Personen nicht lediglich auf die jungen Mannschaften bezogen werden, es werden viele ältere verheiratete Offiziere und Unteroffiziere dabei gewesen sein. Nehmen wir an, dass auf die 268 beim Militär gestorbenen weibl. erwachsenen Personen (wohl fast ausschließlich oder doch ganz vorzugsweise Ehefrauen von Offizieren, Beamten etc.) ebenso viele ältere verheiratete Militärs starben, so würden für die jungen Mannschaften nur 1683 Todesfälle übrig bleiben. Nehmen wir selbst an, es sind 1800 Soldaten gestorben, so macht das immer erst 3,30/00 jährlich. Scheiden wir nun 1895/96 in den Städten 263 021 Militärpersonen mit den entsprechenden 1568 Todeställen aus, so bleiben auf die restierenden 458748 ca. 8028-1568=6460 Todesfalle = 7.05%. Auf dem platten Lande dagegen würden auf 583 337 Civilpersonen der Altersklasse 20-25 ca. 7869-232 = 7637 Todesfälle kommen = 6,54 % Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass das Militär ja im Sommer mehrere Monate auf dem Lande bei Manövern und Übungen verbringt (was übrigens auch bei einem Teil der übrigen 20-25 jährigen jungen Männer der Fall ist, namentlich bei Hochschülern) und während dieser Zeit ein Teil der Todesfälle das Sterbekonto des platten Landes belasten, das der Städte entlasten wird: es ist bei der Berechnung der Sterbekoefficienten den Todesfällen die Winterbevölkerung der Städte gegenübergestellt, nicht die faktisch zweifellos niedrigere mittlere Jahresbevölkerung.

<sup>1</sup> Auf die geringe Sterblichkeit beim Militär verweist auch schon Georg v. Mayr (Bevölkerungsstatistik, Freiburg 1897, S. 364). Es starben in der preußischen Armee (einschl. des sächsischen und württembergischen Armeecorps) in und außerhalb militärärztlicher Behandlung 1889—90 cs. 3,82; 1890—91 3,11; 1891—92 3,18%. Kuczynski führt, trotzdem er Mayr kennt, aus, das Militär biete keine genügende Erklärung: die militärreichen Städte Breslau und Altona böten eine verhältnismäßig hohe Sterblichkeit, während militärarme Städte, wie Frankfurt a. M., Barmen, Crefeld, Aachen, die doch ihre dienstpflichtigen Söhne an andere Städte abgeben müßten, in der betr. Altersklasse eine geringere Sterblichkeit aufwiesen, als die Regierungsbezirke, deren Hauptstädte sie sind. Allerdings weisen Breslau und Altona eine höhere Sterblichkeit der 20—25 jährigen auf, als die schlesischen bezw. schleswigschen Landgemeinden (1895/96 im Mittel 7,12 und 6,32 Todesfälle pro Mille gegenüber 6,62 bezw. 6,05), es geht aber doch nicht gut an, diese Städte als besonders militärreich zu bezeichnen. Breslau hatte 1895 18 464 junge Männer im Alter von 20—25 Jahren, dabei aber bereits 18 135 15—20 jährige, Altona 7273 bezw. 6745. Ebensowenig litt Frankfurt a. M. Mangel an 20—25 jährigen, 1895 betrug die Zahl der letzteren 12 566, die der 15—20 jährigen, 1895 betrug die Zahl der letzteren 12 566, die der 15—20 jährigen 12 246! Barmen, Crefeld und Aachen haben allerdings eine beträchtliche Anzahl ihrer Söhne abgegeben, diese Städte zählten 1895 zusammen 17 802 15—20 jährige, aber nur 13 488 20—25 jährige junge Männer. Die Sterblichkeit betrug 6,15% in der Altersklasse der 20—25 jährigen, in den Landgemeinden der Rheinprovinz 6,92, also keine sehr beträchtliche Differenz, die sich z. T. daraus erklären mag, daß diese Landgemeinden, relativ genommen, noch mehr junge Mannschaften abgegeben hatten. (1895 zählten dieselben 186 259 15—20 jährige, 95628 20—25 jährige.)

Bei der Berechnung der Sterbetafeln in der vorliegenden Arbeit ist auf diese Differenzen der Sterbekoefficienten der 20—25 jährigen in Stadt und Land nicht Rücksicht genommen. Es ist lediglich die aus der faktischen Bevölkerung (inkl. Militär) sich ergebende Sterblichkeit in Ansatz gebracht, und das aus dem Grunde, um streng das Princip der Berechnung der in der Stadt faktisch nachweisbaren Sterblichkeit zu wahren. Auch ist ja der Fehler bei der Berechnung der mittleren Lebensdauer, auf die es uns hauptsächlich ankommt, recht gering (vom 25. Lebensjahr an, nach dem militärpflichtigen Alter ist er gar nicht mehr vorhanden).

Um nun auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, die Frage, ob die Sterblichkeit im allgemeinen in unserem Jahrhundert abgenommen hat, so ist eine Abnahme des allgemeinen Sterbekoefficienten, resp. eine Abminderung der Sterbeziffer in allen Kulturstaaten so bekannt, dass wir hier nicht darauf weiter eingehen werden. Uns interessiert zunächst die Frage, ob die wissenschaftlich richtige Sterbeziffer d. h. der Sterbekoefficient der stationär gedachten Bevölkerung für ganze Länder sich verkleinert, die mittlere Lebensdauer zugenommen hat. Auch diese Frage ist sowohl für ganze Länder als für einzelne Gebiete und Städte durchaus zu bejahen. In England betrug die mittlere Lebensdauer bei der Geburt

|         | Knaben | Mädchen |
|---------|--------|---------|
| 183854  | 39,91  | 41,86   |
| 1871—80 | 41,35  | 44,62   |
| 188190  | 43.66  | 47.18   |

Die mittlere Lebensdauer des neugeborenen Knaben hat daher in England im Laufe der letzten 40—50 um 3,75 Jahre = ca. 9% zugenommen, bei den Madchen sogar um 5,34 Jahre = ca. 12,5%. Nicht weniger günstig ist das Verhältnis in Frankreich. Daselbst betrug die mittlere Lebensdauer bei der Geburt

|                                    | Knaben | Mädchen |
|------------------------------------|--------|---------|
| nach Demonferrand (1817-32)        | 38,8   | 40,45   |
| - Statistique de la Francé 1877-81 | 40.8   | 43,4    |
| - meiner Berechnung für 1890-92 .  | 41,64  | 44,61   |
| <sup>1</sup> 1884 pag. XXXV.       | •      | ,       |

Für Preußen besitzen wir leider nicht soweit zurückliegende Berechnungen von Sterbetafeln. Wir müssen uns begnügen, eine Tafel von Freiherrn v. Fircks und meine Berechnung für 1881—90, sowie für 1894—97 einander gegenüberzustellen. Danach betrug die mittlere Lebensdauer

|                     | Knaben       | Mädchen |
|---------------------|--------------|---------|
| 1867, 68, 72, 75-77 | <b>35,38</b> | 38,13   |
| 1881—90             | 87,60        | 40,70   |
| 1894—97             | 41.53        | 44,99   |

Die Zunahme ist also noch stärker ausgeprägt als in England und Frankreich, sie beträgt 16% für Knaben und 18.5% bei Mädchen.

Betrachten wir weiter die Verhältnisse für das 20. Lebensjahr, also nach Eintritt der vollen Erwerbsfähigkeit für die physisch arbeitende Bevölkerung. Da betrug die mittlere Lebensdauer nach denselben Tafeln

| Eng         | ngland Frankreich |        | England |        | reich  | Preu | Lsen |
|-------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| Männer      | Frauen            | Männer | Frauen  | Männer | Frauen |      |      |
| <b>39.5</b> | <b>4</b> 0,3      | 40,4   | 40,1    | 38,1   | 39,7   |      |      |
| 39,4        | 41,7              | 40,4   | 42,2    | 39,4   | 41.9   |      |      |
| 40,3        | 42,4              | 40,0   | 42,2    | 41,6   | 44,0   |      |      |

Wir sehen also, die Zunahme der mittleren Lebensdauer für das männliche Geschlecht ist am stärksten ausgeprägt in Preußen, sie beträgt 3,5 Jahre resp. 9,0%, in England beträgt dieselbe nur 0,8 Jahre resp. 2% und in Frankreich ist gar eine Abnahme um 0,4 Jahre = 1% eingetreten. Beim weiblichen Geschlecht sehen wir ebenfalls überall eine Zunahme: in Preußen um 2,7 Jahre resp. 10,5% in Frankreich und England um je 2,1 Jahre = 5%.

Aus der geringen Zunahme der Lebensdauer der 20jährigen sehen wir also bereits klar, daß den ganzen Löwenanteil an der Abminderung der Sterblichkeit die jugendlichen Lebensalter gehabt haben. Es ist namentlich die Kindersterblichkeit zurückgegangen, gleichzeitig freilich auch die Geburtenziffer. Doch wäre es zu viel behauptet, wenn man den Rückgang der Kindersterblichkeit einfach mit dem Rückgang der Geburtenziffer in Zusammenhang bringen wollte; zweifellos haben die sanitären Fortschritte im Laufe der Zeit mitgewirkt. Auch ist zu beachten, daß beim Vergleich verschiedener Länder eine niedrige Geburtenziffer nicht immer eine geringe Kindersterblichkeit zur Folge hat. Frankreich stellt sich in Bezug auf die Kindersterblichkeit trotz seiner geringen Geburtenziffer ungünstiger als England. Regionäre Einflüsse, Volkssitten, Gesetze etc. sind da zweifellos von enormer Bedeutung.

Gehen wir weiter auf die Wandlungen der mittleren Lebensdauer im 30. Lebensjahre über, so erhalten wir folgendes Bild:

| England |        | and Frankreich |             | Preu          | lsen          |
|---------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Männer  | Frauen | Männer         | Frauen      | Männer        | Frauen        |
| 32,76   | 33,81  | 34,1           | <b>33,4</b> | 31,18         | <b>32,5</b> 8 |
| 32,10   | 34,41  | <b>33,8</b>    | 35,5        | 32,00         | 84,44         |
| 32,52   | 34,76  | 33,2           | 35,0        | <b>33</b> ,87 | 36,17         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Frankreich ist zu bemerken, dass die Sterblichkeit 1890—92 recht ungünstig war und 1893—96 sich stark verringert hat; leider war es mangels der erforderlichen Daten noch nicht möglich, eine Tafel für den letzteren Zeitraum zu berechnen.

Es hat also für die 30 jährigen Männer bereits in England eine Abnahme der mittleren Lebensdauer stattgefunden und zwar um 0,24 Jahre =  $^{8/4}$   $^{0}/_{0}$ , in Frankreich beträgt dieselbe 0,9 Jahre =  $2^{1/2}$   $^{0}/_{0}$  und nur Preußen weist noch eine Zunahme von 2,69 Jahren = 8  $^{0}/_{0}$  auf. Beim weiblichen Geschlecht dauert die Zunahme überall fort und zwar steht an der Spitze wiederum Preußen, das eine Zunahme von 3,59 Jahren = ca.  $11^{0}/_{0}$  aufweist, während Frankreich um 1,6 Jahre = ca.  $5^{0}/_{0}$  und England nur um 0,95 Jahre = 3  $^{0}/_{0}$  günstiger dasteht.

Bei den 40 jährigen stellen sich die Wandlungen der Lebensdauer folgendermaßen dar:

| England                 |                         | Frank                | reich                | Preußen                 |                         |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Männer                  | Frauen                  | Männer               | Frauen               | Männer                  | Frauen                  |
| 26,06<br>25,30<br>25,42 | 27,34<br>27,46<br>27,60 | 27,0<br>26,9<br>26,1 | 26,6<br>28,6<br>27,8 | 24,35<br>25,10<br>26,30 | 25,83<br>27,40<br>28,67 |
| Bei de                  | en 50jährig             | gen                  |                      |                         |                         |
| 19,54<br>18,93<br>18,82 | 20,75<br>20,68<br>20,56 | 19,9<br>20,0<br>19,2 | 19,6<br>21,4<br>20,5 | 18,08<br>18,70<br>19,47 | 19,04<br>21,50<br>21,08 |

In England und Frankreich haben also die 40jährigen Männer eine Abnahme der Lebensdauer um 0,64 und 0,9 Jahre erfahren =  $2^{1/2}$  resp.  $3^{1/8}$  %; in Preußen ist noch eine Zunahme um 1,95 Jahre =  $7^{1/2}$  %0 zu verzeichnen. Das weibliche Geschlecht bietet in Preußen eine Zunahme von 2,84 Jahren = ca, 10.5 %, in England nur um 0,26 Jahre = 1 %0; in Frankreich beträgt die Zunahme noch 1,2 Jahre =  $4^{1/2}$ %0, sie

ist jedoch 1877/81 gegenüber zurückgegangen.

Bei den 50jährigen ist der Rückgang in der Lebensdauer der Männer in England und Frankreich auf 3½ resp. 3½ o/o gestiegen, in Preußen ist 1094/97 der älteren v. Fircksschen Tafel gegenüber ein Fortschritt um ca. 7 o/o, meiner Tafel für 1881/90 gegenüber jedoch nur ein solcher von 4 o/o zu konstatieren. Auch das weibliche Geschlecht hat in England bereits einen Rückgang der Lebensdauer erfahren und zwar um ca. 1 o/o, während in Frankreich und Preußen noch eine Zunahme von 4½ o/o vorhanden ist, jedoch den mittleren Tafeln gegenüber (von 1877/81 und 1881/90) eine Abnahme.

Für das 60. Lebensjahr erhalten wir:

| England |        | Frankreich |        | Preußen |        |
|---------|--------|------------|--------|---------|--------|
| Männer  | Frauen | Männer     | Frauen | Männer  | Frauen |
| 13,53   | 14,34  | 13,3       | 13,2   | 12,4    | 12,7   |
| 13,14   | 14,24  | 13,6       | 14,6   | 12,8    | 13,5   |
| 12,88   | 14,10  | 12,9       | 13,5   | 13,3    | 14,0   |

Für das 70. Lebensjahr:

| Engl        | England |        | reich  | Pret         | ıfsen  |
|-------------|---------|--------|--------|--------------|--------|
| Männer      | Frauen  | Männer | Frauen | Männer       | Frauen |
| <b>8,45</b> | 9,02    | 8,1    | 8,1    | 7,75         | 7,73   |
| 8,27        | 8,95    | 8,3    | 8,8    | 8,20         | 8,50   |
| 8,04        | 8,77    | 7,7    | 8,1    | 8 <b>,22</b> | 8,69   |

Der Rückgang der Lebensdauer sowohl für Männer als für Frauen ist also in England ein stetiger gewesen, für Frankreich jedoch haben die 60—70 jährigen Männer 1877/81 eine günstigere Lebensdauer gehabt als 1890/92, ebenso ist in Preußen die Lebensdauer im ganzen Jahrzehnt 1881/90 nur um 3—4% ungünstiger gewesen als 1894/97. Für die 70 jährigen Männer und Frauen ist in Preußen der Fortschritt recht unbedeutend.

Wir sehen also das merkwürdige Schauspiel, dass in England die mittlere Lebensdauer für die hauptsächlich erwerbsthätige, d. h. die männliche erwachsene Bevölkerung nicht nur nicht zugenommen, sondern sogar etwas abgenommen hat und zwar tritt dieser Umschwung beim 27. Lebensjahr ein. Das weibliche Geschlecht befindet sich in günstigerer Lage, doch tritt auch hier mit dem 45. Lebensjahre eine kleine Abminderung der Lebensdauer ein. Und das alles trotz der in den letzten 50 Jahren notorisch gestiegenen Lebenshaltung, trotz aller sanitären Verbesserungen! Es ist ersichtlich, daß alles, was in dieser Hinsicht geschehen ist, nur den jugendlichen Altersklassen zu gute gekommen ist. Zerlegt man freilich die Sterblichkeit in England nach den einzelnen Berufen, dann ist für die Altersklasse der 25-45 jährigen allerdings eine gewisse Abminderung der Sterblichkeit eingetreten. Doch ist dieselbe nicht überall scharf ausgeprägt: für die Altersklasse vom 45.—65. Lebensjahre ist in vielen industriellen Berufen sogar eine kleine Zunahme der Sterblichkeit eingetreten. Der besseren Übersicht wegen geben wir hier 2 Tabellen über die englische Berufssterblichkeit und zwar eine vergleichende Tabelle (siehe S. 27) für die Wandlungen der Sterblichkeit von 1860, 61, 71 bis zu 1880-82 und 1890-92, in der leider nur 2 Altersklassen unterschieden werden, vom 25.-45. und vom 45.-65. Lebensjahre. In der zweiten Tabelle (siehe S. 28) für 1890-92 ist die Altersgliederung eine genauere und dieselbe ist infolgedessen weit besser zu einem Vergleich der Sterblichkeit in den verschiedenen Berufen geeignet.

Während also für die 25-45 jährigen von 1860,61,71 bis auf 1880-82 überall eine Abminderung der Sterblichkeit eingetreten ist, ist das Bild für das folgende Jahrzehnt (1880-82 bis 1890-92) schon nicht mehr ganz klar, es scheint für die meisten industriellen Berufe ein Stillstand in der Abminderung eingetreten zu sein. Es mag das daran liegen, das die sanitären

Berufssterblichkeit in England<sup>1</sup>.

Jahresmittel pro Mille Lebender nach dem Alter.

|                                                                                                                           | 1860<br>1861<br>1871                                       | 1880<br>—82                                                     | 1890<br>—92                                                      | 1860<br>1861<br>1871                                        | 1880<br>—82                                                          | 1890<br>—92                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                            | 25-45                                                           |                                                                  |                                                             | 45-65                                                                |                                                                      |
| Geistliche                                                                                                                | 5,96<br>9,82<br>13,81<br>11,73<br>18,94                    | 4,64<br>6,41<br>11,57<br>8,39<br>13,78                          | 4,72<br>5,03<br>10,25<br>6,87<br>12,68                           | 17,31<br>23,56<br>24,55<br>22,91<br>34,76                   | 15,98<br>19,84<br>28,08<br>25,07<br>32,39                            | 16,86<br>17,47<br>25,78<br>23,65<br>31,98                            |
| Handlungscommis (commercial clerk), Versicherungsgewerbe                                                                  | 14,28                                                      | 10,48                                                           | 9,49                                                             | 28,88                                                       | 24,49                                                                | 23,19                                                                |
| Farmer und Farmerssöhne                                                                                                   | 7,66<br>11,26                                              | 6,09<br>8,32                                                    | 5,64<br>9,75                                                     | 17,32<br>15,84                                              | 16,53<br>19,74                                                       | 17,19<br>21,34                                                       |
| Brauer                                                                                                                    | 19,26                                                      | 13,90                                                           | 14,55                                                            | <b>36</b> ,86                                               | 84,25                                                                | 38,89                                                                |
| käufer                                                                                                                    | 18,01<br>22,91                                             | 18,02<br>22,63                                                  | 19,81<br>19,12                                                   | 34,14<br>42,19                                              | 33,68<br>55,30                                                       | 41,65<br>40,78                                                       |
| Frucht- u. Gemüseverkäufer .<br>Detailhändler                                                                             | 11,41<br>9,49                                              | 10,04<br>8,00                                                   | 9,26<br>6,70                                                     | 24,51<br>17,15                                              | 26,57<br>19,16                                                       | 27,34<br>18,66                                                       |
| Metzger                                                                                                                   | 11,19<br>9,32<br>10,72<br>12,92<br>10,39                   | 12,16<br>8,40<br>8,70<br>10,73<br>9,31                          | 10,79<br>6,98<br>8,26<br>9,79<br>9,27                            | 28,37<br>26,65<br>26,39<br>24,79<br>22,30                   | 29,08<br>26,62<br>26,12<br>26,47<br>23,36                            | 29,89<br>26,72<br>27,10<br>28,60<br>26,30                            |
| Metallarbeiter Maschinenarbeiter Schmiede Feilenhauer Maurer, Steinmetzen Zimmerleute Drucker Bleiarbeiter, Maler, Glaser | 10,61<br>10,07<br>16,27<br>11,43<br>9,44<br>13,02<br>12,48 | 8,80<br>8,23<br>9,29<br>15,29<br>9,25<br>7,77<br>11,12<br>11,07 | 10,25<br>9,42<br>8,11<br>18,28<br>9,86<br>7,44<br>11,14<br>10,47 | 28,81<br>23,88<br>42,30<br>27,16<br>21,36<br>29,38<br>34,66 | 25,08<br>23,89<br>25,67<br>45,15<br>25,59<br>21,74<br>26,60<br>32,49 | 32,58<br>30,79<br>27,56<br>49,99<br>28,60<br>22,67<br>28,38<br>31,70 |
| Schiffsbau Wollenindustrie Seide-, Satinindustrie Baumwolle-, Leinenindustrie Glasindustrie Papierindustrie               | 10,68<br>9,35<br>9,89<br>10,65<br>13,19<br>10,33           | 6,95<br>7,81<br><br>11,21<br>6,48                               | 7,11<br>9,10<br>8,95<br>9,39<br>14,11<br>7,18                    | 26,26<br>23,26<br>20,08<br>27,90<br>29,32<br>20,19          | 21,29<br>                                                            | 20,01<br>29,25<br>29,27<br>84,11<br>40,83<br>27,75                   |
| Kohlenbergwerke in Durham<br>und Northumberland<br>Kohlenbergwerke i.allgemeinen                                          | 11,30<br>—                                                 | 7,79<br>7.64                                                    | 6,60<br>7,77                                                     | 30,45·<br>—                                                 | 26,50<br>25,11                                                       | 30 <b>,2</b> 8<br>27.69                                              |

Diese und die folgende Tabelle sind entnommen dem Supplement to the 55. Annual Report of the Births, Deaths and Marriages in England, Part II, London 1897, pag. CXX ff. und CLXX ff.

Berufssterblichkeit in England 1890/92.

Jahresmittel pro Mille Lebender nach dem Alter.

|                                                                                                                     | 15—20                                | 20—25                                | 25 – 35                              | 35-45                                    | 45 – 55                                   | 55-65                            | 65—100                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Erwerbsthätige männl. Geschl.<br>in Industriedistrikten<br>Erwerbsthätige männl. Geschl.<br>in Agrikulturdistrikten | 3,05<br>2,10                         | 5,53<br>4,67                         | 8,65<br>6,00                         | 15,91<br>8,96                            | ĺ                                         |                                  | 120,44<br>93,87                                |
| SelbständigeFarmer u.Farmerssöhne                                                                                   | 1,30                                 | 2,40                                 |                                      | 7,08                                     |                                           |                                  |                                                |
| Landwirtschaftliche Arbeiter u.<br>Dienstboten                                                                      | 1,71                                 | 3,91                                 | 5,20                                 | 8,32                                     | 12,78                                     | 24,57                            | 98,59                                          |
| Baugew. (Maurer, Zimmerer etc.) Metallarbeiter Textilarheiter Bergwerksarbeiter Transportwesen                      | 2,20<br>2,67<br>3,40<br>3,77<br>3,39 | 4,21<br>5,39<br>5,89<br>5,66<br>6,09 | 6,51<br>7,52<br>7,52<br>6,36<br>9,26 | 12,54<br>13,74<br>12,28<br>9,72<br>15,91 | 20,97<br>25,14<br>22,28<br>19,62<br>26,65 | 47,41<br>46,05<br>44,33          | 105,57<br>131,29<br>138,87<br>150,50<br>125,52 |
| Geistliche                                                                                                          | <br>2,31<br>                         | 4,86<br>4,31<br>6,30<br>5,77         | 4,23<br>4,15<br>5,60<br>6,69         | 5,18<br>6,84<br>8,61<br>14,92            | 10,52<br>14,31<br>19,28<br>21,04          | 25,35<br>24,86<br>30,53<br>34,16 | 98,43                                          |
| Vertrieb von starken Getränken<br>Hotelwesen                                                                        | 3,20<br>2,33<br>1,86                 | 8,69<br>6,49<br>3,97                 | 15,21<br>14,88<br>5, <b>4</b> 0      | 23,32<br>28,82<br>8,62                   | 34,84<br>38,00<br>14,34                   | 53,18<br>47,71<br>24,92          | 105,67<br>81,73<br>62,66                       |
| Metzger                                                                                                             | 1,70<br>1,97<br>2,74<br>2,90         | 4,12<br>4,04<br>4,99<br>5,89         | 7,53<br>6,49<br>6,86<br>7,66         | 15,66<br>11,00<br>13,67<br>11,35         | 22,65<br>22,18<br>21,98<br>19,85          | 48,82<br>85,45<br>87,59<br>85,25 | 107,93<br>93,96<br>97,18<br>98,30              |
| Eisenbahnen)                                                                                                        | 2,77<br>4,45                         | 4,85<br>4,91                         | 5,41<br>5,44                         | 8,77<br>7,21                             | 16,87<br>16,09                            |                                  | 112,26<br>152,96                               |

Verbesserungen und die Hebung der Lebenshaltung in dem besagten Jahrzehnt keine mehr so große Rolle gespielt haben, wie früher. Vollends unklar wird aber das Bild für die 45-65jährigen; hier scheint die Abminderung der Sterblichkeit bereits 1860,61,72 bis 1880-82 stille zu stehen, von 1880-82 bis 1890-92 scheint sogar überwiegendermaßen eine kleine Zunahme der Sterblichkeit stattgefunden zu haben. Doch ist hier kein ganz sicheres Urteil möglich, weil 20jährige Altersintervalle viel zu groß sind; es kann möglicherweise in vielen Berufen eine Zunahme des Durchschnittsalters der Erwerbsthätigen innerhalb dieser zwanzigjährigen Altersintervalle stattgefunden haben, welcher Umstand naturgemäß allein ausreichend wäre, um eine Zunahme der Sterblichkeit zu erklären.

Die Tafel über die Berufssterblickeit 1890-92 gewährt wegen ihrer besseren Altersgliederung eine viel genauere Übersicht über die Differenzen der Sterblichkeit in den einzelnen Berufen. Hier fällt uns namentlich der enorme Unterschied in der Sterblickkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zu der der industriellen auf. Wir können hier als Ergebnis den sicheren Schluss ziehen, dass allein eine Verschiebung des Prozentsatzes der einzelnen Berufe in einer Gesamtbevölkerung ausreicht, um ganz bedeutende Wandlungen der Sterblichkeit zu erklären. Es kann sehr gut eine Abnahme der Sterblichkeit in jedem Beruf resp. in Stadt und Land für sich betrachtet, eintreten und die Gesamtsterblichkeit eines Landes kann dennoch, worauf übrigens schon Westergaard aufmerksam gemacht hat 1, ungünstiger erscheinen, als vorher. Die fortschreitende Industrialisierung in erster Linie ist es daher wohl gewesen, die in England bereits zu einer kleinen Zunahme der Gesamtsterblichkeit für die erwachsene männliche Bevölkerung geführt hat.

Nicht anders steht es in Frankreich. Daselbst macht sich für das männliche Geschlecht bereits mit dem zwanzigsten Lebensjahr eine kleine Abminderung der Lebensdauer bemerkbar. Allerdings ist es nicht ganz einwandfrei, der eine Periode von 15 Jahren umfassenden Tafel von Demonferrand neuere Tafeln, die sich auf 4 und 3jährige Perioden beziehen, gegenüberstellen. Allein auch unter Einfügung einer dritten Tafel für 1882—86 ändert sich nicht das Gesamtbild für die neuere Zeit von 1877—92: eine kleine Abnahme der mittleren Lebensdauer für das männliche Geschlecht bereits vom zwanzigsten Lebensjahre an. Für die höheren Lebensalter, vom sechzigsten Lebensjahre ab, würde allerdings der Durchschnitt der drei neueren Tafeln (von 1877—81, 1882—86 und 1890—92) ein etwas günstigeres Bild zeigen. Für das weibliche Geschlecht ist dagegen eine Zunahme der mittleren Lebensdaner für alle

Lebensalter ganz unverkennbar.

Dass es wiederum die fortschreitende Industrialisierung gewesen ist, welche in erster Linie die mittlere Lebensdauer der erwachsenen Männer in Frankreich ungünstig beeinflusst hat, läst sich unschwer aus einem Vergleich von 3 Sterbetafeln verschiedener Gebietsteile für 1890 – 92 ersehen. Die erste Tafel umfast 10 stärkst städtische Departements (Alpes maritimes, Bouches-du Rhône, Gard, Hérault, Loire, Nord, Seine, Seine-Inférieure, Var, Rhône), die bei einer Gesamtbevölkerung von 9 188 601 nur 1 774 343 agrarische Bevölkerung besitzen. Die zweite Tafel enthält die mittlere Lebensdauer von 10 weiteren überwiegend industriellen Departements (Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Marne (Haute), Meurthe et Moselle,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Westergaard, Die Mortalität und Morbidität, Jena 1882, S. 123. 124.

Oise, Pas de Calais, Seine et Oise, Somme, Vosges), die eine Gesamtbevölkerung 5 110 091 besitzen, von der 1817 649 agrikol sind. Die dritte Tafel umfast die übrigen 66 Departements mit einer Gesamtbevölkerung von 24 044 500, darunter 13 843 293 agrarischer Bevölkerung. Der Anteil der agrarischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung umfast also bei der ersten Gruppe 19,3, bei der zweiten 35,5, bei der dritten 57,5%. Man betrachte die folgende Tafel:

Mittlere Lebensdauer in Frankreich.

| 31       | ar-          | Demon-<br>ferrand<br>1817—32 |      | de la l | stique<br>France<br>84 | Meine Berechnung |      |         |      |                                 |       |                                 |       |                                   |                |
|----------|--------------|------------------------------|------|---------|------------------------|------------------|------|---------|------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|
| Alter    | Der          |                              |      |         |                        | 1882-86          |      | 1890—92 |      | 66 überwiegend<br>agrikole Dep. |       | 10 überwiegend<br>industr. Dep. |       | 10 überwiegend<br>städtische Dep. |                |
|          | m.           | m.                           | w.   | m.      | w.                     | m.               | w.   | m.      | w.   | m.                              | w.    | m,                              | w.    | m.                                | w.             |
| 0        | 39,7         | 38,8                         |      |         |                        |                  |      |         |      | 43,80                           |       |                                 | ,     | 36,36                             |                |
| 5        | 49,2         | 49,3                         |      |         |                        |                  |      |         |      | 52,88                           |       |                                 |       | 48,83                             | 51,52          |
| 10<br>15 | 46,9<br>43,5 | 47,1                         | 41,4 |         |                        |                  |      |         |      | 49,14<br>44,93                  |       |                                 |       | 45,61<br>41.42                    | 48,35<br>44,39 |
| 20       | 40,2         | 40,4                         | 40,1 |         |                        |                  |      |         |      | 41,14                           |       |                                 |       |                                   | 40,88          |
| 25       | 37,2         |                              |      | 37,2    | 38,7                   | 37,0             | 38,5 | 36,7    | 38,5 | 37,94                           | 38,87 | 35,60                           |       | 34,33                             | 37.26          |
| 30       | 34,1         | 34,1                         | 33,4 | 33,8    | 35,5                   | 33,7             | 35,4 | 33,2    | 35,0 | 34,32                           | 35,85 | 31,91                           |       | 30,82                             | 33,86          |
| 35       | 30,9         | 30,5                         |      |         |                        | 30,3             |      |         |      | 30,71                           |       |                                 |       | 27,44                             | 30,44          |
| 40       | 27,5<br>23,9 | 27,0<br>23,4                 | 26,6 |         |                        | 26,9<br>23,6     |      |         |      | 27,02<br>23,44                  |       | 24,79 $21,38$                   |       | 24,21<br>21,06                    | 26,92<br>23,35 |
| 45<br>50 | 20,4         | 19.9                         | 19,6 |         |                        |                  |      |         |      | 19,73                           |       | 18,60                           |       | 17,97                             | 19,80          |
| 55       | 17,2         |                              | -    | 16,7    |                        |                  |      |         |      | 16,29                           | 17,08 |                                 |       | 15,01                             | 16.41          |
| 60       | 14,2         | 13,3                         | 13,2 | 13,6    |                        |                  |      |         |      | 13,03                           |       |                                 | 14.16 |                                   | 13,17          |
| 65       | 11,2         | _                            | -    | 10,8    |                        |                  | 11,6 |         |      | 10,30                           |       |                                 | 11,15 |                                   | 10,37          |
| 70       | 8,7          | 8,1                          | 8,1  | 8,3     |                        |                  | 9,1  | 7,7     |      | 7,86                            | 8,26  | 6,52                            |       |                                   | 7,98           |
| 75       | 6,5          |                              |      | 6,3     | 6,8                    |                  |      |         |      |                                 | 6,32  |                                 |       | 5,80                              | 6,06           |
| 80       | 4,7          | 4,8                          | 4,7  | 4,8     | 5,0                    | 5,3              | 5,4  | 4,3     | 4,5  | 4,52                            | 4,90  | 4,23                            | 4,54  | 4,42                              | 4,45           |

Sterbetafeln.

(Eine genaue Trennung nach ländlicher und städtischer Bevölkerung war für Frankreich aus dem Grunde nicht möglich, weil die französische amtliche Statistik zwar eine Einteilung der Bevölkerung nach Land und Stadt besitzt, jedoch die Altersklassen nur für die Gestorbenen getrennt aufführt, für die Gesamtbevölkerung dagegen nur die summarischen Ziffern giebt.) Die mittlere Lebensdauer der neugeborenen Knaben und Mädchen war nun in den stärkst städtischen Departements bereits um ca. 15—16 % niedriger als in den überwiegend agrikolen; bei den zwanzigjährigen jungen Männern betrug die Differenz 9 %, bei den Frauen 4%, die 30 jährigen Männer hatten wieder einen Vorsprung von 11%, die 40 jährigen von 12, die 50 jährigen von 10%.

Gehen wir nun zu Preußen über, so ist hier allerdings

auch für die Gesamtbevölkerung eine stetige Zunahme der mittleren Lebensdauer eingetreten. Indessen steht dieselbe im allgemeinen 1881—90 und selbst 1890/91 für alle Altersklassen noch hinter der französischen und selbst englischen zurück. Seitdem scheint freilich infolge weiterer Abnahme der Sterblichkeit die Parität erreicht zu sein. Man könnte dies damit in Zusammenhang bringen, das die Hebung der Lebenserhaltung erst in den 90 er Jahren bedeutende Fortschritte gemacht hat. Desgleichen dürften die sanitären Verbesserungen, namentlich in den Städten, etwas später erfolgt sein, als in Frankreich und England, wogegen sie freilich um so gründlicher gewesen zu sein scheinen, indem Berlin bereits eine günstigere Sterblichkeit hat als Paris und z. T. selbst London.

Die preussische Statistik der Bevölkerung sowohl als Bevölkerungsbewegung ist die genaueste in Europa und enthält eine Einteilung nach ländlicher und städtischer Bevölkerung. Diese Einteilung bietet einen gewissen Ersatz für eine eigentliche Berufsstatistik, insofern als sie wenigstens einen Rückschlus auf die Sterbeverhältnisse einer überwiegend agrarischen Bevölkerung einerseits, sowie einer überwiegend Industrie und Handel treibenden andererseits gestattet. Wenn nun eine solche Einteilung nach Stadt und Land auch nie eine genaue Berufsstatistik ersetzen kann, zumal auch das platte Land einer fortschreitenden Industrialisierung unterliegt, so bietet doch der verschiedene Prozentsatz der agrarischen Bevölkerung innerhalb der ländlichen Bevölkerung der einzelnen Provinzen genügend Stoff zur Betrachtuug, inwieweit diese verschiedene Zusammensetzung der ländlichen Bevölkerung von Unterschieden in der Sterblichkeit und mittleren Lebensdauer begleitet ist. Wir können also für Preußen sowohl den Gegensatz von Stadt und Land im allgemeinen feststellen, als auch gewisse Verschiedenheiten innerhalb der ländlichen Bevölkerung selbst aufdecken. Es ist also das Material gegeben, um wenigstens in großen Umrissen das Problem zu studieren, wo die Zunahme der mittleren Lebensdauer stärker gewesen ist, innerhalb der städtischen oder der ländlichen Bevölkerung und weiter, wie sich da die stärker industrialisierte Bevölkerung zur überwiegend agrarisch gebliebenen verhält. Als eine unkorrekte Fassung des Problems, wie die fortschreitende Industrialisierung auf die Sterblichkeitsverhältnisse einwirkt, muß ich die von Dr. Goldstein aufgestellte Forderung bezeichnen, es müßte, um die Nachteile der fortschreitenden Industrialisierung eines Landes zu zeigen, unter anderem nachgewiesen werden, dass z. B. die Sterblichkeit der Bevölkerung von Deutschland und England mit fortschreitender Entwickelung der Großindustrie sich vergrößere und dass der natürliche Bevölkerungszuwachs

sich in den letzten Jahren beträchtlich vermindert habe 1. Zunächst hat der Bevölkerungszuwachs nichts mit der Sterblichkeit an sich zu thun, er ist gesondert zu betrachten. Die Verschiebung des Prozentsatzes der einzelnen Berufe innerhalb einer Gesamtbevölkerung reicht aber bloss dann völlig zu Schlussfolgerungen in Bezug auf die Wandlungen der Sterblichkeit aus, wenn die Hebung der Lebenshaltung, die sanitären Verbesserungen, z. T. auch die Fortschritte der Medizin zu einem gewissen Stillstande gekommen sind. Wenn aber für England trotz der sanitären Fortschritte und der Hebung der Lebenshaltung doch noch ein, allerdings wenig erheblicher Rückgang der mittleren Lebensdauer eingetreten ist, so ist der Schlus ganz unabweisbar, dass bei gleichbleibender Lebenshaltung der Rückgang der mittleren Lebensdauer viel bedeutender gewesen wäre. Die sanitären Verbesserungen wie sie in unserem Jahrhundert eingetreten sind, haben aber zunächst und in ganz hervorragendem Maße in den Städten stattgefunden, als Pflasterung, Kanalisation, Versorgung mit gutem Trinkwasser, Zuschütten der mit fauligem Wasser angefüllten Stadtgräben etc. Alle diese Verbesserungen haben zunächst in den Städten die Seuchengefahr ganz bedeutend vermindert. Dazu kommt noch, dass die Steigerung der Lebenshaltung, wie sie in Deutschland namentlich seit Anfang der neunziger Jahre nachweisbar ist, doch auch in der Hauptsache nur auf die städtische und industrielle Bevölkerung Bezug gehabt hat. Man müste also a priori unbedingt erwarten, dass die Lebensdauer in den Städten sowohl als in den stärker industrialisierten Landgemeinden relativ genommen, stärker zugenommen hat als auf dem platten Lande, resp. den überwiegend agrarisch gebliebenen Provinzen. Eine genaue Betrachtung der mittleren Lebensdauer zeigt uns indessen, dass eine Umkehrung des Verhältnisses zwischen Land und Stadt in Bezug auf die Sterblichkeit, wie sie die blosse Gegenüberstellung der Sterbekoeffizienten erwarten liefs, nicht nur nicht stattgefunden hat, sondern dass für die erwachsene männliche Bevölkerung selbst nicht einmal eine Konvergenz in der Lebensdauer zu beobachten Lediglich für die jugendlichen Altersklassen und für die weibliche Bevölkerung ist die Tendenz zur Annäherung zwischen ländlicher und städtischer Sterblichkeit vorhanden, für die Lebensdauer der erwachsenen, also eigentlich erwerbsthätigen männlichen Bevölkerung ist eine fortschreitende Divergenz zwischen Land und Stadt zu konstatieren. Es betrug die mittlere Lebensdauer für das männliche Geschlecht beim Alter:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Goldstein, Die Zukunft Deutschlands etc., München 1898, S. 17-

|                                                                | Großs | städte<br>Diff. gegen<br>Land     |       | elstädte<br>Diff. gegen<br>Land                           |       | s <b>tädte</b><br>Diff. gege<br>Land | Land<br>n      |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 0 Jahre $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$         | 30,19 | 30 %                              | 34,26 | 14 º/o                                                    | 85,72 | 9 º/•                                | 39,07          |
|                                                                | 37,8  | 14 %                              | 39,24 | 10 º/o                                                    | 40,29 | 7 º/•                                | 43,23          |
| 20. $Jahr$ $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$      | 36,55 | 9 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /e | 35,47 | 13 °/o                                                    | 36,90 | 8 º/o                                | 40,09          |
|                                                                | 38,95 | 11 <sup>0</sup> /o                | 88,90 | 11 °/o                                                    | 39,75 | 9 º/o                                | <b>4</b> 3,30  |
| 30. $Jahr \begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$        | 29,29 | 11,7 %                            | 28,25 | 16 %                                                      | 29,85 | 10 %                                 | 32,74          |
|                                                                | 30,95 | 15,3 %                            | 30,98 | 15,2 %                                                    | 32,12 | 11 %                                 | 35,70          |
| <b>40.</b> Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$ | 21,84 | 16 %                              | 22,06 | 14,5 %                                                    | 23,29 | 9 %                                  | 25,85          |
|                                                                | 23,66 | 17,4 %                            | 23,83 | 12,5 %                                                    | 24,97 | 9,8 %                                | 27,40          |
| 50. $Jahr \begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$        | 16,78 | 11 º/o                            | 16,50 | 12 º/o                                                    | 17,36 | 6,6 %                                | 18,50          |
|                                                                | 17,65 | 16 º/o                            | 17,60 | 16 º/o                                                    | 18,46 | 10,3 %                               | 20,37          |
| <b>60.</b> Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$ | 11,74 | 6 º/o                             | 11,60 | 7 %                                                       | 12,01 | 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0    | 12, <b>4</b> 3 |
|                                                                | 12,17 | 12 º/o                            | 12,08 | 13 %                                                      | 12,75 | 8 <sup>0</sup> /0                    | 13,76          |
| 70. $Jahr$ $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$      | 7,32  | 2 º/o                             | 7,32  | 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 7,45  | 1/2 <sup>0/0</sup>                   | 7,49           |
|                                                                | 7,78  | 9 º/o                             | 7,53  | 12 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                            | 8,11  | 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0    | 8,48           |

Nun kommt aber noch in Betracht, das auch das platte Land, wie bemerkt, einer fortschreitenden Industrialisierung unterworfen ist. 1882 betrug die landwirtschaftliche Bevölkerung in Preußen 11,9 Millionen = ca. 67,2% der ländlichen. 1895 aber 11,37 Millionen = ca. 60,2%. Man müßte also erwarten, das beim Gegenüberstellen einer rein städtischen und rein agrarischen Bevölkerung die Differenzen noch größer werden würden. Thatsächlich betrugen 1895/96 die Differenzen in der mittleren Lebensdauer zwischen der großstädtischen Bevölkerung einerseits und den zu ca. 78% agrarischen Landgemeinden der 4 östlichen Provinzen (Pommern, Posen, Ostund Westpreußen) für die 30, resp. 40 und 50jährigen Männer 21, 24, 24%.

Bei der weiblichen Bevölkerung sind allerdings die Differenzen in der mittleren Lebensdauer zwischen Land und Stadt minimal, resp. sind solche überhaupt nicht vorhanden. Es muss hier daran erinnert werden, dass die Frauen auf dem Lande infolge ihrer größeren Fruchtbarkeit einer stärkeren Lebensbedrohung ausgesetzt sind, auch mögen die landwirtschaftlichen Arbeiten weniger zuträglich sein. Es ist jedenfalls eine interessante Eigentümlichkeit des platten Landes, das die Frauen daselbst während des gebärfähigen Alters (vom 15.-45. Lebensjahre) eine größere Sterblichkeit aufweisen als die gleichaltrigen Männer, während in der Stadt auch in diesem Lebensalter die Sterblichkeit der Männer bedeutend überwiegt. Betrachten wir wiederum die Verhältnisse getrennt nach Groß-, Mittel-, Kleinstädten und dem platten Lande, so ergiebt sich die auffällige Thatsache, dass die mittlere Lebensdauer der erwachsenen weiblichen Personen früher in den Großstädten durchweg günstiger war, als aut

dem platten Lande, allmählich aber eine Annäherung erfolgt ist in der Art, dass die Lebensdauer der 20—50jährigen gleich steht, für die höheren Alter aber die Großstädte noch im Vorteil sind. Man betrachte wiederum die Tabelle:

| 0 Jahr { \frac{1880/81}{1895/96}                                                    | Grofsstädte<br>85,12<br>43,55 | Mittelstädte<br>38,60<br>44,56 | Kleinstädte<br>39,32<br>44,80 | Plattes<br>Land<br>41,73<br>45,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 20. Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$                             | 42,02                         | 40,70                          | 40,55                         | 41,98                             |
|                                                                                     | 44,27                         | 43,42                          | 43,84                         | 44,16                             |
| <b>30.</b> Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$                      | 34,70                         | 33,76                          | <b>33,43</b>                  | 33,71                             |
|                                                                                     | 36,17                         | 35 <sub>.</sub> 51             | 36,33                         | 36,45                             |
| 40. Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$                             | 28,00                         | 26,88                          | 26,73                         | 26,60                             |
|                                                                                     | 28,58                         | 28,07                          | 28,75                         | 28,93                             |
| 50. Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$                             | 21,09                         | 20,10                          | 19,76                         | 19,3 <del>4</del>                 |
|                                                                                     | 21,21                         | 20,67                          | 21,30                         | 21,21                             |
| <b>60.</b> Jahr $\begin{cases} 1880/81 \\ 1895/96 \end{cases}$                      | 14,52                         | 13,66                          | 13 <b>,30</b>                 | 12,71                             |
|                                                                                     | 14,64                         | 13,75                          | 1 <b>4,3</b> 8                | 1 <b>4,04</b>                     |
| 70. $\mathbf{Jahr} \left\{ \begin{array}{l} 1880/81 \\ 1895/96 \end{array} \right.$ | 9,08                          | 8 <b>,36</b>                   | 8,00                          | 7,59                              |
|                                                                                     | 9,09                          | 8,00                           | 8,78                          | 8,49                              |

Die Mittelstädte standen früher etwa vom 30. Lebensjahre ab, die Kleinstädte vom 40. günstiger da als das platte Land; gegenwärtig sind die Mittelstädte durchweg ungünstiger gestellt und die Kleinstädte behaupten erst vom 50. Lebensjahre ab den Vorrang. Wiederum ist die Erscheinung bemerkbar, dass die stärkste Zunahme der mittleren Lebensdauer innerhalb der Städtekategorien für die jugendlichen Altersklassen, in erster Linie die Neugeborenen eingetreten ist, und zwar um 13-23 %, während die höheren Lebensalter von dieser Zunahme immer weniger betroffen werden. Auf dem Lande sind aber auch die reiferen Alter an der Zunahme der Lebensdauer beteiligt und zwar die 50, 60 und 70jährigen in höherem Masse, indem da die Lebensdauer um mehr als 10% zugenommen hat, während für die 20jährigen sich, gerade wie in den Städten, nur eine Zunahme von 5%, für die 30 und 40jährigen eine solche von 8 und 9 % feststellen lässt.

Die Besserung der Sterblichkeitsverhältnisse ist also auch für die erwachsenen weiblichen Personen auf dem Lande, relativ genommen, stärker gewesen als in der Stadt. Wenn trotzdem der allgemeine Sterbekoefficient auf eine stärkere Besserung der Verhältnisse in den Städten hinweist (wie eingangs erwähnt 25 % gegen 12—15 % auf dem Lande) so ist dies lediglich durch eine stärkere Abnahme der Kinder-, insbesondere der Säuglingssterblichkeit in der Stadt verursacht. Dass diese in der Stadt beträchtlich abgenommen, auf dem Lande dagegen nahezu sich gleich geblieben ist, oder sogar eine kleine

Zunahme aufweist, geht aus folgender Zusammenstellung hervor:

Es starben von 1000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahr:

|                               | Grofs                 | städte                | Mitte               | lstädte             | Klei           | nstädte         | Plattes              | Land             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 1880/81                       | m.<br>305,8           | w.<br>269,4           | m.<br>236,0         | w.<br>208,0         | m.<br>229,4    | w.<br>199,6     | m.<br>206,3          | w.<br>178,7      |
| 1885/86<br>1890/91<br>1895/96 | 285,7<br>267,3<br>248 | 244,4<br>231,1<br>211 | 243,7<br>235<br>222 | 213,9<br>199<br>189 | 221            | m. 222,8<br>189 | w. 189<br>212<br>211 | ,5<br>181<br>179 |
| 1880/81                       | 428                   | 395                   | bis zum<br>352      | 5. Leber<br>328     | nsjahr:<br>333 | 306             | 305                  | 280              |
| 1885/86<br>1890/91<br>1895/96 | 407<br>362<br>330     | 373<br>331<br>295     | 365<br>331<br>305   | 337<br>295<br>268   | 295            | m. 337<br>265   | w. 306<br>303<br>285 | 273<br>253       |

Die Säuglingssterblichkeit hat also in den preußischen Großstädten um nahezu 20% abgenommen, in den Mittelstädten ist die Abnahme schon geringer und beträgt kaum 10%, in den Kleinstädten kaum 4—5, auf dem platten Lande ist sogar eine, wenn auch unbedeutende Zunahme zu verzeichnen. Die städtische Säuglingssterblichkeit zeigt also im Gegensatz zu der Sterblichkeit der höheren Lebensalter allerdings die Tendenz, sich der ländlichen zu nähern. Doch bestehen da immer noch Differenzen von ca. 12% (zwischen Großstadt und Land) und 5% zwischen den Klein- und Mittelstädten im Verhältnis zum platten Lande. Stark abgenommen hat überall die Sterblichkeit vom 1.—5. Lebensjahre.

Man könnte nun die Frage aufwerfen, ob die stärkere Abnahme der städtischen Säuglingssterblichkeit nicht mit einem stärkeren Rückgang der städtischen Natalität, im Verhältnis zur ländlichen in Zusammenhang steht. Das scheint in der That der Fall zu sein. Es betrug die Geburtenziffer pro Mille gebärfähiger (15-45 Jahre alten) Ehefrauen:

|         | Städte über      | Landgemeinden   |
|---------|------------------|-----------------|
|         | 20 000 Einwohner | und Gutsbezirke |
| 1880/81 | 281,6            | 320,0           |
| 1890/91 | 270.1            | 329,2           |
| 1895/96 | 255,0            | 331,0           |

Es hatte also in den Städten von über 20000 Einwohnern eine Abnahme der ehelichen Fruchtbarkeit um etwa 9—10% stattgefunden, ganz in Analogie mit dem Rückgange der Säuglingssterblichkeit! Auf dem Lande dagegen war eine Zunahme sowohl der ehelichen Fruchtbarkeit als der Säuglingssterblichkeit um ca. 3% eingetreten. 1000 Stadtfrauen hätten also die Aussicht, trotz der geringeren Fruchtbarkeit ebenso viele Kinder über das Säuglingsalter zu bringen als vorher;

die Landfrauen würden aber ebenfalls trotz der erhöhten Sterblichkeit etwas mehr Kinder aufziehen, als vorher.

Gehen wir nun zu einer Betrachtung der Landgemeinden (und Gutsbezirke) untereinander über, so ist es geboten, zunächst die Verschiebungen zwischen Stadt und Land, sowie die Zunahme der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung auf dem Lande ins Auge zu fassen. Es betrug in Preußen die Bevölkerung der

| _    | Landgemeinden | Städte     |
|------|---------------|------------|
| 1875 | 16 950 570    | 8 791 834  |
| 1880 | 17 571 309    | 9 707 802  |
| 1885 | 17 776 121    | 10 498 093 |
| 1890 | 18 169 220    | 11 786 061 |
| 1895 | 18 900 532    | 12 954 591 |

Während also die Bevölkerung der Landgemeinden in den letzten 20 Jahren um ca. 11,5 % zugenommen hat, ist die der Städte um ca. 47% gewachsen; 1875 betrug die Stadt-bevölkerung 34,7% der Bevölkerung des Gesamtstaates, 1895 ca. 40,7%. Diese allgemeine Zusammenfassung bietet aber noch kein zutreffendes Bild der wirklichen Verhältnisse, weil die eigentlich landwirtschaftliche Bevölkerung garnicht gewachsen, sondern noch etwas zurückgegangen ist, viele Land-gemeinden so stark industrialisiert worden sind, dass sie sich de facto kaum von Kleinstädten unterscheiden. Die landwirtschaftliche Bevölkerung betrug 1867 in Preußen 11709548 = ca. 48,85 % der Gesamtbevölkerung des Staates 1, 1882 war sie auf 11904407 gestiegen, relativ genommen jedoch zurückgegangen und zwar auf ca. 42%. Noch stärker war der relative Rückgang 1895, in welchem Jahr die landwirtschaftliche Bevölkerung nur noch 36% der Gesamtbevölkerung ausmachte (ca. 11 375 096 von 31 490 315 der Gesamtbevölkerung)2. Um das Bild vollständiger und zugleich schärfer zu machen, müssen wir eine genauere Übersicht der ländlichen Bevölkerung nach den Volkszählungen von 1875-95 geben und zugleich den absoluten und relativen Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der gesamten ländlichen Bevölkerung der Einzelprovinzen 1882 und 1895 vorführen. Dazu dient die Tabelle S. 37.

Während also 1882 noch in keiner Provinz die landwirtschaftliche Bevölkerung weniger als 50% der ländlichen ausmachte, war dies 1895 bei Westfalen und den Rheinlanden

Preußische Statistik, Bd. 30, S. 295.
 Der absolute Rückgang der landwirtschaftlichen Bevölkarung ist in Wirklichkeit allerdings nicht ganz so stark gewesen, weil 1895 die Berufslosen, also hauptsächlich die Altenteiler, Invaliden etc. genauer gefast sind, doch ist der relative Rückgang unter allen Umständen sehr erheblich. Cf. Vierteljahrshefte zur Stat. d. Deutschen Reich 1896, Beil. zu Heft II, Einleitung.

|                                                                   | Ost- West.<br>preußen preußen | West-                                                          | Branden-<br>burg       | птэттоЧ | Posen                                                                                                                          | Всhlesien.             | Sachsen                | Schleswig-<br>Holstein | Напрочег                                                                                                         | Tolsitso W             | Hessen-<br>Nassau    | Rhein-<br>land                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Ländliche Bevölkerung am 1. Dezember 1895                         | 1 490 556                     | 1 490 556 1 053 239 1 718 866                                  | 1 718 866              | t .     | 979 129 1 289 718 3 031 040 1 470 501                                                                                          | 3 031 040              | 1 470 501              | 760 099                | 760 099 1 572 615 1 734 345 1 087 506 2 705 346                                                                  | 1 734 345              | 1 037 506            | 2 705 346                              |
| Bevölkerung am<br>14. Juni 1895.                                  | 1 171 300                     | 822 666                                                        | 962 789                | 790 983 | 790 983 1 053 351 1 628 105                                                                                                    | 1 628 105              | 863 685                | 478 178                | 478 173 1 081 966                                                                                                | 698 169                | 594 603              | 594 608 1 232 764                      |
| Die landwirtsch. Bevölkerung, % d.ländlichen 1895                 | 78,6                          | 79,6                                                           | 56,0                   | 80,8    | 81,6                                                                                                                           | 58,7                   | 58,7                   | 62,3                   | 65,6                                                                                                             | 40,3                   | 57,2                 | 45,5                                   |
| kerung am 1. Dezember 1890                                        | 1 472 672                     | 1 472 672 1 018 004 1 563 119                                  | 1 563 119              |         | 969 250 1 244 668 2 961 418 1 433 096                                                                                          | 2 961 418              | 1 433 096              | 789 428                | 739 428 1 536 422 1 580 381 1 013 331 2 579 396                                                                  | 1 580 381              | 1 013 331            | 2 579 396                              |
| do. 1885 do. 1880                                                 | 1 499 346<br>1 499 836        | 1 499 346 1 010 144 1 462 095<br>1 499 836 1 028 742 1 432 785 | 1 462 095<br>1 432 785 | _       | $149934610101441462095 \\ 977289 1227181 2954469 399907 \\ 1499836 1028742 492785 015822 226770 2925760 356843 \\ \end{array}$ | 2 954 469<br>2 925 760 | 1 399 907<br>1 356 843 | 724 562                | 724 562   1 502 598   1 459 746   1 003 076   2 501 263<br>732 460   1 498 623   1 379 285   996 118   2 423 537 | 1 459 746<br>1 379 285 | 1 003 076<br>996 118 | 003 076 2 501 263<br>996 118 2 423 537 |
| Landwirtschaftl.<br>Bevölkerung 1882                              |                               | 832 155                                                        | 882 155 1 012 146      | 827 321 | 827 321 1 077 137 1 790 934                                                                                                    | 1 790 984              | 878 488                | 497 526                | 497 526 1 057 836                                                                                                | 727 331                |                      | 626 003 1 285 756                      |
| Die landwirtsch. Bevölkerung, % d. ländlichen 1882 (approximativ) | 82,7                          | 81,6                                                           | 70,3                   | 82,7    | 87,8                                                                                                                           | 609                    | 1,1                    | 9,99                   | 70,5                                                                                                             | 50,5                   | 62,6                 | 52,4                                   |
| Ländliche Bevöl-<br>kerung am 31. De-<br>zember 1875              | 1 455 234                     |                                                                | 996 385 1 383 180      |         | 982 791 1 162 461 2 849 506 1 297 032                                                                                          | 2 849 506              | 1 297 032              | 710 885                | 710 885 1 452 733 1 320 608                                                                                      | 1 320 608              | 974 947              | 974 947 2 310 648                      |
| _1                                                                |                               |                                                                |                        |         |                                                                                                                                |                        | <del>-</del>           |                        |                                                                                                                  |                        |                      |                                        |

der Fall (40,3 resp. 45,5%) und zwar betrug der relative Rückgang der landwirtschaftlichen Bevölkerung daselbst 15—20%. Ähnliche Verhältnisse zeigen Brandenburg und Schlesien (relativer Rückgang 20, resp. 12%), am wenigsten hat gelitten die landwirtschaftliche Bevölkerung der vier östlichen Provinzen (Pommern, Posen, Ost-Westpreußen), die nur einen relativen Rückgang von 2½—5% (in Wirklichkeit wohl noch weniger, cf. Anmerkung) zu verzeichnen hat.

Stellen wir nun wiederum die Frage, wo ist die Zunahme der mittleren Lebensdauer am meisten ausgeprägt gewesen, in den stärkst industrialisierten, oder den überwiegend agrarisch gebliebenen Provinzen, so werden wir als Typus der stärkst industrialisierten Provinzen Westfalen und Rheinland, als Typus der agrarisch gebliebenen Ost- Westpreußen und Pommern bezeichnen. Es ergiebt sich alsdann für die mittlere Lebensdauer der männlichen Bevölkerung das folgende Bild:

|                                                                                             | Ost-<br>preußen                  | West-<br>preußen                 | Pommern                          | West-<br>falen                       | Rhein-<br>land                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0 Jahre<br>1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                         | 33,88<br>35,37<br>39,63<br>41,65 | 34,78<br>37,42<br>41,16<br>41,17 | 41,89<br>41,40<br>43,95<br>44,59 | 41,35<br>42,24<br>43,91<br>45,54     | 40,32<br>40,96<br>42,34<br>44,26 |
| 20. Jahr<br>1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                        | 39,01<br>39,89<br>42,98<br>43,93 | 40,46<br>42,20<br>44,54<br>45,12 | 42,41<br>43,08<br>44,68<br>45,33 | 38,11<br>39,49<br>41,12<br>41,60     | 40,00<br>40,50<br>41,66<br>42,75 |
| 30. Jahr                                                                                    | 31,61<br>32,58<br>35,27<br>36,40 | 33,07<br>34,70<br>36,63<br>37,23 | 33,80<br>35,39<br>36,87<br>37,47 | \$2,01<br>\$2,47<br>\$3,72<br>\$4,01 | 33,03<br>33,20<br>34,22<br>35,14 |
| $40. \   \mathbf{Jahr}  \begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}$ | 24,35                            | 25,73                            | 27,16                            | 24,88                                | 25,68                            |
|                                                                                             | 25,20                            | 27,01                            | 27,55                            | 25,97                                | 25,74                            |
|                                                                                             | 27,30                            | 28,53                            | 28,76                            | 26,04                                | 26,43                            |
|                                                                                             | 28,24                            | 29,00                            | 29,35                            | 26,30                                | 27,29                            |
| $50. \   \mathbf{Jahr}  \begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}$ | 18,02                            | 19,06                            | 20,00                            | 19,03                                | 18,68                            |
|                                                                                             | 18,56                            | 19,92                            | 20,23                            | 18,29                                | 18,68                            |
|                                                                                             | 20,01                            | 20,88                            | 21,13                            | 19,17                                | 19,17                            |
|                                                                                             | 20,83                            | 21,24                            | 21,74                            | 19,32                                | 19,96                            |
| 60. Jahr { 1876/80 1881/90 1891/95 1895/96                                                  | 12,50                            | 13,05                            | 13,57                            | 12,22                                | 12,46                            |
|                                                                                             | 12,77                            | 13,64                            | 13,54                            | 12,21                                | 12,34                            |
|                                                                                             | 13,57                            | 14,30                            | 14,30                            | 12,63                                | 12,72                            |
|                                                                                             | 14,15                            | 14,56                            | 14,79                            | 13,09                                | 13,31                            |
| 70. Jahr $\begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}$               | 7,79                             | 8,05                             | 8,14                             | 7,42                                 | 7,43                             |
|                                                                                             | 8,09                             | 8,76                             | 8,30                             | 7,47                                 | 7,48                             |
|                                                                                             | 8,36                             | 8,74                             | 8,67                             | 7,69                                 | 7,63                             |
|                                                                                             | 8,62                             | 8,93                             | 9,15                             | 7,97                                 | 8,08                             |

Wir sehen also durchweg in den überwiegend agrarisch gebliebene Landgebieten die größte Steigerung der mittleren

Lebensdauer eintreten. Am stärksten ist die Zunahme in Ostpreußen gewesen, das 1876-80 vom 30 sten bis zum 60 sten Lebensjahr eine ungunstigere mittlere Lebensdauer aufwies, als Rheinland und Westfalen, 1895/96 die letzten Landgebiete jedoch weit überholt hat. Während in Rheinland und Westfalen die mittlere Lebensdauer des 30 jährigen nur um 6% gestiegen ist, beträgt diese Steigung in Ostpreußen ca. 17, in Westpreußen 13, in Pommern 11%. Die Lebensdauer des 40 jährigen ist in Rheinland und Westfalen ebenfalls nur um 6, in den östlichen Provinzen dagegen um 17, 13, 8% gestiegen. In Pommern mag die Zunahme nur deswegen mässig ausfallen, weil die mittlere Lebensdauer daselbst auch vorher sehr hoch war, bei den 40 jährigen bereits 1876/80 um 5 % höher als in Rheinland, 1895/96 um 7%. Die 50 und 60 jährigen haben in Ostpreußen ebenfalls eine Zunahme von 17%, in Westpreußen von 111/2, in Pommern von ca. 8%, in Westfalen und Rheinland 7%; dabei stehen die 60 jährigen im Osten bereits um 8—10% gunstiger als im Westen. Mit einem Wort: Alle diejenigen Differenzen in der Lebensdauer der erwachsenen Männer, die wir bei der eigentlichen Stadt- im Gegensatz zur Landbevölkerung beobachtet haben, wiederholen sich bei der Gegenüberstellung der überwiegend agrarisch gebliebenen mit den überwiegend industrialisierten Landgebieten, nur mit dem Unterschiede, dass die Lebensdauer der Neugeborenen in den östlichen Provinzen eine stärkere Zunahme erfahren hat als in den westlichen, freilich aber, mit Ausnahme von Pommern immer noch niedriger steht als im Westen, wodurch denn namentlich bei der gleichzeitig höheren Kindersterblichkeit, der größere allgemeine Sterbekoefficient in den östlichen Provinzen hervorgerufen wird.

Um nun noch in gleicher Art die Lebensdauer für das weibliche Geschlecht in den östlichen und westlichen Landgemeinden näher zu betrachten, so betrug dieselbe:

|                             |         | Ost-<br>preußen | West-<br>preußen | Pommern | West-<br>falen | Rhein-<br>land |
|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|---------|----------------|----------------|
| $0$ Jahre $\left\{ \right.$ | 1876/80 | 37,52           | 37,71            | 44,20   | 42,06          | 41,41          |
|                             | 1881/90 | 37,92           | 39,73            | 43,16   | 43,21          | 42,15          |
|                             | 1891/95 | 42,45           | 43,78            | 46,01   | 44,85          | 43,68          |
|                             | 1895/96 | 44,74           | 43,25            | 46,88   | 47,30          | 45,92          |
| 20. Jahr {                  | 1876/80 | 41,95           | 42,04            | 43,76   | 38,97          | 39,97          |
|                             | 1881/90 | 42,46           | <b>4</b> 3,67    | 44,56   | 39,49          | 40,16          |
|                             | 1891/95 | 44,61           | 44,93            | 45,19   | 40,82          | 41,50          |
|                             | 1895/96 | 45,80           | 45,24            | 46,25   | 42,48          | 42,82          |
| 30. Jahr {                  | 1876/80 | 34,21           | 34,56            | 35,99   | 81,76          | 32,81          |
|                             | 1881/90 | 34,62           | 36,01            | 36,75   | 32,34          | 33,01          |
|                             | 1891/95 | 36,51           | 37,13            | 37,29   | 33,35          | 34,01          |
|                             | 1895/96 | 37,71           | 37,50            | 38,35   | 34,82          | 35,23          |

|                                                                                             | Ost-<br>preußen                  | West-<br>preußen                 | Pommern                          | West-<br>falen                   | Rhein-<br>land                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 40. Jahr<br>{ 1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                      | 26,96<br>27,31<br>28,78<br>29,82 | 27,64<br>28,73<br>29,56<br>29,92 | 28,50<br>29,09<br>29,60<br>30,54 | 25,29<br>25,82<br>26,37<br>27,64 | 26,17<br>26,25<br>26,88<br>27,85 |
| $50. \   \mathbf{Jahr}  \begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}$ | 19,67                            | 20,46                            | 20,84                            | 18,41                            | 19,12                            |
|                                                                                             | 19,96                            | 21,30                            | 21,34                            | 18,82                            | 19,18                            |
|                                                                                             | 21,04                            | 21,93                            | 21,76                            | 19,10                            | 19,50                            |
|                                                                                             | 22,00                            | 22,26                            | 22,52                            | 20,08                            | 20,39                            |
| 60. Jahr { 1876/80 1881/90 1891/95 1895/96                                                  | 13,30                            | 13,93                            | 13,84                            | 11,98                            | 12,45                            |
|                                                                                             | 13,27                            | 14,34                            | 14,11                            | 12,24                            | 12,44                            |
|                                                                                             | 14,01                            | 14,75                            | 14,43                            | 12,39                            | 12,75                            |
|                                                                                             | 14,76                            | 14,94                            | 15,04                            | 13,08                            | 13,38                            |
| 70. Jahr { 1876/80 1881/90 1891/95 1895/96                                                  | 8,23                             | 8,53                             | 8,31                             | 7,12                             | 7,46                             |
|                                                                                             | 8,66                             | 9,16                             | 8,57                             | 7,73                             | 7,45                             |
|                                                                                             | 8,61                             | 9,03                             | 8,56                             | 7,50                             | 7,61                             |
|                                                                                             | 8,99                             | 8,90                             | 8,98                             | 8,28                             | 8,12                             |

In Ost- und Westpreußen ist, wie ersichtlich eine ganz bedeutende Verlängerung der Lebensdauer der neugeborenen Mädchen eingetreten und zwar um 16-18%, indessen stehen diese Provinzen immer noch hinter Rheinland und Westfalen Für die 20 jährigen Frauen beträgt die Zunahme der Lebensdauer im Osten 8-90% (in Pommern), im Westen ist diese Zunahme nicht geringer, doch steht die mittlere Lebensdauer im Westen bereits nach wie vor um 5-7% zurück gegenüber dem Osten. Bei den 30 jährigen Frauen beträgt die Steigerung der Lebensdauer im Östen 10, 8, 6%. im Westen 7-80/o, nach wie vor besteht ein Unterschied zu Gunsten des Ostens um 7-8º/o. Dasselbe ist von den 40 50 jährigen Frauen zu sagen. Bei den 60 jährigen beträgt die Steigerung der Lebensdauer in Ostpreußen 11, in Westpreußen und Pommern 7-8%, in Rheinland und Westfalen ebenfalls 7-8%, die Differenzen zwischen dem Osten und Westen betragen bereits 12-14%. Im allgemeinen kann man daher sagen, dass die zunehmende Industrialisierung auf die Lebensdauer der Frauen weniger schädlich einwirkt, als auf die der Männer. Doch bestehen durchgehends in der Lebensdauer der erwachsenen Frauen zwischen dem Osten und Westen Differenzen von 7—10—12% zu Gunsten des Ostens, während beim Vergleich zwischen Stadt und Land im allgemeinen nur die Mittel- und Kleinstädte dem Lande gegenüber etwas benachteiligt erscheinen, die Großstädte dagegen bevorzugt.

Die Säuglingssterblichkeit ist im allgemeinen sich gleich geblieben, z. T. aber noch gestiegen, der Westen hat jedoch ständig eine günstigere Säuglingssterblichkeit. Selbst bis zum fünften, ja zehnten Lebensjahr bleibt die Kindersterblichkeit im Osten hoch, erst dann setzt der Umschwung ein. Freilich steht in den östlichen Provinzen auch die Geburtenziffer am XVI 5.

höchsten. Die Säuglingssterblichkeit in den Landgemeinden der einzelnen Provinzen, sowie deren Verhältnis zu der Geburtenziffer veranschaulicht folgende Tabelle:

### Kindersterblichkeit in den preussischen Landgemeinden.

Es starben im ersten Lebensjahr von 1000 Neugeborenen:

| Ostpreußen West preußen Branden- burg | Posen<br>Schlesien | Sachsen<br>Schleswig-<br>Holstein<br>Hannover | Westfalen Rheinland Hessen- |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

#### Knaben.

| 1876/80 | <b>[</b> 226,3 237,9 234,7 185,2 228,6 263,9 211,0 137,3 144,7 149,1 179,0 165,7 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | 226,3 235,7 251,5 191,5 231,1 269,0 221,6 139,9 148,3 151,0 186,6 157,2          |
|         | <b>227</b> ,0 237,9 266,4 209,5 216,3 270,8 226,0 155,7 148,0 153,3 188,6 146,8  |
| 1895/96 | 228,9 245,6 254,6 218,6 222,9 267,3 218,9 158,2 143,4 150,8 182,3 186,4          |
|         |                                                                                  |

#### Mädchen.

| 1876/80 | 196,9 208, | 9 202,5 161,                 | 2:192,3 223,0         | 181,0 113,5   | 120,1 124,6 148,8 141,6 |
|---------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1881/90 | 199,9 209, | 6 220,3 167,                 | 2 199,1 229,          | 188,8 118,4   | 121,9 126,7 154,5 134,7 |
| 1891/95 | 201,7 206, | 7 229,3 181,                 | 7 185,9 227,          | 3 193,6 130,6 | 124,1 127,4 155,8 121,8 |
| 1895/96 | 201,0 217, | 8 <b>222</b> ,8 <b>192</b> , | 8 <b>188,5 222,</b> 8 | 184,4 128,9   | 119,0 126,3 149,4 113,2 |

### Bis zum 5. Lebensjahr sind gestorben:

#### Knaben.

| 1876/80 | 366,8 | 378,4 | 322,7 | 281,5 | 344,4 | 371,8 | 310,2 | 201,5 | 225,9 | 253,0 | 253,7 | 284,9 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1881/90 | 363.6 | 343,8 | 341,1 | 291,3 | 336,9 | 379,1 | 318.0 | 203,3 | 237,7 | 245,2 | 279,1 | 250,8 |
| 1891/95 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | ,-    | ,-    | ,-    |       | ,     | ,-    | , -   | , -   |       |       | ,     | ,.    |

#### Mädchen.

| 1876/80 | 333,7 | 342,3 | 292,9 | 257,3 | 311,7 | 331,1 | 281,3 | 175,8 | 200,4 | 234,6 | 232,7 | 261,2 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1881/91 | 345,0 | 325,5 | 308.3 | 276,2 | 306,8 | 341,9 | 286,0 | 181,8 | 202,4 | 224,1 | 251,4 | 229,8 |
| 1891/95 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |       | 1 '   | '     | '     |       | . '   |       |       |       |       |       |       |

#### Geburtenkoefficienten.

## (Geborene pro Mille der Bevölkerung.)

| 1876/80   41,2   46,4   38,4   40,1   46,7   40,3   39,4   32,7   32,8   39,6   38,8   30,1   30,4   31,7   32,6   38,7   36,8   30,4   31,7   32,6   38,7   36,8   30,4   31,7   32,6   32,4   31,7   32,6   32,4   31,7   32,6   32,4   31,7   32,6   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4   32,4 | 1876/80<br>1881/90<br>1891/95 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Es ist aus der Tabelle ersichtlich, dass unter den vier östlichen, stärkst agrarischen Provinzen Pommern die günstigste Säuglingssterblichkeit, aber auch die niedrigste Geburtenziffer hat. Allerdings aber bleibt es merkwürdig, dass diese Geburtenziffer im Laufe der Zeit gesunken, die Säuglingssterblichkeit aber gestiegen ist. Die geringste Säuglingssterblichkeit haben Schleswig-Holstein und Hannover, zugleich aber die niedrigste

Geburtenziffer. Westfalen hat freilich trotz einer hohen Geburtenziffer eine recht günstige Säuglingssterblichkeit. Wenn daher der Satz, dass eine hohe Geburtenzahl von einer hohen Säuglingssterblichkeit begleitet ist, nicht überall zutrifft, so ist es doch überwiegendermaßen der Fall. Lokale Verhältnisse, Volkssitten, Lebenshaltung, Armut oder relative Wohlhabenheit der Bevölkerung, Grundbesitzverteilung, Alter und Höhe der Kultur werden natürlich die Säuglingssterblichkeit in außerordentlich starkem Masse beeinflussen: das arme Schlesien hat einen höheren Prozentsatz landwirthschaftlicher Bevölkerung, dabei eine nur wenig höhere Geburtenziffer als Rheinland-Westfalen, aber eine enorm gesteigerte Kindersterblichkeit. Übrigens ist in Schlesien auch die Lebensdauer der erwachsenen Bevölkerung ungünstiger, als in Rheinland-Westfalen, welcher Unterschied ebenfalls hauptsächlich in der niedrigeren Lebenshaltung seine Grundursache haben dürfte.

Das Facit unserer Untersuchungen über die Wandlungen der mittleren Lebensdauer in Preußen können wir daher folgen-

malsen zusammenfassen:

1. Die Lebensdauer hat im allgemeinen erheblich zu-

genommen.

2. Diese Zunahme ist für die Erwachsenen auf dem Lande stärker gewesen als in den Städten, erheblicher beim männlichen als beim weiblichen Geschlecht. Die Säuglingssterblichkeit und überhaupt die Kindersterblichkeit hat in den Städten erheblich abgenommen, auf dem Lande fast gar nicht, doch ist die Sterblichkeit in den Städten immer noch bedeutend höher als auf dem Lande.

3. Der Vergleich der Landgemeinden der einzelnen Provinzen untereinander zeigt, dass die Lebensdauer in den stärkst agrarischen Provinzen am meisten zugenommen hat, am wenigsten dagegen in den überwiegend industrialisierten.

Wenn Prof. Kruse (Über den Einfluss des städtischen Lebens auf die Volksgesundheit, Bonn 1898, S. 35) ausführt, dass die Abnahme der Sterblichkeit 1876/81 bis 1891/96 in ziemlich gleichmässiger Intensität auf dem Lande und in den Städten erfolgt, und das Verhältnis zwischen der Sterblichkeit in Stadt und Land unverändert geblieben sei, so kann man dies nur sehr allgemein gelten lassen, unter Hineinbeziehung der Kindersterblichkeit. Diese hat in den Städten erheblich abgenommen, wobei jedoch gleichzeitig die Geburtenziffer zurückgegangen ist. Genauer gefasst, ist die Intensität der Abnahme der Sterblichkeit der Erwachsenen, wie man sich bei einem genauen Vergleich der bei Prof. Kruse selbst angeführten Sterbekoefficienten für die einzelnen zehnjährigen Altersintervalle leicht überzeugen kann, auf dem Lande stärker gewesen, als in den Städten. Der Gegensatz zwischen Land und Stadt, besonders im kräftigen Mannesalter, besteht nicht nur unverändert weiter, wie Prof. Kruse meint, sondern er hat sich noch verschärft.

### III.

# Die Sterblichkeit nach Todesursachen.

Es bleibt nun noch die Frage, wie sich die Sterblichkeit in Stadt und Land nach den Todesursachen verteilt, resp. ob es bestimmte, der Stadt eigentümliche Krankheiten sind, welche das Mass der städtischen Sterblichkeit anschwellen machen. Es giebt nun zwar für Preußen seit 1876 eine Statistik nach Todesursachen und Altersklassen, dieselbe lässt indessen doch noch manches zu wünschen übrig. Es sind 30 der wichtigsten Todesursachen besonders aufgeführt; die Todesfälle, deren Ursache unbekannt geblieben, sind jedoch leider mit den übrigen, nicht namentlich aufgeführten Todesursachen zusammengeworfen. Der Prozentsatz der nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen betrug nun auch für die kräftigsten Lebensalter vom 25.—35. Lebensjahr und später 1876/77 ca. 15-22%, 1895/96 war derselbe beträchtlich gesunken, betrug aber noch immer 10-12-15%. Es hatte also offenbar ein Absinken der Todesfälle an unbekannten und nicht aufgeführten Todesursachen stattgefunden, und dies ist insofern für den Vergleich störend, als wir nicht wissen, welche Todesursachen hauptsächlich mit der Zeit genauer registriert sind. Während z. B. die Sterblichkeit im allgemeinen gesunken ist, haben die Todesfälle an Krebs sowohl in der Stadt als auf dem Lande beträchtlich zugenommen, sich etwa verdoppelt. Hier liegt es jedenfalls außerordentlich nahe, keine wirkliche Zunahme der Krebstodesfälle, sondern einfach eine genauere Angabe anzunehmen. Die Todesfälle an Wassersucht haben beträchtlich abgenommen, dafür jedoch Herz- und Nierenkrankheiten stark zugenommen; es ist wahrscheinlich, dass da ebenfalls eine gewisse teilweise Umstellung in der Registrierung stattgefunden hat. Apoplexie und Gehirnkrankheiten sind sich ungefähr gleich geblieben. Wir geben hier eine kleine Zusammenstellung der Sterbekoefficienten in Stadt und Land nach der Preußsischen Todesursachenstatistik für die Todesfalle vom 25.—80. Lebensjahre.

(Siehe Tabelle S. 44 und 45.)

Mit Sicherheit scheint aus der angeführten Berechnung jedenfalls die Abnahme der Todesfälle an Tuberkulose hervorzugehen, die relativ um etwa 1/8—2/5 in den letzten 20 Jahren

Sterbekoefficienten in Preutsen

auf 1000 Lebende.

|                              |          | 8 %    | န    | 8           | 30—40   | 40 - 50                | -50   | 20—60       | 09-   | 60—70       | -20   | 70—80        | 08             |
|------------------------------|----------|--------|------|-------------|---------|------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|----------------|
|                              |          | Städte | Land | Stadte Land | Land    | Städte Land            | Land  | Stadte Land | Land  | Stadte Land | Land  | Stadte       | Land           |
|                              |          |        |      | Mān         | nliches | Männliches Geschlecht. | sht.  |             |       |             |       |              |                |
| 411. H. J.                   | (1876/77 | 10,07  | 7,47 | 14,07       | 8,90    | 21,55                  | 14,06 | 32,92       | 24,49 | 57,90       | 49,40 | 113,30       | 108,00         |
| Alle Todesursachen.          | 1895/96  | 19'9   | 5,28 | 10,23       | 6,58    | 17,39                  | 11,14 | 29,11       | 20,03 | 53,60       | 41,96 | 105,30       | 9 <b>4</b> ,80 |
| Nichtangegebeneund           | (1876/77 | 1,10   | 1,03 | 1,84        | 1,48    | 8,41                   | 2,63  | 6,48        | 5,49  | 10,01       | 8,08  | 13,00        | 9,56           |
| unbek. Todesfälle .          | 1895/96  | 0,65   | 0,48 | 1,29        | 0,82    | 2,62                   | 1,70  | 4,83        | 3,18  | 7,88        | 6,01  | 10,60        | 7,18           |
|                              | (1876/77 | 4,89   | 3,29 | 6,12        | 3,31    | 7,58                   | 4,63  | 9,15        | 7,54  | 10,95       | 10,96 | 6,27         | 7,58           |
| Tuberkulose                  | 1895/96  | 3,15   | 2,36 | 4,14        | 2,42    | 5,34                   | 3,30  | 5,88        | 4,82  | 6,21        | 6,27  | 8,69         | 4,03           |
| Krankheiten der At- (1876/77 | (1876/77 | 88,0   | 0,68 | 1,46        | 1,02    | 2,77                   | 1,93  | 4,34        | 8,53  | 7,39        | 5,81  | 9,85         | 5,08           |
| mungsorgane                  | 1895/96  | 0,64   | 9,64 | 1,36        | 0,02    | 2,60                   | 2,13  | 5,34        | 4,33  | 10,90       | 8,91  | 17,54        | 8,25           |
| V-ch.                        | f1876/77 | ļ      | ı    | 0,14        | 0,07    | 0,51                   | 92,0  | 1,26        | 99,0  | 2,35        | 1,11  | 2,46         | 96,0           |
| Wiens                        | 1895/96  | 1      | ı    | 0,25        | 0,11    | 1,10                   | 0,47  | 3,06        | 1,87  | 5,61        | 2,54  | <b>6</b> ,04 | 2,38           |
| Wassersucht, Herz-, [1876/77 | f1876/77 | ı      | 1    | 18,0        | 0,41    | 1,66                   | 06,0  | 3,38        | 1,87  | 6,47        | 4,15  | 8,13         | 5,88           |
| Nierenkrankheiten.           | 1895/96  | I      | 1    | 0,77        | 0,35    | 1,76                   | 0,65  | 8,57        | 1,79  | 6,93        | 4,00  | 10,50        | 5,59           |
| Apoplexie, Gehirn- /1876/77  | 1876/77  | I.     | 1    | 1,23        | 0,67    | 2,71                   | 1,26  | 4,41        | 2,28  | 8,77        | 4,69  | 18,88        | 7,48           |
| krankheiten                  | 1895/96  | ı      | ı    | 28,0        | 0,55    | 1,96                   | 1,10  | 4,20        | 2,27  | 8,69        | 4,87  | 15,26        | 8,58           |

Weibliches Geschlecht.

| 104,50<br>93,80               | 7,65                                     | 5,38<br>2,98         | 3,32<br>8,02                                         | 0,89                 | 6,78<br>6,32                                                | 5, <b>22</b> ,<br><b>6,64</b>                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 99,30                         | 10,00                                    | 5,00                 | 7,68                                                 | 2,59                 | 9,21                                                        | 9,61                                          |
| 45,30<br>39,80                | 6,94                                     | 7,87                 | 4,41                                                 | 0,91                 | 5,60                                                        | 3,11                                          |
| 42,96<br>38,15                | 7,18                                     | 6,05<br>3,32         | 5,15<br>7,58                                         | 2,47                 | 6,42                                                        | 5,28                                          |
| 19,80                         | 5,21<br>3,40                             | 5,47                 | 2,41<br>3,05                                         | 0,78                 | 2,75                                                        | 1,50                                          |
| 20,51                         | 4,62                                     | 4,92<br>2,73         | 2,26                                                 | 1,68                 | 8,07<br>2,85                                                | 2,50<br>88,63                                 |
| 11,50                         | 2,35                                     | 3,68                 | 1,15                                                 | 0,87                 | 1,19                                                        | 0,68                                          |
| 18,04                         | 2,44                                     | 4,28<br>2,66         | 1,18                                                 | 0,98                 | 1,51                                                        | 1,10                                          |
| 9,51                          | 1,49                                     | 3,38<br>2,74         | 0,68<br>0,98                                         | 0,12<br>0,18         | 0,60                                                        | 0,41                                          |
| 10,97                         | 1,68                                     | 4,48<br>2,85         | 0,77                                                 | 0,29                 | 0,80                                                        | 0,68                                          |
| 7,53                          | 0,98                                     | 2,89                 | 0,43                                                 | 1 1                  | 1 (                                                         | 1 1                                           |
| 8,72                          | 1,12                                     | 3,84<br>2,66         | 0,58                                                 | 1 1                  | 1 1                                                         |                                               |
| (187 <b>6/7</b> 7<br>(1895/96 | (1876/77<br>(1895/96                     | [1876/77<br>[1895/96 | (1876/77<br>(1895/96                                 | (1876/77<br>(1895/96 | [1856/77<br>[1895/96                                        | (187 <i>6/77</i><br>(189 <i>5/</i> 9 <i>6</i> |
| Alle Todesursachen. $\Big\{$  | Nichtangegebeneund   unbek. Todesfälle . | Tuberkulose          | Krankheiten der At- {1876/77<br>mungsorgane {1895/96 | Krebs                | Wassersucht, Herz., (1856/77<br>Nierenkrankheiten. (1895/96 | Apoplexie, Gehirn-<br>krankheiten             |

zurückgegangen sind, und zwar ist diese Abnahme ziemlich gleichmassig in Stadt und Land erfolgt. Es bleibt jedoch nach wie vor die Eigentümlichkeit bestehen, dass die Todesfälle an Tuberkulose beim männlichen Geschlecht bis zum 60 sten, beim weiblichen etwa bis zum 50 sten Lebensjahre in der Stadt zahlreicher sind als auf dem Lande, später jedoch ein Umschwung stattfindet, das Land benachteiligt erscheint. Bei den Krankheiten der Atmungsorgane (Luftröhrenentzundung und Lungenkatarrh, Lungen- und Brustfellentzündung und andere Lungenkrankheiten) sehen wir die Stadt beim männlichen Geschlecht in allen Lebensaltern stark benachteiligt und zwar macht sich die eigentümliche Erscheinung geltend, dass sowohl in der Stadt als auf dem Lande diese Krankheiten stark zugenommen haben. Ob das an einer weiteren Verbreitung der seit den 90 er Jahren wieder stärker aufgetretenen Influenza liegt? Jedenfalls ist gerade dies Faktum recht bemerkenswert: alle Unbilden der Witterung, die Temperaturschwankungen müßten sich ja gerade bei der Landbevölkerung, die ihre Arbeiten großenteils im Freien ausführen muß, besonders stark geltend machen, somit die Krankheiten der Atmungsorgane überwiegen - die Todesursachenstatistik belehrt uns eines anderen, gerade auf dem Lande ist das männliche Geschlecht bevorzugt, das weibliche benachteiligt. In Bezug auf die Wassersucht, Herzund Nierenkrankheiten finden wir beim männlichen Geschlecht in der Stadt vom 40sten Lebensjahre ab eine geringe Zunahme (genauere Registrierung?), auf dem Lande eine Abnahme, und zwar ist die Sterblichkeit an diesen Todesursachen auf dem Lande nur etwa halb so groß, wie in der Stadt. Beim weiblichen Geschlecht hat sowohl auf dem Lande, wie in der Stadt eine Abnahme der Sterblichkeit an Wassersucht, Herzund Nierenkrankheiten stattgefunden, nach wie vor ist das Land um 20-40% gunstiger situiert. In Bezug auf Apoplexie und Gehirnkrankheiten hat beim männlichen Geschlecht in der Stadt vom 25.-70 Lebensjahr eine Abnahme stattgefunden. vom 70.-80. eine Zunahme, beim weiblichen Geschlecht ist bis zum 60 sten Lebensjahre eine kleine Abnahme, späterhin ebenfalls eine Zunahme zu konstatieren.

Ganz abgenommen, nahezu verschwunden sind bei den Erwachsenen die akuten Infektionskrankheiten. Der Typhus, der noch 1875/77 ca. 3-4% aller Todesfälle im Alter von 40-60 Jahren ausmachte, ist mittlerweile auf 3/4% of gesunken (im Alter von 25-40 Jahren ist derselbe von 5-6 auf 1 1/2-2% aller Todesfälle gesunken). Eine besondere Bedeutung haben akute Infektionskrankheiten heute nur noch für das Kindesalter, als Diphterie, Croup, Scharlach, Masern, Keuchhusten. Pocken und Dysenterie sind fast völlig verschwunden.

Alles in allem genommen, sind es nicht sowohl einzelne, bestimmte Krankheiten, die in der Stadt zu Hause sind, es sind vielmehr beim männlichen Geschlecht ziemlich gleichmäßig alle Todesursachen, sowohl an Tuberkulose, wie an Krankheiten der Atmungsorgane, des Herzens, der Niere, des Gehirns, die in der Stadt häufiger vorkommen, als auf dem platten Lande. Wir können somit nur bestätigen, was bereits Professor Kruse konstatiert (l. c. S. 31), dass nämlich das städtische Leben die Widerstandskraft des ganzen Körpers schwächt, alle einzelnen Organe schädigt. Beim weiblichen Geschlecht sind allerdings die Nachteile des Stadtlebens gering oder es sind solche garnicht vorhanden. Wie das alles zusammenhängt, ist freilich nicht ganz leicht zu eruieren. Prof. Kruse meint davon absehen zu sollen, dem Wohnsitz, der städtischen Luft und Ernährungsweise diese Wirkungen zuzuschreiben, weil das Momente seien, die auf Mann und Weib gleichmässig Nur die verschiedene Beschäftigungsart sei als wesentliche Ursache der Verschiedenheiten zwischen Stadt und Land anzusehen. Indessen müssen wir denn doch die städtische Luft, resp. die schweren Berufsarbeiten in geschlossenen, nicht genügend ventilierten Räumlichkeiten als massgebend auffassen. Dass die städtischen Berufe an und für sich schwerer seien, davon ist ja keine Rede, eher sind die Landarbeiten zu den schwersten physischen Verrichtungen zu zählen. Nun hat bereits Westergaard konstatiert, dass es einen bedeutenden Unterschied ausmacht, ob schwere physische Arbeiten im Freien, in der frischen Luft oder in geschlossenen Räumlichkeiten ausgeführt werden. Maurer, Zimmerer haben nach der englischen Berufsstatistik eine günstigere Sterblichkeit, als Metall- und Textilarbeiter (die englischen Bergwerksarbeiter haben allerdings z. T. eine noch gunstigere Sterblichkeit als die Bauarbeiter; es mag dies jedoch den infolge guter Organisation erzielten höheren Löhnen und damit besserer Lebenshaltung bei gleichzeitig verkürzter Arbeitszeit zuzuschreiben sein). Weiter aber wirken leichte physische Arbeiten weniger gesundheitsschädlich ein als schwere. Hierin dürfte wohl die Erklärung für die, relativ genommen, weniger günstige Stellung der Frauen auf dem Lande liegen: die Landfrauen werden eher zu mitunter recht schweren physischen Arbeiten herangezogen (namentlich liegt ja Wartung und Pflege des Viehs in einem sehr hohen Grade den Frauen ob), als die Stadtfrauen, für welche letzteren in den reiferen Lebensaltern die ausschliefsliche Besorgung des Haushaltes weit mehr überwiegen dürfte. Jedenfalls ist die Wohlhabenheit in der Stadt relativ weiter verbreitet, die Anzahl der Censiten mit über 3000 Mark Einkommen ist in der Stadt höher. Leider ist es bei dem heutigen Stande der Statistik nicht möglich, den Einfluss der Wohlhabenheit auf die Sterblichkeit

der Erwachsenen genau zu studieren 1.

Einen gewissen Ersatz für den Mangel einer amtlichen Statistik bieten hier die Erfahrungen der Lebensversicherungsanstalten, indem ja die Versicherten eine sociale Auslese darstellen. Doch ist hier Vorsicht geboten, weil die Versicherten gleichzeitig auch eine ärztliche Auslese darstellen, indem die Versicherungsanstalten nur gesunde Leben aufnehmen. Die günstigste Sterblichkeit haben diejenigen Personen, welche Altersrenten nehmen, offenbar weil das Leute sind, die sich ganz besonders gesund fühlen und auf eine mehr als normale Lebensdauer rechnen, außerdem sich aber in besonders günstiger socialer Lage befinden, wenig Sorgen haben, ihren Aufenthaltsort beliebig wählen können. Vergleicht man indessen die mittlere Lebensdauer nach der deutschen Rentnersterbetafel mit den Tafeln für die ländliche Bevölkerung, so ergiebt sich das überraschende Faktum, dass die Bevölkerung der stärkst agrarischen Provinzen in den 90er Jahren bereits eine günstigere Sterblichkeit aufwies, als sie die deutsche Rentnersterbetafel zeigt. Freilich können wir nicht wissen, ob auch die Sterblichkeit der Rentner nicht zurückgegangen ist. Einen einwandfreien Vergleich bietet uns die Gegenüberstellung der Sterblichkeit bei den Versicherten der drei großen Versicherungsanstalten Gotha, Lübeck, Leipzig mit der der Landbevölkerung der 4 östlichen Provinzen. Es betrug 1895 und 96 im Mittel der Promillesatz der Gestorbenen bei

31—40 J. 41—50 J. 51—60 J. 61—70 J. Gotha, Lübeck, Leipzig . . . . 4,98 10,01 20,97 48,67 Landbev. in Pommern, Posen, Ost-, Westpreußen (männl. Geschl.) . 5,6 9,8 18,5 39,1

Im Alter von 31—40 Jahren war also die Sterblichkeit der Landbevölkerung der der Versicherten gegenüber allerdings um 12% höher, im Alter von 41—50 um 2% niedriger, im Alter von 51—60 um 12, im Alter von 61—70 Jahren um 20% niedriger. Indessen sind diese Zahlen noch nicht ohne weiteres vergleichbar. Es ist zu beachten, dass im Alter von 31—40 Jahren der Hauptzugang bei den Versicherungsanstalten stattfindet, die ärztliche Auslese hier also ganz besonders stark auf die Herabdrückung der Sterbeziffer einwirkt. Nach den Erfahrungen der 20 englischen Gesellschaften stellte es sich heraus, dass die Sterblichkeit in den ersten Jahren nach Abschlus der Versicherung für die gleichen Alterskategorien nur ½, ja 3 mal so hoch war, als 5—10 Jahre nach der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Bezug auf die Säuglingssterblichkeit socialer Klassen hat bekanntlich Seutemann eine vortreffliche Studie veröffentlicht (Tübingen 1894).

Versicherung (cf. Karup, Handbuch der Lebensversicherung, Teil III). Weiter aber ist eine Fehlerquelle dadurch gegeben, dass die Lebensversicherung in der Regel nur von verheirateten Leuten genommen wird, die ihre Familien sicher stellen wollen. Verheiratete haben aber eine günstigere Sterblichkeit als Ledige. Scheidet man für die Landbevölkerung der 4 östlichen Provinzen die ledigen aus, so betrug die Sterblichkeit der übrigen Personen männlichen Geschlechts 1895/96:

Es ergeben sich also bereits für die Altersklasse der 31—40jährigen Differenzen zu Gunsten der Landbevölkerung. Ganz anders stellt sich die Sterblichkeit der Versicherten, wenn man sie zu der Sterblichkeit der Stadtbevölkerung in Beziehung setzt. Der Promillesatz der Sterblichkeit in den preußsischen Städten von über 20000 Einwohnern betrug 1895/96 im Mittel selbst unter Ausschluß der Ledigen:

derselbe war also den Erfahrungen der Gesellschaften gegentiber um 90, 70, 40, 13 % höher!

So groß daher auch der Einfluß der socialen Schichtung in der Stadt ist, im Verhältnis zur Landbevölkerung weisen selbst die günstiger situierten Schichten in der Stadt eine erhöhte Sterblichkeit auf, der Einfluß des Beruß ist mächtiger, als der der socialen Lage.

Mit der Konstatierung dieses Faktums wollen wir durchaus nicht der Ansicht huldigen, als ob Maßregeln zur Hebung der Lage der Landbevölkerung überflüssig wären. Im Gegenteil — ein Vergleich der mittleren Lebensdauer in Ländern mit einer wohlhabenden Bevölkerung, die sich eine hohe Lebenshaltung angeeignet hat einerseits, und der Sterblichkeit der Bevölkerung armer Länder andererseits zeigt deutlich, welche Differenzen hier obwalten. Die günstigste Sterblichkeit haben unter allen civilisierten Ländern die englisch-australischen Kolonien, in denen bekanntlich die Lebenshaltung der Bevölkerung eine ungemein hohe Stufe erreicht hat. Nicht nur, daß die Kindersterblichkeit daselbst außerordentlich gering ist, auch die Lebensdauer der Erwachsenen stellt sich günstiger als in Europa. Doch sind die Differenzen nicht so erheblich, als man a priori geneigt sein könnte anzunehmen. Die mittlere Lebensdauer stellt sich in

| Alte | er Eng<br>1881 | land<br>—90 | 1881 |      | ıfsen<br>1890 | )/91 | Vic<br>1890 | toria<br>—92 | Neusüd<br>1890 |      |
|------|----------------|-------------|------|------|---------------|------|-------------|--------------|----------------|------|
|      | m.             | w.          | m.   | w.   | m.            | w.   | m.          | w.           | m.             | w.   |
| 0    | 43,66          | 47,18       | 37,6 | 40,7 | 39,0          | 42,2 |             | _            | 49,6           | 52,9 |
| 10   | 49,00          | 51,10       | 47,6 | 49,9 | 48,3          | 50,5 | 49,3        | 52,0         | 50,9           | 53,4 |
| 20   | 40,27          | 42,42       | 39.4 | 41,9 | 40,1          | 42,3 | 40,8        | 43,5         | 42.2           | 44,5 |
| 30   | 32,52          | 34,76       | 32,0 | 34,4 | 32,5          | 34,7 | 33,1        | 35,8         | 34,8           | 36.4 |
| 40   | 25,42          | 27,60       | 25,1 | 27.4 | 25,2          | 27,3 | 25,8        | 28,8         | 26.8           | 29.0 |
| 50   | 18,82          | 20,56       | 18,7 | 21,5 | 18,5          | 20,0 | 19,1        | 22,1         | 19,8           | 21,6 |
| 60   | 12,88          | 14,10       | 12,8 | 13,5 | 12,5          | 13,1 | 12,9        | 15,1         | 13,6           | 14.5 |

Es betrug also bei den 30jährigen Männern die Differenz in der mittleren Lebensdauer zwischen England und Preußen einerseits, Victoria und Neustidwales andererseits 0,6 resp. 1,8 Jahre, bei den Frauen stieg sie auf 2,1 resp. 2,7 Jahre. Es ist nun zu bemerken, dass die beiden genannten australischen kaum einen geringeren Prozentsatz städtischer Bevölkerung haben, als England selbst. Victoria zählte 1895 646 810 Einwohner in den Städten (darunter allein in Melburne 445 600), 533 230 auf dem Lande. In Neusüdwales waren der Berufszählung von 1891 exkl. Dienstboten ca. 359 835 erwerbsthätige männliche Personen vorhanden, darunter jedoch nur 98 748 in der Landwirtschaft und im Weidebetrieb beschäftigte = 27,4%. Den höchsten Prozentsatz ländlicher Bevölkerung in Australien besitzt Neuseeland, daselbst stellt sich auch die Sterblichkeit am günstigsten. Neuseeland hatte 1896 in den Counties 391 735 Einwohner, bei einer Gesamt-bevölkerung von 703 360 (davon in den 4 größten Städten 198 000) also 55,8% ländliche Bevölkerung. Die Sterblichkeit können wir nur mit der der Landgemeinden in den günstigst situierten preussischen Provinzen, Pommern und Schleswig-Holstein sowie den englischen überwiegend agrarischen Healthy Districts und Canadas vergleichen. Es betrug der Promillesatz der Verstorbenen für das männliche Geschlecht:

| Alter   | Canada<br>1891 | Neuseeland<br>1891 | Schleswig-<br>Holstein<br>1891—95 | Pommern<br>1891—95 | Healthy<br>Districts<br>1881—90 |
|---------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 15—20   | } 5,29         | _                  |                                   | _                  |                                 |
| 20 - 25 | J 0,20         | 5,22               | 6,62                              | 5,82               | 5,18                            |
| 25—30   | 6,04           | 4,56               | <b>5,2</b> 8                      | 4,78               | } 6,15                          |
| 30—35   | ∫ 0,0±         | 5,18               | $5,\!25$                          | 5,28               | <b>5</b> 0,10                   |
| 35—40   | 6,45           | <b>6,78</b>        | 6,63                              | 6,31               | 8.52                            |
| 40 - 45 | ) 0,20         | 7,83               | 8,03                              | 8,46               | ) 0,02                          |
| 4550    | 9,40           | 10,75              | 10,22                             | 10,67              | } 12,80                         |
| 50—55   | ) 0,10         | 16,22              | 13,67                             | 15,00              | <b>12,00</b>                    |
| 5560    | 16,65          | 23,02              | 19,97                             | 21,67              | 24,60                           |
| 60 - 65 | , 20,00        | 29,54              | <b>28,04</b>                      | <b>30,4</b> 8      | ) 24,00                         |

Andererseits kann auch eine überwiegend agrarische Bevölkerung bei niedriger Lebenshaltung eine recht ungünstige Sterblichkeit aufweisen. Das eklatanteste Beispiel in Europa bietet hierfür Russland, während allerdings die ebenfalls arme

irische und italienische Bevölkerung sich nicht so ungünstig steht, wie man erwarten könnte. Es mögen da die besseren sanitären Bedingungen und die verminderte Seuchengefahr mitspielen. Indien dagegen hat eine gradezu horrende Sterblichkeit, die aber doch selbst in Europa im industriösen Manchester Township ihr Analogon findet. Es betrug die mittlere Lebensdauer:

| Alter | Ind<br>1881 |      | Manchester<br>1881- |      | uip Rufsl<br>orthod<br>1867- | . Bev. | Ital<br>1877 | ien<br>—86 |
|-------|-------------|------|---------------------|------|------------------------------|--------|--------------|------------|
|       | m.          | w.   | m.                  | w.   | m.                           | w.     | m.           | w.         |
| 0     | 24,6        | 25,5 | <b>2</b> 8,8        | 32,7 | 27,2                         | 29,4   | 35,1         | 35,4       |
| 10    | 35,4        | 34,2 | 37,5                | 40,9 | 43,2                         | 43,9   | 47,8         | 47,2       |
| 20    | 29.2        | 29,3 | 29,6                | 33,1 | 36,7                         | 37,1   | 40.3         | 40,0       |
| 30    | 23,7        | 24,7 | <b>22</b> ,8        | 26,0 | 30,1                         | 30,4   | 40,3<br>33,5 | 33,4       |
| 40    | 18,7        | 20.2 | 17.4                | 19,9 | 23,5                         | 23,7   | 26,2         | 26,6       |
| 50    | 14,3        | 15,6 | 12,8                | 14.6 | 17,4                         | 17,3   | 19,4         | 19,6       |
| 60    | 10,1        | 10,9 | 9,2                 | 10,2 | 12,2                         | 12,0   | 13,1         | 12,8       |

Wir sehen also, dass unter ungünstigen Verhältnissen eine industrielle Bevölkerung schlimmere Zustände aufweisen kann, als dies bei der armen, stark von akuten Infektionskrankheiten

heimgesuchten indischen Bevölkerung der Fall ist.

Man könnte noch die Frage aufwerfen, kann unter Umständen das Verhältnis zwischen der Sterblichkeit in Stadt und Land sich nicht umkehren, die Stadt günstiger dastehen. Eine solche Behauptung ist thatsächlich von Dr. Kuczynski aufgestellt worden (Beilage zur Allg. Ztg. 1898 Nr. 101), indem darauf verwiesen worden ist, dass die Städte Elberfeld und Barmen eine geringere Säuglingssterblichkeit und eine günstigere Absterbeordnung aufweisen, als das Rheinland oder der Regierungsbezirk Düsseldorf. Elberfeld-Barmen besitzt die besten Wohlfahrtseinrichtungen im preussischen Staat (namentlich in Bezug auf Kinderpflege) und die Säuglingssterblichkeit betrug daselbst 1890/91 159,1 resp. 158,2 von 1000 Geborenen, während in den Landgemeinden des Regierungsbezirks Düsseldorf gleichzeitig 165,5 Säuglinge gestorben sind. Schließt man jedoch die 3 größten Landgemeinden Altendorf, Borbeck, Meiderich, die faktisch Städte von über 20000 Einwohnern darstellen, aus, so sinkt bereits die Säuglingssterblichkeit auf 160,5 % und sie würde sicher noch mehr sinken, wenn man die Landgemeinden von über 10000 Einwohnern ausschließen könnte. Ein Vergleich mit dem ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf geht aber schon aus dem Grunde nicht gut an, weil dieser Regierungsbezirk zu 3/s städtisch ist, eine zu 4/s in der Industrie, im Handel und Verkehr erwerbsthätige Bevölkerung besitzt. Im Vergleich mit den Landgemeinden der Rheinprovinz, die doch eine nur zu 45% agrarische Bevölkerung besitzen, bietet aber schon die Säuglingssterblichkeit geringe Differenzen und die

Erwachsenen männlichen Geschlechts haben eine entschieden höhere mittlere Lebensdauer aufzuweisen, während das weibliche Geschlecht allerdings in Elberfeld-Barmen bevorzugt erscheint. Es betrug die mittlere Lebensdauer 1895/96

| Alter | Elberfeld    | l-B <b>ar</b> men | Landger<br>der Rhei | neinden<br>nprovinz |
|-------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       | m.           | w.                | m.                  | ₩.                  |
| 0     | <b>44,</b> 5 | 49,6              | 44,3                | 45,9                |
| 10    | 49,5         | 54,3              | 50.9                | 50,8                |
| 20    | 41,0         | 45,5              | 42,7                | 42.8                |
| 30    | 33,0         | 37,1              | 35,1                | 35,2                |
| 40    | 25,5         | 29,4              | 27,3                | 27,8                |
| 50    | 18,8         | 21,5              | 20,0                | 20,4                |
| 60    | 12,7         | 14,9              | 13,3                | 13,4                |

Dass die Sterbeziffer der Erwachsenen männlichen Geschlechts in Rheinland 1890/91 günstiger war, als in Elberteld-Barmen, geht übrigens aus den von Kuczynski selbst aufgeführten Daten der amtl. Preuss. Stat. hervor: er hat die günstigere Absterbeordnung, die er als günstigere "Überlebenswahrscheinlichkeit" bezeichnet, mit günstigerer Sterblichkeit verwechselt.

Schwerwiegender als die Ausführungen von Kuczynski sind für die vorliegende Frage einige von Harald Westergaard publicierte Untersuchungsresultate<sup>1</sup>. Westergaard hat im Verein mit Rubin über die Berufssterblichkeit in einigen ausgewählten ländlichen Distrikten Dänemarks genaue Erhebungen veranstalten lassen. Die fraglichen Bezirke umfaßten 1880 164 000 über 5 Jahre alte Bewohner, die Anzahl der Todesfälle betrug für die untersuchte Periode 1876—83 ca. 18 000. Wir stellen hier seine Resultate den ebenfalls von Westergaard publicierten, wie er selbst bemerkt, sehr sorgfältigen Untersuchungsresultaten Sörensens in Bezug auf die Sterblichkeit der nach dem Grade der Wohlhabenheit gegliederten Kopenhagener Bevölkerung gegenüber.

(Siehe Tabelle S. 53.)

Wir sehen also die bemerkenswerte Erscheinung, daß selbst der gut situierte Teil der Kopenhagener Mittelklasse nach Sörensens Berechnung eine ungünstigere Sterblichkeit hatte, als die Gesamtbevölkerung der von Westergaard untersuchten ländlichen Distrikte. Gleichzeitig aber hatte die ländliche Handwerkerbevölkerung eine enorm günstigere Sterblichkeit, als die ackerbauende. Das ist so frappierend, daß man sich unwillkürlich fragen muß, hat hier nicht bei der Berechnung ein Versehen obgewaltet, resp. sind die Daten für die Sterblichkeit der Handwerkerbevölkerung nicht aus allzu kleinem Zahlenmaterial abgeleitet. Bedauerlicherweise hat Westergaard sein Urmaterial nicht publiciert. Jedenfalls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ehrenzweigs Assekuranzjahrbuch, Bd. VI, S. 33; Bd. VIII, S. 78.

#### Tafel von Harald Westergaard.

(Ehrenzweigs Assekuranzjahrbuch VIII, S. 78.)

Bevölkerung über 5 Jahre 164 000; Todesfälle gleichfalls über 5 Jahre 18 000 in der Periode von 1876—83.

Von 1000 Lebenden in jeder Altersklasse starben jährlich (Sörensens Tafel für Kopenhagen 1):

|                                              |                        | Mär          | ner                      |              |                        | Fra        | uen                      |                            |      |      | 1865- | -74  |              |      |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------|------|-------|------|--------------|------|
| Alter                                        | Gesamt-<br>bevölkerung | Handwerker   | besitzende<br>Ackerbauer | icht besitz. | Gesamt-<br>bevölkerung | Handwerker | besitzende<br>Ackerbaner | icht besitz.<br>Ackerbauer | М    | änne | r     | 1    | rau          | en   |
|                                              | Ges                    | Hand         | besi<br>Acke             | nieht        | Ges                    | Hand       | besit<br>Acke            | nicht<br>Acke              | I    | II   | Ш     | I    | п            | Ш    |
| 25-35                                        | -                      | -            | -                        | -            | =                      | -          | -                        | 17                         | 9,6  | 7,3  | 5,8   | 7,7  | 6,6          | 8,0  |
| $\begin{array}{c} 5-10 \\ 35-45 \end{array}$ |                        | 5,0<br>5,6   | 6,6<br>6,6               | 9,5<br>5,8   |                        | 6,0<br>5,5 |                          | 9,9                        | 19,1 | 10,2 | 9,2   | 13,4 | 8,4          | 7,8  |
| 45 - 55                                      |                        | 8,2          | 9,9                      | 9,6          |                        |            |                          | 8,8                        |      | 17,3 | 15,9  |      |              | 10,4 |
| 55 - 65 $65 - 75$                            |                        |              |                          | 20,6<br>51,8 |                        | 11,1       | 18,6<br>49,0             |                            |      |      |       |      | 16,3<br>38,5 |      |
| 75-85<br>85-100                              |                        | 97,4 $479,2$ | 118,9                    | 144,5        | 105,2                  |            |                          | 113,5 $275,0$              |      | 2.27 |       |      | 1            |      |

wäre es ein vollständiges Paradoxon, das die industrielle Bevölkerung in der Stadt zu einer Erhöhung der Sterblichkeit beiträgt, auf dem Lande sich umgekehrt verhält. In den preusisischen Landgemeinden steigt im allgemeinen die Sterblichkeit mit der Zunahme der industriellen Bevölkerung. Das die Sterblichkeit in Stadt und Land im allgemeinen auf für eine spätere Periode in Dänemark ähnliche Verhältnisse aufweist, wie in Deutschland, lässt sich leicht zeigen. Ich habe die Sterbeziffern der einzelnen Altersklassen für die Periode 1885—94 berechnet, sie ergeben folgende Resultate

#### Sterbekoefficienten in Dänemark 1885-94.

| Alter         | Landger     | nei <b>nden</b> | Provins       | städte | Kopenl | agen  |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------|
| Aiter         | m.          | w.              | m.            | w.     | m.     | w.    |
| 5—10          | 6,87        | 7,42            | 8,97          | 9,44   | 7,45   | 7,84  |
| 10-15         | 4,45        | 5,85            | 5,16          | 6,49   | 3,18   | 3,66  |
| 15-20         | 4,79        | 5,84            | 6,93          | 6,10   | 5,34   | 4,12  |
| 20-25         | 6,25        | <b>5,9</b> 3    | 8,76          | 5,92   | 7,42   | 4,30  |
| <b>25</b> —30 | 5,65        | 6,94            | 7,79          | 7,24   | 7,36   | 5,15  |
| 3035          | 5,55        | 7,32            | 7,96          | 7,48   | 9,15   | 6,69  |
| 35—40         | 6,52        | 8,26            | 9,24          | 8,91   | 12,06  | 7,32  |
| 4045          | 7,97        | 8,97            | 12,33         | 9,74   | 14,33  | 9,83  |
| 45 - 50       | 9,93        | 9,18            | <b>15,6</b> 5 | 10,70  | 18,82  | 10,90 |
| 50 - 55       | <b>43,8</b> | 11,5            | 22,6          | 14,2   | 25,5   | 13,7  |
| <b>5560</b>   | 19,6        | 16,6            | 30,0          | 17,6   | 34,5   | 19,8  |
| <b>60—65</b>  | 29,2        | 25,2            | 40,3          | 27,6   | 45,6   | 28,7  |
| 6570          | 41,4        | <b>37,6</b>     | 55,4          | 38,7   | 59,6   | 39,2  |
| 70 - 75       | 66,1        | 60,5            | 85,0          | 63,2   | 84,0   | 61,0  |

¹ Aus Assekuranzjahrbuch VI, S. 33. Gruppe I = niederer Teil der Bevölkerung. Gruppe II = mindergut situierter Teil der Mittelklasse. Gruppe III = gutsituierter Teil der Mittelklasse.

| Alter        | Landge | emeinden       | Provi | nzstädte | Koper | nhagen |
|--------------|--------|----------------|-------|----------|-------|--------|
| Aivei        | m.     | w.             | m.    | w.       | m.    | w.     |
| 7580         | 107,5  | 97,5           | 133,2 | 95,0     | 141,1 | 102,1  |
| 80 - 85      | 175,5  | 155,5          | 175,6 | 157,0    | 230,0 | 159,6  |
| <b>85—90</b> | 244,7  | 216,3          | 266,5 | 224,5    | 266,3 | 219,2  |
| 9095         | 877,7  | <b>341,9</b> . | 327,6 | 386,6    |       | 283,9  |

Wir sehen also, dass genau wie in Preussen die Kleinstädte und Landgemeinden vom 25.—30. Lebensjahre ab eine günstigere Sterblichkeit haben als die Grosstadt, dass aber die Sterblichkeit der Landbevölkerung (die übrigens 1891 in Dänemark nur zu ca. 57% agrarisch war) sich ganz bedeutend günstiger stellt, als die der Stadtbevölkerung.

Was die Frage nach den Beziehungen der Lebensmittelpreise zur Sterblichkeit anlangt, so ist es bekannt, dass früher überall niedrige Lebensmittelpreise, wie sie bei reichen Ernten vorkamen, sich in einer günstigen, hohe Preise nach Missernten in einer hohen Sterberate äußerten. Dass in den Kulturländern Westeuropas in der neuesten Zeit sich diese Einflüsse verwischen, ist ebenfalls bekannt. Für das Deutsche Reich und Preußen sind in dieser Hinsicht sehr sorgfältige Zusammenstellungen im 44. Bande N. F. der deutschen Statistik (1892 erschienen) enthalten, die zeigen, dass seit den 70er Jahren sich ein Zusammenhang zwischen Getreidepreis und Sterblichkeit nicht mehr feststellen lässt. Es ist dies ja auch begreiflich, da bei den vervollkommneten Transportmitteln unserer Zeit eigentliche Notstandspreise viel seltener vorkommen, weiter aber, was besonders wichtig ist, in stark industrialisierten Staaten die Geschäftskonjunktur einen sehr bedeutenden Einflus ausübt, eine ungünstige Geschäftskonjunktur durchaus nicht mit hohen Preisen zusammenzufallen braucht. Drittens aber ist die Lebenshaltung doch so hoch gestiegen, dass eine gewisse Erniedrigung noch immer ein Minimum an Nahrungsbedürfnis garantieren dürfte, eigentliche Hungersnot nicht vorgekommen ist. Alsdann ist es ja auch in früheren Zeiten bei eintretender Hungersnot nicht so sehr die Herabsetzung der Ernährung gewesen, die eine hohe Sterblichkeit verursachte, als vielmehr die akuten Infektionskrankheiten, die bei den mangelhafteren sanitären Verhältnissen sich vielmehr leichter verbreiten konnten und bei der durch unzureichende Ernährung geschwächten Bevölkerung reiche Ernte hielten. Heute, wo die akuten Infektionskrankheiten infolge verbesserter sanitärer Bedingungen sich nicht so leicht ausbreiten können, wird auch eine zeitweilig herabgesetzte Ernährung nicht einen so bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit ausüben, wie es früher der Fall war. Das Herabgehen der Sterblichkeit in den 90er Jahren allerdings mit dem Herabgehen der Getreidepreise zusammen, gleichzeitig fand aber eine für die Industrie andauernd günstige

Geschäftskonjunktur und eine Verbesserung der sanitären Bedingungen statt, sodals es sehr schwer fällt zu bestimmen, wessen Einflus überwog. Wenn die Lebensmittelpreise an sich einen bedeutenden Einflus auf die Sterblichkeit ausüben könnten, so müßte dieser Einflus natürlich in der Stadt, die alle Lebensmittel kaufen muß, am größten sein, während das platte Land bei hohen Preisen zumteil profitieren könnte. Wir geben im folgenden eine Zusammenstellung der Berliner Sterblichkeit und der Getreidepreise, sowie der Preise von Schweinesleisch, das ja grade von den breiten Massen stärker konsumiert wird.

Berlin 1.

|      | Allgem.<br>Sterbe-<br>koefficient | Sterbekoeff.<br>der<br>Sterbetafel | Roggen-<br>preis<br>per 1000 kg<br>M. | Weizen-<br>preis<br>per 1000 kg<br>M. | Schweine-<br>fleisch<br>per 1000 kg<br>M. |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1876 | 31,54                             | 33,15                              |                                       |                                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1877 | 31,48                             | 32,86                              |                                       | _                                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1878 | 31,19                             | 32,93                              | _                                     |                                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1879 | 29,35                             | 30,85                              | 132,8                                 | 197,9                                 |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | 31,39                             | 93,87                              | 187,9                                 | 217,9                                 |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1881 | 28,83                             | 32,08                              | 195,2                                 | 219,5                                 | 110,4                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1882 | 27,42                             | 30,42                              | 152,3                                 | 204,2                                 | 108,2                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1883 | 30,32                             | 84,63                              | 144,7                                 | 186,1                                 | 103,5                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1884 | 27,75                             | 31,94                              | 143,3                                 | 162,2                                 | 92,3                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | 25,81                             | 29,93                              | 140,6                                 | 160,9                                 | 99,3                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1886 | 26,91                             | 31,40                              | 130,6                                 | 151,3                                 | 94,3                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1887 | 23,11                             | 27,44                              | 120,9                                 | 164,4                                 | 87,2                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1888 | 21,49                             | 25,76                              | 134,5                                 | 172,2                                 | 85,8                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1889 | 24,18                             | 28,62                              | 155,5                                 | 187,7                                 | 110,6                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890 | 22,44                             | 27,55                              | 170,0                                 | 195,4                                 | 115,7                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1891 | 21,95                             | 26,36                              | 211,2                                 | 224,2                                 | 102,2                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1892 | 21,23                             | 26,26                              | 176,3                                 | 176,4                                 | 110,0                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1893 | 23,06                             | 27,96                              | 133,7                                 | 151,5                                 | 109,0                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1894 | 19,82                             | 25,21                              | 117,8                                 | 136,1                                 | 101,8                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | 21,24                             |                                    | 119,8                                 | 142,5                                 | 90,1                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1896 | 19,02                             |                                    | 118,8                                 | 156,2                                 | 86,2                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|      | ,,                                |                                    |                                       | - ,-                                  | - /-                                      |  |  |  |  |  |  |  |

Ob wir nun den allgemeinen Sterbekoefficienten betrachten, oder den Sterbekoefficienten der Sterbetafel, es läst sich beim besten Willen kein Zusammenhang zwischen Lebensmittelpreisen und Sterblichkeit entdecken. 1883 und 1884 war die Sterblichkeit ungünstiger als 1881 und 1882, die Lebensmittelpreise niedriger. 1886 war die Sterblichkeit ebenfalls ungünstiger als 1885, die Lebensmittelpreise verhielten sich umgekehrt. 1890 war die Sterblichkeit günstiger als 1889, 1891 günstiger als 1890 trotz fortwährenden Steigens der Lebensmittelpreise. 1893 fallen die Lebensmittelpreise, es steigt aber die Sterblichkeit. Niedrige Sterblichkeit fällt mit niedrigen Preisen zusammen 1879, 1882, 1888, 1894—96. 1897 und 1898 sind die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem Berliner Statist. Jahrbuch, Bd. XXIII, S. 63, und den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reiches 1898 I, S. 11 ff.

56 XVI 5.

Preise gestiegen, die Sterblichkeit hat sich, soweit bekannt, nicht ungünstiger gestellt als 1894-96. Im allgemeinen überwiegen sogar Jahre, in denen eine günstige Sterblichkeit mit hohen Lebensmittelpreisen zusammenfiel. Wir können daraus schließen, daß der Einfluß der Wirtschaftskonjunkturen den der Lebensmittelpreise überwogen hat. Ein relativ guter Verdienst kann eben auch hohe Lebensmittelpreise wett machen, bei eintretenden Wirtschaftskrisen helfen keine noch so niedrigen Lebensmittelpreise.

Dass der verschiedene Gang der Temperatur, sofern man ganze Jahre zusammenfasst, ebenfalls keinen erkennbaren Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit ausübt, lässt sich leicht Man war früher der Ansicht, dass kühle Sommer im gemässigten Klima die Sterblichkeit günstig, heisse Sommer ungünstig beeinflussen; kalte Winter dagegen umgekehrt eine ungünstige, milde eine günstige Sterblichkeit zur Folge haben. Daran ist soviel richtig, dass Temperaturwechsel im Sommer sowohl als im Winter die Sterblichkeit erhöhen, heiße Tage im Sommer die Sterblichkeit der Säuglinge ungünstig beeinflussen. Dafür ist die Sterblichkeit der Greise in unserem Klima im Sommer herabgesetzt, im Winter erhöht. Wie wenig ein Einflus von Jahren mit extremer Sommer- und Wintertemperatur auf die Gesamtsterblichkeit zu konstatieren ist, zeigt wiederum eine Zusammenstellung von Sterblichkeit und Temperatur in Berlin.

## Temperatur in Berlin.

|                   |      | Ce          | lsiusgrad | le.          |                 |             |       |
|-------------------|------|-------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------|
|                   | 1876 | 1877        | 1878      | 1879         | 1880            | 1881        | 1882  |
| Winter            | 0,5  | <b>2,</b> 8 | 2,3       | <b>— 1,9</b> | 1,5             | 2,2         | 2,1   |
| Frühjahr          | 8,3  | 7,2         | 9,7       | 7,6          | 9,2             | 7,6         | 9,6   |
| Sommer            | 19,1 | 19,4        | 18,3      | 18,2         | 18,4            | 19,2        | 17,5  |
| Herbst            | 12,6 | 7,3         | 10,8      | 9,2          | 9,7             | 9,0         | 9,8   |
| Jahr Sterbekoeff. | 9,3  | 9,2         | 10,2      | 8 <b>,2</b>  | 9,8             | 8,4         | 9,8   |
| der Sterbetafel   | 33,1 | 32,7        | 32,9      | 30,8         | 33,9            | 32,1        | 30,4  |
|                   | 1883 | 1884        | 1885      | 1886         | 1887            | 1888        | 1889  |
| Winter            | 1,4  | 3,6         | 0,8       | 0,8          | -0.7            | 0,5         | - 1,5 |
| Frühjahr          | 6,6  | 8,4         | 8,6       | 7,9          | 7,2             | 6,8         | 9,5   |
| Sommer            | 17,9 | 17,6        | 17,6      | 17,3         | 17,2            | 16,8        | 18,7  |
| Herbst            | 10,2 | 9,1         | 8,5       | 10,5         | 8, <b>4</b>     | <b>8,4</b>  | 8,5   |
| Jahr Sterbekoeff. | 9,0  | 9,4         | 8,8       | 8,7          | 8,0             | 7,9         | 8,8   |
| der Sterbetafel   | 34,6 | 31,9        | 29,9      | 31,4         | 27,4            | 25,7        | 28,6  |
|                   | 1890 | 1891        | 1892      | 1893         | 1894            | 1895        | 1896  |
| Winter            | 1,2  | +0,3        | 0,8       | 1,2          | +1,1            | 2, <b>2</b> | 0,3   |
| Frühjahr          | 10,3 | 8,4         | 7,8       | 9,2          | 10,0            | 9,1         | 8,8   |
| Sommer            | 17,5 | 17,2        | 18,5      | 18,6         | 17,8            | 18,8        | 18,1  |
| Herbst            | 9,1  | 10,3        | 9,0       | 9,5          | 8,9             | 9,5         | 8,5   |
| Jahr Sterbekoeff. | 9,1  | 9,1         | 8,8       | 9,0          | 9,4             | 8,9         | 8,9   |
| der Sterbetafel   | 27,5 | 26,4        | 26,2      | <b>27,9</b>  | 25,2 gitized by | Google      | -     |

XVI 5. 57

Allerdings aber findet insofern ein Unterschied zwischen Land und Stadt statt, als in den Städten die Säuglingssterblichkeit in heißen Sommermonaten um ein mehrfaches erhöht erscheint, gegenüber der Durchschnittssterblichkeit des ganzen Jahres, auf dem Lande dagegen diese Differenzen viel geringer sind.

### IV.

# Normale und ideale Lebensdauer.

Es wäre noch ein Wort über die sogenannte normale Lebensdauer zu sagen. Unter normaler Lebensdauer versteht Lexis dasjenige Lebensalter, in welchem die Absterbeordnung ihr zweites Maximum aufweist. Bekanntlich hat sowohl die Promillesterblichkeit, als die Sterblichkeit in der Absterbeordnung ihr erstes Maximum im Säuglingsalter, darauf nimmt sowohl die Promillesterblichkeit als die Sterblichkeit nach der Absterbeordnung (die von einer Norm Geborener ausgeht) bis zum 14.-15 Lebensjahre successive ab. Alsdann findet wieder ein stetiges Anwachsen der Sterblichkeit statt; während aber die Promillesterblichkeit der einzelnen Altersklassen bis in's höchste Alter stetig sich vergrößert, erreicht die Sterblichkeit nach der Absterbeordnung nach Lexis im 71.-72. Lebensjahre ihr Maximum. Es können eben naturgemäß von 1000 Geborenen nicht eine stetig anwachsende Anzahl sterben, sondern es müssen bei einem bestimmten Zeitpunkte bereits so viele weggestorben sein, dass für die höheren Lebensalter weniger Individuen, die dem Absterben unterliegen, übrig bleiben. Nach unseren Sterbetafeln erreicht die Sterblichkeit nach der Absterbeordnung in den Stadtgemeinden ihr zweites Maximum bereits zwischen dem 65.-70. Lebensjahre, in den Landgemeinden im allgemeinen zwischen dem 70.-75. und in den stärkst agrarischen Landgemeinden zwischen dem 75.-80. Lebensjahre. Man könnte danach die normale Lebensdauer in den Stadtgemeinden auf 68, in den Landgemeinden auf ca. 73 Jahre, in den stärkst agrarischen Gebieten auf 77-78 Jahre ansetzen.

Neben der normalen hat sich die Statistik mit der sogenannten idealen Lebensdauer beschäftigt, unter welcher man dasjenige Alter versteht, welches die Menschen erreichen müßten, wenn keine schädigenden Einflüsse in Gestalt von Krankheiten und durch Überanstrengung resp. Excesse in Alkohol und dgl. verursachte vorzeitige Altersschwäche an sie herantreten würden. Man hat diese ideale Lebensdauer viel-

fach auf 100 Jahre angesetzt, was wohl zu hoch sein dürfte. Es ist jedoch klar, dass je besser die sanitären Bedingungen, unter denen eine Bevölkerung lebt, je höher ihre Lebenshaltung, desto weniger Excesse im allgemeinen begangen werden und desto mehr die ideale mit der normalen Lebensdauer zusammenfallen dürfte. Wir sehen nun, dass die, soweit bekannt, günstigst situierte Gesamtbevölkerung eines größeren Landgebietes, Neuseeland, kaum irgend merkliche Differenzen in der Sterblichkeit gegenüber der Bevölkerung der preußischen stärkst agrarischen Provinzen aufweist. Es dürfte daher zweifelhatt sein, ob die normale Lebensdauer sich je würde viel über das 80. Lebensjahr hinausschieben lassen. Sicher ist es, dass die Kindersterblichkeit in der Zukunft noch ganz beträchtlich herabgehen kann, da ja hier akute Infektionskrankheiten, als Diphterie, Scharlach Masern, Keuchhusten eine große Rolle spielen. Auch bei den Erwachsenen wurde sich die Tuberkulosesterblichkeit ganz wesentlich einschränken lassen. Die allgemeine Schwächung des menschlichen Organismus in der Stadt wird schwerlich je vermieden werden können, aber zweifellos können strenge sanitäre Vorschriften in Fabriken sehr viel Gutes bewirken. Daneben wären strengere Baugesetze in den Städten zu wünschen, welche auch den Bewohnern der Arbeiterviertel mehr Luft und Licht zukommen ließen und damit diejenige Schädigung der Gesundheit, die nun einmal der städtische Beruf mit sich bringt und die hauptsächlich durch die Arbeit in geschlossenen Räumlichkeiten verursacht wird, durch bessere Wohnungsverhältnisse einigermaßen ausgeglichen würde. Vor allem wäre zu wünschen, dass künftig kein Bebauen des Innern der Häuserblocks mit turmhohen Quer- und Seitengebäuden geduldet würde.

V.

# Produktive und unproduktive Altersklassen.

Als produktive Altersklassen bezeichnet man in der Statistik gemeinhin die Bevölkerungsschichten vom 20.—60. Lebensjahre, wobei noch allenfalls die Altersklasse der jugendlichen Arbeiter, etwa vom 15.—20. Lebensjahr und alsdann die reiferen Lebensalter vom 60.—65. Lebensjahr in Betracht kommen. Es ist einleuchtend, dass die relative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung um so größer ist, einen je höheren Prozentsatz diese erwerbsfähigen Bevölkerungsschichten ausmachen. Es entsteht nun die Frage, ob dieser Prozentsatz bei hoher und niedriger Lebensdauer größer wird.

Quetelet und Ernst Engel waren der Ansicht, dass es zur Steigerung der Produktivität darauf ankomme, dass die mittlere Lebensdauer eine Verlängerung erfahre. Ich habe nun bereits in meiner früheren Arbeit (Lebensfähigkeit etc. S. 65) darauf hingewiesen, dass zwei anwachsende Bevölkerungen bei einer ganz verschiedenen mittleren Lebensdauer denselben Prozentsatz an arbeitsfähigen Individuen aufweisen können, dass aber der Prozentsatz der erwerbsfähigen am höchsten da steht, wo die Bevölkerung sich einem stationären Zustande nähert (Frankreich!), dass überhaupt die stationär gedachte Bevölkerung stets einen bedeutend höheren Prozentsatz an Individuen im produktiven Lebensalter aufweist. Wir werden hier weiter zu prüfen haben, inwieweit ein größerer Prozentsatz der kräftigen Altersklasse vom 15.-45. Lebensjahr auf eine größere Sterblichkeit der Kinder und Greise zurückzuführen ist. Zu dem Zwecke müssen wir die prozentuale Verteilung der Altersklassen (resp. gleichzeitig Lebender) einer stationär gedachten Bevölkerung bei hoher, resp. niedriger Lebensdauer näher betrachten. Es wird dies am besten aus der Gegenüberstellung der Bevölkerung der preußischen Groß-, Mittel-, Kleinstädte und der Landgemeinden hervorgehen, wobei die Landgemeinden der Provinz Pommern und Schleswig-Holstein noch besonders angeführt werden müssen.

Prozentuale Zusammensetzung der stationär gedachten Bevölkerung in Preußen nach den Sterbetafeln für 1895/96.

| Alter                                             | 12 westl.<br>Groß-<br>städte                      |                                 | 6 östliche<br>Grofs-<br>städte  |                                 | Mittel-<br>städte               |                                 | Klein-<br>städte                |                                 | Landge-<br>meinden<br>u. Guts-<br>bezirke |                                 | Landge-<br>meinden<br>in<br>Pommern |                                 | Landge-<br>meinden<br>in<br>SchleswHolst. |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                   | m.                                                | w.                              | m.                              | w.                              | m.                              | w.                              | m.                              | w.                              | m.                                        | w.                              | m.                                  | w.                              | m.                                        | w.                              |
| 0-15<br>15-20<br>20-30<br>30-40<br>40-50<br>50-60 | 26,24<br>8,34<br>16,10<br>15,10<br>13,00<br>10,40 | 7,73<br>15,04<br>14,21<br>13,05 | 8,47<br>16,29<br>14,98<br>12,89 | 7,70<br>14,91<br>13,94<br>12,74 | 8,42<br>16,20<br>14,96<br>12,98 | 7,83<br>15,13<br>14,19<br>12,90 | 8,31<br>15,90<br>14,66<br>12,91 | 7,78<br>14,96<br>13,97<br>12,78 | 7,84<br>15,06<br>14,20<br>13,02           | 7,74<br>14,91<br>13,96<br>12,84 | 7,60<br>14,64<br>13,92<br>12,96     | 7,49<br>14,51<br>13,72<br>12,80 | 7,49<br>14,40<br>13,70<br>12,80           | 7,45<br>14,44<br>13,65<br>12,80 |
| 20-60<br>60-65<br>65-100<br>15-45                 | 54,62<br>3,94<br>6,86<br>46,20                    | 4,56<br>9,64                    | 3,74<br>6,40                    | 4,69<br>10,39                   | 3,84<br>6,62                    | 4,70<br>9,32                    | 4,03<br>7,19                    | 4,72<br>9,88                    | 4,61<br>9,12                              | 4,71<br>9,76                    | 4,81<br>10,48                       | 5,03<br>11,11                   | 4,96<br>11,88                             | 5,06<br>11,67                   |

Es ergiebt sich aus der Tafel allerdings, das bei hoher Sterblichkeit ein etwas höherer Prozentsatz an arbeitssähigen Individuen vorhanden ist als bei niedriger Sterblichkeit. Namentlich die Greisenalter erscheinen bei niedriger Sterblichkeit überfüllt. Dafür aber weist die stationär gedachte Be-

völkerung weniger Kinder auf. Indessen ist mit dem etwas größeren Prozentsatz der arbeitsfähigen Individuen die Frage auch vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus noch nicht zu Gunsten der niedrigen Lebensdauer entschieden. zu beachten, dass bei hoher Sterblichkeit die Bevölkerung durch eine Unzahl unproduktiver Kinderjahre, ("toter Jahre" nach Ernst Engel) belastet wird, andererseits aber die kräftigen Altersklassen infolge der vielen vorzeitigen Todesfälle zu leiden haben. Bezeichnen wir als "vorzeitige Todesfälle" alle Todesfalle, die im Alter von 20-60 Jahren eintreten, so ergiebt sich, dass die östlichen Grossstädte 1895/96 in der stationär gedachten Bevölkerung 286, die westlichen 289 vorzeitig gestorbene Männer aufzuweisen hatten, die Landgemeinden dagegen 218, also 68, resp. 71 weniger. Die Landgemeinden in Pommern wiesen aber gar nur 189 vorzeitige Todesfälle auf, also 100 weniger. Bei einer hohen Sterblichkeit im kräftigen Lebensalter muss eine Bevölkerung, die für ihre Nachkommenschaft Sorge tragen will, sich mehr anstrengen, als bei einer niedrigen. Wollte z. B. ein Familienvater eine abgekurzte Lebensversicherung nehmen, so hat er eben bei Benutzung einer Sterbetafel, die eine hohe Sterblichkeit anzeigt. eine bedeutend höhere Prämie zu zahlen, als bei Benutzung einer Tafel, die eine günstige Sterblichkeit aufweist.

## VI.

# Die Geburten.

# Die Frage nach dem Absterben der städtischen Bevölkerung.

Die Frage nach der Geburtenhäufigkeit bietet insofern für den Statistiker das höchste Interesse, als unmittelbar mit ihr das Bevölkerungsproblem verknüpft ist. Die Sterblichkeit kann noch so hoch sein, bei einer gleichzeitig hohen Geburtenziffer wird doch ein rapider Zuwachs der Bevölkerung erfolgen (Russland, Indien). Andererseits kann bei einer geringen Sterblichkeit doch die Geburtenzahl so gering sein, das sie nicht ausreicht den Abgang zu decken, wofür wir in der neuesten Zeit in Frankreich und z. T. in Irland ein Beispiel haben. Eine hohe Sterblichkeit ist stets ein Zeichen für ungünstige sanitäre Zustände, eine hohe, resp. niedrige Geburtenziffer kann sowohl bei größter Wohlhabenheit, als bei schlimmster Armut einer Bevölkerung statt haben. Übervölkerung wie Entvölkerung kann sowohl bei hohem als bei

niedrigem Kulturstande eines Volkes eintreten. Im allgemeinen wird ja die Entvölkerung von den Politikern als das größere Übel gefürchtet, indem sie die militärische Kraft eines Staates herabsetzt, namentlich wenn gleichzeitig in den Nachbarstaaten ein starker Bevölkerungszuwachs stattfindet. Die Entvölkerung Italiens und der Provinzen war es ja in erster Linie, die den Untergang der griechisch-römischen Kultur verschuldete. Die von Sklaven bewirtschafteten Latifundien boten den römischen Legionen kein Rekrutierungsgebiet und als mit dem 4.-5. Jahrhundert der Mangel an Kaufsklaven die Latifundienbesitzer zu dem Kolonatssystem überzugehen zwang, da war dieser Ubergang nicht schnell genug und nicht allgemein genug, um noch eine wesentliche Hilfe für das sinkende Reich abzugeben; auch waren die Nachkömmlinge von gedrückten Sklaven weit weniger geeignet, Material für das Heer zu liefern als es früher mit den Söhnen trotziger Bauern der Fall war, an denen Hannibals Genie, wie alle früheren Gallier- und Germanen-stürme brachen. Noch mehr entvölkert als das platte Land waren aber die Städte Italiens. Von einer besonderen Verweichlichung der Stadtbewohner kann wohl kaum die Rede sein, es fehlte einfach an Menschen, als Alarich, Attila, Theodorich einbrachen. Dieselben angeblich verweichlichten Römer leisteten immerhin unter tüchtiger Führung (Belisar, Narses) hinter ihren Stadtmauern überlegenen Gothenheeren erfolgreichen Widerstand. Aber es waren ihrer zu wenig, als dass sie den kräftigen jugendfrischen Barbaren auf die Dauer hätten die Spitze bieten können. Der Niedergang der Stadtbevölkerung Roms datiert jedenfalls seit der Zeit, als der ständige Nachschub aus den Provinzen schwächer wurde, namentlich, als mit der Gründung von Konstantinopel die östlichen Provinzen einen anderen Centralpunkt erhielten. Dass die Bevölkerung der Stadt Rom in einem irgend erheblichen Masse abgewandert wäre, davon ist uns nichts bekannt, sie ist an Ort und Stelle allmählich zurückgegangen, abgestorben. Diese Wahrnehmung drängt sich uns beim Studium der alten Geschichte unwillkürlich auf, und es lässt sich daraus die Theorie ableiten, dass die Stärke des Bevölkerungsstromes, des Zuges in die Stadt, massgebend sei für das Blühen und Altern der Bekanntlich ist diese Theorie von Hansen (die 3 Bevölkerungsstufen, Leipzig 1889) aufgestellt worden und hat viel Anklang gefunden. Dass diese Theorie einen richtigen Kern enthält, ist wohl trotz der "vernichtenden" Kritik, die das Hansensche Buch von Kuczynski erfahren hat, sicher. Gegen Hansen lässt sich freilich sagen, dass er seine Ausführungen mit Argumenten, welche für die neueste Zeit nicht mehr zutrafen, gestützt hat (dem fehlenden Geburtenüberschuß in den Städten) und der Nachweis der allzu offen liegenden statistischen Irrgänge ist sehr leicht zu führen, worauf auch

von mir hingewiesen ist (Lebensfähigkeit S. 9). So leicht, wie Kuczynski sich die Sache vorgestellt hat, ist indessen der Gegenbeweis, dass die Stadtbevölkerung sich selbst erhalten könne, denn doch nicht zu erbringen. Kuczynski hat sich gar nicht gefragt, ob denn Land- und Stadtbevölkerung vergleichbare Größen sind. Er weiß, daß der Altersaufbau der städtischen Bevölkerung durch die Wanderungen totale Verschiebungen erfahren hat, dennoch genügt für ihn die Thatsache, dass im letzten Vierteljahrhundert alle deutschen Großstädte einen Geburtenüberschuss gehabt haben, um die Selbsterhaltungsfähigkeit der Stadtbevölkerung für bewiesen zu halten. Ich habe in meiner "Lebensfähigkeit" neben der Berechnung von Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung noch korrigierte Geburtenkoefficienten für eine Anzahl von Städten berechnet, indem ich die Anzahl der Geburten pro Mille der gebärfähigen Frauen (von 15-45 Jahren) in einer wirklichen Stadtbevölkerung auf die entsprechende Altersklasse der stationär gedachten Bevölkerung übertrug 1. Auf diese Art ließ sich zeigen, daß bei vielen Städten die Geburtenziffer hinter der Sterbeziffer zurückblieb, die Eigenbevölkerung einiger Städte somit dem Aussterben unterlag. Die mir wegen dieser Berechnung gewordenen Angriffe (von Kuczynski, Goldstein, Gutsche) basieren in der Hauptsache auf dem Missverständnisse, als ob ich die städtische Fruchtbarkeit als etwas Starres, Unwandelbares aufgefasst und nur infolge einer solchen falschen Annahme auf das Aussterben einer sich selbst überlassenen Stadtbevölkerung geschlossen hätte. Gewiss können

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist dies eine äußerst einfache Regeldetri-Operation, die mir aber doch soviel Angriffe wegen mangelhafter Klarheit der Darstellung eingetragen hat, dass ich mich genötigt sehe, sie ausführlicher darzulegen. Es gab z. B. in Frankfurt a. M. 1. Dezember 1890 54 786 Frauen im Alter von 15-45 Jahren; geboren wurden 1890 und 1891 ca. 9772 Kinder, mithin kamen auf 1000 gebärfähige Frauen jährlich 89,18 Kinder. Die stationäre Bevölkerung der Stadt Frankfurt a. M. zeigte nach der Sterbetafel für 1890/91, wenn man von 1000 Mädchengeburten ausgeht, in allen Altersklassen 43 899 weibliche, gleichzeitig Lebende, darunter 19 447 im Alter von 15-45 Jahren. Diese 19 447 Frauen würden also unter Voraussetzung gleichbleibender Fruchtbarkeit 19 447 × 89,18 = 1734,3 Kinder geboren haben. Die männliche stationär gedachte Bevölkerung betrug bei 1000 Knabengeburten 38 302; da jedoch auf 1000 Mädchengeburten in Frankfurt a. M. 1885/91 im Mittel 1029 Knabengeburten entfielen, so wäre die männliche stationäre Bevölkerung auf  $1,029\times38\,302=39\,413$ , beide Geschlechter also auf  $39\,413+48\,899$ = 83 312 anzusetzen. Der korrigierte Geburtenkoefficient würde also = 20,82 betragen (nicht 20,25, wie versehentlich in meiner "Lebensfähigkeit" angesetzt.ist). Man könnte auch das Geburtendeficit direkt daraus bestimmen, dass auf 1000 + 1029 Verstorbene der stationären Bevölkerung nur 1734,3 Geburten kamen, also die Geburten hinter den Sterbefällen um 1/1 zurückgeblieben sind.

wir in bevölkerungsstatistischen Dingen nie mit absoluter Sicherheit auf die Zukunft schließen. So gut aber, wie die Fruchtbarkeit Wandlungen unterworfen ist, ebenso gut ist dies mit der Sterblichkeit der Fall und es ist inkonsequent, eine genaue Berechnung der Sterblichkeit für zulässig, eine ebensolche Analyse der Fruchtbarkeitsverhältnisse für unzulässig zu erklären. Eine jede Berechnung dieser Art kann natürlich, streng gefast, immer nur für eine bestimmte, verflossene Periode ausgeführt werden, und es ist die Übertragung einer aus der Analyse früherer Verhältnisse gewonnenen Anschauung auf die Zukunft stets nur cum grano salis gestattet. Mit fast voller Sicherheit können wir aber in Fällen, wo der Sterbekoefficient der stationär gedachten Bevölkerung den Geburtenkoefficienten derselben Bevölkerung übertrifft, sagen, dass der ganze Geburtenüberschuss in der faktischen Bevölkerung nicht der eigenen Fortpflanzung dieser Bevölkerung sondern der durch die Wanderungen verursachten Überfüllung der kräftigen Altersklassen zu danken ist. Allerdings waltet auch hier noch eine gewisse Unsicherheit aus dem Grunde, weil die eigentliche stadtgeborene Bevölkerung möglicherweise von der zugewanderten Bevölkerung abweichende Sterblichkeits- und Fruchtbarkeitsverhältnisse aufweist. Ganz genau können wir bei dem heutigen Stande des statistischen Quellenmaterials auch diese Frage nicht lösen.

Bevor wir jedoch weiter gehen und die Verhältnisse in der neuesten Zeit uns näher angesehen haben, müssen wir einen kurzen Rückblick auf die ältere und neuere Litteratur über die Frage nach dem Absterben der städtischen Bevölkerung werfen. Eine genaue Darstellung würde uns jedoch zu weit führen, die Litteratur ist zwar zahlreich, es ist jedoch in der älteren Litteratur gar nicht, in der neueren äußerst selten eine Analyse der thatsächlichen Verhältnisse vorgenommen worden. Für die ältere Zeit mag das an dem zum genaueren Eindringen vollständig unzureichenden Quellmaterial liegen. Von den politischen Arithmetikern des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts wird bei der Behandlung dieser Frage bloß auf den mangelnden Geburtsüberschuss der meisten großen Städte hingewiesen. Süssmilch bezeichnet die Städte als schlimmer denn Pestilenz, auch die Meinung der englischen politischen Arithmetiker (Graunt, Petty, King) geht in der Hauptsache dahin, dass die städtische Bevölkerung allmählich absterbe und durch die ländliche ersetzt werden müsse1. Halley, der die erste Sterbetafel konstruierte, war freilich bereits bekannt, dass nach den Daten der Stadt Breslau, die er für die Konstruktion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ansichten der politischen Arithmetiker über diese Frage hat Kuczynski in seinem Buche "Der Zug nach der Stadt" S. 161—189 recht ausführlich dargestellt.

seiner Tafeln benutzte, die Geburten die Todesfälle übertrafen. Indesssen meinte er, dass der Überschuss wohl durch den Kriegsdienst absorbiert würde und damit dürfte er für seine Zeit durchaus nicht so sehr Unrecht gehabt haben. Meinung von der menschenverzehrenden Wirkung des Stadtlebens war denn auch bis in die neueste Zeit die vorherrschende. wenn es auch hier und da nicht an Versuchen gefehlt hat, die größere Sterblichkeit der Städte als etwas durchaus Harmloses hinzustellen. Roscher meint z. B. man dürfe daraus nicht zu viel Mysteriöses schließen, in der Stadt gebe es verhältnismassig mehr ledige Leute, zumal Dienstboten, die in den Dörfern geboren seien, aber in der Stadt sterben 1. Thatsächlich liegen die Dinge freilich umgekehrt, der Überschuss an Zugewanderten im kräftigen Lebensalter belastet bei der Berechnung von Sterbekoefficienten nicht die städtische Sterblichkeit, sondern entlastet sie. Wohl aber ist die Annahme möglich, dass die Zugewanderten infolge ihrer weniger günstigen socialen Lage einen relativ geringeren Prozentsatz von Verheirateten - immer in entsprechenden Altersklassen - stellen, als die stadtgeborene Bevölkerung, und dadurch allerdings wieder z. T. die Geburtenziffer herabsetzen. Genaueres wissen wir über diese Frage leider bis jetzt nicht.

Am eingehendsten hat sich in unserem Jahrhundert die französische Fachlitteratur mit der unzureichenden Eigenvermehrung der Stadtbevölkerung befast, wie das ja bei der geringen Volksvermehrung in Frankreich (anderen Ländern gegenüber) resp. dem in den 90er Jahren eingetretenen vollständigen Bevölkerungsstillstande natürlich ist. Der Akademiker Hippolyte Passy bemerkte in den 30 er Jahren, dass die von der großen und kleinen Bourgeoisie bewohnten Städte eine äußerst geringe Geburtenfrequenz aufwiesen, Städte mit einer starken Arbeiterbevölkerung dagegen eine starke Geburtenzisser zu verzeichnen hatten. Er ist dabei freilich auf die Verteilung der kräftigen Altersklassen, die in den Industriecentren zweifellos eine abnorme Überfüllung aufgewiesen hat, nicht näher eingegangen. Recht ausführlich behandelt Dunant die Frage<sup>2</sup>. Er kommt auf eine ganze Reihe von Städten zu sprechen und zeigt dabei, dass in den meisten französischen und italienischen Großstädten die Geburten hinter den Sterbefällen zurückgeblieben waren. Berücksichtigung des Einflusses der Übersetzung der kräftigen Altersklassen suchen wir freilich auch bei ihm vergebens. Fast alle französischen Demographen und Bevölkerungsstatistiker sind sich darüber einig, dass namentlich die Grossstädte eine

Roscher, System der Volkswirtschaft, Bd. III, § 4, A 3.
 Influence de l'Immigration de la population des campagnes dans les villes (Annales de Demographie Internationale. Paris 1877. S. 429—450).

für die physische, wie moralische Gesundheit unheilvolle Ansammlung darstellen. Ein tieferes Eindringen in diese Frage finden wir indessen erst bei dem Akademiker Lagneau. Derselbe beschäftigt sich mit den Sterblichkeits- und Natalitätsverhältnissen der Stadt Paris und vergleicht sie mit den von ganz Frankreich 1. Er zeigt, dass ganz Frankreich 1881—90 durchschnittlich 908 633 Geburten jährlich aufwies, gleich 23,69 %00, Paris dagegen in derselben Zeit 60911=25,100/00. Mithin sei die Geburtenfrequenz in Paris höher gewesen als in ganz Frankreich. Verstorbene gab es gleichzeitig im Mittel in ganz Frankreich 898 533, in Paris 56 202, gleich 23,43 resp. 23,16%... Diese scheinbar gunstigere Position von Paris erscheine jedoch in einem anderen Lichte, wenn man die Überfüllung der kräftigen Altersklassen berücksichtige. Nach der Zählung von 1886 kamen in ganz Frankreich auf 1000 Personen im Alter von 15-60 Jahren 39,37 Geburten, in Paris nach der Zählung von 1891 nur 34,60. In Frankreich gab es 91,5% eheliche und 8,5% uneheliche Kinder, in Paris 72,4% resp. 27,6%. Kinderlos waren in Frankreich 1886 20% der Ehen, in Paris dagegen 32,2%, im Dep. Seine 32,8%. Recht ausführlich geht Lagneau auf die in Paris herrschende Gewohnheit, die Kinder nach auswärts in Pflege zu geben, ein. Laut amtlichen Nachrichten wurden 1891 ca. 18961 Kinder von 61045 Geborenen nach auswärts gethan. Lagneau weist jedoch darauf hin, dass diese Zahl nach Schätzungen von Vacher, Husson, Bertillon auf 20-27 000 zu erhöhen wäre. In Paris betrug die Säuglingssterblichkeit 22% unter Berücksichtigung der in Pflege gegebenen Kinder, die besonders viel uneheliche umfasten, stieg jedoch der Prozentsatz der in Paris geborenen, im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder auf 29,32. Von den 70,68% das erste Lebensjahr Überlebenden starben jedoch im Laufe des 2.-5. Lebensjahres weitere 18,63%, sodals nach dem fünften Lebensjahre bloss 52,05% übrig blieben. waren nämlich 1886 in Paris geboren 60636 Kinder, davon wurden bei der Volkszählung im Jahre 1891 vorgefunden bloß 32099. Die mittlere Lebensdauer des neugeborenen Parisers giebt Lagneau zu 28,05 Jahren an. Seine Berechnung, resp. die Quelle, der diese Angabe entstammt, hat Lagneau nicht angeführt, doch ist die Richtigkeit nicht zu bezweifeln 2. Nun

Annales d'hygiène publique et de médecine légale, Tome XXX (1893), pag. 485 ff.; ein recht ausführliches Referat (leider nicht ohne einige, übrigens wenig erhebliche misverstandene Stellen) in der Beilage zur Allg. Ztg. 1893, Nr. 178.

2 Ich habe in meiner "Lebensfähigkeit etc." S. 49 den Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung für Paris 1891/92 mit 2447 engegeben. Worstus eine mittlere Lebensdeuer von 408 Jahren

Fich habe in meiner "Lebensfähigkeit etc." S. 49 den Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung für Paris 1891/92 mit 24,47 angegeben, woraus eine mittlere Lebensdauer von 40,8 Jahren folgen würde. Es ist jedoch ausdrücklich auf den Fehler, der durch das Abschieben der Säuglinge entsteht, verwiesen worden. Setzt man in meine Tafel der Überlebenden für das 5. Lebensjahr anstatt der

gab es, argumentiert Lagneau weiter, in der Pariser Bevölkerung, die 1891 ca. 2424705 betrug, 1760455 Personen im Alter von 15-45 Jahren, welche zusammen 60559 Kinder zeugten. Da diese Kinder eine mittlere Lebensdauer von 28.05 Jahren hatten, so würde die 1891er Pariser Bevölkerung in der zweiten Generation  $60559 \times 28,05 = 1698679$  betragen. In der dritten hätte sie sich weiter auf 1190100 verringert, in der vierten auf 833 720, in der fünften auf 584 080. Diese Berechnung von Lagneau hat bloss den Fehler, dass sie die Verhältnisse (immer gleichbleibende Fruchtbarkeit und Sterblichkeit vorausgesetzt) noch zu günstig beurteilt. Die 1891 vorhandenen 2424705 Pariser könnten nur dann 1760455 Nachkömmlinge liefern, wenn sie mindestens während weiterer 45 Jahre künstlich auf dieser Zahl erhalten werden, die Überfüllung der kräftigen Alterklassen fortdauert. Bei einer sich selbst überlassenen Stadtbevölkerung würden aber die kräftigen Altersklassen allmählich ins Greisenalter vorrücken und mit der Zeit eine mehr normale Verteilung der Altersklassen sich herausbilden. Die Geburtenziffer wird also auch nicht gleich bleiben, sondern (bei gleicher Fruchtbarkeit) sofort zu sinken anfangen. Gesetzt aber, es bilde sich die Lagneausche zweite Generation von 1760445 Parisern aus einer konstanten Geburtenhöhe von 60559 alljährlich Geborenen. Nun betrug aber die Altersklasse der 15-60 jährigen, die allein für die Erzeugung von Kindern in Betracht kommt, in der 1891er Pariser (wirklichen) Bevölkerung 1698679 = 72,61% in der stationär gedachten (bei einem Altersbestande von 28784 auf 1000 Geborene bezogen siehe unten Anmerk.) 57,23 %. Die zweite Generation würde also bei gleichbleibender Fruchtbarkeit nicht 1698679  $\times_{\frac{7}{2}\frac{9}{2}\frac{5}{7}\frac{9}{0}\frac{5}{5}} = 42340$  Kinder jährlich in die Welt setzen, sondern bloß  $1698679 \times 57,23 \times \frac{69559}{1698679} = 33446$  Kinder. Dafür aber wurde diese zweite Generation 1698679 = 60562 Todesfälle jährlich aufweisen. Die dritte Generation würde also wiederum nicht 1 190 100 Individuen umfassen, sondern selbst unter Voraussetzung der gleichbleibenden Geburtenzahl bloß 33446.28,05 = 938170. Faktisch würde aber unter Voraussetzung gleich-

durch die Berücksichtigung der lediglich in der Stadt Paris gestorbenen Kinder (24,93%, also 75,07% Überlebende) die Lagneausche Ziffer (52,05%), so wären sämtliche weiteren Altersklassen um  $\frac{52,05}{75,07}$  zu reducieren, und auch die Altersklassen vom 0.—5. Lebensjahre wären von 4098,98 auf etwa 3240 zu verringern. Man hätte alsdann 3240 + 36 770  $\times \frac{52,05}{75,07} = 3240 + 25494 = 28784$  als Altersbestand der stationär gedachten Bevölkerung bei 1000 Geburten und Sterbefällen. Die mittlere Lebensdauer des neugeborenen Parisers würde 1891/92 also 28,7 Jahre betragen haben, was mit der Angabe von Lagneau fast genau übereinstimmt.

XVI 5. 67

bleibender Fruchtbarkeit und Sterblichkeit die Geburtenziffer bloß 15 Jahre stationär bleiben, solange als eben noch nicht alle aus einer konstanteu Geburtenziffer hervorgegangenen Kinder in das kräftige Lebensalter (15—60) vorgerückt sind.

Was das Buch von Ammon "Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen" anlangt, so entbehrt die darin aufgestellte Behauptung von dem Aussterben der städtischen Bevölkerung in vier Generationen einer jeden wissenschaftlichen Begründung. Ammon hat lediglich die auf einem statistischen Trugschlusse beruhende Annahme von Hansen, dass die Stadtbevölkerung in 2 Generationen aussterbe, etwas korrigieren zu müssen geglaubt. Auch durch den Aufsatz von Professor Hasse, "Verzehren die Städte ihre Bevölkerung" 1, ist das Problem wenig gefördert. Hasse hat ja Ammon und Hansen gegenüber vollkommeu recht mit dem Hinweise, dass die deutschen und englischen Großstädte durchaus nicht an einem Geburtendeficit laborieren, wenn er auch im Irrtum darüber ist, dass London 1881-91 nicht nur sich selbst erhalten, sondern noch 114 000 Menschen nach auswärts abgegeben habe. Dieses "nach auswärts" bedeutet lediglich die Vororte von London. Das Greater London (London inkl. Vororte) hat dagegen nicht nur nichts nach außen abgegeben, sondern noch ca. 1/4 Million Menschen herangezogen 8. Auch in London ist die Altersklasse der gebärfähigen Frauen relativ genommen um ca. 10% stärker besetzt, als in ganz England, und auf den Einfluss der Übersetzung der kräftigen Altersklassen ist Hasse nicht eingegangen.

Dagegen hat Bleicher in seiner Schrift "über die Eigentümlichkeiten der städtischen Natalitäts- und Mortalitätsverhältnisse (Separatabdruck aus den Arbeiten des in Budapest 1894 abgehaltenen VIII internationalen Kongresses für Hygiene und Demographie Budapest 1897) die Natalitätsverhältnisse insofern einer genaueren Betrachtung unterzogen, als er Indexziffern für die städtische und ländliche Natalität berechnet hat, welche den Einflus der Übersetzung der kräftigen Altersklassen eliminieren. Auf Grund einer 10jährigen Durchschnittsbeobachtung nimmt er an (S. 6), dass die eheliche Fruchtbarkeit 27 1/2 % der im gebärfähigen Alter von 16-50 Jahren stehenden Ehefrauen betrage, die unehelichen 2 1/2 0/0 der im gleichen Alter vorhandenen ledigen, verwitweten und geschiedenen Frauen. Alsdann würde man nach Bleicher nach Massgabe des Altersaufbaues der Bevölkerung bei der Volkszählung 1890 in den Landgemeinden eine Geburtendichtigkeit von 38,2 % der Gesamtbevölkerung, in den Städten von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blätter f. sociale Praxis 1895, 31. Januar.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. meine Bemerkungen in Schmollers Jahrbuch 1898 S. 1071.

38,9 % derselben zu erwarten gehabt haben. Diese Differenz sei nicht groß, sie wachse jedoch erheblich, wenn man die Städte nach Ortskategorien unterscheide: die erwartungsmäßige Geburtendichtigkeit berechne sich für die Städte bis zu 20 000 Einwohner auf bloss 37,3 für solche mit 20-100 000 auf 39,4 und für Großstädte auf 42,4%. Die wirkliche, d. h. beobachtete Geburtenziffer habe aber gleichzeitig in den Landgemeinden 40 %, in den Städten nur 36 % betragen. Es müßten also, schließt Bleicher, andere Momente, als die quantitativen Verschiedenheiten in Bezug auf Alter, Geschlecht und Civilstand die größere Geburtenhäufigkeit der ländlichen Bevölkerung bewirken. Nun diese "anderen Momente", die Bleicher nicht erwähnt hat, liegen einfach in der größeren Fruchtbarkeit der ländlichen Ehefrauen. Jedenfalls ist anzuerkennen, dass Bleicher sich darüber vollkommen klar ist, daß man die städtische und ländliche Geburtenziffer nicht ohne weiteres vergleichen darf, sondern dass der Einfluss der Altersbesetzung zu eliminieren ist. Wenn man also, wie Bleicher, als Mass der Natalität die Fruchtbarkeitsverhältnisse des ganzen Staates ansieht, so ergab sich 1890 dass die Städte eine um 8 % geringere, das platte Land dagegen eine um 4,5% höhere Fruchtbarkeit aufwies. Für die Frage, inwieweit die Stadtbevölkerung sich selbst erhält, ist freilich aus der ganzen Bleicherschen Argumentation kein Anhaltspunkt zu gewinnen. Zu diesem Zwecke hätte das umgekehrte Verfahren eingeschlagen werden müssen: die Geburtenziffer hätte nicht unter Zugrundelegung der ehelichen und unehelichen Fruchtbarkeit des ganzen Landes auf den Altersbestand der Stadtbevölkerung erhöht werden müssen, sondern es wäre zu eruieren gewesen, wie hoch sich die Geburtenziffer gestellt hätte, wenn mit dem Altersbestande der Bevölkerung des ganzen Landes die Fruchtbarkeit der Stadtbevölkerung kombiniert worden wäre. Bleicher hat ja de facto lediglich auf einem mühsamen Umwege die geringere Fruchtbarkeit der städtischen Bevölkerung gezeigt, was viel leichter hätte direkt geschehen können durch die Beziehung der gebär-fähigen städtischen Ehefrauen auf die ehelich, der übrigen gebärfähigen Bevölkerung auf die unehelich Geborenen.

Die erste korrekte Behandlung der Frage nach der Eigenvermehrung der städtischen Bevölkerung finden wir bei Prof Boeckh (im Berliner statist. Jahrbuch). Boeckh geht bereits genau auf die eheliche und uneheliche Promillefruchtbarkeit der gebärfähigen Frauen ein und zwar mit Unterscheidung nach Altersklassen. Diese Promillefruchtbarkeit wendet er alsdann auf die Sterbetafel der weiblichen Bevölkerung an, indem er den Prozentsatz der Ehefrauen in jeder Altersklasse dem der faktischen weiblichen Bevölkerung in der entsprechen-

den Altersklasse gleichsetzt. Auf diese Art findet er, dass z. B. 1886-90 im Mittel die stationär gedachte Bevölkerung 1893 Geburten geliefert hat, während sie hätte 2057 liefern mussen, um sich auf dem status quo zu erhalten, dass somit die Eigenvermehrung der Berliner Bevölkerung um ca. 1/12 hinter der der stationär gedachten Bevölkerung zurückblieb. Allerdings meint Boeckh, dass dieses Resultat noch keinen ganz sicheren Schluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit der städtischen Bevölkerung gestatte; man hätte zum Zweck einer genaueren Darstellung getrennte Sterbetafeln für die verheirateten Frauen einerseits, die ledigen, verwitweten und geschiedenen Frauen andererseits benutzen müssen, wofür bereits Material gesammelt, aber noch nicht verarbeitet sei. Die Differenzen in den Sterbetafeln für verheiratete Frauen wären aber doch hier unerheblich. Es handelt sich ja nur um die kräftigsten Altersklassen, in denen die Sterblichkeit an sich gering ist. Bis zum 20. Lebensjahre ist der Prozentsatz der verheirateten verschwindend, auch vom 20-25. überwiegen ganz bedeutend die unverheirateten. Die Sterblichkeit der Ehefrauen ist, offenbar wegen der durch die stärkere Geburtenzahl hervorgerufenen Lebensbedrohung, vom 20-35. Lebensjahre um ca. 30-50 und mehr Prozent höher, als die der unverheirateten Frauen. Beim 35-40. Lebensjahre tritt der Ausgleich ein und vom 40-45. haben bereits die Ehefrauen eine günstigere Sterblichkeit. Es ist nicht recht klar, wie Boeckh sich bei Anwendung von getrennten Sterbetafeln die spätere Kombination gedacht hat. Eine Gesamtbevölkerung besteht nun einmal aus verheirateten und unverheirateten Personen und es ist doch da wesentlich, die Fortpflanzungsverhältnisse in der Gesamtbevölkerung zu kennen. Dazu ist aber die Aufstellung getrennter Sterbetafeln überflüssig, es kommt ja für die Beurteilung der Natalitätsverhältnisse gar nicht auf die Verschiedenheit im Absterben der Verheirateten und Unverheirateten an, sondern einfach darauf, welchen Prozentsatz sie in jeder Altersklasse der Gesamtbevölkerung ausmachen. scheinlich wollte Boeckh neben der Absterbeordnung einer ehelich geborenen Bevölkerung weiter darstellen, wie sich die Fortpflanzungsverhältnisse einer solchen Bevölkerung gestalteten, wenn alle Frauen mit dem 16., 20., 25. Lebensjahre heirateten. Eine derartige Untersuchung wäre gewiss sehr dankenswert, sie erforderte aber als Quellmaterial die Sterblichkeit der Frauen nicht nur nach Alter und Civilstand, sondern auch nach der Ehedauer. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass in der Sterblichkeit kürzere und längere Zeit verheirateter Ehefrauen derselben Altersklasse Differenzen besteheu. Wenn Boeckh weiter meint, die Betrachtung der Ehedauer ermögliche eine genauere Beurteilung der Fortpflanzungsverhältnisse, als die Berechnung, wie viele Kinder die stationar gedachte Be-

völkerung liefern würde, so dürfte das nur cum grano salis zu nehmen sein, für die Beurteilung der Fortpflanzungsverhältnisse einer Gesamtbevölkerung ist eine derartige Betrachtung nicht sehr fruchtbar.

Es ist zu bedauern, dass Boeckh seine Methode der Berechnung der Eigenvermehrung der Berliner Bevölkerung nicht durch eine Publikation in Fachzeitschriften weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. In einem statistischen Jahrbuch sucht kaum jemand Informationen über die Theorie der Statistik. Jedenfalls ist die Boeckhsche Metode in der Fachlitteratur bis jetzt unbeachtet geblieben. Auch ich hatte sie übersehen, als ich meine "Lebensfähigkeit etc." abfasste. Dr. v. Bortkewitsch hat ja vollkommen Recht, wenn er in der Recension meiner Arbeit (Schmollers Jahrbuch 1898. Heft II) bemerkt, es wäre bei der Reduktion des Geburtenkoefficienten auf das Mass der stationär gedachten Bevölkerung eine genaue Berücksichtigung der Fruchtbarkeit der einzelnen Altersklassen nötig. Ich hatte leider garnicht das Material dazu, eine solche genaue Berechnung auszuführen. In der amtlichen preußischen Statistik wird das Alter der Mütter nicht angegeben. Lediglich für Berlin sind hierüber Erhebungen veranstaltet und, wie oben dargelegt, für die genaue Darstellung der Natalitätsverhältnisse verwandt worden. Mit einer gewissen Vorsicht könnte man nun die Berliner Ergebnisse für die genauere Berechnung der Natalitätskoefficienten bei einer anderen Bevölkerung verwenden, natürlich nicht, indem man sie direkt überträgt, sondern indem man aus den Berliner Ergebnissen einen Natalitätsindex für jede Altersklasse der gebärfähigen Ehefrauen einerseits, der Ledigen etc. andererseits bildet, und diesen Index alsdann auf eine andere Bevölkerung überträgt. Man kann z. B. den Natalitätsindex aller gebärfähigen verheirateten resp. ledigen etc. Frauen = 1 setzen und alsdann den Index für jede Altersklasse in Prozent der allgemeinen Natalität ausdrücken. Hat man jedoch die Altersfruchtbarkeit innerhalb einer gewissen Bevölkerung und will daraus lediglich auf die Eigenvermehrung dieser Bevölkerung schließen, so ist eine Trennung nach ehelichen und unehelichen Geburten, wie sie Boeckh vorgenommen hat, überflüssig, es genügt vollständig, wenn man die Promillefruchtbarkeit aller gebärfähigen Frauen einzelner Altersklassen auf den Altersbestand der stationär gedachten Bevölkerung anwendet. Für Kopenhagen, wo eine Einteilung der Geburten nach dem Alter der Mütter vorliegt, lässt sich die Eigenvermehrung in folgender Weise berechnen. Es betrug nach der dänischen Statistik im Decennium 1885 - 94

| Alter        | Bevölkerung<br>weibl.<br>Geschl. | Geburten<br>nach dem<br>Alter der<br>Mütter | % jährlich | Alterekl. d. stat.<br>ged. Bevölkerung<br>weibl. Geschl.<br>bei 1000<br>Mädchengeb. | Dieser<br>Alterskl.<br>entspr.<br>Geburten |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 15-20        | 12 650                           | 3 227                                       | 25,51      | 3 272.5                                                                             | 83.48                                      |
| 2025         | 16 031                           | 22 182                                      | 138,36     | 3 204.5                                                                             | 443,40                                     |
| 25-30        | 16 800                           | 32 752                                      | 194,95     | 3 129,6                                                                             | 610,14                                     |
| 30 - 35      | 15 315                           | 26 445                                      | 172,66     | 3 038,3                                                                             | 524,62                                     |
| 35-40        | 12 805                           | 15 484                                      | 120,92     | 2 934,0                                                                             | 354,77                                     |
| <b>40—45</b> | 10 168                           | 5 059                                       | 49,75      | 2811,2                                                                              | 139,86                                     |
| 45 - 50      | 8 <b>628</b>                     | 349                                         | 4,04       | 2 664,5                                                                             | 10,78                                      |
|              |                                  | 1104.5                                      | •          | 21 054,6                                                                            | 2167,06                                    |

Unter den 1885-94 lebendgeborenen 105 756 Kindern gab es 54138 Knaben und 51618 Mädchen, das Verhältnis der Knabengeburten zu den Mädchengeburten betrug also 1048,8: 1000. Es wären also 1000 Mädchen und 1048,8 Knabengeburten nötig, damit die Bevölkerung von Kopenhagen nicht zurückgehen sollte. Faktisch betrug die Geburtenzahl 2167,06, woraus also ersichtlich ist, daß die Eigenvermehrung der Kopenhagener Bevölkerung noch um fast 6% die der stationär gedachten Bevölkerung übertraf. Allerdings aber bedeutet diese Zahl eine enorme Reduktion gegenüber den Natalitätsverhältnissen in der wirklichen Bevölkerung, wie sie durch die Überfüllung der kräftigen Altersklassen hervorgebracht wurden. Kopenhagen hatte 1885-94, wie erwähnt, 105 756 Geburten, dagegen nur 67 395 Todesfälle. Die Geübertrafen also in der wirklichen Bevölkerung die Todesfälle um 56,92%, in der stationär gedachten nur um 60/0.

Gehen wir nun zu den preussischen Verhältnissen über, so bieten uns die Berliner Daten den einzigen Anhaltspunkt für die Altersfruchtbarkeit. Es gab in Berlin 1895—96 im Mittel

| Alter Ehefrau |               | Ledige,<br>Verwitw., | Lebendg  | geborene  | Gebärende<br>Ehefrauen |            |
|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|------------------------|------------|
|               |               | Geschied.            | ehelich  | unehelich | 0/00                   | digen etc. |
| 15-20         | 1 432         | 8 <b>4</b> 398       | 656,5    | 1224,0    | 458,5                  | 14,50      |
| 20 - 25       | 20 650        | 74 341               | 8 912,5  | 3094,5    | 431,6                  | 41,63      |
| 2530          | 49 403        | 42 192               | 13 719,0 | 1529,0    | 277,6                  | 36,24      |
| 30 - 35       | <b>54</b> 786 | 24 954               | 10 035,5 | 622,0     | 183,2                  | 26,53      |
| <b>35—40</b>  | <b>50 486</b> | 19822                | 5 457,0  | 303,0     | 108,1                  | 15,29      |
| 4045          | 42 000        | 16 325               | 1 782,0  | 75,0      | 42,4                   | 4,60       |
| <b>45</b> —50 | 32 229        | 15 800               | 150,0    | 9.0       | 4,6                    | 0.57       |

Wollte man nun lediglich die Fortpflanzungsfähigkeit der Berliner Bevölkerung feststellen, so könnte man Boeckh folgen und die obigen Natalitätskoefficienten auf die Altersklassen der stationär gedachten Bevölkerung übertragen, wobei man wiederum diese Altersklassen nach dem Verhältnis der Verheirateten zu den nicht Verheirateten in der Berliner

wirklichen Bevölkerung zergliedern muß. In einer anderen Bevölkerung kann jedoch sowohl die eheliche als die uneheliche Fruchtbarkeit größer oder geringer sein und auch bei den einzelnen Altersklassen können Verschiedenheiten vorhanden sein. Inwieweit das Verhältnis der Fruchtbarkeit der einzelnen Altersklassen zu einander auch bei einer anderen Bevölkerung zutrifft, können wir nicht feststellen. Wir können lediglich unter Anwendung der Berliner Natalitätskoefficienten feststellen, um wie viel die eheliche, resp. uneheliche Gesamtfruchtbarkeit höher oder niedriger ist. Zu dem Zwecke berechnen wir zunächst, welche Kinderzahl die Bevölkerung der 6 östlichen preußischen Großstädte (Berlin, Charlottenburg, Danzig, Königsberg, Stettin, Breslau) sowie die der 12 westlichen Großstädte 1895/96 geliefert hätte, wenn die Fruchtbarkeit derselben genau der Berliner Standardfruchtbarkeit für 1895/96 entsprochen hätte. Wir finden:

|                                                             | 6 östliche Großstädte                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                | 12 westliche Großstädte                                           |                                                                      |                                                                          |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alter                                                       | Ehe-<br>frauen                                                    | Un-<br>verhei-<br>ratete                                             | Es hätt<br>boren v<br>müssen<br>eheliche                                 | verden                                                         | Ehe-<br>frauen                                                    | Un-<br>verhei-<br>ratete                                             | Es hätte<br>boren w<br>müssen<br>eheliche                                | rerden                                                      |
| 15—20<br>20—25<br>25—30<br>30—35<br>35—40<br>40—45<br>45—50 | 2 113<br>31 059<br>74 099<br>82 296<br>76 800<br>62 581<br>49 123 | 134 555<br>115 847<br>64 835<br>38 756<br>30 985<br>26 178<br>25 950 | 968,7<br>13 405,0<br>20 577,0<br>15 075,0<br>8 301,0<br>2 655,3<br>228,6 | 1951,5<br>4822,4<br>2849,6<br>1028,1<br>478,6<br>120,4<br>14,7 | 1 595<br>25 930<br>57 245<br>60 219<br>53 250<br>43 166<br>34 040 | 110 247<br>85 215<br>38 084<br>-20 371<br>14 028<br>14 161<br>14 503 | 731,2<br>11 191,0<br>15 896,0<br>11 031,0<br>5 756,0<br>1 831,4<br>158,8 | 1599,0<br>3547,2<br>1380,1<br>540,4<br>214,5<br>65,0<br>8,2 |
| Sa.                                                         |                                                                   |                                                                      | 61 210,6                                                                 | 10760,3                                                        |                                                                   |                                                                      | 46 595,4                                                                 | 7854,4                                                      |

Es wurden jedoch faktisch geboren in den 6 östlichen Großstädten 1895/96 im Mittel 71824 eheliche und 11584 uneheliche Kinder, also betrug die eheliche Gesamt-Fruchtbarkeit daselbst 117,3, die uneheliche 107,7% der Berliner Standardfruchtbarkeit. In den 12 westlichen Großstädten wurden 1895/96 im Mittel faktisch geboren 63905 eheliche, 6490 uneheliche Kinder, das Verhältnis betrug 137% der Berliner ehelichen Gesamtfruchtbarkeit, dagegen nur 88,25% der unehelichen. Wir müssen nun weiter feststellen, wie viel Prozeut die verheirateten, resp. unverheirateten Frauen in der (faktischen) Bevölkerung der 6 östlichen resp. 12 westlichen Großstädte ausmachten. Es waren dies:

| Alter         | 6 östliche<br>Verheir. | Grofsstädte<br>Unverheir. | 12 westliche<br>Verheir. | Großstädte<br>Unverheir. |
|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 - 20       | 1,54                   | 98,46                     | 1,42                     | 98,58                    |
| <b>20—2</b> 5 | 21,14                  | 78,86                     | 23,33                    | 76, <b>6</b> 7           |
| <b>25</b> —30 | 53,34                  | 56,66                     | 60,05                    | 39,95                    |

| Alter              | 6 östliche<br>Verheir. | Grofsstädte<br>Unverheir. | 12 westliche<br>Verheir. | Grofsstädte<br>Unverheir. |
|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 30-35              | 67.98                  | 32.02                     | 74,72                    | <b>25.2</b> 8             |
| 35— <del>4</del> 0 | 71,24                  | 28,75                     | 79,15                    | 20,85                     |
| 40-45              | 70,51                  | 29,49                     | 75,28                    | 24,72                     |
| 4550               | 65,43                  | 34,57                     | 70,12                    | 29,88                     |

Die westlichen Grosstädte hatten also durchweg einen höheren Prozentsatz verheirateter Frauen, woraus sich selbstredend eine bedeutend höhere Eigenvermehrung der Bevölkerung derselben ergeben muß. Um diese Eigenvermehrung festzustellen, wenden wir zunächst aus die Altersklassen der stationär gedachten Bevölkerung die Berliner Standardnatalität an, um alsdann die so erhaltene Gesamtsumme der ehelich, resp. unehelich Geborenen nach dem Verhältnis der 1895/90 in der wirklichen Bevölkerung vorgekommenen Geburten zu vergrößern, resp. zu verkleinern. Wir finden alsdann unter Benutzung des eben angeführten Prozentverhältnisses der verheirateten zu den unverheirateten Frauen:

|                        | 6 östlic                                                | he Grofs | städte              | 12 westliche Großstädte                                |               |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Alter                  | Alterski. d. stat.<br>ged. Bevölkerg.<br>b.1000Mådchen- |          | f treffen<br>oorene | Alterski. d.stat.<br>ged. Bevölkerg.<br>b.1000Mådchen- |               | entfallen<br>orene |
|                        | geburten<br>weibl. Geschl.                              | ehel.    | unehel.             | geburten<br>weihl. Geschl.                             | ehel.         | unehel.            |
| 15-20                  | 3257,7                                                  | 23,0     | 46,51               | 3471.2                                                 | 22,7          | 49,62              |
| 20 - 25                | 3192,2                                                  | 291,3    | 104,80              | 3412,0                                                 | <b>343</b> ,5 | 108,90             |
| 25 - 30                | 3111,7                                                  | 460,9    | 52,62               | 3337,2                                                 | 556,7         | 48,31              |
| 30 - 35                | 3007,4                                                  | 374,5    | 25,54               | 3244,2                                                 | 444,0         | 21,76              |
| <b>35—40</b>           | 2889,0                                                  | 222,5    | 12,70               | 3134,7                                                 | 268,2         | 10,00              |
| <b>40-45</b>           | 2763,4                                                  | 82,6     | 3,74                | 3005,3                                                 | 96,0          | 3,41               |
| <b>45</b> — <b>5</b> 0 | 2620,0                                                  | 8,0      | 0,50                | 2852,2                                                 | 9,3           | 0,48               |
| Sa.                    | 20 841,4                                                | 1463,0   | 264,42              | 22 456,8                                               | 1740,2        | 242,48             |

Nun kamen in den 6 östlichen Grossstädten 1895/96 auf 81304 Knaben 77489 Mädchengeburten, Verhältnis 1049.11:1000. In den 12 westlichen Großstädten wurden geboren im 1895/96 71824 und 68967 Mädchen, resp. auf 1000 Mädchen 1041,4 Knaben. Um also die Bevölkerung auf dem status quo zu erhalten, waren nötig in den 6 östlichen Großstädten 2049,1, in den 12 westlichen 2041,1 Geburten in der stationär gedachten Bevölkerung. Wir sehen, dass wenn die Altersnatalität der verheirateten resp. unverheirateten Frauen genau der Berliner Natalität entsprochen hätte, die Eigenvermehrung weder in den östlichen noch in den westlichen Provinzen zur Deckung des Abganges ausgereicht hätte, da in den östlichen dem Soll von 2049,1 Geburten nur ein Haben von 1463.0 ehelichen und 246.4 unehelichen, zusammen also 1709 Geburten, in den westlichen dem Soll von 2041,1 ein Haben von 1740,2+242,48=1982,68 gegenübergestanden hätten. Vergrößern wir jedoch die Berliner Fruchtbarkeit nach Mass-

gabe des oben für die Gesamtfruchtbarkeit der östlichen resp. westlichen Großstädte gefundenen Verhältnisses, so erhalten wir :

|            | Östliche Grofsstädte         | Westliche Großstädte            |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
|            | $1463,0 \times 1,173 = 1621$ | $4 1740,2 \times 1,37 = 2384,8$ |
| Uneheliche |                              |                                 |
| Sa.        | 1886                         | 7 2600,4                        |

Die östlichen Großstädte hätten also unter allen Umständen ein Deficit, während die westlichen auf 100 Todesfälle in der stationär gedachten Bevölkerung ca. 126 Geburten aufzuweisen hätten. Wenn wir den Sterbeziffern der stationär gedachten Bevölkerung die Geburtenkoefficienten gegenüberstellen, so finden wir für die stationär gedachte Bevölkerung

|                                                                           | 6 östliche<br>Groß-<br>städte | 12 westl.<br>Groß-<br>städte |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Altersbestand bei je 1000 Geborenen . { Männer Frauen                     | 36 158                        | 39 516,8                     |
| Dem Überschuse der Knahengehurten entspricht                              | 42 297                        | 44 853,2                     |
| Dem Überschuss der Knabengeburten entspricht der Altersbestand der Männer | 1 778                         | 1 638,0                      |
| Sa. Altersbestand                                                         | 80 233                        | 86 008,0                     |
| Gestorbene in der stat. gedachten Bevölkerung Geborene                    | 2 049,1<br>1 886,7            | 2 041,1<br>2 600,4           |
| %         Gestorbene                                                      | 25,54<br>23,52                | 23,74<br>30,23               |
| Geburtentiberschus, resp. Deficit (+ oder -) .                            | <b>— 2,02</b>                 | +6,49                        |

Hätten wir den Geburtenkoefficienten für die stationär gedachte Bevölkerung lediglich nach dem Verhältnis der 15—45 jährigen Frauen berechnet (wie in meiner früheren Arbeit, "Lebensfähigkeit etc.") so hätte die Rechnung folgendermaßen zu geschehen. Es gab

|                                                    | 6 östliche<br>Grofs-<br>städte | 12 westL<br>Grofs-<br>städte |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Frauen im Alter von 15-45 Jahren                   | 740 104                        | 523 521                      |
| Geborene 1895/96, Mittel                           | 79 396                         | 70 395                       |
| 0/00                                               | 107,3                          | 134,5                        |
| Altersbestand der stat. ged. weibl. Bevölkerung im | ,                              | •                            |
| Alter von 15-45 J. (bei 1000 Mädchengeburten)      | 18 221,4                       | 19 60 <b>4,6</b>             |
| Diesem Altersbestand entsprechen Geborene          | 1 954,8                        | 2 636,0                      |
| Geborene, % o/oo d. stat. ged. Gesamtbevölkerung   | 24,37                          | 30,63                        |
| Sterbekoefficient,                                 | 25,54                          | 23,74                        |
| Geburtenüberschuß, resp. Deficit                   | <b>— 1,17</b>                  | + 6,89                       |

Wir sehen also, die Differenz zwischen der genaueren und summarischen Berechnung ist nicht sehr bedeutend, sie beträgt 3,5 resp. 1,8% der Geborenen: die summarische Berechnung läst die Geburtenzahl um diesen Betrag größer erscheinen. Jedenfalls kann man also gegenüber der summarischen Berechnung nicht den Vorwurf erheben, das sie die Eigenvermehrung einer Stadtbevölkerung in einem zu ungünstigen Licht erscheinen lässt. Wir geben daher hier für eine Anzahl von Städtegruppen blos die summarische Berechnung. Es betrug

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geburtenkoeffi-<br>cient der wirkl.<br>Bevölkerung                                                       | Sterbekoefficient<br>der wirklichen<br>Bevölkerung                                                                | Geburten-<br>tiberschufs                                                                                      | Sterbekoeffi-<br>cient der<br>Sterbetafel                                                                         | Korrigierter<br>Geburten-<br>koefficient                                                                          | Differenz                                                                                                                          | Auf 1000 Todes-<br>falls in der stat.<br>ged. Bevölkerung<br>entf. Geborens                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 östl. Grofsstädte 1895/96 12westl.Grofsstädte 1895/96 Preufs.Mittelstädte 1895/96 Preufs.Kleinstädte 1895/96 Elberfeld - Barmen 1895/96 16 preufs. Grofsst. 1890/91 Preufs.Mittelstädte 1890/91 4 östl. Grofsst. (Königsberg, Danzig, Stettin, Breslau) 1890/91 12 preufs. Grofsst. 1885/86 Preufs. Mittelstädte 1885/86 7 preufs. Grofsst.dte 1880/81 Preufs.Mittelstädte 1880/81 Preufs. Kleinstädte 1880/81 | 30,28<br>35,00<br>36,28<br>33,13<br>29,35<br>37,02<br>35,21<br>36,18<br>41,15<br>37,78<br>37,66<br>35,68 | 21,12<br>19,25<br>20,84<br>22,07<br>16,50<br>22,81<br>23,58<br>27,89<br>26,11<br>25,98<br>28,06<br>28,07<br>26,49 | 9,16<br>15,75<br>15,44<br>11,06<br>12,87<br>11,84<br>13,49<br>7,82<br>10,07<br>16,17<br>9,67<br>11,61<br>9,14 | 25,54<br>23,74<br>24,03<br>23,55<br>21,28<br>26,39<br>26,05<br>29,86<br>29,08<br>27,70<br>30,67<br>27,50<br>26,68 | 23,52<br>30,23<br>34,23<br>38,60<br>30,50<br>28,72<br>36,42<br>30,49<br>29,60<br>88,32<br>30,66<br>35,36<br>35,81 | - 2,02<br>+ 6,49<br>+ 10,20<br>+ 15,05<br>+ 9,22<br>+ 2,33<br>+ 10,87<br>+ 0,63<br>+ 0,60<br>+ 10,52<br>- 0,01<br>+ 7,86<br>+ 9,13 | 921<br>1273<br>1424<br>1639<br>1433<br>1088<br>1398<br>1021<br>1018<br>1883<br>999,7<br>1286<br>1342 |

Es ist also aus einem genauen Vergleiche zu ersehen, dass es nicht die Kleinstädte sind, die in populationistischer Beziehung der ungünstigsten Stellung zustreben, wie ein Blick auf die Geburten- und Sterbeziffer der wirklichen Bevölkerung vermuten lässt, wohl aber die Grossstädte und unter diesen wiederum die östlichen Großstädte, sowohl mit als ohne Berlin, während die westlichen preußsischen Großstädte ungefähr die gleiche Eigenvermehrung besitzen wie London. Allerdings sagt ja die Gegenüberstellung der Sterbe- und Geburtenziffern der stationär gedachten Bevölkerung noch nicht genau, in welchem Tempo die Ab- resp. Zunahme einer sich selbst überlassenen Stadtbevölkerung bei gleichbleibender Fruchtbarkeit und Sterblichkeit erfolgen würde. Zunächst brauchte ja eine wirkliche Stadtbevölkerung, die eine Überfüllung der kräftigen Altersklassen aufweist, eine geraume Zeit, um den Normalzustand einer aus Geburten- und Sterbefällen sich bildenden Bevölkerung zu erreichen. Der Geburtenüberschuss würde auch bei den östlichen preußischen Großstädten noch einige Jahrzehnte vorhalten. Nach Erreichung der Zusammensetzung einer normalen Bevölkerung würde aber die Zu- resp. Abnahme nicht genau den berechneten Zu- resp. Abnahmeraten entsprechen, weil die ursprünglichen Voraussetzungen nicht mehr

zutreffen. Unter allen Umständen müßte aber eine Bevölkerung, in der die Geburtenziffer hinter der Sterbeziffer der stationär gedachten Bevölkerung zurückbleibt, sich verringern. Dr. v. Bortkewitsch meint nun 1, er könne den Begriff einer statistischen Größe, wie meine korrigierte Zuwachs- resp. Abnahmerate, welche nicht geeignet erscheint, einen dauernden (hypothetischen) Gleichgewichtszustand der Bevölkerung zu charakterisieren, für keinen sehr glüklich gebildeten halten. Er schlägt seinerseits vor, den Quotienten, welcher sich aus der Division der korrigierten Geburtenkoefficienten durch den Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung ergeben würde, zu be-Eine so gebildete "Fortpflanzungsziffer" würde die Anzahl Kinder angeben, die bei einer bestimmten Altersmortalität und Altersnatalität aus einer Einheit Geborener (offenbar der stationär gedachten Bevölkerung) hervorgehen. Eine derartige Betrachtung ist gewiss instruktiv und ich habe denn auch oben angefügt, wie viel Geborene auf 1000 Todesfälle in der stationär gedachten Bevölkerung kommen. Die wirkliche Eigenvermehrung resp. Abnahme einer längere Zeit auf sich angewiesenen Bevölkerung giebt uns eine derartige Gegenüberstellung natürlich auch nicht. Man müßte eben, wenn man der von Dr. v. Bortkewitsch gestellten theoretisch korrekten Forderung der Konstruktion einer Abnahme resp. Zuwachsrate, welche einen dauernden Gleichgewichtszustand einer Bevölkerung anzugeben hätte, ganz streng Genüge leisten wollte, von der stationär gedachten Bevölkerung ausgehen und ca. 100 (oder bei abgekürzter Berechnung, 5jährigen Altersintervallen doch ca. 20) Sterbetafeln berechnen. Für die ersten 15 Jahre würde natürlich in einer anfangs stationär gedachten Bevölkerung die Geburtenziffer konstant bleiben, weil die vollbesetzten jungeren Altersklassen weiblicher Individuen in die Zahl der gebärfähigen Frauen aufrücken. Nach 30 Jahren hätte man noch den der stationären Bevölkerung vollentsprechenden Bestand der 30-100jährigen Frauen, die Altersklasse der 15-30jährigen Frauen wäre aus einer gleichen Geburtenzahl (die der Geburtenziffer der stationär gedachten Bevölkerung entsprach) hervorgegangen. Man hätte z. B. für die 6 östlichen preussischen Großstädte (in der Sterbetafel 1895/96) anstatt der ursprünglichen 1886,7 der stationärgedachten Bevölkerung noch 1797,2 Geburten. Die weitere Berechnung gestaltet sich äußerst umständlich und solange dazu kein abgekürztes Verfahren ausfindig gemacht ist, bleibt praktisch kaum etwas anderes übrig, als sich auf die Gegenüberstellung der Sterbeund Geburtenkoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmollers Jahrbuch 1898 S. 673.

resp. der von Dr. v. Bortkewitsch vorgeschlagenen "Fortpflanzungsziffer" zu beschränken 1.

Um nun noch auf Frankreich zurückzukommen, so ist unlängst von Dr. Goldstein in einer Schrift über "die vermeintlichen und die wirklichen Ursachen des Bevölkerungsstillstandes in Frankreich" (München 1898) die Meinung vertreten worden, jedem unbefangenen Forscher müsse sich der Gedanke aufdrängen, ob es nicht grade der Mangel an Großstädten sei, der eine der Hauptursachen des Bevölkerungsstillstandes in diesem Lande geworden sei. Er verweist auf den hohen Geburtenüberschuss der Depp. Nord und Pas de Calais, der 1891-94 ca. 84 000 betrug, während ganz Frankreich nur einen solchen von 16 000 hatte. Diese beiden Departements weisen nun allerdings in bevölkerungsstatistischer Hinsicht Verhältnisse auf, die an das benachbarte Belgien erinnern, wie denn auch die Bevölkerung derselben in ethnischer Beziehung mit der belgischen fast identisch ist. Goldstein meint jedoch, dass überhaupt in den Departements mit einer starken Großindustrie die Geburtenfrequenz durchweg bedeutend höher gewesen sei, als im übrigen Frankreich, Die von ihm angeführte Tabelle von 14 industriellen Departements, für die er die Geburtenziffer pro Mille gebärfähiger Frauen berechnet, scheint dies allerdings zu bestätigen. Zu bemerken ist nur, dass er ca. 6-8 ganz überwiegend städtische oder industrielle Departements, die das entgegengesetzte Bild zeigen, übergangen hat2. Wir wollen daher hier die Geburtsverhältnisse in Frankreich an der Hand der schon bei der Sterblichkeit vorgenommenen Dreiteilung (10 stärkst städtische Departements inkl. Seine und Nord, 10 weitere stärkst

Nord und Seine allerdings fruchtbar seien, dagegen unfruchtbar in Rhône,

l'Orne und Loire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Prof. Kruse bemerkt (l. c. S. 63), das Geburtendeficit einiger Grofsstädte (bei der Gegenüberstellung der Geburten- und Sterbeeiniger Groisstatte (bei der Gegenubersteilung der Geburten- und Sterbekoefficienten der stationär gedachten Bevölkerung) gelte nur für beide
Geschlechter zusammengenommen, nicht aber für das weibliche Geschlecht, das wegen seiner geringeren Sterblichkeit wohl immer einen
Überschuss aufweisen würde, so ist dagegen geltend zu machen, dass
die geringere Sterblichkeit der Stadtfrauen in der Hauptsache nur in
den reiseren Altersklassen ein bedeutendes Überwiegen des weiblichen
Geschlechte zur Folgen het für das gehörföhige alter dagegen die den reiferen Altersklassen ein bedeutendes Überwiegen des weiblichen Geschlechts zur Folge hat, für das gebärfähige Alter dagegen die Differenz minimal ist. Es kamen z. B. 1890/91 für die Altersklasse der 15-25- und 25-35 jährigen auf 1000 Männer der stationär gedachten Bevölkerung preußsischer Städte über 20 000 Einw. 1024 resp. 1034 Frauen (vgl. meine "Lebensfähigkeit" S. 58). Für 1895/96 würden in den 6 östlichen preußsischen Großstädten auf 18 221 15-45 jährige Frauen der stationär gedachten Bevölkerung 17 642 gleichaltrige Männer kommen, also nur ein Männerdeficit von ca. 2,3% sich herausstellen.

<sup>2</sup> Dagegen verweist Dumont (Natalité et démocratie, Paris 1898, S. 212) darauf, daß die industriellen Proletarier in den Departements Nord und Seine allerdings fruchthar seien, dagegen unfruchtbar in Rhône.

industrielle inkl. Pas de Calais und 66 agrikole Departements) genauer betrachten. Zuvor müssen wir uns noch über die eheliche und uneheliche Altersfruchtbarkeit der Frauen instruieren. In der französischen amtlichen Statistik ist seit 1892 die Altersfruchtbarkeit der Frauen, jedoch nur für ganz Frankreich zusammen genommen angegeben. Beziehen wir die Daten für 1892 auf den Altersbestand der Frauen nach der Volkszählung von 1891, so ergiebt sich die folgende Übersicht:

| Alter         | ver-<br>heiratete<br>Fra | unver-<br>heiratete<br>auen | eheliche<br>Kine | unehel.<br>ler | % d. ver-<br>heirateten<br>Frauen<br>ehel. Kinder | <sup>0</sup> / <sub>00</sub> d. nicht<br>verheir.<br>uneheliche<br>Kinder |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1520          | 78 053                   | 1 592 387                   | 31 991           | 14 475         | 409,9                                             | 9,09                                                                      |
| 20-25         | 626 871                  | 1 066 046                   | 179 062          | 27 186         | 285,6                                             | 25,50                                                                     |
| 25 - 30       | 940 783                  | 501 750                     | 235 166          | 16 465         | 250.0                                             | 32,82                                                                     |
| 30 - 35       | 990 337                  | 351 711                     | 172 233          | 8 697          | 176,9                                             | 24,66                                                                     |
| 35-40         | 958 034                  | 306 645                     | 107 436          | 4 113          | 112,1                                             | 13,41                                                                     |
| 40 - 45       | 905 662                  | 305 390                     | 44 607           | 1 522          | 49,2                                              |                                                                           |
| <b>45</b> —50 | 832 138                  | 317 310                     | 6 315            | 177            | 7,6                                               | 4,98<br>0,56                                                              |

Wir sehen also, sowohl die eheliche als die uneheliche Altersnatalität war in ganz Frankreich bedeutend geringer als in Berlin. Wir müssen nun gleich weiter das Verhältnis der verheirateten zu den unverheirateten (resp. verwitweten und geschiedenen) Frauen betrachten und zwar nach der vorgenommenen Dreiteilung:

| Alter                  |       |       |       | wiegend<br>le Depart.<br>unverheir. | 66 tiber<br>agrikole<br>verheir. | wiegend<br>Depart.<br>unverh. |
|------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 15—20                  | 4,32  | 95,68 | 4.098 | 96,902                              | 4.93                             | 95.07                         |
| 20 - 25                | 36,00 | 64,00 | 39,56 | 60,44                               | 37,00                            | 63.00                         |
| 25 - 30                | 59,73 | 40,27 | 71,37 | 28,36                               | 66,57                            | 33,43                         |
| 30—35                  | 68,92 | 31,08 | 79,55 | 20,45                               | 74,81                            | 25,19                         |
| <b>3540</b>            | 71,42 | 28,58 | 79,95 | 20,05                               | <b>76,</b> 81                    | 23,19                         |
| <b>4045</b>            | 70,44 | 29,56 | 77,38 | 22,62                               | 76,05                            | 23,95                         |
| <b>45</b> — <b>5</b> 0 | 69,01 | 30,99 | 75,90 | 24,10                               | 72,95                            | 27,05                         |

In den stärkst städtischen Departements waren sonach die verheirateten Frauen in allen Altersklassen schwächer vertreten als in den 10 weiteren stärkst industriellen und überwiegend agrikolen. Den stärksten Prozentsatz verheirateter Frauen zeigten aber nicht die agrikolen, sondern 10 überwiegend industrielle Departements. Um zu erfahren, wie hoch sich die Gesamtfruchtbarkeit der Frauen, gemessen an der Altersnatalität von ganz Frankreich stellt, müssen wir noch die absoluten Zahlen für die Verheirateten und nicht verheirateten Frauen geben. Es gab in den:

| Alter   |                  | städtischen<br>tements<br>unverheir. |                | rwiegend<br>en Depart.<br>unverheir. | 66 überwiegend<br>agrikolen Depart.<br>verheir. unverheir. |         |  |
|---------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--|
| 15-20   | 17 346           | 384 075                              | 8 8 <b>6</b> 8 | 207 554                              | 51 839                                                     | 999 858 |  |
| 20 - 25 | 171 584          | 305 071                              | 80 700         | 123 271                              | 374 587                                                    | 637 804 |  |
| 25 - 30 | <b>247 44</b> 3  | 166 824                              | 131 381        | <b>52 68</b> 8                       | 561 959                                                    | 282 238 |  |
| 30 - 35 | <b>263</b> 058   | 118 <b>632</b>                       | 138 258        | <b>35 545</b>                        | 589 021                                                    | 198 534 |  |
| 35 - 40 | <b>244</b> 376   | 97 770                               | 128 753        | 32 286                               | <b>584 905</b>                                             | 176 589 |  |
| 40-45   | 219 169          | 91 955                               | 123 845        | <b>36 208</b>                        | <b>562 648</b>                                             | 177 227 |  |
| 45 - 50 | 18 <b>9 26</b> 8 | 85 016                               | 113 945        | 36 172                               | 528 915                                                    | 196 132 |  |

Kombinieren wir nun die für ganz Frankreich gefundene Altersfruchtbarkeit mit der Anzahl der verheirateten resp. nicht verheirateten Frauen, so ergiebt sich das folgende Bild:

|                                                    |         |        | 10 tiberw<br>industr. I<br>ehel. |        | 66 überwiegend<br>agrikole Depart.<br>ehel. unehel. |        |  |
|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Es sollten geboren<br>werden<br>Es wurden faktisch | 204 055 | 21 446 | 105 393                          | 8 269  | 470 291                                             | 42 872 |  |
| geboren 1890/92 im<br>Mittel                       | 192 987 | 33 976 | 105 739                          | 11 555 | 481 752                                             | 27 408 |  |

Die eheliche Fruchtbarkeit stand also offenbar in den 66 überwiegend agrikolen Depp. am höchsten. In den 10 überwiegend industriellen dagegen entsprach sie nur dem Mittel für ganz Frankreich, in den 10 stärkst städtischen blieb sie um ca. 5 ½ 0/0 dahinter zurück. Die uneheliche Fruchtbarkeit war dagegen in den überwiegend agrikolen Departements am niedrigsten, was wohl zum teil auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass viele ausserehelich Geschwängerte zur Entbindung die Städte aufgesucht haben mögen. Kombinieren wir noch zum Schluss die Altersfruchtbarkeit mit dem Altersbestande der gebärfähigen Frauen in der stationär gedachten Bevölkerung, so erhalten wir folgende Zahlen:

| Alter                                                       |                                                                    | rkst ståd<br>eparteme |                                          | 10<br>indus                                                        | liberwieg<br>trielle D               | gend<br>epart.                          | 66 überwiegend<br>agrikole Depart.                                 |                  |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Alver                                                       | Alters<br>klasse                                                   | Kin                   | der<br>unehel.                           | Alters-<br>klasse                                                  |                                      | Kinder ehel. unehel.                    |                                                                    | Kin<br>ehel.     | Kinder<br>I. unebel.                                     |  |
| 15—20<br>20—25<br>25—30<br>80—35<br>85—40<br>40—45<br>45—50 | 3258,8<br>3146,0<br>3022,8<br>2884,0<br>2742,5<br>2624,5<br>2462,5 |                       | 51,35<br>39,95<br>22,10<br>10,51<br>3,87 | 3597,5<br>3485,0<br>3359,0<br>3227,0<br>3093,5<br>2955,2<br>2808,0 | 599,33<br>454,23<br>277,35<br>112,62 | 53,71<br>31,56<br>16,27<br>8,32<br>3,33 | 3668,6<br>3554,5<br>3427,0<br>3289,2<br>3153,7<br>3012,5<br>2865,2 | 375,70<br>570,26 | 81,71<br>57,11<br>37,60<br>20,43<br>9,80<br>3,59<br>0,43 |  |
| Sa.                                                         |                                                                    | 1507,71               | 156,55                                   |                                                                    | 1913,96                              | 144,93                                  |                                                                    | 1855,82          | 160,67                                                   |  |

Reducieren, resp. vergrößern wir nun diese an der Hand der Altersnatalität für ganz Frankreich gewonnenen Resultate nach Maßgabe der vorhin gefundenen faktischen Fruchtbarkeit, so erhalten wir als Geburtenzahl in der stationär gedachten Bevölkerung:

|              |          |        |        |       |             |      |    | 10 stärkst<br>städtische<br>Depart. | 10 überw.<br>industrielle<br>Depart. | 66 tiberw.<br>agrikole<br>Depart. |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-------------|------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Eheliche     | Kinder   |        |        |       |             |      |    | 1426                                | 1920,4                               | 1901,1                            |
| Uneheliche   | n        |        |        |       |             | •    |    | 248,0                               | 202,5                                | 102,5                             |
|              | Sa.      |        |        | •     |             |      | •  | 1674                                | 2122,9                               | 2003,6                            |
| Gestorbene   |          |        |        |       |             |      |    | 2041,9                              | 2043,4                               | 2049,2                            |
| Geburtenüb   | erschuß  | в +,   | resp   | . De  | fic         | it - | _  | 367,9                               | + 79,5                               | <b> 45,6</b>                      |
| Geburtenko   | efficien | t in d | er stā | t. ge | <b>d.</b> . | Вe   | v. | 21,47                               | 23,85                                | 21,76                             |
| <u>-</u>     |          | -      | - wi   | rkľ.  |             | -    |    | <b>24,7</b> 0                       | 22,97                                | 21,16                             |
| Sterbeziffer | in der   | stat   | ionär  | gec   | 1.          | Вe   | ٧. | 26,19                               | 23,05                                | 22,25                             |
| -            |          | wir    | klich  | en a  |             | -    |    | 24,20                               | 23,60                                | 22,18                             |
|              |          |        |        |       |             |      |    |                                     |                                      |                                   |

Es findet also allerdings eine gewisse Bevorzugung in der Gruppe von 10 überwiegend industriellen Departements in Bezug auf die Natalität statt, allein diese Bevorzugung wird fast lediglich durch den höheren Prozentsatz unehelicher Geburten (den 66 überwiegend agrikolen Departements gegenüber) hervorgebracht. Die 10 stärkst städtischen Departements sind jedoch bei der genaueren Berechnung stark benachteiligt, während sie bei der bloßen Gegenüberstellung von Sterblichkeit und Natalität in der wirklichen Bevölkerung einen Geburtenüberschus von 0,5 % aufweisen. Alle 20 überwiegend städtischen oder industriellen Departements zusammengenommen würden ein beträchtlich höheres Geburtendeficit aufzuweisen haben, als die 66 überwiegend agrikolen Departements. Zu bemerken ist, dass die Sterblichkeit in Frankreich enormen Schwankungen unterliegt, während die Natalität fast gleich bleibt, resp. fast stetig abgenommen hat. Die Jahre 1893-95, besonders aber 1896 und 1897 zeigen fast die gleiche Natalität, dagegen eine Abnahme der Sterblichkeit um 4, resp. 13 (!) % 1.

#### <sup>1</sup> Vergl. die beigefügte Tabelle!

| F | r | я | n | k | r | p | i | c | h |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|         | Lebendgeborene  | Todesfälle       | Geburtenüberschuß |
|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1883    | 937 944         | 841 141          | 96 803            |
| 1884    | 937 758         | 858 784          | 78 974            |
| 1885    | 924 558         | 836 897          | 8 <b>7 661</b>    |
| 1886    | 912 838         | 860 222          | <b>52 616</b>     |
| 1887    | 8 <b>99 333</b> | 8 <b>42 79</b> 7 | <b>56 536</b>     |
| 1888    | 882 <b>639</b>  | 837 867          | 44 772            |
| 1889    | 880 5 <b>79</b> | <b>794 933</b>   | 85 <b>64</b> 6    |
| 1883—89 | 6 375 649       | 5 872 641        | 503 008           |
| Mittel  | 910 807         | 838 9 <b>4</b> 8 | 71 858            |

Es war mir leider nicht möglich, mangels des erforderlichen vollständigen Quellmaterials für die an die Volkszählung von 1896 angrenzenden Jahre Sterbetafeln zu berechnen. Wenn Leroy-Beaulieu 1897 behauptet hat, Frankreich habe Belgien gegenüber 90 000 Todesfälle zu viel, so basiert diese Behauptung darauf, dass 1887-94 in Frankreich 22,5, in Belgien 20,3 % gestorben sind 1. Thatsachlich betrug die mittlere Lebensdauer der Neugeborenen 1881-90 in Belgien für beide Geschlechter 45, in Frankreich 1890-92 (ungünstige Jahre!) 43,1 Jahre, also eine Differenz nicht von 11, sondern bloß von 4.4%. Auch England gegenüber ist der Unterschied nicht erheblich, 1881-90 betrug die mittlere Lebensdauer daselbst 45,4 Jahre, also Frankreich gegenüber ein Plus von 5,3%. Der bedeutende Unterschied in den absoluten Zahlen der Gestorbenen (im Vereinigten Königreich bei einer fast gleichen Bevölkerungsziffer ca. 730-740000 Gestorbene jährlich, in Frankreich 1890-95 im Mittel 860 734) rührt davon her, dass in Frankreich die Bevölkerung nahezu die Struktur einer stationären Bevölkerung angenommen hat, während in England eine Überfüllung der jugendlichen lebenskräftigen Altersklassen stattfindet. Für den Durchschnitt der Jahre 1894-97, oder gar 1896-97 dürfte, nach den summarischen Zahlen zu urteilen, die faktische Sterblichkeit in Frankreich nicht mehr höher, vielleicht sogar etwas niedriger gewesen sein. Von einer übergroßen Sterblichkeit in Frankreich England gegenüber, wie sie auch Leroy Beaulieu behauptet, kann nur insofern die Rede sein, als die Kindersterblichkeit in Frankreich beträchtlich höher ist. Schon die Lebensdauer des 10jährigen ist in Frankreich nicht geringer als in England.

Die Ursachen der geringen Natalität in Frankreich aufzudecken ist nicht ganz leicht. Das in Frankreich seit Anfang unseres Jahrhunderts eingebürgerte Zweikindersystem wird wohl in der Hauptsache auf die Napoleonische Gesetzgebung, namentlich die gleiche Erbteilung zurückzuführen sein, wobei

|              | Lebendgeborene        | Todesfälle      | Geburtentiberschuss |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1890         | 838 059               | 876 505         | <b>— 38 446</b>     |
| 1891         | 866 377               | 8 <b>76 882</b> | 10 <b>50</b> 5      |
| 1892         | 8 <b>55 847</b>       | 875 888         | <b>- 20 041</b>     |
| 1893         | 874 672               | 867 526         | + 7146              |
| 18 <b>94</b> | 855 388               | 81 <b>5 620</b> | + <b>39 76</b> 8    |
| 1895         | 8 <b>34</b> 173       | 851 <b>986</b>  | <b>— 17813</b>      |
| 189095       | 5 12 <del>4</del> 516 | 5 164 407       | <b>— 39 891</b>     |
| Mittel       | 85 <b>4</b> 086       | 860 734         | 6 <b>64</b> 8       |
| 1896         | 865 58 <b>6</b>       | 771 886         | + 93 700            |
| 1897         | 859 107               | 751 019         | + 108 088           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l'Economiste Français 1897 I, S. 358.

Forschungen XVI 5. - Ballod.

ethnische Momente, die Unlust der Franzosen zur Auswanderung, mitspielen mögen. Sehr beklagt wird von einzelnen Forschern z. B. Lagneau auch das Napoleonische Gesetz "les recherches de la paternité sont interdites". Dass ein solches Gesetz besonders stark auf Verhinderung der außerehelichen Konzeption, Abortus, schlechte Pflege der unehelichen Kinder, dadurch abnorme Sterblichkeit derselben (die Sterblichkeit derselben ist in Frankreich etwa doppelt so hoch wie die der ehelichen, während in anderen Ländern die Unterschiede nicht über 30-50% hinausgehen) einwirken mußte, ist wohl nicht zu bezweifeln. In den Ländern, in denen der Vater eines unehelichen Kindes zur Alimentation verpflichtet werden könne, führt Lagneau aus, werde namentlich der Arbeiter es öfters vorziehen, die Mutter des unehelichen Kindes nachträglich zu heiraten. Jedenfalls hätte die Napoleonische Gesetzgebung grade das Gegenteil von dem erreicht, was der Gesetzgeber eigentlich im militärischen Interesse beabsicht hatte: eine schnelle Volksvermehrung. Wenn Goldstein (l. c. S. 44) darauf aufmerksam macht, daß die Lage der industriellen Bevölkerung in Frankreich infolge mangels einer Arbeiterschutzgebung sehr elend war, und die Bauern es daher als eine Standesherabsetzung empfunden hätten, ihre Söhne Industriearbeiter werden zu lassen, so mag auch dieser Umstand mitgespielt haben, ausschlaggebend war er sicher nicht. Es bot sich doch den Bauernsöhnen der Ausweg der Auswanderung in Ackerbaukolonien, namentlich nach Algier, welcher Ausweg so gut wie unbenutzt geblieben ist. Ob in Frankreich gesetzgeberische Massregeln, die die gleiche Erbteilung ländlicher Gründe und das Verbot der Ermittelung der Vaterschaft unberührt lassen, irgend welchen Einfluss haben werden, mag recht fraglich sein. Goldstein meint. Frankreich müsse die Entwickelung einer Großindustrie begunstigen und zugleich umfangreiche und durchgreifende sociale Reformen, insbesondere auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes vornehmen. Gewiss würde ein besserer Arbeiterschutz die Sterblichkeit vermindern, ob auch die Natalität erhöhen, ist recht fraglich. Belgien hat trotz sehr mangelhaften Arbeiterschutzes eine hohe Natalität, in Frankreich ist dieselbe auch in den überwiegend städtischen und industriellen Departements gering 1. Die Entwicklung einer Großindustrie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Goldstein darauf hinweist, dass in Städten, in denen die Fabrikindustrie stark entwickelt war, die Geburtenfrequenz steigt, und im Anschlusse an Bertillon (de la dépopulation de la France, Journal de la Soc. de Stat. de Paris 1895, S. 418 ff.) ausführt, dass in sehr reichen Arrondissements von Paris auf 1000 Frauen im Alter von 15-50 Jahren 34-53 Geburten jährlich kamen, in armen und sehr armen dagegen 95-108, so ist die Angabe Bertillons allerdings nicht einwandsrei. Bertillon hat es unterlassen, die Geburtenfrequenz der verheirateten Frauen in den

läst sich aber nicht so ohne weiteres forgieren. Es sind übrigens nicht die stark industriellen Departements Nord und Pas de Calais sowie die 4 Departements der Bretagne (mit einer sehr armen proletarischen Bevölkerung) allein, die in Frankreich einen Geburtenüberschus liefern, auch die um das französische Centralplateau herumgelegenen Departements weisen gewöhnlich einen nicht unerheblichen Zuwachs auf. 12 Departements mit zusammen 4 Millionen Bewohnern haben daselbst in den ungünstigen Jahren 1890—92 einen mittleren jährlichen Geburtenüberschuss von 6 206 gleich 1,6 % aufgewiesen, während ganz Frankreich ein Deficit von ca. 23 000 = 0,7 % hatte. Außerdem hatte die Vendée einen Geburtenüberschus von 3—4 %. Der besseren Übersicht wegen betrachte man die Tabelle!

(Siehe Tabelle S. 84 u. 85.)

### Die Frage nach der Wehrhaftigkeit ländlicher und städtischer Bevölkerung.

Uber diese Frage ist in der letzten Zeit, seitdem Brentano seinen Aufsatz in der Nation (30. Okt. 1897) publiciert hat, lebhaft polemisiert worden. Professor Kruse (l. c. S. 64) verzichtet, auf diese Frage für Deutschland näher einzugehen, indem die wenigen Angaben über den Ausfall der Aushebung in den einzelnen Armeecorpsbezirken, die regelmäßig publiciert werden, absolut ungenügend seien, ein Urteil zu begründen, ja sogar geeignet, Irrtümer hervorzurufen. begrundet seine Meinung damit, dass ja die Verteilung des Ersatzes auf die einzelnen Bezirke nicht nach Massgabe der vorhandenen brauchbaren Leute, sondern nach der Bevölkerungszahl erfolge. Die gesetzlichen Vorschriften besagen dies allerdings, es scheint jedoch, dass seit der Heeresvermehrung von 1893 selbst einzelne ganze Bundesstaaten ihr Kontingent nicht mehr aufzubringen im stande sind und infolgedessen häufiger zu dem Auskunftsmittel der Repartierung des Mankos auf andere Bundesstaaten gegriffen werden muss. Das ganze Deutsche Reich stellte 1896 266 625 Rekruten (ausgehobene und freiwillig eingetretene), ca. 5,10% der Bevölkerung, das Königreich Sachsen 17950 = 4,47% So viel Rekruten

<sup>1</sup> Cf. Reichstags-Drucksachen 9. Leg.-Per., V. Session 1897/98, Nr. 56; Statist. Jahrbuch f. d. Deutsche Reich 1898, S. 160.

reichen und armen Arrondissements einander gegenüberzustellen. Die reichen Arrondissements haben nämlich auch nach Bertillon sehr viele weibliche Dienstboten (auf 1000 Haushaltungen ca. 800, die armen 50). Solche mögen wohl auch eine beträchtliche Anzahl unehelicher Kinder liefern, allein diese unehelichen Kinder werden nicht mehr in den reichen, sondern in den armen Arrondissements zur Welt kommen. Jedenfalls ist ein nacktes Gegenüberstellen aller gebärfähigen Frauen in den reichen und armen Arrondissements ganz unstatthaft.

|                                                                                          | gun                                                                                                                              |                                                                               | 1893                                                                                   |                                                                       |                                                             | 1894                                                                 |                                                                                  |                                                                                                           | 1895                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                          | Bevölkerung<br>1891                                                                                                              | Ge.<br>burten                                                                 | Todes-<br>falle                                                                        | Geburts-<br>Übersch.                                                  | Ge-<br>burten                                               | Todes-<br>falle                                                      | Geburts-<br>Übersch.                                                             | Ge-<br>burten                                                                                             | Todes-<br>falle                                                                                           | Geburts.<br>Übersch.        |
| Allier Aveyron Cantal Cher Creux Corrèse Indre Loire et Cher Loire et Cher Loiret Loiret | 424 203<br>397 405<br>229 880<br>359 132<br>260 254<br>319 383<br>290 042<br>311 893<br>279 666<br>131 927<br>616 227<br>377 718 | 9 354<br>5 202<br>7 425<br>5 620<br>7 846<br>6 218<br>7 888<br>5 953<br>3 544 | 7 687<br>9 148<br>4 940<br>6 211<br>4 824<br>6 984<br>5 876<br>6 870<br>5 756<br>2 880 | 1029<br>206<br>262<br>1214<br>796<br>862<br>842<br>1018<br>197<br>784 | 9 437<br>5 211<br>7 209<br>5 441<br>7 891<br>5 794<br>7 837 | 8 594<br>4 430<br>6 101<br>4 764<br>5 909<br>4 736<br>6 575<br>4 877 | 1432<br>843<br>781<br>1108<br>677<br>1982<br>1058<br>1262<br>528<br>1026<br>1686 | 8 490<br>9 067<br>4 950<br>6 883<br>5 229<br>7 321<br>5 772<br>7 685<br>5 451<br>3 515<br>7 621<br>14 302 | 7 301<br>9 347<br>4 965<br>6 019<br>4 974<br>6 511<br>5 103<br>6 620<br>5 404<br>2 908<br>7 854<br>13 181 |                             |
| Vendée                                                                                   | <b>44</b> 0 <b>9</b> 09                                                                                                          | 10 549                                                                        | 9 283                                                                                  | 1266                                                                  | 6 702                                                       | 5 938                                                                | 764                                                                              | 10 331                                                                                                    | 7 599                                                                                                     | 2732                        |
| Finistère<br>Morbihou<br>Côtes du Nord<br>Loire Inférieure                               | 719 745<br>542 254<br>606 338<br>643 775                                                                                         | 17 260<br>16 189                                                              | 19 732<br>15 559<br>13 109<br>14 137                                                   | 1701<br>3080                                                          | 23 444<br>15 156<br>16 590<br>14 149                        | 12 052<br>14 842                                                     | 3104<br>1748                                                                     | 22 991<br>14 913<br>16 222<br>14 106                                                                      | 18 490<br>11 398<br>15 296<br>12 099                                                                      | 4501<br>3515<br>986<br>2007 |

konnte jedoch Sachsen auch nur aufbringen, weil es in der glücklichen Lage war, eine bedeutende Anzahl, ca. 4000, Zugewanderte innerhalb seines Armeecorps-Bezirks einstellen zu können; der Gebürtigkeit nach stammten aus dem Königreich Sachsen bloss 13 899 1. Die süddeutschen Bundesstaaten scheinen freilich ihr Kontingent vollzählig geliefert zu haben. In Ermangelung eines Besseren wird man sich bei der Beurteilung der Wehrfähigkeit der deutschen Bevölkerung doch an die Statistik über die Schulbildung der Rekruten halten können, aus welcher wenigstens mit Sicherheit festzustellen ist, wie viel Eingestellte faktisch aus jedem einzelnen Gebietsteil des Deutschen Reiches stammten, wenn es auch nicht ausgeschlossen erscheint, dass man in einzelnen Armeecorpsdistrikten sich darauf einrichten musste, aus einem an sich weniger tauglichen Material mehr Rekruten herauszuschlagen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Statistik tiber die Schulbildung der Rekruten, Vierteljahrshefte z. Stat. d. Deutschen Reichs 1897 IV, Statist. Jahrbuch 1898, S. 161. Die Gesamtzahl der Eingestellten beträgt nach der Statistik der Armeecorpsbezirke allerdings 266 625, nach der Statistik über die Schulbildung 250 931, allein auch unter Berücksichtigung dieser Differens von ca. 6% müssen mindestens 3000 Zugewanderte im Bezirk des Königl. Sächsischen Armeecorps eingestellt worden sein.

| 1896                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 1890!                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 1891!                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | 18921                                                                                       |                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ge-<br>burten<br>Todes-                                                                                                                                                                                                                 | Geburts-<br>Übersch.                                                                                                                                    | Ge-<br>burten                                                                                                                             | Todes-falle                                                                                                                                                | Geburts-<br>Übersch.                                                                                                   | Ge-<br>burten                                                                                                                                               | Todes-<br>falle                                                                                                                                            | Geburts-<br>Übersch.                                                                        | Ge-<br>burten                                                                                                                                            | Todes-<br>fälle | Geburts-<br>Übersch.                                                                                                         |
| 8 491 6 88<br>9 385 7 98<br>5 260 4 66<br>7 005 5 74<br>5 549 4 42<br>7 781 5 88<br>5 985 4 66<br>7 990 6 44<br>5 472 4 88<br>3 764 2 67<br>14 555 12 18<br>10 384 7 38<br>24 569 15 88<br>16 079 10 99<br>17 595 18 18<br>14 527 11 88 | 2 1599<br>9 1396<br>8 612<br>2 1263<br>2 1127<br>0 1961<br>3 1323<br>1 1519<br>4 648<br>1 1103<br>797<br>6 2399<br>1 3033<br>0 8789<br>1 5108<br>2 4413 | 8 302<br>9 197<br>5 113<br>7 410<br>5 366<br>7 721<br>5 764<br>3 579<br>7 891<br>14 366<br>10 570<br>22 564<br>15 275<br>16 146<br>14 298 | 7 872<br>9 763<br>5 195<br>6 584<br>5 190<br>7 126<br>5 119<br>7 834<br>5 308<br>3 262<br>7 803<br>18 647<br>7 767<br>19 817<br>12 764<br>15 032<br>12 837 | 1016<br>566<br>82<br>856<br>230<br>698<br>787<br>113<br>456<br>364<br>88<br>719<br>2803<br>847<br>2598<br>1114<br>1461 | 8 536<br>9 369<br>5 044<br>7 660<br>5 570<br>8 012<br>6 207<br>7 894<br>5 778<br>3 778<br>8 223<br>14 984<br>10 567<br>28 860<br>15 735<br>16 888<br>14 791 | 7 784<br>9 224<br>4 581<br>7 171<br>5 411<br>6 883<br>5 764<br>6 927<br>5 846<br>2 940<br>7 882<br>13 269<br>9 502<br>18 914<br>12 994<br>14 983<br>14 004 | 802<br>145<br>463<br>489<br>159<br>1179<br>441<br>967<br>— 68<br>833<br>391<br>1665<br>1065 | 8 610<br>9 438<br>5 161<br>7 440<br>5 382<br>7 752<br>6 112<br>7 958<br>5 736<br>3 544<br>3 744<br>796<br>10 415<br>23 402<br>15 564<br>16 577<br>14 580 | 17 966          | 1142<br>— 211<br>36<br>1270<br>375<br>995<br>898<br>884<br>163<br>744<br>— 81<br>859<br>1459<br>5436<br>4242<br>1985<br>2316 |

als in anderen. Verteilt man nun die faktisch Eingestellten nach der Herkunft, so ergiebt sich, dass die östlichen, stark agrarischen Gebiete pro rata der Bevölkerung beträchtlich mehr Rekruten abgeben müssen, als die stark industriellen Gebietsteile, wobei wir jedoch nicht die volle Sicherheit besitzen. ob die Eingestellten überall gleich tauglich waren, gleich gunstige physische Eigenschaften aufwiesen. Brentano (und nach ihm Kuczynski) hat freilich nicht die Bevölkerung, sondern die Bodenfläche zur Zahl der Eingestellten in Beziehung gesetzt, wobei es sich denn herausstellt, dass dichter bevölkerte Gebiete im allgemeinen auch mehr Rekruten pro Brentano teilt Deutschland in über-wiegend agrarische Gebiete (solche Gebiete, in denen von 1000 in Ackerbau, Industrie, Verkehr und Handel erwerbsthätigen Personen über 500 in der Landwirtschaft thätig sind) und in überwiegend industrielle Gebiete. Es ergiebt sich dadass die überwiegend agrarischen Gebiete 1893/94, 1894/95, 1895/96 ca. 247 945 Rekruten gestellt haben, die überwiegend industriellen 512041. Es ist ja nun anzuerkennen, daß Brentano auf die kleinsten Gebietsteile zurückgegriffen hat, für die hierüber eine Statistik vorhanden war (in Preußen die Regierungsbezirke, in Bayern die Bezirksämter, etc.),

sodass allerdings nicht das ganze Deutsche Reich für die aus überwiegend industriellen Gebieten stammenden Rekruten in Beschlag genommen ist, was man ja bei einer summarischen Betrachtung ebenfalls hätte thun können. Immer aber bietet auch die Brentanosche Einteilung noch das Missliche, dass hier weder Gebietsteile mit gleicher Bevölkerung noch von gleicher Fläche verglichen worden sind. Die industriellen Gebiete enthalten 298 668 | Kilometer, die agrarischen 241906; die ersteren enthalten 5/e der gesamten industriellen und 5/s der gesamten agrarischen Bevölkerung, während die vorwiegend agrarischen Gebiete neben 8/s der landwirtschaftlichen nur 1/6 der industriellen enthalten, die industriellen zählen 16,88 landwirtschaftlich Erwerbsthätige pro Kilometer, die agrarischen 13,43. Der besseren Übersicht wegen wollen wir Deutschland nach den Angaben der amtlichen Statistik in einzelne mehr industrielle, resp. agrarische Gebiete zerlegen, um daran zu zeigen, in einem wie hohen Grade die relative Wehrfähigkeit mit zunehmender industrieller Bevölkerung abnimmt:

|                                                                                                                                                                   | □ Kilo-<br>meter   | Bevöl-<br>kerung<br>Mill.<br>1895 | Eingestellte<br>1893/94<br>1894/95<br>1895/96 | Auf<br>10 000 Be-<br>wohner<br>eingestellt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Deutsches Reich                                                                                                                                                   | 540 657            | <b>52,2</b> 8                     | <b>759 986</b>                                | 145,3                                      |
| Vorherrschend industrielle Ge-<br>biete Brentanos                                                                                                                 | 298 668<br>241 906 | 37,80<br>14,45                    | 512 041<br>247 945                            | 185,4<br>172,0                             |
| Mehr industrielle Hälfte (der Be-<br>völkerung)<br>Mehr agrarische Hälfte (der Be-<br>völkerung)                                                                  | 174 469<br>366 078 | 26,14<br>26,14                    | 337 957<br>422 029                            | 129,3<br>161,5                             |
| Industriegebiete mit über 67% industriell im Handel und Verkehr Erwerbsthätigen Industriegebiete mit über 81,4% industriell im Handel und Verkehr Erwerbsthätigen | _<br>_             | 14,27<br>11,46                    | 167 0 <b>3</b> 8<br>1 <b>2</b> 0 162          | 117,0<br>104,8                             |
| Agrargebiete mit über 65,5% landwirtschaftlich Erwerbsthätigen                                                                                                    | _                  | 6,00                              | 112 200                                       | 187,0                                      |

Wir sehen also, dass mit der Zunahme der industriellen Bevölkerung der Relativsatz der Eingestellten stetig sinkt, dass die stärkst industriellen Gebiete 104,8, die stärkst landwirtschaftlichen 187 Eingestellte auf 10000 der Bevölkerung lieserten, diese landwirtschaftlichen Gebiete daher um 1,78 mal mehr geliesert haben, als die stärkst industriellen. Die angesührten stärkst landwirtschaftlichen Gebiete enthielten aber noch insgesamt ca. 30% in Industrie, im Handel und Verkehr Erwerbsthätige, die stärkst industriellen 25% Land-

wirte. Nimmt man nun an, daß die Wehrfähigkeit der gesamten, rein landwirtschaftlichen Bevölkerung sich zu der der übrigen Bevölkerung verhält wie die der angeführten stärkst landwirtschaftlichen Gebiete zu der der stärkst industriellen, so gelangt man unschwer zu dem Ergebnis, daß die rein landwirtschaftliche Bevölkerung auch absolut etwas mehr Rekruten gestellt haben müßte, als alle übrigen Berufsschichten zusammengenommen.

Man kann nun freilich die Frage aufwerfen, ob eine Kombination der Eingestellten mit der zur Zeit der Einstellung vorhandenen Bevölkerung genügend ist, ob es nicht vielmehr gerechtfertigt erscheint, die Zahlen für die Eingestellten zu der Bevölkerung der Geburtsjahre dieser Eingestellten in Beziehung zu setzen. Die faktische Bevölkerung kann ja inzwischen durch die Wanderungen erhebliche Verschiebungen erfahren haben. Thatsächlich ergeben sich nicht unbeträchtliche Differenzen, wenn wir die 1893/96 eingestellten Rekruten zu der 1875er Bevölkerung der Gebietsteile, aus denen diese Eingestellten stammen, in Beziehung setzen. Man betrachte die folgenden Zahlen:

|                     | Eingestellte<br>Mittel aus<br>1893/94, 1894/95,<br>1895/96 | Bevöl<br>1895    | kerung<br>1875   | Auf<br>10 000 Bewoh-<br>ner kommen<br>Eingestellte |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| Ostpreußen          | . 13 407                                                   | 2 006 689        | 1 856 421        | 66,81                                              | 72,21 |  |
| Westpreußen .       | . 8942                                                     | 1 494 360        | 1 342 750        | 59,84                                              | 66,60 |  |
| Brandenburg-Berli   | in 17 801                                                  | 4 499 000        | 3 126 411        | 39,57                                              | 56,94 |  |
| Pommern             | . 9 158                                                    | 1 574 147        | 1 462 290        | 58,18                                              | 62,63 |  |
| Posen               | . 11 028                                                   | 1828658          | 1 606 084        | 60,31                                              | 68,64 |  |
| Schlesien           | . 21 580                                                   | 4 415 809        | <b>3</b> 843 700 | 48,87                                              | 56,14 |  |
| Provinz Sachsen     | . 12 684                                                   | <b>2 698 549</b> | <b>2 168 988</b> | 47,00                                              | 58,48 |  |
| Schleswig - Holstei | in 6576                                                    | 1 286 416        | 1 078 926        | 51,12                                              | 60,95 |  |
| Hannover            | . 11 132                                                   | 2 422 020        | 2 017 393        | 45,95                                              | 55,18 |  |
| Westfalen           | . 12 296                                                   | 2 701 420        | 1 905 697        | 45,52                                              | 64,58 |  |
| Rheinland           | . <b>2</b> 3 <b>4</b> 32                                   | 5 106 002        | <b>3 804 387</b> | 45,89                                              | 61,60 |  |
| Hessen-Nassau .     | . 8 667                                                    | 1 756 802        | <b>1 467 898</b> | 49,33                                              | 59,04 |  |
| Königreich Sachse   | m 14686                                                    | <b>8 786 688</b> | 2 760 586        | 38,79                                              | 53,20 |  |
| Potsdam-Berlin .    | . 10 952                                                   | 3 329 100        | 2 067 019        | 32,90                                              | 52,99 |  |
| Hamburg             | . 1996                                                     | 681 632          | 388 618          | 29,29                                              | 51,36 |  |

Wir sehen also, daß bei einer Kombination der Eingestellten mit der Bevölkerung von 1875 Rheinland-Westfalen sehr günstig dastehen. Der Grund ist hier der, daß diese Provinzen fast die gleiche, hohe Geburtenziffer aufweisen wie die östlichen stärkst agrarischen Provinzen, aber eine bedeutend günstigere Kindersterblichkeit haben: 1876/80 starben von 1000 neugebornen Knaben in Ost- und Westpreußen 366, resp. 373 im Laufe der ersten 5 Lebensjahre, in Rheinland-Westfalen jedoch nur 253. Die relative Tauglichkeit der

Rekruten muss also doch in Ost-Westpreussen beträchtlich höher gewesen sein, zumal bereits die Gegenüberstellung der auf 1875 bezogenen Relativzahlen Differenzen von ca. 10% aufweist. Die niedrige Eingestelltenziffer von Hannover resultiert aber aus der Rheinland-Westfalen gegenüber um ca. 20 % niedrigeren Geburtenziffer. Weiter bedingt aber der Umstand, dass die östlichen Provinzen eine stärkere Auswanderung ins Ausland haben, eine Verschiebung zu Ungunsten dieser Provinzen. Genau lässt sich das Verhältnis der in's Ausland abgewanderten nicht berechnen, weil gleichzeitig ein Abströmen in die westlichen Provinzen stattgefunden hat.

Für Preußen können wir die Sterblichkeit der 1871-75 Geborenen, die 1893-96 zur Vorstellung gelangt sind, getrennt für die städtische und die ländliche Bevölkerung berechnen. Darnach lässt sich unter Anwendung des damaligen Prozentsatzes der agrarischen Bevölkerung innerhalb der gesamten ländlichen Bevölkerung auf die absolute Zahl der 1893/96 Vorgestellten schließen, die von agrarischen Eltern abstammten. Es wurden in Preußen geboren Kinder männlichen Geschlechts:

|                                    | Städte<br>u. Militär | Plattes<br>Land | Sa.              |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 1871                               | 135 025              | 291 671         |                  |
| 1872                               | <b>164 738</b>       | <b>338 469</b>  |                  |
| 1873                               | 164 98 <del>4</del>  | 340 954         |                  |
| 187 <b>4</b>                       | 173 266              | 345 292         |                  |
| 1875                               | 173 679              | 35 <b>9 644</b> |                  |
| Geborene 1871—75                   | 811 692              | 1 676 030       |                  |
| Davon gestorben 1871-95            | <b>368 328</b>       | 649 166         |                  |
| Es mussten vorhanden sein 1895     | 443 364              | 1 026 864       | 1 470 228        |
| Es wurden gezählt 1. Dezember 1895 | 721 769              | 618 835         | 1 <b>340 604</b> |
| Deficit, resp. Überschuss          | + 278 405            | <b> 408 029</b> | <b>— 129 624</b> |

Diese Schlussergebnisse gestatten jedoch kein klares über den Verlauf der Abwanderung vom Lande. Es ist daher nützlich die Jahre der Volkszählung genau durchzugehen.

|                                     | Städte (u. Militär) | Plattes Land            |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Geborene 1871-75                    | 811 692             | 1 676 030               |
| Davon gestorben 1871—75             | <b>251</b> 080      | <b>44</b> 5 <b>16</b> 5 |
| Es mussten vorhanden sein Ende 1875 | 560 612             | 1 230 865               |
| Es wurden gezählt 1. Dezember 1875  | 552 749             | 1 218 <b>620</b>        |
| Deficit, resp. Überschus            | <b>- 7 863</b>      | <b>— 12 245</b>         |

Wir sehen also, das Deficit ist verhältnismässig gering, es beträgt in der Stadt ca. 1 1/2, auf dem Lande 1 0/0, die Verschiebung durch innere Wanderungen dürfte daher kaum 1/5 0/0 der auf dem Lande Geborenen umfassen. Weiter gestaltet sich das Bild folgendermaßen:

|                                | Städte         | Land            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Es starben 1876—80             | 72 919         | 133 383         |
| Es sollten vorhanden sein 1880 | 487 691        | 1 097 582       |
| Es waren vorhanden 1880        | <b>505 498</b> | 1 071 330       |
| Deficit, resp. Überschuß       | + 17 807       | <b>— 28 252</b> |

Die Stadt hatte also bereits einen Überschuss von ca. 3,5 das Land ein Deficit von 2,8%. Für 1890 erhalten wir:

|                                | Städte                  | Land              | Staat            |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Es starben 1875—90             | <b>349 543</b>          | 628 722           | 978 <b>265</b>   |
| Es sollten vorhanden sein 1890 | <b>46</b> 1 149         | <b>1 047 30</b> 8 | 1 508 457        |
| Es wurden gezählt 1890         | <b>6</b> 15 <b>13</b> 8 | 839 040           | 1 <b>454</b> 178 |
| Deficit, resp. Überschufs      | +153989                 | <b> 208 268</b>   | <b>— 54 269</b>  |

Unter Berücksichtigung des Deficites für das ganze Land, das ca. 3 1/2 0/0 betrug und durch die Abwanderung ins Ausland hervorgerufen sein muss, würde jedoch die Anzahl der in der Stadt vorhanden sein sollenden 15-20jährigen Individuen aut ca. 450000 zu reducieren sein (wenn die Auswanderung in Stadt und Land gleichmäßig erfolgt ist), sodaß den ca. 450 000 Stadtgeborenen 1890 ca. 1 003 000 Landgeborene gegenüber gestanden hätten. Es fragt sich nun, wie viele der letzteren stammten von agrarischen Eltern ab. Zur Beantwortung dieser Frage erinnern wir uns daran, dass noch 1882 die agrarische Bevölkerung innerhalb der ländlichen Bevölkerung Preußens ca. 67,6% betrug. Für 1871—75 wird sie nicht unter 70-71% betragen haben. Alsdann aber würde die landwirtschaftliche Bevölkerung 1893/96 (immer die gleiche Geburtendichtigkeit und die gleiche Absterbeordnung vorausgesetzt wie bei der gesamten ländlichen Bevölkerung) ca. 48,2 resp. 48,9% aller in Preußen Gestellungspflichtigen geliefert haben. Nimmt man nun die relative größere Tauglichkeit der agrarischen Bevölkerung nur zu 10-15 % an, und das ist doch das Minimum, das sich aus einer Betrachtung der Tauglichkeit nach den verschiedenen Armeecorpsdistrikten ergiebt1, so würde auch daraus resultieren, dass 1893/96 in Preufsen absolut genommen, die größere Hälfte der Eingestellten von landwirtschaftlichen Eltern abstammte, während allerdings die Eingestellten selbst, wie bereits eine flüchtige Betrachtung der Berufsstatistik von 1895 zeigt, überwiegend der Industrie, dem Handel und Verkehr obgelegen haben müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Bayern stellt sich die Tauglichkeit aller in den bayrischen Bezirksämtern 1895 endgültig Abgefertigten um 11,4% höher, als der in den Städten Abgefertigten, wie das auch aus der Berechnung von Professor Kruse hervorgeht (l. c. S. 70). Der höhere Prozentsatz der Tauglichen, den die in der Industrie Erwerbsthätigen im Verhältnis zu den Erwerbsthätigen der Landwirtschaft in Bayern gestellt haben, ist aber aus dem Grunde nicht zu Vergleichen geeignet, weil nicht bekannt ist, wie viele der ersteren von landwirtschaftlichen Eltern abstammten.

### Schluss.

Wir kommen zum Schlusse unserer Betrachtung. hat sich gezeigt, dass mit fortschreitender städtischer und industrieller Entwickelung die mittlere Lebensdauer der männlichen Bevölkerung auch bei einer Besserung der Lebenshaltung und der sanitären Verhältnisse keine bedeutenden Fortschritte macht, mitunter aber selbst im Rückgang begriffen Beim weiblichen Geschlecht liegen freilich die Dinge weit günstiger, da ist überall eine bedeutende Zunahme der Lebensdauer zu konstatieren. Inwieweit nun diese geringere Widerstandsfähigkeit des männlichen Geschlechtes in den Städten mit einer etwaigen physischen Entartung Hand in Hand geht, können wir vorläufig nicht exakt konstatieren. Dazu wäre eine genaue Statistik der stadtgeborenen Bevölkerung erforderlich. Die Zustände in den Städten haben sich gegen früher sicher bedeutend verbessert, eine gewisse physische Minderwertigkeit der Stadtbevölkerung wird aber doch kaum wegzuleugnen sein, wenn man sich auch deren Umfang vielfach zu groß vorgestellt hat. Die Entwickelungstendenzen unserer Zeit gehen aber auf eine Zunahme der städtischen und industriellen Bevölkerung selbst da, wo der Geburtenüberschuss gering oder gar nicht einmal vorhanden ist (Frankreich!). Namentlich aber bewirkt der starke Bevölkerungszuwachs in Deutschland eine rapide Vermehrung der industriellen Bevölkerung, während die landwirtschaftliche Bevölkerung sogar etwas zurückgegangen ist. Es ist das ein Umstand, der eine Hebung der wirtschaftlichen Lage und Lebenshaltung sowohl der Stadt- als der Landbevölkerung dringend wünschenswert macht. Eine Erweiterung Arbeiterschutzes ist, abgesehen von ethischen Momenten, schon aus dem Grunde geboten, um die relative wirtschaftliche und militärische Leistungsfähigkeit der Gesamtbevölkerung auch nur auf dem status quo zu erhalten. Bei der immer stärkeren

Zunahme des Verhältnisses der industriellen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung ist sonst ein Sinken der relativen Leistungsfähigkeit unausbleiblich. Gleichzeitig aber verdient das Problem der dichteren Besiedelung des platten Landes die eingehendste Berücksichtigung. Ein Hinausverlegen der Industrie aufs Land, wie das ja zum teil bereits stattfindet, wird jedenfalls von segensreichen Folgen für die Abminderung der Sterblichkeit der Industriebevölkerung sein, haben doch bereits die Kleinstädte durchweg eine günstigere mittlere Lebens-dauer als die Mittel- und Großstädte. Daneben wäre es von Wichtigkeit, Massnahmen zu treffen, die eine Hebung der Lage der landwirtschaftlichen Bevölkerung und in Verbindung damit eine Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft im eigenen Lande ermöglichen. Man braucht dabei nicht gleich an eine Züchtung von "modernen Barbaren" oder "blonden Bestien" zu denken; sowie die Dinge nun einmal liegen, ist an eine Erhaltung des Prozentsatzes der landwirtschaftlichen Bevölkerung, geschweige denn an eine Steigerung desselben nicht zu denken. Es wäre schon viel erreicht, wenn ein zu schnelles Absinken der Rate der landwirtschaftlichen Bevölkerung verhindert, die absolute Zahl der landwirtschaftlichen Bevölkerung wieder etwas gesteigert werden könnte. Die Landwirtschaft muss nun einmal bei jedem Wirtschaftssystem Produkte und Rohstoffe liefern, um das Nahrungs- und Kleidungsbedürfnis zu befriedigen, während die Industrie nur für die Verarbeitung dieser Rohstoffe und außerdem für das Wohnbedürfnis, den Luxus, Komfort und die Mittel zur Fortbewegung sorgen muss. Weitaus der größte Teil des gewaltigen neuzeitlichen Verkehrs, sowie der in Handel und Verkehr beschäftigten Bevölkerung ist nur deshalb vorhanden, weil die menschlichen Siedelungen sich großenteils nicht mehr dort befinden, wo die Lebensmittel und Rohstoffe erzeugt werden, die Gebiete der Produktion von den Konsumorten oft durch Weltmeere und Ländermassen getrennt sind. Der enorme Bevölkerungszuwachs in Deutschland droht aber das Missverhältnis zwischen Eigenproduktion und Bedarf immer mehr zu verschieben. Sofern man nun der Gebiete landwirtschaftlicher Produktion auch für die Zukunft sicher ist, wäre die politische und wirtschaftliche Gefahr einer derartigen räumlichen Trennung der Produktions- und Konsumgebiete nicht allzu hoch anzu-Anders, wenn das nicht der Fall ist, da ist eine sorgfältige Prüfung der Steigerungsfähigkeit der eigenen Produktivität bei Zeiten unerlässlich, da kann das Bevölkerungsproblem in kurzer Zeit eine enorme Bedeutung erhalten. Wohl haben sich in Centraleuropa die Erträge der Landwirtschaft in den letzten hundert Jahren etwa verdoppelt, überhaupt ist in den letzten Decennien die Produktion und der Reichtum schneller gestiegen als die Bevölkerung. Wir dürfen

nur bei einer derartigen Betrachtung nie vergessen, dass unsere Zeit die Zeit eines gewaltigen naturwissenschaftlichen, technischen, weltwirtschaftlichen Fortschrittes ist, dass wir es nicht nur gelernt haben, in relativ kurzer Zeit ganze Weltteile zu erschließen, sie unseren Konsumbedürfnissen dienstbar zu machen, sondern auch die Eigenproduktion zu heben. Dieser Zustand kann aber doch nicht lange andauern, sondern man kann schon in relativ kurzer Zeit ans Ende der Produktionssteigerung gelangen. Technisch ist ja selbst den heutigen Mittelerträgen der Landwirtschaft gegenüber eine weitere Steigerung mindestens um das doppelte möglich, wobei es freilich nicht sicher ist, ob diese technische Möglichkeit nicht bereits in einer nahen Zukunft am Phosphorsäuremangel scheitert 1.

Wenn wir nun den Bevölkerungszuwachs in Deutschland näher betrachten, so ergiebt es sich, dass selbst wenn die Geburtenzahl der letzten Jahre (ca. 1,9-1,92 Mill. Lebendgeborne jährlich) konstant bleibt, bei der herrschenden Absterbeordnung resp. mittleren Lebensdauer (1894-97 in Preußen 41,53 Jahre für das männliche, 44,99 für das weibliche Geschlecht) sich eine stationäre Bevölkerung von 85-86 Millionen herausbilden würde. Ein Zurückgehen der Geburtenzahl ist aber unter keinen Umständen in naher Zukunft zu erwarten; auch in Frankreich, dessen Bevölkerungsstillstand so viel besprochen ist, ist die Abnahme der Geburten seit Anfang unseres Jahrhunderts minimal gewesen. Erfährt aber die Geburtenzahl noch eine Zunahme, resp. bleibt der Bevölkerungszuwachs von ca. 1,5% bestehen, so kann bereits in 40-50 Jahren eine Verdoppelung der Bevölkerung eintreten. So sehr daher auch eine Steigerung der Produktivität der eigenen Landwirtschaft bis zur maximalen Leistungsfähigkeit anzustreben ist, so kann doch Deutschland in einer verhältnismässig nahen Zukunft vor die Frage gestellt sein, ob es durch gewisse repressive Massregeln in Analogie mit den Franzosen auf weitere Volksvermehrung verzichten oder aber sich den nötigen Ellbogenraum in anderen Weltteilen schaffen soll.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. darüber Schmollers Jahrbuch 1898, S. 932,

# Anhang.

Tabelle I.\*) \*) Siehe die Anmerkung S. 100.

## Bevölkerung in den preußsischen nach dem

| Provinzen                                                        | 0-                 | -1          | 1-             | -2          | 2-               | -3               | 3-                       | -4               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                  | männl.             | weibl.      | männl.         | weibl.      | männl.           | weibl.           | männl.                   | weibL            |
| 1875                                                             | 25 038             | 24 259      | 21 511         | 21 303      | 21 448           | 21 084           | 19 833                   | 19 978           |
| Ostpreußen \( \begin{pmatrix} 1890 \\ 1895 \\ 1895 \end{pmatrix} | 24 826             | 23 995      | 21 898         | 21 819      | 22 560<br>22 476 | 22 457<br>22 133 | 22 295<br>20 370         | 22 040<br>20 134 |
| Westman Coon 1875                                                | 19 459             | 18 798      | 16 008<br>—    | 15 780      | 15 974           | 15 964           | 15 <b>427</b><br>—       | 15 424<br>—      |
| Westpreußen 1890                                                 | 16 935<br>—        | 16 274<br>— | 16 670<br>—    | 16 185<br>— | 16 890<br>16 387 | 16 659<br>16 475 | 16 674<br>15 68 <b>6</b> | 16 376<br>15 398 |
| 1875                                                             | 23 044             | 22 373      | 19 380         | 18 980      | 18 687           | 18 581           | 18 219                   | 18 144           |
| Brandenburg 1890<br>1895                                         | 23 469<br>—        | 22 712<br>— | 21 035<br>—    | 20 117<br>— | 21 016<br>22 056 | 20 450<br>22 054 | 20 267<br>20 929         | 19 785<br>20 921 |
| 1875                                                             | 17 852             | 16 956      | 15 472         | 15 075      | 14 865           | 14 395           | 14 637                   | 14 500           |
| Pommern \\ \begin{pmatrix} 1890 \\ 1895 \end{pmatrix}            | 15 560<br>—        | 15 121<br>— | 14 266         | 13 892<br>— | 14 439<br>14 156 | 14 234<br>13 627 | 14 377<br>13 095         | 14 035<br>13 009 |
| 1875<br>1880                                                     | 23 142             | 22 317      | 19 452         | 19 222      | 19 012           | 18 846           | 17 824                   | 17 518           |
| Posen                                                            | 21 <u>452</u><br>— | 20 806<br>— | 20 158<br>—    | 19 493<br>— | 19 799<br>20 548 | 19 687<br>20 129 | 19 655<br>18 559         | 19 559<br>18 480 |
| (1875<br>1880                                                    | 48 962             | 48 169      | 41 032         | 41 467      | 40 231           | 40 413           | 39 295                   | 39 846           |
| Schlesien 1890<br>1895                                           | 47 217<br>—        | 46 159<br>— | 41 528<br>—    | 41 692      | 41 225<br>43 051 | 41 284<br>43 153 | 40 244<br>39 153         | 40 445<br>39 839 |
| (1875<br>1880                                                    | 22 194             | 21 518      | 19 062         | 18 829      | 17 910           | 17 729           | 17 957                   | 17 816           |
| Sachsen 1890<br>1890                                             | 22 273<br>—        | 21 921<br>— | 20 507<br>—    | 19 842      | 20 429<br>20 226 | 20 330<br>19 728 | 20 255<br>19 005         | 19 782<br>18 958 |
| Schleswig- 1875<br>1880                                          | 10 691             | 10 069      | 9 699          | 9 493       | 9 467            | 9 254            | 9 323                    | 9 085            |
| Holstein . 1890<br>1895                                          | 10 297<br>—        | 9 936<br>—  | 9 486<br>—     | 9 163<br>—  | 9 929<br>10 202  | 9 451<br>10 037  | 9 <b>434</b><br>9 683    | 9 270<br>9 425   |
| 1875                                                             | 52 529<br>—        | 21 765      | 19 221         | 18 701      | 18 941           | 18 692           | 17 491                   | 17 073           |
| Hannover . 1890<br>1895                                          | 22 212<br>—        | 21 515<br>— | 20 073<br>—    | 19 601<br>— | 20 954<br>21 519 | 20 266<br>20 909 | 20 242<br>19 970         | 19 806<br>19 558 |
| Wastelan (1875)                                                  | <b>24 4</b> 80     | 23 746      | 20 819         | 20 410      | 19 881           | 19 117           | 18 331                   | 17 976           |
| Westfalen . 1890<br>1895                                         | 26 667<br>—        | 25 672<br>— | 24 180<br>—    | 23 634<br>— | 27 511<br>27 425 | 23 426<br>26 775 | 23 519<br>25 919         | 22 941<br>24 839 |
| Hessen- 1875                                                     | 16 710             | 16 443      | 14 241         | 18 953      | 13 865           | 13 749           | 13 160                   | 13 009           |
| Nassau 1890<br>1895                                              | 14 922<br>—        | 14 423<br>— | 14 123<br>—    | 13 759      | 13 699<br>14 431 | 13 278<br>14 260 | 13 326<br>13 522         | 13 116<br>13 087 |
| 1875                                                             | 40 563             | 39 510      | 33 <b>91</b> 6 | 33 961      | 32 441           | 32 420           | 81 712                   | 31 304           |
| Rheinland . 1890<br>1895                                         | 40 <b>276</b><br>— | 39 538      | 36 431<br>     | 35 693      | 35 670<br>39 313 | 35 400<br>38 086 | 35 426<br>36 541         | 34 826<br>36 100 |

## Landgemeinden und Gutsbezirken Alter.

| 4-                             | -5               | 5—                                       | -10                                      | 10-                                          | -15                                      | 15-                                      | -20                                      | 20-                                  |                                          |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| männl.                         | weibl.           | männl.                                   | weibl.                                   | männl.                                       | weibl.                                   | männl.                                   | weibl.                                   | männl.                               | weibl.                                   |
| 16 798<br><br>21 022<br>21 149 | 17 147<br>       | 84 229<br>87 217<br>87 417<br>97 146     | 84 774<br>87 705<br>87 610<br>96 972     | 86 168<br>79 420<br>80 923<br>81 721         | 86 654<br>80 967<br>82 156<br>82 313     | 69 383<br>73 422<br>63 577<br>65 123     | 75 613<br>79 965<br>69 641<br>70 422     | 41 866<br>53 576<br>38 810<br>40 735 | 62 442<br>67 470<br>55 803<br>55 331     |
| 18 021<br>                     | 12 852<br>       | 64 108<br>65 587<br>64 202<br>71 769     | 63 595<br>64 980<br>63 179<br>70 592     | 62 124<br>58 532<br>59 351<br>60 550         | 58 053<br>58 879<br>59 113<br>59 769     | 48 951<br>50 499<br>48 613<br>49 032     | 53 727<br>55 310<br>52 205<br>52 241     | 32 686<br>38 141<br>32 023<br>33 562 | 44 572<br>46 726<br>43 115<br>43 336     |
| 19 014<br>21 095               | 18 904<br>21 277 | 80 705<br>82 273<br>87 127<br>98 273     | 79 624<br>81 993<br>86 120<br>96 657     | 75 547<br>75 230<br>84 772<br>86 406         | 75 078<br>74 624<br>83 994<br>85 463     | 64 524<br>66 221<br>70 592<br>80 114     | 66 504<br>67 800<br>71 502<br>80 741     | 46 950<br>51 808<br>57 064<br>62 319 | 56 883<br>59 761<br>63 906<br>71 441     |
| 13 599<br>13 352               | 13 278<br>13 280 | 63 584<br>64 865<br>59 830<br>63 635     | 61 738<br>63 391<br>58 683<br>62 120     | 56 833<br>58 469<br>57 428<br>55 234         | 56 652<br>57 279<br>56 206<br>54 496     | 47 860<br>48 590<br>46 825<br>47 957     | 50 462<br>50 410<br>47 759<br>47 863     | 30 823<br>36 266<br>30 268<br>30 420 | 41 669<br>43 682<br>39 038<br>39 679     |
| 18 812<br>19 843               | 18 665<br>18 911 | 77 945<br>81 445<br>79 708<br>87 753     | 77 903<br>81 075<br>79 564<br>86 867     | 68 498<br>72 542<br>78 488<br>75 917         | 68 388<br>72 296<br>78 654<br>75 603     | 57 395<br>61 097<br>61 486<br>64 325     | 62 474<br>65 565<br>67 443<br>70 606     | 32 001<br>40 366<br>37 465<br>39 831 | 50 177<br>55 025<br>55 407<br>56 698     |
| 38 751<br>39 274               | 38 509<br>39 914 | 174 208<br>177 005<br>171 099<br>184 277 | 175 758<br>179 645<br>172 055<br>185 072 | 153 823<br>163 475<br>165 125<br>161 089     | 157 797<br>166 832<br>169 024<br>163 527 | 126 130<br>130 077<br>131 589<br>132 496 | 139 570<br>142 512<br>145 034<br>142 794 | 74 567<br>92 344<br>86 171<br>90 838 | 112 776<br>125 052<br>125 620<br>126 019 |
| 19 353<br>19 784               | 18 817<br>19 548 | 78 540<br>81 162<br>86 510<br>92 593     | 76 898<br>79 989<br>86 008<br>91 335     | 69 690<br>72 593<br>81 103<br>80 748         | 71 086<br>72 875<br>80 776<br>81 004     | 55 220<br>57 603<br>61 146<br>64 639     | 60 672<br>62 268<br>64 947<br>68 478     | 39 732<br>46 496<br>45 003<br>45 326 | 52 728<br>54 828<br>57 466<br>58 235     |
| 9 245<br>9 688                 | 9 007<br>9 486   | 42 179<br>43 633<br>43 753<br>44 641     | 40 914<br>42 097<br>42 400<br>43 272     | 38 711<br>41 050<br>41 688<br>41 909         | 37 870<br>38 831<br>40 042<br>40 559     | 30 751<br>32 436<br>35 041<br>36 698     | 33 540<br>34 213<br>34 784<br>36 475     | 21 421<br>22 824<br>25 887<br>26 385 | 29 158<br>29 002<br>28 744<br>30 277     |
| <br>19 238<br>19 942           | 19 199<br>19 465 | 84 136<br>87 530<br>91 661<br>98 465     | 83 191<br>85 756<br>89 580<br>91 556     | 79 978<br>80 408<br>88 <b>6</b> 16<br>87 102 | 78 094<br>80 037<br>86 005<br>85 744     | 64 841<br>66 478<br>68 756<br>74 811     | 67 338<br>67 239<br>70 268<br>73 763     | 45 660<br>52 470<br>49 174<br>52 859 | 57 004<br>60 401<br>60 809<br>62 223     |
| <u>-</u><br>22 738<br>25 515   | 22 029<br>24 811 | 80 155<br>88 457<br>104 408<br>113 987   | 77 907<br>85 718<br>100 983<br>110 368   | 73 851<br>76 658<br>97 322<br>102 412        | 70 942<br>73 908<br>93 738<br>98 470     | 64 922<br>65 431<br>80 233<br>91 233     | 61 271<br>62 639<br>73 330<br>82 562     | 48 124<br>51 199<br>58 017<br>65 972 | 52 948<br>55 378<br>60 920<br>68 974     |
| 12 915<br>13 725               | 12 704<br>13 855 | 60 729<br>62 436<br>62 377<br>62 580     | 59 624<br>61 322<br>60 069<br>61 282     | 54 007<br>56 643<br>61 716<br>58 826         | 53 550<br>56 043<br>61 324<br>57 085     | 40 171<br>42 283<br>45 661<br>48 555     | 42 871<br>44 467<br>47 481<br>50 377     | 27 258<br>30 636<br>31 105<br>33 233 | 36 774<br>37 939<br>39 827<br>41 996     |
| 34 326<br>86 234               | 33 823<br>35 897 | 137 681<br>146 696<br>161 594<br>164 994 | 135 916<br>144 883<br>158 185<br>162 985 | 128 317<br>131 536<br>151 879<br>154 569     | 124 826<br>129 502<br>148 080<br>150 553 | 123 145                                  | 106 783<br>117 233                       | 77 092<br>89 506<br>89 957<br>95 628 | 88 629<br>96 476<br>99 810<br>106 143    |

| Provingen                                                                    | 25-                                  | -30                                     | 30-                                  | -35                                     | 35-                                                  | <b>-4</b> 0                          | 40                                   | <b>-4</b> 5                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Frovinzen                                                                    | männl.                               | weibl.                                  | männl.                               | weibl.                                  | männl.                                               | weibl.                               | männl.                               | weibl,                               |
| Ostpreußen { 1875   1880   1890   1895                                       | 45 294                               | 52 198                                  | 44 154                               | 48 728                                  | 40 608                                               | 42 922                               | 38 107                               | 40 306                               |
|                                                                              | 50 185                               | 54 740                                  | 43 981                               | 48 677                                  | 40 564                                               | 43 331                               | 38 362                               | 41 579                               |
|                                                                              | 47 441                               | 55 466                                  | 46 341                               | 50 756                                  | 40 878                                               | 44 448                               | 35 044                               | 40 228                               |
|                                                                              | 41 456                               | 47 769                                  | 45 502                               | 50 461                                  | 43 758                                               | 46 549                               | 38 235                               | 41 527                               |
| Westpreußen 1875                                                             | 33 944                               | 36 408                                  | 31 645                               | 33 149                                  | 27 317                                               | 27 097                               | 24 809                               | 24 757                               |
| 1880                                                                         | 35 839                               | 37 530                                  | 31 256                               | 32 832                                  | 27 573                                               | 27 863                               | 25 478                               | 26 388                               |
| 1890                                                                         | 34 436                               | 36 376                                  | 30 691                               | 32 148                                  | 26 677                                               | 27 665                               | 24 008                               | 25 404                               |
| 1895                                                                         | 34 858                               | 36 731                                  | 31 770                               | 32 792                                  | 28 298                                               | 28 846                               | 25 438                               | 26 014                               |
| Brandenburg 1875                                                             | 50 262                               | 51 279                                  | 47 730                               | 48 298                                  | 43 198                                               | 43 570                               | 37 742                               | 37 400                               |
| 1880                                                                         | 52 501                               | 51 776                                  | 47 401                               | 48 346                                  | 43 745                                               | 44 814                               | 40 282                               | 40 749                               |
| 1890                                                                         | 59 066                               | 59 217                                  | 54 453                               | 54 250                                  | 48 189                                               | 47 739                               | 42 592                               | 43 830                               |
| 1895                                                                         | 66 396                               | 66 157                                  | 62 240                               | 61 783                                  | 55 399                                               | 55 234                               | 48 270                               | 47 778                               |
| Pommern \begin{cases} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{cases}               | \$1 820                              | 95 112                                  | 29 801                               | 32 391                                  | 27 137                                               | 28 848                               | 25 084                               | 25 842                               |
|                                                                              | \$4 584                              | 95 643                                  | 29 985                               | 31 883                                  | 27 288                                               | 28 847                               | 25 185                               | 27 085                               |
|                                                                              | \$1 549                              | 93 298                                  | 29 712                               | 30 927                                  | 26 117                                               | 27 242                               | 23 685                               | 25 578                               |
|                                                                              | \$2 777                              | 93 898                                  | 29 607                               | 29 987                                  | 27 895                                               | 28 393                               | 24 638                               | 24 948                               |
| Posen                                                                        | 36 975                               | 48 742                                  | 37 185                               | 41 646                                  | 32 950                                               | 34 998                               | 27 996                               | 28 902                               |
|                                                                              | 37 212                               | 42 882                                  | 35 158                               | 40 321                                  | 32 834                                               | 35 306                               | 31 406                               | 33 664                               |
|                                                                              | 37 598                               | 44 838                                  | 33 793                               | 39 328                                  | 28 617                                               | 32 932                               | 27 320                               | 32 125                               |
|                                                                              | 39 253                               | 46 758                                  | 34 659                               | 40 342                                  | 31 160                                               | 35 534                               | 27 254                               | 30 871                               |
| Schlesien \begin{cases} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{cases}             | 96 377                               | 95 872<br>102 137<br>111 760<br>114 768 | 87 091<br>84 126<br>92 800<br>98 045 | 102 312<br>99 258<br>102 955<br>104 535 | 81 387<br>78 696<br>77 672<br>87 583                 | 92 960<br>92 426<br>87 691<br>95 503 | 74 002<br>75 576<br>70 355<br>72 387 | 84 305<br>88 387<br>83 995<br>82 229 |
| Sachsen { 1875                                                               | 43 088                               | 46 982                                  | 41 178                               | 48 555.                                 | 38 817                                               | 40 705                               | 36 325                               | 36 801                               |
| 1880                                                                         | 48 012                               | 48 871                                  | 42 247                               | 44 321                                  | 38 959                                               | 40 562                               | 36 762                               | 38 200                               |
| 1890                                                                         | 49 774                               | 51 468                                  | 46 884                               | 47 288                                  | 42 489                                               | 42 892                               | 37 177                               | 38 848                               |
| 1895                                                                         | 50 525                               | 52 364                                  | 47 073                               | 48 248                                  | 44 513                                               | 44 602                               | 40 091                               | 40 303                               |
| Schleswig-<br>Holstein .<br>1875<br>1880<br>1890<br>1895                     | 22 281<br>25 258<br>25 682<br>27 992 | 23 820<br>25 486<br>24 573<br>26 268    | 21 490<br>21 498<br>24 055<br>23 993 | 22 397<br>21 750<br>22 359<br>22 850    | 21 067<br>20 532<br>15 660<br>27 636                 | 21 574<br>20 519<br>20 542<br>20 944 | 20 771<br>18 794<br>18 724<br>19 951 | 19 790<br>20 126<br>18 290<br>19 325 |
| Hannover . \begin{cases} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{cases}            | 47 757                               | 50 485                                  | 46 571                               | 48 548                                  | 45 027                                               | 45 858                               | 40 594                               | 40 612                               |
|                                                                              | 51 805                               | 52 109                                  | 46 822                               | 47 455                                  | 43 447                                               | 44 195                               | 42 766                               | 43 525                               |
|                                                                              | 53 868                               | 54 187                                  | 51 567                               | 50 879                                  | 45 480                                               | 44 363                               | 40 120                               | 40 478                               |
|                                                                              | 56 227                               | 55 935                                  | 51 514                               | 50 685                                  | 48 657                                               | 46 643                               | 42 769                               | 41 424                               |
| Westfalen . { 1875                                                           | 51 705                               | 47 785                                  | 47 054                               | 38 462                                  | 42 091                                               | 39 254                               | 35 385                               | 32 641                               |
| 1880                                                                         | 51 987                               | 47 740                                  | 47 092                               | 48 788                                  | 41 711                                               | 38 765                               | 38 488                               | 36 266                               |
| 1890                                                                         | 61 441                               | 55 159                                  | 55 624                               | 49 870                                  | 47 307                                               | 42 293                               | 41 493                               | 38 099                               |
| 1895                                                                         | 69 926                               | 61 451                                  | 60 886                               | 54 864                                  | 53 601                                               | 47 600                               | 44 770                               | 39 922                               |
| Hessen-<br>Nassau \$\begin{align*} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{align*} | 32 827<br>31 166<br>33 891<br>36 050 | 35 851<br>34 086<br>36 411<br>38 425    | 32 083<br>30 424<br>36 578<br>32 840 | 34 683<br>38 315<br>33 199<br>34 780    | 30 575<br>29 081<br>27 679<br>30 026                 | 32 829<br>31 748<br>29 875<br>31 254 | 26 264<br>28 027<br>26 627<br>26 046 | 28 066<br>30 605<br>28 679<br>28 091 |
| Rheinland .<br>1875<br>1880<br>1890<br>1895                                  | 84 848<br>85 956<br>95 107<br>98 688 | 84 120<br>83 358<br>92 464<br>96 702    | 79 985<br>79 785<br>86 188<br>91 261 |                                         | 73 379<br>74 141<br>74 653<br>81 932<br>Digitized to | 71 153<br>73 171<br>72 387<br>79 844 | 65 509<br>69 046<br>68 427<br>70 309 | 61 559<br>66 278<br>67 246<br>67 910 |

| 45-                                  | -50                                  | 50-                                  | -55              | 55 -                                 | -60                                  | 60-                                  | <b>-6</b> 5                          | 65-                                  | <b>-70</b>                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| männl.                               | weibl.                               | männl.                               | weibl.           | männl.                               | weibl.                               | männl.                               | weibl.                               | männl.                               | weibl.                               |
| 35 857                               | 37 466                               | 34 477                               | 36 740           | 30 100                               | 31 492                               | 21 662                               | 23 867                               | 11 145                               | 11 959                               |
| 33 598                               | 35 487                               | 31 314                               | 34 916           | 28 480                               | 31 132                               | 25 776                               | 28 883                               | 15 407                               | 16 788                               |
| 33 429                               | 36 969                               | 29 134                               | 32 649           | 25 106                               | 28 165                               | 22 443                               | 26 277                               | 18 478                               | 21 305                               |
| 32 516                               | 36 731                               | 30 245                               | 33 877           | 25 683                               | 28 483                               | 21 723                               | 24 672                               | 17 543                               | 20 492                               |
| 20 189                               | 19 943                               | 20 723                               | 20 509           | 17 411                               | 16 624                               | 12 505                               | 13 207                               | 6 482                                | 7 055                                |
| 21 553                               | 20 904                               | 17 543                               | 18 627           | 16 589                               | 16 665                               | 15 516                               | 15 595                               | 8 838                                | 9 020                                |
| 22 533                               | 23 269                               | 19 107                               | 20 174           | 15 746                               | 16 275                               | 12 248                               | 13 364                               | 11 050                               | 11 302                               |
| 22 041                               | 23 029                               | 20 308                               | 21 541           | 16 710                               | 17 541                               | 13 651                               | 14 457                               | 9 778                                | 10 539                               |
| \$4 004                              | 34 928                               | 82 584                               | \$2 848          | 27 036                               | 27 949                               | 19 394                               | 21 232                               | 11 754                               | 14 249                               |
| \$4 199                              | 34 566                               | 30 578                               | \$2 309          | 28 172                               | 29 442                               | 22 577                               | 24 410                               | 14 933                               | 16 959                               |
| \$8 789                              | 40 672                               | 34 021                               | \$5 844          | 27 616                               | 29 529                               | 22 674                               | 25 545                               | 18 799                               | 21 066                               |
| 41 587                               | 43 248                               | 36 959                               | \$9 469          | 31 129                               | 33 745                               | 24 317                               | 27 084                               | 18 337                               | 21 353                               |
| 22 497                               | 22 806                               | 21 559                               | 21 751           | 17 649                               | 17 475                               | 13 172                               | 13 740                               | 9 187                                | 8 554                                |
| 22 703                               | 23 274                               | 20 067                               | 21 033           | 18 423                               | 18 772                               | 14 991                               | 15 094                               | 9 032                                | 10 622                               |
| 22 087                               | 28 469                               | 19 720                               | 21 379           | 16 808                               | 17 721                               | 13 824                               | 14 756                               | 11 662                               | 12 221                               |
| 21 958                               | 28 307                               | 20 294                               | 21 431           | 17 182                               | 18 517                               | 14 392                               | 15 126                               | 10 949                               | 11 546                               |
| 22 918                               | 23 291                               | 21 915                               |                  | 19 644                               | 19 084                               | 13 694                               | 14 739                               | 7 621                                | 8 349                                |
| 24 494                               | 24 698                               | 20 327                               |                  | 17 633                               | 17 908                               | 16 918                               | 17 998                               | 9 790                                | 9 740                                |
| 27 413                               | 29 674                               | 23 297                               |                  | 18 560                               | 19 483                               | 13 866                               | 15 756                               | 11 667                               | 11 975                               |
| 25 576                               | 29 310                               | 24 889                               |                  | 21 027                               | 22 945                               | 15 467                               | 16 836                               | 11 271                               | 12 162                               |
| 67 586<br>66 185<br>67 437<br>64 810 | 76 606<br>76 088<br>80 265<br>77 714 | 64 679<br>60 689<br>60 133<br>60 942 | 71 913<br>73 488 | 56 453<br>54 317<br>50 976<br>52 062 | 60 543<br>62 340<br>61 234<br>63 988 | 40 394<br>47 378<br>52 833<br>42 708 | 46 179<br>53 596<br>52 656<br>52 636 | 27 411<br>29 886<br>34 978<br>33 038 | 31 069<br>33 767<br>41 670<br>40 749 |
| 33 360                               | 93 720                               | 31 424                               | 31 709           | 26 485                               | 26 689                               | 19 436                               | 20 086                               | 13 846                               | 14 163                               |
| 33 624                               | 94 077                               | 30 648                               | 31 198           | 27 471                               | 28 072                               | 22 307                               | 22 682                               | 14 683                               | 15 296                               |
| 33 863                               | 95 529                               | 30 803                               | 32 657           | 26 706                               | 27 947                               | 22 148                               | 23 389                               | 17 813                               | 18 548                               |
| 34 393                               | 96 382                               | 31 010                               | 32 892           | 26 895                               | 29 009                               | 22 628                               | 23 892                               | 17 185                               | 18 281                               |
| 17 559                               | 17 572                               | 18 064                               | 17 947           | 15 534                               | 14 893                               | 12 363                               | 12 008                               | 9 319                                | 9 040                                |
| 17 840                               | 18 211                               | 16 143                               | 16 259           | 16 061                               | 16 053                               | 13 659                               | 13 093                               | 9 866                                | 9 688                                |
| 17 929                               | 17 197                               | 16 855                               | 16 745           | 15 064                               | 14 772                               | 12 302                               | 12 565                               | 11 430                               | 11 187                               |
| 17 868                               | 17 085                               | 16 828                               | 15 997           | 15 067                               | 15 032                               | 13 217                               | 12 955                               | 9 994                                | 10 076                               |
| 37 113                               | 36 992                               | 36 990                               | 36 859           | 30 260                               | 30 023                               | 25 226                               | 25 327                               | 17 717                               | 17 523                               |
| 36 645                               | 36 569                               | 34 323                               | 34 649           | 31 922                               | 31 920                               | 26 169                               | 26 056                               | 19 083                               | 18 714                               |
| 37 415                               | 37 855                               | 35 165                               | 36 432           | 29 375                               | 29 592                               | 25 059                               | 25 249                               | 21 248                               | 20 791                               |
| 37 181                               | 36 931                               | 34 149                               | 35:052           | 30 877                               | 31 647                               | 25 327                               | 25 335                               | 19 495                               | 19 478                               |
| 30 422                               | 28 556                               | 29 339                               | 27 995           | 23 053                               | 21 760                               | 19 630                               | 19 611                               | 14 158                               | 12 838                               |
| 31 237                               | 28 949                               | 27 299                               | 26 414           | 24 626                               | 23 838                               | 19 559                               |                                      | 14 227                               | 12 924                               |
| 35 783                               | 33 371                               | 31 288                               | 30 149           | 23 922                               | 23 284                               | 19 265                               |                                      | 15 738                               | 15 072                               |
| 38 287                               | 35 309                               | 32 325                               | 31 150           | 27 021                               | 26 396                               | 20 300                               |                                      | 14 568                               | 14 648                               |
| 22 591                               | 24 158                               | 21 609                               | 23 919           | 18 734                               | 20 379                               | 15 277                               | 15 931                               | 11 587                               | 11 573                               |
| 23 493                               | 25 524                               | 20 194                               | 22 174           | 18 471                               | 20 406                               | 15 380                               | 16 671                               | 11 226                               | 11 405                               |
| 25 154                               | 27 514                               | 23 147                               | 25 583           | 18 562                               | 20 200                               | 14 401                               | 15 618                               | 11 346                               | 12 238                               |
| 24 655                               | 26 727                               | 22 957                               | 25 534           | 20 304                               | 22 458                               | 15 602                               | 16 879                               | 10 927                               | 11 447                               |
| 56 159                               | 53 241                               | 53 067                               | 50 768           | 44 214                               | 42 477                               | 35 499                               | 33 583                               | 26 500                               | 24 406                               |
| 59 539                               | 55 917                               | 51 380                               | 49 526           | 45 790                               | 44 417                               | 37 851                               | 36 567                               | 26 954                               | 25 416                               |
| 63 144                               | 61 872                               | 56 228                               | 54 970           | 46 476                               | 44 971                               | 37 105                               | 86 520                               | 29 426                               | 28 791                               |
| 63 165                               | 62 216                               | 57 617                               | 57 890           | 49 125                               | 48 204                               | 39 384                               | 38 489 <sub>21</sub>                 | 28 254                               | 27 817                               |

| Provinzen                                                                        | 70-                                | <b>-75</b>                         | 75-                              | 80                               | 80-                              | 85                               | 85-                      | <b>_9</b> 0              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 TOVINZEN                                                                       | männl.                             | weibl.                             | männl.                           | weibl.                           | männl.                           | weibl.                           | mānni.                   | weibl                    |
| Ostpreußen<br>1875<br>1880<br>1890<br>1895                                       | 6 625<br>6 726<br>12 863<br>13 091 | 8 061<br>8 346<br>15 184<br>15 458 | 3 385<br>3 666<br>6 129<br>7 185 | 4 341<br>4 720<br>7 332<br>8 838 | 1 582<br>1 515<br>1 754<br>2 656 | 1 869<br>2 151<br>2 640<br>8 376 | 543<br>552<br>525<br>569 | 835<br>833<br>921<br>912 |
| Westpreußen 1875                                                                 | 4 499                              | 5 145                              | 2 875                            | 2 776                            | 1 149                            | 1 465                            | 385                      | 570                      |
| 1880                                                                             | 4 426                              | 5 301                              | 2 495                            | 3 045                            | 1 159                            | 1 512                            | 403                      | 573                      |
| 1890                                                                             | 8 046                              | 8 465                              | 8 791                            | 4 277                            | 1 321                            | 1 801                            | 470                      | <b>686</b>               |
| 1895                                                                             | 8 260                              | 8 714                              | 4 628                            | 4 943                            | 1 593                            | 2 082                            | 410                      | 715                      |
| Brandenburg 1875                                                                 | 8 565                              | 10 408                             | 4 445                            | 5 805                            | 1 686                            | 2 444                            | 445                      | 790                      |
| 1880                                                                             | 8 036                              | 10 158                             | 4 914                            | 6 527                            | 1 944                            | 2 773                            | 483                      | 849                      |
| 1890                                                                             | 12 307                             | 14 544                             | 5 920                            | 7 613                            | 1 912                            | 3 008                            | 600                      | 982                      |
| 1895                                                                             | 13 433                             | 15 869                             | 7 307                            | 9 077                            | 2 657                            | 3 612                            | 579                      | 958                      |
| Pommern \begin{cases} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{cases}                   | 5 889                              | 6 115                              | 3 162                            | 3 473                            | 1 235                            | 1 416                            | 318                      | 468                      |
|                                                                                  | 5 567                              | 5 969                              | 3 421                            | 3 653                            | 1 392                            | 1 634                            | 398                      | 490                      |
|                                                                                  | 7 844                              | 8 075                              | 3 881                            | 4 473                            | 1 385                            | 1 706                            | 444                      | 546                      |
|                                                                                  | 8 260                              | 8 687                              | 4 601                            | 4 826                            | 1 787                            | 2 070                            | 441                      | 587                      |
| Posen                                                                            | 4 633                              | 5 700                              | 2 611                            | 3 264                            | 1 134                            | 1 601                            | 431                      | 645                      |
|                                                                                  | 5 256                              | 6 611                              | 2 736                            | 3 172                            | 1 351                            | 2 018                            | 397                      | 635                      |
|                                                                                  | 8 928                              | 9 884                              | 4 154                            | 4 567                            | 1 523                            | 2 276                            | 520                      | 759                      |
|                                                                                  | 8 615                              | 9 477                              | 5 110                            | 5 558                            | 1 782                            | 2 310                            | 498                      | 802                      |
| Schlesien 1875                                                                   | 17 998                             | 21 330                             | 9 467                            | 10 988                           | 3 481                            | 4 048                            | 937                      | 1 117                    |
| 1880                                                                             | 18 331                             | 21 777                             | 9 792                            | 11 608                           | 4 079                            | 5 046                            | 993                      | 1 287                    |
| 1890                                                                             | 24 181                             | 28 248                             | 10 994                           | 13 264                           | 4 053                            | 5 193                            | 1 068                    | 1 483                    |
| 1895                                                                             | 23 970                             | 29 238                             | 12 923                           | 15 220                           | 4 278                            | 5 460                            | 997                      | 1 396                    |
| Sachsen { 1875   1880   1890   1895                                              | 9 598                              | 9 631                              | 4 500                            | 4 765                            | 1 745                            | 1 712                            | 427                      | 482                      |
|                                                                                  | 9 310                              | 9 636                              | 5 330                            | 5 321                            | 1 932                            | 1 998                            | 481                      | 509                      |
|                                                                                  | 11 402                             | 11 942                             | 5 332                            | 5 843                            | 2 057                            | 2 209                            | 603                      | 637                      |
|                                                                                  | 12 117                             | 12 737                             | 6 403                            | 6 701                            | 2 167                            | 2 425                            | 503                      | 649                      |
| Schleswig-<br>Holstein . 1875<br>1880<br>1890<br>1895                            | 7 076<br>6 719<br>8 099<br>8 449   | 6 909<br>6 602<br>7 777<br>8 328   | 3 830<br>4 415<br>4 553<br>5 020 | 3 911<br>4 408<br>4 518<br>4 816 | 1 715<br>1 870<br>1 991<br>2 165 | 1 658<br>1 917<br>2 093<br>2 216 | 536<br>527<br>713<br>630 | 544<br>625<br>800<br>713 |
| Hannover . { 1875   1880   1890   1895                                           | 12 730                             | 12 030                             | 6 584                            | 6 266                            | 2 615                            | 2 277                            | 562                      | 648                      |
|                                                                                  | 12 250                             | 11 879                             | 7 108                            | 6 718                            | 2 806                            | 2 620                            | 762                      | 714                      |
|                                                                                  | 13 792                             | 18 399                             | 7 510                            | 7 224                            | 2 953                            | 2 803                            | 838                      | 852                      |
|                                                                                  | 14 942                             | 14 217                             | 7 785                            | 7 475                            | 3 196                            | 3 147                            | 795                      | 815                      |
| Westfalen . { 1875                                                               | 9 189                              | 8 051                              | 4 386                            | 3 872                            | 1 588                            | 1 282                            | 400                      | 367                      |
| 1880                                                                             | 9 532                              | 8 249                              | 4 999                            | 4 242                            | 1 813                            | 1 522                            | 441                      | 330                      |
| 1890                                                                             | 9 680                              | 9 011                              | 5 115                            | 4 459                            | 1 995                            | 1 740                            | 557                      | 504                      |
| 1895                                                                             | 10 661                             | 10 132                             | 5 223                            | 4 795                            | 2 077                            | 1 823                            | 585                      | 550                      |
| Hessen-<br>Nassau \$\begin{pmatrix} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{pmatrix}\$ | 7 292<br>7 437<br>7 446<br>7 501   | 6 833<br>7 188<br>7 700<br>7 823   | 3 230<br>3 802<br>3 669<br>3 973 | 2 856<br>3 380<br>3 532<br>3 882 | 969<br>1 278<br>1 404<br>1 410   | 854<br>1 064<br>1 246<br>1 260   | 185<br>225<br>364<br>349 | 216<br>219<br>285<br>281 |
| Rheinland . \begin{cases} 1875 \\ 1880 \\ 1890 \\ 1895 \end{cases}               | 17 049                             | 15 848                             | 8 360                            | 7 415                            | 2 726                            | 2 696                            | 756                      | 880                      |
|                                                                                  | 17 902                             | 16 333                             | 9 404                            | 8 844                            | 3 421                            | 3 131                            | 780                      | 820                      |
|                                                                                  | 19 284                             | 18 536                             | 9 771                            | 9 307                            | 3 950                            | 3 623                            | 1 055                    | 1 074                    |
|                                                                                  | 20 068                             | 19 602                             | 10 516                           | 10 099                           | 4 024                            | 3 745                            | 1 022                    | 992                      |

| 90-             | <b>-95</b>  | 95-      | -100     |                                  |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------------------------------|
| mānnl.          | weibl.      | männl.   | weibl.   | •                                |
| 124             | 263         | 65       | 62       |                                  |
| 128             | 262         | 20       | 60       | *) Zu Tabelle I.                 |
| 109             | 221         | 16       | 41       | Das Material ist den verzeic     |
| 101             | 181         | 9        | 58       | Bänden der Preußischen Statistil |
| 160             | 215         | 59       | 92       | nommen.                          |
| 113             | 129         | 46       | 57       | Bevölkerungsbewegung             |
| 133<br>100      | 225<br>167  | 41<br>25 | 78<br>50 | · Preußische Statistik           |
|                 |             |          |          | 1873 u. 1874 Bd. 36              |
| 80<br>86        | 149<br>140  | 18<br>10 | 38<br>25 | 1875 , 42                        |
| 95              | 166         | 10       | 23<br>28 | 1876 <sup>"</sup> , 45           |
| 94              | 184         | 9        | 17       | 1877 - 48                        |
| 54              | 96          | 17       | 40       | 1878                             |
| <b>6</b> 3      | 96<br>  88  | 6        | 48<br>7  | 1880 61                          |
| 64              | 122         | 5        | 13       | 1881 , 68                        |
| 76              | 97          | 8        | 18       | 1882 , 74                        |
| 141             | 287         | 81       | 166      | 1883 , 79<br>1884 , 86           |
| 131             | 331         | 51       | 78       | 1005 " 90                        |
| 142             | 356         | 36       | 89       | 1886 , 94                        |
| 126             | 217         | 20       | 71       | 1887 - 98                        |
| 217             | 298         | 68       | 92       | 1888 ", 107<br>1889 ", 113       |
| 213             | 281         | 34       | 56       | 1000 117                         |
| 184             | 339         | 32       | 63       | 1891 " 123                       |
| 131             | <b>26</b> 3 | 24       | 47       | 1892 " 127                       |
| 57              | 74          | 15       | 15       | 1898 ", 134                      |
| 67              | 70          | 7        | 5        | 1894 ″, 138<br>1895 " 143        |
| <b>67</b><br>98 | . 87<br>82  | 7 2      | 6<br>11  | 1896 , 149                       |
|                 |             |          |          | 1897 ", 155                      |
| 98              | 119         | 16       | 20       |                                  |
| 103<br>125      | 122<br>149  | 18<br>5  | 15<br>17 | Volkszählungsergebniss           |
| 124             | 164         | 10       | 18       | 1875 <b>Bd.</b> 39               |
|                 | l .         |          |          | 1880 , 66                        |
| 105<br>98       | 112<br>116  | 23<br>10 | 24<br>15 | 1885 , 96                        |
| 140             | 142         | 12       | 16       | 1890 " 121<br>1895 <b>" 14</b> 8 |
| 141             | 143         | 9        | 10       | 1895 , 148                       |
| 82              | 88          | 18       | 20       | Statistik der Todesursacl        |
| 69              | 62          | 15       | 14       |                                  |
| 78              | 80          | 8        | 4        | 1876 Bd. 49                      |
| 77              | 83          | 8        | 6        | 1877 " 50                        |
| 37              | 36          | 13       | 9        | 1895 , 145                       |
| 30              | 87          | 5        | 5        | 1896 " 152                       |
| 40<br>48        | 45          | 2 4      | 3 2      |                                  |
| 40              | 41          | l I      | Z        |                                  |
| 154             | 168         | 33       | 41       |                                  |
| 133<br>156      | 152<br>181  | 24<br>10 | 23<br>9  |                                  |
| 161             | 160         | 16       | 22       | Digitized by $Goc$               |
|                 |             | 1        |          | Digitized by Co                  |

Tabelle IIa.

## Verstorbene in den preussischen nach Altersklass

| Provinzen                                                    | 0-                         | -1                                   | 1-                           | -2                           | 2 -                               | -8                               | 3                               | -4                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                                              | männl.                     | weibl.                               | männl.                       | weibl.                       | männl.                            | weibl.                           | männl                           | . weili                  |
| Ostpreußen { 1876/8 1881/9 1891/9 1895/9                     | 00   7 266<br>05   7 121   | 6 064<br>6 131<br>6 027<br>6 075     | 1962<br>1938<br>1449<br>1352 | 1846<br>1813<br>1354<br>1236 | 1251<br>1178<br>796<br>631        | 1143<br>1095<br>725<br>593       | 812<br>760<br>526<br>398        | 736<br>737<br>307<br>382 |
| Westpreußen   1876/8<br>1881/9<br>1891/9<br>1895/9           | 00   5 636<br>05   5 591   | 4 991<br>4 724<br>4 639<br>5 098     | 1393<br>1234<br>918<br>994   | 1292<br>1172<br>855<br>925   | 831<br>697<br>487<br>473          | 789<br>669<br>433<br>435         | 550<br>485<br>337<br>298        | 510<br>462<br>302<br>257 |
| Brandenburg (1876/8)<br>1881/4<br>1891/4<br>1895/8           | 00 7 029<br>05 8 151       | 4 449<br>5 782<br>6 651<br>6 757     | 1122<br>1234<br>1208<br>1235 | 1093<br>1151<br>1147<br>1104 | 542<br>569<br>478<br>415          | 540<br>525<br>427<br>369         | 392<br>406<br>334<br>253        | 360<br>374<br>304<br>252 |
| Pommern { 1876/8<br>1881/8<br>1891/9<br>1895/8               | 90   3 738<br>95   3 953   | 3 283<br>3 094<br>3 250<br>3 480     | 817<br>796<br>647<br>630     | 746<br>750<br>584<br>593     | 481<br>462<br>293<br>253          | 464<br>487<br>278<br>247         | 338<br>354<br>226<br>180        | 343<br>211<br>179        |
| Posen { 1876/8<br>1881/9<br>1891/9<br>1895/9                 | 00   6 500<br>5   5 172    | 5 425<br>5 317<br>5 013<br>5 372     | 1524<br>1435<br>1151<br>1168 | 1462<br>1360<br>1031<br>1067 | 805<br>722<br>561<br>510          | 782<br>721<br>519<br>520         | 523<br>484<br>354<br>342        | 504<br>474<br>845<br>825 |
| Schlesien { 1876/8<br>1881/9<br>1891/9<br>1895/9             | 90   16 371<br>95   17 422 | 13 222<br>13 235<br>13 865<br>13 990 | 3430<br>3592<br>3521<br>3326 | 3244<br>3444<br>3164<br>3091 | 1452<br>1515<br>1427<br>1199      | 1402<br>1474<br>1364<br>1124     | 916<br>944<br>874<br>624        | 916<br>916<br>949<br>622 |
| Sachsen { 1876/8<br>1881/9<br>1891/9<br>1895/9               | 90 6 119<br>95 6 352       | 4 785<br>4 926<br>5 137<br>4 893     | 1234<br>1316<br>1025<br>1091 | 1170<br>1243<br>1115<br>1020 | 602<br>619<br>487<br>416          | 576<br>590<br>472<br>385         | 406<br>434<br>329<br>269        | 391<br>407<br>316<br>233 |
| Schleswig-<br>Holstein . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 90   1664<br>95   1946     | 1 402<br>1 330<br>1 548<br>1 587     | 360<br>369<br>328<br>284     | 345<br>338<br>295<br>259     | 170<br>164<br>137<br>115          | 154<br>163<br>134<br>100         | 122<br>125<br>91<br>58          | 116<br>116<br>61         |
| Hannover . \big  1876/8 1881/9 1891/9 1895/9                 | 00   3 718<br>05   3 822   | 3 067<br>2 903<br>3 031<br>2 960     | 998<br>1004<br>952<br>862    | 919<br>942<br>855<br>729     | 473<br>476<br>392<br>304          | 444<br>460<br>402<br>299         | 297<br>309<br>266<br>181        | 304<br>306<br>257<br>186 |
| Westfalen .   1876/8<br>1881/3<br>1891/3                     | 90   4 375<br>95   5 185   | 3 460<br>3 461<br>4 042<br>4 274     | 1374<br>1363<br>1667<br>1399 | 1363<br>1287<br>1325<br>1305 | 661<br>644<br>653<br>591          | 641<br>637<br>646<br>566         | 409<br>402<br>420<br>336        | 412<br>405<br>404<br>325 |
| Hessen-<br>Nassau { 1876/8<br>1881/9<br>1895/9               | 00   2 727<br>05   2 582   | 2 664<br>2 177<br>2 025<br>1 902     | 772<br>744<br>676<br>567     | 751<br>713<br>621<br>518     | 397<br>417<br>337<br>258          | 39 <b>3</b><br>396<br>322<br>221 | 247<br>286<br>229<br>160        | 255<br>268<br>239<br>147 |
| Rheinland . \begin{cases} 1876/8 1881/9 1891/9 1895/9        | 00   8 829<br>05   9 583   | 7 055<br>6 908<br>7 534<br>7 393     | 2396<br>2234<br>2287<br>2149 | 2336<br>2152<br>2181<br>2044 | 1132<br>1023<br>987<br>httize 879 | 1204<br>1040<br>971<br>858       | 727<br>633<br>624<br> <br>  536 | 747<br>649<br>628<br>537 |

Landgemeinden und Gutsbezirken im Jahresmittel.

| 4-      | <b>5</b> | 5-          | -10           | 10-    | <b>–15</b> | 15-    | -20    | 20-               | -25    |
|---------|----------|-------------|---------------|--------|------------|--------|--------|-------------------|--------|
| rnännl. | weibl.   | männl.      | weibl.        | männl. | weibl.     | männl. | weibl. | männl.            | weibl. |
| 560     | 532      | 1124        | 10 <b>9</b> 9 | 408    | 425        | 364    | 384    | 347               | 347    |
| 516     | 525      | 1120        | 10 <b>9</b> 6 | 355    | 811        | 291    | 285    | 349               | 322    |
| 411     | 376      | 923         | 8 <b>7</b> 0  | 296    | 819        | 249    | 228    | 250               | 238    |
| 289     | 278      | 674         | 701           | 262    | 265        | 234    | 205    | 264               | 243    |
| 395     | 378      | 869         | 783           | 310    | 297        | 253    | 289    | 242               | 271    |
| 334     | 342      | 787         | 794           | 262    | 262        | 216    | 214    | 231               | 241    |
| 241     | 240      | 601         | 553           | 205    | 206        | 200    | 177    | 183               | 205    |
| 225     | 222      | 579         | 546           | 217    | 206        | 188    | 166    | 199               | 217    |
| 290     | 281      | 703         | 696           | 265    | 254        |        | 235    | 325               | 285    |
| 298     | 294      | 786         | 778           | 303    | 302        |        | 245    | 342               | 299    |
| 230     | 231      | 565         | 594           | 254    | 261        |        | 239    | 321               | 298    |
| 191     | 190      | <b>492</b>  | 479           | 220    | 217        |        | 228    | 347               | 316    |
| 264     | 250      | 627         | 623           | 229    | 245        | 209    | 200    | 215               | 212    |
| 291     | 278      | 731         | 740           | 249    | 278        | 212    | 189    | 201               | 195    |
| 172     | 168      | 467         | 486           | 207    | 210        | 193    | 177    | 177               | 181    |
| 137     | 126      | 381         | 389           | 278    | 180        | 181    | 162    | 182               | 187    |
| 320     | 887      | 737         | 717           | 307    | 297        | 264    | 262    | 244               | 262    |
| 340     | 831      | 793         | 784           | 299    | 305        | 244    | 236    | 236               | 263    |
| 246     | 263      | 5 <b>56</b> | 570           | 217    | 222        | 207    | 203    | 187               | 229    |
| 215     | 224      | 53 <b>5</b> | 548           | 214    | 209        | 194    | 217    | 204               | 222    |
| 607     | 578      | 1403        | 1356          | 568    | 593        | 619    | 556    | 637               | 635    |
| 654     | 635      | 1481        | 1504          | 566    | 632        | 605    | 610    | 709               | 739    |
| 622     | 607      | 1329        | 1341          | 456    | 546        | 565    | 586    | 579               | 669    |
| 427     | 433      | 1003        | 1028          | 425    | 476        | 562    | 542    | 601               | 656    |
| 294     | 284      | 688         | 695           | 234    | 267        | 260    | 246    | 282               | 308    |
| 313     | 303      | 759         | 766           | 285    | 303        | 268    | 265    | 287               | 322    |
| 254     | 233      | 573         | 585           | 238    | 266        | 294    | 269    | 270               | 279    |
| 195     | 190      | 469         | 489           | 238    | 236        | 264    | 243    | 259               | 256    |
| 98      | 81       | 302         | 294           | 177    | 200        | 187    | 188    | 208               | 185    |
| 99      | 97       | 332         | 337           | 187    | 232        | 177    | 186    | 189               | 171    |
| 70      | 68       | 249         | 250           | 148    | 180        | 180    | 182    | 173               | 135    |
| 55      | 45       | 163         | 157           | 115    | 136        | 144    | 148    | 160               | 124    |
| 226     | 210      | 589         | 577           | 294    | 332        | 343    | 326    | 380               | 384    |
| 231     | 228      | 663         | 679           | 313    | 368        | 328    | 349    | 365               | 390    |
| 220     | 203      | 570         | 579           | 311    | 351        | 340    | 359    | 320               | 345    |
| 136     | 145      | 373         | 413           | 262    | 288        | 299    | 319    | 328               | 330    |
| 271     | 259      | 670         | 686           | 324    | 367        | 368    | 369    | 423               | 363    |
| 286     | 287      | 741         | 762           | 334    | 424        | 397    | 381    | 448               | 396    |
| 286     | 297      | 707         | 738           | 355    | 624        | 462    | 450    | 425               | 389    |
| 236     | 231      | 585         | 630           | 307    | 390        | 458    | 394    | 458               | 383    |
| 175     | 173      | 427         | 443           | 187    | 228        | 236    | 220    | 275               | 269    |
| 202     | 209      | 505         | 524           | 211    | 255        | 243    | 238    | 279               | 282    |
| 169     | 176      | 388         | 410           | 193    | 232        | 257    | 246    | 254               | 264    |
| 106     | 114      | 262         | 299           | 165    | 197        | 234    | 223    | 259               | 259    |
| 492     | 499      | 1146        | 1171          | 480    | 621        | 607    | 608    | 698               | 623    |
| 446     | 465      | 1160        | 1187          | 532    | 668        | 642    | 642    | 731               | 672    |
| 413     | 436      | 1026        | 1095          | 496    | 622        | 700    | 674    | 660               | 621    |
| 370     | 347      | 854         | 883           | 477    | 560        | 666    | 621zec | by <b>664</b> 0 ( | 584    |

| Provinzen                                                                                           | 25-                      | -30                      | 30-                      | -35                      | 35-                                  | <b>-4</b> 0              | 40-                              | <b>-4</b> 5              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 TOVINZEN                                                                                          | männl.                   | weibl.                   | männl.                   | weibl.                   | männl.                               | weibl.                   | männl.                           | weil                     |
| Ostpreußen<br>1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                              | 359<br>352<br>238<br>239 | 355<br>332<br>264<br>229 | 368<br>366<br>274<br>238 | 360<br>352<br>324<br>305 | 468<br>415<br>301<br>271             | 410<br>393<br>346<br>357 | 578<br>500<br>893<br>345         | 472<br>427<br>363<br>329 |
| Westpreußen { 1876/80 1881/90 1891/95 1895/96                                                       | 258<br>220<br>161<br>149 | 272<br>238<br>222<br>218 | 246<br>205<br>171<br>154 | 297<br>253<br>215<br>261 | 287<br>231<br>171<br>169             | 299<br>254<br>227<br>233 | 326<br>275<br>212<br>192         | 281<br>259<br>24<br>234  |
| $\mathbf{Brandenburg} \begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}$           | 339<br>321<br>327<br>327 | 316<br>339<br>317<br>315 | 938<br>971<br>955<br>935 | 349<br>362<br>374<br>369 | 397<br>441<br>442<br>451             | 362<br>370<br>372<br>367 | 464<br>503<br>497<br>482         | 341<br>340<br>367<br>378 |
| Pommern<br>1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                                 | 202<br>188<br>154<br>140 | 227<br>211<br>190<br>179 | 204<br>187<br>156<br>152 | 283<br>205<br>197<br>178 | 225<br>205<br>170<br>173             | 241<br>219<br>206<br>201 | 271<br>242<br>204<br>197         | 240<br>216<br>207<br>176 |
| Posen                                                                                               | 270<br>236<br>167<br>154 | 312<br>280<br>234<br>221 | 292<br>248<br>202<br>186 | 354<br>308<br>253<br>248 | 352<br>298<br>192<br>181             | 371<br>344<br>264<br>253 | 399<br>380<br>247<br>219         | 359<br>250<br>250<br>238 |
| Schlesien<br>\$\begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}\$                 | 720<br>720<br>614<br>617 | 767<br>818<br>794<br>735 | 745<br>748<br>671<br>646 | 826<br>857<br>828<br>787 | 894<br>858<br>736<br>791             | 931<br>883<br>810<br>823 | 998<br>989<br>873<br>8 <b>62</b> | 917<br>925<br>808<br>750 |
| Sachsen<br>\$\begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}\$                   | 277<br>278<br>227<br>285 | 343<br>345<br>311<br>302 | 263<br>280<br>255<br>239 | 353<br>353<br>322<br>279 | 321<br>319<br>297<br>268             | 365<br>356<br>336<br>293 | 395<br>374<br>344<br>332         | 336<br>358<br>315<br>299 |
| Schleswig-<br>Holstein . \$\begin{pmatrix} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{pmatrix}\$ | 160<br>148<br>142<br>128 | 194<br>185<br>143<br>143 | 147<br>144<br>124<br>110 | 197<br>184<br>158<br>139 | 157<br>149<br>144<br>127             | 222<br>185<br>160<br>127 | 187<br>179<br>155<br>160         | 206<br>186<br>150<br>125 |
| Hannover : \begin{cases} 1876/80 \\ 1881/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}                       | 327<br>332<br>302<br>289 | 462<br>475<br>417<br>374 | 352<br>347<br>322<br>285 | 487<br>506<br>451<br>406 | 420<br>394<br>354<br>347             | 531<br>485<br>461<br>410 | 499<br>461<br>398<br>389         | 526<br>483<br>444<br>379 |
| Westfalen .<br>{ 1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                           | 435<br>406<br>436<br>407 | 461<br>475<br>455<br>408 | 424<br>434<br>424<br>406 | 493<br>513<br>499<br>464 | 475<br>471<br>450<br>467             | 529<br>532<br>484<br>457 | 526<br>544<br>538<br>477         | 496<br>485<br>460<br>396 |
| Hessen-<br>Nassau 1876/80<br>1881/90<br>1891/95<br>1895/96                                          | 286<br>239<br>227<br>206 | 349<br>332<br>314<br>294 | 283<br>257<br>220<br>212 | 358<br>341<br>320<br>293 | 322<br>303<br>240<br>233             | 364<br>345<br>296<br>297 | 352<br>353<br>317<br><b>26</b> 7 | 371<br>363<br>312<br>264 |
| Rheinland .<br>{ 1876 '80 1881/90 1891/95 1895/96                                                   | 704<br>679<br>614<br>580 | 759<br>779<br>698<br>667 | 669<br>648<br>596<br>592 | 832<br>830<br>783<br>680 | 717<br>710<br>614<br>610<br>tized by | 895<br>861<br>752<br>716 | 804<br>798<br>730<br>700         | 827<br>832<br>742<br>665 |

| 45-50                    |                          | 50—55                       |                          | 55—60                        |                              | 60—65                        |                                              | 65—70                        |                              |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| mannl.                   | weibl.                   | männl.                      | weibl.                   | männl.                       | weibl.                       | männl.                       | weibl.                                       | männl.                       | weibl.                       |
| 698                      | 497                      | 840                         | 658                      | 999                          | 836                          | 1032                         | 992                                          | 856                          | 823                          |
| 585                      | 498                      | 699                         | 548                      | 858                          | 788                          | 1050                         | 1030                                         | 1058                         | 1113                         |
| 422                      | 342                      | 546                         | 456                      | 631                          | 598                          | 782                          | 810                                          | 999                          | 1115                         |
| 392                      | 329                      | 515                         | 410                      | 567                          | 534                          | 692                          | 674                                          | 872                          | 969                          |
| 358                      | 258                      | 413                         | 339                      | 493                          | 394                          | 559                          | 480                                          | 443                          | 416                          |
| 309                      | 234                      | 362                         | 281                      | 404                          | 335                          | 532                          | 491                                          | 563                          | 518                          |
| 253                      | 215                      | 316                         | 257                      | 364                          | 324                          | 412                          | 405                                          | 590                          | 514                          |
| 240                      | 205                      | 313                         | 256                      | 367                          | 310                          | 426                          | 890                                          | 445                          | 442                          |
| 491                      | 324                      | 636                         | 454                      | 786                          | 600                          | 833                          | 693                                          | 779                          | 776                          |
| 546                      | 360                      | 619                         | 433                      | 740                          | 570                          | 903                          | 767                                          | 967                          | 916                          |
| 588                      | 388                      | 644                         | 455                      | 719                          | 570                          | 806                          | 742                                          | 1015                         | 997                          |
| 571                      | 378                      | 609                         | 432                      | 715                          | 579                          | 814                          | 714                                          | 914                          | 884                          |
| 306                      | 238                      | 379                         | 318                      | 456                          | 371                          | 511                          | 452                                          | 519                          | 511                          |
| 288                      | 228                      | 331                         | 272                      | 411                          | 350                          | 533                          | 478                                          | 570                          | 565                          |
| <b>23</b> 5              | 201                      | 300                         | 252                      | 368                          | 339                          | 430                          | 413                                          | 550                          | 567                          |
| <b>242</b>               | 186                      | 262                         | 250                      | 370                          | 291                          | 429                          | 398                                          | <b>49</b> 8                  | 477                          |
| 430                      | 903                      | 494                         | 419                      | 581                          | 441                          | 655                          | 610                                          | 549                          | 500                          |
| 426                      | 328                      | 464                         | 381                      | 480                          | 395                          | 595                          | 587                                          | 636                          | 604                          |
| 315                      | 275                      | 385                         | 860                      | 464                          | 417                          | 476                          | 514                                          | 606                          | 582                          |
| 291                      | 265                      | 387                         | 341                      | 436                          | 394                          | 450                          | 484                                          | 543                          | 537                          |
| 1153                     | 9 <b>3</b> 3             | 1416                        | 1220                     | 1732                         | 1564                         | 1835                         | 1859                                         | 1870                         | 1965                         |
| 1134                     | 9 <b>59</b>              | 1317                        | 1173                     | 1569                         | 1504                         | 1917                         | 2009                                         | 2129                         | 2249                         |
| 996                      | 8 <b>44</b>              | 1209                        | 1070                     | 1438                         | 1408                         | 1694                         | 1879                                         | 2068                         | 2350                         |
| 982                      | 7 <b>6</b> 8             | 1159                        | 1042                     | 1403                         | 1301                         | 1654                         | 1713                                         | 1893                         | 2142                         |
| 444                      | 368                      | 593                         | 476                      | 751                          | 646                          | 848                          | 797                                          | 900                          | 870                          |
| 456                      | 368                      | 567                         | 475                      | 715                          | 627                          | 908                          | 875                                          | 997                          | 997                          |
| 410                      | 339                      | 514                         | 439                      | 677                          | 609                          | 816                          | 797                                          | 982                          | 1029                         |
| 408                      | 312                      | 508                         | 420                      | 627                          | 555                          | 781                          | 784                                          | 939                          | 953                          |
| 211                      | 184                      | 271                         | 233                      | 341                          | 303                          | 417                          | 369                                          | 477                          | 432                          |
| 203                      | 191                      | 244                         | 209                      | 306                          | 276                          | 396                          | 385                                          | 497                          | 465                          |
| 180                      | 156                      | 227                         | 211                      | 301                          | 261                          | 358                          | 353                                          | 468                          | 477                          |
| 164                      | 143                      | 198                         | 184                      | 266                          | 229                          | 333                          | 324                                          | 368                          | 396                          |
| 553                      | 478                      | 708                         | 615                      | 886                          | 804                          | 1021                         | 1018                                         | 1116                         | 1162                         |
| 556                      | 494                      | 643                         | 579                      | 819                          | 773                          | 1018                         | 1072                                         | 1159                         | 1200                         |
| 464                      | 424                      | 610                         | 569                      | 747                          | 777                          | 891                          | 938                                          | 11 <b>5</b> 5                | 1202                         |
| 432                      | 370                      | 530                         | 506                      | 653                          | 683                          | 807                          | 877                                          | 974                          | 1049                         |
| 509                      | 406                      | 641                         | 515                      | 755                          | 670                          | 847                          | 817                                          | 957                          | 911                          |
| 585                      | 433                      | 652                         | 502                      | 731                          | 649                          | 900                          | 893                                          | 948                          | 937                          |
| 572                      | 424                      | 672                         | 520                      | 770                          | 649                          | 812                          | 808                                          | 939                          | 998                          |
| 554                      | 379                      | 628                         | 467                      | 765                          | 574                          | 776                          | <b>79</b> 0                                  | 834                          | 892                          |
| 405                      | 332                      | 505                         | 459                      | 635                          | 634                          | 699                          | 756                                          | 847                          | 863                          |
| 441                      | 369                      | 485                         | 466                      | 556                          | 594                          | 710                          | 788                                          | 790                          | 887                          |
| 360                      | 305                      | 470                         | 445                      | 551                          | 586                          | 623                          | 709                                          | 708                          | 837                          |
| 332                      | 481                      | 440                         | 381                      | 530                          | 546                          | 602                          | 678                                          | 648                          | 734                          |
| 893<br>931<br>875<br>842 | 709<br>788<br>726<br>700 | 1077<br>1099<br>1064<br>970 | 880<br>879<br>915<br>830 | 1304<br>1274<br>1291<br>1239 | 1121<br>1143<br>1170<br>1046 | 1671<br>1595<br>1507<br>1419 | 1401<br>1525<br>1444<br>1385<br>Digitized by | 1716<br>1782<br>1449<br>1629 | 1626<br>1697<br>1728<br>1546 |

| Provinzen                                                                                   | 70 —75                    |                            | 75—80                    |                          | 80—85                           |                          | 85— <b>90</b>            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | männl.                    | weibl.                     | männl.                   | weibl.                   | männl.                          | weibl.                   | mānnl.                   | weibl                    |
| Ostpreußen<br>{ 1876/80<br>1880/90<br>1891/95<br>1895/96                                    | 559<br>903<br>1068<br>988 | 648<br>959<br>1248<br>1116 | 549<br>579<br>810<br>859 | 625<br>672<br>926<br>987 | 312<br>308<br>420<br>471        | 380<br>387<br>521<br>546 | 145<br>143<br>121<br>152 | 201<br>222<br>197<br>213 |
| Westpreußen                                                                                 | 372<br>484<br>618<br>595  | 406<br>488<br>661<br>625   | 339<br>343<br>491<br>515 | 366<br>379<br>492<br>532 | 210<br>216<br><b>254</b><br>269 | 257<br>270<br>303<br>340 | 118<br>107<br>99<br>102  | 137<br>144<br>145<br>144 |
| Brandenburg { 1876/80 1880/90 1891/95 1895/96                                               | 719                       | 773                        | 640                      | 750                      | 370                             | 485                      | 135                      | 204                      |
|                                                                                             | 863                       | 943                        | 652                      | 794                      | 406                             | 537                      | 164                      | 256                      |
|                                                                                             | 1055                      | 1143                       | 812                      | 986                      | 436                             | 622                      | 162                      | 255                      |
|                                                                                             | 1055                      | 1125                       | 884                      | 1006                     | 466                             | 632                      | 165                      | 251                      |
| Pommern \begin{cases} \begin{cases} 1876/80 \\ 1880/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases} \] | 466                       | 463                        | 437                      | 448                      | 260                             | 296                      | 93                       | 123                      |
|                                                                                             | 548                       | 565                        | 435                      | 453                      | 268                             | 294                      | 121                      | 142                      |
|                                                                                             | 599                       | 657                        | 481                      | 547                      | 305                             | 343                      | 110                      | 137                      |
|                                                                                             | 568                       | 620                        | 488                      | 536                      | 299                             | 365                      | 106                      | 135                      |
| Posen (1876/80                                                                              | 405                       | 455                        | 350                      | 396                      | 238                             | 315                      | 117                      | 149                      |
| 1880/90                                                                                     | 573                       | 617                        | 405                      | 445                      | 257                             | 356                      | 137                      | 180                      |
| 1891/95                                                                                     | 686                       | 791                        | 539                      | 590                      | 289                             | 352                      | 110                      | 161                      |
| 1895/96                                                                                     | 628                       | 674                        | 542                      | 604                      | 286                             | 361                      | 115                      | 1 <b>6</b> 8             |
| Schlesien (1876/80                                                                          | 1700                      | 1904                       | 1487                     | 1687                     | 813                             | 922                      | 298                      | 347                      |
| 1880/90                                                                                     | 1929                      | 2187                       | 1456                     | 1726                     | 875                             | 1081                     | 347                      | 437                      |
| 1891/95                                                                                     | 2273                      | 2694                       | 1673                     | 1932                     | 911                             | 1109                     | 315                      | 417                      |
| 1895/96                                                                                     | 2079                      | 2467                       | 1715                     | 2010                     | 866                             | 1078                     | 281                      | 400                      |
| Sachsen \begin{pmatrix} 1876/80 \\ 1880/90 \\ 1891/95 \\ 1895'96 \end{pmatrix}              | 884                       | 861                        | 727                      | 733                      | 398                             | 406                      | 136                      | 145                      |
|                                                                                             | 927                       | 950                        | 724                      | 765                      | 434                             | 449                      | 165                      | 178                      |
|                                                                                             | 1052                      | 1117                       | 796                      | 845                      | 468                             | 492                      | 167                      | 179                      |
|                                                                                             | 1033                      | 1026                       | 825                      | 846                      | 450                             | 492                      | 164                      | 173                      |
| Schleswig-<br>Holstein . 1876/80<br>1880/90<br>1891/95<br>1895/96                           | 537<br>501<br>564<br>494  | 503<br>500<br>586<br>537   | 475<br>477<br>533<br>515 | 476<br>461<br>523<br>461 | 312<br>338<br>360<br>353        | 292<br>347<br>352<br>341 | 136<br>160<br>168<br>156 | 132<br>154<br>179<br>168 |
| Hannover . \begin{cases} 1876/80 \\ 1880/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96 \end{cases}               | 1144                      | 1129                       | 971                      | 920                      | 551                             | 489                      | 185                      | 178                      |
|                                                                                             | 1158                      | 1166                       | 950                      | 909                      | 586                             | 566                      | 221                      | 216                      |
|                                                                                             | 1253                      | 1252                       | 999                      | 985                      | 601                             | 585                      | 236                      | 225                      |
|                                                                                             | 1164                      | 1178                       | 917                      | 860                      | 603                             | 561                      | 220                      | 206                      |
| Westfalen . \begin{cases} 1876'80 \\ 1880/90 \\ 1891/95 \\ 1895/96                          | 901                       | 855                        | 708                      | 647                      | 362                             | 302                      | 122                      | 108                      |
|                                                                                             | 914                       | 891                        | 742                      | 644                      | 422                             | 367                      | 150                      | 115                      |
|                                                                                             | 957                       | 957                        | 705                      | 650                      | 429                             | 368                      | 149                      | 134                      |
|                                                                                             | 920                       | 908                        | 704                      | 641                      | 418                             | 342                      | 141                      | 85                       |
| Hessen-<br>Nassau (1876'80<br>1880'90<br>1891'95<br>1895'96                                 | 777<br>776<br>742<br>680  | 791<br>825<br>847<br>731   | 562<br>598<br>572<br>559 | 547<br>600<br>596<br>571 | 260<br>323<br>312<br>297        | 221<br>291<br>313<br>277 | 70<br>99<br>113<br>99    | 66<br>82<br>92<br>89     |
| Rheinland $\begin{bmatrix} 1876'80 \\ 1880'90 \\ 1891'95 \\ 1895/96 \end{bmatrix}$          | 1643                      | 1534                       | 1365                     | 1233                     | 672                             | 615                      | 228                      | 245                      |
|                                                                                             | 1757                      | 1698                       | 1401                     | 1315                     | 811                             | 751                      | 286                      | 264                      |
|                                                                                             | 1845                      | 1814                       | 1421                     | 1337                     | 838                             | 796                      | 306                      | 288                      |
|                                                                                             | 1711                      | 1673                       | 1363                     | 1302                     | 785                             | 723                      | 317                      | 262                      |

| 90-                  | 95                          | 95-                  | -100                 | jahr der                            | dender-<br>Geburt<br>orbene  | In dem<br>Gebur<br>folge<br>Kalend<br>Versto | tsjahr                                      | ı                               | orene<br>ittel                  |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| männl.               | weibl.                      | männl.               | weibl.               | männi.                              | weibl.                       | männl.                                       | weibl.                                      | männl.                          | weibl.                          |
| 42<br>40<br>37<br>30 | 73<br>73<br>63<br>61        | 12<br>12<br>4<br>5   | 29<br>23<br>16<br>15 | 5 187<br>5 280<br>5 245<br>5 344    | 4282<br>4449<br>4452<br>4509 | 3037<br>3133<br>2759<br>2700                 | 2686<br>2750<br>2403<br>2338                | 31 138<br>32 124<br>31 329      | 29 746<br>30 687<br>29 872      |
| 42<br>33<br>34<br>29 | 54<br>61<br>50<br>51        | 18<br>12<br>7<br>8   | 27<br>23<br>18<br>14 | 4 331<br>4 195<br>4 175<br>4 459    | 3619<br>3492<br>3456<br>3736 | 2225<br>2159<br>1951<br>2152                 | 1933<br>1909<br>1696<br>1925                | 24 158<br>23 897<br>23 538<br>— | 23 065<br>22 523<br>22 491      |
| 31<br>35<br>41<br>36 | 50<br>64<br>72<br>69        | 3<br>4<br>5          | 9<br>8<br>11<br>11   | 4 692<br>4 922<br>5 822<br>5 945    | 3777<br>4020<br>4723<br>4830 | 2513<br>2852<br>3113<br>3068                 | 2169<br>2454<br>2641<br>2625                | 27 791<br>27 997<br>30 725<br>— | 26 173<br>26 294<br>29 148<br>— |
| 23<br>27<br>30<br>29 | 30<br>38<br>38<br><b>39</b> | 4<br>3<br>2<br>4     | 8<br>6<br>7<br>7     | 2 788<br>2 623<br>2 890<br>2 950    | 2294<br>2174<br>2280<br>2433 | 1493<br>1563<br>1528<br>1609                 | 1259<br>1347<br>1316<br>1400                | 20 621<br>19 468<br>18 887      | 19 494<br>18 464<br>17 899      |
| 50<br>45<br>43<br>35 | 80<br>88<br>76<br>75        | 21<br>17<br>12<br>14 | 39<br>36<br>26<br>22 | 4 879<br>4 727<br>4 567<br>4 905    | 3879<br>3860<br>3679<br>3927 | 2582<br>2630<br>2284<br>2860                 | 2229<br>2255<br>1939<br>2097                | 28 628<br>28 137<br>28 628<br>— | 27 207<br>26 696<br>27 099      |
| 69<br>72<br>78<br>67 | 101<br>102<br>107<br>86     | 20<br>16<br>9<br>5   | 32<br>26<br>22<br>20 | 11 584<br>11 732<br>12 563<br>7 817 | 9161<br>9354<br>9860<br>9960 | 6388<br>6787<br>6980<br>6945                 | 5588<br>5956<br>6045<br>5952                | 60 018<br>60 956<br>64 606<br>— | 56 934<br>57 747<br>61 250      |
| 25<br>31<br>34<br>40 | 29<br>32<br>35<br>33        | 3<br>2<br>3<br>4     | 4<br>3<br>3<br>5     | 4 035<br>4 301<br>4 478<br>4 343    | 3211<br>3405<br>3603<br>3483 | 2354<br>2592<br>2621<br>2428                 | 2061<br>2242<br>2219<br>2039                | 26 880<br>27 620<br>28 139      | 25 328<br>26 091<br>26 586<br>— |
| 30<br>39<br>48<br>47 | 36<br>47<br>57<br>58        | 5<br>6<br>5<br>7     | 6<br>6<br>8<br>7     | 1 165<br>1 148<br>1 396<br>1 461    | 886<br>911<br>1096<br>1124   | 711<br>718<br>745<br>756                     | 613<br>609<br>625<br>609                    | 12 187<br>11 895<br>12 569      | 11 493<br>11 286<br>11 916      |
| 38<br>47<br>56<br>52 | 40<br>44<br>49<br>47        | 7<br>5<br>5<br>4     | 5<br>5<br>8<br>6     | 2 526<br>2 506<br>2 604<br>4 666    | 1904<br>1933<br>2053<br>2008 | 1739<br>1765<br>1773<br>1650                 | 1487<br>1490<br>1462<br>1368                | 25 500<br>25 096<br>25 916<br>— | 23 905<br>23 813<br>24 486<br>— |
| 25<br>26<br>34<br>26 | 25<br>24<br>92<br>38        | 5<br>4<br>3<br>1     | 4<br>4<br>2<br>6     | 2 773<br>2 980<br>3 592<br>3 844    | 2152<br>2307<br>2748<br>2931 | 2122<br>2170<br>2432<br>2396                 | 1909<br>1901<br>2054<br>2101                | 27 493<br>29 070<br>34 156      | 25 972<br>27 427<br>32 018      |
| 13<br>16<br>21<br>21 | 10<br>14<br>17<br>17        | 2<br>1<br>2<br>2     | 3<br>2<br>2<br>2     | 2 162<br>1 886<br>1 754<br>1 630    | 1736<br>1477<br>1385<br>1283 | 1351<br>1248<br>- 1208<br>1098               | 1218<br>1092<br>981<br>895                  | 18 604<br>17 328<br>17 627<br>— | 17 728<br>16 354<br>16 668      |
| 51<br>56<br>67<br>58 | 56<br>56<br>68<br>53        | 13<br>6<br>7<br>9    | 12<br>8<br>5<br>6    | 5 877<br>6 215<br>6 800<br>6 727    | 4535<br>4751<br>5279<br>5217 | 3969<br>3888<br>4120<br>4024                 | 3459<br>3390<br>3535<br>3364<br>Digitized b | 47 191<br>47 845<br>51 052      | 44 650<br>44 757<br>48 318      |

Tabelle IIb.

### Bevölkerung

|                                                                                                                                                                                                                          | <del>12</del>                | <del></del>                             |                                              |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 25-                          | -30                                     | 30-                                          | <b>-4</b> 0                          | 40-                                  | -50                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | männl.                       | weibl.                                  | männi.                                       | weibl.                               | männl.                               | weibl.                               |
| Preufsische Städte 1. Jan. 1877<br>Preufs. Landgem. 1. Jan. 1877                                                                                                                                                         |                              | 394 397<br><b>629</b> 744               | 616600<br>10 <b>5092</b> 9                   |                                      |                                      | 460 645<br>885 415                   |
| Preussische Städte 2. Dez. 1895<br>Preuss. Landgem. 2. Dez. 1895                                                                                                                                                         |                              | 563 757<br>679 188                      | 8 <b>92714</b><br>1 161 998                  | 989432<br>1 184 048                  | 638 190<br>906 <b>69</b> 3           | 702 191<br>941 791                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                         | Ster                                         | blich                                | keit                                 | n a c h                              |
| $\textbf{Alle Todesfälle} \begin{cases} \textbf{Städte} & 1876/77 \\ 1895/96 \\ \textbf{Land} & 1876/77 \\ 1895/96 \end{cases}$                                                                                          | 8004<br>7306<br>8648<br>6953 | 6884<br>6724<br>9491<br>8198            | 17 359<br>18 263<br>18 715<br>15 310         | 13 863<br>14 344<br>21 005<br>17 831 | 18 337<br>22 199<br>24 251<br>20 201 | 12 019<br>14 672<br>20 354<br>17 146 |
| Nicht<br>angegebene und<br>unbekannte<br>Todesursachen   Land                                                                                                                                                            | 877<br>712<br>1190<br>634    | 887<br>977<br>1239<br>995               | 2 269<br>2 302<br>3 013<br>1 902             | 2 128<br>2 442<br>3 308<br>2 434     | 2 903<br>3 347<br>4 542<br>3 093     | 2 251<br>2 643<br>4 158<br>2 907     |
| Typhus<br>{Städte   1876/77   1895/96   1876/77   1895/96                                                                                                                                                                | 535<br>213<br>683<br>187     | 414<br>199<br>785<br>208                | 834<br>339<br>1 219<br>281                   | 692<br>251<br>1 221<br>345           | 758<br>173<br>1 279<br>206           | 468<br>150<br>1 124<br>283           |
| Tuberkulose                                                                                                                                                                                                              | 3888<br>3458<br>3808<br>3104 | 3033<br>2999<br>3640<br>3490            | 7 556<br>7 386<br>6 977<br>5 634             | 5 654<br>5 359<br>7 348<br>6 505     | 6 450<br>6 826<br>7 983<br>5 995     | 3 945<br>3 738<br>6 570<br>5 063     |
| $ \begin{array}{c} \mathbf{Krebs} & \begin{cases} \mathbf{St\bar{a}dte} \begin{cases} 1876/77 \\ 1895/96 \end{cases} \\ \mathbf{Land} & \begin{cases} 1876/77 \\ 1895/96 \end{cases} \end{cases} $                       | _<br>_<br>_                  |                                         | 176<br>445<br>139<br>249                     | 372<br>818<br>270<br>438             | 439<br>1 400<br>448<br>861           | 906<br>2 114<br>665<br>1 235         |
| \Vassersucht \begin{cases} Stadte \                                                                                                                                                                                      | _<br>_<br>_                  | =                                       | 434<br>165<br>641<br>257                     | 513<br>233<br>1 108<br>585           | 752<br>358<br>1 189<br>556           | 899<br>424<br>1 862<br>1 156         |
| ${ m Herz-} \atop { m krankheiten} \begin{cases} { m St\"{a}dte} & \{1876/77 \\ 1895/96 \\ { m Land} \end{cases} \begin{cases} 1876/77 \\ 1895/96 \end{cases}$                                                           | <br>                         | =                                       | 311<br>665<br>128<br>307                     | 315<br>731<br>149<br>420             | 379<br>1 044<br>194<br>262           | 336<br>1 017<br>193<br>529           |
| $\begin{array}{c} \textbf{Nieren-} \\ \textbf{krankheiten} \\ \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \textbf{St\"{a}dte} \\ \textbf{1876/77} \\ \textbf{Land} \\ \textbf{1876/77} \\ \textbf{1895/96} \end{array} \right.$ | _<br>_<br>_                  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 254<br>550<br>99<br>248                      | 182<br>462<br>61<br>254              | 284<br>853<br>138<br>365             | 160<br>534<br>64<br>283              |
| Krankheiten der Atmungs- organe   Städte   1876/77   1895/96   Land   1876/77   1895/96                                                                                                                                  | 702<br>706<br>730<br>840     | 449<br>628<br>548<br>888                | 1 824<br>2 440<br>2 133<br>2 862             | 979<br>1 451<br>1 516<br>2 201       | 2 356<br>3 323<br>3 322<br>3 857     | 1 078<br>1 775<br>2 083<br>2 641     |
| Apoplexie     Gehirn-     krankheiten  Apoplexie     Gehirn-     krankheiten  Städte 1876/77     1895/96                                                                                                                 | _<br>_<br>_                  |                                         | 1 576<br>1 496<br>1 419<br>1 284<br>Digitize | 793<br>956<br>999<br>1 047           | 2 310<br>2 498<br>2 169<br>1 991     | 1 016<br>1 465<br>1 204<br>1 321     |

in Preußen.

| 50-                               | <b>60</b>                        | 60-                                      | <b>-70</b>                       | 70-                              | -80                              | 80                                     | -100                                    | Zusa                   | mmen                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| männl.                            | weibl.                           | männl.                                   | weibl.                           | männl.                           | weibl.                           | männl.                                 | weibl.                                  | männl.                 | weibl.                 |
|                                   | 364 662<br>739 139               |                                          | 215 859<br>440 706               | 65 677<br>167 737                | 93 962<br>175 879                | 11 703<br>29 814                       | 17 833<br>38 304                        | 4 443 335<br>8 457 079 | 4 476 052<br>8 792 869 |
|                                   | 518 857<br>777 724               |                                          |                                  | 106 008<br>230 963               |                                  | 17 861<br>38 710                       |                                         |                        |                        |
| Tode                              | surs                             | ache                                     | n.                               |                                  |                                  |                                        |                                         |                        |                        |
| 20 488                            | 14 957                           | 18 990                                   | 18 549                           | 14 892                           | 18 659                           | ] ==.                                  | 10.450                                  | Į.                     | I                      |
| 24 930<br>35 245<br>29 010        | 18 364<br>29 266<br>26 207       | 25 181<br>41 918<br>39 589               | 24 881<br>89 923<br>40 509       | 22 335<br>36 248<br>43 782       | 28 943<br>36 766<br>46 441       | 7 <sup>7</sup> 764<br>13 444<br>15 708 | 12 456<br>14 642<br>18 388              |                        |                        |
| 4 033<br>4 142<br>7 906<br>4 611  | 3 869<br>3 446<br>7 710<br>5 298 | 3 303<br>3 701<br>6 862<br>5 671         | 3 102<br>3 436<br>6 120<br>5 505 | 1 741<br>2 252<br>3 205<br>3 319 | 1 879<br>2 700<br>2 698<br>3 056 | 380<br>386<br>642<br>642               | 412<br>526<br>746<br>708                |                        |                        |
| 679<br>102<br>1 333<br>231        | 517<br>120<br>1 195<br>216       | 378<br>85<br>830<br>169                  | 976<br>97<br>695<br>159          | 115<br>87<br>183<br>59           | 157<br>40<br>150<br>56           | 9<br>6<br>23<br>3                      | 35<br>2<br>18<br>9                      |                        |                        |
| 5 698<br>5 087<br>10 852<br>6 981 | 3 589<br>2 832<br>8 084<br>5 283 | 3 594<br>2 918<br>9 299<br>5 915         | 2 612<br>2 170<br>6 942<br>4 771 | 824<br>783<br>2 609<br>1 863     | 752<br>785<br>1 892<br>1 474     | =                                      | =                                       |                        |                        |
| 786<br>2 616<br>952<br>1 992      | 1 227<br>8 102<br>1 151<br>2 244 | 772<br>2 633<br>948<br>2 397             | 1 067<br>2 967<br>804<br>2 334   | 323<br>1 281<br>330<br>1 075     | 487<br>1 670<br>318<br>954       | =                                      | =                                       |                        |                        |
| 1 189<br>627<br>2 282<br>1 334    | 1 529<br>827<br>8 674<br>2 478   | 1 293<br>733<br>2 968<br>2 123           | 2 080<br>1 195<br>4 597<br>3 848 | 663<br>483<br>1 626<br>1 466     | 1 301<br>964<br>2 262<br>2 459   | -<br>-<br>-                            | ======================================= |                        |                        |
| 510<br>1 418<br>241<br>708        | 525<br>1 459<br>281<br>798       | 410<br>1 477<br>249<br>860               | 569<br>1 863<br>262<br>1 104     | 213<br>912<br>94<br>464          | 334<br>1 441<br>84<br>512        |                                        | =                                       |                        |                        |
| 375<br>1 015<br>175<br>559        | 190<br>675<br>115<br>368         | 421<br>1 043<br>308<br>791               | 175<br>708<br>79<br>427          | 297<br>831<br>253<br>651         | 96<br>466<br>38<br>159           | _<br>_<br>_                            | =                                       |                        |                        |
| 2 704<br>4 577<br>5 087<br>6 276  | 1 658<br>2 943<br>3 573<br>4 850 | 2 424<br>5 121<br>4 929<br>8 <b>4</b> 07 | 2 225<br>4 942<br>3 892<br>7 547 | 1 294<br>3 720<br>1 706<br>3 812 | 1 443<br>4 429<br>1 170<br>3 970 | 208<br>761<br>—<br>536                 | 253<br>1 181<br>—<br>468                |                        |                        |
| 2 748<br>3 442<br>3 259<br>3 290  | 1 826<br>2 415<br>2 217<br>2 688 | 2 878<br>4 079<br>3 984<br>4 595         | 2 272<br>3 780<br>2 935<br>3 995 | 1 824<br>3 235<br>2 509<br>3 964 | 1 806<br>3 495<br>1 837<br>3 289 | _<br>_<br>_                            | <br>                                    | red by $Go$            | ogle                   |

### Tabelle II c.

### Bevölkerung in Preußen am 2. Dezember 1895 · Bevölkerung in Frankreich im April 1891.

| Jahre                 |                    | Alle<br>Städte     | Land-<br>gemein-<br>den | Gesamt-<br>staat   | 10 stärkst<br>städtische<br>Depart. | 10 über-<br>wiegend<br>industrielle<br>Depart. | 66 über-<br>wiegend<br>agrikole<br>Depart. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0—1                   | männl.<br>weibl.   | 178 777<br>176 225 | 310 043<br>303 619      | 488 820<br>479 844 | 74 852<br>74 860                    | 48 566<br>47 848                               |                                            |
| 1—2                   | männl.<br>weibl.   | 157 405<br>156 839 | 275 394<br>271 443      | 432 799<br>428 282 | 65 489<br>66 353                    | 41 852<br>41 814                               | _                                          |
| <b>2—</b> 3           | (männl.<br>(weibl. | 152 610<br>153 201 | 272 446<br>268 042      | 425 056<br>421 243 | 74 039<br>74 963                    | 46 267<br>46 799                               | _                                          |
| 3-4                   | ∫männl.<br>\weibl. | 146 313<br>146 026 | 253 068<br>250 447      | 399 381<br>396 473 | 76 496<br>76 584                    | _                                              | _                                          |
| 45                    | männl.<br>weibl.   | 146 333<br>146 570 | 255 709<br>253 553      | 402 042<br>400 123 | 73 674<br>75 044                    |                                                | _                                          |
| 5—10                  | ∫männl.            | 668 988            | 1 178 146               | 1 847 134          | 367 739                             | 223 442                                        | 1 086 185                                  |
|                       | weibl.             | 667 650            | 1 162 184               | 1 829 834          | 370 038                             | 226 031                                        | 1 080 463                                  |
| 1015                  | ∫männl.            | 616 771            | 1 049 544               | 1 666 315          | 362 227                             | 219 442                                        | 1 087 854                                  |
|                       | weibl.             | 606 528            | 1 037 773               | 1 644 301          | 363 734                             | 218 793                                        | 1 072 156                                  |
| 15—20                 | ∫männl.            | 690 676            | 893 880                 | 1 584 556          | 394 021                             | 218 634                                        | 1 052 990                                  |
|                       | weibl.             | 673 541            | 906 913                 | 1 580 454          | 401 421                             | 216 422                                        | 1 051 597                                  |
| 20-25                 | ∫männl.            | 721 769            | 618 835                 | 1 340 604          | 409 273                             | 231 377                                        | 945 302                                    |
|                       | weibl.             | 633 725            | 762 709                 | 1 396 434          | 476 655                             | 203 971                                        | 1 012 891                                  |
| <b>25</b> — <b>30</b> | männl.             | 548 677            | 657 516                 | 1 206 193          | 414 239                             | 195 310                                        | 868 697                                    |
|                       | weibl.             | 563 757            | 679 188                 | 1 242 945          | 414 267                             | 184 069                                        | 844 197                                    |
| 30 —3 5               | männl.             | 479 529            | 605 973                 | 1 085 502          | 391 963                             | 183 437                                        | 796 752                                    |
|                       | weibl.             | 496 359            | 621 314                 | 1 117 673          | 381 690                             | 173 803                                        | 787 <b>55</b> 5                            |
| 35-40                 | ∫männl.            | 418 185            | 556 019                 | 969 204            | 350 617                             | 167 827                                        | 761 948                                    |
|                       | weibl.             | 443 073            | 562 734                 | 1 005 807          | 342 146                             | 161 039                                        | 761 494                                    |
| 40-45                 | ∫männl.            | 346 947            | 481 640                 | 828 587            | 312 786                             | 156 390                                        | 720 961                                    |
|                       | weibl.             | 373 122            | 491 998                 | 865 120            | 311 12 <b>4</b>                     | 160 058                                        | 739 875                                    |
| 45-50                 | ∫männl.            | 291 243            | 425 053                 | 716 296            | 281 402                             | 152 228                                        | 713 161                                    |
|                       | \weibl.            | 329 069            | 449 793                 | 778 862            | 274 284                             | 150 117                                        | 725 047                                    |
| 50-55                 | männl.             | 240 658            | 389 553                 | 630 211            | 242 305                             | 134 926                                        | 640 600                                    |
|                       | weibl.             | 283 279            | 418 350                 | 701 629            | 240 820                             | 138 990                                        | 550 542                                    |
| 55 - 60               | ∫männl.            | 187 512            | 334 439                 | 521 951            | 196 262                             | 120 588                                        | 564 516                                    |
|                       | weibl.             | 235 578            | 359 374                 | <b>594</b> 952     | 200 042                             | 126 335                                        | 590 195                                    |
| 60 - 65               | ∫männl.            | 136 811            | 269 617                 | 406 428            | 163 008                             | 109 018                                        | 506 445                                    |
|                       | weibl.             | 184 176            | 289 547                 | 473 723            | 170 590                             | 114 059                                        | 537 820                                    |
| 6570                  | ∫männl.            | 97 973             | 202 104                 | 300 077            | 121 561                             | 87 392                                         | 403 617                                    |
|                       | weibl.             | 141 909            | 219 437                 | 361 346            | 131 512                             | 95 903                                         | 428 <b>43</b> 8                            |
| <b>70—7</b> 5         | männl.             | 69 155             | 149 933                 | 219 088            | 81 322                              | 64 960                                         | 303 <b>696</b>                             |
|                       | weibl.             | 105 319            | 160 884                 | 266 203            | 91 478                              | 72 718                                         | 321 033                                    |
| <b>75</b> – 80        | ∫männl.            | 36 853             | 81 030                  | 117 883            | 45 512                              | 38 388                                         | 186 215                                    |
|                       | weibl.             | 59 443             | 86 572                  | 146 015            | 54 232                              | 48 006                                         | 205 096                                    |
| <b>80</b> —85         | ∫männl.            | 13 721             | 29 963                  | 43 684             | 19 879                              | 16 585                                         | 82 110                                     |
|                       | weibl.             | 23 795             | 33 678                  | 57 473             | 25 585                              | 22 494                                         | 98 161                                     |
| 85—90                 | ∫männl.            | 3 463              | 7 349                   | 10 812             | 6 539                               | 5 0 <b>26</b>                                  | 25 292                                     |
|                       | \weibl.            | 6 777              | 9 410                   | 16 187             | 9 162                               | 7 854                                          | 33 818                                     |
| 9095                  | ∫männl.<br>\weibl. | 606<br>1 295       | 1 281<br>1 784          | 1 887<br>3 079     | 1 472<br>2 325                      | 1 048<br>1 802                                 | 6 783                                      |
| <b>95—100</b>         | männl.<br>weibl.   | =                  |                         | _                  | 286<br>470 jgiti                    | _107                                           | le =                                       |

### Tabelle IId. Verstorbene in Preußen.

|           |                               |                  |                           | Alle             | Städte                       |                              |
|-----------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |                               | _                | 1895 u. 1896              | 1894             | 1897                         | 1894—97                      |
| 0-1       | männl                         |                  | 103 078                   | 48 188           | 53 604                       | 204 870                      |
| <b>U1</b> | weibl                         |                  | 83 802                    | 39 294           | 43 682                       | 166 778                      |
| 1 - 2     | männl<br>weibl                |                  | 19 396<br>18 6 <b>5</b> 5 | 9 955<br>9 413   | 9 404<br>8 880               | 38 755<br>36 948             |
|           | männl                         |                  | 7 258                     | 4 324            | 3 333                        | 14 915                       |
| 2-3       | weibl.                        |                  | 7 041                     | 4 057            | 3 181                        | 14 279                       |
| 3-4       | männl                         |                  | 4 550                     | . 2 976          | 1 975                        | 9 501                        |
| 0-4       | weibl                         |                  | 4 168                     | 2870             | 2 020                        | 9 058                        |
| 4-5       | ∫ männl                       |                  | 3 059                     | 2 157            | 1 286                        | 6 502<br>6 802               |
|           | \ weibl<br>ene im Kalender- j | männl.           | 3 003<br>72 964           | 2 009<br>33 316  | 1 290<br>37 892              | 144 172                      |
| v erstorb | er Geburt                     | weibl.           | 58 677                    | 26 586           | 30 693                       | 115 956                      |
| Verstorb  |                               | ì                |                           |                  |                              | 83 783                       |
| Geburt    |                               | männl.<br>weibl. | 41 689<br>36 357          | 20 653<br>18 248 | 21 441<br>18 581             | 73 186                       |
| Kalend    |                               | Weibi.           | i i                       |                  |                              |                              |
| 5—10      | ∫ männl                       |                  | 7 132                     | 4 567<br>4 694   | 3 201<br>3 245               | 14 900<br>15 066             |
|           | ) weibl<br>( männl            |                  | 7 127<br>3 286            | 1 789            | 1 561                        | 6 636                        |
| 1015      | ) weibl                       |                  | 3 480                     | 1 953            | 1 729                        | 7 162                        |
| - F 00    | mänul                         |                  | 6 216                     | 3 248            | 3 077                        | 12 541                       |
| 15—20     | weibl                         |                  | 5 048                     | 2 674            | 2 429                        | 10 151                       |
| 20-25     | j männl                       |                  | 8 028                     | 3 914            | 4 188                        | 16 130                       |
| 20-20     | ∫ weibl                       |                  | 6 097                     | 2 970<br>3 628   | 3 246                        | 12 313<br>14 659             |
| 25-30     | f männl<br>Weibl              |                  | 7 306<br>6 724            | 3 408            | 3 725<br>3 199               | 18 831                       |
|           | männl                         |                  | 8 497                     | 4 063            | 4 172                        | 16 732                       |
| 30—35     | weibl                         |                  | 7 050                     | 3 73 <b>4</b>    | 3 613                        | 14 397                       |
| 35-40     | männl                         |                  | 9 766                     | 4 682            | 4 958                        | 19 406                       |
| 55~40     | weibl                         |                  | 7 294                     | 3 636            | 3 661                        | 14 591                       |
| 40-45     | ∫ männl                       |                  | 10 658                    | 5 501<br>3 515   | 5 182<br>3 453               | 21 341<br>14 188             |
| 20 20     | ∖weibl<br>∫männl              |                  | 7 220<br>11 541           | 5 522            | 6 021                        | 23 084                       |
| 45 - 50   | ) weibl                       |                  | 7 452                     | 3 616            | 3 721                        | 14 789                       |
| -0 -      | männl                         |                  | 12 334                    | 5 633            | 6 208                        | 24 175                       |
| 50-55     | weibl                         |                  | 8 486                     | 4 031            | 4 213                        | 16 730                       |
| 55-60     | ) männl                       |                  | 12 596                    | 6 040            | 6 543                        | 25 179<br>19 492             |
| 110 00    | weibl                         |                  | 9878                      | 4 756<br>5 921   | 4 858<br>6 636               | 25 158                       |
| 6065      | männl<br>weibl                |                  | 12 601<br>11 465          | 5 420            | 6 092                        | 22 977                       |
|           | männl                         |                  | 12 580                    | 6 010            | 6 249                        | 24 839                       |
| 65—70     | weibl                         |                  | 13 416                    | 6 571            | 6 551                        | <b>26 548</b>                |
| 70—75     | männl                         |                  | 12 557                    | 5 995            | 6 248                        | 24 800                       |
| 10-10     | ) weibl                       |                  | 15 657                    | 7 356<br>4 334   | 7 841                        | 30 85 <del>4</del><br>19 233 |
| 75-80     | ∫ männl                       |                  | 9 784<br>13 286           | 5 808            | 5 115<br>7 097               | 26 191                       |
|           | ) weibl                       |                  | 5 257                     | 2 324            | 2 854                        | 10 435                       |
| 80-85     | weibl                         |                  | 8 034                     | 3 733            | 4 260                        | 16 027                       |
| or 00     | männl                         |                  | 1 953                     | 874              | 1 061                        | 3 888                        |
| 85—90     | weibl                         |                  | 3 330                     | 1 465            | 1 844                        | 6 639                        |
| 9095      | männl                         |                  | 487                       | 229<br>437       | 216                          | 932<br>1807                  |
| 9000 ·    | weibl                         |                  | 907<br>57                 | 437<br>25        | 463                          | 1807                         |
| 95-100    | ∫ männl<br>} wéibl            | • • •            | 164                       | 69               | Digitized b                  | 00g <b>323</b>               |
|           | [ 4.610tr · · · ·             |                  | . 101                     | . •••            | p. iginizou b <del>y •</del> | 0                            |

### Tabelle II e. Verstorbene in Preußen.

|                                                                                                        | L                         | andger           | neinde                     | n                | Gesamt-                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                                                        | 1895 und<br>18 <b>9</b> 6 | 1894             | 1897                       | 1894 – 97        | staat<br>1894—97                |
| 0—1 {männl                                                                                             | 159 158                   | 75 157           | 81 170                     | 315 485          | 520 355                         |
| welbi                                                                                                  | 127 942                   | 61 079           | 66 007                     | 255 028          | 421 806                         |
| 1—2 {männl                                                                                             | 30 145                    | 15 694           | 14 546                     | 60 385           | 99 140                          |
| welbi                                                                                                  | 27 721                    | 14 633           | 14 160                     | 56 514           | 93 462                          |
| $2-3$ $\begin{cases} m\ddot{a}nnl. & \dots & \dots \\ weibl. & \dots & \dots \end{cases}$              | 12 093<br>11 441          | 7 229<br>6 876   | 5 458<br>5 367             | 24 780<br>23 684 | 39 <b>69</b> 5<br>37 <b>963</b> |
| ( mämm1                                                                                                | 7 278                     | 4 884            | 3 204                      | 15 366           | 24 867                          |
| $3-4$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                            | 7 081                     | 4710             | 3 278                      | 15 069           | 24 127                          |
| männi                                                                                                  | 5 167                     | 3 499            | 2 180                      | 10 846           | 17 348                          |
| 4-5 weibl                                                                                              | 5 091                     | 3 499            | 2 147                      | 10 737           | 17 039                          |
| Verstorbene im Kalen- männl.                                                                           | 114 555                   | 52 185           | 57 619                     | 224 359          | 368 5∹1                         |
| derjahr der Geburt . \ weibl.                                                                          | 91 186                    | <b>42</b> 029    | 46 326                     | 179 541          | 295 497                         |
| Verstorbene im auf das mannl.                                                                          | 62 694                    | 32 063           | 32 203                     | 126 960          | 210 743                         |
| Genuralant totgen- }: 1                                                                                | 53 524                    | 27 586           | 28 228                     | 109 338          | 182 524                         |
| den Kalenderjanr . )                                                                                   | 12 756                    | 8 584            | 5 377                      | 26 717           | 41 617                          |
| 5-10 weibl.                                                                                            | 13 114                    | 8 561            | 5 467                      | 27 142           | 42 208                          |
| ( x 1                                                                                                  | 6 165                     | 3 472            | 2 863                      | 12 500           | 19 136                          |
| 10-15 weibl.                                                                                           | 6 727                     | 3 886            | 3 243                      | 13 856           | 21 018                          |
| 15—20 { männl                                                                                          | 7 410                     | 4 014            | 8 545                      | 14 969           | 27 510                          |
| weibl                                                                                                  | 6 952                     | 3 996            | 3 318                      | 14 266           | 24 417                          |
| 20—25 { männl                                                                                          | 7 869                     | 3 833            | 4 039                      | 15 741           | 31 871                          |
| weibl                                                                                                  | 7 577                     | 3 891            | 3 745                      | 15 213           | 27 526                          |
| $25-30$ $\begin{cases} \text{männl.} & \dots & \dots \\ \text{weibl.} & \dots & \dots \end{cases}$     | 6 963                     | 3 529<br>4 241   | 3 338<br>3 876             | 13 830<br>16 315 | 28 489<br>29 646                |
| (männ)                                                                                                 | 8 198<br>7 121            | 3 674            | 8 595                      | 14 390           | 31 122                          |
| $30-35$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                          | 8 735                     | 4713             | 4 296                      | 17 744           | 32 141                          |
| ( man)                                                                                                 | 8 189                     | 4 084            | 4 255                      | 16 528           | 35 934                          |
| 35—40 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                            | 9 096                     | 4 722            | 4 455                      | 18 273           | <b>32 864</b>                   |
| 40-45 { mānnl                                                                                          | 9 273                     | 4 833            | 4 527                      | 18 633           | 39 974                          |
| weibl                                                                                                  | 8 484                     | 4 631            | 4 092                      | 17 207           | 31 395                          |
| $45-50$ $\begin{cases} \text{männl.} & \cdots & \cdots \\ \text{weibl.} & \cdots & \cdots \end{cases}$ | 10 928                    | 5 448<br>4 455   | 5 697<br>4 380             | 22 068<br>17 497 | 45 152<br>32 286                |
| (minn)                                                                                                 | 8 662<br>13 092           | 6 755            | 6 572                      | 26 419           | 50 594                          |
| <b>∂0</b> — <b>∂∂</b> ⟨ ·, ,                                                                           | 11 068                    | 5 632            | 5 475                      | 22 175           | 38 905                          |
| (                                                                                                      | 15 918                    | 8 025            | 8 055                      | 31 998           | 57 177                          |
| 55—60 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                            | 14 139                    | 7 291            | 7 079                      | 28 509           | 48 001                          |
| 60-65 { mannl                                                                                          | 18 418                    | 9 274            | 9 692                      | 37 384           | 62 542                          |
| ( weibl                                                                                                | 18 385                    | 9 137            | 9 534                      | 37 056           | 60 033                          |
| $65-70$ { mannl                                                                                        | 21 171                    | 10 906           | 10 588                     | 42 665<br>44 317 | 67 504<br>70 865                |
| weibl                                                                                                  | 22 124<br>23 915          | 11 230<br>12 037 | 10 963<br>11 815           | 47 767           | 72 567                          |
| 70—75 { männl                                                                                          | 25 436                    | 12 037           | 12 808                     | 51 015           | 81 869                          |
| ( x 1                                                                                                  | 19 867                    | 9 215            | 10 783                     | 39 865           | 59 098                          |
| 75—80   mann                                                                                           | 21 005                    | 9 661            | 11 212                     | 41 878           | 68 069                          |
| 80—85 { mānnl                                                                                          | 11 174                    | 5 114            | 6 108                      | 22 396           | 32 831                          |
| 80-85 weibl                                                                                            | 12 165                    | 5 838            | 6 358                      | 24 361           | 40 388                          |
| 85-90 { mānni                                                                                          | 4 048                     | 1 888            | 2 277                      | 8 213            | 12 101                          |
| [ weibl                                                                                                | 4 710                     | 2 145            | 2 658                      | 9 513            | 16 152                          |
| 90_95 { männl                                                                                          | 936                       | 457              | 494                        | 1 887<br>2 414   | 2 819<br>4 221                  |
| Meipi                                                                                                  | 1 241                     | 580              | 593<br>82                  | 279              | 398                             |
| 95—100 $\begin{cases} \text{männl.} & \dots & \dots \\ \text{weibl.} & \dots & \dots \end{cases}$      | 129<br>236                | 68<br>112        | 02<br>Digit <b>1:14</b> by |                  | 785                             |
| ( weini                                                                                                | - 200                     | 112              | Digital Parcy (            |                  |                                 |

Tab. II f. Verstorbene in Frankreich 1890-92.

|                      |         | 10 stärkst<br>städtische<br>Depart. | 10 über-<br>wiegend<br>industrielle<br>Depart. | 66 über-<br>wiegend<br>agrikole<br>Depart. |
|----------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0-1                  | männl   | 67 134<br>54 438                    | 36 500<br>28 978                               | 142 683<br>112 578                         |
|                      | männl   | 18 109                              | 7 113                                          | 29 709                                     |
| 1 –2                 | weibl   | 16 913                              | 6811                                           | 28 071                                     |
| 2-8                  | ∫ männl | 8 676                               | 8 162                                          | 14 049                                     |
| _ •                  | weibl   | 8 327<br>9 842                      | 3 292<br>3 372                                 | 13 857<br>16 161                           |
| 3 -5                 | weibl.  | 9 842<br>9 884                      | 3 539                                          | 16 284                                     |
| 5—10                 | mānnl   | 8 318                               | 3 153                                          | 16 203                                     |
| 9—10                 | weibl   | 8 167                               | <b>3 436</b>                                   | 18 075                                     |
| 10-15                | männl   | 3 998<br>4 865                      | 2 042<br>2 255                                 | 10 905<br>12 438                           |
|                      | ( männl | 8 122                               | 2 255<br>3 361                                 | 17 754                                     |
| 15 - 20              | weibl.  | 8 451                               | 3 659                                          | 19 770                                     |
| 20-25                | ) männl | 10 556                              | 5 732                                          | 25 863                                     |
| 20-20                | weibl   | 10 092                              | 4 350                                          | 19 791                                     |
| 25 - 30              | männl   | 11 401<br>11 150                    | 4 566<br>4 213                                 | 19 971<br>20 196                           |
|                      | männl.  | 13 084                              | 5 222                                          | 20 355                                     |
| 30 35                | weibl   | 11 293                              | 4 889                                          | 20 140                                     |
| 35-40                | ∫ männl | 14 409                              | 5 465                                          | 20 811                                     |
| 00 10                | weibl   | 10 551                              | 4 091                                          | 19 254                                     |
| 40-45                | ∫ männl | 15 327<br>11 061                    | 6 477<br>4 735                                 | 24 366<br>22 074                           |
| 45 50                | männl.  | 16 517                              | 7 904                                          | 25 569                                     |
| <b>4</b> 550         | weibl   | 11 498                              | 4 780                                          | 21 960                                     |
| 50-55                | ∫ männl | 17 959                              | 8 167                                          | 33 264<br>28 703                           |
|                      | weibl   | 12 884<br>19 360                    | 6 082<br>9 720                                 | 40 221                                     |
| <b>5</b> 5 <b>60</b> | weibl.  | 14 245                              | 7 403                                          | 36 396                                     |
| 6065                 | männl   | 22 504                              | 12 897                                         | 59 082                                     |
| 00-00                | weibl   | 19 150                              | 10 726                                         | 56 421                                     |
| <b>65—7</b> 0        | männl   | 23 473<br>22 442                    | 15 032<br>13 473                               | 68 403<br>66 579                           |
|                      | männl   | 23 550                              | 17 093                                         | 81 540                                     |
| <b>70—7</b> 5        | weibl   | <b>24 09</b> 8                      | 16 822                                         | 80 670                                     |
| <b>7</b> 5—80        | männl   | 19 353                              | 16 049                                         | 76 206<br>78 720                           |
|                      | weibl   | 21 409<br>12 424                    | 17 387<br>10 622                               | 49 782                                     |
| 80—85                | männl   | 12 424<br>15 398                    | 13 136                                         | 54 669                                     |
| 85-90                | ∫ mānnl | 5 118                               | 4 589                                          | 19 617                                     |
| ou−#∪                | weibl   | 7 157                               | 6 659                                          | 24 138                                     |
| 90 - 95              | männl   | 1 358<br>2 154                      | 1 232<br>2 207                                 | 5 037<br>7 239                             |
|                      | weibl   | 2 134                               | 150                                            |                                            |
| 95—100               | weibl.  | 353                                 | 348                                            | CT-                                        |
|                      | •       |                                     | Digitized by                                   | Google                                     |

Tabelle III a.

### Sterbekoefficienten (Gestorbene pro Mille

|                      |        |                            |              | 188            | 0/81           |               |                |                |                | 7              | 188        | 5.86           |
|----------------------|--------|----------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Alter                | städte | rofs-<br>e (üb.<br>000 E.) | <del>!</del> |                |                | ein-<br>dte   |                | ind-<br>einden |                | rofs-<br>dte   | Mit<br>stā | tel-<br>dte    |
|                      | männl. | weibl.                     | männl.       | weibl.         | männl.         | weibl.        | männl.         | weibl.         | männl.         | weibl.         | mānni.     | weibl.         |
| 2-3                  | 43,49  | 40,78                      | 38,70        | 38,58          | 35,12          | 34,46         | 32,72          | 32,31          | 42,19          | 40,85          | 43,35      | 42,70          |
| 3-4                  | 28,00  | 29,25                      |              |                | 23,34          |               |                |                |                |                |            |                |
| 4-5                  | 21,26  | 21,50                      |              | 19,24          |                |               |                |                |                |                | 20,42      | 19,34          |
| 5—10                 | 11,21  | 10,50                      | 6,88         | 6,96           | 8,96           | 9,24          | 9,01           | 9,75           | 7,81           | 8,17           | 9,53       | 9,71           |
| 10-15                | 3,61   | 4,03                       | 2,53         | 2,64           | 3,76           | 4,11          | 3,98           | 4,45           |                |                |            | 4,09           |
| 15—20                |        | 4,30                       | 5,41         | 4,60           | 4,93           |               |                |                |                |                |            | 4,58           |
| 20 - 25              |        | 6,20                       |              |                | 7,93           |               |                |                | 6,54           |                |            | 6,09           |
| 2530                 | , ,    | 7,87                       | 10,30        | 2.00           |                | 8,93          |                | , ,            |                | 6,86           |            | 8,29           |
| 30 - 35              |        | 9,98                       | 13,87        | 9,99           | 11,93          |               |                |                |                | 9,08           |            | 10,17          |
| 35-40                |        | 11,11                      |              | 12,42          | 14,56          | 11,63         |                |                |                | 10,52          |            | 11,53          |
| 40-45                |        | 11,89                      |              | 13,04          |                | 12,22         |                |                |                | 11,65          |            |                |
| 45-50                |        | 13,65                      |              | 14,48          | 22,24          | 13,77         | 16,26          |                |                | 13,05<br>16,93 |            | 13,45<br>17,50 |
| 50 - 55 $60 - 60$    |        | 16,43<br>22,75             |              | 18,34<br>24,95 | 27,80 $36,47$  | 18,04 $26,05$ |                |                | 30,12<br>38,93 | 22,34          |            | 22,73          |
|                      |        | 32,16                      |              | F-12-15        |                |               |                |                |                | 32,16          |            | 35,02          |
| $60 - 65 \\ 65 - 70$ |        | 47,51                      | 71,36        | 35,15<br>53,40 | 48,00<br>66,72 |               | 42,20<br>63,03 |                |                | 47,87          | 70,93      | 50,72          |
| 70-75                |        |                            | 104,3        | 80,68          |                |               | 96,70          |                | 101,5          | 74,52          |            | 75,42          |
| 75—80                |        | 88,70                      |              |                | 143,0          | 128,5         | 142,7          | 138,56         |                | 109,21         |            | 125,62         |
| 80-85                |        | 176,35                     |              |                |                | 196,35        |                | 210,7          |                | 161,22         | 198,2      | 184,55         |
| 85-90                |        |                            |              |                |                |               |                | 286,2          |                | 246,78         |            | 242,12         |
| 90-95                | 500,0  | 268,4                      |              |                |                |               | 384,8          | 340,7          | 404,4          | 352,11         |            | 359,70         |

### Tabelle IIIb.

### Sterbekoefficienten in Preussi Pro

| Lebens- |        | st-<br>Isen |         | est-<br>isen |        | nden-<br>irg | Pom          | mern   | Po             | sen    | Schl   | esien          |
|---------|--------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| . janr  | männl. | weibl.      | männl.  | weibl.       | männl. | weibl.       | männl.       | weibl. | männl.         | weibl. | männl. | weitl.         |
| 2-3     | 51,5   | 53,4        | 51,4    | 48,7         | 28,14  | 28,25        | 31,90        | 31,72  | 41,34          | 40,31  | 36,22  | 34,83          |
| 3-4     | 40,3   | 37,3        | 35,3    | 32,6         | 20,90  | 19,26        | 22,74        | 22,56  | 28,64          | 27,94  | 23,39  | 21,68          |
| 4 - 5   | 33,2   | 30,6        | 29,9    | 29,0         | 19,20  | 19,19        | 21,54        | 20,72  |                |        | 18,93  | 17,83          |
| 5-10    | 13,34  | 12,74       | 13,40   | 12,18        | 8,63   | 8,66         | 9,76         | 9,96   | 9,25           | 9,03   | 7,99   | 7,63           |
| 10 - 15 | 4,93   | 5,08        | 5,32    | 5,11         | 3,51   | 3,39         | 3,97         | 4,30   | 4,35           | 4,22   |        | 3,65           |
| 15-20   | 5,10   | 4,30        | 5,08    | 4,39         | 4,40   | 3,51         | 4,33         |        |                |        |        | 3,94           |
| 20 - 25 | 7,27   | 5,34        | 6,84    | 5,93         |        | 4,88         | 6,40         | 4,96   | 6,74           | 4,98   | 7,63   | 5,34           |
| 25 - 30 | 7,51   | 6,64        | 7,38    | 7,35         | 6,59   | 6,14         | 6,09         | 6,43   | 7,28           | 7,21   |        | 7,38           |
| 30 - 35 | 8,36   | 7,40        | 7,82    | 9,02         | 7,12   | 7,22         | 6,81         | 7,34   | 8,08           | 8,63   |        | 8,20           |
| 35-40   | 11,42  | 9,51        | 10,47   | 10,87        | 9,12   | 8,20         | <b>8,2</b> 8 | 8,35   | 10,71          | 10,56  |        | 10,04          |
| 40 - 45 | 15,11  | 11,54       | 12,97   | 11,00        | 11,88  | 8,73         | 10,78        | 9,05   | 13,44          | 13,72  |        | 9,68           |
| 45 - 50 | 20,10  | 13,64       | 17,17   | 12,62        | 14,39  | 9,32         | 13,52        | 10,35  |                |        |        | 13,10          |
| 50-55   | 25,53  | 18,37       | 21,56   | 17,32        | 20,25  | 13,93        | 18,22        | 14,85  | 23,40          | 18,30  | 22,59  | 16,81          |
| 55 - 60 | 34,11  | 26,71       | 29,01   | 23,66        | 28,46  |              |              |        |                |        |        | 25,45          |
| 60 - 65 | 43,49  | 37,63       |         | 33,34        | 39,70  |              |              |        |                | 37,28  |        | 37,26          |
| 65 - 70 | 64,46  | 57,25       | 57,81   | 51,73        | 58,38  |              |              | 53,34  |                | 55,33  |        | 60,63          |
| 70 - 75 |        | 78,99       |         |              |        |              |              |        |                | 73,92  |        | 88,34          |
| 75 - 80 | 155,61 | 138,04      | 139,14, | 125,75       | 136,77 | 121,70       | 132,83       | 125,79 | 130,92         | 123,12 | 154,46 | 149,32         |
|         | 201,74 |             |         |              |        |              |              |        |                |        |        |                |
|         | 265,21 |             |         |              |        |              |              |        |                |        |        |                |
| 90 - 95 | 330,16 | 276.58      | 307,69  | 313,95       | 368,62 | 347,40       | 393,16       | 326,09 | 370,59         | 264,08 | 319,06 | 350 <b>,26</b> |
| 95-100  | 291,76 | 355.55      | 342.86  | 367.78       | 185,71 | 298,42       | 313,04       | 305,46 | <b>312,1</b> 3 | 321,32 | 396,08 | 437,85         |

im Preußischen Staat.

Lebender jeder Altersklasse.)

|                                  |                                  | 1                               |             |                                |                                | 189                             | 5/96                           |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| und                              | städte<br>Land-<br>inden         | 6 östliche<br>Großstädte        |             | 12 westliche<br>Großstädte     |                                | Mittel                          | städte                         | Kleinstädte                     |                                 | Land-<br>gemeinden              |                                 |
| männl.                           | weibl.                           | männl.                          | weibl.      | mannl.                         | weibl.                         | mānnl.                          | weibl.                         | mannl                           | weibl.                          | männl.                          | weibl.                          |
| 39,11<br>26,42<br>19,31<br>10,01 | 39,39<br>26,47<br>19,43<br>10,23 | 26,78<br>18,26<br>12,76<br>6,49 | =           | 28,70<br>14,91<br>9,65<br>4,57 | 23,65<br>13,50<br>9,24<br>4,48 | 24,35<br>15,12<br>10,31<br>5,17 | 22,85<br>13,82<br>9,84<br>4,97 | 22,02<br>13,87<br>9,80<br>5,35  | 22,24<br>13,73<br>10,22<br>5,37 | 22,19<br>14,38<br>10,10<br>5,41 | 21,34<br>14,14<br>10,05<br>5,64 |
| 4,11<br>4,96<br>7,53<br>7,50     | 4,70<br>4,67<br>6,06<br>7,95     |                                 |             | 2,44<br>2,19<br>4,72<br>5,83   | 2,43<br>3,08<br>3,78<br>5,08   | 2,45<br>4,57<br>5,18<br>6,81    | 2,79<br>3,53<br>4,79<br>5,89   | 2,73<br>4,51<br>6,40<br>6,86    | 3,14<br>4,28<br>5,48<br>6,59    | 2,93<br>4,14<br>6,85<br>5,29    | 3,26<br>3,83<br>4,97<br>6,04    |
| 8,93<br>11,47<br>14,04<br>17,53  | 9,40<br>10,56<br>11,09<br>11,98  | 9,70<br>12,44<br>17,50<br>21,49 | =           | 7,99<br>9,97<br>14,30<br>19,00 | 6,26<br>7,49<br>9,41<br>11,44  | 8,56<br>12,56<br>15,89<br>20,98 | 7,94<br>8,87<br>9,87<br>11,64  | 8,65<br>11,00<br>14,15<br>18,35 | 7,20<br>8,30<br>9,57<br>10,90   | 5,87<br>7,36<br>9,63<br>12,85   | 7,03<br>8,08<br>8,62<br>9,63    |
| 22,74<br>30,41<br>42,49          |                                  | 27,21<br>36,48<br>49,81         | _<br>_<br>_ | 25,93<br>33,36<br>46,35        | 14,98<br>29,10<br>33,11        | 26,55                           | 15,40<br>20,87<br>32,48        | 24,02<br>31,83<br>43,49         | 14,58<br>20,58<br>30,55         | 16,80<br>23,80<br>34,15         | 13,23<br>19,68<br>31,75         |
| 60,42<br>89,96<br>137,1          | 55,19<br>85,58<br>130,07         | 69,40<br>89,60<br>139,5         | _<br>_<br>_ | 64,93<br>92,72<br>138,9        | 48,20<br>68,35<br>128,11       | 64,00<br>102,4<br>135,1         | 48,18<br>80,83<br>114,64       | 62,56<br>86,30<br>129,0         | 48,38<br>75,85<br>111,95        | 52,38<br>79,75<br>122,6         | 50,41<br>79,05<br>121,3         |
| 196,4<br>294,0<br>358,3          | 184,01<br>257,62<br>350,5        | 198,1<br>247,1<br>—             | =           | 195,2<br>304,2<br>500,0        |                                | 194,1<br>279,0<br>—             | 147,65<br>268,08<br>—          | 183,1<br>285,8<br>—             | 172,5<br>241,4<br>—             | 186,4<br>275,4<br>365,3         | 180,6<br>250,3<br>347,8         |

### schen Landgemeinden 1875/80.

### vinzen.

| nland  | Rhei   |        | Hessen-<br>Nassau |        | West   | over   | Hanı   | swig-<br>stein |        | hsen   | Sac    |
|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| weibl. | männl. | weibl. | männl.            | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl.         | männl. | weibl, | männl. |
| 36.17  | 33,91  | 28,03  | 28.11             | 32,08  | 31,89  | 23,11  | 24,09  | 16,30          | 17.58  | 31,5   | 32,53  |
| 23,30  | 22,23  | 19,21  | 18,42             | 22,03  | 21,40  | 16,27  | 16,38  | 11,64          | 12,85  | 21,26  | 21,90  |
| 19,36  | 18,72  | 15,2   | 14,90             | 18,14  | 17,03  | 12,45  | 13,19  | 10,10          | 11,68  | 19,64  | 19,78  |
| 8,34   | 8,06   | 7,33   | 6,93              | 8,38   | 7,95   | 6,83   | 6,87   | 7,09           | 7,04   | 8,86   | 8,61   |
| 4,88   | 3,69   | 4,16   | 3,38              | 5,06   | 4,30   | 4,20   | 3,67   | 5,21           | 4,43   | 3,71   | 3,29   |
| 5,71   | 5,39   | 5,04   | 5,72              | 5.93   | 5,64   | 4,85   | 5,22   | 5,54           | 5,91   | 4,00   | 4,61   |
| 6,73   | 8,38   | 7,21   | 9,49              | 6,70   | 8,52   | 6,54   | 7,74   | 6,38           | 9,40   | 5,73   | 6,55   |
| 9,06   | 8,25   | 9,98   | 8,93              | 9,64   | 8,39   | 9.00   | 7,17   | 7,88           | 6.72   | 7.16   | 6.07   |
| 10,50  | 8,38   | 10,52  | 9,05              | 11,30  | 9,01   | 10,16  | 7,53   | 8,92           | 6,87   | 8,03   | 6,30   |
| 12,40  | 9,73   | 11,28  | 10,81             | 13,56  | 11,35  | 11,80  | 9,49   | 10,53          | 7,57   | 8,98   | 8,26   |
| 12,94  | 11,95  | 12,65  | 12,95             | 14,41  | 14,25  | 12,49  | 11,98  | 10,32          | 9,43   | 8,97   | 10,82  |
| 13,00  | 15,43  | 13,37  | 17,57             | 14,11  | 16,49  | 13,01  | 14,98  | 10,30          | 11,91  | 10,84  | 13,26  |
| 17,55  | 20,63  | 19,90  | 24,16             | 18,92  | 22,64  | 17,19  | 19,70  | 13,65          | 15,83  | 15,14  | 19,11  |
| 25,79  | 28,97- | 31,09  | 34,03             | 29,40  | 31,66  | 25,96  | 28,51  | 19,60          | 21,60  | 23,59  | 27,83  |
| 39,94  | 40,11  | 46,39  | 45,59             | 44.02  | 43,22  | 39,61  | 39,74  | 29,38          | 32,06  | 37,29  | 40,63  |
| 65,29  | 64,22  | 75,15  | 74,26             | 70,74  | 67,42  | 64,12  | 60,63  | 46,18          | 48,91  | 59,06  | 63,11  |
| 95,35  | 94,00  | 112,78 | 105,56            | 104,84 | 96,22  | 94,48  | 91,62  | 74,52          | 77,85  | 89,34  | 93,53  |
| 151,72 | 153 73 | 175,30 | 159,73            | 159,48 | 150,84 | 141,68 | 141,78 | 114,39         | 115,27 | 145,31 | 147,92 |
| 211,22 | 210,72 | 230,66 | 231,78            | 215,26 | 213,12 | 199,63 | 203,36 | 163,47         | 174,17 | 218,66 | 216,70 |
| 288,47 | 297,47 | 304,37 | 340,50            | 289,70 | 289,66 | 261,68 | 279,76 | 226,52         | 256,64 | 291,83 | 300,00 |
| 351,26 | 352,62 | 279,46 | 400,00            | 333,34 | 333,78 | 347,38 | 370,44 | 297,09         | 302,04 |        |        |
| 387,50 | 442,11 | 400,00 | 177,78            | 247,06 | 315,15 | 246,16 | 400,00 | 320,00         | 317,24 | 380,00 | 236,36 |

### Tabelle III c.

### Sterblichkeit in den Landgemeinden Gestorbene pro Mille

| Alter   | Os<br>preu |        | We preu | est-<br>fsen | Bran<br>bu | den-<br>rg | Pom    | mern                                    | Po     | sen    | Schl   | esien  |
|---------|------------|--------|---------|--------------|------------|------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|         | männl.     | weibl. | männl.  | weibl.       | männl.     | weibl.     | männl. | weibl.                                  | männl. | weibl. | männl, | weibl. |
| 2-3     | 53,56      | 49,99  | 41,63   | 40,49        | 27,63      | 26,23      | 32,99  | 31,60                                   | 36,54  | 36,70  | 37,50  | 36,49  |
| 3-4     | 34,92      | 34,22  |         | 28,46        |            | 19,32      | 25,38  | 25,15                                   |        | 24,30  |        |        |
| 4-5     | 25,17      | 25,56  | 20,96   | 21,99        | 16,03      | 15,88      | 22,02  | 21,54                                   | 18,09  | 17,80  | 17,20  | 16,79  |
| 5 - 10  |            | 12,51  | 12,16   | 6,19         |            | 9,30       |        | 12,12                                   | 9,84   | 9,76   |        | 8,56   |
| 10 - 15 |            | 4,56   |         | 4,45         |            | 3,80       |        | 4,89                                    |        |        |        |        |
| 15 - 20 |            | 3,80   |         | 3,98         |            | 3,52       |        | 3,84                                    |        | 3,55   |        |        |
| 20 - 25 |            | 5,22   |         | 5,36         |            | 4,84       |        | 4,71                                    |        | 4,75   |        |        |
| 25 - 30 | 1710       | 6,03   |         | 6,43         |            | 6,11       | 10000  | 6,11                                    | 1000   | 6,38   | 100    | 7,65   |
| 30 - 35 |            | 7,09   |         | 7,77         |            | 7,06       |        | 6,54                                    |        | 8,84   |        |        |
| 35 - 40 |            | 8,95   |         | 9,09         |            | 7,999      |        | 7,79                                    |        | 10,08  |        |        |
| 40 - 45 |            | 10,45  |         | 10,00        |            | 8,51       |        | 8,21                                    | 12,93  | 10,90  |        |        |
| 45 - 50 |            | 12,10  |         | 10,59        |            | 9,58       |        | 9,74                                    |        | 12,08  |        | 12,01  |
| 50 - 55 | 100        | 16,21  | 19,74   | 14,47        | 19,15      | 12,69      | 1000   | 100000000000000000000000000000000000000 | 21,28  | 15,58  |        | 16,14  |
| 55 - 60 |            | 24,72  | 25,01   | 20,35        |            | 19,34      |        | 19,19                                   |        | 21,12  |        |        |
| 60 - 65 |            | 37,36  |         | 33,90        |            | 30,69      |        | 32,03                                   |        | 34,79  |        |        |
| 55 - 70 |            | 58,44  |         | 50,94        |            | 48,17      |        |                                         |        |        |        |        |
| 70 - 75 |            | 81,55  |         | 70,96        |            | 76,34      |        | 80,40                                   |        | 74,86  |        | 87,49  |
|         | 112,90     |        | 109,13  |              | 120,36     |            |        |                                         |        | 114,88 |        | 138,74 |
|         | 188,20     |        |         |              | 210,48     |            |        |                                         |        |        |        | 211,1  |
|         | 265,74     |        |         |              | 303,24     |            |        |                                         |        |        |        | 315,6  |
| 90-95   | 334,42     | 0,000  | 271,54  | 302,44       | 1001,14    | 420,92     | 420,20 | 000,8                                   | 330,4  | 254,8  | 364,8  | 323,0  |

### Tabelle III d.

### Sterbekoefficienten in Preußi

| Lebens-           | Os<br>preu |              | We preu | est-<br>fsen | Bran<br>bu |        | Pom     | mern          | Pos    | sen          | Schl   | esien        |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------------|------------|--------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Jaur_             | männl.     | weibl,       | männl.  | weibl.       | männl.     | weibl. | männl.  | weibl.        | männl. | weibl.       | männl. | weibl.       |
| 2-3               | 35,35      | 32,52        | 28,29   | 26,14        | 22,20      | 20,10  | 20,49   | 19,61         | 27,82  | 26,07        | 33,88  | 32,30        |
| 3 - 4             | 24,64      | 24,06        |         | 19,01        | 16,21      | 14,92  |         | 15,59         |        | 18,29        |        | 21,16        |
| 4-5               | 19,49      | 17,96        |         | 15,11        | 11,48      | 11,51  |         |               |        | 13,99        |        | 15,48        |
| 5-10              |            | 9,43         |         | 8,27         | 6,09       | 6,50   |         | 8,05          |        | 6,84         |        | 7,51         |
| 10 - 15           |            | 3,87         |         | 3,47         |            | 3,08   |         | 3,78          |        | 2,87         |        | 3,28<br>4,08 |
| 15 - 20 $20 - 25$ |            | 3,25         |         | 3,38         |            | 3,14   |         | 3,70          |        | 2,95         |        | 5,31         |
|                   |            | 4,29         |         | 4,74         |            | 4,41   |         | 4,60          |        | 4,08         | 100000 |              |
| 25-30             |            | 5,11         |         | 6,08         |            | 5,06   |         | 5,64          |        | 5,11         |        | 7,01         |
| 30 - 35 $35 - 40$ |            | 6,40<br>7,61 |         | 6,63<br>8,02 |            | 6,45   |         | 6,46<br>7,40  |        | 6,35         |        | 7,98<br>8,85 |
| 40 - 45           |            | 8,89         |         | 9,12         |            | 8,02   |         | 8,20          |        | 7,72<br>8,88 |        | 9,72         |
| 45 - 50           |            | 9,28         |         | 9,28         |            | 9,22   |         | 8,59          |        | 9,34         |        | 10,69        |
| 50-55             | 100        | 13,70        |         | 12.34        | 100        | 12,07  | 1/2/201 | 1 - 1 - 1 - 1 | 1000   | 17,27        | 1000   | 14.46        |
| 55 - 60           |            | 21,11        |         | 15.19        |            | 18,02  |         | 18,70         |        |              |        | 22,49        |
| 60 - 65           |            | 31,79        |         | 29,09        |            | 28,19  |         | 27,64         |        | 31,52        |        | 35,70        |
| 65 - 70           |            | 53,34        |         | 47.09        |            | 46.99  |         | 47,66         |        |              |        | 57,04        |
| 70 - 75           | 82,32      | 81,50        | 75,75   | 77,01        | 81,94      | 75,14  |         | 78,42         |        | 81,71        | 94,41  | 93,73        |
| 75 - 80           | 121,72     | 114.55       | 116.64  | 106.72       | 122.72     | 118,20 | 113.3   | 117,60        | 116,36 | 116,50       | 139.9  | 135,66       |
|                   | 190,66     |              |         |              |            |        |         |               | 174,65 |              |        | 208,01       |
|                   | 221,94     |              |         |              |            |        |         | 241,84        | 215,32 | 206,54       | 305,3  | 289,55       |
|                   | 356,19     |              |         |              |            |        |         |               | 323,85 |              |        | 355,47       |
| 95-100            | 304,00     | 315,14       | 224,24  | 299,19       | 488,88     | 488,88 | 369,2   | 438,71        | 442,85 | 322,50       | 335,71 | 403,64       |

### des Preußischen Staates 1881/90.

### Lebender in Provinzen.

| Sac                                       | hsen                                   |                                        | swig-<br>stein                            | Hann                                      | over                                       | West                                      | falen                                     |                                           | sen-<br>sau                                | Rheir                                     | nland                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| männl.                                    | weibl.                                 | männl,                                 | weibl.                                    | männi.                                    | weibl.                                     | männl.                                    | weibl.                                    | manul.                                    | weibl.                                     | männl.                                    | weibl,                                    |
| 30,95<br>21,91<br>16,55<br>9,05           | 29,64<br>21,00<br>16,44<br>9,23        | 16,31<br>13,13<br>10,60<br>7,59        | 17,04<br>12,34<br>10,67<br>7,99           | 22,65<br>15,24<br>12,01<br>7,40           | 22,64<br>15,61<br>11,91<br>7,74            | 27,98<br>18,25<br>13,48<br>7,68           | 29,08<br>18,86<br>13,93<br>8,16           | 29,75<br>20,85<br>15,27<br>8,09           | 29,14<br>19,97<br>16,11<br>8,63            | 29,24<br>18,21<br>13,27<br>7,52           | 29,98<br>19,03<br>13,99<br>7,83           |
| 3,71<br>4,54<br>6,28<br>5,57              | 3,94<br>4,16<br>5,74<br>6,88           |                                        | 5,88<br>5,39<br>5,92<br>7,38              | 3,71<br>4,83<br>7,18<br>6,29              | 4,43<br>5,08<br>6,43<br>8,94               | 3,83<br>5,45<br>8,21<br>7,17              | 5,06<br>5,60<br>6,80<br>9,23              | 3,57<br>5,52<br>9,04<br>7,34              | 4,84<br>5,17<br>7,26<br>9,43               | 3,75<br>5,38<br>8,14<br>7,50              | 4,81<br>5,66<br>6,85<br>8,86              |
| 6,28<br>9,85<br>10,15<br>13,52<br>18,44   | 7,70<br>8,54<br>9,30<br>10,57<br>14,89 | 6,45<br>7,08<br>9,29<br>11,15<br>14,77 | 8,35<br>9,00<br>9,29<br>10,77<br>12,67    | 7,06<br>8,87<br>11,12<br>15,05<br>18,50   | 10,33<br>10,95<br>11,51<br>13,28<br>16,29  | 8,45<br>10,58<br>13,61<br>17,46<br>22,26  | 10,96<br>13,13<br>13,04<br>13,90<br>17,76 | 8,29<br>10,68<br>12,92<br>18,11<br>22,86  | 5,02<br>11,20<br>12,24<br>13,91<br>19,52   | 7,81<br>9,54<br>11,60<br>15,18<br>20,42   | 10,12<br>11,84<br>12,46<br>13,38<br>16,82 |
| 26,40<br>40,86<br>61,34<br>89,50<br>135,2 | 22,38<br>37,98<br>58,93                | 19,66<br>30,48<br>46,68<br>67,58       | 17,91<br>30,02<br>44,58<br>69,56<br>103,2 | 26,72<br>39,76<br>57,48<br>88,90<br>130,0 | 25,18<br>41,78<br>60,72<br>92,28<br>130,46 | 30,12<br>46,34<br>63,06<br>95,14<br>146,8 | 27,54<br>46,48<br>66,96<br>103,5<br>147,9 | 30,02<br>47,68<br>70,00<br>104,3<br>160,0 | 29,26<br>48,82<br>75,06<br>110,74<br>173,6 | 27,62<br>43,74<br>63,22<br>94,50<br>146,1 | 25,58<br>41,72<br>62,6<br>97,4<br>144,9   |
| 217,6<br>304,4                            | 213,2<br>310,8                         | 175,2<br>257,8                         | 173,0<br>216,2                            | 203,4<br>276,2                            | 208,6<br>275,8                             | 221,4<br>297,4                            | 225,0<br>260,8<br>336,6                   | 240,6<br>381,6                            | 251,7<br>327,0                             | $220,2 \\ 311,6$                          | 222,4<br>279,1<br>335,2                   |

### schen Landgemeinden 1891/95.

| Sacl   | hsen   |        | swig-<br>stein | Hann         | nover  | West          | tfalen |                | ssen-<br>ssau | Rhei         | nland  |
|--------|--------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|---------------|--------------|--------|
| mānnl. | weibl. | mannl. | weibl.         | männl.       | weibl. | männl.        | weibl. | männl.         | weibl,        | männl.       | weibl. |
| 23,97  | 23,57  | 13,37  | 13,73          | 18,47        | 19,30  | 25,13         | 25,75  | 23,94          | 23,37         | 26,34        | 26,42  |
| 16,74  | 16,29  | 9,48   | 9,52           | 13.21        | 13,07  | 16,99         | 16,89  | 17,07          | 18,23         | 17,34        | 17,41  |
| 12,96  | 12,15  | 7,37   | 7,31           | 11,23        | 10,48  | 11,84         | 12,68  | 12,67          | 13,48         | 11,71        | 12,52  |
| 6,40   | 6,59   | 7,29   | 7,68           | 6,16         | 6,39   | 6,47          | 6,98   | 6,21           | 6,75          | <b>6,2</b> 8 | 6,82   |
| 2,94   | 3,28   | 3,54   | 4,47           | 3,54         | 4,08   | 3,55          | 4,41   | 3,21           | 3,92          | 3,24         | 4,16   |
| 4,67   | 4,03   | 5,01   | 5,11           | 4,73         | 4,98   | 5,39          | 5,77   | 5,46           | 5,03          | 5,39         | 5,50   |
| 5,98   | 4,83   | 6,62   | 4,59           | 6,28         | 5,61   | 6,86          | 5,99   | 7,88           | 6,46          | 7,12         | 6,02   |
| 4,53   | 5,98   | 5,28   | 5,61           | <b>5,4</b> 8 | 7,56   | 6, <b>6</b> 3 | 7,78   | 6,50           | 8,39          | 6,34         | 7,33   |
| 5,42   | 6,73   | 5,25   | 6,99           | 6,25         | 8,92   | 7,28          | 9,57   | 6,35           | 9,41          | 6,71         | 9,02   |
| 6,83   | 7,68   | 6,63   | 7,72           | 7,52         | 10,14  | 8,91          | 10,76  | 8,30           | 9,68          | 7,84         | 9,88   |
| 8,91   | 7,95   | 8,03   | <b>7,9</b> 9   | 9,61         | 10,85  | 12,48         | 11,62  | 12,04          | 11,01         | 10,52        | 10,98  |
| 12,01  | 9,44   | 10,22  | 9,09           | 12,43        | 11,33  | 15,43         | 12,36  | 14,47          | 11,24         | 13,86        | 11,71  |
| 16,62  | 13,39  | 13,67  | 12,09          | 17,60        | 15,93  | 21.13         | 16,97  | 20,41          | 17,40         | 18,69        | 16.28  |
| 25,28  | 21,39  | 19,77  | 17,49          | 24,79        | 25,38  | 30,23         | 24,14  | 28,34          | 27,46         | 27,00        | 25,12  |
| 36,45  | 33,70  | 28,04  | 27,65          | 35,35        | 37,10  | 41,02         | 40,66  | 41,52          | 34,66         | 38,42        | 38,49  |
| 56,11  | 55,86  | 43,67  | 44,90          | 56,68        | 59,73  | 61,97         | 67,14  | 63.58          | 70,71         | 60,66        | 61,05  |
| 99,48  | 90,54  | 68,12  | 72,72          | 87,24        | 90,67  | 94,12         | 100,03 | 99,23          | 109,18        | 93,78        | 95,13  |
| 134,9  | 134,76 | 111,4  | 112,11         | 130,7        | 133,97 | 136.4         | 140,57 | 149.70         | 160.67        | 140.1        | 137,76 |
|        | 212,43 |        | 163,18         | 195,3        |        |               | 206,56 |                | 249,80        |              | 216,02 |
|        |        | 250,8  |                |              |        | 273,6         | 254,65 |                | 323,68        | 294,8        | 278,41 |
|        | 411,83 |        |                | 401,4        |        | 438,7         | 395,09 |                |               | 425,2        | 400,00 |
|        | 352,94 |        | 457,14         |              | 584,61 |               | 440,09 | <del>-</del> - |               | 507,69       |        |

3 \*

Tabelle III e.

### Sterblichkeit in den Landgemeinden Sterbe

| Alter             | Os           |        | We preu | est-<br>fsen | Bran<br>bu | den-<br>rg   | Pom    | mern         | Po     | sen          | Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | esien  |
|-------------------|--------------|--------|---------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   | mannl.       | weibl. | mānnl.  | weibl.       | männl.     | weibl.       | männl. | weibl.       | mānnl. | weibl.       | männl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | weibl. |
| 2 - 3             | 28,05        | 26,79  | 28,87   | 26,38        | 18,37      | 16,30        | 17,87  | 18,09        | 24,82  | 25,81        | 27,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,04  |
| 3-4               | 19,54        | 18,97  | 18,99   | 18,60        |            | 11,80        | 13,56  | 13,72        | 18,43  | 17,64        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,61  |
| 4-5               | 13,67        | 13,32  | 14,09   | 13,77        | 8,94       | 8,88         | 10,26  | 9,45         | 11,12  | 11,85        | 10,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,85  |
| 5 - 10            |              | 7,22   |         | 7,43         |            | 6,17         | 5,99   | 6,25         |        | 6,25         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,54   |
| 10 - 15           |              | 3,21   |         | 3,45         |            | 2,55         |        | 3,29         |        | 2,76         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,91   |
| 15-20             |              | 2,90   |         | 3,17         |            |              | 3,76   | 3,37         |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,79   |
| 20 - 25 $25 - 30$ | 6,48<br>5,75 | 4,39   |         | 5,01<br>5,94 |            | 4,50<br>4,96 |        | 4,70<br>5,27 |        | 3,90<br>4,72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20   |
| 30 - 35           | 5,22         | 6.05   | 1 2 2   | 6,41         |            | 6,25         |        | 5,75         |        | 6.14         | 10 40 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 TO 10 | 7,53   |
| 35 - 40           | 6,20         | 7,67   |         | 8,08         |            | 6,45         |        | 7,06         |        | 7,12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62   |
| 40 - 45           | 9,03         | 7,92   |         | 8,98         |            | 7.61         | 7,98   | 7,05         |        |              | 11,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,12   |
| 45-50             |              | 8,96   |         | 8,88         |            | 8,66         |        | 7,96         |        | 9,03         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,88   |
| 50 - 55           |              | 12,10  |         | 11,86        |            |              |        | 11,64        |        | 12,28        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,02  |
| 55 - 60           | 22,05        | 18,75  | 1       | 17,67        | 22,14      | 17,24        | 21,50  | 15,72        | 20,74  | 17,15        | 26,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,33  |
| 60 - 65           | 31,83        | 27,30  |         | 26,98        |            | 26,28        | 29,77  | 26,31        | 29,09  | 28,75        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,55  |
| 85 - 70           | 49,70        | 47,28  |         | 41,94        |            |              |        |              | 48,13  | 44,16        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52,57  |
| 70-75             |              | 77,22  |         | 71,67        |            | 70,95        |        | 71,31        | 72,84  | 71,05        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,36  |
| 80 - 85           |              |        |         |              |            |              |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 85 - 90           |              |        |         |              |            |              |        |              |        |              | 281,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 90-95             |              |        |         | 305,39       |            |              |        |              | 277,75 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325,1  |

### Tabelle III f.

Sterbe

|                 |       |                           | Sch   | ottla                                                                                                                               | and 1                                                                                                                                     | 8951            | <del></del>                                                                                                                      |                 | 1                                                                                                                                                              | 1      |                              |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
|                 | Scot  | land                      |       | cipal<br>own                                                                                                                        | Large<br>Town                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                  | nland<br>iral   | Alter                                                                                                                                                          |        | idte<br>6.80                 |
|                 | m.    | f.                        | m.    | f.                                                                                                                                  | m.                                                                                                                                        | f.              | m.                                                                                                                               | f.              |                                                                                                                                                                | miani. | weibl.                       |
| 90-100<br>0-100 | 20,26 | 181,30<br>337,80<br>19,17 | 22,81 | 83,91<br>32,40<br>18,15<br>12,84<br>6,23<br>4,84<br>7,49<br>10,78<br>15,01<br>28,51<br>54,66<br>102,14<br>193,67<br>321,03<br>21,13 | 69,13<br>22,75<br>13,49<br>9,99<br>5,97<br>3,48<br>6,33<br>7,86<br>9,96<br>15,85<br>30,30<br>55,24<br>110,18<br>202,58<br>431,37<br>20,62 | 320,61<br>19,26 | 124,22<br>28,25<br>11,80<br>8,83<br>4,23<br>3,40<br>2,46<br>4,43<br>7,50<br>19,96<br>41,06<br>90,27<br>199,44<br>501,68<br>17,36 | 383,91<br>17,01 | 1—2<br>2—3<br>3—4<br>4—5<br>5—10<br>10—15<br>15—20<br>20—25<br>25—30<br>30—35<br>35—40<br>40—45<br>45—50<br>65—60<br>60—65<br>65—70<br>70—75<br>75—80<br>80—85 |        | 9,24<br>3,98<br>4,66<br>6,48 |
|                 |       |                           |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                |        | 257,6<br>318,0<br>—          |

XVI 5. 117

### und Gutsbezirken 1895/96.

### koefficienten.

| Sac                                                                                             | hsen                                                                                           |                                                                                               | eswig-<br>stein                                                                              | Han                                                                                            | nover                                                                                          | Wes                                                                                              | tfalen                                                                                          | Hes<br>Nas                                                                                       | sen-                                                                                            | Rheir                                                                                            | nland                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mānni.                                                                                          | weibl.                                                                                         | männl.                                                                                        | weibl.                                                                                       | männl.                                                                                         | weibl.                                                                                         | mánnl.                                                                                           | weibl.                                                                                          | manul.                                                                                           | weibl.                                                                                          | manal.                                                                                           | weibl.                                                                                          |
| 20,57<br>14,15<br>9,86<br>5,06<br>2,95<br>4,08<br>5,72<br>4,65<br>5,08<br>5,53<br>8,27<br>11,72 | 19,49<br>12,29<br>9,72<br>5,29<br>2,90<br>3,55<br>4,39<br>5,76<br>5,78<br>6,58<br>7,42<br>8,56 | 11,27<br>5,99<br>5,63<br>3,64<br>2,73<br>3,92<br>6,05<br>4,56<br>4,56<br>5,85<br>7,99<br>9,44 | 9,92<br>6,42<br>5,22<br>3,63<br>3,34<br>4,06<br>4,09<br>5,42<br>6,08<br>6,06<br>6,47<br>8,37 | 14,10<br>9,04<br>7,07<br>3,98<br>3,00<br>3,99<br>6,21<br>5,14<br>5,52<br>7,13<br>9,09<br>11,60 | 14,28<br>9,51<br>7,43<br>4,51<br>3,36<br>4,32<br>5,29<br>6,68<br>8,00<br>8,79<br>9,14<br>10,01 | 21,55<br>12,95<br>9,25<br>5,14<br>2,99<br>5,02<br>6,87<br>5,82<br>6,66<br>8,70<br>10,65<br>14,45 | 21,14<br>13,09<br>9,31<br>5,71<br>3,96<br>4,77<br>5,55<br>6,64<br>8,54<br>9,59<br>9,96<br>10,72 | 17,88<br>11,83<br>7,69<br>4,18<br>2,79<br>4,82<br>7,78<br>5,72<br>6,45<br>7,76<br>10,25<br>13,47 | 15,50<br>11,23<br>8,59<br>4,87<br>3,45<br>4,42<br>6,17<br>7,65<br>8,43<br>9,50<br>9,38<br>10,51 | 22,42<br>14,82<br>10,32<br>5,25<br>3,15<br>4,87<br>6,92<br>5,20<br>6,48<br>7,37<br>9,81<br>18,13 | 22,63<br>14,85<br>9,70<br>5,52<br>3,77<br>4,87<br>5,48<br>6,97<br>7,66<br>9,03<br>9,87<br>11,27 |
| 16,37<br>23,29                                                                                  | 12,75<br>19,13                                                                                 | 12,09<br>17,69                                                                                | 11,47<br>15,20                                                                               | 15,52<br>21,13                                                                                 | 14,34<br>21,57                                                                                 | 19,41<br>28,29                                                                                   | 14,98<br>21,75                                                                                  | 19,15<br>26,08                                                                                   | 14,90<br>24,30                                                                                  | 16,57<br>24,75                                                                                   | 14,59<br>21,74                                                                                  |
| 34,49<br>54,61<br>85,25<br>128,77<br>207,43<br>326,1<br>408,1                                   | 30,70<br>52,13<br>80,51<br>126,17<br>202,9<br>265,8                                            | 25,16<br>36,82<br>58,47<br>102,59<br>167,82<br>246,83                                         | 25,01<br>39,25<br>64,48<br>95,62<br>176,22<br>235,62                                         | 31,84<br>49,94<br>77,87<br>117,8<br>188,5<br>276,7                                             | 34,59<br>53,87<br>82,85<br>128,42                                                              | 38,21<br>57,22<br>86,3<br>134,78<br>201,25<br>262,63                                             | 39.21<br>60,86<br>89,62<br>133,68<br>187,3<br>244,5<br>397,6                                    | 35,35<br>59,26<br>90,65<br>140,7<br>210,28<br>282,25                                             | 40,14<br>64,08<br>93,45<br>146,85<br>216,27                                                     | 35,62<br>57,27<br>84,84<br>129,63<br>195,32<br>310,8                                             | 35,95<br>55,67<br>85,06<br>128,62<br>194,95<br>261,55<br>930,15                                 |

### koefficienten.

| P              | reuls          | e n            |                     |                |                |                  | Fran          | krei              | ch 18             | 90/92            |                   |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Staat 1        | 1894/97        |                | n. Gutabez.<br>4/97 |                | dte<br>4/97    | 10 sta<br>städt. | ärkst<br>Dep. | 10 übe<br>industr | rwieg.<br>r. Dep. | 66 übe<br>agriko | rwieg.<br>le Dep. |
| manul.         | weibl.         | mannl.         | weibl.              | männl.         | weibl.         | mānnl.           | weibl.        | mannl.            | weibl.            | männl.           | weibl.            |
|                | _              | _              | _                   | _              | _              | _                | _             | _                 | _                 | <b> </b> _       | _                 |
| _              | _              |                | -                   | _              | _              |                  |               |                   |                   |                  |                   |
| 1              | -              | 1.             | 1504                | 10.00          |                | 39,07            | 37,03         | 22,78             | 23,45             | 21,03            | 21,20             |
| 15,56<br>10,79 | 15,21<br>10,65 | 15,18<br>10,60 | 15,04<br>10,59      | 16,23<br>11,11 | 15,51<br>10,75 | 21,85            | 21,78         | 12,24             | 12,86             | 12,08            | 12,52             |
| •              | 1 '            | l '            |                     |                |                | "                | ,             | l'                | ٠                 | ۲                | ر<br>             |
| 5,63           | 5,77           | 5,67           | 5,84                | 5,57           | 5,64           | 7,54             | 7,35          | 4,70              | 5,06              | 4,97             | 5,57              |
| 2,87           | 3,27           | 2,98           | 3,34                | 2,69           | 2,95           | 3,68             | 4,46          | 3,10              | 3,44              |                  | 3,87              |
| 4,34           | 3,86           | 4,19<br>6,36   | 3,93                | 4,54           | 3,77           | 6,87             | 7,02          | 5,12<br>8,26      | 5,64              | 5,62             | 6,27              |
| 5,94           | 4,93<br>5,96   | 5,26           | 4,98<br>6,00        | 5,59<br>6,68   | 4,86<br>5,91   | 8,60<br>9,18     | 7,06          | 7,79              | 7,11<br>7,63      | 9,12<br>7,66     | 6,52<br>7,97      |
| 5,90<br>7,17   | 7,19           | 5,94           | 7,14                | 8,72           | 7,25           | 11,13            | 9,86          | 9,50              | 8,42              | 8,52             | 8,42              |
| 9,27           | 8,17           | 7,41           | 8,12                | 11.74          | 8,23           |                  | 10,28         | 10,85             | 8,67              | 9,11             | 8,43              |
| 12,06          | 9,07           | 9,67           | 8,74                | 15,38          | 9,51           | 16,33            | 11,85         | 13,81             | 9,86              | 11,27            | 9,94              |
| 15,76          | 10,36          | 12,98          | 9,72                | 19,82          | 11,24          | 19,57            | 13,97         | 17,31             | 10,61             | 11,95            | 10,10             |
| 20,07          | 13,86          |                | 13,25               | 25,13          | 14,76          |                  | 17,83         | 20,18             | 14,59             | 17,31            | 17,38             |
| 27,39          | 20,17          |                | 19.83               | 33,57          | 20,69          |                  | 23,74         |                   | 19,53             |                  | 20,56             |
| 38,47          | 31,68          | 34,66          | 31,99               | 45,97          | 31,19          |                  | 37,43         | 39,43             | 31,34             | 38,89            | 34,97             |
| 56,24          | 53,76          | 52,78          | 50,49               | 63,38          | 46,77          | 64,37            | 56,87         | 57,33             | 46,83             | 56,49            | 51,80             |
| 82,81          | 75,13          | 79,65          | 79,27               | 89,65          | 73,24          |                  |               |                   | 77,00             |                  | 83,76             |
| 125,3          | 116,5          | 123,0          | 120,9               | 130,5          | 110,2          | 141,7            | 131,6         | 139,4             | 120,7             | 136,4            | 127,9             |
| 187,9          | 175,7          | 186,9          | 180,8               | 190,1          | 168,4          | 208,3            | 200,6         | 213,5             | 194,7             | 202,1            | 185,6             |
| 279,8          | 249,5          | 279,4          | 252,7               | 280,7          |                | 260,9            | 260,4         | 304,3             | 282,6             | 258,5            | 237,9             |
| 373,5          | 342,7          | <b>36</b> 8,3  | 338,3               | 384,5          | <b>348,</b> 8  | 307,5            | 308,8         | 392,0             | 408,0             | 295,7            | 259,5             |
| _              | -              | -              | ı —                 | l —            | ı —            | ı —              | I —           | ı —               | I —               | ı —              | 1 —               |

Absterbeordnung im Preussischen Staat.

Tabelle IV a.

|        | Kleinstädte<br>u. plattes Land       | weibl. | 1000<br>810,5<br>755,4<br>726,9<br>707,9<br>694,3 | 659,7<br>644,4<br>628,1<br>609,4<br>585,6 | 558,7<br>530,0<br>501,4<br>472,3<br>435,3<br>386,4 | 820,9<br>243,2<br>157,5<br>80,2<br>29,7<br>6,4                 |
|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        | Klein<br>u. platt                    | mannl. | 1000<br>777,2<br>721,9<br>694,2<br>676,1<br>663,2 | 630,8<br>618,0<br>602,8<br>580,4<br>559,2 | 534,8<br>505,0<br>470,7<br>431,2<br>384,9<br>380,5 | 267,0<br>197,0<br>124,1<br>61,0<br>80,8<br>9,2<br>0,2          |
| 885—86 | tädte                                | weibl. | 1000<br>786,1<br>724,8<br>694,6<br>675,6<br>662,6 | 631,3<br>618,5<br>604,5<br>586,4<br>562,6 | 534,8<br>504,8<br>474,7<br>443,8<br>406,6<br>362,9 | 804,5<br>2886,0<br>161,1<br>81,0<br>1,6                        |
| 1885   | Mittelstädte                         | mannl. | 1000<br>756,3<br>695,4<br>665,9<br>648,0<br>634,9 | 605,4<br>594,2<br>578.0<br>558,7<br>531,8 | 498,2<br>456,7<br>410,6<br>361,5<br>309,8<br>255,1 | 195,8<br>136,8<br>84,5<br>11,7<br>11,9                         |
|        | sstädte                              | weibl. | 1000<br>755,6<br>684,6<br>657,2<br>639,3<br>627,1 | 602,1<br>591,8<br>580,4<br>565,2<br>546,1 | 521,9<br>495,1<br>467,1<br>437,6<br>402,1<br>359,6 | 306,1<br>240,7<br>165,1<br>165,1<br>94,3<br>84,1<br>8,1<br>0,5 |
|        | 12 Grofsstädte                       | mannl. | 1000<br>714,3<br>647,3<br>620,6<br>604,6<br>592,9 | 570,2<br>561,4<br>547,3<br>529,7<br>506,5 | 474,7<br>437,0<br>395,2<br>349,6<br>300,7<br>247,4 | 191,9<br>185,53<br>80,6<br>18,8<br>18,8<br>19,0                |
|        | meinden<br>bezirke                   | weibl. | 1000<br>821,3<br>772,6<br>748,0<br>731,8<br>719,8 | 687,9<br>672,8<br>657,4<br>638,3<br>628,7 | 601,6<br>571,0<br>539,9<br>506,3<br>464,7<br>407,6 | 335,0<br>246,9<br>152,0<br>152,0<br>22,9<br>3,8<br>0,3         |
|        | Landgemeinden<br>u. Gutsbezirke      | mannl. | 1000<br>793,7<br>745,6<br>721,6<br>705,5          | 664,2<br>650,8<br>634,8<br>611,7<br>589,3 | 566,2<br>538,2<br>504,9<br>465,4<br>411,4<br>359,0 | 290,4<br>211,4<br>129,1<br>61,2<br>18,3<br>2,6<br>0,1          |
|        | Kleinstädte                          | weibl. | 1000<br>800,4<br>747,7<br>722,4<br>705,8<br>694,1 | 662,7<br>649,3<br>633,4<br>612,3<br>585,6 | 555,9<br>524,4<br>493,3<br>480,5<br>420,7<br>369,3 | 308,0<br>232,9<br>150,1<br>77,1<br>26,3<br>5,3<br>0,5          |
| 880-81 | Kleins                               | m&nnl. | 1000<br>770,6<br>719,8<br>694,5<br>678,5<br>667,6 | 638,4<br>626,5<br>611,3<br>587,4<br>559,3 | 526,9<br>490,9<br>401,0<br>348,9<br>290,6          | 228,3<br>163,0<br>98,4<br>46,6<br>14,1<br>0,1                  |
| 1880   | Mittelstädte (20-100 000 Einw.)      | weibl. | 1000<br>792,0<br>731,5<br>703,8<br>685,5<br>672,4 | 649,5<br>634,7<br>620,2<br>600,4<br>573,7 | 545,8<br>512,9<br>480,5<br>447,0<br>408,2<br>860,6 | 302,4<br>231,1<br>153,5<br>153,5<br>80,2<br>90,2<br>0,4        |
|        | Mittel<br>(20-1606                   | mannl. | 1000<br>764,0<br>704,2<br>677,5<br>659,5<br>647,5 | 625,6<br>618,0<br>601,5<br>579,8<br>550,8 | 513,8<br>472,8<br>426,1<br>874,7<br>817,9<br>259,4 | 199,0<br>138,7<br>81,3<br>81,3<br>38,6<br>11,7<br>2,2<br>0,1   |
|        | sstädte<br>100 Einv.)                | weibl. | 1000<br>730,6<br>663,1<br>636,7<br>618,3<br>605,2 | 574,2<br>562,8<br>550,8<br>534,0<br>513,4 | 4884<br>461,9<br>435,7<br>406,9<br>374,8           | 284,7<br>224,2<br>152,7<br>152,7<br>97,3<br>87,7<br>6,1        |
|        | 8 Grofsstädte<br>(the 100 000 Einw.) | mknnl. | 1000<br>694,2<br>627,5<br>600,7<br>584,2<br>571,9 | 540,7<br>530,8<br>516,4<br>498,2<br>474,7 | 456,0<br>420,1<br>379,3<br>384,2<br>286,0<br>234,6 | 179,7<br>126,7<br>75,8<br>35,0<br>10,8<br>1,2                  |
|        | Alter<br>Jahre                       |        | 010846                                            | 10<br>20<br>30<br>30                      | Digitized by <b>2</b>                              | 0816<br>88888                                                  |

| લં     |
|--------|
| $\geq$ |
| · •    |
| 믕      |
| å,     |

| Alter Jahre 555 555 555 555 555 555 555 555 555 5 |
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

Absterbeordnung in den Landgemeinden und Gutsbezirken des Preufsischen Staates 1876-80.

Tabelle IVb.

| Jahre milani.  0 1000 1 773,7 2 690,5 4 690,5 4 657,4 5 653,7 10 583,0 15 568,8 20 554,5 20 554,7 30 515,0 | hmnl. weibl.  73,7 73,7 803,1 10,4 740,7 721,4 90,5 721,4 689,3 33,7 666,3 83,0 615,6 68,8 | mfinnl. weibl | - CONTRACT |        | Standenburg | ******* | Pommern | Losen  | 1000   |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
|                                                                                                            | 1000<br>803,1<br>740,7<br>721,4<br>689,3<br>666,3<br>615,6                                 | 1000          | weibl.     | mannl. | weibl.      | männl.  | weibl.  | mannl. | weibl. | månnl. | weibl.       |
|                                                                                                            | 803,1<br>740,7<br>721,4<br>689,3<br>666,3<br>615,6<br>600,1                                |               | 1000       | 1000   | 1000        | 1000    | 1000    | 1000   | 1000   | 1000   | 1000         |
|                                                                                                            | 721,4<br>689,3<br>666,3<br>615,6<br>600,1                                                  | 762,1         | 791,1      | 765,3  | 797,5       | 814.7   | 838,8   | 771,4  | 258.6  | 736,1  | 776,9        |
|                                                                                                            | 689,3<br>666,3<br>615,6<br>600,1                                                           | 668.8         | 699.4      | 705.0  | 734.8       | 751.0   | 775.5   | 689.1  | 728,8  | 655.4  | 695.9        |
|                                                                                                            | 666,3<br>615,6<br>600,1                                                                    | 645,6         | 677,0      | 690,4  | 720,8       | 734,1   | 758,2   | 9,699  | 703,9  | 640,2  | 680,9        |
|                                                                                                            | 615,6                                                                                      | 626,6         | 657,7      | 6777,3 | 707,1       | 718,5   | 742,7   | 9,659  | 688,3  | 2,829  | 968,9        |
|                                                                                                            | 1,009                                                                                      | 586,0         | 618,5      | 648,7  | 677,1       | 684,2   | 706,5   | 6529   | 658,0  | 603,7  | 643,8        |
|                                                                                                            |                                                                                            | 570,6         | 603,2      | 637,5  | 665,7       | 670,7   | 691,5   | 612,4  | 644,2  | 592,9  | 632,2        |
|                                                                                                            | 587,4                                                                                      | 556,3         | 590,1      | 623,6  | 654,1       | 656,3   | 6,77,9  | 599,0  | 631,2  | 578,8  | 619,7        |
|                                                                                                            | 571,9                                                                                      | 537,6         | 572,9      | 603,4  | 638,4       | 635,7   | 661,3   | 579,1  | 615,7  | 557,2  | 597,3        |
|                                                                                                            | 553,2                                                                                      | 518,1         | 552,2      | 583,8  | 619,1       | 9,919   | 640,9   | 558,4  | 593,9  | 535,0  | 575,7        |
|                                                                                                            | 533,1                                                                                      | 498,3         | 527,9      | 563,4  | 597,1       | 595,9   | 617,8   | 536,3  | 568,9  | 512,2  | 552,6        |
| 04                                                                                                         | 508,4                                                                                      | 472,8         | 500,0      | 538,3  | 573,1       | 571,7   | 592,6   | 508,4  | 539,6  | 484.4  | 525,5        |
| 45                                                                                                         | 479,9                                                                                      | 443,1         | 473,2      | 507,2  | 548,7       | 541,7   | 567,4   | 475,3  | 503,8  | 453,1  | 500,7        |
| 20                                                                                                         | 248                                                                                        | 406,6         | 444,2      | 472,0  | 523,7       | 506,3   | 538,8   | 434,0  | 473,0  | 415,6  | 968<br>9,5   |
| 60 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09                                                                  | 357,7                                                                                      | 315,7         | 361,8      | 369,9  | 440,0       | 407,4   | 451,6   | 330,2  | 388,1  | 317,3  | 379,6        |
| 65                                                                                                         | 296.2                                                                                      | 258.4         | 306,1      | 303,1  | 877.9       | 339,5   | 385,9   | 266,3  | 317.0  | 257.8  | 314.9        |
| 2                                                                                                          | 0,222                                                                                      | 192,2         | 236,0      | 225,9  | 294,4       | 254,8   | 295,1   | 193,8  | 240,5  | 185,1  | 232,0        |
| 75 110,2                                                                                                   | 148,8                                                                                      | 126,6         | 159,2      | 145,4  | 201,5       | 168,4   | 200,5   | 128,0  | 165,5  | 114,9  | 148,0<br>7,7 |
| 3                                                                                                          | 4,2,0                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 000    | 6,00        | 4,40    | 104,4   | 0,40   | 0,10   | 200    | و<br>و و     |
|                                                                                                            | 200                                                                                        | 200           | 6,00       | 9,00   | 4,00        | 60,0    | 1,00    | 2000   | 0,00   | 5,0    | 1,00         |
|                                                                                                            | 0.01                                                                                       | 0.4           | 100        | 0.0    | 9,0         | 200     | 0,0     | 2,0    | ά.     | P 0    | 9 0          |

|   | 1<br>> p. |  |
|---|-----------|--|
| : | perio     |  |
|   |           |  |

|                      |                         |                                  |                                  |                                  |                                  | Prov                             | inzen                            |                                  |                                  |                                 |                                  |                                                                                 |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alter                | Sac                     | Sachsen                          | Schleswig-Holstein               | -Holstein                        | Hannover                         | lover                            | West                             | Westfalen                        | Hessen                           | Hessen-Nassan                   | Rhein                            | Rheinland                                                                       |
| 21116                | männl.                  | weibl.                           | mannl.                           | weibl.                           | mannl.                           | weibl.                           | männl.                           | weibl                            | mānnl.                           | weibl.                          | mknnl.                           | weibl.                                                                          |
| 0-                   | 1000                    | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                            | 1000                             | 1000                                                                            |
| - 03 6               | 748,0                   | 772,7                            | 832,9                            | 856,2                            | 816,8                            | 842,1                            | 801,4                            | 822,7                            | 798,5                            | 816,6                           | 770,7                            | 799,4                                                                           |
| 20 44 70             | 703,5<br>689,8          | 733,0<br>718,7                   | 818,4<br>807,9<br>798,5          | 832,6<br>824,2                   | 784,4<br>774,1                   | 822,9<br>809,6<br>799,6          | 759,8<br>747,0                   | 779,4                            | 757,5                            | 779,1                           | 788,7<br>715,1                   | 758,8<br>788,8<br>8,8                                                           |
| 10                   | 650,0                   | 677,6                            | 770,9                            | 795,6                            | 748,0                            | 772,8                            | 718,0                            | 734,0                            | 720,8                            | 739,8                           | 686,8<br>674,3                   | 708,6<br><b>6</b> 91,6                                                          |
| ន្តនន                | 635,1<br>614,7<br>596,3 | 661,7<br>642,9<br>620,3          | 732,1<br>696,9<br>673,8          | 754,0<br>730,3<br>702,1          | 715,5<br>688,4<br>664,2          | 738,7<br>714,9<br>683,3          | 688,1<br>654,6<br>627,7          | 694,7<br>671,9<br>640,1          | 688,8<br>656,9<br>628,2          | 706,7<br>681,7<br>648,5         | 628<br>629,4<br>604,0            | 672,1<br>649,9<br>621,1                                                         |
| <del>8</del> 9       | 577,8                   | 595,9                            | 651,1<br>627,0                   | 671,4<br>637,0                   | 6,609                            | 649,4                            | 600,1                            | 605,0                            | 600,5                            | 615,2                           | 579,2<br>551,7                   | 589,3<br>553,9                                                                  |
| 4528 <b>8</b>        | 525,2<br>491,5<br>388,5 | 544,7<br>516,0<br>478,4<br>425,1 | 598,1<br>563,5<br>520,6<br>467,2 | 605,0<br>574,6<br>536,8<br>486,6 | 574,4<br>582,9<br>482,8<br>418,6 | 675,1<br>588,9<br>494,5<br>434,2 | 528,0<br>486,2<br>434,1<br>370,5 | 526,0<br>490,1<br>445,9<br>384,8 | 533,2<br>488,3<br>432,7<br>364,8 | 545,8<br>462,2<br>395,5         | 519,7<br>481,1<br>483,9<br>375,3 | 519,2<br>486,5<br>445,5<br>391,6                                                |
| 3228<br>itized by GO | 316,8<br>230,5<br>143,1 | 352,6<br>261,8<br>166,2          | 397,9<br>309,9<br>208,9<br>115.4 | 420,1<br>228,5<br>126,8          | 342,9<br>252,6<br>158,4<br>75.5  | 356,0<br>257,6<br>159,2<br>75,9  | 298,4<br>212,2<br>129,9<br>58,8  | 311,0<br>217,5<br>127,1          | 290,1<br>199,3<br>116,1          | 318,3<br>211,5<br>118,5<br>46,3 | 306,9<br>222,0<br>137,5<br>61.1  | 320,5<br>230,5<br>141,8                                                         |
|                      | 2,2                     | 22,7<br>9,8<br>0,8               | 9,9<br>1,4                       | 14,7<br>12,7<br>2,2              | 24,6<br>0,2,0                    | 48.4                             | 17.<br>9.85.<br>8.85.            | 4.810<br>4.850                   | 13,3                             | 12,4                            | 17,9<br>0,8<br>0,2<br>0,2        | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |

Absterbeordnung in den Landgemeinden des Preufsischen Staates 1881-90.

Tabelle IV c.

| Lebensalter Ostpreußen Weebl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. maknal. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. maknal. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl.  |             |           |        |                        | !<br>!         |        | Prov   | inzen  |        |        |        |        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tright   Weelth   Makmil   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Weelth   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   Tright   T   | Lebensalter |           | nesjne | Westpi                 | reußen         | Brand  | enburg | Pomi   | nern   | Pos    | sen    | Schle  | sien                                                                             |
| 1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000         1000 <td< th=""><th></th><th>mannl.</th><th>weibl.</th><th>m&amp;nnl.</th><th>weibl.</th><th>månnI.</th><th>weibl.</th><th>månnl.</th><th>weibl.</th><th>männl.</th><th>weibl.</th><th>männl.</th><th>weibl.</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | mannl.    | weibl. | m&nnl.                 | weibl.         | månnI. | weibl. | månnl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl.                                                                           |
| 1         778,7         800,1         764,8         796,4         779,7         808,5         882,8         768,9         800,9         731,0           2         673,6         675,0         684,0         689,5         704,1         735,6         748,1         778,7         771,9         778,0         675,2         675,2         675,2         676,2         674,5         788,7         779,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7         778,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 1000      | 1000   | 1000                   | 1000           | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000                                                                             |
| 675.9         665.4         688.7         709.5         675.1         778.4         671.7         778.0         675.0         674.5         674.5         675.1         778.0         677.1         778.4         671.1         728.0         677.5         674.5         689.5         702.8         702.8         778.7         778.7         675.2         675.2         677.5         689.7         778.7         778.4         677.1         778.7         677.2         677.6         677.6         689.7         677.8         689.3         677.7         677.8         678.9         677.6         677.6         677.6         677.6         677.6         677.7         677.7         778.7         778.7         678.9         677.6         677.6         677.6         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.9         677.7         670.8         677.7         670.8         677.7         670.8         677.7         670.8         677.7         670.8         677.7         670.8 <td< td=""><td></td><td>778,7</td><td>800,1</td><td>764,3</td><td>790,4</td><td>748,5</td><td>7.677</td><td>808,5</td><td>832,8</td><td>768,9</td><td>800,9</td><td>731,0</td><td>770,5</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 778,7     | 800,1  | 764,3                  | 790,4          | 748,5  | 7.677  | 808,5  | 832,8  | 768,9  | 800,9  | 731,0  | 770,5                                                                            |
| 4         652,6         672,0         664,0         689,5         669,5         702,8         724,5         739,5         675,2         705,7         631,7           10         596,4         650,2         674,5         658,9         691,7         708,7         728,8         663,1         693,2         650,9           15         555,4         601,4         588,4         650,1         617,5         647,8         654,2         664,8         663,1         693,9         647,0         595,0           20         573,1         596,1         588,4         650,1         674,5         684,5         663,2         664,0         660,3         664,6         664,8         663,1         693,9         662,2         664,0         669,4         669,4         663,2         664,0         660,3         664,0         664,0         660,3         664,0         669,4         669,4         663,1         670,2         670,9         660,2         670,4         670,2         670,3         661,2         670,3         670,4         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         670,3         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N 50        | 675.9     | 695.4  | 683.7                  | 200,00         | 683.3  | 716.5  | 743.1  | 758,4  | 692.1  | 723.0  | 647.0  | 684.9                                                                            |
| 5         636,4         650,2         674,5         658,9         691,7         708,7         723,8         663,1         693,2         670,9           10         596,9         615,3         611,8         634,0         629,0         660,3         668,4         681,3         660,2         595,0           15         585,4         601,4         598,4         620,1         617,5         647,8         654,2         664,8         681,3         647,0         584,9           25         551,8         562,4         607,8         604,5         636,5         639,9         652,2         606,7         584,9           25         551,8         551,2         585,9         627,0         639,4         671,7         570,3         647,0         584,9           30         532,2         557,8         551,2         636,4         677,7         570,3         647,0         584,9           40         485,7         559,8         551,2         588,7         588,1         588,1         588,1         588,6         590,7         558,4           40         485,7         481,3         581,4         482,0         583,1         552,9         552,7         584,2         546,9<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 652,6     | 672,0  | 664,0                  | 689,5          | 669,5  | 702,8  | 724,5  | 739,5  | 675,2  | 705,7  | 631,7  | 669,3                                                                            |
| 10         596.9         615.3         611.8         634.0         660.3         668.4         681.3         661.3         660.2         595.0           15         585.4         601.4         598.4         620.1         617.5         647.8         664.8         618.9         647.0         584.9           25         551.8         596.2         591.8         585.4         607.8         607.5         647.8         664.8         617.7         584.9         571.7           25         551.8         566.2         593.4         652.2         606.7         584.9         571.7         588.6         571.7           35         551.8         585.9         602.7         603.4         617.7         570.3         601.2         584.4           40         485.7         511.8         586.7         528.8         585.7         588.6         520.7         549.4           40         485.7         511.8         586.7         528.1         555.9         555.2         548.4         577.9         448.2           50         415.8         585.7         528.1         528.7         528.9         555.2         544.2         546.3         462.4         479.4         488.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 636,4     | 655,0  | 650,2                  | 674,5          | 628,9  | 691,7  | 708,7  | 723,8  | 663,1  | 693,2  | 650,9  | 658,1                                                                            |
| 15         585,4         601,4         598,4         620,1         617,5         647,8         654,2         664,8         618,9         647,0         584,9           20         573,1         596,1         585,4         607,8         604,5         636,2         606,7         637,0         585,6         571,7           20         573,1         554,9         566,2         591,8         585,9         621,4         603,4         617,7         588,6         600,7         589,9           30         532,2         557,8         548,8         578,1         569,3         602,7         588,6         677,7         570,3         601,2         528,4           40         485,7         559,8         551,2         548,8         581,1         570,3         601,2         528,4           40         485,3         481,3         560,8         551,2         559,0         550,3         550,2         560,7         548,9           50         415,8         485,3         481,3         561,0         479,2         450,9         551,9         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1         479,1 <t< td=""><td>10</td><td>596,9</td><td>615,3</td><td>611,8</td><td>634,0</td><td>629,0</td><td>660,3</td><td>668,4</td><td>681.3</td><td>631,3</td><td>660,2</td><td>595,0</td><td>630,5</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          | 596,9     | 615,3  | 611,8                  | 634,0          | 629,0  | 660,3  | 668,4  | 681.3  | 631,3  | 660,2  | 595,0  | 630,5                                                                            |
| 20         573.1         589.4         607.8         604.5         689.9         632.2         606.7         635.6         571.7           25         551.8         574.9         586.2         587.0         588.6         620.7         589.9         652.2         606.7         589.6         571.7           30         551.8         578.1         585.9         662.7         603.4         617.7         570.3         601.2         589.4           35         511.1         534.7         580.8         551.2         548.8         585.1         559.0         550.2         575.2         560.7         589.4           40         485.7         511.3         508.8         558.7         559.0         563.1         575.0         528.2         560.7         589.4         479.7           40         485.7         511.3         563.1         575.0         528.2         560.7         589.4         479.7           50         445.8         559.0         563.1         575.0         528.2         560.7         563.1         570.9         567.2         570.3         571.9           40         445.8         448.7         475.1         445.7         415.0         448.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15          | 585,4     | 601,4  | 598,4                  | 620,1          | 617,5  | 647,8  | 654,2  | 664,8  | 6,819  | 647,0  | 584,9  | 618,8                                                                            |
| 25         532,2         557,8         548,8         578,1         569,3         602,7         603,4         617,7         570,3         602,7         548,4           36         532,2         557,8         558,1         569,3         602,7         603,4         617,7         570,3         601,2         588,4           40         485,7         558,8         558,1         559,0         563,1         570,3         601,2         588,4           40         485,7         558,8         558,7         559,0         563,1         570,0         528,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2         576,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50          | 573,1     | 590,1  | 585,4                  | 801,8          | 604,5  | 636,5  | 638,9  | 652.2  | 606,7  | 635,6  | 571,7  | 605,8                                                                            |
| 35         511,1         534,7         530,8         551,2         548,8         581,8         585,1         557,0         557,2         575,2         563,1         559,0         557,2         556,7         559,0         557,2         557,2         556,7         559,0         563,1         557,0         554,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,3         448,2         448,3         448,3         448,3         448,3         448,3         448,3         44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88          | 539.9     | 557.8  | 200,2<br>24,8,2<br>2,8 | 578.1          | 569.3  | 621,4  | 620,8  | 617.7  | 5703   | 620,7  | 598.4  | 588,2<br>566,1                                                                   |
| 35         511,1         534,7         530,8         551,2         548,8         581,8         585,1         550,2         550,2         575,2         563,1         550,2         550,2         575,2         550,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         575,2         448,2         479,7         448,2         479,7         448,2         479,7         448,2         479,7         448,2         479,7         448,2         448,2         479,7         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         448,2         44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | - finance | 26.00  | 2                      | -6             | ofono  | .6-00  | 16000  |        | 2000   | 11100  | *10=0  | • (000                                                                           |
| 40         485,7         511,3         508,8         558,7         559,0         563,1         575,0         534,2         546,9         479,7           45         453,8         485,3         481,3         501,0         492,3         535,9         551,9         491,4         517,9         448,2           50         415,8         445,8         446,7         445,7         452,6         452,6         487,6         448,2           55         370,6         421,2         406,5         445,7         452,6         450,6         450,9         450,1         440,2         450,6         450,9         440,9         440,9         460,9         450,0         360,1         460,9         450,0         360,1         460,9         450,0         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,1         360,2         360,2         360,2         360,3         360,3         360,3         360,3         360,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35          | 511,1     | 534,7  | 530,8                  | 551,2          | 548,8  | 581,8  | 585,1  | 597,9  | 550,2  | 575,2  | 506,7  | 542,6                                                                            |
| 45.8         485.3         481.3         500.0         492.3         585.7         585.9         491.4         517.9         448.2           50         415.8         448.7         475.1         456.7         555.9         551.9         491.4         517.9         448.2           50         415.8         448.7         445.7         452.6         487.6         411.7         448.2           50         315.9         421.2         415.0         415.0         465.4         495.0         465.9         451.0         369.1           60         315.9         372.5         286.9         287.5         287.5         287.5         317.9         369.1           60         253.9         286.9         287.5         373.0         341.8         347.9         365.3         30.8         362.4           70         115.9         280.8         280.8         282.2         282.8         262.4         287.5         287.5         188.4           80         64.9         85.7         45.8         111.7         30.8         287.5         118.7           80         64.9         85.8         107.6         77.9         111.7         49.4         6.9 <t< td=""><td></td><td>485,7</td><td>511,3</td><td>508,8</td><td>526,7</td><td>523,1</td><td>559,0</td><td>563,1</td><td>575,0</td><td>524,2</td><td>546,9</td><td>479,7</td><td>516,6</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 485,7     | 511,3  | 508,8                  | 526,7          | 523,1  | 559,0  | 563,1  | 575,0  | 524,2  | 546,9  | 479,7  | 516,6                                                                            |
| 55         410,5         420,5         442,0         410,0         410,5         420,5         450,1         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         450,0         45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 453,8     | 485,3  | 481,3                  | 501,0          | 492,3  | 535,7  | 535,9  | 551,9  | 491,4  | 517.9  | 448,2  | 489,6                                                                            |
| 60         815,9         372,5         358,7         389,3         368,4         485,0         411,5         366,3         366,3         368,4         485,0         411,5         366,3         366,3         368,4         485,0         411,5         381,5         293,5         340,8         262,4           70         185,3         229,9         222,9         292,8         222,9         292,8         281,5         293,5         340,8         262,4           70         115,9         152,0         150,3         182,2         144,6         176,3         118,7           80         64,9         85,76         85,8         107,6         77,9         111,7         98,8         111,7         79,0         97,6         57,1           85         8,4         8,3         11,7         40,9         82,7         49,4         6,9         1,5           90         0,5         8,2         8,1         4,4         6,9         1,5         -           95         0,6         0,8         1,5         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - </td <td>-</td> <td>370,6</td> <td>421,2</td> <td>406,5</td> <td>442,0</td> <td>415,0</td> <td>479,2</td> <td>462,4</td> <td>493,0</td> <td>406,9</td> <td>451,0</td> <td>369,1</td> <td>425,3</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 370,6     | 421,2  | 406,5                  | 442,0          | 415,0  | 479,2  | 462,4  | 493,0  | 406,9  | 451,0  | 369,1  | 425,3                                                                            |
| 65         255.9         308.6         296.0         386,9         297.5         373.0         341,8         381,5         293,5         340,8         262,4           70         185,3         229,9         222,9         292,8         262,4         297,5         217,8         287,5         188,4           75         115,9         150,3         182,2         144,9         118,7         297,5         217,8         257,5         118,7           80         64,9         85,76         85,8         107,6         77,9         111,7         39,7         44,6         176,3         118,7           85         23,4         86,4         88,7         45,3         24,2         40,9         82,8         44,4         6,9         17,2           90         5,3         8,2         8,1         4,4         6,9         1,5         -           0,6         0,8         1,5         -         -         0,4         1,5         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | 815,9     | 872,5  | 358.7                  | 888.3          | 363.4  | 485.0  | 411.5  | 447.9  | 356.3  | 405,7  | 817.9  | 876.5                                                                            |
| 70 185,3 229,9 222,9 222,9 292,8 262,4 297,5 217,8 257,5 188,4 187,9 152,0 150,3 182,2 144,9 198,9 173,4 197,9 144,6 176,3 118,7 85,7 85,76 85,7 45,8 111,7 79,0 97,6 77,9 111,7 79,0 97,6 57,1 85 23,4 86,4 83,7 45,8 8,2 8,1 8,4 6,9 1,5 — 6,4 1,5 — 6,4 1,5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 253,9     | 308,6  | 296,0                  | 836,9          | 297,5  | 373,0  | 841,8  | 381,5  | 293,5  | 840,8  | 262,4  | 811,5                                                                            |
| 80 64.9 85.76 85.8 107.6 77.9 111.7 93.8 111.7 79.0 97.6 57.1 85.2 85.4 86.4 83.75 45.8 84.4 85.3 84.4 85.3 84.4 85.3 87.1 17.5 85.0 85.1 87.1 17.2 85.3 87.4 87.4 87.4 87.1 17.5 85.5 87.1 17.5 85.5 87.1 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87.1 17.5 87. | 200         | 185,3     | 159,9  | 222,6<br>150,9         | 260,8<br>189,8 | 222,9  | 292,8  | 262,4  | 297,5  | 217,8  | 257,5  | 118,4  | 230,6<br>7,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1 |
| 28,4 36,46 88,75 45,8 24,2 40,9 82,7 48,4 80,2 82,1 17,2 5,8 8,2 8,1 12,4 8,4 6,9 1,5 0,5 0,8 1,5 - 0,4 1,5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 64.9      | 85,76  | 2 88<br>5 80           | 107.6          | 77.9   | 111.7  | 888    | 111.7  | 79.0   | 97.6   | 57.1   | 71.7                                                                             |
| 5,3 8,2 8,1 12,4 3,3 8,4 5,3 8,1 4,4 6,9 1,5 0,5 0,5 0,8 1,5 - 0,4 1,5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82          | 23,4      | 36,46  | 88,75                  | 45,3           | 24,5   | 40,9   | 32,7   | 48,4   | 30,5   | 32,1   | 17,2   | 22,2                                                                             |
| 0,0 0,0 1,0 0,4 1,5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000         | 20,00     | 00.0   | ∞, -                   | 12,4           | 3,8    | 8,4    | 5,3    | 8,1    | 4,4    | 6,9    | 1,5    | 8,<br>8,                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20          | 0,0       | 0,0    | G. 1                   | I              | 1      | 1      | 1      | 1      | 4,0    | 1,5    | 1      | 1                                                                                |

| ۲    | ; |
|------|---|
| 2    | • |
| ٩    | 2 |
| led. | ; |
| ٦    | į |

|      | Rheinland          | weibl. | 1000<br>845,5<br>797,3<br>778,7<br>759,1          | 720,0<br>702,9<br>683,3<br>660,3<br>631,7 | 600,5<br>566,0<br>531,8<br>497,4<br>457,2 | 402,888,986,886,886,986,986,986,986,986,986                                                   |
|------|--------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Rheir              | mannl. | 1000<br>813,3<br>766,0<br>744,0<br>730,7          | 694,3<br>681,4<br>668,3<br>636,8<br>613,4 | 589,9<br>562,4<br>530,7<br>491,9          | 386.8<br>310.5<br>225.7<br>139.5<br>64.8<br>18,8<br>18,8                                      |
|      | Hessen-Nassau      | weibl. | 1000<br>865,3<br>822,1<br>798,5<br>782,7<br>770,2 | 787,8<br>721,9<br>703,5<br>678,4<br>647,2 | 612,1<br>578,7<br>544,4<br>507,8<br>460,5 | 397,7<br>311,2<br>212,8<br>120,5<br>47,6<br>10,8                                              |
|      | Неввеп-            | m&nnl. | 1000<br>842,8<br>800,2<br>776,8<br>760,8          | 719,6<br>706,8<br>687,5<br>657,2<br>633,5 | 607,8<br>576,2<br>540,1<br>493,3<br>441,2 | 879,5<br>288,7<br>209,7<br>123,0<br>52,7<br>13,1                                              |
|      | Westfalen          | weibl. | 1000<br>878,3<br>825,5<br>801,8<br>786,8<br>775,9 | 744,9<br>726,4<br>706,5<br>682,9<br>652,1 | 617,3<br>578,0<br>541,6<br>505,2<br>462,2 | 402,7<br>818,9<br>227,4<br>134,1<br>77,7<br>21,7                                              |
| inze | West               | m&nnl. | 1000<br>849,0<br>801,3<br>779,1<br>765,1<br>754,8 | 726,4<br>712,6<br>693,5<br>665,6<br>642,2 | 615,7<br>583,9<br>545,5<br>499,8<br>447,2 | 384,5<br>304,7<br>221,7<br>136,5<br>63,2<br>18,2<br>18,2                                      |
| Prov | Hannover           | weibl. | 1000<br>878,1<br>838,5<br>819,8<br>807,1<br>797,6 | 778,0<br>760,9<br>741,8<br>718,3<br>686,9 | 652,3<br>617,6<br>583,1<br>545,6<br>502,8 | 264.7<br>264.7<br>264.7<br>165.5<br>165.5<br>26.4<br>1.9                                      |
|      | Hanı               | manıl. | 1000<br>851,7<br>811,6<br>783,3<br>771,5          | 784,6<br>721,1<br>703,9<br>679,1<br>658,0 | 635,2<br>607,7<br>574,8<br>588,2<br>486,0 | 285.2<br>2848.3<br>260.7<br>260.7<br>27.8<br>3,0,0<br>1,0,0<br>1,0,0<br>1,0,0<br>1,0,0<br>1,0 |
|      | g-Holstein         | weibl. | 1000<br>881,6<br>851,6<br>837,2<br>827,2<br>827,0 | 786,2<br>763,4<br>743,1<br>721,4<br>695,3 | 666,8<br>637,5<br>607,3<br>575,5<br>540,2 | 498.8<br>424.9<br>424.9<br>839.7<br>149.5<br>17.7<br>17.7                                     |
|      | Schleswig-Holstein | mannl. | 1000<br>860,1<br>829,2<br>815,8<br>805,2<br>796,7 | 767,0<br>749,8<br>730,4<br>702,6<br>682,4 | 660,9<br>637,9<br>609,4<br>576,0<br>534,9 | 484,8<br>416,1<br>329,2<br>284,0<br>135,7<br>53,0<br>11,5                                     |
|      | Sachsen            | weibl. | 1000<br>811,2<br>763,5<br>741,2<br>725,8<br>714,0 | 681,8<br>668,5<br>652,4<br>634,0<br>612,5 | 589,4<br>564,7<br>539,0<br>511,3<br>474,6 | 424,3<br>350,7<br>260,7<br>166,6<br>81,6<br>81,6<br>3,1                                       |
|      | Saci               | mannl. | 1000<br>778,4<br>730,6<br>708,4<br>693,1<br>682,0 | 651,9<br>639,9<br>625,6<br>606,3<br>589,8 | 571,4<br>548,9<br>517,1<br>488,3<br>440,7 | 386,1<br>314,5<br>230,9<br>146,5<br>72,5<br>21,4<br>1,4                                       |
|      | Lebensalter        |        | 013847                                            | 88<br>88<br>88<br>88<br>88                | Digitis<br><b>83488</b>                   | ะะed by Google                                                                                |

Absterbeordnung in den Landgemeinden des Preufsischen Staates 1891-95.

Tabelle IV d.

|             |                |        |                |         |             | A 0 4  | 1 11 2 0 | 4          |        |        |         |                |
|-------------|----------------|--------|----------------|---------|-------------|--------|----------|------------|--------|--------|---------|----------------|
| Lebensalter | Ostpreußen     | nesine | Westpreußen    | uesjne. | Brandenburg | Bindar | Pom      | Pommern    | Pos    | Posen  | Schl    | Schlesien      |
|             | mānnī.         | weibl. | m&nnl.         | weibl.  | mānni.      | weibl. | månnl.   | weibl.     | mānnī. | weibl. | milan]. | weibl          |
| 0           | 1000           | 1000   | 1000           | 1000    | 1000        | 1000   | 1000     | 900        | 1000   | 1000   | 1000    | 1000           |
| -           | 773,0          | 798,3  | 762,1          | 793,3   | 783,6       | 770,7  | 790,5    | 818,3      | 783,7  | 814,1  | 729,2   | 772,7          |
| 00          | 726,9          | 753,0  | 722,9          | 754,8   | 692,8       | 730,5  | 756,1    | 785,6      | 742,8  | 775,3  | 673,6   | 716,7          |
| 80-         | 701,7          | 6,827  | 702,7          | 435,4   | 677,6       | 716,0  | 7.40,7   | 770,4      | 722,5  | 755,3  | 651,1   | 693,9          |
| 410         | 684,6<br>671,4 | 698,9  | 688,3<br>678,0 | 7,017   | 659,1       | 697,3  | 719,5    | 748,9      | 700,1  | 781,6  | 626,9   | 679,8<br>668,9 |
| 10          | 698.7          | 6667   | 648.6          | 685.8   | 639.8       | 675.0  | 899.8    | 719.4      | 677.9  | 7067   | 609.8   | 644.4          |
| 15          | 627.2          | 654.0  | 637.6          | 673.6   | 629,9       | 664.7  | 680.2    | 705.9      | 667.8  | 696.6  | 595,5   | 188            |
| 50          | 615,2          | 643,4  | 624,6          | 662,3   | 617,8       | 654,3  | 666,4    | 693,0      | 626,9  | 686,4  | 582,8   | 621.0          |
| 25          | 596,2          | 629.8  | 607,4          | 646,8   | 6,009       | 640,0  | 647,8    | 677,2      | 641,1  | 672,7  | 564,1   | 604.7          |
| 30          | 580,5          | 613,9  | 593,5          | 627,4   | 585,5       | 624,0  | 632,0    | 658,4      | 627,3  | 655,7  | 546,9   | 583,9          |
| 38          | 563.4          | 594.5  | 577.5          | 6,909   | 568.0       | 604,2  | 615,6    | 637,5      | 609.1  | 635.2  | 527.5   | 561.0          |
| 40          | 543,7          | 572,3  | 559,8          | 583,1   | 544,3       | 582,7  | 596,5    | 614,3      | 589,8  | 611,2  | 516,8   | 536,8          |
|             | 515,4          | 547,4  | 536,3          | 557,1   | 515,3       | 559,8  | 571,8    | 589,7      | 563,6  | 584,6  | 485,6   | 511,3          |
|             | 484,1          | 522,7  | 508,9          | 581,8   | 481,9       | 534,5  | 542,0    | 564,8      | 531,1  | 558,0  | 450,4   | 483,6          |
|             | 441,0          | 488,1  | 469,3          | 200,0   | 440,0       | 503,2  | 502,8    | 582,6      | 490,3  | 522,2  | 407,8   | 450,9          |
|             | 389,4          | 439,1  | 419,3          | 454,2   | 389,3       | 459,7  | 451,2    | 485,0      | 436,1  | 473,3  | 5,4,4   | 408,0          |
| <b>39</b>   | 326,1          | 374,5  | 357,9          | 392,6   | 827,8       | 399,2  | 387,3    | 422,3      | 374,0  | 404,1  | 297.0   | 887.0          |
|             | 246,6          | 286,4  | 277,1          | 309,9   | 249,0       | 315,2  | 803,4    | 332,4      | 286,7  | 323,0  | 218,6   | 252,8          |
|             | 162,5          | 189,4  | 888            | 209,96  | 164,3       | 215,6  | 208,2    | 223,5      | 192,9  | 218,4  | 135,1   | 156,8          |
|             | 9,98           | 105,1  | 103,6          | 121,5   | 87,2        | 117,2  | 116,3    | 121,9      | 106,0  | 119,9  | 65,1    | 77,4           |
|             | 30,7           | 41,6   | 9;<br>9;       | 200     | 80,5        | 2,0    | 7,0      | φ.<br>Σ.   | 41,6   | 53,4   | 19,1    | 24,4           |
| 0.40        | 200            | 12,5   |                | , o.    | 2,0         | 6      | 8, I     | 2,0<br>2,0 | 12,0   | 17,0   | 2,0     | 8,<br>8        |
| 200         | O.C.           | 24.    | 2              |         |             |        |          | 2          | 264    | 1,60   |         |                |

| Ę, |
|----|
| Ď  |
| I  |
| ij |
| چ  |
| 2  |

|                     |                |         |                |                    |                      | Provi          | inzen          |                |                 |                  |                |                 |
|---------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Lebensalter         | Sacl           | Sachsen | Schleswig      | Schleswig-Holstein | Hann                 | Hannover       | Westfalen      | falen          | Hessen-Nassau   | Nassau           | Rheinprovinz   | rovinz          |
|                     | minul.         | weibl.  | mand.          | weibl.             | männl.               | weibl.         | männi.         | weibl.         | månnl.          | weibl.           | mannl.         | weibl.          |
| 0                   | 1000           | 1000    | 1000           | 1000               | 1000                 | 1000           | 1000           | 1000           | 1000            | 1000             | 1000           | 1000            |
| 10                  | 74,0           | 806,4   | 844,8          | 869,4              | 852,0                | 875,9          | 846,7          | 872,6          | 853.2<br>21.4 x | 878,2            | 811,4          | 844,2<br>798,1  |
| 3 00                | 713,0          | 746,4   | 806,7          | 832,5              | 799,8                | 824,6          | 782,1          | 808,7          | 795,2           | 821,0            | 745,7          | 777,2           |
| 410                 | 701,2<br>692,2 | 734,4   | 799,0<br>795,0 | 824,7<br>818,6     | 789,3                | 813,8<br>805,3 | 768,7<br>759,7 | 795,2<br>785,2 | 781,8<br>772,0  | 806,2<br>795,4   | 732,9<br>724,4 | 768,6<br>754,1  |
| 10                  | 670,4          | 703,6   | 766,5          | 788,1              | 756,8                | 780,0          | 735,5          | 758,2          | 748,3           | 769,0            | . 702,0        | 728,8           |
| 18                  | 645,6          | 678,4   | 734,5          | 751,2              | 726,2                | 745,4          | 708,3          | 720,6          | 716,6           | 785.4<br>1.4.5   | 672,4<br>672,4 | 694,5           |
| 88                  | 626,5<br>612,6 | 662,3   | 710,6          | 734,1<br>713,8     | 703,8<br>684,7       | 697,9          | 679,5<br>657,4 | 699,4          | 688,8<br>666,7  | 712,0<br>682,8   | 628,6<br>628,6 | 673,9<br>649,7  |
| 38                  | 596,2          | 621,5   | 674,1          | 689,2              | 663,7                | 667,5          | 633,9          | 641,3          | 645,9           | 651,4            | 607,8          | 621,0           |
| 3.4                 | 563,9          | 574.7   | 626,4          | 630,8              | 609,2                | 599.6          | 569.5          | 573.3          | 619,7<br>583,5  | 620,6<br>587,1   | 554,6<br>6     | 591,1<br>559,5  |
| 200                 | 531,1          | 548,2   | 595,3          | 602,7              | 572,4                | 566,6          | 527,2          | 539,0          | 542,7           | 555,0            | 517,4          | 527,6           |
|                     | 430,6          | 460,6   | 503,0          | 517,7              | 463,0                | 460,8          | 407,6          | 434,4          | 425,2           | 84<br>4.84<br>4. | 411,7          | 428,9<br>428,9  |
| <b>36</b><br>zed by | 858,7          | 389,1   | 437,1          | 450,8              | 387,8                | 382,6          | 331,8          | 354,3          | 845,2           | 872,7            | 387,9          | 353,6           |
|                     | 171,6          | 185,3   | 248,9          | 279,8              | 187,1                | 178,5          | 242,8          | 252,5          | 250,6<br>150,9  | 266,8            | 248,9<br>154,4 | 160,1           |
|                     | 85,0           | 91,9    | 140,4          | 157,1              | 94,9                 | 6,88           | 8,58           | 72,7           | 86.             | 65,0             | 2.45<br>25,45  | 78,1            |
| 8 <b>88</b>         | 8,4°           | 5,1     | 12,6           | 10,61              | 57,5<br>57,5<br>58,5 | 0, vo          | 4,4<br>8,4     | 5,72           | . 8,<br>. 8,    | 1,61             | 8,8<br>1,75,   | 0, 4,<br>0, 63, |
|                     | 1              | 1       | 1              | ţ                  | 1                    | 0,5            | 1:             | 6,0            | ı               | 1                | ١              | 1               |
|                     |                |         |                |                    |                      |                |                |                |                 |                  |                |                 |

Absterbeordnung in den Landgemeinden des Preußischen Staates 1895-96.

Tabelle IV e.

|             |                |        |        |                |                | LIOV        | AIRED   |        |                |                |        |                |
|-------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| Lebensalter | Ostpreufsen    | nesjna | Westpi | Westpreufsen   | Brand          | Brandenburg | Pommern | nem    | Posen          | ien            | Schl   | Schlesien      |
|             | männl          | weibl. | mannl. | weibl.         | månnl.         | weibl.      | månnl.  | weibl. | männi.         | weibl.         | männl, | weibl.         |
| 0           | 1000           | 1000   | 1000   | 1000           | 1000           | 1000        | 1000    | 1000   | 1000           | 1000           | 1000   | 1000           |
| -0          | 771,1          | 758.1  | 754,4  | 782,2          | 745,4          | 777,2       | 781,4   | 807,2  | 777,1          | 811,5          | 732,7  | 777,1          |
| 100         | 708,1          | 738,0  | 692,8  | 722,5          | 694,4          | 729,1       | 784,9   | 760,2  | 719,8          | 751,8          | 663,5  | 708,9          |
| 410         | 694,4<br>684,9 | 724,2  | 679,2  | 709,2<br>699,5 | 686,1<br>680,0 | 720,5       | 724,9   | 749,9  | 706,2<br>698,4 | 738,7<br>730,0 | 658,0  | 697,9<br>690,4 |
| 10          | 661,6          | 689,2  | 643,3  | 675,9          | 663,3          | 692,4       | 6,969   | 720,3  | 677,5          | 9,707          | 628,6  | 671,5          |
| 15          | 651,0          | 678,3  | 631,8  | 661,5          | 654,8          | 683,7       | 620.0   | 708,6  | 658,0          | 697,8          | 620,4  | 661,8          |
| 828         | 619,1          | 654,0  | 601,7  | 634,9          | 624,2          | 659,1       | 651,2   | 680,5  | 641,3          | 673,9          | 586,2  | 632,8          |
| 30          | 601,5          | 638,6  | 289,0  | 616,4          | 608,4          | 642,8       | 657,5   | 66239  | 6583           | 658,2          | 568,7  | 612,8          |
| 28          | 586,0          | 619,6  | 574,9  | 596,9          | 591,9          | 623,1       | 621,4   | 644,1  | 612,2          | 638,3          | 549,3  | 590,2          |
|             | 543.1          | 576.4  | 587.4  | 573,3          | 549.9          | 5808        | 578.8   | 621,8  | 571.3          | 598.8          | 525,1  | 565,8          |
|             | 511,3          | 551,2  | 508,9  | 524,3          | 507,0          | 556,2       | 547,8   | 576,8  | 539,8          | 567,7          | 458,6  | 514,1          |
| is S        | 469,6          | 518,8  | 471,2  | 494,1          | 467,7          | 526,9       | 513,5   | 544,2  | 500,6          | 533,8          | 417,0  | 479,3          |
| G           | 2000           | 0617   | 981.1  | 905.9          | 944            | 498.7       | 897.9   | 440.9  | 1086           | 0 161          | 0000   | 0,000          |
|             | 279.3          | 324,9  | 287.3  | 320,1          | 277.1          | 344,3       | 316,1   | 359.2  | 305.5          | 339,9          | 224.9  | 278.5          |
| 12 E        | 190,6          | 225,5  | 199,7  | 222,9          | 186,9          | 240,5       | 223,4   | 250,5  | 211,4          | 287,4          | 144,8  | 184,0          |
|             | 39.7           | 58.0   | 45.0   | 49,8           | 489            | 130,1       | 58,3    | 549    | 522,8          | 50,8           | 6,59   | 27.5           |
| 88          | 7.9            | 14,2   | 10,8   | 14,1           | 0.8            | 11.1        | 13,7    | 14.9   | 14,1           | 18,6           | 4.2    | 5.2            |
| 92          | 1,2            | 1,2    | 1,7    | 1,9            | 8,0            | 8,1         | 0,5     | 0,1    | 1,6            | 1,4            | 1      | <del>}</del>   |

abelle IV e.

| F   7                                           | Sh   Sh                 | Schleswig-Holstein         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| weibl. mannl.                                   | weibl.                  | mannl. weibl.              |
|                                                 | 1000 1                  | 1000 1000 1                |
|                                                 | 849,8                   | 819,4 849,3                |
| 835,5 804,9 812,2<br>835,5 804,9<br>831,2 799,3 | 840,8<br>835,5<br>831,2 |                            |
|                                                 | 816,2<br>802,7          | 786,5 816,2<br>775,8 802,7 |
| 786,6 756,6<br>770,7 783,5<br>750,0 714,8       |                         | 786,6<br>770,7<br>750,0    |
|                                                 | 727,6                   | 705,2<br>684,9<br>705,8    |
| 683,4 641,4<br>655,4 605,2<br>618,8 560,0       |                         | 683,4<br>655,4<br>618,8    |
|                                                 | 573,5                   | 540,7 573,5                |
| 415,6 834,2<br>800,2 225,3                      |                         | 415.00<br>00,00<br>00,00   |
|                                                 | 24,17<br>2,13,6<br>18,5 | 73,6 71,6 18.5 17.4 18.5   |
|                                                 |                         |                            |

## Absterbeordnung.

Tabelle IV f.

|             |                | F              | ankreic        | Frankreich 1890—92 | -92            |                | Würd<br>be:                                                       | Württem-<br>berg | 1           | Sayern  | Bayern 1890—95 | 10           | Vict                                                                                   | Victoria       | Pre            | Preußen                 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Alter       |                |                |                |                    | П              | ш              | 1890                                                              | <u>.</u>         | Stä         | Städte  | Bezirk         | Bezirksämter | <b>3</b> 82                                                                            | 26-0691        | 1894           | 1894-91                 |
|             | månnl.         | weibl.         | mannl.         | weibl.             | männl.         | weibl.         | männl.                                                            | weibl.           | mannl.      | weibl.  | mannl.         | weibl.       | mannl.                                                                                 | weibl.         | mannl.         | weibl.                  |
| 010         | 669,4          | 708,5          | 730,9          | 761,3              | 753,1          | 781,2          | 656,4                                                             | 695,4            | 619,7       | 657,7   | 633,3          | 674.3        | 828,7                                                                                  | 841,4          | 705,8          | 736,8                   |
| 120         | 644,6          | 678,2          | 714,0          | 742,3              | 734,7          | 759,8          | 635,8<br>627,3                                                    | 672,7<br>662,2   | 602,3       | 637,8   | 615,0          | 654,7        | 811,1<br>800,3                                                                         | 825,6<br>815,2 | 685,7<br>676,0 | 715,9                   |
| នន          | 611,5<br>585,7 | 640,3<br>618,1 | 685,2          | 709,4<br>684,6     | 702,5<br>671,2 | 722,3<br>699,1 | 614,3<br>594,7                                                    | 648,2<br>629,5   | 583,8       | 612,2   | 595,0          | 631,1        | 785,6<br>763,9                                                                         | 800,0<br>779,1 | 661,5<br>642,1 | 690,8<br>67 <b>4,</b> 0 |
| 88          | 559,5          | 591,0          | 632,4          | 659,0              | 646,0          | 671.7          | 574,8                                                             | 607,8            | 548,6       | 575,7   | 556,2          | 590,2        | 738,3                                                                                  | 758,3          | 623,4          | 654,2                   |
| 84          | 529,2<br>494,1 | 584,4          | 571,2          | 631,8<br>605,6     | 591,5          | 644,0          | 528,9                                                             | 556,3<br>556,3   | 489,8       | 525,3   | 514,8          | 536,3        | 709,2<br>673,3                                                                         | 687,4<br>687,4 | 601,1<br>574,2 | 681,1<br>605,8          |
| 38          | 455,4          | 515,4<br>469,6 | 533,1<br>488,9 | 576,5              | 559,1<br>526,7 | 587,5          | 496,5<br>460,7                                                    | 527,4<br>495,6   | 404,3       | 464,4   | 452,6          | 478,7        |                                                                                        | 646,6<br>605,6 | 540,6<br>499,6 | 579,0<br>549,7          |
|             | 364,8          | 429,5          | 441,9          | 508,2              | 483,0          | 512,1          | 418,3                                                             | 457,3            | 18          | .   0   | 1 00           | 1 606        | 525,4                                                                                  | 568,4          | 451,9          | 512,9                   |
| <b>38</b> 6 | 245,6          | 316,1          | 316,9          | 393,9              | 352,9          | 387,7          | 666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>66 | 334,5<br>5,44,6  | 1,1 Con 1,1 | 4,010   | 001,0          | 0,080        | 95.4.5<br>5.4.5<br>5.4.5<br>6.75<br>6.75<br>6.75<br>6.75<br>6.75<br>6.75<br>6.75<br>6. | 444,9          | 324,8          | 384,1<br>84,1           |
|             | 108,5          | 151,9          | 152,1          | 210,7              | 168,4          | 195,3          | 1,022                                                             | 0,040            | R'001       | 0,242,0 | C,812          | 7,047        | 173,4                                                                                  | 249,5          | 160,8          | 205,6<br>805,6          |
| <b>88</b>   | 51,72          | 76,72          | 73,49          | 113,0              | 82,78          | 36.86          | 63,53                                                             | 78,88            | 36,91       | 77,74   | 58,79          | 65,90        | 30,28                                                                                  | 147,5          | 84,3<br>7      | 112,9                   |
|             | 84             | 5,45           | 3,03           | 6,69               |                | 9,87           | Ė                                                                 | 1                | l           | 1       | 1              | i            | 1                                                                                      | ١              | 5,8            | 10,2                    |
| 25          | 0,40           | 0,0            | 10,0           | 0,30               |                | RA'T           |                                                                   |                  | I           | ١       | I              | 1            | 1                                                                                      | I              | l              | I                       |
| 200         | ١              | 1              | 1              | 1                  |                | I              | 1                                                                 | ,                | 1           | I       | ı              | 1            | 1                                                                                      | ı              | ı              | ł                       |

Mittlere Lebensdauer im preufsischen Staat.

Tabelle Va.

|         | Kleinstädte und<br>Plattes Land       | weibl. | 39,78<br>51,82<br>49,40<br>45,52<br>41,64<br>37,84 | 34,28<br>30,81<br>23,35<br>20,07          | 16.56<br>13.35<br>10.57<br>8,14<br>4,77         |
|---------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         | Kleinst<br>Platter                    | mAnnl. | 36,92<br>50,17<br>47,61<br>43,55<br>39,58<br>36,00 | 32,28<br>28,64<br>25,18<br>21,84<br>18,61 | 15,55<br>12,69<br>10,12<br>7,81<br>5,91<br>4,47 |
| 1885/86 | städte                                | weibl. | 39,10<br>51,96<br>49,42<br>45,39<br>41,88<br>37,58 | 34,07<br>30,71<br>27,38<br>23,97<br>20,49 | 17,10<br>13,86<br>11,04<br>8,52<br>6,31<br>4,81 |
| 188     | Mittelstädte                          | männl. | 38,24<br>46,80<br>43,96<br>39,74<br>35,79<br>81,74 | 28,48<br>25,17<br>19,45<br>16,75          | 14,13<br>11,63<br>9,39<br>7,36<br>5,37<br>4,04  |
|         | 12 Grofsstädte                        | weibl. | 37,14<br>53,67<br>50,80<br>46,64<br>42,50<br>38,58 | ¥.2.22<br>¥.8.24<br>8.48<br>8.60<br>9.60  | 17,52<br>14,30<br>11,37<br>8,77<br>6,65<br>4,76 |
|         | 12 Grof                               | mannl. | 31,75<br>47,93<br>44,74<br>40,41<br>36,38<br>32,51 | 28,89<br>25,65<br>22,65<br>19,77<br>17,03 | 14,40<br>11,99<br>9,70<br>7,70<br>6,24<br>4,28  |
|         | Plattes Land                          | weibl. | 41,78<br>52,57<br>49,90<br>45,96<br>41,98<br>37,29 | 38,71<br>30,12<br>26,60<br>22,98<br>19,34 | 15,85<br>12,71<br>9,94<br>7,59<br>5,77<br>4,31  |
|         | Platter                               | mannl. | 39,07<br>50,84<br>48,07<br>43,98<br>40,03<br>36,45 | 32,74<br>28,98<br>25,35<br>11,85<br>18,50 | 15,34<br>12,43<br>9,77<br>7,49<br>5,68<br>4,20  |
|         | Kleinstädte<br>(bis 20 000<br>Einw.)  | weibl. | 39,32<br>51,24<br>48,54<br>44,50<br>40,55<br>36,86 | 33,48<br>30,08<br>26,73<br>28,26<br>19,74 | 16,37<br>19,30<br>10,45<br>8,00<br>6,06<br>4,58 |
| 1880/81 | Kleinstädt<br>(bis 20 000<br>Einw.)   | månnl. | 35,72<br>48,05<br>45,14<br>40,95<br>36,90<br>33,30 | 29,85<br>28,23<br>29,29<br>17,36          | 14,58<br>12,01<br>9,60<br>7,45<br>5,70<br>4,26  |
| 188     | Mittelstädte<br>(20-100 000<br>Einw.) | weibl. | 38,60<br>51,90<br>48,64<br>44,72<br>40,70<br>36,96 | 33,56<br>30,11<br>26,88<br>29,52<br>20,10 | 16,77<br>18,66<br>10,81<br>8,36<br>6,38<br>4,74 |
|         |                                       | mannl. | 34,26<br>47,38<br>48,95<br>39,46<br>35,47<br>31,71 | 28,25<br>25,10<br>22,06<br>19,20<br>16,50 | 14,00<br>11,60<br>9,35<br>7,32<br>5,73<br>4,31  |
|         | sstädte                               | weibl. | 35,12<br>52,42<br>50,11<br>46,08<br>42,02<br>38,27 | 28,70<br>28,00<br>28,58<br>21,09          | 17,69<br>14,52<br>11,62<br>9,08<br>7,15<br>4,81 |
|         | 8 Grofs                               | männl. | 30,19<br>47,13<br>44,70<br>40,49<br>36,55<br>32,80 | 29,29<br>25,39<br>21,84<br>19,49<br>16,78 | 14,18<br>11,74<br>9,43<br>7,32<br>5,56<br>4,13  |
| H       | uusisuaqar<br>an XVI 5. —             | •      | 10d.<br>0202028                                    | 83342                                     | Digitized by GOOGLO                             |

|         | ttes                         | weibl        | 45,75<br>52,93<br>52,45<br>44,16<br>40,31          | 36,45<br>32,68<br>28,93<br>25,09<br>21,21                   | 17,50<br>14,04<br>11,03<br>8,49<br>6,43<br>4,86         |
|---------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         | Plattes<br>Land              | mannl. weibl | 48,23<br>55,19<br>51,63<br>46,50<br>39,62          | 35,70<br>31,16<br>27,70<br>23,89<br>20,37                   | 16.93<br>19.76<br>10.86<br>8.48<br>6,30<br>4,46         |
|         | Klein-<br>städte             | weibl        | 44,80<br>52,08<br>43,86<br>39,99                   | 36,33<br>28,48<br>28,75<br>21,30                            | 17,73<br>11,34<br>8,78<br>6,72<br>6,99                  |
|         | Kleinstädte                  | männl.       | 40,29<br>51,84<br>48,17<br>43,80<br>39,75<br>35,96 | 32,12<br>27,86<br>24,97<br>21,62<br>18,46                   | 15,50<br>10,25<br>10,25<br>8,11<br>6,20<br>6,20         |
|         | Mittel-<br>städte            | weibl.       | 44,56<br>55,58<br>51,92<br>47,61<br>43,42<br>39,41 | 35,51<br>32,40<br>28,07<br>24,36<br>20,67                   | 17,14<br>13,75<br>10,74<br>8,00<br>5,78<br>4,92         |
| 96/9681 | Mit                          | minni        | 39,24<br>51,14<br>47,42<br>48,87<br>38,90<br>34,86 | 30,98<br>23,23<br>23,83<br>20,60<br>17,60                   | 88,81<br>9,20<br>4,7,7<br>88,7,4<br>88,7,4<br>86,7,4    |
| 189     | 2 west-<br>liche<br>Frofsst. | weibl.       | 44,80<br>56,61<br>52,84<br>48,45<br>44,17<br>39,96 | 35,92<br>31,99<br>28,11<br>24,35<br>20,65                   | 17,06<br>14,36<br>11,50<br>8,97<br>6,62<br>5,06         |
|         | 12 west<br>liche<br>Grofsst  | mann         | 39,52<br>48,08<br>43,65<br>39,51<br>35,43          | 31,48<br>27,59<br>23,87<br>21,08<br>17,88                   | 15,02<br>12,29<br>9,86<br>7,73<br>5,87<br>4,45          |
|         | 6 östliche<br>Grofsstädte    | weibl        | 42,30<br>56,12<br>52,88<br>48,55<br>44,38<br>40,36 | 36,43<br>32,83<br>29,06<br>25,40<br>21,77                   | 18,27<br>14,96<br>11,95<br>9,21<br>6,96<br>5,11         |
|         | 6 öst<br>Grofs               | mgnul        | 36,16<br>50,27<br>46,85<br>42,50<br>38,42<br>34,37 | 30,50<br>26,89<br>23,46<br>20,37<br>17,41                   | 14,62<br>12,06<br>9,77<br>7,83<br>5,91<br>4,57          |
|         | Elberfeld-<br>Barmen         | weibl        | 49,64<br>58,38<br>54,26<br>49,76<br>45,51<br>41,27 | 37,16<br>33,16<br>29,36<br>25,37<br>21,56                   | 17,28<br>12,27<br>12,27<br>13,24<br>1,34<br>5,55        |
|         | Elber                        | India        | 44,52<br>53,57<br>49,48<br>45,02<br>40,98<br>37,24 | 88,62<br>90,13<br>90,13<br>84,62<br>80,83<br>80,83<br>80,83 | 15,52<br>12,67<br>9,92<br>7,80<br>6,00                  |
|         | Plattes<br>Land              | weibl.       | 42,89<br>53,60<br>50,50<br>46,45<br>42,41<br>38,51 | 34,72<br>31,14<br>27,49<br>28,77<br>19,99                   | 16,36<br>13,03<br>10,19<br>7,77<br>5,89<br><b>4,4</b> 6 |
|         | Pla                          | Ingani       | 40,85<br>51,97<br>49,75<br>45,76<br>41,77<br>38,11 | 34,19<br>30,30<br>26,48<br>22,82<br>19,29                   | 15,97<br>10,17<br>1,80<br>5,84<br>4,38                  |
|         | ttel-                        | weibl.       | 40,95<br>53,12<br>50,00<br>45,86<br>41,73<br>37,89 | 34,13<br>30,52<br>26,99<br>28,37<br>19,81                   | 16,37<br>13,21<br>10,31<br>7,92<br>6,55<br>4,18         |
| 16/0    | Mittel-<br>städte            | mann!        | 35,95<br>45,92<br>41,00<br>37,31<br>33,40          | 29,67<br>26,17<br>22,74<br>19,73<br>16,88                   | 14,14<br>11,55<br>9,38<br>7,31<br>-,57                  |
| 1890/91 | le<br>tãdte                  | welbl.       | 40,60<br>55,20<br>56,55<br>47,72<br>43,52<br>39,42 | 35,53<br>31,76<br>28,10<br>24,48<br>20,86                   | 17,35<br>14,12<br>11,06<br>8,59<br>6,45<br>4,92         |
| +       | Alle<br>Grofsstädte          | mānni.       | 85,98<br>87,98<br>83,99<br>83,99                   | 30,15<br>26,59<br>23,30<br>20,21<br>17,25                   | 11,88<br>11,88<br>7,86<br>7,36<br>4,23                  |
|         | östliche<br>ofsstädte        | weibl.       | 38,85<br>50,46<br>42,17<br>38,09                   | 26,28,28,28,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,         | 16,89<br>10,62<br>10,62<br>8,16<br>6,04<br>4,16         |
|         | 4 östliche<br>Grofsstädte    | mfnn1.       | 30,30<br>46,12<br>42,93<br>38,64<br>34,65<br>30,71 | 27,12<br>23,87<br>20,97<br>18,33<br>15,77                   | 13,40<br>11,12<br>8,91<br>7,15<br>5,56<br>4,32          |
| ı       | dajanədəd                    | r            | 22022                                              |                                                             | ^ <b>%88648</b>                                         |

Tabelle Vb.

Mittlere Lebensdauer in den preußischen Landgemeinden und Gutsbezirken 1876—80.

|                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                               |                                                                               | P                                                                                      | rovi                                                                                   | nze                                                                                    | n                                                                             |                                                                               |                                                                      |                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lebens-<br>jahr                                        | Ostpre                                                                                 | eufsen                                                                                 |                                                                               | est-<br>fsen                                                                  |                                                                                        | den-                                                                                   | Pom                                                                                    | mern                                                                          | Po                                                                            | sen                                                                  | Schle                                                                         | esien                                                                         |
|                                                        | mannI.                                                                                 | weibl.                                                                                 | mannl.                                                                        | weibl.                                                                        | mānnl.                                                                                 | weibl.                                                                                 | mānnl.                                                                                 | wefbl.                                                                        | mannt.                                                                        | weibl.                                                               | mānnI.                                                                        | weibl                                                                         |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45 | 33,88<br>48,67<br>46,86<br>42,96<br>39,01<br>35,36<br>31,61<br>27,84<br>24,35<br>21,06 | 97,52<br>51,56<br>49,78<br>46,00<br>41,95<br>38,02<br>34,21<br>30,41<br>26,96<br>23,22 | 49,87<br>48,15<br>44,38<br>40,46<br>36,78<br>33,07<br>29,29<br>25,73<br>22,29 | 37,71<br>51,75<br>49,85<br>46,07<br>42,04<br>38,23<br>34,56<br>31,04<br>27,64 | 39,12<br>52,35<br>49,55<br>45,43<br>40,38<br>37,62<br>33,80<br>29,94<br>26,17<br>22,62 | 42,60<br>54,86<br>52,18<br>48,03<br>43,84<br>39,86<br>36,00<br>32,25<br>28,50<br>25,11 | 41,89<br>52,96<br>50,48<br>46,45<br>42,41<br>38,71<br>34,84<br>30,96<br>27,16<br>23,52 | 54,15<br>51,78<br>47,85<br>43,76<br>39,80<br>35,99<br>32,24<br>28,50<br>24,66 | 50,74<br>48,03<br>44,03<br>39,96<br>36,24<br>32,45<br>28,60<br>25,18<br>21,75 | 49,92<br>45,93<br>41,83<br>38,71<br>34,12<br>31,51<br>27,03<br>23,55 | 50,62<br>47,58<br>43,40<br>39,40<br>35,83<br>32,21<br>28,45<br>25,03<br>21,58 | 52,70<br>49,65<br>45,51<br>41,38<br>37,84<br>34,17<br>30,50<br>26,93<br>23,15 |
| 50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>80                 | 18,02<br>15,14<br>12,50<br>9,94<br>7,79<br>5,60<br>4,53                                | 19,67<br>  16,32<br>  13,30<br>  10,55<br>  8,23<br>  6,06<br>  4,80                   | 19,06<br>15,94<br>13,05<br>10,39<br>8,05<br>5,97<br>4,67                      | 20,46<br>17,09<br>13,93<br>11,01<br>8,53<br>6,45<br>5,06                      | 19,12<br>15,89<br>12,94<br>10,25<br>7,90<br>5,36<br>4,10                               | 21,19<br>17,54<br>14,19<br>11,04<br>8,56<br>6,36<br>4,63                               | 20,00<br>16,66<br>13,57<br>10,48<br>8,14<br>6,04<br>4,57                               | 20,84<br>17,25<br>13,84<br>10,77<br>8,31<br>6,06<br>4,34                      | 18,58<br>15,58<br>12,80<br>10,26<br>8,17<br>6,09<br>4,58                      | 13,67<br>10,97<br>8,70                                               | 15,19<br>12,36<br>9,66<br>7,45<br>5,47                                        | 16,04                                                                         |

|                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |        |                                                                                                 | P                                                                                               | rovi                                                                                            | n z e                                                                                           | n                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lebens-<br>jahr                                        | Sac                                                                                             | hsen                                                                                            |        | swig-                                                                                           | Hanr                                                                                            | nover                                                                                           | West                                                                                            | falen                                                                                           |                                                                                                 | ssen-<br>ssau                                                                                   | Rhe                                                                  |                                                                               |
|                                                        | månnI.                                                                                          | weibl.                                                                                          | mānni, | weibl.                                                                                          | manul                                                                                           | weibl,                                                                                          | mānnl.                                                                                          | weibl.                                                                                          | männl.                                                                                          | weibl.                                                                                          | männl.                                                               | weibl.                                                                        |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45 | 40,98<br>52,52<br>49,73<br>45,51<br>41,51<br>37,81<br>38,90<br>29,91<br>26,06<br>22,37<br>18,73 | 42,20<br>53,30<br>50,16<br>46,50<br>42,39<br>38,55<br>34,86<br>31,18<br>27,50<br>23,65<br>19,83 | 46,39  | 48,60<br>53,74<br>50,58<br>46,85<br>43,09<br>39,41<br>35,89<br>32,42<br>29,03<br>25,44<br>21,61 | 44,38<br>52,02<br>48,75<br>43,59<br>40,71<br>37,22<br>33,49<br>29,68<br>26,00<br>22,45<br>19,01 | 45,48<br>51.59<br>48,30<br>44,27<br>40,29<br>36,55<br>33,12<br>29,72<br>26,37<br>22,91<br>19,28 | 41,35<br>49,97<br>46,47<br>42,85<br>38,11<br>35,59<br>32,01<br>28,37<br>24,88<br>21,54<br>19,03 | 42,06<br>49,55<br>46,56<br>42,69<br>38,91<br>35,15<br>31,76<br>28,46<br>25,29<br>21,99<br>18,41 | 41,16<br>49,81<br>46,48<br>41,27<br>38,38<br>35,12<br>31,61<br>27,96<br>24,37<br>20,84<br>17,52 | 42,35<br>49,84<br>46,94<br>42,87<br>38,90<br>35,23<br>31,91<br>28,50<br>25,01<br>21,48<br>17,79 | 48,02<br>43,86<br>40,00<br>36,60<br>33,03<br>29,34<br>25,68<br>22,10 | 50,61<br>47,66<br>43,78<br>39,97<br>36,25<br>32,81<br>29,45<br>26,17<br>22,76 |
| 55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>80                       | 15,37<br>12,29<br>9,50<br>7,12<br>4,94<br>4,18                                                  | 5,63                                                                                            | 8,64   | 18,00<br>14,60<br>11,52<br>8,87<br>6,78<br>5,27                                                 | 15,72<br>12,75<br>10,02<br>7,70<br>5,80<br><b>4,4</b> 3                                         | 15,78<br>12,63<br>9,85<br>7,66<br>5,85<br>4,52                                                  | 15,05<br>12,22<br>9,56<br>7,42<br>5,57<br>4,29                                                  | 14,99<br>11,98<br>9,23<br>7,12<br>5,41<br>4,26                                                  | 11,67<br>9,03                                                                                   | 6,72                                                                                            | 15,44<br>12,46<br>9,68<br>7,43<br>5,46<br>4,17                       | 15,64<br>12,45<br>9,66<br>7,46<br>5,56<br>4,31                                |

Tabelle Vc.

### Mittlere Lebensdauer im preußischen Staat. Landgemeinden 1881—90.

|                  |        |        |        |              | P      | rovi   | nzei   | u      |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lebens-<br>alter | Ostpre | eußen  |        | est-<br>isen |        | den-   | Pom    | mern   | Pos    | en     | Schle  | sien   |
|                  | mānnl. | weibl. | männl. | weibl.       | mānnl. | weibl. | mānol. | weibl. | mannl. | weibl. | mānal. | weibl. |
| 0                | 35.37  | 37,92  | 37,42  | 39,73        | 38,11  | 41,94  | 41.40  | 43,16  | 38,12  | 40,82  | 35,02  | 38.29  |
| 5                | 49,96  | 52,29  | 52,05  | 53,40        | 52,41  | 55,22  | 52,98  | 54,20  | 52,02  | 53,43  | 50,88  | 52,70  |
| 10               | 48,12  | 50,50  | 50,17  | 51,66        | 49,78  | 52,74  | 51,03  | 52,19  | 49,51  | 50,98  | 47,98  | 49,90  |
| 15               | 44,00  | 46,61  | 46,24  | 47,76        | 45,66  | 48,71  | 47,08  | 48,66  | 45,45  | 46,97  | 43,77  | 45,80  |
| 20               | 39,89  | 42,46  | 42,20  | 43,67        | 41,58  | 44,58  | 43,08  | 44,56  | 41,32  | 42,76  |        | 41,72  |
| 25               | 36,34  | 38,61  | 38,55  | 39,79        | 38,02  | 40,56  | 39,33  | 40,56  | 37,51  | 38,74  | 36,24  | 37,90  |
| 30               | 32,58  | 34,62  | 34,70  | 36,01        | 33,86  | 36,74  | 35,39  | 36,75  | 33,64  | 34,91  | 32,57  | 34,28  |
| 35               | 28,82  | 31,00  | 30,78  | 32,34        | 30,02  | 33,20  | 31,42  | 32,89  | 29,78  | 31,37  | 28,86  | 30.66  |
| 40               | 25,20  | 27,31  | 27,01  | 28,73        | 26,38  | 29,21  | 27,55  | 29,09  | 26,13  | 27,87  | 25,34  | 27.07  |
| 45               | 21,80  | 23,64  | 23,41  | 25,07        | 22,87  | 25,37  | 23,82  | 25,21  | 22,86  | 24,29  | 21,95  | 23.42  |
| 50               | 18,56  | 19,96  | 19,92  | 21,30        | 19,46  | 21,50  | 20,23  | 21,34  | 19,88  | 20,64  | 18,68  | 19.72  |
| 55               | 15.52  | 16,43  | 16,73  | 17,71        | 16,16  | 17,74  | 16,78  | 17,59  | 16.34  | 17.12  | 15.55  | 16,17  |
| 60               | 12,77  | 13,27  | 13,64  | 14,34        | 13,10  | 14,29  | 13,54  | 14,11  |        | 13.76  | 12.64  | 13,21  |
| 65               | 10,28  | 10,49  | 10,97  | 11,53        |        | 11,25  | 10,79  | 11,13  |        |        |        | 10,12  |
| 70               | 8,09   | 8,66   | 8,76   | 9,16         |        | 8,65   | 8,30   | 8,57   | 8,44   |        |        | 7,79   |
| 75               | 6,55   | 6,81   | 6,79   | 7,04         | 6,13   | 6,54   | 6,28   | 6,62   | 6,44   | 6,41   |        |        |
| 80               | 4,74   | 5,15   | 5,01   | 5,18         | 4,26   | 4,71   | 4,58   | 4,80   | 4,71   | 4,57   | 4,13   | 4.22   |

|                  |        |        |               |        | P      | rovi   | nzei   | n —    |            |        |             |                     |
|------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------|---------------------|
| Lebens-<br>alter | Sacl   | ısen   | Schle<br>Hols |        | Hanı   | nover  | West   | falen  | Hes<br>Nas |        | Rhei        | nland               |
|                  | mānnl. | weibl. | männl.        | weibl. | mānnl. | weibl. | mānnl. | weibl. | männl.     | weibl. | mānnl.      | weibl.              |
| 0                | 39,63  | 41,84  | 47,75         | 48,71  | 44,23  | 45,89  | 42,24  | 43,21  | 41,60      | 42,51  | 40.96       | )<br>' <b>42.15</b> |
| 5                | 52,68  | 53,20  | 54,69         | 54,30  | 52,68  | 52,25  |        |        |            | 49,85  |             |                     |
| 10               | 50,00  | 50,59  | 51,71         | 51,41  | 49,57  | 48,50  | 47,50  |        |            | 46,93  |             |                     |
| 15               | 45,89  | 47,64  | 47,84         | 47,87  | 45,45  | 46,63  | 43,37  | 43,34  |            | 42,90  |             |                     |
| 20               | 41.87  | 42,64  | 44,04         | 44,11  | 41,50  | 40,62  |        | 39,49  |            | 38,96  |             |                     |
| 25               | 38,13  |        | 40,69         | 40,36  | 37,93  | 36,86  | 36,04  | 35,77  | 35,75      |        | 36,89       |                     |
| 30               | 34,14  | 35,08  | 36,82         | 36,78  | 34,06  | 33,43  | 32,47  | 32,34  | 32.00      | 32,04  | 33.20       | 33.01               |
| 35               | 30,15  | 31,36  | 32,94         |        | 30,19  | 30,08  |        | 29,02  | 28,23      | 28,58  | 29,43       |                     |
| 40               | 26,55  |        | 29,03         |        | 26,45  | 26,63  |        | 25,82  |            | 25,08  |             |                     |
| 45               | 22,79  | 23.81  | 25,29         | 26,01  | 22,82  | 23.06  | 21,55  | 22,39  |            | 21,51  |             |                     |
| 50               | 19,21  | 19,97  | 21,60         | 22,31  | 19,41  | 19,47  | 18,29  | 18,82  |            | 17,87  |             | 19.18               |
| 55               | 15.83  | 16,36  | 18,06         | 18,60  | 16,05  | 12,64  | 15.15  | 15,34  | 14.71      | 14.45  | 15,42       | 15.65               |
| 60               | 12,71  | 12,96  | 14,67         | 15,11  | 12,99  | 12,71  | 12,21  | 12,24  | 11.74      | 11,34  | 12,34       | 12,44               |
| 65               | 10,04  | 10,15  | 11,68         | 12,16  | 10,30  | 10,09  |        | 9,80   | 9,18       | 8,80   |             | 9,76                |
| 70               | 7,77   | 7,80   | 9,11          | 9,58   | 7,92   | 7,81   | 7,47   | 7,73   | 7,01       | 6,71   | 7,48        |                     |
| 75               | 5.80   | 5,79   | 6,78          | 6,99   | 6.02   | 5,99   | 5,58   | 6,38   | 5,30       | 4,93   | 5,57        | 5,63                |
| 80               | 4,17   | 4,22   | 4,90          | 5,11   | 4,42   | 4,37   | 4,15   | □4,19  | ) تيا رو   | 3.65   | <b>4,10</b> | 4,19                |

Tabelle Vd.

Mittlere Lebensdauer in den preußsischen Landgemeinden und Gutsbezirken 1891-95.

|                                  |                                                             |                                                             |                                                             |                                                    | P                                                           | rovi                                               | nzer                                                        | 1                                               |                                                    |                                                             |                                                    |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lebens-<br>jahr                  | Ostpre                                                      | eußen                                                       |                                                             | est-<br>Isen                                       |                                                             | den-                                               | Pom                                                         | mern                                            | Po                                                 | sen                                                         | Schle                                              | esien                                           |
|                                  | mānni.                                                      | weibl.                                                      | mānnl.                                                      | weibl.                                             | mānnl.                                                      | weibl.                                             | mānni.                                                      | weibl.                                          | männl.                                             | weib1.                                                      | mānnl.                                             | weibl.                                          |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25   | 39,63<br>53,57<br>51,18<br>47,12<br>42,98<br>39,27<br>35,27 | 42,45<br>55,32<br>52,86<br>48,85<br>44,61<br>40,52<br>36,51 | 41,16<br>55,34<br>52,73<br>48,59<br>44,55<br>40,74<br>36,63 | 56,26<br>53,24<br>49,18<br>44,93<br>40,94<br>37,13 | 39,57<br>54,66<br>51,29<br>47,01<br>42,91<br>39,02<br>34,98 | 43,46<br>56,99<br>53,80<br>49,59<br>45,34<br>41,30 | 43,95<br>55,76<br>52,81<br>48,74<br>44,68<br>40,94<br>36,87 | 41,17<br>37,29                                  | 56.10<br>52,91<br>48,63<br>44,39<br>40,42<br>36,26 | 45,44<br>56,80<br>53,69<br>49,43<br>45,12<br>41,00<br>37,00 | 51,73<br>50,27<br>45,94<br>41,88<br>38,20<br>34,31 | 51,07<br>46,86<br>42,76<br>38,74<br>35,04       |
| 35<br>40<br>45<br>50             | 31,26<br>27,30<br>23,62<br>20,01                            | 32,61<br>28,78<br>24,98<br>21,04                            | 32,59<br>28,53<br>24,67<br>20,88                            | 33,30<br>29,56<br>25,82<br>21,93                   | 30,98<br>27,23<br>23,61<br>20,08                            | 33,43<br>29,57<br>25,68<br>21,78                   | 32,76<br>28,76<br>24,90<br>21,13                            | 33,42<br>29,60<br>25,79<br>21,76                | 28,07<br>24,26<br>20,59                            | 33,10<br>29,31<br>25,53<br>21,63                            | 30,48<br>26,09<br>22,57<br>19,14                   | 27,74<br>23,91<br>22,08                         |
| 55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>80 | 16,69<br>13,57<br>10,72<br>8,36<br>6,40<br>4,80             | 16,96<br>14,01<br>11,00<br>8,61<br>6,74<br>5,13             | 17,42<br>14,30<br>11,20<br>8,74<br>6,66<br>5,10             | 18,17<br>14,75<br>11,67<br>9,03<br>7,15<br>5,54    | 16,75<br>13,61<br>10,69<br>8,28<br>6,26<br>4,60             | 17,98<br>14,44<br>11,25<br>8,58<br>6,40<br>4,67    | 17,58<br>14,30<br>11,25<br>8,67<br>6,49<br>4,65             | 17,92<br>14,43<br>11,21<br>8,56<br>6,52<br>4,87 | 17,09<br>13,91<br>10,80<br>8,68<br>6,68<br>5,11    | 17,94<br>14,53<br>11,59<br>8,88<br>6,93<br>5,58             | 12,90                                              | 16,42<br>13,07<br>10,14<br>7,70<br>5,87<br>4,33 |

|                 |        |        |        |                | <b>P</b> :   | rovi   | nzer   | 1      |              |        |               |        |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| Lebens-<br>jahr | Sacl   | hsen   |        | swig-<br>stein | Hani         | nover  | West   | falen  |              | ssau   | Rheir         | nland  |
|                 | månnl. | weibl. | männl. | weibl.         | manul.       | weibl. | mānnl. | weibl. | mäunl.       | weibl. | māanl.        | weibl. |
| 0               | 42,11  | 44,13  | 48,66  | 50,05          | 46,49        | 46,92  | 43,91  | 44,85  | 44,54        | 41,67  | 42,34         | 43,68  |
| 5               | 55,33  | 55,36  | 56,02  | 55,94          | 54,30        | 53,00  | 52,47  | 51,81  | <b>52,38</b> | 52,12  | 53,10         | 52,58  |
| 10              | 52,05  | 52,14  | 53,00  | 53,01          | 50,92        | 49,64  | 49,12  | 48,56  |              |        |               | 49,32  |
| 15              | 47,77  | 47,95  | 48,90  | 49,16          | <b>46,78</b> | 45,61  | 44,96  | 44,59  |              | 44,78  |               | 45,31  |
| 20              | 43,84  | 43,87  | 45,08  | 45,37          | 42,84        | 41,70  | 41,12  | 40,82  |              | 40,80  |               | 41,50  |
| 25              | 40,09  | 39,88  | 41,32  | 41,36          | 39,13        | 37,81  | 37,46  | 36,99  | 37,42        | 37,07  | <b>38,0</b> 8 | 37,70  |
| 30              | 35,95  | 36,02  | 37,56  | 37.47          | 35,15        | 33,86  | 33,72  | 33.35  | 33,58        | 33,54  | 34,23         | 34.01  |
| 35              | 33,38  | 32,16  | 33,50  | 33,71          | 31,18        | 30,62  | 29,80  | 29,86  |              | 30,04  |               | 30,46  |
| 40              | 27,91  | 28,33  | 29,54  | 29,94          | 27,28        | 27,08  | 26,04  | 26,37  | 25,73        | 26,41  | <b>26,4</b> 3 | 26,88  |
| 45              | 23,45  | 24,38  | 25,65  | 26,36          | 23,45        | 23,51  | 22,56  | 22,85  | 22,14        | 22,77  | 22,82         | 23,25  |
| 50              | 19,75  | 20,43  | 21,86  | 22,46          | 19,71        | 19,74  | 19,17  | 19,10  | 18,64        | 18,94  | 19,17         | 19,50  |
| 55              | 16,25  | 16,68  | 18,23  | 18,79          | 16,45        | 16,17  | 16,03  | 15.57  | 15,38        | 15,44  | 15,80         | 15,95  |
| 60              | 13,10  | 13,28  | 14,88  | 15.28          | 13,29        | 13,02  | 12,63  | 12,39  |              | 12,34  |               | 12,75  |
| 65              | 10,23  | 10,26  | 11,75  | 12,18          | 10,38        | 10,17  | 9,94   | 9,63   | 9,63         | 9,21   | 9,96          | 9,93   |
| 70              | 7,76   | 7,78   | 9,02   | 9,63           | 7,98         | 7,86   | 7,69   | 7,50   | 7,52         |        | 7,63          | 7,61   |
| 7.5             | 5,78   | 5,87   | 6,69   | 6,68           | 6,04         | 6,01   | 5,85   | 5,84   | 5,50         | 5,17   | 5,76          | 5,80   |
| 80              | 4,11   | 4,30   | 4,92   | 4,93           | 4,48         | 4,52   | 4,33   | 4,46   | 4,08         | 3,74   | 4,28          | 4,25   |

Tabelle Ve.

Mittlere Lebensdauer in den preußsischen Landgemeinden und Gutsbezirken 1895—96.

|                 |        |        |        |               | P      | rovi   | nze    | n      |              |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|
| Lebens-<br>jahr | Ostpr  | eußen  |        | est-<br>ıfsen |        | nden-  | Pom    | mern   | Po           | sen    | Schl   | esien |
|                 | mānn1. | weibl. | mannl. | weibl.        | mānnl. | weibl. | mānnl. | weibl. | mannl.       | weibl. | mānnI. | weibl |
| 0               | 41,65  | 44,74  | 41,17  | 43,25         | 41,65  | 45,24  | 44,59  | 46,88  | 43,62        | 46.12  | 38,06  | 42.00 |
| 5               | 55,31  | 57,25  | 56,09  | 56,48         | 55,96  | 58,07  | 56,85  | 57,84  | 57,19        |        | 53,52  |       |
| 10              | 52,30  | 54,27  | 53,38  | 53,61         | 52,29  | 54.82  | 53,50  | 54,57  | 53,89        |        | 49,93  |       |
| 15              | 48,11  | 50,11  | 49,21  | 49,49         | 47,94  | 50,48  | 49,33  | 50,43  |              | 50,33  | 45,56  |       |
| 20              | 43,93  | 45,80  | 45,12  | 45,24         | 43,73  | 46,17  | 45,33  | 46,25  | 45,33        | 46,07  | 41,48  |       |
| 25              | 40,30  | 41,76  | 41,39  | 41,33         | 40,01  | 42,16  | 41,63  | 42,29  | 41,44        | 41,93  | 37,88  | 39,63 |
| 30              | 36,40  | 37,71  | 37.23  | 37,50         | 35.98  | 38,16  | 37,47  | 38,35  | 37,21        |        | 33.98  | 95 99 |
| 35              | 32,30  | 33,79  | 33,08  |               | 31,91  | 34,30  | 33,38  | 34,39  | 33,16        |        |        | 32,11 |
| 40              | 28,24  | 29,82  | 29,00  | 29,92         | 28,13  | 30,34  | 29,35  | 30,54  | 29,06        |        | 26,36  |       |
| 45              | 24,48  | 25,93  | 25,02  | 26,18         | 24,37  | 26,42  | 25,44  | 26,54  |              | 26,14  | 22,82  |       |
| 50              | 20,83  | 22,00  | 21,24  | 22,26         |        | 22,47  | 21,74  | 22,52  | 21,47        |        |        | 20,74 |
| 55              | 17,41  | 18,22  | 17,79  | 18,47         | 17.43  | 18,59  | 18,03  | 18,72  | 18,00        |        |        | 17,06 |
| 60              | 14,15  | 14,76  | 14,56  | 14,94         | 14,18  | 15,04  | 14,79  | 15,04  |              | 14,92  | 13,08  | 13,63 |
| 65              | 11,16  | 11,56  | 11,60  | 11,74         | 11,26  | 11,80  | 11,79  | 11,81  | 11,60        | 11,84  | 10,34  | 10.60 |
| 70              | 8,62   | 8,99   | 8,93   | 8,90          | 8,74   | 8,94   | 9,15   | 8,93   | 9,08         | 9,16   | 7,97   | 8,16  |
| 75              | 6,48   | 6,84   | 6,75   | 6,70          | 6,75   | 6,72   | 6,91   | 6,72   | 7,02         | 7,03   | 5,99   | 6,01  |
| 80              | 4,86   | 5,22   | 5,05   | 4,79          | 5,46   | 4,97   | 5,09   | 4,97   | <b>5,2</b> 8 | 5,42   | 4,42   | 4,43  |

|                 |                                      |        |        |        | P            | rovi   | nzei         | n      |            |       |       |       |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| Lebens-<br>jahr | Sacl                                 | nsen   |        | swig-  | Hanı         | nover  | West         | falen  | Hes<br>Nas | sen-  | Rheir | land  |
|                 | 49,52 46,46 51,26 53,30 49,16        | mānnl. | weibl. | minnl. | weibl.       | mānnl. | weibl.       | mianl. | weibl.     |       |       |       |
| 0               | 0 43,52 46,46 51,26 53,30 49,16 49,8 | 49,88  | 45,54  | 47,30  | 47.54        | 48,70  | 44,26        | 45.92  |            |       |       |       |
| 5               | 55,98                                | 57,05  | 58.83  | 58,97  | 56,30        | 55,25  | 53,55        | 53,97  | 54,14      |       | 54,51 |       |
| 10              | 52,36                                | 53,51  | 54,87  | 55,01  | 52,39        | 51,45  | 49,88        | 50,46  | 50,22      |       | 50.89 |       |
| 15              | 48,09                                | 49,26  | 50,59  | 50,89  | 48,15        | 47,28  | 45,59        | 46,42  | 45,90      | 45,84 | 46,66 | 46,72 |
| 20              | 44,03                                | 45,09  | 46,54  | 46,88  | 44,09        | 43,25  | 41,60        | 42,48  | 41,96      | 41,81 | 42,75 |       |
| 25              | <b>40,2</b> 3                        | 41,04  | 42,89  | 42,80  | <b>40,38</b> | 39,35  | 37,97        | 38,60  | 38,52      | 38,04 | 39,17 | 38,94 |
| 30              | 36,12                                | 37,17  | 38,82  | 38,90  | 36,37        | 35,60  | 34,01        | 34,82  | 34,56      | 34.42 | 35,14 | 35,23 |
| 35              | 31,98                                | 33,18  | 34,62  | 35.03  | 32,32        | 31,95  | 30,08        | 31,23  | 30.61      | 30,80 | 31,21 | 31,51 |
| 40              | 27,81                                | 29,20  | 30,61  | 31,03  | 28.40        | 28,27  | <b>26,30</b> | 27,64  | 26,73      | 27,17 | 27,29 |       |
| 45              | <b>23</b> ,88                        | 25,21  | 26,76  | 26,97  | <b>24,58</b> | 24,49  | 23,14        | 23,92  | 23,00      |       |       | 24,13 |
| 50              | 20,17                                | 21,70  | 22,94  | 23,01  | 20,90        | 20,62  | 19,32        | 20,08  | 19,43      | 19,48 | 19,96 | 20,39 |
| 55              | 16,68                                | 17.44  | 19,82  | 19.24  | 17.40        | 16,96  | 16.03        | 16,47  | 16,13      | 15.80 | 16.47 | 16.74 |
| 60              | 13,46                                | 13,94  | 15,76  | 15.55  | 14,05        | 13,61  | 13,09        | 13,08  | 13.04      | 12,52 |       | 13,38 |
| 65              | 10,47                                | 10,84  | 12,55  | 12,29  | 11,06        | 9.86   | 10.33        |        | 10,07      | 9,75  |       | 10.52 |
| 70              | 7,98                                 | 8,34   | 9,58   | 9,42   | 8,49         | 8.27   | 7,97         | 8,23   | 7,71       | 7,52  |       | 8,12  |
| 75              | 5,96                                 | 6.29   | 7,00   | 7,09   | 6.45         | 6,30   | 5,98         | 6,32   | 5,76       | 5,58  | 6,09  | 6,16  |
| 80              | 4.24                                 | 4,46   | 5,11   | 4.96   | 4,60         | 4.48   | 4,52         | 5,16   | 4,31       |       |       | 4.64  |

# Mittlere Lebensdauer.

|               |                                                   | Fr                                                                                      | Frankreich 1890—92                                                           | 1890-                                           | 76-                                             | i                                             |                                           |                                           | H                       | Bayern 1891-95          | 1891—9                         | 20                   | -                                          | Ī                                            |                                                 | B                                               | 3                                               |                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alter         | 10 st<br>städt<br>Depart                          | I.<br>10 stärkst<br>städtische<br>epartements                                           | I. II. 10 stärkst 10 stark städtische industrielle Departements Departements | II.<br>10 stark<br>industrielle<br>Departements | 65 mehr<br>agrarische<br>Departement            | III.<br>65 mehr<br>agrarische<br>Departements | Württemberg<br>1890—91                    | mberg<br>-91                              | Stä                     | Städte                  | Bezirk                         | Bezirksämter         | Vict<br>1890                               | Victoria<br>1890—92                          | Neusüdwales<br>1890—92*)                        | lwales<br>-92*)                                 | Preufsen<br>1894—97                             | reen<br>97                                      |
|               | manıl.                                            | weibl.                                                                                  | mannl.                                                                       | weibl.                                          | mknnl.                                          | weibl.                                        | mānnl.                                    | weibl.                                    | mannl.                  | weibl.                  | mannl.                         | weibl.               | männl.                                     | weibl.                                       | männl.                                          | weibl.                                          | männl.                                          | weibl.                                          |
| 020           | 36,36<br>48,83<br>45,61                           | 40,08<br>51,52<br>48,35                                                                 | 41,27<br>51,15<br>47,30                                                      | 45,58<br>54,58<br>50,91                         | 43,88<br>49,14                                  | 46,13<br>58,77<br>50,22                       | 52,99<br>49,63                            | 53,55                                     | 51,15                   | 53,51<br>50,10          | 52,37<br>49,86                 | 53,5                 | 49,38<br>49,38                             | 56,0<br>52,02                                | 49,60<br>54,90<br>50,89                         | 52,90<br>57,42<br>53,39                         | 41,58<br>58,58<br>50,00                         | 44,99<br>55,75<br>52,30                         |
| ಚಿಡಿದ         | 91,42<br>37,78<br>34,33                           | 24,44<br>8,68<br>8,7,26<br>8,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 85,05<br>85,05<br>85,05                                                      | 45,75<br>43,02<br>39,49                         | 44,83<br>41,14<br>37,94                         | 46,15<br>42,54<br>38,87                       | 45,27<br>41,17<br>87,45                   | 46,04<br>41,97<br>38,14                   | 18,81<br> -             | 41,99                   | 41,36                          | 41,6                 | 45,0<br>40,81<br>36,9                      | 47,64<br>48,49<br>39,6                       | 46,40<br>42,16<br>38,16                         | \$4.4<br>\$3.2                                  | 45,68<br>41,63<br>37,81                         | 48,12<br>40,02<br>40,05                         |
| 88448         | 30,8 <b>2</b><br>27,44<br>24,21<br>21,06<br>17,97 | 23,86<br>26,92<br>23,35<br>19,80                                                        | 28,35<br>28,35<br>24,79<br>21,38<br>18,60                                    | 35,92<br>32,36<br>28,65<br>24,97<br>21,20       | 34,32<br>30,71<br>27,02<br>23,44<br>19,73       | 35,35<br>31,76<br>28,02<br>24,32<br>20,45     | 33,66<br>29,84<br>26,12<br>22,67<br>19,23 | 34,41<br>30,74<br>27,13<br>23,48<br>19,82 | 31,08<br>24,22<br>18,27 | 34,33<br>27,15<br>20,05 | 33,90<br><br>26,25<br><br>19,1 | 34,2<br>27,1<br>18,7 | 33,07<br>29,33<br>25,74<br>22,28<br>19,06  | 88.88.88<br>86.88.88<br>86.88.88             | 34,30<br>30,51<br>26,84<br>23,27<br>19,82       | 38,42<br>32,64<br>29,00<br>25,34<br>21,61       | 33,87<br>30,01<br>26,32<br>22,80<br>19,47       | 36,19<br>32,42<br>28,67<br>21,08                |
| ිසි පිසි පිසි | 15,01<br>12,25<br>9,78<br>7,57<br>5,80<br>4,42    | 16,41<br>13,17<br>10,37<br>7,98<br>6,06<br>4,55                                         | 15,31<br>12,15<br>9,26<br>6,52<br>5,75<br>4,23                               | 17,61<br>14,16<br>11,15<br>8,44<br>6,27<br>4,54 | 16,29<br>13,03<br>10,30<br>7,86<br>5,95<br>4,52 | 17,08<br>10,79<br>8,26<br>6,32<br>4,90        | 15,98<br>12,98<br>10,21<br>7,98           | 16,27<br>10,27<br>10,27<br>10,27<br>10,27 | 11,56                   | 13,47<br>8,20<br>1      | 12,7<br>7,6<br>1.              | 12,8<br>6,6<br>1 1   | 15,79<br>10,7<br>10,7<br>6,7<br>7,8<br>7,4 | 18,29<br>15,05<br>11,93<br>9,3<br>7,4<br>5,4 | 15,58<br>10,97<br>10,97<br>8,64<br>6,51<br>7,00 | 17,92<br>14,51<br>11,41<br>8,64<br>6,47<br>5,04 | 16,28<br>13,28<br>10,57<br>8,22<br>6,21<br>4,60 | 17,41<br>14,05<br>11,04<br>8,69<br>6,56<br>4,90 |

\*) Nach "The wealth and progress of New South Wales, by Coghlan, Sydney 1897, pag. 684".

Tabelle Vf.

Tabelle Vg. Mittlere Lebensdauer in England \*).

| <u> </u>                                                                             |                                                                                                                                                    | innlich                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                      | eiblich<br>eschlec                                                                                                                        |                          | Se                                                                                                                                                 | lected<br>Disti                                                                                                                                    | Healt!               | hy                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | hester                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebensjahr                                                                           |                                                                                                                                                    | scnied                                                                                                                                     | :nt                                                                                                                                                |                      | escured                                                                                                                                   | int                      | Männ                                                                                                                                               | liches<br>Gesch                                                                                                                                    | Weib<br>lecht        | liches                                                                                                                                             | Tow:                                                                                                                                                      | nship<br>-1890                                                                                                                   |
| Leb                                                                                  | 1838<br>bis<br>1854                                                                                                                                | 1871<br>bis<br>1880                                                                                                                        | 1881<br>bis<br>1890                                                                                                                                | 1838<br>bis<br>1854  | 1871<br>bis<br>1880                                                                                                                       | 1881<br>bis<br>1890      | 1849<br>bis<br>1853                                                                                                                                | 1881<br>bis<br>1890                                                                                                                                | 1849<br>bis<br>1853  | 1881<br>bis<br>1890                                                                                                                                | mānn).                                                                                                                                                    | weibl.                                                                                                                           |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>65<br>70<br>75<br>80 | 39,31<br>49,71<br>47,05<br>48,18<br>39,48<br>36,12<br>32,76<br>29,40<br>26,06<br>22,76<br>19,54<br>16,45<br>13,53<br>10,82<br>8,45<br>6,49<br>4,93 | 41,35<br>50,87<br>47,60<br>43,41<br>39,40<br>35,68<br>32,10<br>28,64<br>25,30<br>718,93<br>15,95<br>13,14<br>10,55<br>8,27<br>6,34<br>4,79 | 43,66<br>52,75<br>49,00<br>44,47<br>40,27<br>36,28<br>32,52<br>28,91<br>25,42<br>22,06<br>18,82<br>15,74<br>12,88<br>10,31<br>8,04<br>6,10<br>4,52 | 40,29<br>37,04       | 44,62<br>53,08<br>49,76<br>45,63<br>41,66<br>37,98<br>34,41<br>30,90<br>27,46<br>24,06<br>17,33<br>14,24<br>11,42<br>8,95<br>6,87<br>5,20 | 54,92<br>51,10<br>46,55  | 48,56<br>54,39<br>51,28<br>47,20<br>43,40<br>89,93<br>36,45<br>32,90<br>29,29<br>25,65<br>22,03<br>18,49<br>15,06<br>12,00<br>9,37<br>7,15<br>5,87 | 51,48<br>57,05<br>58,07<br>48,62<br>44,41<br>40,39<br>36,52<br>32,70<br>28,92<br>25,19<br>21,53<br>18,00<br>14,66<br>11,60<br>8,88<br>6,56<br>4,70 |                      | 54,04<br>58,01<br>54,08<br>49,68<br>45,62<br>41,71<br>87,91<br>94,16<br>90,38<br>26,56<br>22,75<br>19,06<br>15,56<br>12,36<br>9,53<br>7,14<br>5,23 | 28,78<br>40,53<br>37,47<br>38,56<br>29,61<br>26,00<br>22,82<br>20,01<br>17,39<br>14,99<br>14,99<br>12,77<br>10,96<br>9,24<br>7,48<br>5,91<br>4,74<br>8,98 | 32,67<br>43,66<br>40,94<br>40,94<br>38,08<br>29,41<br>26,04<br>22,90<br>17,20<br>14,62<br>12,25<br>10,21<br>8,54<br>7,18<br>5,02 |
| 85<br>90<br>95                                                                       | 3,73<br>2,84<br>2,17                                                                                                                               | 3,56<br>2,66<br>2,01                                                                                                                       | 3,29                                                                                                                                               | 3,98<br>3,01<br>3,29 | 3,88<br>2,90<br>2,17                                                                                                                      | 8,71<br>  2,75<br>  2,05 | 4,00<br>2,99<br>2,25                                                                                                                               | 3,30<br>2,31<br>1,62                                                                                                                               | 4,19<br>3,11<br>2,33 | 3,77<br>2,71<br>1,96                                                                                                                               | 3,45<br>2,94<br>2,29                                                                                                                                      | 4,13<br>3,34<br>2,62                                                                                                             |

### Sterblichkeit in England

pro Mille Lebender.

| ahr        | M            | annlic      | nes G       | eschlec     | ht          | W           | eiblicl     | nes G                  | eschled     | ht          |               | cted<br>lthy         |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| Lebensjahr | 1841<br>Tois | 1851<br>bis | 1861<br>bis | 1871<br>bis | 1881<br>bis | 1841<br>bis | 1851<br>bis | 1861<br>bis            | 1871<br>bis | 1881<br>bis | Dist.<br>1881 | ric <b>ts</b><br>—90 |
| _re        | 1850         | 1860        | 1870        | 1880        | 1890        | 1850        | 1860        | 1870                   | 1880        | 1890        | männi.        | weibl.               |
| 0-5        | 71,20        | 72,43       | 73,16       | 68,14       | 61,69       | 61,09       | 62,74       | <b>6</b> 3, <b>4</b> 3 | 58,10       | 51,99       | 39,70         | 32,38                |
| 5-10       | 9,16         | 8,51        | 8,15        |             | 5,34        |             | 8,42        | 7,76                   | 6,20        | 5,25        | 3,88          | 3,86                 |
| 10-15      | 5,12         |             | 4,46        | 3,69        | 2,94        |             | 5,06        | 4,48                   | 3,70        | 3,09        | 2,28          | 2,71                 |
| 15-20      | 7,05         | 6,69        | 6,16        | 5,23        | 4,30        | 7,88        | 7,38        | 6,62                   | 5,43        | 4,40        | 3,36          | 4,21                 |
| 20 - 25    | 9,50         | 8,83        | 8,45        | 7,32        | 5,71        | 9,08        | 8,53        | 7,96                   | 6,78        | 5,51        | 5,18          | 5,32                 |
| 25 - 35    | 9,54         | 9,57        | 9,90        |             | 7,78        | 10,55       | 9,32        | 9,68                   | 8,58        | 7,34        | 6,15          | 6,21                 |
| 35 - 45    | 12,85        | 12,48       | 13,46       | 13,74       | 12,35       | 12,91       | 12,15       | 12,03                  | 11,58       | 10,55       | 8,52          | 7,96                 |
| 45 - 55    | 18,22        | 17,96       | 19,16       | 20,05       | 19,28       | 16,04       | 15,20       | 15,55                  | 15,59       | 15,04       | 12,80         | 10,70                |
| 55 - 65    | 31,81        | 30,85       |             |             | 34,66       | 28,44       | 27,01       | 27,77                  |             | 28,40       | 24,16         | 21,07                |
| 65-75      | 67,51        | 65,33       |             |             | 70,17       |             | 58,66       | 58,80                  |             |             | 55,54         | 49,75                |
|            |              | • •         | •           |             | ,           | i           | •           |                        | ,,          | •           | (199 09       |                      |
| 75-100     | 109,56       | 105,40      | 104,64      | 109,08      | 102,18      | 197,89      | 100,40      | 194,28                 | 199,88      | 147,32      | 1305.03       | 1266,94              |

<sup>\*)</sup> Nach dem 55. Supplement to the Registrar General of Marriages, Births and Deaths in England Part I and II, London 1895 und 1897.

Mittlere Lebensdauer in Indien\*).

Tabelle Vh.

| weibl. mak | 1872—81  | 15                 | Pur<br>1881                      | Punjab<br>1881—91            | Beng<br>Presi<br>1881 | Bengalen<br>Presidency<br>1881—91                                                                   | Mad<br>Presi<br>1881           | Madras<br>Presidency<br>1881—90 |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -          | nAnnl.   | weibl.             | månal.                           | weibl.                       | mannl.                | weibl.                                                                                              | mann].                         | weibl.                          |
| 83         | .67      | 25,58              | 26.58                            | 27,62                        | 22,78                 | 28,78                                                                                               | 26,92                          | 27,99                           |
| . 6        | . 18     | 1 80               | 39,59                            | 88,63                        | 85,40<br>19,40        | 84,88                                                                                               | 40,80<br>20,80                 | 39,36<br>20,36                  |
| <b>%</b>   | <br>8 1  | 25,66              | 20,00                            | 24,15<br>25,55               | 30,79                 | 32,76<br>30,10                                                                                      | 8<br>8<br>5                    | 85.78<br>85.21                  |
| 88         | ,55      | 8,44               | 31,76                            | 81,97                        | 27,77                 | 27,76                                                                                               | 32,55                          | 88,78<br>87,78                  |
| •          | <br>     | 1                  | <b>5</b> 8,28                    | 29,41                        | 25,03                 | 25,60                                                                                               | 29,52                          | 86,08<br>88,08                  |
| ·83        | 23,80    | 24,48              | 25,60                            | 26,87                        | 22,51                 | 28,52                                                                                               | 26,57                          | 27,90                           |
| . 82       | 18       | 20.03              | 20.52<br>20.52<br>20.52<br>20.52 | 2, 22<br>2, 89, 24           | 17,98                 | 21,47<br>19,43                                                                                      | 25,78<br>21,08                 | 8.83<br>8.73                    |
| . 5        | .   8    | 14.98              | 17,81                            | 19,48<br>17,08               | 15,87<br>28,87        | 17,34                                                                                               | 18,45                          | 20,15                           |
| 4          |          | 20124              | 201                              | 3                            | 3                     | 24,04                                                                                               | 70/01                          | 1                               |
| · თ        | - 15.    | 9.79               | 13,43                            | 12,68<br>12,88               | 26<br>88<br>88<br>88  | 12,91<br>10,65                                                                                      | 15,6                           | 11.89                           |
| ' '        |          | - 13               | 9,45                             | 10,07                        | 8,04                  | 8,55                                                                                                | 88                             | 9,6                             |
| ი '        | <u>*</u> | ا ب <sup>ر</sup> و | 7,65<br>5,98                     | 8,01<br>6,19                 | 8,4<br>8,86           | 5,68<br>5,05<br>5,05                                                                                | 5, 5,<br><b>2</b> , <b>8</b> , | 5,73<br>8,46                    |
| <b>C</b> 3 | 2,87     | 88.3               | 4.48                             | 4,63                         | 3,59                  | 8,70                                                                                                | 3,85                           | 8,97                            |
| -          | ۱٤       | 18                 | 3,26<br>9,26                     | త్తు<br>క్లు<br>క్లు<br>క్లు | 2, -<br>2, 6          | 2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>3,5<br>4,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5,5<br>5 | 2,72                           | 2,77                            |
| •          |          | <u>.</u>           | ,38<br>8,4                       | 1,44                         | 0,20                  | 0,50                                                                                                | 9,1                            | 1,<br>8,                        |

\*) Nach dem Census of India für 1881 und 1891.

138

Tabelle Vi.

| betafel für die länd-<br>e Bevölkerung von<br>mern, Posen, Ost. u.<br>setpreulsen 1895—96 | lich<br>Por | 1111                                 | 37,00<br>32,90<br>28,83<br>24,99<br>21,25                                                     | 17,76<br>14,60<br>11,48<br>11,48<br>8,91<br>6,75<br>6,75<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )entache Rentner,<br>Sterbetafel                                                          | I           | 7.<br>87,18                          | 37,04<br>28,57<br>20,98                                                                       | 14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sutsche Sterbetafel<br>Seellschaften)                                                     | (;<br>D     | 40,45                                | 32,86<br>25,55<br>18,73                                                                       | 13,76<br>7,96<br>1,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farr                                                                                      | weibl.      | 50,8<br>47,7<br>43,9<br>40,3<br>37,0 | 88.88<br>8.82<br>8.42<br>8.42<br>8.43<br>8.43<br>8.43<br>8.43<br>8.43<br>8.43<br>8.43<br>8.43 | 4.2.0.00<br>4.0.00<br>6.0.00<br>6.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fs 1838                                                                                   | mknnl.      | 49,7<br>47,1<br>43,2<br>39,5<br>36,1 | 82,8<br>29,4<br>22,8<br>19,5                                                                  | 01<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Demon-<br>ferraud<br>1817—32                                                              | weibl.      | 49,7<br>47,4<br>43,7<br>40,1<br>36,8 | 88,4<br>80,0<br>26,6<br>23,1<br>19,6                                                          | 16,3<br>10,5<br>10,5<br>10,5<br>14,4<br>17,4<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der<br>fen<br>1817                                                                        | mAnnl.      | 49,8<br>47,1<br>43,5<br>40,4<br>37,4 | 2,08<br>2,08<br>2,08<br>2,0<br>4,68<br>19,9                                                   | 01<br>01<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gymnasiallehrer                                                                           |             | 11111                                | 36,56<br>32,61<br>28,50<br>24,51<br>20,75                                                     | 17,15<br>13,78<br>10,67<br>8,07<br>6,05<br>1 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gotha<br>Elementarlehrer                                                                  |             | 11111                                | 26,05<br>28,03<br>26,03<br>20,03<br>20,03                                                     | 16,69<br>113,35<br>10,38<br>7,85<br>5,87<br>1,83<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gotha<br>1828—78                                                                          |             | 46,6<br>42,6<br>38,7                 | 26,8<br>20,7<br>26,8<br>23,0<br>4,6<br>19,4                                                   | 16,0<br>10,1<br>10,1<br>5,7<br>2,9<br>2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ngl. Gesellschaften<br>1762—1840                                                          | 11          | 48,4<br>45,0<br>41,5<br>38,0         | 20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5                                                          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| angl. Gesellschaften<br>1720—1863                                                         | SO •        | 49,9<br>45,9<br>42,0<br>7,38,4       | 8,2,2,8<br>8,0,4,8<br>8,0,0,4,0                                                               | 1,7411<br>0,411<br>0,42,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neparcieux<br>36—9831                                                                     |             | 48,3<br>46,8<br>43,5<br>40,2<br>37,2 | 34,1<br>31,0<br>27,5<br>24,0<br>20,4                                                          | 2,4411<br>2,4411<br>2,2,2,2,4,2,1<br>2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brune<br>776—1845                                                                         | weibl.      | 39,1<br>36,5                         | 33,6<br>20,5<br>20,2<br>20,8                                                                  | 61<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brune<br>1776—18                                                                          | mānnl.      | 1   1   04<br>86,52                  | 28.7<br>28.9<br>25.4<br>21,9<br>18,6                                                          | 7.21<br>4.42.00<br>4.43.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8.00.00<br>8 |
| Equitable<br>1760—1820                                                                    |             | 48,7<br>40,4<br>87,1<br>34,8         | 23.7<br>28.7<br>22.7<br>22.6<br>19.4                                                          | 81<br>82<br>82<br>82<br>82<br>82<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TetlA                                                                                     |             | 882100                               | Digiti:                                                                                       | 38855888<br>38855888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

I. Überwiegend agrarische Gebiete.

Tabelle VIa.

|                                   | Auf 1000 in Landwirt- | Flåchen- | Вежориег          | Eingestellte                            | Erwerbeth           | Erwerbsthätige am 14. Juni 1895 | Juni 1895                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                       | inhalt   | 1895<br>2. Dezbr. | 1893—94<br>1894—95<br>1895 – 96         | Landwirt-<br>schaft | Industrie                       | Handel und<br>Verkehr                                                           |
| Gumbinnen                         | 757.2                 |          | 801 023           | 16 060                                  | 089 008             | 46 778                          | 16 715                                                                          |
| Marienwerder                      | 719,3                 | 17 563,4 | 800 928           | 16 531                                  | 192 785             | 55 373                          | 18 543                                                                          |
| Köslin.                           | 715,1                 | 14 026,3 | 574 427           | 10 066                                  | 130 644             | 41 332                          | 11541                                                                           |
| Sigmaringen                       | 715,0                 | 1 142,3  | 65 121            | 1 087                                   | 20 516              | 6514                            | 1578                                                                            |
| Niederbayern                      | 200,8                 | 10 756,6 | 655 856           | 10 912                                  | 221 608             | 59 124                          | 20 937                                                                          |
| Posen                             | 692,6                 | 17511,7  | 1 173 169         | 28 311                                  | 26 3 050            | 79 440                          | 27 321                                                                          |
| Königsberg                        | 656,5                 | 21 109,5 | 1 204 055         | 24 161                                  | 239 662             | 91 422                          | 37.788                                                                          |
| Bromberg                          | 655,4                 | 11 450,4 | 655 026           | 9 772                                   | 141843              | 51612                           | 2000                                                                            |
| Oberpfalz                         | 643,8                 | 9 626,6  | 546 664           | 9641                                    | 153 763             | 55 196                          | 16 090                                                                          |
| Osnabrück                         | 610,4                 | 6 204,8  | 312275            | 4 347                                   | 73 627              |                                 | 9 432                                                                           |
| Unterfranken                      | 809,8                 | 8 401,4  | 632 457           | 8808<br>8                               | 167 340             | 67 085                          | 25.676                                                                          |
| Jagstkreis                        | 597,3                 | 5 139,0  | 398 516           | 5 713                                   | 97 042              | 50877                           | 9341                                                                            |
| Schwaben                          | 585,9                 | 9819,3   | 687 962           | 9 469                                   | 168 714             | 98 141                          | 25 281<br>25 281                                                                |
| Waldeck                           | 579,5                 | 1 121,0  | 57 782            | 818                                     | 12 208              | 6541                            | 960                                                                             |
| Meklenburg-Schwerin .             | 579,3                 | 13 126,9 | 596 883           | 9 9 7 9                                 | 127 043             | 63 917                          | 21 852                                                                          |
| Aurich                            | 566,5                 | 3 107,4  | 228 256           | 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 42 052              | 986<br>83                       | 10.256                                                                          |
| Danzig                            | 565,0                 | 7 952,6  | 618 106           | 10 296                                  | 104 274             | 61 210                          | 38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>3 |
| Meklenburg-Strelitz               | 562,9                 | 2 929,5  | 101 513           | 1614                                    | 21 054              | 11 888                          | 889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889              |
| Stade                             | 560,4                 | 6 786,8  | 353 313           | 4 620                                   | 73 161              | 89 608                          | 13 136                                                                          |
| Stralsund                         | 559,3                 | 4 010,1  | 214 384           | 3811                                    | 48 008<br>808       | 22816                           | 6016                                                                            |
| Lüneburg                          | 555,8                 | 11 342,6 | 445 989           | 5 742                                   | 103 060             | 54 745                          | 15 483                                                                          |
| Donaukreis                        | 559,1                 | 6 265,0  | 496 605           | 6 917                                   | 113 537             | 73 921                          | 15 419                                                                          |
| Schwarzwaldkreis                  | 536,1                 | 4 773,0  | 488 486           | 6.940                                   | 118877              | 78 464                          | 13 058                                                                          |
| Oldenburg                         | 518,6                 | 6 427.2  | 373 739           | 4 942                                   | 74 145              | 46 983                          | 13 847                                                                          |
| Frankfurt a. O                    | 505,6                 | 19 195,8 | 1 169 608         | 20 547                                  | 228 829             | 162651                          | 36 147                                                                          |
| Coblenz                           | 505,4                 | 6 204,7  | 650 536           | 10 828                                  | 221 188             | 79 828                          | 24 081                                                                          |
| Ohne genaue Angabe f Bayern       | 1                     | 1        | 1                 | 8888<br>8888                            | ŀ                   | ١                               | 1                                                                               |
| des Landesteils aus   Württemberg | 1                     | 1        | 1                 | 3 785                                   | ı                   |                                 | 1                                                                               |
|                                   |                       |          |                   |                                         |                     |                                 |                                                                                 |

II. Überwiegend industrielle Gebiete.

Tabelle VIb.

|                      | Auf 1000 in Land-<br>wirtschaft,<br>Industrie und                            | Flächeninhalt | Bewohner *) | Eingestellte                        | Erwerbstl           | Erwerbsthätige am 14. Juni 1895 | Juni 1895             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                      | Handel Erwerbs-<br>thatige kommen<br>Erwerbsthatige in<br>der Landwirtschaft | □ km          | 1895        | 1894—95<br>1895—96                  | Landwirt-<br>schaft | Industrie                       | Handel und<br>Verkehr |
| Stettin              | 496,4                                                                        | 12 075.6)     | 785 2091    | 13 596)                             | 131 664             | 90 025                          | 37 674                |
| Elsafs-Lothringen    | 492,9                                                                        | 14 507,1      | 1641220     | 22 749                              | 312 581             | 273 653                         | 62 595                |
| Oberfranken          | 488,7                                                                        | 6 998,8       | 889         | 9818                                | 133 353             | 95 999                          | 19 636                |
| Baden                | 486,6                                                                        | 15 081,0      | 470         | 26 797                              | 372 084             | 287 450                         | 75 469                |
| Cassol               | 483,4                                                                        | 10027         | 586 011     | 25.45.25<br>20.57<br>20.57<br>20.57 | 145 448             | 119 406                         | 90 303                |
| Liegnitz             | 457.7                                                                        | 13 607.6      | 582         | 16.576 8                            | 910 293             | 180 394                         | 38 995                |
| Oberbayern           | 453,2                                                                        | 16 725,0      | 930         | 13 190                              | 238 208             | 190 333                         | 78 119                |
| Münster              | 450,3                                                                        | 7 252,3       | 594 469     | 8 274                               | 95 838              | 94 892                          | 17 236                |
| Schleswig            | 439,7                                                                        | 19 001,8      | 1 286 330   | 19 727                              | 196 650             | 166 006                         | 69 223                |
| Sachsen-Weimar       | 439,3                                                                        | 3 615,3       | 338 887     | 5 455)                              | 28 646              | 51 753                          | 12 277                |
| Oppell               | 434.8                                                                        | 18.218.8      |             | 24 262                              | 978 369             | 947 800                         | 44118                 |
| Mittelfranken        | 423,6                                                                        | 7.578.9       | 786 943     | 10 352                              | 141 000             | 125 420                         | 34 140                |
| Hessen               | 418,0                                                                        | 7 681,8       |             | 15 083                              | 167 469             | 162 203                         | 46 057                |
| Neckarkreis          | 414,4                                                                        | 3 327,0       |             | 9 001                               | 112 798             | 122 192                         | 32 556                |
| Trier                | 413,7                                                                        | 7 183,0       |             | 11 353                              | 122 456             | 112 157                         | 20 610                |
| Pfalz                | 411,2                                                                        | 5 927,9       |             | 13 130                              | 132 254             | 128 245                         | 29 362                |
| Lyppe                | 408,7                                                                        | 1 215,2       |             | 2417                                | 21 260              | 14 944                          | 3112                  |
| Breslau              | 408,5                                                                        | 13 480,6      |             | 23 802                              | 278 017             | 278 146                         | 76 289                |
| Schwarzburg-Sonders- | 0 607                                                                        | 0000          | 0000        | 9                                   |                     | ,000                            |                       |
| nausen               | 403,0                                                                        | 0,298         | 78.248      | 2011                                | 11891               | 12374                           | 5 606                 |
| Hildesheim           | 0,000                                                                        | 2,916,5       | 497 (51     | 281 /                               | 2000                | GII II                          |                       |
| Wagdeburg            | 1,010                                                                        | 11 504,2      | 1722857     | 13.042                              | 174 094             | 178 808                         |                       |
| Hannover             | 3/3,5                                                                        | 6,017.0       | 584 004     | 202                                 | 120 97              | 106 ca                          |                       |

| 173 395 48 320<br>6 889 1 286 | 16 080 2 988 | 986                                                         | 515                | 469          | 687     | 913       | 171               | 499     | 399     | 943     | 222                  | 067       | 441     | 424            | 701                | 191       | 683        | 209    | 602       | 818     | 652     | -                 | 1     |                | 6 822 122 1 959 035 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|---------|----------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|---------|-------------------|-------|----------------|---------------------|
| 167 545<br>5 594              | 12 347       | 206.08                                                      | 57 137             | 58 532       | 78 314  | 108 006   | 25 909            | 41 912  | 51 638  | 93 258  | 12 683               | 86 346    | 78 096  | 213 942        | 4 879              | 85 258    | 118 652    | 4 542  | 74 891    | 5 622   | 10841   |                   | 1     |                | 5 042 032           |
| 17 000<br>668                 | 1 306        | 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>200 | 7211               | 5 321        | 8 639   | 12 934    | 2 538             | 8 749   | 4 440   | 11 620  | 1 598                | 10 432    | 9 352   | 32 855         | 268                | 19 391    | 27 855     | 1 086  | 15 635    | 2 468   | 5 989   |                   | 4 199 |                | 512 041             |
| 1 129 192<br>41 224           | 88 590       | 234 005                                                     | 446 663            | 483 986      | 590 038 | 906 176   | 180 012           | 293 123 | 384 904 | 905 506 | 131 469              | 1 065 201 | 943 599 | 3 329 100      | 67 454             | 1 519 770 | 2 191 462  | 83 324 | 1 389 310 | 196 278 | 681 632 |                   | ı     |                | 37 868 830          |
| 10 208,6<br>340,2             | 940,8        | 2 468,1                                                     | 1 200,0<br>3 579.9 | 3 672,2      | 4 154,7 | 5 614,7   | 1 323,7           | 2 294,4 | 2 458,0 | 3 977,0 | 825,7                | 4 345,0   | 3 548,0 | 20 704,1       | 316,4              | 7 696,2   | 5 472,5    | 297,7  | 4 639.0   | 256.7   | 415.0   |                   | 1     |                | 298 668,5           |
| 372,5<br>366,8                | 957,9        | 350,5                                                       | 338.4<br>4         | 288.7        | 331,7   | 330,6     | 308,8             | 303,2   | 286.6   | 279,5   | 222,4                | 186,0     | 185,2   | 177,6          | 165,3              | 157,0     | 143,6      | 142,9  | 125,0     | 72,9    | 8.44    |                   | ı     |                |                     |
| Merseburg                     | stadt        | Sachsen-Meiningen                                           | Erfort             | Braunschweig | Aschen  | Wiesbaden | Sachsen-Altenburg | Anhalt  | Sautzen | Köln    | Reufs jüngere Linie. | Dresden   | Leipzig | Potsdam-Berlin | Reufs altere Linie | Arnsberg  | Düsseldorf | Lübeck | Zwickan   | Bremen  | Hamburg | Dazu ohne ( aus ) | T.    | gabe (Sachsen) | Im ganzen           |

\*) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches 1896, II. S. 113 ff.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.



### DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

Digitized by Google